

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>







Ì





| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | _ |
|   | • |  |   |

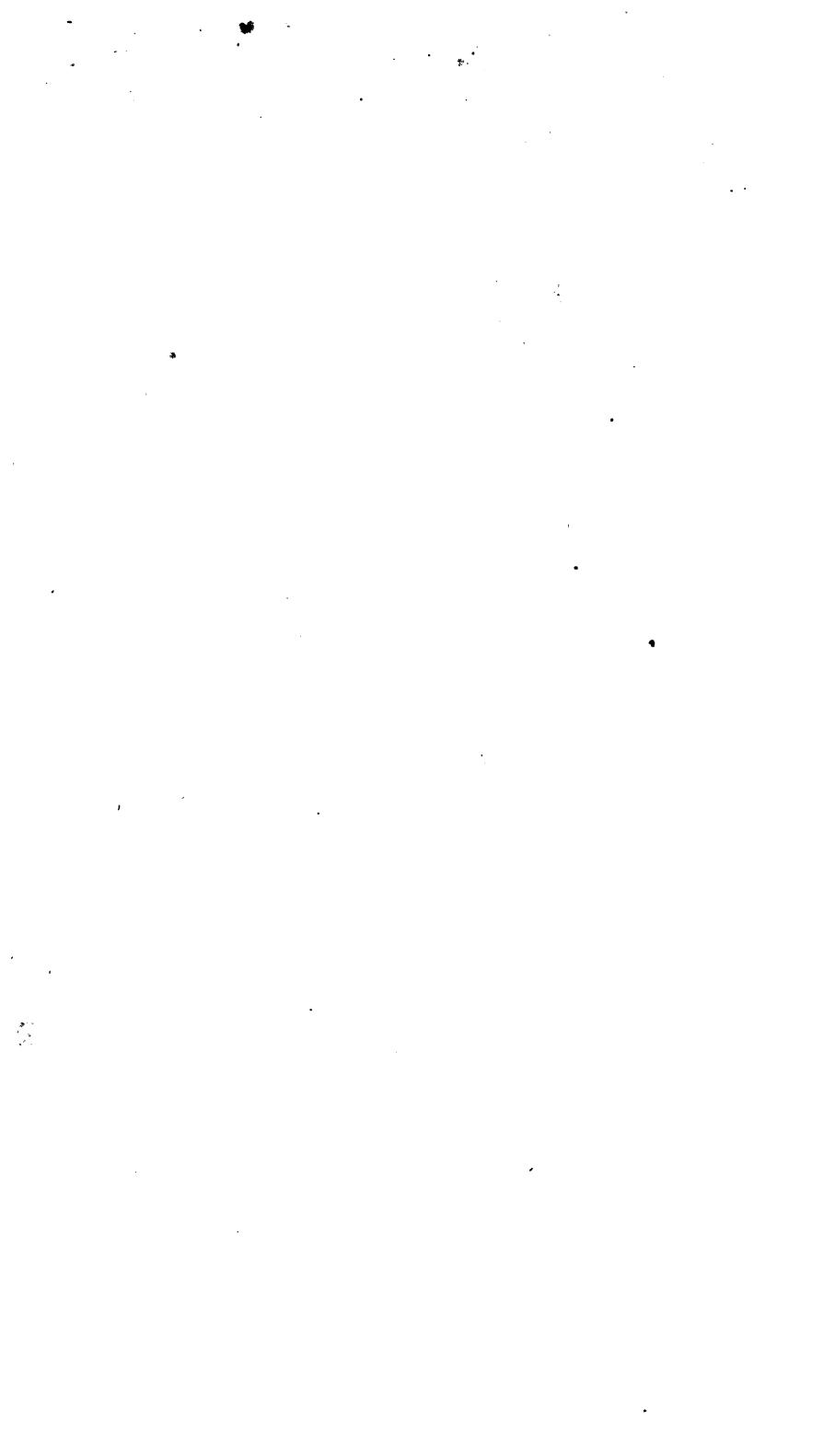

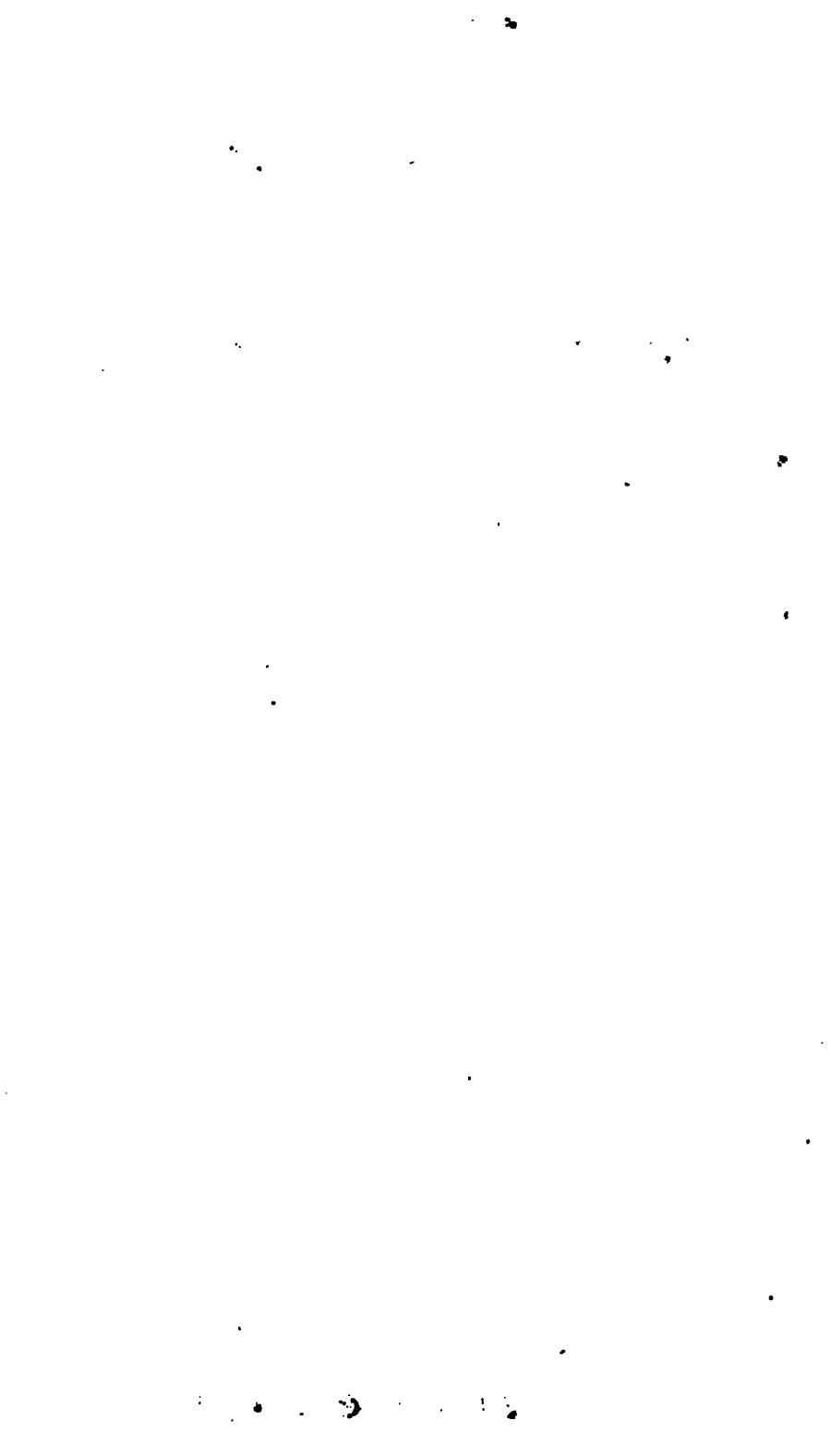

# Lehrbuch

٠.

der

# historisch-kritischen Einleitung

in die

## Bibel Alten und Neuen Testamentes

A O D

### DR. WILHELM MARTIN LEBERECHT DE WETTE.



Siebente verbesserte Ausgabe.



Berlin
hei G. Reimer
1852.

101. e. 171.

# Lehrbuch

der

# historisch-kritischen Einleitung

in die

# kanonischen und apokryphischen Bücher des Alten Testamentes

AOD

WILHELM MARTIN LEBERECHT DE WETTE weiland der Theologie Doctor und ordentlichem Professor an der Universität zu Basel.

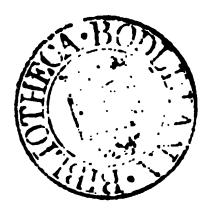

Siebente verbesserte Ausgabe.

Berlin bei G. Reimer 1852.

Druck
von Fr. Frommann
in Jena.

# Vorrede zur ersten Ausgabe.

genwärtiges Lehrbuch der Einleitung in das A. T., zu dessen irbeitung mich das bei meinen Vorlesungen über diese Discilängst gefühlte Bedürfniss dringend aufgefordert hat, übergebe uch dem grössern theologischen Publicum mit dem Vertrauen s darin für die Kenner und Freunde der Wissenschaft gelei-Schon wenn dieses Compendium nichts enthielte, ine reichhaltige Zusammendrängung der bisherigen kritischen rsuchungen über das A. T., würde es eine Stelle verdienen n dem schon etwas veralteten Bauerschen, dem nicht ganz tändigen Augustischen und dem einseitigen Jahnschen. Und e sich auch Niemand entschliessen, es bei seinen akademischen rägen zum Grunde zu legen - was bei der Eigenthümlichkeit elben gar nicht zu hoffen ist -: so ist doch der gedrängte Voreines Compendiums für Manche zum Nachlesen bequem, und vielleicht dem von der Weitschweifigkeit und Breite anderer wäge Abgeschreckten die ohnehin etwas trockene Wissenschaft Aber ich glaube, die Wissenschaft er anziehend machen. t in mehrern Theilen theils weiter gefördert, theils auf den en Weg zurückgelenkt zu haben. In wie weit mir das erste igen, steht mir nicht zu zu beurtheilen. Eher darf ich mir legative Verdienst der zweiten Art mit einigem Vertrauen bei-L Es ist bekannt, wie von Anfang an mit dem geten Geiste

der freien Forschung zugleich der böse der eiteln, selbstgefälligen Combinations - und Hypothesensucht in das Gebiet der biblischen Einleitung eingeführt worden, und dergestalt um sich gegriffen bat, dass manche Annahmen in der grossen theologischen Welt als unbezweiselt gegolten haben, die doch weiter keine Begründung hatten, als welche ibnen der Witz und die Ueberredungsgabe ihres Urhebers geliehen, und dass auf diese Weise manche Untersuchungen sast ganz vom historischen Grund und Boden in das Gebiet der Hypothese hinübergespielt waren. Diesem die gesunde Krast der ächt historischen Forschung lähmenden Geiste hat man späterhin nur zu sehr gehuldigt, und so ist die Last der Hypothesen, unter welcher die biblische Einleitung schmachtet, noch ganz neuerlich wieder vermehrt worden. Im Gegensatze mit einer solchen Forschungsweise habe ich mich bemüht, überall bei dem rein Factischen stehen zu bleiben, oder wenn die Untersuchung davon abgeirrt war, sie wieder darauf zurückzuführen. So ist die Geschichte des Kanons, die sich seit Semler nicht hatte aus der Verwirrung der Begriffe heraushelsen können, zuerst zur Klarbeit gebracht, und die Geschichte der alexandrinischen Uebersetzung wenigstens wieder dahin zurückgeführt worden, wohin sie Hody gebracht hatte, seit welchem in diesem Gebiete nichts wirklich Förderndes geschehen, wohl aber manche eitle Hypothese aufgestellt worden ist. Auch in der Geschichte anderer Uebersetzungen wird man nicht gerade neue Forschungen, immer aber dieses Festbalten am Factischen und Erweislichen finden. Die Geschichte des Textes giebt, bei einer neuen Anordnung und Ausicht im Einklange mit den Untersuchungen von Gesenius in der Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift, ebensalls solche zurücklenkende Winke. In den Untersuchungen über einzelne Bücher ist der zu weit geführten Annahme verschiedener Bestandtheile östers widersprochen worden, namentlich beim Daniel und dem Buche der Weisheit. Dass ich von jenem die Bertholdtsche Ansicht aufgegeben, verdanke ich den Winken meines Freundes Gesenius,

4,

weisheit habe ich eine hier in Berlin öffentlich gehaltene Vorlesung meines Freundes Lücke dankbar benutzt. Uebrigens wird man meine schon längst verschrieenen Ansichten von manchen Büchern des A. T., in der Hauptsache unverändert, wieder finden, und da sie hier im Zusammenhange mit meinen Ausichten vom ganzen A. T. gegeben sind, wird man wenigstens gestehen müssen, dass sie ein in sich selbst und mit der ganzen übrigen Geschichte wohl zusammenstimmendes historisches Bild geben, so wie auch die schönen linguistisch-kritischen Arbeiten von Gesenius in entscheidenden Puncten damit zusammengetroffen wind.

Das Höchste, zu welchem die historische Kritik der Bibel hinstrebt, und wozu sie wenigstens den Weg bahnen soll, ist die Auffassung der Erscheinungen der biblischen Litteratur in ihren ächt geschichtlichen Verhältnissen und Eigenthümlichkeiten; und einer solchen Auffassung habe ich mich gewissenhast besleissigt. Der Standpunct, den ich dabei gewählt, wird nicht immer von Allen gebilligt werden. So wird es gewiss Manchen auffallen, dass ich die Weissagungen der Propheten, die man bisher gewöhnlich für verschleierte historische Schilderungen hielt, bis auf wenige unächte, für wirkliche Vorahnungen der Zukunft halte, und darnach erkläre, ohne doch die historische Beschränktheit derselben zu leugnen und ihnen eine übermenschliche Untrüglichkeit beizule-Gewiss ist es einseitig diese alten Seher nach dem Geiste unsrer Zeit zu beurtheilen und ihnen nicht einmal den Versuch zu weissagen zugestehen zu wollen. Wie wichtig aber die eine oder die andere Voraussetzung für die Erklärung und Kritik der Propheten werde, ist schon durch sich selbst klar. Da jede Litteratur als ein Ganzes und im Zusammenhange mit der übrigen Geschichte begriffen werden muss, so habe ich mich bemüht, die alttestamentlichen Bücher nach hebräischer Ansicht zu classisiciren, und auf das geschichtliche Leben der Hebräer zu beziehen, so wie ich auch zugleich auf die Anordnung des Kauons dabei Rücksicht genommen.

Nach der Voraussetzung des engsten Zusammenhanges zwischen der Form und dem Inhalte habe ich die rhythmischen Eigenthümlichkeiten der Bücher genau zu bezeichnen und mit den übrigen Eigenthümlichkeiten in Zusammenhang zu setzen gesucht; auch habe ich auf den ästhetischen Werth derselben aufmerksam gemacht. Dieses und Anderes werden die Kenner nicht übersehen und mit Billigkeit prüfen.

Da ich meinen Vorgängern nicht seiten, und ehne Umschweif, widersprochen habe, so ist es billig hier zu erklären, dass ich, dieses Widerspruches ungeachtet, dankbar gegen die Dienste bin, die sie mir geleistet. Namentlich gilt diess von Bertholdt, dessen Ansichten ich oft verworfen, dessen Sammlersleiss mich aber immer sehr unterstützt, und dessen Scharssinn, wo er auch nicht das Wahre gefunden, mich doch angeregt und geleitet hat. Ueberall habe ich mich auf dessen Handbuch bezogen, und die Besitzer desselben werden meine Widersprüche und Berichtigungen mit Nutzen vergleichen können. Dass ich Eichhorns Verdienste schätze, wird demjenigen nicht zweiselhaft seyn, der da weiss, wie sehr die Einleitung ins A. T. auf seinen Vorarbeiten ruht; dass ich aber gegen seine Fehler nicht blind bin, und sie rüge, mögen mir seine Verehrer verzeihen, und die Freunde der Wahrheit werden es billigen.

Berlin am Ende des Junius 1817.

# Vorwort zur sechsten Ausgabe.

Schneller als ich erwartet hatte, und mich in andern schriststellerischen Arbeiten unterbrechend trat die Nothwendigkeit ein diese seehste Auslage vorzubereiten. Gleichwohl habe ich der Ausgabe das naterdess in diesem Gebiete Erschienene zu vergleichen und zu berücksichtigen nach Krästen zu genügen gesucht, und so der Schristen von Hupfeld, Movers, Frankel, Stähelin, Ewald, von Lengerke, Hauff, Thenius, Hitzig, Friedrichsen, Caspari, Delitzeck, Burger, Hävernik, Herbet, Welte u. A. gebührende Erwähnung gethan. Sellte ich die eine oder andere übersehen haben, so bitte ich um Entschuldigung. Wirklich ist diess der Fall mit H. W. J. Thiersch de Pentateuchi vers. alex. Erl. 1840. Auch muss ich nachträglich bemerken und empfehlen das fleissige nützliche Werk: J. Kirchhofer Quellensammlung zur Gesch. d. neutest. Canons bis auf Hieronymus mit Anmerkk. verzäglich für Studirende. Zür. 1844. Erst in diesen Tagen ist mir die Kunde zugekommen von der Vollendung der lange in Arbeit gewesenen englischen Uebersetzung und Erläuterung dieses LB.: An Introduction to the canonical Scriptures of the old T. translated from the German of De Wette with notes and an appendix by Theod. Parker. 2 Vis. Boston 1844.

Die Untersuchung der historischen Bücher des A. T. ist in den letzten Jahren sehr gefördert worden. Schade, dass Ewald,

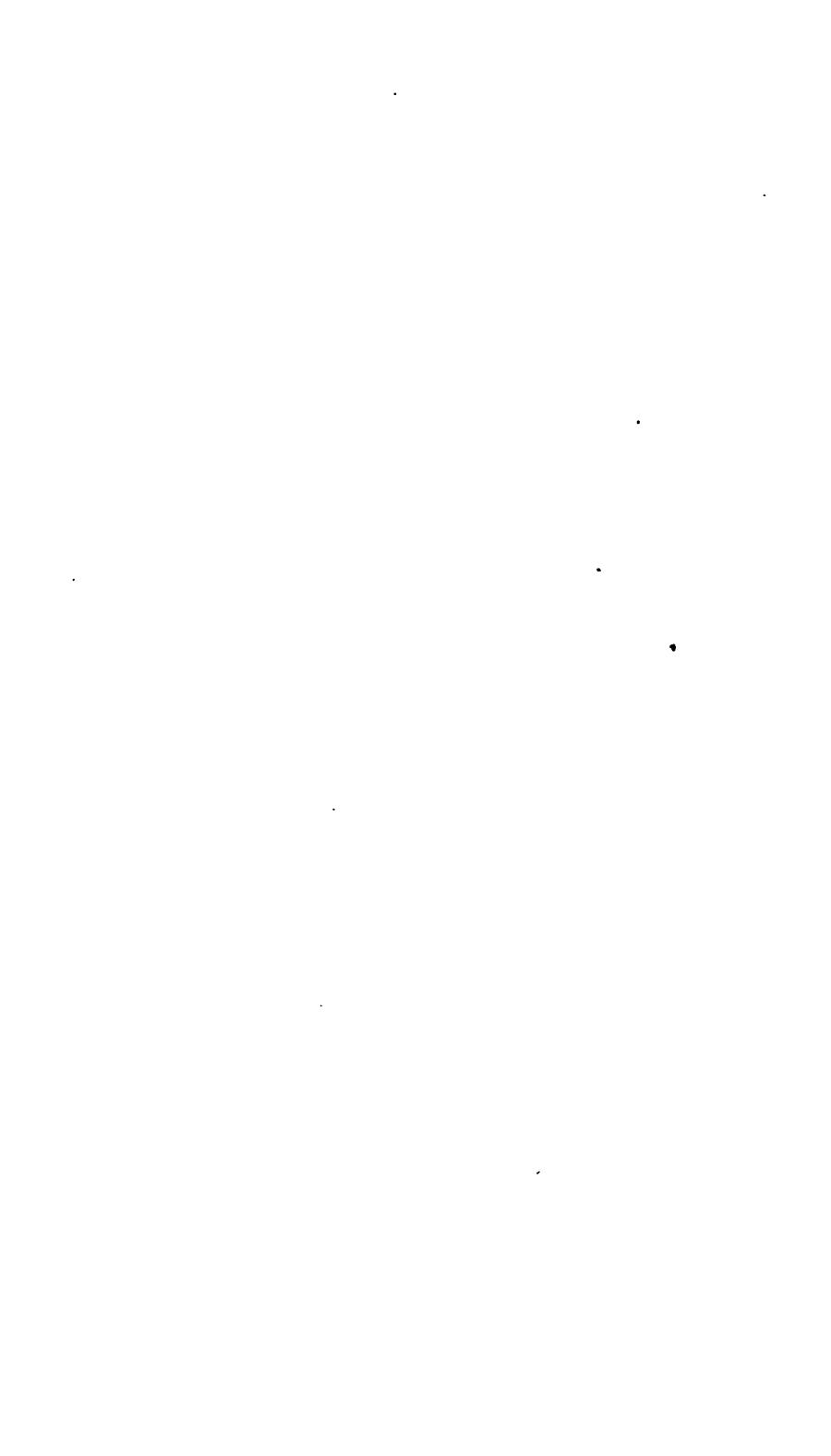

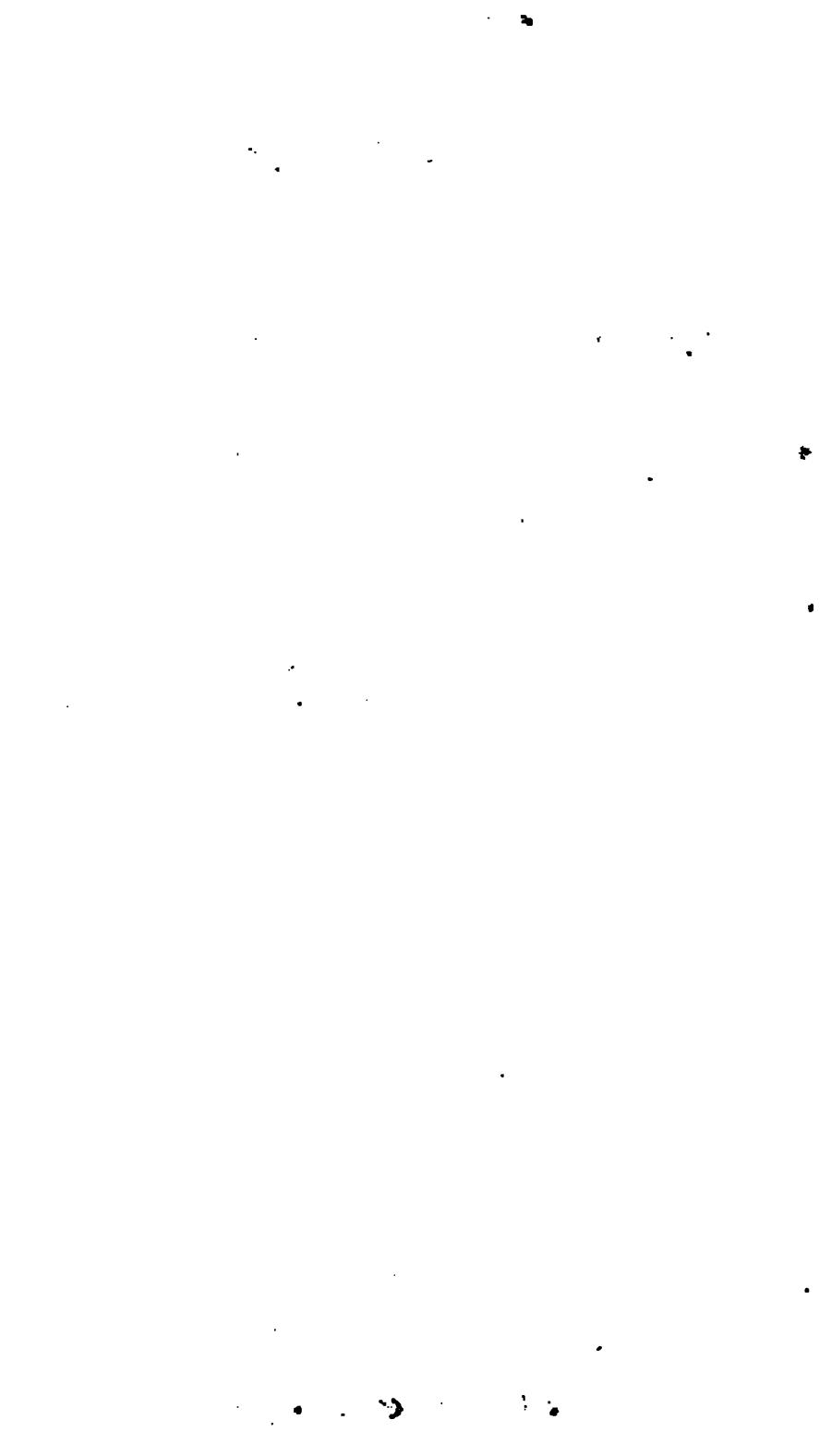

tein. Kirche im 4. Jahrh. §. 27. Protestantischer und neukatholischer Kanon §. 28. Ergebnisse der Geschichte des Kanons in kritischer Hinsicht §. 29 a. 29 b.

# Zweite Abtheilung.

Allgemeine Einleitung in die kanonischen Bücher des A. T.

#### Erster Abschnitt.

Von der Grundsprache des A. T.

Name, Vaterland und Ursprung der hebräischen Sprache §. 30. Verhältniss zu den andern semitischen Sprachen §. 31. Aramäische Sprache §. 32. Arabische Sprache §. 33. Ausbildung und Aussterben der hebräischen Sprache §. 34. Mittel die ausgestorbene hebräische Sprache zu erlernen: 1. Geschichtliche. a. Die Ueberlieferung der jüdischen Sprachgelehrten §. 35. b. Alte Uebersetzungen §. 36. 2. Philologische Mittel. a. Etymologie. b. Dialektvergleichung §. 37. 3. Context und Parallelstellen §. 38.

#### Zweiter Abschnitt.

Von den Uebersetzungen des A. T.

Eintheilung derselben und Litteratur f. 39.

#### Erstes Capitel. Griechische Uebersetzungen.

I. Die alexandrinische Uebersetzung. Ursprung §. 40. 41. Beschaffenheit §. 42. Anaehen und Gebrauch §. 43. II. Die übrigen alten griechischen Uebersetzungen §. 44. III. Kritische Geschichte der alexandrinischen Uebersetzung. Origenes Hexapla §. 45. Andere kritische Bearbeitungen §. 46. Handschriften und Ausgaben § 47. IV. Die Töchter der alexandrinischen Uebersetzung. 1. Die alte lateinische und deren Verbesserung durch Hieronymus §. 48. 2. Die syrischen mittelbaren Uebersetzungen §. 49. 3. Die äthiopische Uebersetzung §. 50. 4. Die ägyptischen Uebersetzungen §. 51. 5. Die armenische Uebersetzung §. 52. 6. Die georgische oder grusinische Uebersetzung §. 53. 7. Die slavische Uebersetzung §. 54. 8. Mehrere arabische Uebersetzungen §. 55. V. Die Versio Veneta §. 56.

# Zweites Lapitel. Unmittelbare orientalische Uebersetzungen.

1. Chaldäische Paraphrasen oder Targumim (מַרְעַּבְּרָבִים). Ihr Ursprung §. 57. 1. Das Targum des Onkelos §. 58. 2. Das Targum Jonathans S. Uziels §. 59. 3. Das Targum des Pseudojonathan über den Pentateuch §. 60. 4. Das Jerusalemische Targum über den Pentateuch §. 61. 5. Die übrigen Targumim §. 62. II. Die samaritanische Uebersetzung des Pentateuchs §. 63 a. Bruchstücke einer samaritanisch – griechischen Uebersetzung §. 63 b. III. Die syrische Peschito §. 64. IV. Töchter der Peschito: arabische Uebersetzungen ans dem Syrischen §. 65. V. Arabische Uebersetzungen 1. aus dem jüdisch – hebräischen Texte §. 66. 2. Samaritanisch – arabische Uebersetzung des Abu Said §. 67. VI. Persische Uebersetzung des Pentateuchs §. 68.

# Drittes Capitel. Die heutige lateinische Vulgata.

I. Hieronymus eigene Uebersetzung aus dem Hebräischen §. 69. Aufnahme dieser Uebersetzung und Verderbniss ihres Textes. Entstehung der Vul-

# Lehrbuch

der

# historisch-kritischen Einleitung

in die

# kanonischen und apokryphischen Bücher des Alten Testamentes

AOD

→ WILHELM MARTIN LEBERECHT DE WETTE
weiland der Theologie Doctor und ordentlichem Professor au der Universität zu Basel.

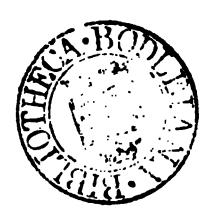

Siebente verbesserte Ausgabe.

Berlin bei G. Reimer 1852. xiv Inhalt.

Schreiber §. 113. C. Privathandschriften mit rabbinischer Schrift §. 114. 2. Urausgaben §. 115.

#### Zweites Capitel.

#### Kritische Grundsätze.

Falsche Grundsätze §. 116. Oberster Grundsatz der Ursprünglichkeit. 1. Allgemeine. a. logische §. 118. b. sprachliche §. 119. c. rhetorische §. 120. 2. Aus der Eigenthümlichkeit des Schriftstellers hergenommene Gründe §. 121. Historisch – kritische Gründe der Ursprünglichkeit §. 122. Beurtheilung der kritischen Zeugen im Ganzen §. 123. Kritische Muthmassung §. 124.

## Dritte Abtheilung.

Besondere Einleitung in die kanonischen Bücher d. A. T.

#### Allgemeine Vorbemerkungen.

Uebersicht und Classification der alttest. Bücher §. 125. Verschiedene Schreibarten, prosaische und poetische §. 126. Rhythmische Bücher §. 127. Ebenmass der Glieder §. 128. Verschiedene Arten des Glieder – Ebenmasses. 1. Wort – Ebenmass §. 129. 2. Gedanken – Ebenmass. a. mit gleichen Gliedern §. 130. b. mit ungleichen Gliedern §. 131. c. mit Doppelgliedern §. 132. 3. Rhythmisches Ebenmass §. 133. Bezeichnung des Rhythmus durch die Accente §. 134 a. Strophen oder Ebenmass der Verse §. 134. b.

#### Erster Abschnitt.

#### Historische Bücher.

Uebersicht und Classification dieser Bücher §. 135. Allgemeine Bigenthümlichkeiten: 1. in Ansehung des Inhalts und der Darstellung §. 136. 2. in Ansehung der schriftstellerischen Entstehung §. 137.

## Erstes Capitel.

#### Die Bücher Mose.

Namen §. 138. Inhalt. Genesis §. 139. Inhalt des Exodus §. 140. Inhalt des Leviticus §. 141. Inhalt des B. Numeri §. 142. Inhalt des Deute-ronomium §. 143. Eigenthümlichkeit der Erzählung. 1. in Rücksicht der Vollständigkeit §. 144. 2. in Anschung des Pragmatismus und der Mythologie §. 145. Eutstehung und Fortbildung der mosaischen Mythelogie §. 146. 147 a. b. Verstösse gegen die geschichtliche Wahrheit S. 148. Angeblich gleichzeitige oder uralte Nachrichten §. 149. Verschiedenartige Bestandtheile dieser Bücher. A. Genesis §. 150. B. Verschiedenartige Bestandtheile des Exodus §. 151. C. Verschiedenartige Bestandtheile des Leviticus S. 152. D. Verschiedenartige Bestandtheile des B. Numeri §. 153. E. Zusammensetzung des Deuteronomium §. 154. Der Verfasser verschieden vom Jehovisten §. 155. 156 a. b. Zusummensetzung des Pentateuchs als Ganzen §. 157 a. Entstehungszeit der Bestandtheile und des Ganzen des Pentateuchs &. 157 b. A. Abfassungszeit der Urschrift Blohim 6. 158. B. Abfassungszeit der jehovistischen Bestandtheile 6. 159. C. Abfassungszeit des Deuteronomium S. 160. Geschichtliche Spuren vom Vorhandenseyn des Pentateuchs §. 161. A. Thatsächliche Spuren §. 162 a. B. Spuren bei Schriftstellern §. 162 b. Geschichtlicher Gang der Beobachtung der mosaischen Gesetzgebung J. 162 c. Quellen, welche die Verfasser des Pentateuchs benutzt haben §. 162 d. Meinung, dass Mose Verfasser des Pentateuchs sei §. 163. Geschichte der historischen Kritik des Pentateuchs §. 164.

Inhalt. xv

### Zweites Capitel.

#### Das Buch Josus.

Inhalt §. 165. Eigenthümlichkeit der Erzählung §. 166. Historische Unrichtigkeiten und Widersprüche §. 167. Verschiedenartige Bestandtheile des Buches §. 168. Abfassungszeit §. 169. 170. Buch Josua der Samaritaner §. 171.

#### Drittes Capitel.

#### Buch der Richter.

Inhalt §. 172. Charakter der Erzählung §. 173. Zusammensetzung des Buches §. 174. Alter §. 175 a. b.

### Viertes Capitel.

#### Bücher Samuel.

Name und Eintheilung §. 176. Inhalt §. 177. Charakter der Erzählung §. 178. Spuren verschiedenartiger Bestandtheile §. 179. Abfassungszeit §. 180.

### Fünftes Capitel.

#### Bücher der Könige.

Name und Eintheilung §. 181. Inhalt §. 182. Charakter der Erzählung §. 183. Quellen §. 184. Abfassungszeit §. 185. Verschiedenheit von den BB. Samuel §. 186.

#### Sechstes Capitel.

#### Bücher der Chronik.

Name, Eintheilung und Inhalt §. 187. 188. Verhältniss zu den frühern historischen Werken, a. in Ansehung des Alters §. 189. b. in Ansehung des gemeinschaftlichen Inhalts §. 190 a. b. c. Charakter der eigenthümlichen Nachrichten §. 191. Quellen §. 192 a. b. c. d. Zweck und Verf. §. 192. e.

## Siebentes Capitel.

#### Buch Ruth.

Inhalt und Zweck §. 193. Alter und Verfasser §. 194.

## Achtes Capitel.

#### Bücher Esra und Nehemia.

Inhalt §. 195. Bestandtheile und Verf. des B. Esra §. 196 a. b. Bestandtheile und Verf. der B. Nehemia §. 197 a. b.

## Neuntes Capitel.

#### Buch Bether.

Inhalt und Glaubwürdigkeit §. 198 a. b. Verfasser und Zeitalter §. 199. Stucke in Esther §. 200.

#### Zweiter Abschnitt.

#### Prophetische Bücher.

Verhältniss zu den vorigen Büchern §. 201. Name und Begriff eines Propheten §. 202. Inhalt und Gegenstände der prophetischen Rede §. 203. Geist der prophetischen Vorhersagungen §. 204. Prophetischer Vortrag §. 206. Prophetische Schriftstellerei §. 206.

# Erstes Capitel.

Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 207. Unächtheit von Capp. XL — LXVI. §. 208 a. b. Unächte Stücke im ersten Theile §. 209 a. b. Zweiselhafte Stücke im ersten Theile §. 210 a. b. Aechte Stücke Jesaia's §. 211 a. b. Ueber Jes. XXXVI — XXXIX. §. 212. Entstehung dieser gemischten Sammlung §. 213. Schriftstellerischer Charakter Jesaia's §. 214.

# Zweites Capitel.

Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 215. Inhalt des Buches §. 216. Nicht-Integrität §. 217 a — c. Masorethische und alexandr. Recension §. 218 a — c. Verschiedene Ausgaben und Sammlungen §. 219 a — e. Schriftstellerischer Charakter §. 220.

# Drittes Capitel. Executed.

Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 221. Inhalt des Buches §. 222. Schriftstellerischer und prophetischer Charakter §. 223. Entstehungsart des Buches §. 224.

# Viertes Capitel. Die zwölf kleinen Propheten.

Sammlung §. 225. I. Hosea. Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 226. Inhalt der Weissagungen §. 227. Schriststellerischer Charakter §. 228. Sammlung (f. 229. — II. Joel. Lebensumstände und Zeitverhältnisse (f. 230. Inhalt und Geist der Weissagung §. 231. — III. Amos. Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 232. Inhalt der Weissagungen §. 233. Schriftstellerischer Charakter §. 234. — IV. Obadja. Inhalt und Zeit des Orakels §. 235. — V. Jona. Charakter des Buches seinem Inhalte nach §. 236. Schriftstellerischer Charakter §. 237. — VI. Micha. Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 238. Inhalt und Geist der Weissagungen §. 239. — VII. Nahum. Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 240. Inhalt und Geist der Weissagung §. 241. — VIII. Habakuk. Lebensumstände und Zeitverhältnise §. 242. Inhalt und Geist der Weissagung §. 243. — IX. Zephanja. Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 244. Inhalt und Geist der Weissagungen &. 245. — X. Haggei. Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 246. Inhalt und Geist der Weissagungen §. 247. — XI. Sacharja. Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 248. Inhalt und Geist des ersten Theiles der Weissagungen §. 249. Ueber den zweiten Theil Capp. IX — XIV. §. 250 a. b. — XII. Maleacki. Lebensumstände und Zeitverhältnisse §. 251. Inhalt und Geist der Weissagungen §. 252.

# Fünftes Capitel Daniel

Nachrichten von Daniel §. 253. Inhalt des B. Daniels §. 254. Unächtheit §. 255. Einheit §. 256. Zeitalter und Zweck §. 257. Alexandrinische Uebersetzung §. 258. Apokryphische Zusätze §. 259.

## Dritter Abschuitt.

#### Poetische Bücher.

Charakter und Arten der hebräischen Poesie; ihr Verhältniss zum Prophetismus 5. 260. 261. Lyrische Poesie 5. 262. Lyrische Litteratur 5. 263. Didaktische Poesie 5. 264. Classification der poetischen Bücher 5. 266. Rhythmische Rigenthümlichkeiten 5. 266.

# Vorbereitung.

# Begriff der biblischen Einleitung.

§. 1.

Unter dem Namen: Einleitung in die Bibel (introductio s. isagoge in scripturam sacram) oder Einleitung ins A. T., ins N. T., hat man es der Bibelforschung zuträglich gefunden gewisse zur richtigen Ansicht und Behandlung der Bibel nothwendige Vorkenntnisse, sowohl in Schriften als akademischen Vorträgen als ein Ganzes zusammenzustellen, welches zwar eines wahren wissenschaftlichen Princips und nothwendigen Zusammenhangs entbehrt, jedoch durch die Beziehung auf die Geschichte und geschichtlichen Verhältnisse und Eigenthümlichkeiten der biblischen Bücher, sowohl der ganzen Sammlung als der einzelnen, ziemlich genau von andern, ehedem damit zusammengeworfenen, zur Schristforschung gehörigen Disciplinen, als der biblischen Historie (Kirchengeschichte des A. und N. T.) und der biblischen Archäologie, nebst biblischer Geographie und Chronologie (welche man exegetische Hülfswissenschaften nennen kann) und der biblischen Hermenentik unterschieden wird, und sich zur letztern und zur Exegese selbst als eigentlich einleitend verhält, desswegen aber auch mit ihr mehr als mit jenen erstern zusammenläust.

Vgl. Hagenbach Encyclopädie §. 43 f. Neuere wie Hupfeld über Begriff und Methode der sogen. bibl. Einleit. (Marb. 1844) wollen die "Einleitung" als ein solches unwissenschaftliches Aggregat beseitigt und mit einer "Geschichte der Bibek" vertauscht wissen. In diesem Sinne lieferte Ed. Reuss wirklich schon die Geschichte der heil. Schriften N. T. (Halle 1842.) Es ist nicht zu leugnen, dass auf solche Weise manche Materialien sich in einem bessern Lichte darstellen lassen. So aber erhält die Disciplin einen zu grossen Umfang, indem z. B. auch die Geschichte der Exegese mit hineinfällt. Andrer Seits kann man-

1

de Wette Binl. i. A. T.

ches sür Studirende Nothwendige wie die Theorie der Kritik nicht darin Platz sinden. Endlich ist eine solche Geschichte nur bei positiven Ergebnissen der Kritik möglich, die doch nicht überall zu Gebote stehen.

## Inhalt.

§. 2.

Mit der Frage: Was ist die Bibel, und wie ist sie geworden, was sie ist? entstehen folgende Untersuchungen, welche den Inhalt der biblischen Einleitung ausmachen: 1) über die Entstehung der mit dem Namen Bibel bezeichneten Sammlung, oder über den Kanon; 2) über die Grundsprachen der Bibel; 3) über die Uebersetzungen derselben; 4) über die Beschaffenheit des Textes, dessen Schicksale und Wiederherstellung. Da bei diesen Untersuchungen der Unterschied der einzelnen Bücher weniger in Betracht kommt, so fasst man sie unter dem Namen allgemeine Einleitung zusammen; zur besondern Einleitung dagegen gehören die Untersuchungen über Namen, Verfasser, Zeitalter, Eigenthümlichkeit der einzelnen Bücher.

## Theile.

§. 3.

Da die Bibel nach protestantischer und geschichtlicher Ansicht aus drei wesentlich verschiedenen Sammlungen besteht (§. 8. 9.); so ist auch die biblische Einleitung eine dreifache, und als solche zu behandeln, nämlich I. Einleitung in die kanonischen Bücher des A. T.; III. in die apokryphischen Bücher des A. T.; III. in die kanonischen Bücher des N. T.; bei denen sich der Unterschied der allgemeinen und besondern Einleitung wiederholt. Jedoch macht die zweite nicht so auf Selbstständigkeit Anspruch wie die andern, und ist mehr ein Anhang der ersten; auch ist es zweckmässig die Untersuchung über die Bibel im Ganzen und deren Entstehung von dieser Eintheilung auszunehmen und als gemeinschaftlich vorangehen zu lassen.

# Wissenschaftlicher Charakter.

§. 4.

Da der Gegenstand der biblischen Einleitung die Geschichte der Bibel ist, so ist ihr wissenschaftlicher Charakter

historisch-kritisch, d. h., die Bibel wird als eine geschichthiche Erscheinung in der Reihe mit andern dergleichen Erscheinungen betrachtet, und ganz den Gesetzen historischer Untersuchung
unterworfen. Die Betrachtung derselben nach religiöser Ansicht
(nach dem Dogma der Inspiration und Offenbarung) gehört nur in
sofern in den Kreis der Einleitung, als dieses Dogma mit der Entstehungsgeschichte der Bibelsammlung verwebt, also selbst wieder
geschichtlich geworden ist. Jedoch muss die introductorische Behandlung der Geschichte des Kanons von der dogmenhistorischen
durch das vorherrschende kritische Princip verschieden ausfallen.

Es findet eine gleiche Verträglichkeit der historisch-kritischen und idealdognstischen (gläubigen) Ansicht der Bibel, (wiewohl nicht nach überlieferungsmässigen kirchlichen Vorurtheilen) wie die Ansicht Christi als Menschen
and Gottessohnes Statt. Vgl. Augusti histor. dogm. Einleit. in d. heil. Schrift.
1932. Cap. 2. Hupfeld a. O. S. 18 ff.

## Nutzen.

§. 5.

Der Nutzen der biblischen Einleitung erhellet daraus, dass sie die Auslegung der Bibel einleitet, d. h. derselben den richtigen Standpunct anweist, und die zur Erklärung nothwendigen historischen Materialien an die Hand giebt. Dass man sie als eine eigene theologische Disciplin behandelt, hat nicht nur einen äussern Nutzen in schriftstellerischer und akademischer Hinsicht, sondern auch einen innern für die Wissenschaft selbst, weil theils die einzelnen Materien vielen Zusammenhang haben, sich gegenseitig unterstützen und erläutern, theils die Principien der Untersuchung dieselben sind, und sich in der zusammenhangenden Anwendung auf das Ganze und Einzelne desto besser bewähren. Wird die Einleitung im ächten wissenschaftlichen Geiste der Kritik behandelt, so leistet sie den höheren Nutzen den Geist geschichtlicher Forschung in der Theologie wach zu erhalten.

# Geschichte und Litteratur.

§. 6.

Die biblische Einleitung ist nach dem jetzigen Umfange und Charakter ihrer Behandlung ein Product der neueren kritischen protestantischen Theologie. Mehrere Vorarbeiten, selbst aus der protestantischen Kirche, entsprechen, ihrem Umfange und wissenschaftlichen Geiste nach, den jetzt gemachten Anforderungen auf sehr unvollkommen \*).

a) Die Werke: Augustin. de doctrina christ. LL. IV, Opp. ed. Bened. Vol. IV., Cassieder. de institut. divin. Scripturarum in Opp. ed. J. Garet. Rotom. 1679, 2 Voll. f., Adrian. Isagoge sacr. litterarum, op. Dav. Hoeschel. Aug. Vind. 1602. 4., auch in den Critt. sacr. ed. Frcs. T. VII., gehören eigentlich nicht hicher; cher Junilius de partibus legis div. LL. II, in Gallandi Biblioth. Patr. XII. 77 sqq., bes. herausgeg. Bas. 1546. Par. 1556. Frcf. 1603. 8. 'Der Dominicaner Santes Pagninus Lucensis († 1541.) handelt in s. Isagoge ad s. litteras. Colon. 1540. fol. von der hebr. Sprache u. Schrift, der Nothwendigkeit der Kenntniss dieser und der griech. Sprache, von den griech. Ueberss. d. A. T., den lat. Bibelüberss., vom Kanon, von der Auslegung. Die erste bibl. Einl. (freilich im 3. u. 4. B. hermeneutisch, und im 7. u. 8. B. durch Zusammenstellung und Widerlegung der Zweifel an der Authentie der bibl. BB. die biblische Kritik nur anbahnend) ist: Biblioth. s. a Sixto Senensi († 1599.) ex praecipuis cath. Ecclesiae auctoribus collecta. Venet. 1566. 2 Voll. f. Ed. F. Hay. L. B. 1591. 4. Neap. 1742. Andere katholische Einleitt.: Antonii a Matre Dei praeludia isagogica ad s. libror. intelligentiam, quibus de essentia et existentia s. scripturae, de libris protocanonicis et deuterocanonicis deque eorum auctoribus secundariis, de linguis, quibus scripti sunt et in quos translati et de cujusque translationis auctore et auctoritate agitur. Lugdun. 1669. fol. Claud. Frassenii disquisitiones bibl. Paris. 1682. 4. Aeltere protestantische Einll.: Mich. Walther Officina bibl., in qua perspicue videre licet, quae scitu cognituque maxime sunt necessaria de s. Scriptura in gen. et spec., de libris ejus canon., apocryph., deperditis, spuriis. Lips. 1636. 4. Verm. u. verb. A. Viteb. 1668. 4. Abr. Calov. criticus s. hibl. de s. scripturae auctoritate, canone, lingua originali, fontium puritate ac verss. praecip. etc. Viteb. 1643. 4. Andr. Riveti isag. ad script. s. V. et N. T. L. B. 1627. 4. J. H. Hollinger Thesaurus philol., s. clavis Script. s. Tigur. 1649. ed. 3. 96. 4. J. Leusden Philologus Ehr. Ultraj. 1656. ed. 5. 96. 4. Ej. Philol. Ebraeo - mixtus. ib. 63. ed. 4. Bas. 1739. 4. Brian Walton Angli Apparatus bibl. ed. Heidegger. Tigur. 1673. f. (zuvor mit der Londoner Polyglotte im J. 1657.) Br. Walton in Biblia Polyglotta prolegomena, praef. est J. A. Dathe. Lips. 1777. 8. Appar. handelt von den bibl. Grundsprachen, der Kritik des Textes, der Masora, den alten Uebersetzungen u. s. w. J. H. Heidegger Enchirid. bibl. Espoμνημονικόν. Tigur. 1681. ed. n. Jen. 1723. 8. Aug. Pfeifferi Critica s. Dreed. 1680. em. et auct. a J. M. Nagel. Altd. 1751. 8. Bahubrechend in der Textkritik und daher mit Mühe zum Drucke gelangend Ludov. Cappelli Crit. s. 1650. (§. 98.)

Zuerst fasste und vollzog ein Katholik Richard Simon († 1712) im Gegensatze gegen die engherzige Schristheologie der Protestanten, aber in einem seiner eigenen Kirche gefährlich erscheinenden sreien Geiste die Idee einer historisch-kritischen Ein-

leitung in die Bibel, die er zugleich in die des A. und N. T. trennte .).

b) Histoire crit. du Yieux Test. par le Père R. Simon Prêtre de la Congreg. de l'Oratoire. Par. 1678. 4. (in Frankreich unterdrückt, dann) Rott. 1685. 4. Historia crit. Vet. Test. auth. R. Simone. E Gallico in Lat. versa a-Natali Alb. de Versé juxta exemplar impressum Parisiis. Amst. 1681. 4. Vgf. Sentimens de quelques Theologiens de Hollande sur l'hist. crit. du V. T. Amst. 1685. 12. — Histoire crit. du Texte du N. T., où l'on établit la vérité des actes sur lesquels la relig. chrét. est fondée. Rott. 1689. 4. Hist. crit. des Versious du N. T. Rott. 1690. 4. Nouv. Observations sur le Texte et les Verss. du N. T. Par. 1659. 4. Histoire crit. des principaux Commentateurs du N. T. Rott. 1693. 4. Rich. Simons krit. Hist, des Textes d. N. T. Aus d. Französ. übers. v. Cramer u. m. Anm. begl. v. Semler. Halle 1776. R. S. krit. Hist. der Uebers. d. N. T. Aus d. Franz. übers. v. Cramer, m. Anm. v. Semler. Halle 1777—80. 2 Bde. Beide Werke auch u. d. Titel: Rich. Simons krit. Schr. über das N. T. 3 Bde. Vgl. H. Majt Examen hist. crit. N. T. a R. Simone vulgatae. Giss. 1694. 4. ed. n. auct. Frcf. ad M. 1699. 1708. 4. Zur Geschichte und Litteratur dieser Werke s. E. F. K. Rosenmüller Handb. f. d. Litterat. d. bibl. Kritik u. Exeg. r. 115 ff. 157 ff.

Nun fingen diese Disciplinen an auch in der protestantischen Kirche zum Theil mit wissenschaftlichem Geiste bearbeitet zu werden. Diess geschah zuerst mit der Textkritik des N.T.°), während die historische Kritik noch mit dem Geiste dogmatischer Befangenheit zu kämpfen hatte <sup>cc</sup>). Endlich erhielten sie unter Lowth's, Semlers, Herders, Griesbachs u.A. Mitwirkung <sup>c</sup>), durch J.D. Michaelis <sup>c</sup>) und J.G. Eichhorn <sup>f</sup>) die Gestalt, in welcher sie von Neueren aufgefasst, und zum Theil weiter fortgebildet worden sind <sup>c</sup>).

- c) Mill's, Bengels, Wetsteins Ausgg. des N. T. und Prolegomena 1707 34. (II. Th. §. 45. 46.)
- cc) J. G. Carpzov Introductio ad libros can. V. T. Lips. 1721. ed. 3. 41. 4. Bj. Critica s. V. T. ib. 1728. 4. Wähner Antiqq. Ebraeor. Vol. I. 1743. esthält Sect. I. eine Kinl. ins A. T. Introduct. ad lectionem N. T., in qua quae ad rem crit., histor., chronolog., geograph., varias antiquitt. pertiuent, exponentur. Aut. J. G. Prilio. Lips. 1704. 12. auxit novasque dissertt adj. C. G. Hofmann. ib. 37. 8. ed. nov. em. 64. J. W. Rumpaei Commentatio crit. ad librr. N. T. in genere, cum praef. J. G. Carpzov. Lips. 1730. 4. ed. 2. 57. J. H. D. Moldenhawer introductio in omnes ll. canon. tum vet. tum nov. foederis ut et eos qui apocryphi dicuntur etc. Regiom. 1744. 8. Chr. Fr. Boerneri isag. brevis ad scr. s. Lips. 1753. Sal. van Till opus analyticum compreh. introductionem in s. scr. ad J. H. Heideggeri enchirid. concinnatum. Traj. 1720. Bas. 1734. 2 Tom. 4. Anton. Blackwall. auctores s. classici defensi et illustrati s. Critica s. N. T. Lat. vertit M. Chr. Woll. L. 1736.
  - d) Rob. Lowth de s. poësi Hebracorum praelectt. (suerst 1753.) ed. Mi-

- chael. Gott. 1758. 2. Ausg. 1770. 2 Thle. J. S. Semler Apparat. ad liberal. Vet. Test. interpretat. Hal. 1773. Appar. ad liberal. N. T. interpretat. Hal. 67. Abhandl. von freier Unters. des Kanon. 4 Thle. Hal. 71—75. Vorbereit. zur theolog. Hermeneutik. St. 1—4. 1760—69. J. G. Herder Geist d. hebr. Poesie. 1782. 2 Thle. Griesbachs krit. Arbeiten über d. N. T. (II. Thl. §. 47. 48).
- e) Einl. in d. göttl. Schr. d. n. Bundes. Gött. 1750. 4. s. verm. u. geänd. A. 88. 4. 2 Bde. Einl. in die göttl. Schr. d. A. B. 1. Thl. Hamb. 87. 4. Einzelnes in dessen exeg. u. orient. Biblioth. 24 Bde. 1771 83. neue exeg. u. orient. Biblioth. 8 Bde. 1784 89. Herb. Marsh Anmerkk. u. Zusätze z. J. D. Michaelis Einl. etc. Aus d. Engl. von E. Fr. K. Rosenmüller. Gött. 1795.
- f) Einl. in d. A. T. 3 Thle. Lpz. 1780—83. 3. A. 1803. 4. A. 23—24. Einl. in d. apokryph. Schr. d. A. T. Lpz. 1795. Allgem. Biblioth. d. bibl. Litterat. 10 Bde. 1787—1801. Repert. f. bibl. n. morgenl. Litterat. 18 Bde. 1777—86.
- g) G. L. Bauer Entw. e. histor. krit. Einl. in d. Schr. d. A. T. Nürnb. u. Altd. 94. 3. verb. A. 1806. Ej. Crit. s. V. T. Lips. 1795. J. Chr. W. Augusti Grundriss e. hist. krit. Einl. ins A. T. Lpz. 1806. 2. A. 27. Weiter bahnbrechend waren die exegetisch kritischen Arbeiten von Ilgen, Vater über den Pentateuch, des Vfs. Beitr. z. Einl. ins A. T., Bertholdt üb. Daniel u. A.
- H. K. A. Hänlein (Griesbachs Schüler) Handb. d. Einl. in d. Schr. d. N. T. 2 Thle. Erl. 1794—1802. 2. verb. A. 1802—1809. 3 Thle. Dess. Lehrb. d. Einl. etc. Erl. 1802. G. F. Griesinger Einl. in d. Schr. d. N. B. Stuttg. 1799. J. E. Chr. Schmidt hist. krit. Einl. ins N. T. Giess. 1804—5. 2 Thle. Dess. Biblioth. f. Krit. u. Exeg. d. N. T. Thl. 1—3. 1796—1802. J. G. Eichhorn Einl. in d. N. T. Lpz. 1. Thl. 1804. 2. A. 1820. 2. u. 3. Thl. 1810—14. 4. 5. Thl. 1827.

Eine Reaction erhob sich von Seiten der katholischen Kirche in der conservativen Kritik von J. Jahn d. L. Hng i). L. Bertholdt aber, welcher die ganze biblische Einleitung wieder zusammenfasste h, verfolgte den von Eichhorn u. A. eingeschlagenen Weg. Der zu sehr üherhandnehmenden Hypothesensucht trat dieses Lehrbuch durch vorwiegend negative Kritik entgegen. Das Verlangen nach positivern Ergebnissen suchte K. A. Credner in Beziehung auf das N. T. zu besriedigen i), während H. A. Ch. Hävernik, H. E. F. Guerike die hergebrachten Meinungen wieder geltend zu machen suchten m). Eine geschichtliche Zusammenreihung der Einleitungswissenschaft stellte für das N. T. Ed. Reuss auf n).

h) Einl. in d. göttl. Bücher d. A. B. Wien 1793. 2. g. umgearb. A. 1802. 3. 2 Thle. in 3 Bden. Introduct. in libros ss. Vet. Foed. in comp. red. ib. 1805. ed. 2. 1815. — Ackermann introd. in librr. V. Foed. ib. 1826. Selbst-ständiger ist J. G. Herbst hist. krit. Einl. in d. heil. Schriften d. A. T. Nach des Vfs. Tode herausgeg. v. B. Wells. 1. Thl. allgem. Einl. 1840. 2. Thl. spec.

- Kinl. 1. Abth. 1841. 2. Abth. 1842. (die 3. Abth. noch nicht erschienen.) Ein Forscher im protestantischen Geiste ist Movers (§. 14. 15. 187. 215.).
- i) Einl, in d. Bücher d. N. T. 1. Hft. Bas. 1797. Einl. in d. Schr. d. N. T. Tüb. 1808. 2 Thle. 2. A. 21. 3. A. 26. Feilmoser Einl. in d. BB. d. N. B. Tüb. 1830. 2. Aufl.
- k) Histor. krit. Einl. in sämmtl. kanon. u. apokr. Schriften d. A. u. N. Test. Erl. 1812—19. 6 Thle.
- 1) Einl. in d. N. T. I. Thl. 1. 2. Abth. 1836. Beiträge z. Einl. in d. bibl. Schriften. 1. B. 1832. 2. B. 1838. Das N. T. nach Zweck, Ursprung, Inhalt für denkende Leser der Bibel. 1841. 43. 2 Thle.
- m) Hävernik Handbuch d. hist.-krit. Einl. in d. A. T. I. Thl. 1. Abth. 1836. 2. Abth. 37. II. 1. 39. In dieser Richtung ging voran Hengstenberg Beiträge I. Thl. 1831. II. Thl. 36. III. Thl. 39. Guerike histor.-krit. Einl. in d. N. T. 1843.
  - n) Die Gesch. der heil. Schriftt. d. N. T. Halle 1842.

Gute mit selbstständigem Geiste gearbeitete Zusammenstellungen sind: H. A. Schott isagoge hist. crit. in libr. nov. foed. sacros. Jen. 1830. Chrstn. Getth. Neudecker Lehrb. d. hist. krit. Einl. in d. N. T. Lpz. 1840. Von auswärtigen Arbeiten sind zu merken: Pareau's institut. interpr. V. T. Traj. 1822., manches in die Einl. Gehöriges enthaltend. Cellérier introd. à la lecture des livres saints. I. Vol. anc. T. Genev. 1832. Horne introduct. to the critical study of the holy scriptures. III Voll. Lond. 1821. sec. ed. Andere minder bedeutende Werke s. in Rosenmüllers Handb. I. 96 ff. u. Berth. Einleit. I. 29 ff., so wie andere einzelne Beiträge zur biblischen Einleit. an ihrem Orte angeführt werden sollen. Zur Gesch. u. Litterat. d. Einl. vgl. Gesenius bibl. Einl. in Ersch u. Gruber allgem. Encyclop. X. Thl. auch in dem besondern Abdrucke: Bibel etc. Lpz. 1823. Credner Einl. I. 6 ff.

# Erste Abtheilung.

# Von der Bibelsammlung überhaupt.

# Erster Abschnitt.

Namen, Bestandtheile, Eintheilung und Ordnung der Bibel.

## Namen der Bibel.

§. 7.

- 1. Allgemeine Namen: Bibel, τὰ βιβλία, sc. Đεῖα <sup>a</sup>), heilige Schrift, oder die Schrift, ίερὰ γραφή, θεία γραφή, άγία γραφή, bibliotheca sancta <sup>b</sup>).
  - a) Chrysostom. in Suicer. thes. eccles. p. 696.
- b) Martianay Prolog. 1. §. 1. in divin. Biblioth. Hieronymi. Isidor. Origg. IV, 3.
- 2. Namen des ersten Theils: בְּחָבְּ, chald. בְּחָבָּה, חָּכְּחִרּב (Petr. I, 20.), αί γραφαὶ (Matth. XXII, 29. AG. XVIII, 24.), שֹׁיָבְיּבִי הַקְּבִי הַקְּבִי (Röm. I, 2.), ίερὰ γράμματα (2 Tim. III, 15.), שַׁיְבִי הַקּבִים , סְפְּרִים , סִפְּרִים , סַפְּרִים , סַפְּרִים , סַפְּרִים , סֹפְרִים (AG. XXVIII, 23 f.) ), ο νόμος καὶ οί προφῆται καὶ τὰ ἄλλα βιβλία (Jes. Sir. Prol.), הַמִּרְרָא (Ṣ. 10.) הַאַרְבָּעָה וְעָשִׁרִים (vgl. Nehm. VIII, 8. wo es in anderer Bedeutung steht), הַקְּרָא הַלְּרָא הַיְרָא הָנִשְׁרִים , βιβλία τῆς παλαιᾶς διαθήκης , vetus Testamentum s. instrumentum f) (vgl. ή παλαιὰ διαθήκη 2 Cor. III, 14. βι-βλος τῆς διαθήκης 1 Makk. I, 57. 2 Kön. XXIII, 2. LXX.),

nach der biblischen Ansicht des religiösen Lebens als eines Bundes (Gemeinschaft) zwischen Gott und den Menschen.

- c) Chrysost. b. Suicer. p. 687.
- d) Sanhedr. fol. 91. col. 2.
- e) Joseph. de Maccab. §. 18.
- f) Tertull. adv. Marc. IV, 1. Augustin. de civit. Del XX, 4.
- 3. Namen des zweiten Theils. ἀπόπρυφα () sc. βιβλία, libri apocryphi Vet. Testamenti, nach Hieronymus bei den Protestanten gewöhnlich; βιβλία ἀναγινωσπόμενα, libri ecclesiastici (§. 26. 27.), deuterocanonici (§. 28.). 4. Namen des dritten Theils: τὸ εὐαγγέλιον καὶ ὁ ἀπόστολος, (§. 21. 23.), ἡ καινὴ διαθήκη, novum Testamentum s. instrumentum (§. 21. 23.).
- g) Ursprünglich ist ἀπόχρυφος geheim, d. h., theils geheimnissvoll (Epiphan. Haeres. 1, 3. von der Apokalypse), theils geheim gehallen, nicht öffentlich gebraucht (Origen. ep. ad African. Opp. I. 26., s. §. 25. Not. d. Epiphan. Haeres. XXX, 3., der darum das Wort sonderbar ableitet: ἀπὸ τῆς χρύπτης — διὸ σύδὲ ἐν τῷ ἀαρών ἀνετέθησαν, sc. libri apocryphi — de pond. et mens. Opp. II. 162.), mithin s. v. a. 7753 bei den Juden (Hotting. thes. phil. p. 515.); dann von den Geheimschriften der Häretiker (Clem. Alex. Strom. L. I. p. 304. B. ed. Sylb. Origen. Prol. ad Cant. cant. Opp. III. 36. Comm. in Matth. p. 916. §. 25. c.), mit der Nebenbedeutung νόθος, ψευδεπίγραφος und im Gegensatze gegen die kanonischen Schriften der Katholischen (Iren. I, 20. Clem. Alex. Strom. L. III. p. 437. §. 24. k. Cyrill. Hierosol. Cateches. IV. Athanas. ep. fest. §. 26. a. Augustin. c. Faustum XXII, 79. §. 27. a. Hieron. ep. 7. ad Lectam: Apocrypha sciat non corum esse, quorum titulis praenotantur. Daber die unrichtige Ableitung bei Augustin. de civ. Dei XV, 23. §. 27. a.). Endlich bei Hieronymus von den den LXX beigegebenen nicht kanonischen Büchern. Gieseler in theol. Stud. u. Krit. 1829. 2. H. S. 142 ff.

Vgl. Chr. B. Michaelis Diss., qua nomina, numerus, divisio et ordo librorum ss. Vet. Test. sistuntur. Hal. 1743. Hotting. thes. p. 88 sqq. p. 515. Wähner Antiqq. Ebr. c. I. §. 6. Pritti introduct. ed. Hoffm. c. 1. Jablonsky disp. de genuina et propria significatione τῆς διαθήκης in scriptis N. T. Frcf. 1733. Opesc. ed. te Water II. 393. Rosenmüller de vocabuli διαθήκη in libris N. T. vario usu. Erl. 1778. 4. in Kuinöl, Rup. et Velth. Commentatt. theol. Vol. II. Stange theol. Symmikta II. 221.

## Bestandtheile des ersten und zweiten Theils.

§. 8.

Das alte Testament ist die Sammlung der von den Juden und der älteren christlichen Kirche für inspirirt und heilig gehaltenen Bücher in hebräischer und chaldäischer \*) Sprache, enthaltend alle Reste der hebräisch-chaldäischen Litteratur bis zu einem gewissen Zeitpuncte<sup>b</sup>).

- a) Chaldäische Stücke: Dan. II, 4. VII. Esra IV, 8 VI, 18. VII, 12 26. Jerem. X, 11. Hebräische Uebers. der aramäischen Stücke des Daniel in Kennicots Ausg. und Chaldaicorum Danielis et Esrae capitum interpretatio Hebr. ed. J. L. Schulz. Hal. 1782. 8. Huetius (Demonstr. evang. Propos. IV. p. 172.) Meinung. Dagegen Bertholdt Uebers. u. Erkl. d. B. Daniel. I. 50 ff. Einleit. I. 136.
- b) Verloren gegangene Schriften s. §. 12. Hotting. thes. phil. p. 532 sq. Wolf Biblioth. Hebr. P. II. sect. 4. p. 211 sq.

Die Apokryphen sind Producte der jüngern jüdischen Litteratur, theils ins Griechische übersetzt, theils ursprünglich griechisch, weder von den Juden noch der älteren christlichen Kirche als heilig anerkannt.

#### Bestandtheile des dritten Theils.

§. 9.

Das Neue Testament enthält die für heilig und inspirirt gehaltenen ächten Schristen der ersten urchristlichen Zeit, der Apostel Christi und der Gehülfen und Schüler derselben, betreffend die Geschichte und Lehre der christlichen Religion.

Warum Christus nichts geschrieben? S. J. G. Michaelis Exercitatt. theol. philol. (L. B. 1757.) Exrc. I. de eo num Christus Dominus aliquid scripserit? etc. — Christi Briefwechsel mit Abgarus, Fürst von Edessa, bei Euseb. H. E. I, 13., für dessen Aechtheit: Rich. Montacut. Origg. eccles. I. 61 — 63.; Grabe spicil. patrr. I. 1 — 12.; Cave hist. litter. I. 2.; Rink in Illgen's Zeitschr. f. histor. Theol. 1843. II. 3 ff. u. A.; dagegen Nat. Alexander H. E. sec. I. P. I. diss. III. p. 266. Lou. Ell. Dupin Nouv. Bibl. des Auteurs Eccles. I. 1 sq. Jac. Basnage hist. des Juifs I. 7. Thom. Ittig Heptas dissertatt. diss. I. c. 1. §. 14. p. 106. Fabric. Cod. Apocr. N. T. I. 320. III. 516. Semler de Christi ad Abgarum epistola. Hal. 1768. 4. Vgl. Michael. a. a. O. p. 14 sqq. Ueber andere apokr. Schriften Christi s. Augustin. de consensu Evangelist. I, 9. Michael. p. 25 sqq. Fabric. C. apocr. I. 308. J. Andr. Schmid diss. de epistolis coelo et inferno delatis. Helmst. 1709.

## Eintheilung und Ordnung des A. T.

§. 10.

Mit der Sammlung selbst entstanden ist die Eintheilung des A.T. in Gesetz, Propheten und (andere heilige) Schriften, יהוֹרָדוּ, שות ישוֹרָדוּם und יְבִראִים, מוֹרְדָּדוּם, und יְבִראִים, מוֹרְדָּדוּם, und יִבְּרִאִים, die schon im N.T. und früher (§. 7.) vorkemmt.

- b) Joseph. c. Apion. I, 8. (§. 15.) weicht davon ab, und giebt eine anders Eintheilung nach dem Inhalte, schwerlich nach Handschriften, wie Storr über die älteste Eintheil. d. Bücher d. A. B. in Paulus N. Repert. II. 225 ff. and nimmt (dgg. Eichhorn 1. Thl. §. 8. 8. 51.), der auch zu entscheidend damit combinirt die Stelle Philo de vita contemplat. p. 893. ed. Frcf.: μηδέν είσκομίζοντες, μή ποτόν, μή σιτίον, μηδέ τι τῶν ἄλλων ὅσα πρὸς τὰς τοῦ σώματος γρείας ἀναγκαῖα, ἀλλὰ νόμους καὶ λόγια βεσπισβέντα διὰ προφητῶν καὶ ὕμνους καὶ τὰ ἄλλα οἱς ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια συναύξονται καὶ τελειοῦνται.

Die Propheten werden eingetheilt in בְּבִיאִים רְאשׁוֹנִים (die eigentJos., der Richt., Sam., der Kön.) und בְּבִיאִים אַחֲרוֹנִים (die eigentlichen Propheten), welche wieder in die בְּרוֹלִים (Jes., Jer.,
Ezech.) (), und מְשַׁנִּים , βίβλος τῶν δώδεκα προφητῶν, τὸ δωδεκαπρόφητον, eingetheilt werden. Unter den Hagiographen werden die מִנְּלֵּוֹת מְנִּכְּלוֹת (Hoheslied, Pred. Salom., Ruth, Klagl.,
Esther) und die poetischen Bücher מולר (Hiob, Sprüchwörter und
Psalmen, wozu aber die Christen auch das Hohelied und den Prediger rechnen, (d) besonders zusammengefasst.

- c) Daniel gehört zu den Hagiographen; nur die Christen haben ihn nach der Ordnung der LXX zu den Propheten gerechnet. S. Stange in Keils und Tzschirners Analect. I. 28 ff.
  - d) Epiphan. de pond. et mens. l. c. Gregor. Nazianz. Carm. XXXIII.

Die Zählung der Bücher ist verschieden. Die von Josephus her (§. 15. Not. b.) bei den Christen (§. 25. Not. c. §. 26. Not. b. §. 27. Not. b.), nie aber wohl bei den palästinischen, kaum bei den griechischen Juden übliche Zahl zwei und zwanzig ist dem Alphabete nachgekünstelt, indem, nach der Ordnung der LXX, das B. Ruth mit dem B. d. Richt. und die Klagl. mit den Weissagg. Jeremia's zusammengeworfen sind. Die Zahl sieben und zwanzig (§. 26. Not. b. Epiphan. §. 27. Not. b.) ist noch künstlicher. Der Talmud zählt auch nicht ganz genau vier und zwanzig Bücher (); denn wenn man die fünf BB. Mose's einzeln zählt, so darf man wohl auch die BB. Sam., der Kön., der Chron., die zwölf kleinen Propheten, Esra und Nehemia so zählen, so dass neun und dreissig Bücher herauskommen.

c) Baba Bathra f. 14. c. 2. Nach den 5 BB. Mos. werden die übrigen Bücher so aufgezählt: Ordo Prophetarum: Josua et Judices, Samuel et Reges, Jeremia et Rzechiel, Jesaia et duodecim Prophetae. — Ordo Hagiographorum: Ruth, Psalmi et Hiob et Proverbia et Coheleth, Canticum et Threni, Daniel et Esther et Chronica.

In Ansehung der Folge der einzelnen Bücher weichen die alexandrinischen Uebersetzer, die Kirchenväter und Luther von den Juden, und bei diesen die Talmudisten und Masorethen, die Entschen und spanischen Handschriften unter einander ab 1). Aus Jes. Sir. XLV — XLIX folgt schwerlich etwas für die damalige Ordnung der biblischen Bücher 1), eher aus Luk. XXIV, 44. und Matth. XXIII, 35., wornach die Psalmen die erste und die Chronik die letzte Stelle unter den Hagiographen eingenommen zu haben scheinen 1).

- f) Elias Levil. praef. III. ad Masor. Hammas, S. 46. d. Seml. Uebers. Buxtorf. Tib. c. 11. Hotting. thes. phil. p. 454. g. Vgl. §. 110. Not. c. Grund, warum der Talmud den Jesaia auf Ezechiel folgen lässt: Cum libri Regum finiantur in desolatione, et Jeremias totus versetur in desolatione, Ezechiel vero incipiat in desolatione et finiat in consolatione, et Jesaias totus versetur in consolatione, copulaverunt desolationem cum desolatione, et consolationem. cum consolatione. Vgl. Carpzov. Introd. III. 88. Anders Eichhorn I. §. 7. 8. 50. 4. Ansg. Bertholdt I. 74. Not. 5.
  - g) Eichhorn I. §. 7. 8. 47.
- h) Nach Hävern. S. 78. bezeichnete Lukas die Hagiographen mit den Psalmen nicht nach der ersten Stelle, welche diese einnahmen, sondern unch dem poetischen Charakter mehrerer Hagiographen, ähnlich wie Philo de vit. cont. §. 13. u. Joseph. c. Ap. §. 23. die Hymnen herausheben.

Die Apokryphen sind ursprünglich nur als Zugabe zu der alexandrin. Uebers. und erst von den Protestanten als ein eigenes Ganzes betrachtet worden. Folge derselben im Cod. Vat.: d. BB. Tob. u. Judith zwischen Nehem. u. Bsth.; auf das Hohel. folgen B. d. Weish. u. Sir.; auf Jer. Bar., die Klagl. u. d. Br. Jer.; den Beschluss machen die 4 BB. d. Makk. Im Cod. Al. folgen auf d. B. Esth. Tob. Jud. 2 BB. Esr. 4 BB. Makk.; hinter d. Hohenl. B. d. Weish. u. Sir. Eigene Anordnung Luthers.

# Eintheilung und Ordnung des N. T.

§. 11.

Aus der Entstehungsart der Sammlung des N. T. ging die Eintheilung in die Evangelien (τὸ εὐαγγέλιον) und die Briefe (ὁ ἀπόστολος), woran sich die Apostelgeschichte und Apokalypse schloss, hervor, womit die sich aus dem Inhalte ergebende in historische, brieflich-didaktische und prophetische Bücher

beinabe zusammenfällt. Die apostolischen Briese wurden später eingetheilt in Paulinische und Katholische, während srüher der 1. Br. Petri und der 1. Joh. mit den paulinischen Eine Sammlung ausmachten. In Hinsicht aus die kirchliche Anerkennung unterscheidet man ὁμολογούμενα und ἀντιλεγόμενα (§. 24.), und in Hinsicht auf die Versasser Schristen der Apostel und ihrer Gehülsen. Die Ordnung der einzelnen Bücher ist in den Handschristen verschieden ), jedoch ist die jetzt übliche durch alte Zeugnisse bestätigt.

- a) Marcions Anordnung der paulinischen Briefe. Epiphan. Haeres. XLII, 9. Opp. I. 310. Schmidt Einleit. ins N. T. I. 215 f.
  - b) Pritti introd. p. 17. Rumpaei Comm. crit. p. 96 sqq.

Sixt. Sen. Biblioth. s. L. I. p. 41. 42. theilt ein in libros legales, historiales, sapientiales et prophetales. Rump. p. 97.

# Zweiter Abschnitt.

Entstehungsgeschichte der Bibelsammlung

oder

Geschichte des Kanons.

## Erstes Capitel.

Entstehungsgeschichte der alttestamentlichen Sammlung

o der

Geschichte des jüdischen Kanons.

# Entstehung und Wachsthum der hebräischen Litteratur bis zum Exile.

§. 12.

Mit Mose, dem Stister und Gesetzgeber des hebräischen Staates, setzt die eigene Sage der Hebräer den ersten Gebrauch der Schreibekunst bei ihnen a), und ihm kann nicht die Stistung einer hebräischen Litteratur, sondern bloss ein schwacher Ansang

derselben, etwa die Aufzeichnung einiger Gesetze, zugeschrieben werden.

a) Hebr. jüd. Archäol. §. 277. Die Urschrift des Pentateuchs lässt übrigens Mose nur ein Mal schreiben (4 Mos. XXXIII, 2. und zwar lässt sich auch diess noch bezweifeln), während der Jehovist es ihn öfter thun lässt und der Deuteronomist noch viel weiter darin geht. Vgl. v. Lengerke Kenaan S. XXV.

In dem auf Mose folgenden heroischen Zeitraume gab es Sagen - und Lieder - Dichtung, aber wenig oder gar keine Schriftstellerei. Diese entstand erst mit Samuels Prophetenschulen, auf welche wir die Blüthe der gnomischen und lyrischen Dichtung und des Prophetenthums folgen sehen. Jetzt die ersten Aufzeichnungen mosaischer Gesetze und Geschichten, dergleichen der Pentateuch enthält (Urschrift Elohim, vielleicht auch die Quellen des Jehovisten) und anführt (מַפֶר מִלְחַמוֹת יְהֹנָה 4 Mos. XXI, 14.); auch Liedersammlungen wie das ס' הַּלְשֵׁר Jos. X, 13. 2 Sam. I, 18. Die Könige hatten einen Historiographen (מוֹפֵרה 2 Sam. VIII, 16. 1 Kön. IV, 3.), welcher Jahrbücher führte, aus denen dann Auszüge scheinen gemacht worden zu seyn, dergleichen vielleicht die in den BB. d. Kön. angeführten Geschichtswerke waren. Zu Salomo's Zeit entstanden unsre heutigen 4 BB. Mose's, vielleicht auch schon das B. Josua, weiterhin die BB. d. Richt. und Sam. Mit dem 8. Jahrh. v. Chr. schriftliche Orakel der Propheten. Vor und zu Hiskia's Zeit die Sammlung salomonischer Sprüche. Um Josia's Zeit die Vollendung des Pentateuchs. Im Exil die BB. der Könige. Und so war von der alttest. Sammlung die erste Abtheilung, das Gesetz, und von der zweiten Abtheilung die erste Hälste zu Stande gekommen.

## Fortbildung und Schliessung der alttest. Sammlung nach dem Exile.

§. 13.

Auch nach dem Exile lebte die hebräische Litteratur fort: Esra und Nehemia schrieben Denkwürdigkeiten, Propheten weissagten, Dichter sangen. Zugleich aber wurde ein Sammlergeist rege, der die Ueberreste der alten Litteratur zu erhalten suchte. Als mit Maleachi der letzte der Propheten abgetreten war, sammelte man die Schriften derselben, und so entstand die zweite Hälste der zweiten Abtheilung des A.T. als eine abgeschlossene Sammlung. Sie

war zur Zeit der Absassung des Pseudo-Daniel (vgl. IX, 2.)\*)
vorhanden. Auch Psalmen hatte man angesangen zu sammeln, ohne
jedoch mit ihnen abzuschliessen, indem noch immer in dieser Art
gedichtet wurde. Ziemlich spät, vielleicht erst am Ende des persischen Zeitraumes, legte man Hand an die Bildung der dritten
Abtheilung, der Hagiographen-Sammlung, welche aber noch lange
beweglich und offen blieb, so dass selbst das erst im makkabäisehen
Zeitalter entstandene B. Daniel darin Platz sinden konnte\*).

- a) Vgl. v. Lengerk. z. d. St., dgg. Hävern. z. d. St. u. Hitzig in Stud. u. Kr. 1830. 153.
- b) Die Aufnahme von historischen Schriften u. einer prophetischen in die dritte Abtheilung lässt sich nicht anders erklären als durch die Annahme, dass die ersten beiden schon geschlossen waren, als jene begonnen wurde. Bertholdt Einleit. I. 70 ff. Dagegen hat Hengstenberg (Authentie d. Dan. u. Integr. des Sacharjah S. 25 ff.) wieder die dogmatische Ansicht der spätern Juden geltend gemacht, wornach die dreifache Eintheilung des A. T. auf dem verschiedenen Verhältnisse, in welchem die Verff. der Bücher zu Gott standen, beruhen soll. Nach Hävern. S. 62 f. macht nicht der Inhalt und die Inspiration, sondern die Abfassung der Schriften den Unterschied: die zweite Abtheilung sei von Propheten, d. i. Männern von eigentlichem prophetischen Berufe, die dritte von solchen, die zwar auch begeistert, aber nicht eigentlich Propheten waren, abgefasst, wobei ihm aber die Klaglieder im Wege stehen.

### Angebliche Urheber der Sammlung des A. T.

§. 14.

Von der Sammlung der alttestamentlichen Bücher und der Stiftung des Kanons durch Esra und die übrigen Mitglieder der grossen Synagoge (בְּבֶּבֶת הַּבְּרוֹלָה), deren Daseyn selbst historischen Zweiseln unterliegt ), haben die christlichen Schriftforscher bisher eine angebliche jüdische Sage angesührt ). Aber diese Sage verschwindet, sobald man die Stellen ansieht, auf welche sie sich gründen soll ), und ist nicht einmal Gegenstand der Widerlegung.

- a) F. E. Rau de synagoga magna. (Traj. 1726. 12.) P. II. s. 1. c. 2. p. 66 sqq.
- b) Buxlorf Tiber. c. 10. Hotting. thes. p. 111. Leusden Philol. Ebr. diss. 9. I. H. Majus diss. sel. de Script. s. diss. 3. Bartolocc. Biblioth. Rabb. IV. 3. Huet. Demonstrat. evang. Prop. 4. p. 535. Carpzov Introd. I. 1—9. Wolf Biblioth. Hebr. II. 2 sqq. u. A., die diese anführen. Eichh. Einleit. ins A. T. I. §. 5. Bertholdt S. 69 f., (welcher die συναγωγή γραμματέων 1 Makk. VII, 12. hieher bezieht,) Hävern. I, 1. 39 ff.
- c) Nichts von der Sammlung des A. T. sagt Pirke Aboth c. 1.: Moses accepit legem de Sinai, et tradidit cam Josuae, Josua vero Senioribus, Seniores

Prophetia, Prophetae tradiderunt eam Viris S. M. Isti dixerunt tres sententias: Estote moram trahentes in judicio, et constituite discipulos multos et Andte sepem pro lege. - Vom Aufzeichnen etlicher Bücher des A. T. durch die grosse Synagoge Baba Bathra f. 14. c. 2. f. 15. c. 1.: Et quis scripsit eos? Moses scripsit librum suum et sectionem Bileam et Johum. Josua scripsit librum suum et octo versus in lege. Samuel scripsit librum suum et Judices et Rutham. David scripsit librum Psalmorum — — —. Jeremias scripsit librum suum et l. Regum et Threnos. Hiskias et collegium ejus scripserunt IMSK i. e. Jes. Prov. Cant. cant. et Eccles. Viri Syn. M. scripserunt KNDG i. e. Ezech. XII Proph. Dan. et l. Esther. Esras scripsit librum suum et genealogiam in libro Chron. usque ad se. - Bertholdts u. Hävern.'s Erklärung von ⊐nD: in den Kanon eingetragen findet im Vorhergeh. keine Stütze, wie H. behauptet, und wird widerlegt durch den klaren Zusammenhang (was sollte es heissen, dass Josua 8 Verse im Gesetze "in den Kanon eingetragen"?) und die Erklärung des Raschi: Viri S. M. scripserunt l. Ezech., quia vaticinatus fuerat in exilio. Ego tamen haud scio, cur Ezechiel ipse non scripscrit, nisi propterea quod prophetia non data sit, ut perscriberetur extra terram (sanctam). Itaque illi postquam eo redierunt, scripserunt l. Ezech., et similiter 1. Dan., qui exsul vixerat, et similiter 1. Esther et XII prophetarum. Quoniam corum vaticinia brevia crant, singuli Prophetae ipsi ca non perscripscrant: tum venerunt Haggaeus, Zacharias et Malachias, et cum viderent spiritum s. ablatum esse, quod ipsi ultimi Prophetae erant, scripserunt vaticinia sua, et conjunxerunt vaticinia illa brevia cum iis, et fecerunt volumen majus, ne interirent ob exiguitatem suam. — R. Gedalja in Schalscheleth Hakkabala f. 21. schreibt der gr. Synagoge eine Bearbeitung des Textes zu, und Elias Levita Praef. III. ad Mas. Hammas. S. 45. d. Seml. Uebers. spricht bestimmt von der Zusammenstellung des A. T. durch dieselbe. Herbst I. 44. sieht in der Beweisführung aus dieser angeblichen Sage eine Uebereilung. Vgl. Aurivill. de synag. vulgo dicta magna, in s. Dissertatt. ed. J. D. Michaelis p. 145.

Die Sage von der wunderbaren Wiederherstellung der alttestamentlichen Bücher durch Esra d) verdient kaum Berücksichtigung. Durch die Beschaffenheit der Quelle, worin sie enthalten, wenig empfohlen ist eine Nachricht, welche dem Nehemia die Sammlung alttestamentlicher Schristen beilegt (2 Makk. II, 13) c). Sowie schon der Hauptstock der alttestamentlichen Sammlung (das Gesetz, die histor. BB. und die Propheten) nach und nach durch den einträchtigen zur alten Theokratie zurückgewandten Patriotismus der Volksführer, nicht durch die Hand Eines Mannes oder durch einen förmlichen Beschluss zu Stande kam und Geltung erhielt f), so entstand auch wahrscheinlich die dritte und letzte Sammlung Hagiographen nach und nach, und erhielt erst durch die Länge der Zeit ihren festen Abschluss, niemals aber dieselbe Geltung mit den beiden ersten Abtheilungen.

d) 4. Esr. XIV. Iren. adv. Haeres. III, 25. Clemens Alex. Strom. L. I.

- p. 329. Textullian. de cultu sem. I, 3. (§. 25. b.) Theodoret. pracs. comment. in Cast. Chrysostom. Homil. VIII. in Epist. ad Hebr. Augustin. de mirabilibus Script., s. II, 33. (Vgl. Buxtorf. Tib. p. 103.) Herbelot Orient. Bibl. III. 728.
- e) . . . xal ως χαταβαλλόμενος βιβλιοθήχην, ἐπισυνήγαγε τὰ περὶ τῶν βασιλέων καὶ προφητῶν, καὶ τὰ τοῦ Δαυὶδ καὶ ἐπιστολάς βασιλέων περὶ ἀναθημάτων. Movers de utriusque recens. vatic. Jerem. ind. et orig. p. 49. u. loci quid. hist. canon. V. T. (Vratisl. 1842.) p. 15. findet h. die erste Sammlung der Hagiographen, indem er unter τὰ περὶ τῶν βασ. die Chronik (?), unter τὰ τοῦ Δαυ. das 1. B. d. Psalmen, unter den ἐπιστολαὶ χτλ. d. B. Esra versteht.
- (j. 137.), so ist der zweite ganz ohne Grund. Denn die "ersten Propheten" wurden mit den BB. d. Kön. im Exile vollendet, die Sammlung der "hintern Propheten" aber, welche den Maleachi und die pseudojesaianischen Stücke eathält, entstand erst lange nach dem Exile.

Die allerdings durch die alte Sitte (Euseb. Praeparat. evang. I, 9.) unterstützte Annahme eines Tempelarchivs (Epiphan. de pond. et mens. c. 4. Opp. II. 162. Joan. Damasc. de orthod. fide IV, 18. Augustin. de mirab. Scr. s. II, 33. Huet. demonstr. evang. p. 542. J. H. Majus Diss. sell. diss. 2. de librorum s. in arca dispositione. Eichh. Einl. I. §. 3. S. 21. Ilgen Urkunden des Jerusalem. Tempelarchivs, Vorr. S. VIII.) haben Corrodi Beleucht. d. Gesch. d. jüd. Bibelkan. I. 26 f. Bauer Einleit. S. 32 f. richtig gewürdigt. Spuren von Aufbewahrung gesetzlicher Schriften im Heiligthume vor dem Exile: 1 Sam. X, 25. 5 Mos. XXXI, 26. vgl. dagegen 1 Kön. VIII, 9. 2 Kön. XXII, 8., end des A. T. nach dem Exile: Joseph. Antiqq. V, 1, 17. de bello Jud. VII, 5, 5. de vita §. 75. (?) Im Allerheiligsten befand sich nichts. B. J. V, 5, 5.

#### Zeit der Schliessung des A. T.

§. 15.

Die älteste Anführung der alttestamentlichen Sammlung als eines Ganzen findet sich im Prologe des Jes. Sirach (ungef. 130 J. v. Chr.), womit jedoch die damalige endliche Schliessung der dritten Abtheilung noch nicht erwiesen ist. Das Zeugniss des N. T. ist ebenfalls etwas unbestimmt (Luk. XXIV, 44. Matth. XXIII, 35. s. §. 10.). Philo (flor. 41. a. Chr.), welcher das A. T. als ein Ganzes anzusühren scheint (§. 10. not. b.), aber nicht alle einzelnen Schriften desselben eitirt, kann auch nicht als vollgültiger Zeuge gelten . Dagegen wird durch Josephus (nat. a. Chr. 37.), welcher nicht nur fast alle alttest. Bücher anführt und bentzt, sondern auch im Ganzen 22 Bücher zählt, und den Schluss der heiligen Litteratur der Hebräer, freilich nach seiner irrigen de Wette Eisl. i. A. T.

Ansicht vom B. Esther, mit Artaxerxes Longimanus setzt\*), das damalige Vorhandensein des A. T. in der heutigen Gestalt hinreichend beurkundet.

- a) Hornemann Observatt. ad illustrat. doctrinae de Canone Vet. Test. ex Philone. 1775.
- b) Contra Apion. L. I. c. 8.: Ού γάρ μυριάδες βιβλίων είσι παρ' ήμίν, άσυμφώνων και μαχομένων. δύο δε μόνα πρός τοις είκοσι βιβλία, του παντὸς ἔχοντα χρόνου τὴν ἀναγραφὴν, τὰ δικαίως Βεῖα πεπιστευμένα. Καὶ τούτων πέντε μέν έστι τὰ Μωϋσέως, ἃ τούς τε νόμους περιέχει, καὶ τὴν τῆς ἀν-Βρωπογονίας παράδοσιν, μέχρι της αύτοῦ τελευτης ούτος ὁ χρόνος ἀπολείπει τρισχιλίων όλίγον έτων. 'Από δὲ τῆς Μωϋσέως τελευτῆς μέχρι τῆς 'Αρταξέρξου τοῦ μετά Εέρξην Περσών βασιλέως άρχης (Regierung, nicht Anfang, s. Müller Belehr. v. Kanon, S. 114 f. gegen Oeder freie Untersuch. etc. S. 63.) οἱ μετὰ Μωϋσην προφηται τὰ κατ' αὐτούς πραχθέντα συνέγραψαν έν τρισί καὶ δέκα βιβλίοις · (Antiqq. Jud. L. XI. c. 6. §. 13.: Εγραψε δε Μαρδοχαΐος τοῖς έν τῆ 'Αρταξέρξου βασιλέως ζωσιν 'Ιουδαίοις, ταύτας παραφυλάσσειν τὰς ἡμέρας καλ έορτην άγειν αύτας κτλ.) αί δέ λοιπαί τέσσαρες υμνους είς τον βεόν και τοις άνθρωποις ύποθήκας του βίου περιέχουσιν. 'Από δὲ 'Αρταξέρξου μέχρι του καθ' ήμας χρόνου γέγραπται μέν εχαστα: πίστεως δε ούχ όμοίας ήξίωται τοῖς πρό αύτων, διά το μή γενέσθαι τήν των προφητών άκριβή διαδοχήν. Δήλον δ΄ έστιν έργω, πως ήμεις τοις ίδίοις γράμμασι πεπιστεύχαμεν. Τοσούτου γάρ αίωνος ήδη παρωχημότος, ούτε προσβείναι τις ούδεν, ούτε άφελείν αύτων, ούτε μεταβείναι τετόλμηχεν. Πᾶσι δε συμφυτόν έστιν εύβυς έχ της πρώτης γενέσεως Ίουδαίοις το νομίζειν αύτα Θεού δόγματα, και τούτοις έμμένειν και ύπερ αύτων, εί δέοι, Ανήσκειν ήδέως. Die dreizehn Propheten sind: 1) Josus, 2) Richter u. Ruth, 3) 2 BB. Sam., 4) 2 BB. d. K., 5) 2 BB. d. Chron., 6) Esra u. Neh., 7) Esther, 8) Jesaias, 9) Jerem. nebst Klagl., 10) Ezcchiel, 11) Daniel, 12) die kleinen Propheten, 13) Hiob. Die vier lyrischen und sittlichen Bücher sind: Psalmen, Sprüchw., Pred., Hohesl. Eichh. I. §. 43. 50. Fälschlich wollte Oeder a. O. S. 64 die BB. Esth., Chron., Esra und Neh. ausgeschlossen wissen. Müller a. O. S. 126 f. - Vgl. Ch. Fr. Schmid enarratio sententiae Flav. Josephi de libris V. T. Viteb. 1777.

Nach Movers hist. can. p. 13 sqq. wäre die Sammlung der Hagiographen bis zum 3. Jahrh. nach Christo unbestimmt geblieben, wofür sich allerdings die Spuren eines gewissen Schwankens darüber (§. 25. 28.) anführen lassen; wie aber dieser Gelehrte obiges Zeugniss des Josephus umgehen könne, weiss ich nicht. Dass Josephus auch andere als kanonische Schriften zu den "heiligen" gerechnet habe, wird durch die Combination der Stellen c. Ap. 1, 7. v. 8. nicht bewiesen (p. 14 sq.).

## Gründe der Aufnahme in die alttest. Sammlung.

§. 16.

Die Annahme, dass man im A. T. bloss eine Sammlung von vaterländischen Schriften, und die andere, dass man darin

eine Sammlung heiliger Schristen habe herstellen wollen ), ist eigentlich, nach dem Inhalte der meisten alttest. Bücher und dem theokratischen Geiste des jüdischen Alterthums, eine; denn das wahrhast Vaterländische war auch religiös. In jedem Fall hat man die Versasser als begeistert und ihre Schristen als Früchte heiliger Begeisterung angesehen ):

- a) Eichh. I. §. 3. 8. 15 f. und Corrodi 1. 8 f. stehen nicht in so bestimmten Gegensatze, wie Bauer Einl. S. 40 f. sie gegen einander stellt.
- b) Joseph. c. Apion. l. c. Ueber Philo s. bibl. Dogm. J. 144. Berachoth f. 5. c. 1.: Quid est, quod scriptum exstat: Et dabo tibi tabulas lapideas et legem et praeceptum, quae scripsi, ad docendum eos (Exod. XXIV, 12.)? Tabulae sunt Decalogus; Lex est Pentateuchus; praeceptum, Mischna; "quae scripsi," Prophetae et Hagiographa; "ad docendum eos" Gemara. Hoc docet, omnia ista tradita esse Mosi ex Sinai. R. Azaria Meor Enaim. p. 175. b.: Esras non admovit manus nisi ad libros, qui compositi sunt a Prophetis per Spiritum s. et in lingua sacra. Maimonid. More Neboch. II, 45. p. 316 sqq. Matth. XV, 3. 4. 6. XXII, 43. 2 Tim. III, 16. 1 Petr. I, 10 f. 2 Petr. I, 21.

Dass die Schristen Mose's, der Propheten, Davids für begeistert galten, hatte seinen Grund im persönlichen Charakter der Verfasser; die übrigen, zum Theil namenlosen Schristen aber galten theils wegen ihres Inhalts, theils wegen des auf ihnen liegenden alterthümlichen Nimbus dafür. Von den nachexilischen Schriften traten einige (d. Hohe L., d. Pred., Dan.) wegen ihrer angeblichen alten Versasser in diese Kategorie, andere (Chron., Esth.) wegen ihres Inhalts, andere (Esr., Neh.) wegen ihrer um die Wiederherstellung des Gottesdienstes und Gesetzes hochverdienten Verfasser. Aber es muss ein Zeitpunct eingetreten seyn, wo die alte beilige (vor - und nachexilische) Litteratur, in welcher der heil. Geist gelebt hatte, von der neuen profanen, in welcher dieser Geist nicht mehr lebte, geschieden erschien. Nach den spätern Juden wäre dieser Zeitpunct nach dem letzten Propheten Maleachi eingetreten e); doch gehörte gewiss einige Zeit dazu, bis sich das Bewusstseyn von jenem Geiste verlassen zu seyn feststellte ...). Jes. Sirach, der Ausnahme würdiger, als manche andere, siel schon in die neue Zeit .

e) Bibl. Dogm. §. 143., vgl. auch oben die Stelle aus Raschi zu Baba Bathra f. 15. c. 1.

d) Vgl. Eichh. I. §. 15. S. 98. Bauer S. 40. Berth. S. 85.

e) Nach Hitzig Psalmen I. 118. Mov. l. c. p. 19. liegt der Grund der Nichtaufnahme von Jes. Sir. u. a. Schriften darin, dass das hebr. Original der selben verloren ging.

#### Samaritanischer Kanon.

#### §. 17 a.

Die Samaritaner nehmen von allen alttest. Büchern nur den Pentateuch an ). Der Grund, aus welchem sie die übrigen Bücher verschmähet haben, liegt wahrscheinlich theils in ihrer feindseligen Stellung gegen die Juden, theils in der auszeichnenden Verehrung Mose's, den man so sehr über alle andern Schriftsteller des A. T. setzen mochte, dass man diese ganz verachtete. Zur Vergleichung bietet sich Philo's Rangordnung der alttest. Bücher dar, nach welcher Mose allein der Lehrer religiöser Mysterien ist, und den andern nur Inspiration überhaupt zukommt, die er sich aber auch selbst zuschreibt.

- a) Vom B. Jos. haben sie nicht das Original, sondern eine sehr späte Bearbeitung (f. 171.): es gehört also nicht in ihren Kanon.
  - b) Bibl. Dogm. §. 144.

Den samaritanischen Kanon schrieb man fälschlich auch den Sadducäern zn. Dgg. Güldenapfel Josephi Archaeol. de Sadducaeorum canone sententia. Jen. 1804. 4.

#### Angeblicher alexandrinischer Kanon.

#### §. 17 b.

Die alexaudrinische Uebersetzung wurde schon sehr früh mit Producten der spätern jüdischen Litteratur sowohl in der Uebersetzung als im Originale vermehrt "), welche die palästinischen Juden theils scharf vom A. T. schieden b), theils gar nicht lasen c). Altein daraus lässt sich nicht beweisen, dass die ägyptischen Juden förmlich einen eigenen Kanon des A. T. anerkannt haben d).

- a) Schon Josephus hat sie wahrscheinlich in dieser Uehersetzung gelesen (Berth. J. 90.); aber aus dem N. T. lässt sich schwerlich etwas beweisen.
- b) Joseph. c. Apion. l. c.: πίστεως δε σύχ όμοιας ήξιωται τοῖς πρό αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν τῶν προφήτῶν ἀκριβῆ διαδοχήν. Urtheile der neuern Juden über die Apokryphen bei Holling. thes. philol. p. 516.
- c) Hass der strengen Juden gegen die griechische Litteratur. Joseph. Antt. L. XX. c. 11. §. 2. Baba Kama f. 82. c. 2. Vgl. Berth. I. 92.
- d) Für diese Annahme sind Semler fr. Unters. d. Kan. I. 5 ff. Appar. ad liberal. V. T. interpret. §. 9 ff.; Corrodi Beiträg. z. Beförd. d. vernünft. Denkens in d. Relig. V. 52 ff. Beleucht. d. Gesch. d. Kanons. I. 155 ff.; Jahn Einleit. I. 261 ff.; Münscher Dogmengesch. I. 257 f.; Augusti Einleit. §. 57. auch Herbst I. 17. nimmt an, dass die alexandrinischen Juden die den I.XX beigegebenen Schriften den kanonischen gleichgeachtet haben: dagegen: Eichh. Kin-

leit. I. §. 23 f.; Bauer Einleit. 8. 56 ff. — Berth. 1. 94. vermittelt. Nach Hovern. S. 75 f. hatten die Essäer eine mit eigenen Schriften vermehrte heil. Büchersammlung.

In einem solchen Hauptstücke konnten die ägyptischen Juden, trotz ihrer verschiedenen religiösen Richtung, sich nicht von ihren palästinischen Brüdern trennen; und dass sie diess nicht gethan, lässt sich zwar aus Philo, welcher allerdings von den Apokryphen, aber auch von vielen kanonischen Schristen keinen Gebrauch macht, nicht beweisen; wohl aber spricht dasür, dass zu Origenes Zeit selbst die ägyptischen Juden sich gegen die LXX auf die genauere Uebersetzung des Aquila beriefen e). Dass die mit der hebräischen Litteratur unbekannten oder an christlichen Vorurtheilen hangenden Kirchenschriststeller diese Schriften mit den kanonischen vermengen (§. 25. Not. b. e. §. 27.), kann nicht dagegen geltend gemacht werden. Nur soviel ist richtig, dass die alexandrinische Uebersetzung, da sie keine kanonische Geltung hatte (obgleich Philo sie für inspirirt hielt) und nicht wie der Urtext einer Aussicht unterworfen war!), eben so leicht wie Zusätze in einzelnen Stellen auch Vermehrungen durch ganze Bücher erhalten konnte, welche Ungelehrte nicht genau von den kanonischen Büchern unterschieden .

- e) Origen. ep. ad African. p. 13: ... 'Αχύλας δουλεύων τῆ ἑβραϊκῆ λέξει ... φελοτιμότερον πεπιστευμένος παρὰ 'Ιουδαίους ήρμηνευχέναι τὴν γραφὴν, ψ μάλιστα εἰώπασιν οἱ ἀγνοοῦντες τὴν ἑβραίων διάλεκτον χρῆσθαι.
  - f) Frankel Vorstudien z. d. LXX. S. 56 ff.
- g) 4. Esr. XIV, 44—47.: Si fuerunt scripti per quadraginta dies libri decenti quatuor. (Im Arabischen: vier und zwanzig.) Fuit autem completis quadraginta diebus, ut loqueretur Altissimus, dicens: Quae priora scripsisti, propone palam, ut legant digni et indigni; posteriores vero septuaginta conserva, ut tradas eos sapientibus e populo tuo beweist eher gegen als für die Annahme eines alexandrinischen Kanons. Vgl. Corrodi Beleucht. I. 174. Starke schwerlich beweisbare Behauptungen von Movers l. c. p. 21 sqq. über die Einheit des alexandrinischen und palästinischen Kanons: keine in den LXX befindliche apokryphische Schrift sei in Aegypten, sondern alle in Palästina kerangegeben u. s. w.

## Zweites Capitel.

## Entstehungsgeschickte der neutestamentlichen und der biblischen Sammlung überhaupt

o d e r

Geschichte des christlichen Kanons.

# Früheste Spuren des Gebrauchs neutest. Bücher bei den apostolischen Vätern.

§. 18.

Bei den ersten Christen war das Alte Testament einzige Religionsurkunde"); erst allmählig kamen daneben auch die evangelischen und apostolischen Schriften in Gebrauch. Aeusserst selten sind daher bei den apostolischen Vätern die ausdrücklichen Anführungen neutestamentlicher Schriften b).

- a) Citation der paulinischen Briefe 2 Petr. III, 15 f., ein Grund der Unächtheit dieses Briefs. Meinung, dass der Apostel Johannes den Kanon gestiftet, aus Missverständniss von Euseb. H. E. III, 24, Photius Bibl. Cod. 354.
  S. Jo. Ens Biblioth. s. c. 5. dist. 4. §. 22. Pritii introd. p. 27.
- b) Clem. Rom. 1. Ep. ad Cor. c. 47.: 'Αναλάβετε τὴν ἐπιστολὴν τοῦ μακαρίου Παύλου τοῦ 'Αποστόλου' τι πρῶτον ὑμῖν ἐν ἀρχῆ τοῦ εὐαγγελίου ἔγραψεν; ἐπ ἀληβείας πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν περὶ αὐτοῦ τε καὶ Κηφά καὶ 'Απόλλω, διὰ τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσβαι. Ignat. Ep. ad Ephes. c. 12.:
  . . . Παύλου συμμύσται τοῦ ἀγιασμένου . . . δς ἐν πάση ἐπιστολῆ μνημονεύει ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. In der Stelle Ep. ad Philadelph. c. 5.: προσφυγών τῷ εὐαγγελίῳ ὡς σαρκὶ Ἰησοῦ, καὶ τοῖς ἀποστόλοις ὡς πρεσβυτερίψ ἐκκλησίας · καὶ τοὺς προφήτας δὲ ἀγαπώμεν, διὰ τὸ καὶ αὐτοὺς εἰς τὸ εὐαγγέλιον κατηγγελκέναι κτλ., ist unter εὐαγγέλιον keine Schrift και verstehen (Gieseler üb. d. Evang. 8. 157.). Polycarp. ep. ad Philipp. c. 3.: . . . Παύλου, ος γενόμενος ἐν ὑμῖν κατὰ πρόσωπον τῶν τότε ἀνβρώπων, ἐδίδαξεν ἀκριβως καὶ βεβαίως τὸν περὶ ἀληβείας λόγον · ος καὶ ἀπών ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολάς. Vgl. c. 11. 12.

## Häufiger sind deutliche Anspielungen auf apostolische Briefe °).

c) Clem. R. 1. ep. ad Cor. c. 35.: . . . . ἀποβρίψαντες ἀφ΄ ἐαυτῶν πᾶσαν ἀδικίαν καὶ ἀνομίαν, πλεονεξίαν, ἔρεις, κακοηβείας τε καὶ δόλους, ψιβυρισμούς τε καὶ καταλαλιὰς, βεοστυγίαν, ὑπερηφανίαν τε καὶ ἀλαζονείαν, κενοδοξίαν τε καὶ φιλοξενίαν (φιλοκενίαν). Ταῦτα γὰρ οἱ πράσσοντες στυγητοὶ τῷ βεῷ ὑπάρχουσιν οὐ μόνον δὲ οἱ πράσσοντες ταῦτα, ἀλλὰ καὶ οἱ συνευδοκοῦντες — vgl. Röm. I, 29—32.: Πεπληρωμένους πάση ἀδικία, πορνεία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φεόνου, φόνου, ἐρίδος, δόλου, κακοηβείας ψιβυριστὰς, καταλάλους,

Σοστυγείς, ύβριστάς, ύπερηφάνους, άλαζόνας.... οίτινες το δικαίωμα τοῦ Σεευ έπιγνόντες (ότι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι Βανάτου εἰσὶν) οὐ μόνον εύτα ποιούσιν, άλλα και συνευδοκούσι τοίς πράσσουσι. Cap. 36.: ος δν άπαύγεσμα της μεγαλωσύνης αύτοῦ, τοσούτφ μείζων έστιν άγγελων, όσω διαφορώτερον δνομα χεχληρονόμηκεν. Γέγραπται γάρ ούτως, ό ποιών τούς άγγέλους εύτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργούς αύτοῦ πυρός φλόγα κτλ. — vgl. Hebr. I, 3-7.: δς ων απαύγασμα της δόξης . . . αύτου . . . τοσούτω κρείττων γενόμενος των άγγελων, εσώ διαφορώτερον παρ' αύτους χεχληρονόμηκεν δνομα ... καλ πρός μέν τους άγγελους λέγει ο ποιών τους άγγελους αύτου πυρός φλόγα κτλ. Andere Anspielungen mehr b. Lardner Glaubwürdigk. d. evang. Gesch. a. d. Engl. übers. v. Bruhn u. Heilmann (1750. 51. 2 Thle. 5 Bde. 8.). 11, 1. 46 ff. J. C. Orell Sch. Patr. occl. capp. ad slonyntimy s. pert. Tur. 1820. p. 6 sq. — Ignat. Eph. c. 2.: . . . . ενα έν μιᾶ ὑποταγῆ ήτε κατηρτισμένοι το αύτο νοί και τη αύτη γνώμη και το αύτο λέγητε πάντες περί του αύτου - vgl. 1 Cor. I, 10.: ενα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες . . . . ήτε δὲ κατηρπομένοι εν τῷ αὐτῷ νοί καὶ εν τῆ αὐτῆ γνώμη. — Polycarp. ep. ad Philipp. c. 5.: Καὶ ούτε πόρνοι, ούτε μαλακοί, ούτε άρσενοκοίται βασιλείαν θεού κληperounicouse - vgl. 1 Cor. VI, 9 f.

Aber die Beziehungen und Anspielungen auf evangelische Schriften sind theils schwankend<sup>d</sup>), theils führen sie bestimmt auf apokryphische Evangelien<sup>e</sup>).

d) Ep. Barnab. c. 4.: Attendamus ergo, ne forte, sicut scriptum est, malti vocati, pauci electi inveniamur. Die Worte: sic. scr. est, sind vielleicht vom Uebersetzer hinzugefügt. Credner Beitr. z. Einl. in d. bibl. Schr. I. 28. — Cap. 7.: Οῦτω, φησὶν (Ιησούς), οἱ βέλοντές με ίδεῖν καὶ άψασβαί μου τῆς βασιλείας, όφείλουσι βλιβέντες καὶ παβόντες λαβεῖν με - vgl. Matth. XVI, 24. Marc. VIII, 34. Luk. IX, 23. (?) Lardner S. 10 ff. — Clem. R. ep. 1. ad Cor. c. 13.: μάλιστα μεμνημένοι των λόγων του χυρίου Ίησου, ους ελάλησε διδάσχων επιείχειαν χαὶ μαχρομυμίαν ουτως γάρ είπεν 'Ελεείτε, ενα έλεητητε· αφίετε, ενα αφετη υμίν· ως ποιείτε, ουτω ποιηθήσεται υμίν· ως δίδστε, ούτω δοβήσεται ψμέν. ως χρίνετε, ούτω χριβήσεται ύμιν. ώ μέτρφ μετρεττε, εν αύτῷ μετρηθήσεται ύμιν -- vgl. Lak. VI, 36 -- 38. Matth. VI, 12-15. VII, 1. Vgl. c. 46. mit Matth. XVIII, 6. Mark. IX, 42. Luk. XVII, 2. — Clem. R. ep. 2.: Καὶ ἐτέρα γραφή λέγει, ὅτι οὐκ ήλθον καλέσαι διχαίους, άλλα άμαρτωλούς — vgl. Matth. IX, 13. — Cap. 10. (8.): Δέγει γάρ χύριος εν τῷ εὐαγγελίῳ. Εἰ τὸ μιχρὸν ούχ έτηρήσατε, τὸ μέγα τίς ὑμῖν δώσει; λέγω γάρ ύμιν, ότι ό πιστός έν έλαχίστω, καλ έν πολλώ πιστός έστιν vgl. Luk. XVI, 11. 12.: Εἰ ἐν τῷ ἀδίχω μαμωνᾶ πιστοί οὐκ ἐγένεσθε, τὸ άλτηθινόν τίς υμιϊν πιστεύσει; και εί έν τῷ άλλοτρίφ πιστοί οὖκ έγένεσθε, τὸ ύμέτερου τίς ύμιν δώσει; — Ignat. ad Trall. c. 11.: ούτοι ούχ είσὶ φυτεία πατρός. Ad Philadelph. c. 3.: . . . διὰ τὸ μὴ είναι αὐτοὺς φυτείαν πατρός - vgl. Matth. XV, 13. - Ad Smyrn. c. 1.: . . . βεβαπτισμένον ύπὸ Ἰωάννου, ενα πληρωθή πάσα δικαιοσύνη υπ' αύτοῦ — vgl. Matth. III, 15. — Pobearp. c. 2.: μνημονεύσαντες δε ων είπεν ο χύριος διδάσκων. Μή χρίνετε, ΐνα μή κριβήτε · εφίετε, και άφεβήσεται ύμεν · έλεείτε, ένα έλεη ήτε · έν ώ μέτρο μετράτε, αντιμετρηθήσεται ύμι - vgl. Matth. VI, 12 ff. VII, 1. und



4

No. 1. ad Cor. c. 13. Vgl. Eichk. Einleit. in d. N. T. I. 113 ff.

e) Chem. Rom. ep. 2. c. 12.: Έπερωτη βελς αύτος ο χύριος ύπό τινος, πότε ηζει αύτου ή βασιλεία, είπεν. "Όταν έσται τα δύο εν, και το έξω ώς το έσω, καὶ τὰ ἄρσεν μετὰ τῆς Ͻηλείας, οὕτε ἄρσεν, οὕτε Ͻῆλυ. Vgl. Clem. Alex. Strom. L. III. p. 465.: Διὰ τοῦτό τοι ὁ Κασσιανές φησι, πυνθανομένης τῆς Σαλώμης, πότε γνωσβήσεται τὰ περί ών ήρετο, ἔφη ὁ Κύριος. "Όταν τὸ τῆς αίσχύνης ενδυμα πατήσητε, και όταν γένηται τα δύο εν, και το άβρεν μετά της Αηλείας, ούτε άβρην, ούτε Αηλυ. Πρώτον μέν ούν έν τοις παραδεδομένοις ήμεν τέτταρσιν Εύαγγελίοις ούκ έχομεν το ρητόν, άλλ' έν τῷ κατ' Δίγυπτίους. — Ignat. ep. ad Smyrn. c. 3.: Καὶ ὅτε πρός τοὺς περὶ Πέτρον ηλ-Βεν, Εφη αύτοῖς. Λάβετε, ψηλαφήσατέ με, καλ ίδετε, ὅτι ούκ εἰμλ δαιμόνιον ασώματον · και εύθυς αύτοῦ ήψαντο, και έπίστευσαν — vgl. Luk. XXIV, 39. (?). Hieron. catal. scriptt. ecclesiast. n. 23. v. Ignat.: In qua epistola (ad Smyrnacos) et de Evangelio, quod nuper a me translatum est, super persona Christi ponit testimonium, dicens: Ego vero et post resurrectionem in carne eum vidi et credo quia sit. Et quando venit ad Petrum et ad eos, qui cum Petro erant, dixit eis: Ecce palpale me et videte, quia non sum daemonium incorporale. statim tetigerunt eum et crediderunt. Hieron. procem. ad libr. 18. Jes.: Cum enim Apostoli eum putarent spiritum, vel juxta Evangelium quod Hebraeorum lectitant Nazaraei, incorporale daemonium, dixit eis: quid turbati estis etc. Vgl. Euseb. H. E. III, 36.

#### Spuren des Gebrauchs neutest. Bücher bei den frühern Kirchenschriftstellern.

§. 19.

Justin der Märtyrer († 166.) kennt unsere Evangelien ), obschon man vermuthet hat, dass es andere seien ); aber er führt keine apostolischen Briefe an, wiewohl er einige Mal darauf anzuspielen scheint ), dagegen die Apokalypse als Werk des Apostels Johannes ).

- α) Apol. I. c. 66. p. 83. (ed. Hag. Com.): οἱ γὰρ ἀπόστολοι ἐν τοῖς γενομένοις ὑπ' αὐτῶν ἀπομνημονεύμασι, ἢ καλεῖται εὐαγγέλια, οὕτως παρέδωκαν. c. 67.: . . . . καὶ τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων, ἢ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται κτλ.
- b) Eichh. Einl. ins N. T. I. 78 ff. Münscher Dogmengesch. I. 295 f. Dagegen Winer Justinum Mart, evangeliis can. usum fuisse ostenditur. Lips. 1819. 4. Vgl. d. Lehrb. II. §. 66—67. Nach Credner a. O. S. 268 ff. brauchte J. neben unsern kanonischen Evangg. das Evang. des Petrus.
  - c) Lardner S. 216 ff. d) Dial. c. Tryph. c. 81. p. 179.

Tatian († 176.) macht vom Evangelium Johannis Gebrauch \*), soll auch einige Briese Pauli gebraucht, andere aber verworsen haben \*). Sein sogenanntes Diatessaron wird von Manchen für

etwas anderes als eine Zusammenstellung unserer Evangelien gehalten 6). Athenagoras († 180.) führt Pauli I. Br. an die Corinther an h), und zeigt überhaupt Bekanntschaft mit den paulinischen Schristen i); aber die Anführungen evangelischer Stellen beweisen nichts.

- e) Orat. c. Graecos c. 13. p. 255.: καὶ τοῦτο ἐστὶν ἄρα τὸ εἰρημένον ἡ σκοτία τὸ φῶς οὐ καταλαμβάνει vgl. Joh. I, 5.
  - () Lardner 8. 248 f.
- g) Eichh. Einl. ins N. T. I. 110 ff. Credner a. O. S. 443 ff. Dagegen Olshausen Aechtheit d. kan. Evangg. S. 336. Vgl. d. Lehrb. II. §. 68.
- λ) De resurrect. c. 18. p. 531.: Εὐδηλον παντὶ τὸ λειπόμενον, ὅτι δεῖ κατὰ τὸν ἀπόστολον τὸ φθαρτὸν τοῦτο καὶ διασκεδαστὸν ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν vgl. 1 Cor. XV, 54.
  - i) Lardner 8, 336 ff.

The ophilus (fl. 180.) erwähnt schon heilige Schriften überhaupt, das Evang. Joh. und andere Evangelien k), auch den Br. an die Römer und den 1. Br. an Timoth. 1), und soll die Apokalypse gebraucht haben \*\*).

- λ) Ad Autolyc. III, 12. p. 338.: "Ετι μήν καὶ περὶ δικαιοσύνης, ής δ νόμος εἴρηκεν, ἀκόλουθα εὐρίσκεται καὶ τὰ τῶν προφητῶν καὶ τῶν εὐαγγελίων ἔχειν, διὰ τὸ τοὺς πάντας πνευματοφόρους ἐνὶ πνεύματι θεοῦ λελαληκέναι. §. 13.: Καὶ περὶ σεμνότητος οὐ μόνον διδάσκει ήμᾶς ὁ ᾶγιος λόγος τὸ μή ἀμαρτάνειν ἔργω, ἀλλὰ καὶ μέχρις ἐννοίας κτλ. Ἡ δὲ εὐαγγέλιος φωνή ἐπιτατικώτερον διδάσκει περὶ ἀγνείας λέγουσα. Πᾶς ὁ ἰδών γυναῖκα κτλ., vgl. Matth. V, 28. L. II. c. 22. p. 365.: "Οθεν διδάσκουσιν ἡμᾶς αἰ ᾶγιαι γραφαὶ, καὶ πάντες οἱ πνευματόφοροι, ἔξ ὧν Ἰωάννης λέγει κτλ.
- I) III, 14. p. 389.: "Ετι μήν και περί τοῦ ὑποτάσσεσθαι ἀρχαῖς και έξουσίαις και ευχεσθαι ὑπερ αὐτων κελεύει ήμας ὁ βεῖος λόγος κτλ. vgl. 1 Tim. II, 2. Röm. XIII, 7. 8.
- m) Euseb. H. E. IV, 24. Ungewisse Nachricht von der Harmonie oder dem Evangelien-Commentar des Theophilus. Hieron. ep. ad Algasiam qu. 5. Opp. T. IV. P. 1. p. 197. Mart. Prolog. in Comment. sup. Matth. Catal. scr. eccl. c. 25. Vgl. Lardner S. 346 f.

Auch Dionysius, Bischof von Corinth, (um 170) kennt christliche Schriften unter dem Namen γραφαί χυριαχαί (Euseb. H. E. IV, 23.), vgl. §. 37. Not. a.

## Früheste Spur einer Sammlung neutest. Schriften.

§. 20.

In der Mitte des zweiten Jahrhunderts finden wir in den Händen des Marcion eine Sammlung von zehen paulinischen Briefen ), und daneben ein Evangelium, nach den Kirchenvätern das des Lukas ). Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass jene Sammlung in Galatien und Pontus entstanden, und die erste und Ur-

sammlung wäre \*), wenn Marcion sich nicht durch seine kritische Wilkur um alle Glaubwürdigkeit gebracht hätte \*).

- a) Vermuthung, warum die Briefe an Tîmotheus und Titus fehlten, Berth. S. 104.
- b) Irenaus adv. Haeres. L. I. c. 27. L. III. c. 12, 12. Tertull. c. Marc. IV, 2-7. V, 21. Epiphan. Haeres. XLII, 9. 10.
- c) Berth. S. 103., der auch die später übliche Benennung ὁ ἀπόστολος von den apostolischen Briefen (s. Suicer. thes. eccl. p. 477.) von Marcion ableitet. Orell l. c. p. 11. zeigt, dass diese Benennung im 1. u. 2. Jahrh. nicht vorkommt.
  - d) Lehrb. II. §. 34.

#### Zwei Sammlungen neutest. Bücher.

#### §. 21.

Bis zum Ende des zweiten und zum Anfange des dritten Jahrh. machte die Verbreitung und Anerkennung der neutest. Schriften solche Fortschritte, dass wir um diese Zeit in verschiedenen Länderu die Hauptlehrer Irenäus, Clemens von Alex. und Tertullianus in der Annahme der vier Evangelien, der Apostelgeschichte, der dreizehn Briefe Pauli und des 1. Petri und Johannis und der Apokalypse übereinstimmen sehen a).

a) Abweichung 1) in Ansehung des Br. an Philem., den Irenaus und Clemens nicht anführen, aber wahrscheinlich gekannt haben; 2) des Br. an d. Hebr., den Clemens (bei Euseb. H. E. VI, 14. Strom. VI. p. 645.), aber nicht Irenaus (Photius Biblioth. Cod. 232. p. 477. vgl. Eichh. Einleit. ins N. T. III. 519 f.) und Tertullian (de pudicitia c. 20.) annehmen; 3) des 2. Br. Joh., den bloss Irenaus (L. I. c. 16. §. 3. L. III. c. 16. §. 8.) anführt, Clemens jedoch zu kennen scheint (Strom. L. II. p. 389. vgl. Eichh. II. 322.); 4) des Br. Judä, den bloss Clemens (Strom. L. III. p. 431. Paedag. III. p. 239.) und Tertullian. (de hab. mul. c. 3.) anführen. — Anführung der Apokryphen bei Clemens, zum Theil mit bestimmter Unterscheidung, wie des Ev. der Aegypter (Strom. L. III. p. 465.), zum Theil nicht (Strom. L. I. p. 356. L. II. p. 375. L. V. p. 577. L. VI. p. 635. 636. 644. 678.). Lardner S. 434 ff.

Auch im Gebrauche zweier Sammlungen, des die vier Evangelien enthaltenden Evayyéktov (instrumentum evangelieum), und des die Paulinischen und anderen Briese begreisenden Anóorolog (instrumentum apostolieum)), die man auch schon unter gemeinschastlichen Namen zusammensasste ), kommen diese Kirchenlehrer überein.

b) Iren. I, 3, 6. Clem. Strom. L. V. p. 561. L. VI. p. 659. L. VII. p. 706. Tertull. de pudicit. c. 11. 12. de baptismo c. 15. c. Marc. IV, 2. Vgl. epistola ad Diognetum c. 11. p. 240.

c) Clemens Strom. III. p. 455.: Νόμος τε όμου καλ προφήται σύν καλ τφ εύαγγελίφ εν όνόματι Χριστοῦ είς μίαν συνάγονται γνῶσιν. (?) Tertull. c. Prax. c. 15.: Novum Testamentum.

Altsyrische Sammlung, mit den Briefen an die Hebräer und Jacobi vermehrt, jedoch ohne die Apokalypse, in der Peschilo. Vgl. II. Thl. §. 11. a. B. Guerike Einl. §. 10.

Verzeichniss der neutest. Bücher in dem von Muratori (Antiqq. Ital. med. sev. III. 854.) zuerst herausgegebenen, auch in Routh Reliquae s. IV. 1 sqq. behodlichen Fragment, das, nach der darin befindlichen Aussage über den Hirten des Hermas zu urtheilen, am Ende des 2. oder zu Anfang des 3. Jahrh. geschrieben, dessen Verfasser aber schwerlich, wie Muratori wollte, der die Apokalypse verwerfende Cajus ist. In Ansehung der Evangg., der AG. und der Paulin. Briefe stimmt es mit obigen Annahmen überein, sonst aber weicht es ab, und ist zum Theil dunkel. "Fertur etiam ad Laudecenses (Laodicenses?), alia ad Alexandrinos, Pauli nomine fictae ad haeresem Marcionis, et alia plura, quae in catholicam Ecclesiam recipi non potest. Fel enim cum melle misceri non congruit. Epistola sane Judae et superscripti Johannis duas (duae) in Catholica habentur. Et Sapientia, ab amicis Salomonis in honorem ipsius scripta. Apocalypsis etiam Johannis et Petri tantum recipimus: quam quidem (quidam) ex nostris legi in Ecclesia nolunt. Pastorem vero nuperrime temporibas nostris in Urbe Roma Herma conscripsit, sedente cathedra Urbis Romae Ecclesiae Pio Episcopo fratre ejus. Et ideo legi eum quidem oportet; se publicare vero in Ecclesia populo, neque inter Prophetas completum numero, neque inter Apostolos in finem temporum potest." Hugs (Einleit. J. 124. 3. Aufl.) Conjectur über et Petri tantum und Vermuthung, dass mit der epistole ed Alexandrinos der Hebräerbrief gemeint sei, vgl. Berth. S. 114 f. Guerike z. hist. - krit. Rinl. ins N. T. S. 11 ff. Einl. ins N. T. S. 10.

Die Apokalypse wurde von den Alogern (Epiphan. Haeres. LI, 3.), von Cajus von Rom (Euseb. H. E. III, 28.) verworfen.

#### Gründe der Annahme dieser Bücher.

§. 22.

Man erkannte diese Bücher als heilig und göttlich <sup>e</sup>), und als Quelle der dogmatischen und historischen Wahrheit des Christenthums (πανών) <sup>b</sup>) an.

- a) Iren. II, 27, 1.: βείαι γραφαί. I, 8, 1.: τὰ λόγια τοῦ βεοῦ. V, 20, 2.: dominicae acripturae. II, 28, 2.: Scripturae quidem perfectae aunt, quippe a Verbo Dei et apiritus ejus dictae. Clem. Alex. Strom. VII. p. 761.: κατὰ τὰς βεσπνεύστους γραφάς. Paedag. I. p. 106.: τὸ ἐν τῷ ἀποστόλῳ ᾶγιον πνεῦμα λέγει. Strom. IV. p. 475.: ὡς καὶ τὰς γραφὰς, αἶς πεπιστεύκαμεν κυρίας ενσας εξ αυβεντείας παντοκρατορικῆς ἐπιδείξαντες . . . ενα δεικνύναι βεὰν . . . τὸν διὰ νόμου καὶ προφητῶν πρὸς δὲ καὶ τοῦ μακαρίου εὐαγγελίου γνησίως κερυγμένον. Tertull. de paţienţia c.-7.: Spiritus Domini per Apostolum propunciavit, vgl. c. 12.
  - b) bren. III, 1.: Non per alios dispositionem salutis nostrae cognovimes

quam per ecs, per quos Evangelium pervenit ad nos, quod quidem tunc praeconaverunt, postea vero per Dei voluntatem in Scripturis nobis tradiderunt, fundamentum et columnam sidei nostrae suturum. . . . . Quibus si quis non assontit, spernit quidem participes Domini, spernit autem et ipsum Christum Dominum, spernit vero et Patrem, et est a semet ipso damnatus, resistens et repugnans fidei suae; quod faciunt omnes haeretici. III, 11, 1.: Omnia igitur talia circumscribere volens discipulus Domini (Johannes) et regulam veritatis constituere in ecclesia, quia est unus Deus omnipotens etc. IV, 35, 4.: Nos autem unum et solum verum Deum doctorem sequentes et regulam veritatis habentes ejus sermones. — Clem. Alex. Strom. L. III. p. 453.: Ti &; ovyl και τα έξης των πρός Σαλώμην είρημένων (vgl. f. 18. Not. e.) έπιφέρουσιν, οί πάντα μαλλον ή τῷ κατά τὴν ἀλήθειαν εὐαγγελικῷ στοιχήσαντες κανόνι; — Tertull. de praescript. haeret. c. 36.: Legem et prophetas cum evangelicis et apostolicis litteris miscet (ecclesia Romana). Inde portat (potat) fidem. C. Marc. IV, 5.: Si enim Apostolica integre decucurrerunt, Lucas autem, quod est secundum nos, adeo congruit regulae eorum, ut cum illis apud ecclesias maneat: jam et Lucae constat integrum decucurrisse.

Man erkannte sie aber als solche an wegen ihrer innern Wahr-hastigkeit o) und ihrer Versasser d), und im Vertrauen auf die Ueberlieserung, durch welche man dieselben erhalten hatte o).

- c) Iren. III, 15, 1.: Neque Lucam mendacem esse possunt ostendere, veritatem nobis cum omni diligentia annunciantem. Fortassis enim et propter hoc operatus et Deus plurima Evangelii ostendi per Lucam, quibus necesse heberent omnes uti, ut sequenti testificationi ejus, quam habet de actibus et doctrina Apostolorum, omnes sequentes et regulam verilalis inadulteratam habentes salvari possint. Igitur testificatio ejus vera et doctrina Apostolorum manisessa et sirma etc. III, 14, 3.: Si quis autem resutet Lucam, quasi non cognoverit verilatem, manifestus erit projiciens Evangelium, cujus dignatur esse discipulus. Plurima enim et magis necessaria Evangelii per hunc cognovimus, sicut Joannis generationem et de Zacharia historiam etc. . . Et omnia hujus modi per solum Lucam cognovimus et plurimos actus Domini per hunc didicimus, quibus omnes utuntur.... Et alia multa sunt, quae inveniri possunt a solo Luca dicta esse, quibus et Marcion et Valentinus ntuntur. — Doch ist hier nicht von Aechtheit, sondern bloss von Glaubwürdigkeit die Rede. 8. Süsskind: Aus welchen Gründen nahm Irenaus die Aechtheit uns. vier Evangg. an? In Flatts Mag. f. christl. Dogmat. u. Mor., VI. 95 f. gegen Eckermann theol. Beitr. B. V. St. 2. Tertull. c. Marc. IV. 2. s. d. folg. Note.
- d) Tertull. c. Marc. IV, 2.: Constituimus imprimis, evangelicum instrumentum Apostolos auctores habere, quibus hoc munus Evangelii promulgandi ab ipso Domino sit impositum; si et Apostolicos, non tamen solos, sed cum Apostolis et post Apostolos: quoniam praedicatio discipulorum suspecta fieri posset de gloriae studio, si non assistat illi auctoritas magistrorum, imo Christi, quae magistros Apostolos fecit. Denique nobis fidem ex Apostolis Johannes et Matthaeus insinuant, ex Apostolicis Lucas et Marcus instaurant, itsdem regulis exorsi, quantum ad unicum Deum attinet creatorem et Christum ejus, natum ex virgine, supplementum legis et prophetarum. Euseb. H. E. II, 15. aus

Clem. Alex. Hypotyp.: Γνόντα δὲ τὸ πραχθὲν, φασὶ, τὸν ᾿Απόστολον (Πέτρον) χυρώσαι τὴν γραφὴν (τοῦ Μάρκου) εἰς ἔντευξιν ταῖς ἐκκλησίαις. Vgl. Tertull. c. Marc. IV, 5.

e) Clem. Strom. L. III. p. 465.: Πρώτον μέν οὖν έν τοῖς παραδεδομένεις ἡμῖν τέτταρσιν εὐαγγελίοις οὐκ ἔχομεν τὸ ἡητὸν, ἀλλ' ἐν τῷ κατ' Αἰγυπίους. — Tertuli. c. Marc. IV, 5.: Si constat, id verius quod prius, id prius quod et ab initio, ab initio quod ab Apostolis: pariter utique constabit, id esse ab Apostolis traditum, quod apud ecclesias Apostolorum fuerit sacrosanctum. Videamus, quod lac a Paulo Corinthii hauserint; ad quam regulam Galatae sint recorrecti; quid legant Philippenses, Thessalonicenses, Ephesii; quid etiam Romani de proximo sonent, quibus Evangelium et Petrus et Paulus sanguine quoque suo signatum reliquerunt. Habemus et Johannis alumnas ecclesias. .... Dico itaque apud illas, nec solas jam Apostolicas, sed apud universas, quae illis de societate sacramenti confoederantur, id Evangelium Lucae ab initio editionis suae stare, quod cummaxime tuemur. De praescript. c. 36.: Age cam . . . . percurre ecclesias Apostolicas, apud quas ipsae adhuc cathedrae apostolorum suis locis praesidentur, apud quas authenticae literae corum recitantur, sonantes vocem, repraesentantes faciem. Vgl. Lardner S. 501 ff.

#### Kanon des Origenes.

§. 23.

Origenes steht noch auf demselben Puncte a). Ausser den obigen allgemein anerkannten Schristen kennt er noch, bezweiselt aber mehr oder weniger, den Brief an die Hebräer b), den Brief Jacobi o), den 2. Petri d), den 2. und 3. Joh. o), den Brief Judä f). Er unterscheidet noch manche Apokryphen des N. T. nicht genug o). Er kennt jene beiden Sammlungen b), aber auch schon die des ganzen N. T. o).

- a) 8. über dessen neutest. Kanon Euseb. H. E. VI, 25. Lardner II. 2. S. 212 ff.
- b) Euseb. l. c.: . . . . ὅτι ὁ χαραχτήρ τῆς λέξεως τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιγεγραμμένης ἐπιστολῆς οὐχ ἔχει τὸ ἐν λόγῳ ἰδιωτιχὸν τοῦ ᾿Αποστόλου, ὁμολογήσαντος ἐαυτὸν ἰδιώτην είναι τῷ λόγῳ, τουτέστι τῆ φράσει · ἀλλ᾽ ἐστὶν ἡ
  ἀπιστολὴ συνβέσει τῆς λέξεως ἑλληνιχωτέρα χτλ.
  - e) ως έν τῆ φερομένη Ἰαχώβου ἀνέγνωμεν. Comm. in Johan. IV. 306.
- d) Πέτρος δε . . . μίαν επιστολήν όμολογουμένην καταλέλοιπεν · εστω δε και δευτέραν · άμφιβάλλεται γάρ. Ευεεδ. Ι. c.
- ε) καταλέλοιπε (Ιωάννης) δε και επιστολήν πάνυ όλίγων στίχων εστω δε και δευτέραν και τρίτην επεί ού πάντες φασί γνησίους είναι ταύτας. Εκκ. 1. c.
- f) Ἰούδας ἔγραψεν ἐπιστολὴν, όλιγόστιχον μὲν, πεπληρωμένην δὲ τῶν τῆς οὐρανίου χάριτος ἐρρωμένων λόγων. Comm. in Matth. III. 463. Εἰ δὲ καὶ τὴν Ἰούδα πρόσοιτό τις ἐπιστολήν. ib. p. 814.
  - g) Puto, quod Hermas iste sit scriptor libelli illius, qui Pastor appellatur,

μαια αμήμωνα valde milii atilia videtar et, ut puto, divinitas inspirata. Comm. 
μα μμ, αd hum. IV. 643. Πεμεμεση: Ελ γρή τολμήσαντα καὶ ακό πιος φερομένης μέν εν τή εκκλησες γραφής, ού παρά πᾶσι δὲ όμολογουμένης είναι Σείας 
καὶ τοιούτον παραμυθήσασθαι, ληφθείη αν καὶ ἀπό τοῦ ποιμένος. Comm. in 
Matth. III. 644. — In libello Pastoria, ai cui tamen scriptura illa recipienda 
vidatur. Humil. VIII. in Num. II. 294. — Γέγραπται δή εν τή Βαρνάβα καθαλική επιστολή. C. Cela. I. 63. 1. 378. — Quoniam ille liber (Petri doctrina) 
inter librar acclesiasticos non habetur, et ostendendum est, quia neque Petri 
sat scripturo, neque alterius cujusquam, qui spiritu Dei fuerit inspiratus. De princ. 
prince (1. 49).

A) Hom. XIX. in Jorom. III. 264. ) de Princ. IV, 1. I. 166.

Die Anerkennung der neutest. Bücher als göttlicher und als Quello der Wahrheit gründet sich bei ihm auf die Inspiration der Verlauer und die Lirchliche Ueberlieserung <sup>k</sup>).

A) dient clim in populo Judacorum multi prophetiam pollicebantur, et quithem seemt parentophrephetas . . .: ita et ia N. Testamento multi consti sunt without himmerlin, and non omner recepti. Et ut scintis non solum quatuor himugelia, and plurium care conscripta, ex quibus hace, quae habemus, electa suut et tradita enteriis, es ipso prevensio Lucae . . . . cognoscamus . . . . Him, qual nit, counti sunt, latentem habet accusationem corum, qui absque gratia spiritus s. ad saribenda brangelia prosilierunt. Matthaeus quippe et Marcus et Johannes et Lucus non sunt consti scribere, sed spiritu s. pleni scriμαντικό τεμφρείου . . . Είν λαία (χατά του έχχλησιαστικόυ κανόνα Ευρεύ. VI, 34) quatum habet fivangelia, hacreses plurima; e quibus quoddam scribitur secundum Argypticu, aliud juxta duodecim Apostolos. . . . Sed in his omnibus midil aliud probumus, nisi quod Ecclesia, i. e., quatuor tantum Evangelia recipienda. Homil. I. in Luc. III. 933. Vgl. Comm. in Matth. III. 644, Not. g. - ΙΙολύ δέ έστι νῦν . . . . εστασμαι πρός αὐτό έξετάζοντας καὶ περί τοῦ βιβλίου (Πέτρου χηρύγματος), πότερόν ποτε γνήσιόν έστι, η νόζον, η μεκτόν. Comm. in Johan. IV. 226. Vgl. über diese Eintheilung Münscher Dogmengesch. 1. 315 f.

Besweifelung der Apokalypse durch Dionysius von Alexandria (Euseb. VII, 25.).

### Kanon des Eusebius.

§. 24.

Der belesene und fleissig forschende Kirchengeschichtschreiber Euse bius handelt vom Kanon des N. T. ausführlich in der berühmten Stelle H. E. III. 25.4).

α) Εύλογον δ΄ ένταῦθα γενομένους ανακεφαλαιώσασθαι τὰς δηλωθείσας (falsch nach Vogel Comm. de can. Buseb. Erl. 1809 — 11. P. I. p. 4. N. 2., Berth. 8. 120. N. 3. s. v. a. προδήλους και σαφεῖς III, 3., vgl. Hug Binl. ins N. T. I. β. 20. 8. 129.) τῆς καινῆς διαθήκης γραφάς. Καὶ δή τακτέον ἐν πρώτοις τὴν ἀγίαν τῶν Εὐαγγελίων τετρακτύν· οἰς Επεται ἡ τῶν κρά-

ξεων τών Αποστόλων γραφή υκτά δε ταύτην τάς Παύλου καταλεκτέον έπιστολάς· αξς έξης την φερομένην Ίωάννου προτέραν, καλ όμοίως την Πέτρου χυρωτέον έπιστολήν έπι τούτοις ταχτέον, είγε φακέη, την άποκάλυψιν Ίω άννου περί ής τὰ δόξαντα κατά καιρόν έκσούμεθα· και ταύτα μέν έν όμολογουμένοις. Τών δ' άντιλεγομένων, γνωρίμων δ΄ οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς, ἡ λεγομένη Ἰαχώβου, φέρεται καλ ή Ιούδα· ήτε Πέτρου δευτέρα έπιστολή καλ ή όνομαζομένη δευτέρα καλ τρίτη Ίω άννου. είτε τοῦ Εὐαγγεμστού τυγχάνουσαι, είτε και ετέρου όμωνύμου έκείνω. Έν τοῖς νό 3 οις κατετετάχθες και τών Παύλου πράξεων ή γραφή, δ, τε λεγόμενος ποιμήν, και τι άποικάλυψις Πέτρου. Καὶ πρός τούτοις τι φερομένη Βαρνάβα έπιστολή, καὶ τών Αποστόλων αι λεγόμεναι διδαχαί. Ετι τε, ως έφην, ή Ίωάννου άποκάλυφες, εί φανείη, ην τινες, ως έφην, άβετουσιν, ετεροι δε έγχρίνουσι τοις ομολογουμένοις. "Ηδη δ' έν τούτοις τινές καὶ τὸ καθ' Έβραίους Εύαγγέλιον κατελεξαν, ώ μάλιστα Έβραίων οι τον Χριστόν παραδεξάμενοι χαίρουσι. Τα ῦτα μέν πάντα τών άντιλεγομένων ᾶν εῖη. Άναγχαίως δὲ χαὶ τούτων όμως τον κατάλογον πεποιήμεθα, διακρίναντες τάς τε κατά την έππλησιαστικήν παράδοσιν άληθεῖς και άπλάστους και άνω μολογημένας γραφάς, και τὰς ἄλλας παρὰ ταύτας, οὐκ ἐνδια-**Σήχους μέν, άλλά χα**λ άντιλεγομένας, ὅμως δὲ παρά πλείστοις τών Έχχλησιαστιχών γινωσχομένας. Εν είδεναι έχοιμεν αύτάς τε ταύτας, και τάς ονόματι των Αποστόλων πρός των αίρετικών προφερομένας. ήται ως Πέτρου, και Θωμα, και Ματβία, η και τινων παρά τούτους άλλων Εύαγγέλια περιεχούσας η ώς 'Ανδρέου, και Ίωάννου, και των άλλων 'Αποστόλων πράξεις. ών ούδεν ούδαμως έν συγγράμματι των κατά διαδοχάς Έχ-×λησιαστικών τις ανήρ είς μνήμην αγαγείν ήξίωσεν. Πόρρω δέ που και ό τῆς φράσεως παρά τὸ ήδος τὸ ἀποστολικὸν ἐναλλάττει χαρακτήρ . ή τε γνώμη καὶ τών έν αύτοις φερομένων προαίρεσις, πλείστον όσον της άληβους όρβοδοξίας άπάδουσα, ότι δή αίρετικών άνδρών άναπλάσματα τυγχάνει, σαφώς παρίστηστι · όΣεν οὐ δ΄ έν νό Σοις αὐτὰ κατατακτέον, άλλ' ώς ἄτοπα πάντη καί δυσσεβή παραιτητέον.

Bei Ausstellung dieses Verzeichnisses solgte E., wie er selbst sagt, der kirchlichen Ueberlieserung. Darunter versteht er aber nicht bloss das, was in seiner Kirche galt ), auch nicht bloss die in den christlichen Gemeinden herrschende Meinung ) oder die mündliche Ueberlieserung, eben so wenig aber auch bloss die in den kirchlichen Schriststellern enthaltene schristliche Ueberlieserung ), sondern sowohl die mündliche als schristliche, wie er sie durch historische Nachsorschung zur Beantwortung der Frage, welche von den angeblich neutest. Schristen zur ächten Sammlung des N. T. gehörig (ἐνδιάθηκοι) seien, ausgemittelt hatte ). In den dabei gesällten Urtheilen über Schreibart und Inhalt der Schristen solgte er wohl grösstentheils srüheren Autoritäten.

b) E. Chr. Schmidt üb. d. Kan. d. Euseb. in Henke's Mag. V. 455. Auch Vogel nähert sich dieser Meinung.

- c) Münsch. I. 321. d) K. Chr. Flatt üb. d. Kan. d. Euseb. in Flatts Magaz. VIII. 79 f.
- e) Lücke über d. neutest. Kan. d. Euseb. 1816. 8. 48 ff. Für die schriftliche Ueberlieferung: Η. Ε. III, 3.: Πέτρου μέν ούν έπιστολή μία, ή λεγομένη αύτοῦ προτέρα, άνωμολόγηται. Ταύτη δέ και οι πάλαι πρεσβύτεροι ώς άναμφιλέχτω έν τοῖς σφων αὐτων χαταχέχρηνται συγγράμμασι. την δέ φερομένην αύτοῦ δευτέραν ούκ ένδιάληκον μέν είναι παρειλήφαμεν . όμως δέ πολλοίς χρήσιμος φανείσα μετά τών άλλων έσπουδάσλη γραφών. Τό γε μήν των έπικεκλημένων αύτου πράξεων, και τό κατ' αύτον ωνομασμένον εύαγγελιον, τό, τε λεγόμενον αύτοῦ χήρυγμα, καὶ τὴν καλουμένην αποχάλυψιν, ούδ΄ όλως έν χαβολιχοίς ζομεν παραδεδομένα. ότι μή: τε άρχαίων, μή τε τῶν καβ ήμᾶς τις έκκλησιαστικός συγγραφεύς ταϊς έξ αύτών συνεχρήσατο μαρτυρίαις. Προϊούσης δέ τής ιστορίας, προύργον ποιήσομαι σύν ταις διαδοχαις ύποσημήνασθαι, τίνες τών κατά χρόνους έκκλησιαστικών συγγραφέων, όποίαις κέχρηνται τών άντιλεγομένων τίνα τε περί των ένδιαθήχων χαι όμολογουμένων γραφών, χαι όσα περί των μή τοιούτων αύτοις εξρηται. 'Αλλά τά μέν όνομαζόμενα Πέτρου, ών μίαν μόνην γνη σίαν έγνων έπιστολήν, καὶ παρά τοῖς πάλαι πρεσβυτέροις όμολογουμένην, τοσαύτα. Für die mündliche Tradition vgl. III, 3. 31. folg. Not.

In Beziehung auf den durch die kirchliche Ueberlieserung mehr oder weniger entschiedenen apostolischen Charakter theilt E. die neutest. Bücher in drei ?) Classen.

- f) Nach Chr. Fr. Schmidt hist. antiqua can. p. 356., Berth. Einl. J. 129. in zwei, doch nach verschiedener Eintheilung; nach Weber Beitr. z. Gesch. d. neutest. Kanons. Tüb. 1791. S. 142 if., Münsch. a. O. S. 323 ff., J. E. Chr. Schmidt a. O. S. 453., Einleit. ins N. T. S. 12., Stroth Uebers. von Euseb. KG. Anmerk. z. d. St., Hug I. 130., Eichh. Einl. ins N. T. IV. 54. in vier; nach Hänl. Einl. I. 112., Rössler Biblioth. d. Kirchenv. IV. 74. in drei mit zwei Unterabtheilungen der der zweiten: das Richtige bei Flatt in der angef. Abhandl. in Flatts Mag. VII. 288 ff., Lücke a. O. S. 6 if., Vogel l. c. II. 7 sqq., Guerike f. 13. Man bemerke das: ἐν τοῖς νόθοις κατατετάχθω καί . . . and: ταῦτα μέν πάντα των άντιλεγομένων εξη, and vgl. VI, 13.: κέχρηται δ' έν αύτοις (Κλήμης) και ταις από των αντιλεγομένων γραφών μαρτυρίαις . . . . της πρός Έβραίους έπιστολής, τής τε Βαρνάβα καὶ Κλήμεντος καὶ Ἰούδα. VI, 14.: μή τὰς ἀντιλεγομένας παρελθών· τήν Ἰούδα λέγω καὶ τὰς λοιπάς καβολικάς έπιστολάς, τήν τε Βαρνάβα καὶ τήν Πέτρου λεγομένην άποχάλυψιν. ΙΙΙ, 31.: ἱερὰ γράμματα . . . ἀντιλεγόμενα μέν, ὅμως δ΄ έν πλείσταις Έχχλησίαις παρά πολλοίς δεδημοσιευμένα . . . . τά τε παντελώς νόθα και της αποστολικής όρθοδοξίας άλλότρια. ΙΙ, 23.: ίστέον ώς νοθεύεται ( Ίαχώβου έπιστολή). ΙΙΙ, 3.: Ιστέον ώς χαλ τοῦτο (τοῦ ποιμένος βιβλίον) πρός μέν τινών αντιλέλεκται, δι' ους ούκ αν έν όμολογουμένοις τεβείη. Υφ' έτέρων δὲ ἀναγκαιότατον οίς μάλιστα δεί στοιχειώσεως είσαγωγικής, κέκριται. όθεν ήδη και εν Έχκλησίαις αύτό δεδημοσιευμένον, και των παλαιοτάτων δε συγγραφέων κεχρημένους τινάς αὐτῷ κατείληφα.
  - I. Classe: δμολογούμενα, allgemein als ächt apostolisch (im

weiteren Sinne) und zur Sammlung des N.T. gehörig anerkanntes) Schriften, wozu die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, vierzehn b Paulinische Briefe, der 1. Joh. und 1. Petri gehören.

- g) δμολογούμενος ist in Beziehung auf καινή διαθήκη zu fassen, also s. v. a. ἐνδιάθηκος, aber auch in Beziehung auf die Verfasser s. v. a. γνήσιος (vgl. iii, 3. oben Not. e., vgl. auch VI, 13. oben Not. f. mit III, 16.: τούτου δή σύν τοῦ Κλήμεντος ὁ μολογουμένη μία ἐπιστολή φέρεται, und III, 38.: καὶ τοῦ Κλήμεντος ἐν τῆ ἀνωμολογημένη παρὰ πᾶσιν).
- kendes Urtheil über den Hebräerbr. III, 3.: "Οτι γε μήν τινες ήθετήκασι τήν πρὸς Εβραίους, πρὸς τῆς Ῥωμαίων Ἐκκλησίας ως μή Παύλου οὐσαν αὐτήν ἀντιλέγεσθαι φήσαντες, (s. VI, 20.) οὐ δίκαιον ἀγνοεῖν. Vgl. VI, 13. oben Not. f. Nach III, 38.: Ἑβραίοις διὰ τῆς πατρίου γλώττης ἐγγράφως ωμιληκότος τοῦ Παύλου, οἱ μὲν τὸν Εὐαγγελιστήν Λουκᾶν, οἱ δὲ τὸν Κλήμεντα ἐρμενεῦσαι λέγουσι τὴν γραφήν. "Ο καὶ μᾶλλον εἴην ᾶν ἀληθὲς, τῷ τὸν ὅμοιον τῆς φράσεως χαρακτῆρα τήν τε τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολήν καὶ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἀποσωζειν scheint E. dem Paulus jenen Brief doch wirklich zugeschrieben zu haben. Vogel I. 19 sq. findet hierin eine Berücksichtigung des Kanons der Kirche des E.
- II. Classe: ἀντιλεγόμενα oder νόθα, solche Schristen, welche nicht mit allgemeiner Uebereinstimmung für ächt und apostolisch gehalten und zum N. T. gerechnet, jedoch von Vielen geachtet und gebraucht, und in den Kirchen vorgelesen wurden i), unter welchen die Briese Jac., Jud., der 2. Petri, der 2. und 3. Joh. den ersten ), und die Thaten des Paulus, das Buch des Hirten, die Osenb. Petri, der Bries des Barnabas und die Lehren der Apostel den zweiten Rang einzunehmen scheinen i).
- 1) ἀντιλεγόμενος ist der Gegensatz von ἐνδιάθηκος, s. v. a. οὐκ ἐνδιάθηκος (s. III, 3. Not. e.) und s. v. a. νόθος, welches der Gegensatz von γνήσιος; jedoch ist νόθος s. v. a. νοθευόμενος (vgl. II, 23. Not. f.), für unächt gehalten, aber nur von Binigen (vgl. III, 3. Not. f.). Zu dem Begriffe dieser Classe gehört noch das γνώριμος τοῖς πολλοῖς (III, 25.) und δεδημοσιευμένος ἐν Ἐχλησίαις (II, 23. III, 3. 31.).
- k) Dafür spricht das Prädicat ἐπιστολαὶ καβολικαὶ, das er jenen beilegt (II, 23. VI, 14. Not. f.), und die ganze Geschichte des Kanons. Auch hierin findet Vogel II. 10. eine Berücksichtigung des Cäsariensischen Kanons.
- 1) Warum er den 1. Br. des Clemens nicht mit dazu rechnet, wie er VI, 13. that? Nicht aus Nachlässigkeit (Flatt VIII. 90.), auch nicht, weil er nicht in den Cäsariensischen Kanon aufgenommen gewesen (Schmidt S. 455. Vogel I. 22.), sondern vielleicht, weil auf dessen Aufnahme in die dua nicht kein Anspruch gemacht wurde, indem man keinen Antheil des Apostels dabei voraussetzte. Flatt VII. 241.

In Ansehung der Apokalypse Johannis ist E. zweiselhast, zu welcher von diesen beiden Classen er sie rechnen soll, wahrscheinde Wette Einl. 1. A. T.

lich wegen der Partheilichkeit, mit der man dieses Buch beurtheilte ").

- m) Minsch. 8. 326. Flatt VIII. 92 ff. Eichh. Einl. ins N. T. II. 421 ff. Fälschlich findet Schmidt in Henke's Mag. a. O. 456 f. den Grund im Cäsariensischen Kanon. Eine Berücksichtigung desselben nimmt auch an Vogel l. c. p. 21. Ueber das Evangelium der Hebräer entscheidet E. ebenfalls nicht. Flatt a. O. 96. Michaelis Einl. ins N. T. II. 1033 ff.
- III. Classe: nngereimte und gottlose Schriften, welche, als von Ketzern erdichtet, in keiner Hinsicht auf einen Platz im N. T. Anspruch machen können<sup>n</sup>).
- n) Iren. I, 20. Clem. Alex. Strom. I. III. p. 437. nennen sie ἀπόκρυφα καὶ νόθα.

#### Gebrauch und Kanon des A. T. bei den Christen in den ersten Jahrhunderten.

§. 25.

Die heiligen Schristen des N. T. wurden in Einen Rang gestellt mit denen des A. T., welche ebenfalls vorgelesen wurden .

α) Ignat. ep. ad Philad. c. 5. (§. 18. Not. b.) Justin. M. Apol. I, 67. (§. 19. Not. a.) Theophil. ad Autol. III, 12. (ib. Not. k.) Fren. II, 27, 2.: Com itaque universae Scripturae, et Prophetiae et Evangelia, in aperto sint etc. Chem. Alex. Strom. III. p. 455. (§. 21. Not. c.) IV. p. 475. (§. 22. Not. a.) V. p. 561. VI. p. 659. Tertull. de praescript. c. 36. (§. 22. Not. b.) Origen. Comm. in Joh. T. I. §. 4. Opp. IV. 4.: Τῶν φερομένων γραφῶν καὶ ἐν πάσαις ἐκκλησίαις βεοῦ πεπιστευμένων εἶναι βείων οὐκ αν ἀμάρτοι τις λέγων πρωτογέννημα μὲν τὸν Μωυσέως νόμον, ἀπαρχὴν δὲ τὸ Εὐαγγέλιον. Μετὰ γὰρ τοὺς πάντας τῶν προφητῶν καρποὺς, τῶν μέχρι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, ὁ τέλειος ἐβλάστησε λόγος. C. Cels. III, 45. Opp. I. 476.: "Οπ βεύλεται ἡμᾶς εἶναι σοφοὺς ὁ λόγος, δεικτέον καὶ ἀπὸ τῶν παλαιῶν καὶ Ἰουδαῖκῶν γραμμάτων, ἢ οἰς καὶ ἡμεῖς χρώμεθα, οὐχ ἡττον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν μετὰ τὸν Ἰησοῦν γραφέντων καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις βείων εἶναι πεπιστευμένων.

Da aber die Vorlesung nur in der alexandrinischen Uebersetzung geschehen konnte, so hielt man sich natürlich an die in derselben enthaltene Sammlung; und daher kommt es, dass die christlichen Kirchenschriststeller hänsig Apokryphen eitiren gerade wie kanonische Schristen.

b) Iren. V, 35.: significavit Jeremias Propheta (Baruch IV, 36.), IV, 5.: Daniel Propheta (Cap. XIV, 4, 5. LXX.) — Clem. Alex. Strom. IV. 609.: η Sεία σοφία λέγει (Sap. 3.). V. p. 583.: Σαλωμών φησίν (Sap. 15.). Paedag. II. p. 161.: η Sεία που λέγει γραφή (Bar. 3.). — Tertull. adv. Valentinian. c. 2.: Sophia Salomonie (Sap. 1.). Exhort. ad cast. c. 2.: sicut scriptum est (Sir. 15.).

De cultu sess. I, 3.: Scio scripturam Knoch . . . . non recipi a quibusdam, quia nec in armarium Judaicum admittitur. Opinor, non putaverunt illam ante cataclysmum editam, post cum casum orbis, omnium rerum abolitorem, salvasa esse potuisse. Si ista ratio est, recordentur, pronepotem ipsius Enoch fuisse superstitem cataclysmi Noë, qui utique domestico nomine et hacreditaria traditione audierat et meminerat de proavi sui penes Deum gratia et de omnibus praedicatis ejus: cum Enoch filio suo Metusalae nihil aliud mandaverit, quam ut notitiam eorum posteris suis traderet. Igitur sine dabio potuit Noë in praedicationis delegatione successisse, vel quia et alias non tacuisset tam de Dei conservatoris sui dispositione, quam de ipsa domus stae gloria. Hoc ii non tam expedite haberet, illud quoque assertionem scripturae illius tueretur. Perinde potuit abolefactam eam violentia cataclysmi in spiritu rursus reformare, quemadmodum et Hierosolymis Babylonia expugnatione deletis, omne instrumentum Judaicae literaturae per Esdram constat restauratum. Sed cum Enoch eadem scriptura etiam de Domino praedicarit, a nobis quidem nihil omnino rejiciendum est, quod pertinet ad nos. Et legimus omnem scripturam aedificationi habilem divinitus inspirari, a Judaeis postea jam videri propterea rejectam, sicut et caetera fere, quae Christum sonant. Nec atique mirum hoc, si scripturas aliquas non receperunt de eo locutas. quem et ipsum coram loquentem non erant recepturi. Eo accedit, quod Knoch apud Judam Apostolum testimonium possidet. Cyprian. de orat. domin. p. 141. ed. Brem.: Per Jeremiam (Baruch) . . . spiritus s. . . . docet. Ib. p. 153.: Scriptura divina (Tob.) instruit. Exhortat. martyr. p. 182.: Per Salomonem (Sap.) spiritus s. ostendit.

Zwar nahm schon Melito von Sardes († nach 171.)°) und späterhin Origenes († 254.)d) vom jüdischen Kanon Kenntniss; dadurch aber wurde den Apokryphen ihr Ansehen nicht benommen, noch dem Gebrauche, den man von ihnen machte, Schranken gesetzt. Origenes selbst hält an der herrschenden Ansicht feste).

c) Euseb. H. E. IV, 26.: Έν ταῖς γραφείσαις αὐτῷ ἐκλογαῖς ὁ αὐτὸς (Μελίτων) κατά το προσίμιον άρχόμενος των όμολογουμένων της παλαιᾶς διαθήχης γραφών ποιείται χατάλογον. . . . ,, Μελίτων 'Ονησίμω τῷ άδελφῷ χαίρειν. Έπειδή πολλάχις ήξιωσας σπουδή τή πρός τον λόγον χρώμενος γενέσθαι σοι έχλογας έχ τε τοῦ νόμου και τῶν προφητῶν περί σωτήρος και πάσης τῆς πίστεως ήμων το δε και μαβείν την των παλαιών βιβλίων έβουλήβης ακρίβειαν, πόσα τον άριθμον και όποια την τάξιν είεν, έσπούδασα το τοιόυτο πράξαι, έπιστάμενός σου τό σπουδαϊον περί την πίστιν και φιλομαμές περί τόν λόγου, ότι τε μάλιστα πάντων πόθω τῷ πρὸς βεὸν ταῦτα προχρίνεις, περὶ τῆς αλωνίου σωτηρίας άγωνιζόμενος. 'Ανελθών ούν είς την άνατολήν, και εως τοῦ τόπου γενόμενος ενθα έχηρύχθη και έπράχθη, και άχριβώς μαθών τὰ τῆς παλαιάς διαθήχης βιβλία, υποτάξας επεμψά σοι . ών έστι τὰ όνόματα . Μω υσέως πέντε. Γένεσις, "Εξοδος, Λευιτιχόν, 'Αριβμοί, Δευτερονόμιον· Ίησοῦς Ναυῆ, Κριταὶ, Ῥοὖβ, Βασιλειῶν τέσσαρα, Παραλειπομένων δύο. Φαλμών Δαβίδ, Σολομώνος Παροιμίαι, ή και Σοφία, Έχχλη σιαστής, άσμα άσμάτων, Ίώβ. Προρητοίο, Ησείσο. Γερεμισο, τούο διάδεκε ό μονοβίβλο, Δενιήλ. Τεξεκιήλ, Έπδρες: Εξ νέν και τὰς έκλογὰς έποτησόμης, εἰς Εξ βεβλία διελεία. Warms Nebomin und Bather fehlen. S. Bield. Kind. ino Δ. Τ. Ι. ζ. 52. Minoch. S. 257 f. Join Einl. I. 124 f. History. I. 1. 88. Horbst 1. 13. Noch dem letztern bereint die Ambannang des B. Hether daranf, dass die Juden dem M. erkliet instem. das in dem LXX vermehrt vorhandene B. Bether nehmen sie nicht au.

- d) Buck H. R. VI. Li.: The up tays there Engages Prince, bespiriches suming  $(2\pi)^2$  and  $(3\pi)^2$  and  $(3\pi)^2$ καταλόγου, είδε τως γράφων κατά λέξαν -. Ο έκ άγνοητέω ο είναι τάς ένδαν-Singue Milione. eie Elemin enembléceur. dus mit einem. isses à marquie the top mittee strongers dates. Elita herá tina empéra sépes. "Elai de ni είκατι δύα βίβλαι κας Έβρούσες πότο ή πορ' ήμε Γένεσις έπηςγραφμένη, παρά δε Εβραίους από της αρχής της μέρλου Βυησίω, διαίρ έστη & άρχη Έξεδες, θύαλετμώς, έπω άστι πόσα τά διόματας Leutrindu. Ovinand. mi dinderer Litturi. Aupenpenwäeise-Δευτερονόμιου. Έλλε εδδεβερίμι είται εί λόγα. Τησούς είδς Nauff, Imagus jer Naur Kairni. Paul, mp mires d in Auμετιμ. Βασικειών ταωτή, δευτέσα, παρ' αύτος & Σαμαυήλ. i benigros. Brails: wo traits, tetratts, is in Orizumilar Ar-3 id. inip ian janien Ladid. Annakeinspéses na Gras, deúre-224, di die Achan Alaguige. Indie dur nagen nigender Eastaug und tra und dauftabar. Be ind Elpa. Tam jonice. Billiog Frige in Leges Bridge Dringenter Unergelag. Mesket Bunhuz ratic. Koćket žsur isuitos, Tip issipiu Msair, Terrire Terepire in Sofice and the Exercise, to the Tereuin Annein Annein Telenein, Teennin Toennin Tob, Tob. Batifa Estige Ein di wirm lord ta Mucahaina, aus burtyaum Lus-12 Lappark fa." Vgl. Opp. II. 528. we die Stelle vollstindiger. Velesius a. h. l.: Omissus est in hoc catalogo liber duodecim Propheterum. Quo factum est, ut com viginti doos libros se nomeraturum prominerit Origenes, unus dumtaxat et viginti reperiantur. In Rufini versione recensetur hic liber station post Canticom canticorum. Nec aliter Hilorius in prologo enarrationis in Psalmos com Origene prorono consentit. Nec id mirum, quan totas fare prologne ille Hilarii translatus sit ex Commentariis in Psalinus, ut testatur Hieronymus. Warum er den Buruch aufführt? S. Einkl. 2. 0. 5. 34. Minsch. 8. 270. Berth. 5. 93. Herbet 5. 15.; nach letzterm, weil dieses Buch bei den von O. befragten Juden in einem solchen Anschen sta konnte, sie legten ihm kanonische Anctorität bei. Diese Bücher neunt Origenes bei Rufin, in der Uebersetzung Scripturas cononicus; andere, nicht aber unsere Apokryphen, sondern ketzerische und geheime, Scr. epocryphes (s. Prolog. ad Cant. cantic. Opp. III. 36.) oder jene libros regulares (i. e. qui vel in ecclesiis leguntur, vel aprol Indaece referuntur) und diese secretes, Comment. in Matth. 111. 916,
- e) De princ. 11, 1. Opp. 1. 79.: Ut ex Scripturarum auctoritate hoc ita se habers archaman, andi quoque in Maccabacorum libris. Das B. d. Weish. führt

er an c. Cels. III, 72. p. 494., Jes. Sir. ib. VIII, 50. p. 778. als Σείος λόγος, den Tobias de Orat. p. 220. Comm. in ep. ad Rom. VIII. 640. als γραφή. Ueber die Historie von der Susanna und die Zugaben der LXX überhaupt Ep. ad African. Opp. I. p. 12.: Καὶ πρῶτόν γε έφασκες, ὅτι ἡνίκα διελεγόμην τῷ εταίρφ ήμων Βάσσφ, και συνεχρώμην τη του Δανιήλ . . . . περί των κατά τήν Σωσάνναν γραφή, τούτο πεποίηκα ως λανβάνοντός με του μέρους του βιβλίου κεκιβδηλευμένου . . . . p. 16.: "Ωρα τοίνυν, εί μή λανβάνει ήμας τὰ ταιστα, άθετείν τα έν ταίς έχχλησίαις φερόμενα άντίγραφα, χαλ νομοθετήσαι τη άδελφότητι, άποθέσθαι μέν τὰς παρ' αὐτοῖς ἐπιφερομένας ἱερὰς βίβλους, πλακεύειν δε Ιουδαίους και πείβειν, ενα μεταδώσιν ήμεν των καβαρών και μηδέν πλάσμα έχόντων . . . . Πρός ταῦτα δὲ σχόπει, εἰ μή χαλόν μεμνησθαι του ού μεταθήσεις δρια αλώνια, α ξστησαν οι πρότεροι σου . . . . διδ ούδεν οίμαι άλλο οίκονομεϊσθαι, ή τούς νομιζομένους σοφούς και άρχοντας και πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ ὑπεξελεῖν τὰ τοιαῦτα, όσα περιεῖχεν αὐτῶν κατηγορίαν παρά τῷ λαῷ. p. 26.: . . . . Έβραῖοι τῷ Τωβία οὐ χρῶνται, οὐδὲ τῆ Ἰου δή3 ούδε γάρ έχουσιν αύτά και έν άποκρύφοις Έβραϊστί ώς άπ' αύτων μα-Σόντες έγνωχαμεν · άλλ' έπει χρώνται τῷ Τωβία αι έκκλησίαι κτλ. Ich kanu hierin nur eine Inconsequenz oder Unklarheit des O. sehen, während Redspenning Origenes I. 235 f. vermuthet, dass er dort bei Aufzählung der von den Juden auerkannten Schriften in gleicher Opposition die Geltung der zu den LXX hinzugekommenen Schriften gerechtfertigt haben möge, dass dieser Zusatz aber uns nicht aufbehalten worden sei (?).

### Bibélkanon der griech. Kirche im 4. Jahrh.

§. 26.

Bedeutende Fortschritte hat die Geschichte des Kanons bis zum 4. Jahrh. gemacht, wo wir in der griechischen Kirche mehrere Bibelverzeichnisse sinden, die der Sorgsalt der Orthodoxen das Lesen apokryphischer Bücher zu verhüten ihre Entstehung verdanken 6).

a) Concil. Laodic. (zwischen 360 — 364.) Can. 59. bei Mansi Concill. nov. et ampliss. collect. II. 574.: "Οτι ού δεῖ ίδιωτιχούς ψαλμούς λέγεσθαι έν τῆ ἀκλησία, σύδε ἀκανόνιστα βιβλία, άλλὰ μόνα τὰ κανονικά τῆς καινῆς καλ παλαιάς διαθήκης. Can. 60.: "Οσα δεί βιβλία άναγινώσκέσθαι τῆς παλαιάς διαθήχης ά. Γένεσις χόσμου β΄. Έξοδος έξ Αίγύπτου Υ΄. Αευιτικόν δ. Άριβμοί έ. Δευτερονόμιον στ. Ίησοῦς Ναυῆ. ζ. Κριταί, 'Ρούβ· ή. 'Εσβήρ· β. Βασιλειών ά, β· ί. Βασιλειών γ΄, δ΄ ιά. Παραλειπόμενα ά, β΄ ιβ΄. "Εσδρας ά, β΄ ιγ΄. βίβλος ψαλμών ρύ · ιδ. Παροιμίαι Σολομώντος · ιέ. Έχχλησιαστής Ήσατας· χ. Ίερεμίας, Βαρούχ, Βρηνοι καὶ ἐπιστολαί· κά. Ίεζεχιήλ· κβ. Δάνιήλ. Τά δὲ τῆς καινῆς διαθήκης ταῦτα. Εὐαγγέλια τέσσαρα, κατά Ματβ., κ. Μάρκ., κ. Λουκ., κατά Ίωάν. Πράξεις Άποστόλων 'Επιστολαί καθολικαί έπτα, ούτως 'Ιακώβου μία, Πέτρου δύο, Ίω άννου τρείς, Ἰούδα μία 'Επιστολαί δεχατέσσαρες, ούτως' τρός 'Ρομ. μία, πρός Κορ. δύο, πρός Γαλ. μία, πρός Έφεσ. μία, πρός Φιλ.

μία, πρός Κολ. μία, πρός Θεσσ. δύο, πρός Έβρ. μία, πρός Τιμό . δύο, πρός Τίτ. μία, πρός Φιλήμ. μία. Spittlers Zweisel an dessen Aechtheit (krit. Untersuch. d. 60. Laodic. Kanons. Brem. 1777. 8.) geprüft und als nicht entscheidend dargestellt von Bickel in theol. St. u. Kr. 1830. III. 591 ff. - Canon. Apost. LXXXV, bei Mansi I. 47. und Patrr. Apost. ed. Gotel. I. 448.: "Εστω πάσιν ύμιν κληρικοίς και λαϊκοίς βιβλία σεβάσμια και άγια, τής μέν παλαιάς διαθήχης Μωσέως πέντε . . . . Ίησοῦ υίοῦ Ναυῆ έν, τών Κριτών έν, της 'Ρούβ έν, Βασ. τέσσαρα, Παραλειπομένων τοῦ βεβλίου των ήμερων δύο, "Εσδρα δύο, "Εσλήρ έν, Ίουδελ λ εν (fehlt in vielen Codd.), Μαχαβαϊκών τρία, Ίωβ εν, Ψαλτήριον εν, Σολομώντος τρία . . . Προφητών δεκαδύο εν, Ήσατας εν, Ίερεμ. εν, ες. Εν, Δαν. εν. Εξωθεν δε προσιστορείσθω ύμεν, μανθάνειν ύμων τούς νέους την σοφίαν του πολυμαθούς Σειράχ. Ήμέτερα δέ, τ. ε.. της καινής δια-Σήκης. Εύαγγ. τέσσαρα..., Παύλου έπιστολαί δεκατέσσαρες, Πέτρου έπ. δύο, Ίωάννου τρεῖς, Ίαχώβου μία, Ἰούδα μία, Κλήμεντος έπιστολαί δύο και αί διαταγαί ύμιν τοις έπισκόποις δι' έμου Κλήμεντος εν όχτω βιβλίοις προσπεφωνημέναι (ας ού δεί δημοσιεύειν έπὶ πάντων, διά τα έν αύταις μυστικά) και αι πράξεις ήμων των 'Αποστόλων.

Cyrill. Hierosol. Cateches. IV, 33 - 36. p. 67 - 69. ed. Tuttei.: Priqueσως επίγνωσε παρά της έκκλησίας, ποίαι μέν είσιν αι της παλαιζε διαθήκης βίβλοι, ποίαι δὲ τῆς καινῆς, καί μοι μηδὲν τών ἀποκρύφων ἀναγίνωσκε. Ο γάρ τὰ παρά πάσιν όμολογούμενα μή είδως, τί περί τὰ άμφιβαλλόμενα ταλαιπωρείς μάτην; 'Αναγίνωσκε τάς Βείας γραφάς, τάς εξκοσι δύο βίβλους της παλαιάς διαθήκης, τάς ύπο των έβδομήκοντα δύο έρμηνευτών έρμηγευβείσας. . . . Του νόμου μέν γάρ είσιν αι Μωσέως πρώται πέντε βίβλοι. . . . έξης δε, Ίη σοῦς υίὸς Ναυή, και τῶν Κριτῶν μετά τῆς Το ύ 🖰 βιβλίον εβδομον άριθμούμενον, των δε λοιπών εστορικών βιβλίων, πρ ώ – τη καί δευτέρα τών Βασιλειών μία παρ' Έβραίοις έστι βίβλος μία δέ και ή τρίτη και ή τετάρτη ο όμοιως δέ παρ' αύτοις και τών Παραλειπομένων ή πρώτη και ή δευτέρα μία τυγχάνει βίβλος, και του "Εσδρα τί πρώτη και ή δευτέρα μια λελόγισται. δωδεκάτη βίβλος ή Έσθήρ. Καὶ τὰ μέν ἱστορικά ταῦτα. Τὰ δὲ στοιχηρά τυγχάνει πέντε. Ί εἰβ, καὶ βίβλος Φαλμών, καὶ Παροιμίαι, καὶ Έκκλησεαστής, καὶ κομα ασμάτων, επτακαιδέκατον βιβλίον. Έπε δε τούτοις τα προφητικά πέντε: τών δώδεκα προφητών μία βίβλος, καί Ήσαζου μία, και Ίερεμίου μετά Βαρούχ και Σρήνων και έπιστολής· είτα Ίεζεκιήλ καὶ ή του Δανιήλ εἰκοστηδευτέρα βίβλος τῆς παλ. διαλ. Τῆς δὲ κατνής διαύ., τά τέσσαρα Εύαγγέλια. τά δέ λοιπά ψευδεπίγραφα και βλαβερά τυγχάνει. Εγραψαν και Μανιχαίοι κατά Θωμάν εύαγγελιου, δπερ -σείτε είση εξε της εναγγελικής προσωνομίας διαφβείρει τας ψυχάς των άπλω-Δέχου δε και τές πράξεις τών δώδεκα 'Αποστάλων' πρός τούroug de uni tels intel l'exemplou uni llétrou, leurineu uni loude une boltκάς έπιστολάς. Έπεσφράγεσμα δέ τών πάντων καί μαθητών τό τελευταίου. τάς Παύλου δεκατέσσαρας έπιστολάς. Τά δέ λοιπά πάντα **ર્જિએ** પ્રદાંવર્ડિએ કેર તૈક્યવર્ડિએ.

Gregor. Nazianz. Carm. XXXIII. Opp. II. 98. ed. Colon. Jambi ad Schwamp. 194 eq.: Kanon des A. T. . . . . Tepquian re supradi ant protoch

.... τούτσις προσεγκρίνουσε την Έσθηρ τινές. Kanon des N.T.... τενές δέ φασε την πράς Έβρα (ους νόθον, ούκ εὐ λέγοντες, γνησία γὰρ η
χάρες.... Καθολικών ἐπιστολών τινές μέν ἐπτά φασιν, οἱ δὲ τρεῖς
μόνας χρήναι δέχεσθαι.... Την δ΄ ἀποκάλυψιν την Ίω άννου πάλιν
πιός μέν ἐγκρίνουσιν, οἱ πλείους δέ γε νόθον λέγουσιν. Ούτος ἀψευδέστατος
κενείν ἄν εἴη τῶν βερπιεύστων γραφών.

Athenas. epist. festalis, Opp. I. 961. ed. Bened.: Ἐπειδή . . . . φοβοῦμα, μή πως όλίγοι των άκεραίων άπὸ τῆς άπλότητος και τῆς ᾶγνότητος πλανηθώσει από της πανουργίας τινών απθρώπων, και λοιπόν έντυγχάνειν έτέροις άρξωνται τοις λεγομένοις άποχρύφοις, άπατώμενοι τῆ όμωνυμία τών άλη-Στούν βιβλίων παρακαλώ άνέχεσθαι, εί περί ών έπίστασθε, περί τούτων μνημονεύειν γράφω, διά τε τήν ανάγχην χαλ το χρήσιμον τής έχχλησίας. Μέλλων δε τούτων μνημονεύειν, χρήσομαι πρός σύστασιν τῆς έμαυτοῦ τόλμης τῷ τύπο του Ευαγγελιστού Δουκά, λέγων και αύτός Επειδήπερ τινές έπεχείρησαν αναπάξασώσε δαυτοίς τα λεγόμενα απόκρυφα, και έπιμέξαι ταύτα τη βεοκιεύστη γραφή, περί ής έπληροφορή λημεν, καλώς παρέδοσαν τοῖς πατράσιν οι απ' αρχής αὐτόπται και ύπηρέται γενόμενοι του λόγου. Εδοξε κάμοι, προτραπέντι παρά γνησίων άδελφων και μαβόντι άνωβεν, έξης έκβέσβαι τά κανονιζόμενα καλ παραδοβέντα, πιστευβέντα τε βεία είναι βιβλία. Ενα Εκαστος, εί μεν ήπατήθη, καταγνώ των πλανησάντων, ό δε καθαρός διαμείνας χαίρη πάλιν ύπομιμνησχόμενος. "Εστι τοίνυν της μέν παλαιάς δια Σήχης βυβλία τῷ ἀριβμῷ τὰ πάντα είχοσιδύο τοσαῦτα γάρ, ὡς ήχουσα, και τὰ στοιχεῖα τὰ παρ' Εβραίοις είναι παραδέδοται. Τῆ δὲ τάξει καὶ τῷ ἀνόματί ἐστιν ἔκαστον οῦτως. . . . . (wie Cyrillus, nur dass Buth besonders gezählt wird, und Esther hier fehlt und erst unten unter den Vorlesebuchers angeführt wird.) "Αχρι τούτων τὰ τῆς παλαιᾶς διαθήκης ξσταται." τά δὲ τῆς καινῆς .... ταῦτα (wie Cyrillus) καὶ πάλιν Ἰωάννου ἀποκάλυψες. Ταύτα πηγαί τοῦ σωτηρίου . . . . ἐν τούτοις μόνοις τὸ τῆς εὐσεβείας διδασχαλείον ευαγγελίζεται . . . 'Αλλ' Ενεχά γε πλείονος άχριβείας προστίθημε καί τούτο γράφων αναγκαίως, ως ότι έστι και έτερα βιβλία τούτων έξωθεν, ού κανονιζόμενα μέν, τετυπωμένα δε παρά των πατέρων άναγινώσκεσθαι τοῖς ἄρτι προσερχομένοις και βουλομένοις κατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον · σοφία Σολομώντος καί σοφία Σιράχ, καί Έσθήρ, καί Ίουδίθ, καί Τοβίας, καὶ διδαγή καλουμένη τῶν ᾿Αποστόλων, καὶ ὁ ποιμήν. Καὶ όμως χάχείνων χανονιζομένων χαὶ τούτων άναγινωσχομένων, ούδαμώς τών άποχρύφων μνήμη, άλλα αίρετικών έστιν έπίνοια, γραφόντων μέν, δτε θέλουσιν αύτά, χαριζομένων δε και προστιθέντων αύτοις χρόνους, το το παλαιά προφέροντες πρόφασιν έχωσιν άπατᾶν έχ τούτου τους άπεραίους. Synopsis script. s., in Athanas. Opp. II. 126 sqq. : Πασα γραφή ήμων χριστιατών βεόπνευστός έστιν, ούκ ἀόριστα δέ, άλλα μαλλον ώρισμένα καί κεκανονισμένα έχει τὰ βιβλία. Καὶ έστι τῆς μὲν παλαιᾶς διαθήκης ταῦτα (wie Athanasius). Έχτος δε τούτων είσι πάλιν έτερα βιβλία τῆς αὐτῆς παλατάς διαθήχης, ού χανονιζόμενα μέν, άναγινω σχόμενα δέ μόνον τοίς κατηγουμένοις, ταύτα · σοφία Σολομώντος, σοφία Ίησοῦ υίοῦ Σιράχ, Έσθήρ, Ίουδίθ, Τωβίτ. Τοσαύτα καὶ τὰ μή κανοκζόμενο. Τικές μεν τοι των παλαιών είρηκασι κανονίζεσθαι παρ' Έβραίοις καλ τήν Έσθήρ και την μέν 'Ρούθ, μετά τών Κριτών ένουμένην, είς δυ βιβλίου άριθμεΐσ αι, τὴν δὲ Ἐστὴρ εἰς ετερον εν · καὶ οῦτω πάλιν εἰς εξαστ δύο συμπληροῦσ τον ἀριτμόν τῶν κανονιζομένων παρ' αὐτοῖς βιβλίων . . . Τὰ δὲ τῆς
καινῆς διατήκης πάλιν ὡρισμένα τε καὶ κεκανονισμένα βιβλία ταῦτα
. . . (wie Athanasius.) Ἐπὶ τούτοις ἐστὶ καὶ ἡ ἀποκάλυψις Ἰωάννου τοῦ
πεολόγου, δεχ εῖσα ὡς ἐκείνου καὶ ἐγκριτεῖσα ὑπὸ πάλαι ἀγίων καὶ πνευματοφόρων πατέρων. Τοσαῦτα καὶ τὰ τῆς καινῆς διατήκης βιβλία, τά γε κανονιζόμενα καὶ τῆς πίστε ως ἡμῶν οἱονεὶ ἀκροτίνια ἢ ἄγκυραι
καὶ ἐρείσματα, ὡς παρ' αὐτῶν τῶν ᾿Αποστόλων τοῦ Χριστοῦ, τῶν καὶ
συγγενομένων ἐκείνω καὶ ὑπ' αὐτοῦ ματητευθέντων, γραφέντα καὶ ἐκτεθέντα.
Gleichzeitig braucht Ερλνάπα d. Syr. in seinen Schriften alle 27 Bücher unsers N. T.

Epiphan. de mens. et pond. c. 22. 23. Opp. II. 180. ed. Petav.: Διὸ καὶ είχοσι δύο είσι τὰ παρά τοῖς Έβραίοις γράμματα, και πρός αὐτά και τὰς βίβλους αύτων κβ΄ ήρίθμησαν, εξκοσι έπτα ούσας άλλ' έπειδή διπλούνται πέντε παρ' αὐτοῖς στοιχεῖα, εἴκοσι έπτά καὶ αὐτὰ ὅντα, καὶ εἰς κβ΄ ἀποτελούνται, τούτου χάριν και τὰς βίβλους, κζ' ούσας, κβ' πεποιήκασιν. Ον πρώτη - Γένεσις - Έξοδος - Δευιτικόν, 'Αριθμοί, Δευτερονόμιον - ή τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ή τοῦ Ἰωβ, - ή τῶν Κριτών - ή τῆς 'Ρού > - το Ψαλτήριον - ή πρώτη τών Παραλειπομένων - Παραλ. δευτέρα - Βασιλειών πρώτη, Β. δευτέρα, Β. τρέτη, Β. τετάρτη· ή Παροιμιών — ό έχχλησιαστής — τό 'Ασμα τ. άσμάτ. — τὸ Δωδεκαπρόφητον — Ήσαίου — Ίερεμίου — Ίεζεκιήλ — ή τοῦ Έσδρα πρώτη — δευτέρα — ή τῆς Έσλήρ. . . . . Εστι δε και άλλη μικρά βίβλος, η καλείται Κινώς, ητις ερμηνεύεται βρηνος Ίερεμίου · αυτη δε τῷ Ίερεμία συνάπτεται, ήτις έστι περισσή του άριλμοῦ, καὶ τῷ Ἰερεμία συναπτομένη. Vgl. Haeres. VIII. Opp. I. 19., und über die ganze Bibel: Haeres. LXXVI. p. 941.

Ein Fortschritt zeigt sich erstens darin, dass zum Begriffe des Kanon, der jetzt auch das A. T. mit umfasst, das Merkmal einer kirchlichen Festsetzung hinzugetreten ), und die Ausdrücke βιβλία κανονιζόμενα, κεκανονιζομένα, ώρισμένα, κανονικά üblich geworden sind, wie denn auch zwei jener Verzeichnisse (ächt oder nicht) als kirchliche erscheinen. Den kanonischen Büchern stehen noch immer die apokryphischen als ketzerische, erdichtete entgegen. Zwischen beide Classen ist eine dritte mittlere die der kirchlichen Vorlesebücher (βιβλία ἀναγινωσκόμενα) getreten.

b) Dadurch veranlasster oberstächlicher Begriff von Kanonicität als einer kirchlichen Bestimmung seit Seml. (Abh. von freier Unters. d. K. I. 11 ff.) bei Eichk. Einl. ins A. T. I. §. 16. S. 202 ff. Schmidt Einl. I. 7 ff. Hönl. Einl. I. 334 ff. Berth. I. 56 ff. Vgl. dagegen den Rec. (Planck?) in der J. A. L. 1815. No. 2. 8. 10 ff. H. Planck de significatu canonis in eccles. antiqu. in Commentatt. th. ed. Rosenm. I. 208 sqq. Hug Einl. I. 122. Eichk. Einl. ins N. T. IV. 40. Das erste alte Merkmal des Begriffes: Regel der Wahrheit ist geblieben. Isidor. Pelus. epist. 114.: ὅτι δὲ ταῦτα οῦτως ἔχει, τὸν κανόνα τῆς ἀληθείας, τὰς βείας φημὶ γραφάς, κατοπτεύσωμεν. Augustin. de hapt. II, 6.: Afferamus non

stetres dolosas, ubi appendamus, quod volumus et quomodo volumus pro arbitrio nostro dicentes: hoc grave, hoc leve est. Sed afferamus divinam stateram de Scripturis sacris, tamquam de thesauris dominicis, et iu illa, quid sit gravius, appendamus, imo non appendamus, sed a Domino appensa cognoscamus. S. auch Hieron. und Rufin. im folg. §.

Ein zweiter Fortschritt, und zwar ein kritischer, ist der, dass man sich in Ansehung des A. T. mit mehr oder weniger Genauigkeit an die Reception der palästinischen Juden anschliesst, und die der alexandrinischen Uebersetzung beigegebenen Schriften zu der Classe der Vorlesebücher zählt. Ein dritter Fortschritt, freilich ein unkritischer, ist die nun allgemein gewordene Annahme der früher bezweifelten katholischen Briefe<sup>o</sup>), während man noch in Ansehung der Apokalypse uneinig ist.

c) Wahrscheinlicher Grund der Aufnahme. Euseb. H. E. II, 23: ὅμως δὲ ἰσμεν καὶ ταύτας (Br. Jud. und Jac.) μετὰ τῶν λοιπῶν ἐν πλείσταις δεδημοσιευμένας Ἐκκλησίαις. Hieron. scriptt. Eccles. c. 2.: Ipsa epistola ab alio quodem sub ejus (Jacobi) nomine edita asseritur, licet paullatim tempore procedente obtinuerit auctoritatem. Abweichende Meinungen: Didymus († 392.): Non est ignorandum, praesentem epistolam (2. Petri) esse falsatam, quae licet publicetur, non tamen in canone est. M. Biblioth. Patrum (Lugd. 1677.) IV. 327. Theodor. Mopsvest. († 425.) nach Leont. c. Nest. et Eutych. L. III. in Canisii Lectt. antiquis ed. Basnage I. 577. Cosmas Indicopleustes (c. 535.) Topograph. christ. in Montfaucon Nov. collect. Patrr. et scriptt. Graec. II. 292.

#### Bibelkanon der latein. Kirche im 4. Jahrh.

§. 27.

Auch hier richtet sich die Ausmerksamkeit der Kirche auf die gesetzliche Bestimmung des ebenfalls das A. T. mit umfassenden hanons. Doch hat man in Ansehung des letztern laxere Grundsätze, und nimmt die bei den Griechen als Vorlesebücher geltenden Schriften geradezu für kanonisch. Uebrigens werden nicht nur die katholischen Briese alle, sondern auch die Apokalypse anerkannt<sup>a</sup>).

e) Concil. Hipponens. (im J. 393.) can. 36. bei Mansi III. 924.: Ut praeter Scripturas canonicas nihil in Ecclesia legatur sub nomine divinarum Scripturarum. Sunt autem canon. Scripturae: Gen., Exod., Levit., Num., Deuteron., Jesus Nave, Judicum, Ruth, Regnorum libri quatuor, Paralipom. libri duo, Job, Psalterium David., Salomonis libri quinque, duodecim libri Prophetarum, Esaias, Jerem., Dan., Ezech., Tobias, Judith, Hesther, Esdrae libri duo, Maccab. libri duo. Novi autem Test. Evangeliorum libri quatuor, Act. Apostol. liber unus, Pauli Apost. epistolae tredecim, ejusdem ad Hebraeos unu, Petri duae, Joannis tres, Jacobi una, Judae una, Apocalypsis Joannis. Ita ut de

confirmando isto Canone transmarina Ecclesia consulatur. Vgl. Concil. Cartheg. III. c. 47. bei Mansi III. 891. Innocent. I. Ep. ad Exuperium ebendas. p. 1040 sq. Concil. Rom. I. sub Gelas. I. (J. 494.) ebendas. VIII. 146 sqq.

Die Grundsätze, nach welchen bei diesen Bestimmungen verfahren wurde. giebt zu erkennen Augustin. de doctr. christ. II, 8.: Illi duo libri, unus, qui Sapientia, et alias, qui Ecclesiasticus inscribitur, de quadam similitudine Salomonis esse dicuntur: nam Jesus Sirach cos conscripsisse constantissime perhibetur, qui tamen, quouiam in auctoritatem recipi meruerant, inter propheticos numerandi sunt. C. Gaudent. I, 31.: Hanc quidem scripturam, quae appellatur Maccabaeorum, non habent Judaei, sicut legem et Prophetas et Psalmos, quibus Dominus testimonium perhibet, tanquam testibus suis Luc. XXIV, 44., sod recepta est ab Ecclesia non inutiliter, si sobrie legatur vel audiatur. De doctr. christ. l. c. vorher sagt er: In canonicis Scripturis ecclesiarum catholicarum quamplurium auctoritatem sequatur, inter quas sane illae sint, quae apostolicas sedes habere et epistolas accipere meruerunt. Tenebit igitur hunc modum in Scripturis canonicis, ut eas, quae ab omnibus accipiuntur ecclesiis catholicis, praeponat eis, quas quidam non accipiunt: in eis vero, quae non accipiuntur ab omnibus, praeponat eas, quas plures gravioresque accipiunt, eis, quas pauciores minorisque auctoritatis ecclesiae tenent. Si autem alias invenerit a pluribus, alias a gravioribus haberi, quamquam hoc facile invenire non possit, aequalis tamen auctoritatis eas habendas puto. De civit. Dei XV, 23.: Omittamus earum scripturarum fabulas, quae apocryphae unucupantur, eo, quod earum occulta origo non claruit patribus. C. Faustum XXII, 79.: Legunt scripturas apocryphas Manichaei, nescio a quibus sutoribus fabularum sub nomine Apostolorum scriptas. Vgl. Marheineke Syst. d. Katholicism. I, 2. 231. Hieron. ep. ad Dardan. II. 608. ed. Mart.: Illud nostris dicendum est, hanc epistolam, quae inscribitur ad Hebraeos, non solum ab ecclesiis Orientis, sed ab omnibus retro ecclesiasticis Graeci sermonis scriptoribus quasi Pauli Apostoli suscipi, licet plerique eam vel Barnabae, vel Clementis arbitrentur: et nihil interesse, cujus sit, quum ecclesiastici viri sit et quotidis ecclesiarum lectione celebretur. Quod si eam Latinorum consuetudo non recipit inter Scripturas canonicas, nec Graecorum quidem ecclesiae Apocalypsin Joh. eadem libertate suscipiunt, et tamen nos utramque suscipimus: nequaquam hajus temporis consuctudinem, sed veterum scriptorum auctoritatem sequentes, qui plerumque utriusque abutuutur testimoniis, non ut interdum de apocryphis facere solent, sed quasi canonicis et ecclesiasticis.

Dieser kirchlichen Ungenauigkeit gegenüber hielten jedoch die Gelehrten am jüdischen Kanon fest, und unterschieden von den kanonischen Schristen die kirchlichen Vorleseschristen, libri ecclesiastici, von Hieronymus missbräuchlich apokryphische genaunt 4).

b) Hieron. in prologo galeato: Viginti et duas litteras esse apud Hebraeos, Syrorum quoque lingua et Chaldaeorum testatur . . . Porro quinque litterae duplices apud Hebraeos sunt, Caph, Mem, Nun, Pe, Sade. Unde et quinque a plerisque libri duplices existimantur, Samuel, Melachim, Dibre Haja-

mim, Redras, Jeremias cam Kinoth i. e. Lamentationibus suis. Quomodo igitur XXII elementa sunt .... ita XXII volumina supputantur. Primus apud cos liber vocatur Beresith, quem nos Genesia dicimus: secundus Veelle Semoth: terties Vejihre i. e. Levilicus: quartus Vajedabber, quem Numeros vocamus: quintus Elle haddebarim, qui Deuteronomium praenotatar. Hi sant quinque libri Mosis, quos proprie Thora, i. e. Legem, appellant. Secundum Prophetarum ordinem facient, et incipiunt ab Jesu filio Nave, qui apud cos Josue Ben Nua dicitur. Deinde subtexunt Sophetim, i. c. Judicum librum: et in eundem compingunt Ruth, quia in diebus judicum facta ejus narratur historia: tertius sequitur Samuel, quem nos Regum I. et II. dicimus: quartus Melachim, i. e. Regum, qui III. et IV. Regum volumine continetur . . . . Quintus est Escies: sextus Jeremias: septimus Ezeckiel: octavus liber duodecim Prophetarum, qui apad illos vocatur Thereasar. Tertius ordo Hagiographa possidet. Et primus liber incipit a Job: secundus a David, quem quinque incisionibus et uno Psalmorum volumine comprehendunt: tertius est Salomon tres libros habens, Procurbia, quae illi Misle, i. e. Parabolas appellant: quartus Ecclesiastes, i. e. Coheisth: quintus Canticum Canticorum, quem titulo Sir Hassirim praenotant: sextus est Deniel: septimus Dibre hajamim i. e. Verba dierum, quod significantius Chronicon totius divinae historiae possumus appellare, qui liber apud nos Paralipomenon I. et 11. inscribitur: octavus Esdras, qui et ipse similiter apud Graecos et Latinos in duos libros divisus est: nonus Esther. Atque ita smat pariter Veteris Legis libri XXII, i. e. Mosis V et Prophetarum VIII, Hagiographorum IX. Quanquam nonnulli Ruth et Kinoth inter Hagiographa scriptitent et hos libros in suo putent numero supputandos ac per hoc priscae legis libros viginti quatuor. . . . . Quicquid extra hos est, inter Apocryphs penendum. Igitur Sepientia, quae vulgo Salomonis inscribitur, et Jesu filii Sirech liber et Judith et Tobias et Pastor\*) non sant in Canone. Maccabaeorum primum librum Hebraicum reperi, secundus Graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. — Praef. in libros Salomonis: Fertur et πανάρετος Jesn filii Sirach liber et alius ψευδεπίγραφος, qui Sapientia Salomonis inscribitur. . . . . Sicut ergo Judith et Tobi et Maccabaeorum libros legit quidem Ecclesia, sed inter canonicas Scripturas non recipit, sic et haec duo volumina legat ad aedificationem plebis, non ad auctoritatem ecclesiasticorum dogmetern confirmandam. Auf den Kanon des Hieron. wies noch Nicol. de Lyra († 1340.) de libris bibliae canon. et non canon. zurück. Rosenm. hist. interpr. I. sacr. V. 285. Hävern. I, 1. 87.

Hilar. in prolog. in Psalm. explanat. p. 8.:... in XXII libros Lex vet. Test. deputatur, ut cum litterarum numero convenirent.... Quibusdam autem vinum est, additis Tobia et Judith viginti quatuor libros secundum numerum Graecarum litterarum connumerare.

Rufin. in exposit. in Symb. Apost. (ad calcem Opp. Cyprian. ed. Oxon. p. 26.): Spiritus s. est, qui in Vet. Test. legem et Prophetas, in Novo vero Evangelia et Apostolos inspiravit. . . . Et ideo, quae sunt Novi ac Vet. Instrumenti volumina, quae secundum majorum traditionem per ipsum spiritum

<sup>\*)</sup> Der Hirt des Hermas (s. Münsch. III. 81.) oder Esras graecus (s. Augusti Einl. 5.54.)? Ersteres ist das wahrscheinlichere nach Athanas. ep. fest. s. 5.26. Not. a. and Rufinus expos. symb. Apoet.

s. inspirata credantur et ecclesiis Christi tradita, competens videtar in hoc loco . . designare. Itaque Vet. Instrumenti primo omnium Moysis quinque libri sunt traditi . . . . post hos Jesu Nave et Judicum simul cum Ruth: quatuer post haec Regnorum libri, quos Hebraei duos numerant: Paralipomenon, qui dierum dicitur liber: et Esdrae libri duo, qui apud illos singuli computantur, et Hesther. Prophetarum vero Esaias, Hierem., Ezech., et Daniel: praeterea XII Prophetarum liber unus. Job quoque et Psalmi David singuli sunt libri: Salomonis vero tres. . . . . Novi vero (Test.) IV Evangg. . . . . Actus Apost. . . . . Pauli epistolae XIV, Petri II, Jacobi una, Judae una, Joannis III, Apocalypsis Haec sunt, quae Paires inira Canonem concluserunt, ex quibus fidei nostrae assertiones constare voluerunt. Sciendum tamen est, quod et alii libri sunt, qui non canonici, sed *ecclesiastic*i a majoribus appellati sunt: ut est sapientia Salomonis, et alia sapientia, quae dicitur filii Sirach, qui liber apad Latinos generali vocabulo Ecclesiasticus appellatur, quo vocabulo mon auctor libelli , sed scripturae qualitas cognominata est. Ejusdem ordinis est *libell*us Tobiae et Judilh et Maccab. libri. In Novo vero Test. libellus, qui dicitur Pestoris s. Hermatis, qui appellatur duae viae, vel judicium Petri: quae omnia legi quidem in ecclesiis voluerunt, non tamen proferri ad auctoritatem ex his fidei confirmandam. Ceteras vero scripturas apocryphas nominarunt, quas in ecclesiis legi noluerunt.

Abweichende freiere Meinung des Junilius de partibus legis div. I, 3—7. Biblioth. M. Patr. X. 340., welcher den Sirach zu den Büchern von vollkommenem Ansehen, die Chron. aber, Hiob, Judith, Esr., Neh., 2 BB. d. Makk, d. Hohel., d. Weish. Sal., d. Br. Jak., Jud., 2. Petr., 2. 3. Joh. zu denen von mittlerem Ansehen zählt (Münsch. III. 90 f.). Nach Isidorus Hispal. de ecclesiast. offic. I, 12. dauerten die Zweifel gegen den Br. an d. Hebr., d. Br. Jak., 2. 3. Joh., 2. Petr. fort. Gegen Bezweifeler der Apokalypse s Concil. Toled. (im J. 633.) bei Harduin. Act. Conc. III. 584.

#### Protestantischer und neukatholischer Kanon.

§. 28.

Die Protestanten, auch in diesem Stücke der Kritik sich befleissigend, kehrten in Ausehung des A. T. zum jüdischen Kanon
zurück, und sonderten die der alexandrinischen und lateinischen
Uebersetzung beigegebenen Schriften von den hebräischen des A. T.
unter dem von Hieronymus aufgebrachten Namen Apokryphen
ab \*); in Ansehung des N. T. gaben sie die Zweifel über die Antilegomena der alten Kirche wieder frei, und bezeichneten sie
sogar, selbst den Hebr. - Br. und die Apokal., als Apokryphen \*).

a) Luther Vorr. z. Jes. Sir. Hall. Ausg. XIV. 91. z. B. Baruch S. 93. zu d. BB. d. Makk. S. 94. Andr. Carlstadt de scripturis can. Viteb. 1521. Welche Bücher heilig und biblisch sind. 1521. Flacius clav. script. s. II. 46. Chemnits Exam. Concil. Trid. I. 55. J. Gerhard Loc. theol. I, 6. T. II. p. 54 sqq. ed. Cott.

b) Luther Vorr. z. Br. an d. Hebr., z. Br. Jak. u. Jud., zur Apok. Carist. a. O. Chemn. l. c. Vgl. Bleek Einl. in d. Br. a. d. Hebr. S. 446 ff. 462. Lücke Einl. in d. Offenb. Joh. S. 455 ff.

Im Widerspruche mit ihnen kanonisirte die Synode von Trient alle in der Vulgata enthaltenen Schristen c), welchen harten Schluss jedoch mehrere Väter zu mildern suchten d), und manche katholische Gelehrte dadurch umgehen, dass sie zwischen dem ersten and zweiten Kanon unterscheiden c).

- e) Sess. IV. c. 1.: Si quis libros integros cum omnibus suis partibus, prote in ecclesia catholica legi consueverunt, et in veteri vulgata Latina editione babeatur, pro sacris et canonicis non susceperit, et traditiones praedictas sciens et prudens contemserit, anathema sit. Vgl. Zwei Decrete des Trident. Concil. mit Vorr. und Glossen von einem unbek. Verf. in Luthers Werken. Hall. XVII. 1192 ff. Chemnit. Exam. Concil. Trid. I. 50 sqq.
- d) Paul Sarpi Hist. del Concil. Trid. II. 157. ed. Genev. 1660. Palavicini Hist. Conc. Trid. VI. Jahn Einl. I. 140. Marheineke Syst. d. Kathol. I, 2. 25 f.
- e) Bern. Lamy Apparat. bibl. L. II. c. 5. p. 333. ed. Lugd. 1723.: Idcirco libri, qui in secundo canone sunt, licet conjuncti cum ceteris primi canonis, tamen non sunt ejusdem auctoritatis. Jahn a. O. S. 141 f.

## Ergebnisse der Geschichte des Kanons in kritischer Hinsicht.

§. 29 a.

Da die Bestimmungsgründe der Kanonicität theils dogmatischer, theils kritischer Art sind, so fragt sich, wie die letzteren aufgefasst worden. Die Juden haben in Bestimmung ihres Kanons zum Theil allerdings auf die Verfasser der Bücher gesehen, sich aber mehrfach täuschen lassen, mehrere Bücher auch nur wegen ihres Alters oder ihres Inhalts aufgenommen (§. 16.). Die Christen erkannten nur die Bücher apostolischer Verfasser an, und hatten ein gewisses historisches Gefähl für die Aechtheit, das aber nie rein und klar ausgebildet war. Die Tradition der Kirche erschien ihnen mehr im Lichte einer Autorität als eines historischen Zeugnisses, wie sie denn zuletzt sich ganz in eine solche verwandelte; auch ging man in Befragung derselben nicht genug ins Einzelne und auf die Quellen zurück, sondern beurtheilte sie mehr im Ganzen und in der Masse. In Anwendung innerer kritischer Gründe machte man nur einige schwache Versuche, und ging mehr ahnend als kritisch forschend zu Werke. Aller bistorische Wahrheitssinn aber 46 Von d. Bibelsammlung überhaupt. Entstehungsgeschichte. §. 29 b. ging nach den ersten Jahrhunderten verloren, und Autoritätsglaube und kirchliche Rücksicht verschlang alles übrige.

Vgl. Lücke üb. d. neutest. Kanon des Euseb. S. 28 ff.

#### §. 29 b.

Da nun die Kanonicität einer Schrift nicht auf falscher kirchlicher Tradition und Festsetzung, nicht auf vorgefasster Meinung, sondern allein auf ihrer von der Kritik geprüften und erprobten geschichtlichen Beschaffenheit beruhen kann: so ist klar, dass die Aufgabe den Kanon zu bestimmen noch nicht vollständig gelöst ist, und ihre Lösung erst noch von uns und unsern Nachkommen erwartet. Es kann aber die Kirche den Verrichtungen der Kritik ruhig entgegensehen, theils weil über mehrere Hauptbücher des Kanons keine abweichenden Ergebnisse zu erwarten sind, theils weil jedes abweichende Ergebniss keinen Verlust für den Glauben, sondern einen Gewinn an Wahrheit bringt. Hergebrachte geschichtliche Ansichten können verändert oder beseitigt werden, aber nicht der ächte Offenbarungsglaube, welcher sich nur auf Geschichte und wahre geprüfte Geschichte gründen kann und will.).

- a) S. kirchl. Dogmat. §. 29 b.
- b) S. G. A. Hauff Offenbarungsglaube u. Kritik der bibl. Geschichtsbücher am Beispiele d. B. Jos. in ihrer nothwendigen Einheit dargethan. 1843.

## Zweite Abtheilung.

# Allgemeine Einleitung in die kanonischen Bücher des A. T.

# Erster Abschnitt. Von der Grundsprache des A. T.

Name, Vaterland und Ursprung der hebräischen Sprache.

§. 30.

Die hebräische Sprache e), in welcher der bei weitem grösste Theil des A. T. geschrieben ist, war die Sprache der Hebräer e) oder Israeliten e) (in der Zeit ihrer Selbstständigkeit).

- בּלְרֵית לְבָּרִית (Im A. T. בְּבַּרִית בַּבַּע Im A. T. בְּבַּרִית בַּבַּע Im A. T. בְּבַּרִית עָבַּרִית עָבָּרִית 2 Kön. XVIII, 26., vgl. Jes. XXXVI, 11. 13. Neh. XIII, 24.; Έβραῖστί Jes. Sir. Prol. (Im N. T. bezeichnet diess die damalige Landessprache, Joh. V, 2. XIX, 13. AG. XXI, 40. XXII, 2. XXVI, 14.); γλῶττα τῶν Ἑβραίων Joseph. Antiqq. Jud. I, 1. 2. In den Targumm. κτίτρη τος. Σ. Β. 1 Β. Μος. Targ. Hieros. XXI, 47. Pseudojonathan.

c) Patronymisch von Saria, nur beim Volke selbst gewöhnlich, während Hebraer und Juden von den Ausländern gebraucht wird.

Sie war auch mit einigen Abweichungen die Sprache der übrigen Bewohner Canaans, der Phönicier und der von diesen abstammenden Punier<sup>d</sup>).

d) Die Einerleiheit der cananitischen und phönicischen mit der hebräischen Sprache erhellt 1. aus den biblischen Eigennamen der Cananiter; 2. aus den Ueberresten der phönicischen und punischen Sprache (s. Gesen. Exc. zu s. Gesch. d. hebr. Spr. S. 223 ff. Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta. P. I. II. vgl. bes. p. 336 sqq. Bellermann de Phoenicum et Poenorum inscriptionibus. Berol. 1810. Eichh. Gesch. d. Litterat. V, 2. 453.); 3. aus dem Stillschweigen der Bibel über die Verschiedenheit der cananitischen Sprache (vgl. dgg. Ps. LXXXI, 6. CXIV, 1. Jes. XXXVI, 11. Jer. V, 15.); 4. aus dem Zeugnisse des Augustin. c. litteras Petiliani II, 104. Tract. XV. in Joan. Quaest. in Jud. VI, 16. Hieron. in Jes. VII. Jer. V, 25. Praef. in ep. ad Galat. Vgl. Walton Proleg. III. §. 14 sqq. Bochart Canaan II, 1. Clericus de lingua Hebr. No. 5. Bellerm. Erkl. d. pun. Stellen im Poenulus d. Plautus I. 5 ff. III. 5 ff. Hävern. S. 108. findet im Phönicischen einen Uebergaug zur aramäischen Sprache; aber es findet sich nur wenig Aramäisches darin.

Ohne Zweisel ist sie in jenem Lande entstanden, oder hat sich vielmehr hier als ein besonderer Zweig des grossen semitischen Sprachstammes ausgebildet, nachdem die hebräische und die übrigen cananitischen Völkerschasten aus dem Mutterlande ausgewandert waren <sup>e</sup>).

e) Ehemalige hohe Begriffe vom Alter der hebräischen Sprache. Steph. Morin. Exercitat. de lingua primaeva. Ultraj. 1694. 4. C. A. Bode diss. de primaeva linguae Hebr. antiquitate, praef. C. B. Michaelis. Hal. 1740. A. Pfeifferi Opp. p. 689. Walton Prolegg. III, 3 sqq. Hezel Gesch. d. hebr. Spr. S. 16 ff. Anton de lingua primaeva ejusque in lingua Hebr. reliquiis. Viteb. 1800. 4. Richtige Würdigung dieser Vorstellungen bei Gesen. a. O. S. 14 f. Rückkehl dazu bei Hävern. S. 148 ff.

#### Verhältniss zu den andern semitischen Sprachen.

§. 31.

Sie steht nämlich zu der aramäischen und arabischen Sprache in einem so nahen, in Aussprache, Wortvorrath und Wortbildung") sichtbaren Verwandtschaftsverhältnisse, dass man sie alle drei für die Töchter einer gemeinschaftlichen Mutter, und darunter die hebräische, in Verhältniss zu der spätern Ausbildung der andern, für die älteste zu halten hat. Man bezeichnet sie bequem mit dem gemeinschaftlichen Namen se mit is che Sprachen ').

a) Gutturale, Trilittera, Pronominalsuffixe, Conjugation, Declination, status constructus u. s. w. Dieselben Zahl-, Verwandtschaftswörter etc. Jahn Einl. I. 261 ff.

b) Eichh. Allgem. Biblioth. d. bibl, Litterat. VI. 772 ff. . Degegen Stange theolog. Symmicta. I. 1.

#### Aramäische Sprache.

§. 52.

Von der Sprache, welche zur Zeit des Lebens der hebräischen in den aramäischen Ländern, Syrien und Mesopotamien, gesprochen worden, haben wir keine Denkmäler übrig \*). Von ihr stammen die sogenannte chaldäische und die syrische Sprache ab, und man hat beide, unter der Voraussetzung, dass Daniel in Babylon chaldäisch geschrieben und die Juden diese Sprache bei ihrer Rückkehr von daher mitgebracht, geographisch so geschieden, dass die erste die Sprache Babyloniens und Chaldäa's und die zweite die Syriens und des nördlichen Mesopotamiens gewesen sei, daher man auch jene ostaramäisch, diese westaramäisch genannt hat \*).

- sind Inschriften übrig bei Wood the Ruins of Palmyra otherwise Tadmor in the desart. Lond. 1753. fol. Erklärung derselben durch Barthélémy Mémoires des Inscriptt. XXVI. 577 sqq. Swinton Philosophical Transactions XLVIII, 2. p. 690 sqq. Kopp Bilder n. Schriften II.
- b) Michael. Abhandl. v. d. syr. Sprache (Gött. 1768.) S. 8. Dagegen Hup-feld in theol. Stud. u. Krit. 1830. 2. H. S. 292.

Aber die chaldäische Sprache kennen wir allein aus jüdischen Denkmälern; und da ihre Abweichungen von der syrischen theils eingebildet sind wie die Vocalaussprache (indem es bei den Juden selbst eine solche doppelte Aussprache giebt), theils in offenbaren Hebraismen bestehen, und nur einige wirklich dialektisch seyn mögen: so darf man sie wohl als einen durch Mischung mit dem Hebräischen entarteten Zweig der einzigen aramäischen Sprache ansehen <sup>c</sup>).

c) Hupfeld a. O. Vgl. Michael. a. O. S. 36. Wahl Gesch. d. morgenl. Spr. S. 577. Was dagegen gesagt werden kann, s. bei Winer Gramm. d. bibl. u. targam. Chald. S. 5. RWB. I. 147. Hävern. S. 103 ff. — Die reinere Schreibart des Onkelos hat man als babylonischen Dialekt bezeichnet, zum Unterschiede der unreinern der spätern Targumim, die man den hierosolymit. oder poldstinischen Dialekt genannt hat, ebenfalls nach unsichern Voraussetzungen. Das Samaritanische ist ebenfalls ein Gemisch aus Hebräisch und Aramäisch, und nur in der Uebersetzung des Pentateuchs und einigen Gedichten kirchlichen Inhalts, aus dem britischen Museum zu London durch Gesen. herausgeg. (Lips. 1824. 4.), übrig.

Die Sprache, die wir die syrische neunen, ist ein neu-aramäischer Dialekt, der sich bei den christlichen Syrern in Edeesa und Nisibis gebildet, in einer ziemlich reichen besonders kirchlich theologischen Litteratur gebläht und sich noch jetzt als Kirchensprache der syrischen Christen erhalten hat ...

d) Hoffmann kurze Gesch. d. syr. Litterat. in Berth.'s theol. Journal XIV. 225 ff. Hävern. S. 112 ff. Die Sprache der Zabier oder Johannisjünger ist ein neu-aramäischer, ziemlich verderbter Dialekt. S. Lorsback in Stäudlins Beitr. z. Phil. u. Gesch. d. Relig. V. 1 ff. und im Mus. f. bibl. u. or. Litt. von Armeldi, Lorsb. u. Hartm. I. B. 1. St. Cod. Nasaraeus, liber Adami appellatus, Syriace transscriptus Latineque redditus a Matth. Norberg. Lond. Goth. 1815. 1816. 3 Tomi. 4. Lexidion Cod. Nas. ed. M. Norberg. 1816. Onomasticon God. Nas. 1817. 4. Vgl. A. L. Z. 1817. No. 48 — 57.

Zusolge geschichtlicher Verhältnisse ist die aramäische Sprache der hebräischen näher als die arabische verwandt, erscheint jedoch im Vergleich mit ihr einsacher und ärmer <sup>e</sup>).

e) S. die sinnreiche Vergleichung bei Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. S. 56 f., vgl. Michael. a. O. 21 ff.

# Arabische Sprache.

§. 33.

Die arabische Sprache hat zwar eine noch spätere, aber ungleich reichere und geschmackvollere Litteratur 1), und ist noch jetzt die Sprache eines grossen Theils von Asien und Afrika. Dieses Reichthums ihrer Litteratur, ihrer Fortdauer und ihrer historischen und religiösen Wichtigkeit wegen ist sie unstreitig nach der hebräischen die interessanteste der semitischen Sprachen.

a) Eichh. Gesch. d. Litt. V. 603 ff. Schmurrer Biblioth. Arab. Hal. 1811. Gesen. Art. Arab. Spr. Schrift u. Litteratur. Allg. Encyclop. V. B. Hävern. 8. 119 ff.

Von den beiden alten Hauptdialekten bist der Himjaritische (in Iemen) untergegangen bis, und der Koreischitische (im nordwestlichen Arabien, besonders in Mekka) schon vor, besonders aber seit Muhammed Schristsprache geworden, und hat lange geblüht, bis sich (seit dem 14. und 15. Jahrh.) die heutige Volkssprache gebildet hat. Von dieser unterscheidet sieh die alte Schristsprache durch vocalreichere und mannichfaltigere Formen und grüssern Reichthum, sowie ihr auch in Vergleich mit dem Hebräischen der Vorzug des grössern Reichthums in orthographischer, grammatischer und lexicalischer Hinsicht gebührt c).

b) Was sonst noch von dialektischen Verschiedenheiten vorkommt, ist

unbedeutend. Eichh. üb. d. Mundarten d. ar. Spr., Vorr. z. Richardson üb. d. arab. Spr. Litt. n. s. w. S. 6 fl.

- bb) Gesensus über Himjaritische Schrift und Sprache, Allg. L. Z. 1841. No. 123 ff. E. Rödiger Excurs üb. Himjaritische Inschriften an Wellstedts Reisen in Arab. II. 352 ff.
- c) Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. 8. 56 f. Nach Just. Olehausen üb. d. Ursprung des Alphabets etc. in Kieler philol. Stud. S. 26 ff. hatte die hebr. Sprache ehedem eben so viele Vocale als die altarabische, durch die Bowegung aber und Reibung mit andern Völkern, in welche die Hebrier von Anfang an hunen, zog sie sich kürzer zusammen, und liess die Vocalendungen (z. b. Malca et. Malch, Meleck König) fallen. Man sprach ehedem ٦٥٥٥, nachher trat des Schwa mob. für den ansgefallenen Vocal ein.

Das Aethiopische ist die Sprache einer arabischen Colonie in Aethiopien und mit dem Himjaritischen Dialekte verwandt d. Im Schristdialekt Geez haben wir eine Bibelübersetzung; der amharische Dialekt ist jetzige Landessprache.

- d) Ludolf Commentar. ad hist. Aethiop. p. 57 sqq. Diss. de orig., nat. et usu linguae Aeth. vor s. Grammat. Aeth. Frcf. 1702. fol. Eichh. de Cuschaeis verosimilia. Arnst. 1774. Gesen. Art. Aethiop. Spr. u. Litt., Allg. Encycl. II. 110.
- e) Gesen. Art. Amharische Spr. im 3. Th. der Encycl. Ueber audere äthiopische Dialekte s. Ludolf hist. Aethiop. I. 15. Bruce Reisen z. Eutdeck. d. Quellen d. Nils, übers. v. Volkmann I. 447 ff. u. Pl. 10.

# Ausbildung und Aussterben der hebräischen Sprache.

#### §. 34.

Die hebräische Sprache tritt erst in ihrer volkkommenen Ausbildung ins Licht der Geschichte. Die ältesten Schriststeller, die Versasser des Pentateuchs, der ersten historischen Bücher, die srühern Psalmen - und Spruchdichter und Propheten, schreiben am reinsten und schönsten. Gegen das Ende des Staats, während und nach dem Exile, zeigt sich ein aichtbarer Einfluss der aramäischen Sprache, neben andern Eigenthümlichkeiten im hebräischen Sprachgebrauche selbst und einem gesunkenen Geschmacke, in den spätern Propheten, in einzelnen Psalmen, Kobeleth, Esther, der Chronik, Daniel, Jona u. a., während jedoch auch Schriststeller dieser Zeit sich des alten classischen Styls besleissigen, z. B. Pseudojesaia.

Ausser diesem Hauptunterschiede der Schreibart kann man noch die poetische Schreibart") von der prosaischen, einige Archaismen (§. 157.) und Spuren der gemeinen Volkssprache in Lacorrectheiten, Abkürzungen u. dgl, aber keine Dialektsverschiedenheit") bemerken.

- a) Gesen. Gesch. der hebr. Spr. 22 f. Gramm. Lehrgeb., s. Index: Poetische Formen, Idiotismen. Vogel de dialecto poetica V. T. Helmst. 1784. 4.
- b) Eichh. Einl. I. 84 f. Nachtigall in Eichh. allg. Bibl. IX. 235 f. Dereser d. Büchl. Ruth. Vorr. 8. 5 f.; dgg. Gesen. a. O. 54. Die Stellen Richt. XII, 6. Neh. XIII, 23 f. beurkunden allerdings das Vorhandenseyn von mundartigen Verschiedenheiten in der Sprache des Volkes. Vgl. Hartm. linguist. Einl. in d. A. T. 94 ff.

Nach dem Exile verlor sich die hebräische Sprache nach und nach aus dem Munde des Volkes c), und blieb nur noch als gelehrte und Schristsprache übrig; und manche spätere Erzeugnisse der hebräischen Litteratur, z. B. Daniel, sind diesem künstlichen Gebrauche derselben zu danken.

c) Gegen die übertriebene Meinung der Tulmudisten, des Ephoddus, R. Azaria, Elias Levila, Kimchi, Buxtorf, Hotting., Walton, dass das Hebrüische schon während des Exils ausgestorben (wogegen Neh. XIII, 24.), s. A. Pfeisser theol. Jud. atque Muhamm. c. 2. Opp. II. 864 sqq. Löscher de caus. ling. Hebr. 67. Hezel Gesch. d. hebr. Spr. 47 ff. Gesen. a. O. 45., welcher auch Neh. VIII, 8. richtig erklärt; Mov. Bonner Zeitschr. XIII. 31 ff. Dgg. Hengstenb. Authentie d. Dan. S. 299 ff. Hävern. S. 240 ff. — Nach J. Olshausen a. a. O. 8. 29. sollen in gewissen Theilen Persiens namentlich in Schuschter die Juden das Hebräische noch als Muttersprache reden.

Ueber die palästinische Sprache im Zeitalter Jesu s. Pfannkuche in Eichh. Allg. Bibl. VIII. 360 ff. de Rossi della lingua propria di Christo e degli Ebrei nationali della Palestine da' tempi de' Maccabei. Parm. 1772. 4.

# Mittel die ausgestorbene hebräische Sprache zu erlernen. I. Geschichtliche. a. Die Ueberlieserung der jüdischen Sprachgelehrten.

§. 35.

Die Kenntniss der in den wenig umfassenden Ueberresten der alttest. Litteratur nur unvollständig") erhaltenen Sprache erhielt sich bei den jüdischen Gelehrten durch die Ueberlieferung, wozu aber späterhin, besonders nach der Zerstörung Jerusalems, in den palästinischen und babylonischen (§. 88.) und im 11. Jahrh. in den spanischen Schulen gelehrtes Studium, unter andern auch der arabischen Sprache und ihrer Grammatik hinzukam. Von jüdischen Gelehrten lernte Hieronymus das Hebräische, und ihre Schüler waren die Wiederhersteller der hebräischen Sprachgelehrsamkeit unter den Christen im 16. Jahrh.

a) Falsche Berechnung des Reichthums der hebräischen Sprache durch Schultens de defectibus linguae Hebr. §. 12.

Dieser gelehrten Ueberlieserung, deren Gewährsmänner die Lexikographen, Grammatiker und Commentatoren Abulwalid, Dav. Kimchi, El. Levita, Jarchi, Aben-Esra, Tanchum u. A. sind b), kommt im Ganzen ein hoher Grad von Glaubwürdigkeit zu, wenn sie auch in der Länge der Zeit manches verloren, auch manche Irrthümer ausgenommen hat e).

- b) Gesen. von den Quellen d. hebr. Wortforsch. vor s. HWB. Aufl. S. X ff. Gesch. d. hebr. Spr. S. 95 ff.
- e) Uebertriebene Skepsis des Is. Voss und R. Simon (vgl. Löscher de caus, p. 100.). Verachtung der Rabbinen durch Jo. Forster, Bohle, Gousset u. A., im Contrast mit der Anhänglichkeit der Buxtorfischen Schule an die Rabbinen. Neuerer Skepticismus nach Michael. (Beurtheil. der Mittel, die ausgestorbene hebr. Sprache zu verstehen, S. 27 ff.) immer doch mässigem Urtheil: Paulus im N. theol. Journ. 1796. 3. St. 255 ff. Clavis üb. d. Psalmen, Vorr. Richtig Beuer Hermeneut. s. §. 14.

# b. Alte Uebersetzungen.

§. 36.

Die ältesten Denkmäler der überlieferten, zum Theil auch der gelehrten Sprachkunde der Juden sind die alten Uebersetzungen, deren exegetischer wie kritischer Werth von ihrer Unmittelbarkeit und ihrem Alter abhängt. Die ale xandrinische Uebersetzung, die syrische, die arabische des R. Saadia Gaon, die Vulgata, vornehmlich aber die chaldäischen Paraphrasen werden den Ausleger oft leiten, wo ihn andere Hülfe verlässt; doch hat man ihnen in neuerer Zeit oft zu viel Gewicht beigelegt.

Michael. a. O. 117 ff. Meyer Hermeneut. des A. T. I. 344. Bauer 1. c. 184 sqq. Gesen. angef. Abh. S. VI ff. J. F. Fischer proluss, de verss, Graecis fibr. V. T. Hitterarum Hebr. magistris. Lips. 1772. 8.

# II. Philologische Mittel. a. Etymologie.b. Dialektvergleichung.

§. 37.

Ueberlieserung und Autorität begründet noch nicht allein eine wissenschastliche sichere Kenntniss der Sprache. Da jede Sprache, wenn man erst einige Kenntniss derselben hat, sich durch sich selbst erläutert; so muss die Etymologie und die Analogie zu Rathe gezogen werden <sup>a</sup>).

a) Michael. Beurtheil. etc. 16 ff. Meyer a. O. 131 ff. Missbrauch der Etymologie durch Samuel Bohl XII dissertt. pro formali significatione S. S. eruenda. Rost. 1637. Juc. Gousset. Comment. lingune Hebr. Amst. 1702. recus. et auct. per C. Clodium. Lips. 1743. Auch Neuere wie Böllcher, Redslob u. A. möchten ihr zuviel einräumen.

Weit fruchtbarer ist jedoch die Vergleichung der verwandten Dialekte, nicht nur für die Erklärung einzelner gleichlautender Wörter durch Wiederherstellung verloren gegangener Wurzehrund Nachweisung der durch Seltenheit des Gebrauchs im Hebräischen dunkeln Bedeutungen, sondern auch für die Austindung von erläuternden Analogieen im Sprachgebrauche der Dialekte 1).

b) A. Schultens Vetus et regia via hebraizandi. 1738. Origenes Hebr. ed. 2. 1761. Michael. a. O. 154 ff. Gesen. angef. Abh. XIV f.

Diese Vergleichung muss nicht einseitig seyn, so dass man den einen Dialekt vorzieht; sie muss auf möglichst gesicherte Regela der entsprechenden Aussprache und Schreibung verwandter Wörter in den Dialekten 'e) und die sichere Kenntuiss des Sprachgebrauchs derselben gegründet, und überhaupt von wahrem Forschungsgeiste und richtigem philologischen Takte ohne Hypothesensucht geleitet seyn 'e).

- c) Michael. 219 ff. Schullens Clavis dialect. in Erpenii Rudiment. ling. Arab. ed. 2. L. B. 1770. 187 sqq. Gesen. WB. unter den einz. Buchst.
- d) Ueber die Fehler der holländischen Schule s. Michael. S. 258 ff. Gesen. Gesch. d. h. Spr. S. 128. Gegen das Aufgreifen von Vergleichungen aus Wörterbüchern s. Michael. Beurth. 224 ff.

## c, Context und Parallelstellen.

§. 38.

Vor allem aber muss der Erforscher der hebräischen Sprache die Selbstständigkeit derselben im Wortvorrath und Sprachgebrauch wie in Wortbildung und Syntax anerkennen, und alle etymologische und dialektologische Forschung der Regel des durch Context und Parallelstellen auszumittelnden eigenthümlichen Sprachgebrauchs unterwerfen: ein Grundsatz, den man lange nicht hinreichend anerkannt hat.

Andere falsche Systeme der hebräischen Sprachforschung von Rümelin, Casp. Neumann, von der Hardt u. A. s. beurtheilt von Michael. a. O. 67 f. Bauer l. c. 83 sqq.

# Zweiter Abschnitt. Von den Uebersetzungen des A. T.

# Eintheilung derselben und Litteratur.

§. 39.

Sowohl in Hinsicht auf die exegetische als auf die kritische Benutzung der Uebersetzungen ist allein fruchtbar die Eintheilung derselben nach ihrer Unmittelbarkeit oder Mittelbarkeit und nach ihrem Alter; doch kann diese Eintheilung durch die Rücksicht auf die Sprache so modificirt werden, dass man die unmittelbaren Uebersetzungen Einer Sprache zusammenfasst.

Ueber die Uebersetzungen des A. T. vgl. R. Simon Histoire crit. du vieux Test. L. II. Le Long Biblioth. s. ed. Masch. P. II. Vol. I — III. Walton Prolegg. IX sqq. Cerpz. Crit. sacr. Vet. Test. II. 430 sqq. Rosenm. Handb. f. d. Litt. d. bibl. Krit. u. Exeg. II. 277 ff. III. Eichh. Einl. I. §. 159 — 338. Jahn Einl. I. §. 33 — 67. Berth. §. 154 — 190. Hävern. I, 2. 32 ff.

# Erstes Capitel. Griechische Uebersetzungen.

# I. Die alexandrinische Uebersetzung: ihr Ursprung.

§. 40.

Nach einer in dem angeblichen Briese des Aristeas et ent-baltenen, von Josephus wiederholten, und von spätern Schriststellern weiter ausgeschmückten Nachricht soll, auf Veranlassung des Demetrius Phalereus, unter Ptolemäus Philadelphus, König von Aegypten, zum Behus einer allgemeinen Gesetzsammlung, durch zwei und siebzig aus Palästina gerusene Schristgelehrte die Uebersetzung des mosaischen Gesetzes versertigt seyn.

#### Allgemeine Einleitung.

- interpretes, Graeco Latina, ex vers. Matthiae Garbitii. Ed. emend. juxta exemplar Vatic., ex recens. Eldani de Parchum. Frcf. 1610. 8. Aristeae Hist. LXXII interpretum. Accessere veterum testimonia de eorum vers. Oxon. 1692. 8. Auch in Van Dale Dissert. super Aristea de LXX interprett. Amst. 1705. 4. p. 231—333. und Humphr. Hody de Biblior. textibus original. Oxon. 1705. fol, p. I—XXXVI. Die übrige Litteratur dieses Briefes bei Rosenm. Handb. II. 344 ff.
- b) Antiqq. Jud. XII, 2, 2—14. Ueber die wenigen Verschiedenheiten s. Resenm. a. O. 362 ff.
- c) Philo de vita Mosis L. II. p. 659.: . . . ἐνθουσιῶντες προεφήτευον, οὐκ ἄλλα ἄλλοι, καὶ τὰ δ΄ αὐτὰ πάντες ὀνόματα καὶ ῥήματα, ώσπερ ὑποβολέως ἐκάστοις ἀοράτως ἐνηχοῦντος. (Aehnlich Clem. Alex. Strom. I. p. 342. Iren. III, 25.) Justin. M. Cohort. ad Graec. c. 13. p. 16., welche beide sich aber nicht auf Aristeas berufen. Epiphan, de pond. et mens. c. 3. 6. 9—11. weicht sehr von Aristeas ab. Ueber die Entstehung dieser Sagen Eichk, üb. d. Quellen v. d. Entstehungsgesch. d. alex. Uebers. im Repert. I. 266 ff.
- d) Aristeas, Josephus (besonders Procem. ad Antiqq. §. 3.), Phile, die Talmudisten reden nur vom Gesetze. Hieron. in Ezech. V.: Et Aristeas et Josephus et omnis schola Judaeorum quinque tantum libros Moysis a LXX translatos asserunt. Vgl. c. 16, in Jer. c. 31. in Mich. c. 2. Quaest. Hebr. in Gen. Procem. Justin. aber, Clem. Alex., Tertull., Origen., Epiphan., Hilar. Pictav., Augustin. reden vom ganzen A. Test.

Dass diess eine Fabel sei, wird jetzt allgemein eingestanden e).

e) Erste Zweifel von J. Lud. Vives ad Augustin. de civit. Dei XVIII, 42. (doch vielleicht nur an der Aechtheit des Briefes, Herbst I. 146.) J. Justin. Scaliger ad Edseb. Chron. p. 133. u. A. bei Budd. Isag. hist. theol. p. 1318. Fabric. Biblioth. Gr. III. 665. Vollständige Beweisfuhrung durch Humphr. Hody Contra hist. Aristeae de LXX interprett. diss., in qua probatur, illam a Judaeo aliquo confictam fuisse ad conciliandam auctoritatem versionia Graecae, et Is. Vossii aliorumque defensiones ejusdem examini subjiciuntur. (Lond. 1685. 8. neu bearb. in s. Werke d. Bibl. text. origg. L. l.) vgl. Anton van Dale Diss. super Aristea. Vertheidiger der Fabel: Jac, Usser. de Graeca LXX, interprett. vers. syntagma. (Lond. 1655. Lips. 1695. 4.) c. 1. Is. Voss. de LXX interprett. dissertatt. (Hag. Com. 1661. 4.) c. 2-4. Ejusd. Appendix ad librum de LXX interprett, ib. 1663. 4. Wilh. Whiston, Sim. de Magistris, Charles Hayes u. A. bei Masch praef. ad Biblioth. s. P. II. Vol. II. p. 10 sqq. Rosenm. a. O. 387 ff. Bie Hauptgründe der Unächtheit jener Erzählung s. bei Letzt. S. 378 ff. Sie widerspricht unter audern der Nachricht des Hermippus bei (Ptolemaeus Lagi) τελευτήν άξιωθήναι πρός τούτου (Ptol. Philadelph.) παραφυλάττεσθαι έν τη χώρα μέχρι τι δόξει περί αὐτοῦ. Ἐνταῦθα άθυμότερον διήγε, καί . . . τον βίον μετέθηκε. Das Hauptfactum findet darin wahr Valekenaer diatribe de Aristobulo Jud. (ed. Jo. Luzac. L. B. 1806. 4.) p. 56 sqq., indem er sich auf das Zeugniss des Aristobulus beruft bei Clem. Alex. Strom. I. p. 342.

από Ευσο. Praepar. ev. IX, 6. XIII, 12.: Διηρμήνευται πρό Δημητρίου ύφ΄ έτέρων, πρό τῆς 'Αλεξάνδρου καὶ Περσών ἐπικρατήσεως, τά τε κατά τὴν ἐξ Αἰγύκτου ἐξαγωγὴν τῶν Ἑβραίων τῶν ἡμετέρων πολιτῶν καὶ ἡ τῶν γεγονότων ἀκάντων αὐτοῖς ἐπιφάνεια καὶ κράτησις τῆς χώρας καὶ τῆς ὅλης νομοθεσίας ἐπιξήγησις. Ἡ δ΄ ὅλη ἐρμηνεία τῶν διὰ τοῦ νόμου πάντων ἐπὶ τοῦ . . . Φιλαθέλφου βασιλέως . . . Δημητρίου τοῦ Φαληρέως πραγματευσαμένου τὰ περὶ τούτων. Dieson Aristobulus halten Hody p. 52. Εἰσλλ. Allg. Bibl. V. 253 ff. aus nicht ganz zureichenden Gründen für unächt, Valchenaer aber p. 22 aqq. für ächt. Vgl. Amersfoordt diss. de variis lectt. Holmesianis. (L. B. 1815. 4.) p. 14 aqq.

Kaum mag diese Fabel einiges Wahre enthalten über die Veranlassung und Zeit); aber in dem Hauptpuucte, dass palästinische Gelehrte die Urheber seyn sollen, wird sie durch den Charakter der Uebersetzung selbst widerlegt (§. 42.), und das sicherste bleibt immer, dass diese als ein Product der ägyptischen Juden durch das Bedürfniss derselben veranlasst worden.

f) Eichh. I. §. 163 f. Jahn I. 150 f. Berth. S. 524 ff. Hävern. S. 39 f., die zu viel bauen auf die Nachricht bei Plutarch Apophthegm. Reg.: Δημήτριος ό Φαληρεύς Πτολεμαίω τω βασιλεί παρήνει τά περί βασιλείας και ήγεμονίας βιβλία πτάσθαι και άναγινώσκειν. ά γάρ οι φίλοι τοῖς βασιλεύσιν οι θαβρούσι παραινεΐν, ταύτα έν τοῖς βιβλίοις γέγραπται. Hug de Pentat. vers. Alex. 1818. 4. stritzt sich besonders auf Aelian Var. hist. III, 17.: Δημήτριος . . . . εν Αίγύπτω συνών τῷ Πτολεμαίω νομοθεσίας ήρξε. Strenger ist Hody L. II. c. 3. p. 97 sqq., welcher dem Demetrius Phaler. allen Antheil abspricht, besonders darum, weil die Griechen so wenig vom mosaischen Gesetze wissen. Auch auf die den Juden so geläufige heilige Zahl 72 lässt sich nichts bauen (Hody p. 123 sq. Hotting. Thes. phil. p. 290 sq.), zumal da die Existenz des ägyptischen Synedriums zweiselhast ist. (Lightfoot hor. Hebr. ad Act. IX, 2. Buddei Isag. p. 1321.) Nach Herbst I, 150 ff. lässt sich aus der apologetischen Absicht des Ps. Arist. (nämlich den ägypt. König u. seinen Bibliothekar als die grössten Gönner der Juden und Verehrer ihres Gesetzes darzustellen, und den Beweis zu liefern, dass das Original der Uebersetzung aus den Archiven der heil. Stadt genommen sei) auf die Richtigkeit des Hauptfactums, dass die Uebersetzung auf Befehl eines ägyptischen Königs entstanden sei, schliessen; dieser König aber sei Ptolem. Lagi; auch baut er viel auf das jährliche Danksest, dessen Philo l. c. p. 660. erwähnt. Frankel Vorstudien z. d. LXX (1841.) 8. 8. schliesst aus den unübersetzt gelassenen hebr. Wörteru, dass die Uebersetzung nicht für einen ägyptischen König, sondern für Juden gemacht sei. Tradition von fünf Uebersetzern im Tract. Sopherim. I, 7. Versuche der Vereinigung: Leusden Philol. hebr. mixt. diss. 2. R. Simon disquis. crit. c. 15. Berth. 8. 525. vgl. Carpz. crit. s. p. 491. Nach der Angabe mehrerer alter Schriftsteller, welche die Verfertigung dieser Uebersetzung in die Zeit Ptolemas Lagi setzen (Iren. Haeres. III, 25. bei Euseb. H. E. V, 8. Clem. Alex. Strom. L. I. p. 341.), nimmt Hody p. 91 sqq. die Zeit der gemeinschaftlichen Begierung des Ptolemans Lagi und Philadelphus an (286 u. 285 v. Chr.), welche Annahme aber in ihren Gründen verschieden ist von dem Versuche Berth.'s 8. 527. nach Gerh. Voss die Erzählung des Aristeas mit der Nachricht des Hermippus zu vereinigen, wogegen Hody p. 97.

Die Annahme, dass dabei eine frühere bruchstückweise vorhandene Synagogen-Uebersetzung, Bemerkungen zu schweren Stellen, die später zusammengetragen worden, zum Grunde gelegt seis), hat viel Wahrscheinliches.

g) Berth. S. 524., Frankel S. 20., welche obige Behauptung des Aristobulus dafür benutzen, die aber selbst Valckenaer p. 64. für eine Außschneiderei hält. Gegen eine solche frühere Uebersetzung Hody p. 570. Nach Frankel S. 17. (ähnlich Huet. demonstr. evang. IV, 12. 3.) meint Aristobulus bloss einen Auszug des Pentateuchs, spricht auch nicht gerade von einer griechischen Uebersetzung.

Samaritanische Sage von der Entstehung des griechischen Pentateuchs in Abul Phulhachs Samarit. Chron. S. die von Schmurrer mitgetheilte Probe davon in Paulus N. Rep. I. 125 f.

#### §. 41.

Es ist an sich wahrscheinlich, und sowohl jene Sage, als die verschiedene Beschaffenheit der Uebersetzung selbst bestätigt es, dass sie nicht auf einmal und durch Einen Verfasser entstanden ist. Zuerst ward der Pentateuch übersetzt, und nach und nach die übrigen Bücher des A. T. 4)

a) 80 nach Hody alle Neuern. Dagegen Valckenaer 58 sqq., der das Zengmiss des Josephus Procem. Antiqq. §. 3. sonderbar umgeht, und die Worte des Aristobulus τῶν διὰ τοῦ νόμου πάντων vom ganzen A. T. versteht wie auch Hüvern. I, 2. 41.

Die Zeit der Uebertragung der einzelnen Bücher lässt sich nicht bestimmen<sup>5</sup>). Nur so viel ist wahrscheinlich, dass das Ganze oder der grösste Theil des A. T. zur Zeit des Enkels des Jesus Sirach (130 J. v. Chr.) in griechischer Sprache vorhanden war (Prol. z. Jes. Sir.)<sup>c</sup>).

- b) Versuche bei Usser. de LXX interpr. p. 22. Hody 178 sqq. Eichh. I. 5. 164. S. 464 f.; dgg. Jahn I. 153. Namentlich sagt der Epilog des B. Esther nichts von der Zeit der Uebersetzung desselben, so wenig als von der Ueberreichung desselben an den König, wie Eichh. behauptet. Dagegen auch Valchenaer l. c. p. 63. Nach Michael. Or. Bibl. IV. 30. Berth. Uebers. u. Erkl. d. Dan. I. 142. soll der Daniel erst nach Christi Geburt übersetzt seyn; ein hinreichender Beweis aber ist nicht dafür geliefert.
  - c) Usser. l. c. 1. Hody p. 192 sqq. Eichh. Einl. in d. Apokr. S. 40 f.

#### Beschaffenheit.

§. 42.

Die Sprache, in welcher sie geschrieben ist, ist die sogenaunte dialectus communis, wie sie seit Alexander d. Gr. herrschend geworden. Ihren ägyptischen Ursprung bezeugt der Gebrauch gewisser auf Aegypten hindentender Ausdrücke und die Abweichung von der kritischen und exegetischen Genauigkeit der Palästinenser und ihrer Reception a).

a) Παστοφορεῖον, ἀρτάβη, ἔβις, ἄχι, νόμος Jes. XIX, 2. Vgl. User. L. c. 1. p. 22. Hody p. 115 sqq. Gesen. Comm. üb. d. Jes. I. 60. Gesch. d. hebr. Spr. S. 77. Frankel S. 38 ff. leugnet den ägyptischen Ursprung der ganzen Uebersetzung, namentlich der des Pentateuchs (?).

Die Uebersetzungen der einzelnen Bücher unterscheiden sich sehr sowohl in Uebertragung einzelner Ausdrücke als im ganzen Charakter, und zwar die des Pentateuchs am vortheilhaftesten. Im Ganzen fällt dieser Uebersetzung der Fehler der Wörtbickeit, verbunden mit einer Willkür, wodurch öster der tropische (besonders anthropomorphistische) Ausdruck mit dem eigentlichen vertauscht, das Obscöne vermieden, etwas zur Erklärung eingeschoben und Fremdartiges in den Text hineingetragen wird, und der Mangel genauer Sprachkenntniss zur Last, wiewohl sie eine Menge guter eigenthümlicher Erklärungen hat <sup>e</sup>).

- b) Hody p. 224 sqq. Lex. Hebr. ad Origen. Hex. ed. Montfauc. II. 401 sqq. Lamb. Bos Prolegg. ad ed. LXX interprett. c. 1. Gesen. Comm. 56 f.
- e) Belege bei Carpz. crit. s. 505 sqq. Hotting. thes. phil. 352 sqq. Gesen., am vellständigsten bei Frunkel 8. 168 ff. Uebertriebene Schätzung dieser Uebersetzung durch Is. Voss. de LXX interpr. c. 1. 30. Ein sehr günstiges Urtheil über den Uebersetzer der BB. Sam. und den von ihm befolgten Text fällt Thenius kurzgef. exeg. Handb. s. A. T. IV. Die scheinbaren Zusätze sind ihm theils sweite oder dritte Uebersetzung derselben Stelle, theils Randglossen wie 1 B. III, 21. 2 B. XIII, 15. XXI, 11. 15., theils ursprüngliche Bestandtheile des Textes. Auch Frankel S. 76 ff. nimmt eingeschobene Glosseme an, sowie nach ihm die Uebersetzung wenigstens zum Theil aus einzelnen Bruchstücken, Glossemen u. dgl. erwachsen ist (?).
- Im B. Estber und Daniel hat der Uebersetzer zum Theil den Ueberarbeiter gemacht, und sich Abweichungen vom Texte, hier Weglassungen und Abkürzungen, dort Zusätze und Einschaltungen erlaubt (§. 200. 258.) d). Im Pentateuche liegt eine der samaritanischen verwandte, durch erleichternde Lesarten ausgezeichnete der j, im Jeremia eine von Zusätzen freiere (§. 217. 218.) Recension zum Grunde.

d) Auch im ister mei a dem Sprüchww. finden sich Abweichungen, sei es durch Schulu de Sprücken, sei es durch Willkür oder beides.

Ziegler Univers de Sprücken, S. 32.

gi Laura de Lieuravinstinamung des alex. Textes mit dem samar. s. Animultime samuel in teacum Hebr. et Samarit. in Polyglott. Lond. IV. 19 sqq. House ha with pa the sqq. Hypothese, dass die Alexandriner geradezu aus ates stantis. Jamischrift übersetzt (Holling. l. c. 301 sqq. Postellus in tabb. Maria de Pentateucho LXX interprett. Graeco non A HAMM WE SEMERITANO textu converso. Marb. 1765. 4. Entdeckter wab-4 Jr., .. .. Leu Bibelübers. Mind. 1775. 211 ff. Eichh. Einl. II. (. 388.), walk a samperunde aus der Nachricht des Hieron. praef. ad libr. Beg. und was margiane, praelim. ad Hexapl. I. 86. nach der andern Stelle des ad Marcellam, und aus den angeblichen nach dem samaritaniwhere stattgehabten Buchstaben verwechselungen wegfallen, s. Gesen. hebr. Spr. 176. Comment. d. Pentat. Samar. 11 sqq. Schon Jahn and dagegen erklärt, Einl. I. 156 f. Annahme von Interpolationen (R. Aza-Meer Enuim f. 49. c. 1. bei Holling. l. c. 301. Usser. Synt. de LXX inexpertt. 215. Seb. Rau Exercitatt. ad Houbigant. Prolegg. 132 sq.). Die rich-Ansicht s. bei Gesen. de Cod. Sam. 14 sq. Vgl. Amersfoordt p. 60 sqq.

Hypothese, dass die alexandrinische und die andern griechischen Ueberzetzungen aus hebräischen Handschristen mit griechischer Schrist versertigt
worden. Tychsen tentamen de variis codicum Hebr. V. T. mst. generibus. Rost.

1772. 66 sqq. Masch Biblioth. s. T. II. Vol. II. 54 sqq.

#### Ansehen und Gebrauch.

§. 43.

Das hohe Ausehen, in welchem diese Uebersetzung bei den Hellenisten stand, erhellet aus den Fabeln von ihrem Ursprunge und dem Glauben an ihre Inspiration; aber auch die palästinischen Juden nahmen diese Vorstellungen an 4).

a) Hieros. Megill. f. 62. c. 4. Babyl. Megill. f. 9. Tract. Sopher. c. 1. Morini Exercitt. Bibl. L. I. exerc. 8. c. l. p. 180 sqq.

Nicht nur bei den Hellenisten ), sondern vielleicht auch in Palästina selbst ), wurde das Gesetz in dieser Uebersetzung in den Synagogen vorgelesen. Philo benutzt sie allein, und selbst Josephus macht von ihr mehr als vom hebräischen Texte Gebrauch ).

- b) Tertull. Apol. c. 18.: Judaei palam lectitant. Justin. Mart. Apol. 1, 31. p. 62. Dial. c. Tryph. c. 72. p. 170.: . . . Εν τισεν ἀντιγράφοις τῶν εν συναγωγαῖς Ἰουδαίων. Novell. 146., vgl. Hody p. 224 sqq. Carpz. crit. 522 sqq. Frankel S. 56. leugnet die Vorlesung aus dem griechischen Texte; doch muss er zu einer erzwungenen Erklärung von Stellen jener Novelle wie . . . . ii qui graeca lingua recitant, septuaginta interpretum utentur translatione, seine Zuflucht nehmen: es sei nur von einer griechischen Erklärung die Rede.
  - c) Die Stelle in Hieros. Sota f. 21. c. 2. (bei Buzt. Lex. Talm. p. 104.):

- R. Levi ivit Caesaream, audiensque eos legentes lectionem Audi Israel (Dent. VI.) Hellenistice, voluit impedire ipsos. R. Jose id animadvertens irascebatur diceas: Qui non potest legere Hebraice, num omnino non leget? ist nach Lightfoot ad Act. VI, 1. und Hody p. 227. bloss vom Kri schema zu verstehen. Nur vom B. Esth. wird Megill. f. 17 sq. ausdrücklich gesagt, dass man es in jeder Sprache vorlesen dürfe.
- d) Spittler de usu vers. Alex. ap. Josephum. Gott. 1779. Scharfenberg de Josephi et vers. Alex consensu. Lips. 1780. Vgl. Ernesti Opusc. philol. crit. ed. 2. L. B. 1776. 363 sqq. Michael. Or. Bibl. V. 221 ff. VII. 189. Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. 80 ff. Das hohe Ansehen dieser Uebersetzung schränkt hauptsächlich auf die Christen ein Reinhard de vers. Alex. auctor. et usu, Opusc. ed. Pölitz 1. 36 sqq.

Dagegen wurde sie späterhin den Juden aus polemischen Gründen verdächtig<sup>e</sup>), und daraus erklärt sich der Abscheu, den eine talmudische Sage bezeugt<sup>f</sup>).

- e) Von den Streitigkeiten zwischen Juden und Christen in Betreff der LXX finden sich die ersten Spuren in Justin. M. dial. c. Tryph. c. 68. p. 166.:
  ... τοῖς διδασχάλοις ὑμῶν, οἵτινες τολμῶσι λέγειν, τὴν ἐξήγησιν ἢν ἐξηγήσωντα ὑμῶν πρεσβύτεροι παρὰ Πτολεμαίφ . . . γενόμενοι, μὴ είναι ἔν τισιν ἀληθη. c. 71. p. 169: 'Αλλ' οὐχὶ τοῖς διδασχάλοις ὑμῶν πείθυμαι μὴ συντεθειμένοις χαχῶς ἐξηγεῖσθαι τὰ ὑπὸ τῶν . . . ἐβδ. πρεσβυτέρων άλλ' αὐτοὶ ἐξηγεῖσθαι πειρῶνται καὶ ὅτι πολλὰς γραφὰς τέλεον περιείλον ὑπὸ τῶν ἐξηγήσεων κτλ. wogegen Philo de vita Mosis II. 510. noch an die Uebereinstimmung des Griechischen mit dem Hebräischen glaubt. Hody 233 sqq.
- Megillath Tannith f. 50. c. 2. ed. Bas. 1578. vom Fasten am 8. T. des Tebeth: Octavo die m. Tebeth, quod eo scripta est lex Graece temporibus Ptolemaei regis, et tenebrae venerunt super mundum tribus diebus. Tract. Sopher. c. 1.: Opus quinque Seniorum, qui scripserunt Ptolemaeo regi legem Graece, et fuit dies ille gravis Israeli, sicut dies, quo factus vitulus. Hody 220 sqq. Wolf Bibl. Hebr. II. 443. Hotting. thes. phil. 336. Carpz. l. c. 524 sq.

# II. Die übrigen alten griechischen Uebersetzungen.

#### §. 44.

Von mehrern andern alten griechischen Uebersetzungen sind nur Bruchstücke übrig. Aquila a), ein jüdischer Proselyt ), aus Synope e), um die Mitte oder gegen das Ende des 2. Jahrh. d), versertigte zum Gebrauche der Juden eine buchstäblich treue Uebersetzung e), welche sie der alexandrinischen vorzogen ).

s) Im Hieros. Talmud פקרלון, wofur im Babyl. Talmud אנקלוט, (6.58.). Hetting. 376. Wolf Bibl. H. P. I. s. h. v. Bartolocci Bibl. Rabb. IV. 281 sq. Hedy 573 sq. — Eichh. Einl. I. §. 210. hält ihn jedoch für verschieden nach dem freieren Charakter der von ihm angeführten Fragmente bei R. Azaria Meor Ensj. f. 146. c. 2. vgl. Buxt. Lex. Tal. v. UKD.

the later than the later of the sum of the win medicine to property of the sum of the su

. Suit Species. l. c. Πενβερίδης von Hadrian. Vgl. Schem. Rabba

was the scannichal Hakk f. 28. c. 2.

του Ε ... (er schrieb zw. 177 n. 192.) scheint ihn als seinen Zeitgeποιών το Δοιτουλίνο. Dass ihn Justin. M. dial. c. Tryph. c. 71. 169.: περί
ποιών της. ιδού τη παρθένος έν γαστρί λήψεται, άντείπατε, λέγοντες είποιών της νεάνις έν γαστρί λήψεται — nicht ansuhre, seigt Creds. Beitr.

1. Δοι τη νεάνις έν γαστρί λήψεται — nicht ansuhre, seigt Creds. Beitr.

- Meren. ep. ad Pammach. de optimo genere interpret. Opp. IV, 2. Aquila autem proselytus et contentiosus interpres (Comm. in Hos. II.: witten et diligeus. — Ep. 125. ad Damas. II. 567.: non contentioses, ut within putant, sed studiosus verbum interpretatur ad verbum. -- Ep. 138. Marcell. II. 707.: verborum Hebr. diligentissimus explorator. - In Essi. YLIX.: eruditissimus liuguae Hebraicas), qui non solum verba, sad etymologina verborum quoque transferre constus est, jure projicitur a nobis. Quis emim pro frumento et vino et oleo pesset vel legere vel iutelligere ysuna, onuμομόν, στιλπνότητα, quod nos possumus dicere susionem, pomalionem et mendeutiam? Aut quia Hebraici non solum habent άρθρα, sed et πρόαρθρα, ille κακοζήλως et syllabas interpretatur et litteras, dicitque σύν τον ομοανόν καί σύν τήν γην, quod Graeca et Latina lingua omnino non recipit. Origen. ep. ad Afric.: δουλεύων τῆ Ἑβραϊκή λέξει. Epiphan. l. c.: Ἡρμήνευσεν σύκ όρθιμ λογισμῷ χρησάμενος, ἀλλ' ὅπως διαστρέψη τινὰ τῶν ῥητῶν, ἐνσκήψας τῆ τῶν έβδομήχοντα δύο έρμηνεία. Γνα τά περί Χριστού έν ταῖς γραφαίς μεμαρτυρημένα άλλως έκδωσει, δι ήν είχεν αίδω είς άλογον αύτου απολογίαν. Ungünstige Urtheile über seine Uebersetzung bei Iren. l. c. (Not. b.), Euseb. Caes., Philastr. u. A. (Carpz. Crit. s. p. 556. Vgl. Kennikot dissert. gen. 6.69. p. 150.) Dagegen Eichh. I. 521 ff. Montfauc. Prolegg. ad Hexapla IV, 5. Micron. ep. 74. ad Marcell. Opp. IV, 2, 61.: Jam pridem cum voluminibas Hobracorum editionem Aquilae confero, ne quid forsitan propter odium Christi synagoga mntaverit: et ut amicae menti fatear, quae ad nostram fidem pertineant roborandam plura reperio. Eine polemische Tendenz seiner Uebersetzung lässt sich nicht leugnen. Zweite Ausgabe: Hieren. in Ezech. III.: Aquilae secunda editio, quam Hebraei κατ' ακρίβειαν nominant. --
- f) Origen. ep. ad Afric. φιλοτιμότερον πεπιστευμένος παρά Ιουδαίοις ήρμηνευκέναι την γραφήν. Augustin. de civit. Dei XV, 23.: Aquila . . . quem interpretem Judgei ceteris anteponunt. Novell. 146.: Licentiam damus et Aquila uti etc., wo jedoch die secunda editio (δεντέρωσις) nicht mit Berth. von Aqui-

le's sweiter Anagabe su verstehen ist. Hody p. 236 sqq. p. 577. Dass sie die Ebioniten angenommen, ist wahrscheinlich, folgt aber nicht geradenu aus Iren. l. c.

The odotions) that fast weiter nichts, als dass er die LXX von neuem boarbeitete h). Seine Uebersetzung des Daniel brauchten die Christen späterhin statt der alexandrinischen h).

- g) Nach Iren. l. c. Proselyt aus Ephesus. Hieron. ep. 89. ad August. IV. 2. 626.: hominis Judael atque blasphemi editio. Vgl. Praef. Comm. in Dan.: Juxta Theodotionem, qui utique post adventum Christi incredulus suit: licet eum quidam dicant Hebionilam, qui altero genere Judaeus est. Praef. in Esram: Judges et Hebionilas legis veteris interpretes, Aquilam videlicet et Symmachum et Theodotionem. Praef. in Job.: Judaeus Aquila et Symmachus et Theodotio Judaizantes haeretici, qui multa mysteria Salvatoris subdola interpretatione celarent. Catal. scriptt. eccles. c. 54. IV, 2, 116.: Theodotionis Hebionaci, Comm. in Hab. III.: Theodotio vere quasi pauper et Hebionila, sed et Symmachus ejusdem dogmatis, pauperem sensum secuti Judaice transtulerunt. Isti semichristiani Judaice transtulerunt: et Judaeus Aquila interpretatus est, ut Christance. Euseb. H. E. V, 8. wiederholt bloss Irenaus. Epiphan. 1. c. c. 17.: Πουτικός άπό της διαδοχής Μαρκίωνος, μηνιών καλ αύτός τη αύτου αίρέσει καλ είς Ιουδαϊσμόν άποκλίνας και περιτμηθείς κτλ. Dessen Zeitangabe s. beurtheilt bei Hody 579 aq., Stroth im Repert. II. 76. Credn. Beitr. II. 254., der sie billigt. Aber wenn auch Th. unter Commodus geschrieben haben könnte, so ist dich das falsch, dass er später als Symmachus seyn soll.
- A) Hieron. in Eccles. II.: LXX et Theodotio, sicut in pluribus locis, ita et haq quaque concordant. Praef. in Evang.: Inter novos (Aquil. et Symm.) et veteres (LXX) medius incedit. Praef. in Psalt.: simplicitate sermonis a LXX interpretibus non discordat. Praef. in Job.: Aquila, Symmachus et Theodotio vel verbum ex verbo vel sensum ex sensu vel ex utroque commixtum et medie temperatum genus translationis expresserunt. Epiphen. l. c. c. 17.: τὰ κλείστα τοῖς οβ΄ συναδόντως ἐξέδωκε· τριβάς γὰρ εἶχε οὐτος τὰς πλείστας ἀπό τῆς συναδείας τῶν οβ΄. Doppelte Ausgabe: Hieron. in Jerem. XXIX, 17.: Theodotio interpretatus est sudrinas: secunda pessima: Symmachus nouissimas. Degegen die Conjectur bei Hody p. 584., nach welcher einzuschalten vor secunds: Aquilae prima editio . . . .
- in nono stromatum volumine asserit se, quae sequuntur ab hoc loco in propheta Daniele, non juxta LXX interpretes, qui multum ab Hebraica veritate discordant, and juxta Theodotionis editionem disserere. Praef. in vers. Dan.: Busislem Prophetam juxta LXX intt. Ecclesiae non legunt, utentes Theodotionis editione; et hoc cur acciderit nescio. Sive quia sermo Chaldaicus est et quibusdam proprietatibus a nostro eloquio discrepat, noluerunt LXX intt. easdem linguae lineas in translatione servaro; sive sub nomine eorum ab alio, nescio quo, non satis Chaldaeam linguam sciente, editus est liber; sive aliud quid causae extiterit ignorans: hoc unum affirmare possum, quod multum a veritate discordet et recto judicio repudiata sil. Vgl. Procem. Comm. in Dan.,

Phologo in Jose, April, c. Rufin. II. 33. Der Grund lag nach Credn. S. 260. im appliyedinden Reductuisse der Christen. Vgl. 5. 46.

And the belies sich Symmachus!) des reinen griechischen Austrackes, und übersetzte freier!).

There is a super such durch syrische Nachrichten bestätigt wird (Assume Rive reset is 2.3 sqq. III, 1. 17.). Epiphan. l. c. c. 16.: Σαμαρείτεται φιλογίαν . . . προσηλυτεύει καλ περιτέμνεται δεύτερον.

Των και το προσηλυτεύει καλ περιτέμνεται δεύτερον.

Των και το προσηλυτεύει καλ περιτέμνεται δεύτερον.

Των και το προσηλυτεύει καλ περιτέμνεται δεύτερον.

Το προσηλυτεύει

Τρημέσει Ι. c.: . . . πρὸς διαστροφήν τῶν παρὰ Σαμαρείταις ἐρμηκαν ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

με ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

με ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

με ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες την τρίτην ἐξέδωκεν ἐρμηνείαν. Hieron. Comm. in Amos. III.:

Καρι το ενίστες την τ

Alle drei bestissen sich grösserer Treue als die LXX, und vermieden die Auslösung der Tropen; ost stimmen alle drei gegen die LXX überein.

Noch hat man Bruchstücke von drei anonymen Uebersetzungen, welche nach ihrer Stellung in Origenes Bibelwerke die Quinta, Sexta und Septima heissen<sup>m</sup>).

m) Epiphan. c. 17.: Εὐρέξη ἡ πέμπτη ἐν πίθοις, ἐν Ἰεριχῷ κεκρυμμένη .. ἐν χρόνοις Καρακάλλου τε καὶ Γέτα. (Euseb. H. B. VI, 16. sagt nur, dass eine von den drei Ueberss. daselbst gefunden sei.) Hieron. praes. ad Orig. Homil. in Cant. Cant.: Quintam editionem, quam in Actaeo littore invenisse se scribit (Origenes). Epiphan. ih.: Εὐρέξη ἐκτη ἐκδοσις καὶ αὐτὴ ἐν πίθοις κεκρυμμένη ἐν Νικοπόλει τῆ πρὸς ᾿Ακτία. (Euseb. a. O. lässt eine der drei Ueberss. des Aquila, Symmach. und Theodot. daselbst finden.) Ueber den Umfang derselben Hieron. Comm. in Tit. III. (β. 45. Not. d.) Hody p. 590 sqq. — Hieron. apolog. c. Rufin. II, 34.: .. Aquila et Symm. et Th. Quintaeque et Sextae editionis Judaicos translatores. Den Vers. der Sexta verräth das Fragment Hab. III, 13.: Ἐξῆλξες τοῦ σῶσαι τὸν λαόν σου διὰ Ἰησοῦ τοῦ Χριστοῦ σου.

Ausserdem kommen mancherlei Uebersetzungsbruchstücke als Randanmerkungen in den Handschristen der LXX vor, unter den Namen: δ Έβραῖος — Anmerkungen über den Text der LXX aus Vergleichung des hebr. Textes, hauptsächlich aus Hieron. (Eichh. I. §. 206.) — δ Σύρος, aus Sophronius griechischer (in Syrieu stark gebrauchter) Uebersetzung von Hieron. neuer lateinischer (Döderl. quis sit δ Σύρος V. T. graecus interp. Alt. 1772. 4. Eichh. §. 207.) — τὸ Σαμαρειτικόν (§. 63.) — δ Ἑλληνικός, eine unbekannte griechische Uebersetzung (Eichh. §. 208.).

# III. Kritische Geschichte der alexandrinischen Uebersetzung. Origenes Hexapla.

§. 45.

Dadurch dass die alex. Uebersetzung keine öffentliche Geltung hatte, und daher keine Recension ihres Textes festgestellt war, so dass jedem Abschreiber und Leser freie Hand zu Aenderungen und Zusätzen blieb, war der kritische Zustand derselben ein höchst verderbter geworden ...

e) Orig. Comm. in Matth. T. XV. Opp. III. 671.: Νυνὶ δὲ δηλονότι πολλή γέγειτ ή τῶν ἀντιγράφων διαφορὰ, εἴτε ἀπὸ ράμυμίας τινῶν γραφέων, εἴτε ἀπὸ τάλμης τινῶν μοχ μοχ μος τῆς διορθώσεως τῶν γραφομένων, εἴτε καὶ ἀπὸ τῶν τὰ ἐαυτοῖς δοχοῦντα ἐν τῆ διορθώσει προστιθέντων ἢ ἀφαιρούντων. Ueber die Zmätze der LXX Epist. ad Afric. I. 12 sqq. Beispiele früher Corruptionen bei Philo und Josephus b. Grabe de vitiis LXX intt. ante Origenis aevum illutis. Ox. 1710. 4. p. 3 sqq. Eichh. §. 167. Justins d. M. Text war in manchen zumal measispischen Stellen nuch dem Originale wahrscheinlich durch christliche Hände berichtigt. Eichh. a. a. O. Credner Beitr. II. Abschn. 6. 7. Dergleichen LAA. finden sich schon früher in neutest. Schriften, bei Barnabas, Clem. Rom. u. A.

Origenes unternahm es den Text durch Vergleichung des hebräischen Originals und der übrigen griechischen Uebersetzungen nicht sowohl kritisch zu verbessern als um exegetischen Gebrauche geschickter zu machen ), und führte es in einem grossen Bichelwerke, gewöhnlich Hexapla genannt ), aus.

- b) Er hatte dabei einen apologetischen Zweck. Epist. ad Afric. p. 16 sq.: Ταύτα δέ φημι, ούχὶ ὅχνω τοῦ έρευναν καὶ τάς κατά Ἰουδαίους γραφάς, καὶ πάσας τὰς ήμετέρας ταὶς ἐκείνων συγκρίνειν, καὶ ὁρᾶν τάς ἐν αὐταῖς διαφοράς. εί μή φορτικόν γούν είπειν, έπι πολύ τούτο, δόη δύναμις, πεποιήκαμεν γυμυάζοντες αύτων τον νουν έν πάσαις ταίς έχδόσεσι χαλ ταίς διαφοραίς αύτων, μετά του ποσώς μάλλον άσχειν την έρμηνείαν τών 6, ενα μή τι παραχαράττειν δοικίημεν ταξς ύπό τὸν ούρανὸν έχχλησίαις, χαὶ προφάσεις διδώμεν τοῖς ζητσύσιν άφορμάς, εθέλουσι τούς έν μέσφ συχοφαντείν χαλ τῶν διαφαινομένων έν τῷ κοιτῷ κατηγορείν : ἀσκοῦμεν δὲ μή άγνοεῖν καὶ τὰς παρ' ἐκείνοις, Ενα πρός Ιουδαίους διαλεγόμενοι, μή προφέρωμεν αύτοῖς τὰ μή χείμενα έν τοῖς ἀντιγράφοις αὐτὧν, χαὶ ἵνα συγχρησώμε≒α τοίς φερομένοις παρ' έχείνοις, εί χαι έν τοῖς ήμετέροις οὐ χεῖται βιβλίοις τοιαύτης γάρ ούσης ήμων τε πρός αύτους έν ταϊς ζητήσεσι παρασχευής, ού καταφρονήσουσιν, ούδ΄ ώς έλος αύτοῖς, γελάσονται τοὺς ἀπό τῶν έλνῶν πιστεύοντας, ώς τ' άληθή παρ' αὐτοῖς άναγεγραμμένα άγνοοῦντας. Vgl. Jahn I. 164 f.
- e) Epiphan. de pond. et mens. c. 18. 19.: ὅτε καὶ τὰ ἐξαπλᾶ, καὶ τὰς δύο τῶν Ἑβραϊκιῶν σελίδας ἀντικρὺ ἐκ παραλλήλου μιᾶς ἐρμηνείας πρὸς τὴν ἐτέραν συκίστρες, ἐξαπλᾶς τὰς βίβλους ὁνομάσας . . . . Τετραπλᾶ γάρ εἰσι τὰ de Wette Binl. i. A. T.

the sound of the second seed and the seed of the seed The researce of reviews or rate duck rate bes were server beiter bie bie bei mienen. Ein de nat neunry unt is kern το το πρός χώλου, ναι φ. εναγωνες εναγωνεί αυτο του πείτης της Έβραίων σημειώσεως, τά των The service of the service with the service was supplied to the service of the se the and mach undern Spuren in Ueberschriften und Schoτο του καταίτε (a. R. Schol. Cod. Coislin. ad Ps. 86.: μήτηρ Zule . .... Τετρασελίδω, εν δε τω τοῦ και τοῦ και τοῦ ρω) huben Usser. de LXX intt. Montfouc. praclim. ad Hex. p. 9., Hody p. 595 agg., have believed by the c. 2. sect. 4. f. 4. p. 258., Stroth z. deutsch. Uebers. Auch 11. 10. Beuer Einl. 152. Crit. s. p. 262., Berth. 8. 547., Holmes were w F. I. edit. LXX c. 1. s. 2., Hävern. I. 2. 55., Herbst I, 165. mit Tetrapla ein eigenes Werk gewesen sei, während Eichh. Liut Mehmalt ad Mor. 137., Augusti Einl. 6.66. bloss einen Unterschied the the transfer annehmen; was allerdings in Ausehung der Hezapla und Ungewissheit, wann Origenes die Tetrapla herausgegeben Menifouc. p. 9.). Statt έπικατασκευάσας liest man auch έπισκευάu des Stelle des Euseb.; jenes versteht man so, dass Origenes die Tetrabesonders hinzu versertigt (Vales. ad Eus.), dieses so, dass er erst triapla und nach Findung der 5. 6. u. 7. Uebers. die Hexapla und Octa-Ausammengestellt habe (Hody, Usser.). Gegen Pelav. ad Epiphan. 401 sqq., welcher auch Hexapla und Octapla für verschieden hält, s. Hody l. c. Monteus. p. 15. Enneapla kommt nie vor (Montfauc. 1. c. p. 8. Huet. 1. c. 259.).

Er stellte darin den hebräischen Text mit hebräischen Buchzuben, denselben mit griechischen d), die Uebersetzung des Aquita, des Symmachus, der LXX, des Theodotion und in einigen
büchern auch die Quinta, Sexta und Septima columnenweise neben
einander, und verbesserte den Text der LXX aus den übrigen
Uebersetzungen, zunächst immer aus Theodotion, so dass er aus
diesem das Fehlende, mit einem Asteriskos und dem Namen der
Quelle bezeichnet, einrückte, und das Ueberslüssige zwar stehen
liess, aber mit einem Obelos bezeichnete e).

d) Der sichern Aussprache wegen, Ernesti Opusc. phil. 302.

e) Orig. Comm. in Matth. T. XV. Opp. III. 672.: την μέν οὖν ἐν τοῖς ἀντιγράφοις τῆς καλαιᾶς διαΞήκης διαφωνίαν . . . εὕραμεν ἰάσασθαι, κριτηρίφ χρησάμενοι ταῖς λοιπαῖς ἐκδόσεσιν. τῶν γὰρ ἀμφιβαλλομένων παρὰ τοῖς ὁ διὰ τῶν ἀντιγράφων διαφωνίαν τὴν κρίσιν κοιησάμενοι ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἐκδόσεων, τὸ συνᾶδον ἐκείναις ἐφυλάξαμεν, καί τινα μέν ώβελίσαμεν ἐν τῷ Ἑβραϊκῷ μὴ κείμενα, οὐ τολμήσαντες αὐτὰ πάντα περιελεῖν. Deutlicher Hieron. Comm. in Ţit. III.: Unde nobis curae fuit omnes veteris Legis libros, quos vir Adamantius in Hexapla digesserat, de Caesariensi Bibliotheca descriptos, ex ipsis an-

thenticis emendare, in quibus ipsa Hebraea propriis sunt characteribus verba descriptat, et Graccis Miteris tramite expressa vicino. Aquila etiam et Symmachus. Septuaginta et Theodotio suum ordinem tenent. Nonnulli vero libri, et maxime hi, qui apud Hebracos versu compositi sunt, tres alias editiones additas habent, quam Quintam et Sextam et Septimam translationem vocant, anctoritatem sine nominibus interpretum consequutas. Praef. in Paralip.: Et certe Origenes non solum exemplaria composuit quatuor editionum, e regione singula verba describens, ut unus dissentiens statim caeteris inter se consentientibus arguatur; sed quod majoris audaciae est, in editione LXX Theodotionis editionem missuit: asteriscis designans quae minus ante fuerant, et virgalis, quae ex superfico videbantur apposita. Montfauc. l. c. p. 10.: Quod auten in Tetraplis editionem LXX non emendaverit Origenes, sed iis manum melicam postea admoverit, nempe cum Hexapla et Octapla adornaret, multis ez locis comprobatar. Vgl. obiges Schol. ad Ps. 86. Eine ähnliche Meinung hat Holmes 1. c. sect. 4. 5. - Grund, warum die LXX swischen Symm. und Theod. stand. Epiphan. l. a.: 'Ωριγένης πυβόμενος την τών οβ΄ έκδοσιν άκριβη είναι, μέσην ταιύτην συνέληκεν, όπως τάς έντευλεν καλ έντευλεν έρμηνείας διε-Myrn. - Beber den Gebrauch der Asterisken # und Obelen - s. Montfauc. 28 sq. Carps. p. 580. Rolmes l. c. sect. 6. 7. Die Bedeutung der Lemnisken ÷ und Hypolemnisken - ist zweifelhaft. Folgendes Schema mag die Rinrichtung des Werks deutlich machen.

| UC        |                                             |                   |                                    |                    |      |                     |       |                    |               |            |                      |               | 0                  |                      |                    |                              |                      |                     |                    |                   |                              |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------------------|-------|--------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
|           | •                                           |                   |                                    |                    |      |                     | _     | לווץ אוח           | Pa. XVIII, 7. |            | אראר טמיך            | .Pa. VIII, 4. | רקיע השמים.        | הארץ על־סני          |                    | ועוף יעוסף על-               | FI GG TH             | ישראר המים          |                    | ויאמר אלדים       | To Eppenicov.<br>Gen. I, 20. |
| -         |                                             |                   |                                    |                    |      | ·                   |       | λαρους ωραχ.       |               |            | epes capaxa.         |               | אמאנים מסמעמיע.    | thracky sadow        |                    | வை மைஷ்ஷ வி-                 | papes vapes ara      | cabean attach       | ••                 | Overlies designed | Ti E <b>Jak</b> ákár.        |
| -         |                                             | •                 | •                                  |                    | •    |                     |       | δραμείν όδόν.      | •             | voic dov.  | δψομαι τούς ούρα-    |               | τοῦ οὐρανοῦ.       | του στερεώματος      | γης, επι προσωπον  | להדימושפיים בחל דיון כ       | वी क्टर              | epresed hultis co-  |                    | Kal sinas o Scos. | Apúlac.                      |
| _         |                                             |                   |                                    |                    |      |                     |       | δραμεῖν ὁδόν.      |               | יסטיק ססט. | δψομαι τούς ούρα-    |               | Καὶ έγένετο ούτως. | ρεώματος ουρανού.    | χατα προσωπον στε- | τόμενον έπι τής γής,         | סמי, אמו הברקיטי הב- | έρπετον ψυχήν ζώ-   | έξερψάτω τὰ ΰδατα  | Kal elner & Bes.  | Zúpinaxoc.                   |
| pte:      | στήρια.  Jea. ΧΧΧΥΙΙΙ, 3.  * οἱ Γ. Ὁ δὴ χύ- | * A. Z. O. Sugia- | υπάρχειν ένοιχουντα.  Jer. XI. 13. | * Α. Θ. παρά το μή | 22.) | Jer. XLIV, 22. (LI, | 70v : | δραμείν όδον — αύ- |               | # agv :    | δψομαι τούς ούρανούς |               | οῦτως:             | νού. — Καὶ έγένετο   | στερέωμα του ουρα- | देत्री गाँड भाँड, अवरवे ग्ले | και πετεινά πετόμενα | έρπετα ψυχών ζωσών, | לבמימילוש ומ שלמומ | Kal elnen o Beog. |                              |
| <b>6.</b> |                                             |                   |                                    |                    |      |                     |       | δραμείν όδόν.      |               | agu.       | δψομαι τούς ούρανούς |               | Καλ έγένετο ούτως. | στερεώματος ούρανου. | γης, κατα προσωπον | πετόμενον έπὶ τής            | ζώσας, και πετηνόν   | Voara ipresa huxas  | ζερψάτωσαν τὰ      | Kal elner o beog. | Ocobortur.                   |

Dieses grosse voluminöse Werk, an welchem Origenes viele Jahre arbeitete), ist wenig oder gar nicht vervielfältigt, vorzüglich in Auszügen benutzt worden 6), und bis auf Fragmente verloren gegangen b).

- 1) Mentsauc. l. c. p. 13.: Verisimile est, Origenem Hexaplis edendis mauma admovisce, postquam sextam edit. repererat: reperit autem, Epiphanio teste, anno Alexandri Severi septimo, i. e. Christi 228. Et quia appliac ad assum 231, quo Caccarcam se recepit, non sat otii et commodi habuisse videtar, at tam arduam rem susciperet, opportuge in annum 231, cum Caesareas ageret, Hexaplorum opus remittitur. Vgl. Epiphan. l. c. c. 18.: 'Ev 82 τῷ ἐβδόμερ αὐτοῦ (Αντωνίνου Καρακάλλου) έτει εύρέ ὑησαν αὶ βίβλοι τῆς πέμπτης έκδόσεως. . . . Μετά δὲ τοῦτον έβασίλευσεν Αλέξανδρος, ὁ Μαμαίας παίς. έτη εγ. Έν μέσφ των χρόνων τούτων εύρεπη εκτη έκδοσις (Vgl. Eusch. H. E. VI, 16.) — Έν δὲ τοῖς χρόνοις Δεκίου 'Ωριγένης έγνωρίζετο, ἀπὸ χρόνου Δεκίου άκμάσας, εως Γάλλου και Ούολουσιανοῦ και έπέκεινα. . . . . Έπὶ δὲ τοῦ γεγονότος διωγμοῦ τοῦ Δεκίου . . . . καὶ αὐτὸς 'Ωριγένης πολλά πεπουθείς, είς τέλος του μαρτυρίου ούχ εφθασεν. Έλθείν δε είς Καισάρειαν την Στράτωνος, και διατρίψας είς Ίεροσόλυμα χρόνον όλίγον, είτα έλθων είς Τύρου έπὶ έτη κη, ώς ὁ λόγος έχει, την μέν πολιτείαν ένησκείτο, τὰς δὲ γραφάς ήρμήνευσεν, ότε και τὰ έξαπλᾶ . . . . συνέπηκεν. Pelau. ad h. l. 403 sq. : Gallo imperante (A. Chr. 254.) moritur Origenes annum ageus LXIX, autor Euseb. VII, 1. Hieron. in Catal.: Quare quod hunc ait Epiphanius floruisse a Decii tempore ad Gallum et Volusianum, nimium angustum est spatium, siquidem isti non plus biennio ac mensibus IV imperarunt. Ideo pro Decio Severum dicere oportuit. — Die 28 J. des Aufenthaltes zu Tyrus sind ebeusalls unrichtig (Huet. Origenian. p. 15.). Dieser lässt Origenes die Hexapla zu Caesarea in Cappadocien anfangen, und in Tyrus endigen, ib. p. 17., vgl. p. 269 sq. Allein schon in der Ep. ad Afric., die früher in Nikomedien geschrieben ist, bezieht er sich auf das hexaplarische Werk. Ja, es ist nicht unwahrscheiulich, dass es schon zu Alexandrien wenigstens begonnen worden. Vgl. m. Art. Hexapla, Allg. Encyclop. 2. Sect. 7. Thl.
- g) Hieron. praef. in libr. Jos.: Graecorum ξξαπλοίζ, quae et sumtu et labore maximo indigent. Praef. in Paralip.: Mediae inter has (Alexandrinam et Constantinopolin) provinciae Palaestinos legunt codices, quos ab Origene elaboratos Ensebius et Pamphilus vulgaverunt. Ep. 74. ad Augustin. II. 626.: Et miror, quomodo LXX interpretum libros legas non puros, ut ab eis editi sunt, sed ab Origene emendatos, sive corruptos per obelos et asteriscos.... Vis amator esse verus LXX interpretum, non legas ea, quae sub asteriscis sunt: imo rade de voluminibus, ut veterum te fautorem probes. Quod si feceris, omnium Ecclesiarum bibliothecas damnare cogeris. Vix enim unus aut alter inveniatur liber, qui ista non habeat. Procem. Comm. in Daniel.:... omnes Christi ecclesiae tam Graecorum quam Latinorum Syrorumque et Aogyptiorum hanc sub asteriscis et obelis editionem legunt (Hieron. selbst sah und benutzte es, Not. e.) Schol. in Psalterium Graec. Vatic. ad Ps. 12.: Ούχ ξχειτο καρ' εὐδενὶ ἐν Τετρασελίδφ, ούτε ἐν τῷ Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου, ούτε ἐν τῷ Ἑβραϊκῷ. (Hedy p. 260.)

#### A) Montfour. p. 76.

Sammbung der hexaplarischen Fragmente: zuerst von Petr. Merin. in der Sixtin. Aug. d. LXX, Rom 1387. (Elschlich neunt man gew. Flaminius Nobilius als Herausg., s. Dicheldell ad Mor. hermen. p. 135.); von Jo. Drusius: Vot. interpretum Graec. in totum V. Test. etc. fragmenta coll., versa et notis ilbestr. Arah. 1622. A : von Martienny im 2. Bd. s. Amg. d. Hieren. Par. 1699.; von Min de Montfout. : Hexapl. Origenis quae supersunt multis partibus auctiora, Jama a Flam. Nobilio (a P. Morino) et J. Drusio edita fuerint: ex Mar. et ex libris editis cruit et notis illustravit. Accedunt opuscula quaedam (brigonia anecdota et ad calcam Lexicoa Hebr. ex Veterum interpretationibus coucinu. itemque Lex. Gr. etc. T. I. II. Par. 1714. fol. Hexapl. Origenia, quae supersunt auctiora et emendatiora, quam a Flam. Nobilio, J. Drusio et tandem a Bern. de Montfaucon concinuata fuerant, ed. notisque illustr. C. F. Bahrdt. P. 1. II. Lips. 1769. 70. 8. Chrestom. hexaplaris adornata a J. Georg. Trendstenburg. Lips. 1794. Neuere Beiträge zu dieser Sammlung von Döderl. in Eicht. Rep. 1. VI., Scharfenberg 2 specc. Lips. 1776. 78., Matthdi in Rep. IV. u. A. s. verzeichnet bei Resense. a. O. 465 ff. Dann noch: J. F. Schleuseer Opescula crit. ad verss. Gr. Vet. Test. pertinentes, Lips. 1812. Ein Versuch den hexaplarischen Text herzustellen: Jerem. vates e versione Judaeorum Alex. ac reliquorum intt. Gr. emend. notisque crit. illustr. a G. L. Spohn. Lips. 1794. Vol. II. ed. Fr. A. Guil. Spoks. 1824.

# Andere kritische Bearbeitungen derselben.

§. 46.

Durch das Versahren des Origenes sehlende Stellen aus Theodotion zu ergänzen und durch die unverständige und nachlässige Benutzung seiner Arbeit entstanden neue Corruptionen des Textes
der LXX. Daher unternahmen Lucianus († 511.) und Hesychius neue Recensionen, welche auch in öffentlichen Gebrauch
kamen; es ist aber nichts davon übrig geblieben, auch sind die
Nachrichten davon zu mangelhast ), als dass die Kritik davon
Nutzen ziehen könnte.

a) Suidas s. v. Λουκιανός nach Simeon Metaphrasis: Ούτος τὰς ἱερὰς βίβλους ἰδών πολύ τὸ νόθον εἰσδεξαμένας, τοῦ τε χρόνου λυμηναμένου πολλὰ τῶν ἐν αὐταῖς, καὶ τῆς συνεχοῦς ἀφ' ἐτέρων εἰς ἔτερα μεταθίσεως, καὶ μέν τοι καὶ τινων ἀνθρώπων πονηροτάτων . . . παραστρέψαι τὸν ἐν αὐταῖς νοῦν πειρασαμένων καὶ πολύ τὸ κίβδηλον ἐν ταὐταῖς σπειράντων · α ὑτὸς ἀπ άσες ἀν αλ αβ ών ἐκ τῆς Ἑβρα ἔδος ἀν εν ε ώσα το γλωίττης, ἢν καὶ αὐτην ἡκριβωκωὶς ἐς τὰ μάλιστα ἡν, πόνον τῆ ἐπανορθώσει πλείστον εἰσενεγκάμενος Νίσειας Process. Comm. in Psalm.: τὰς Ἰουδαίων βίβλους εἰς τὴν ἡμετέραν διάλεξεν μετατίθησιν. So auch die Synopsis und Euthym. Gomm. in Psalm. praef. (Hody 626 sq.) Hieron. ep. ad Sunnium et Fretelam. II. 627.: In quo illud breviter admoneo, ut sciatis aliam esse editionem, quam Origenes et Caesar. Eusebius omnesque Graeciae tractatores κοινήν, i. e. σοσαπαπετα,

appellant atque vulgatam, et a plevisque nuac Asustanós dicitur; aliam LXX interpretura, quae in igazleis codicibus reperitur. Praes, in Paralip.: Alexandria et Aegyptus in LXX suis Hesychium laudat autorem: Constantino-polis usque Antiochiam Luciani Martyris exemplaria probat. Mediae inter has provinciae Palaestinos codices legunt (s. vorher) totusque orbis hac inter se trifaria varietate compuguat.

b) Nach Holmes's I. c. sect. It sqq. hätten Lucian und Hesychius die Tetropia zum Grunde gelegt. Vgl. Amerssoorst p. 113 sqq. Huet. (Origen. L. III. c. 2. s. 4. §. 10. p. 261.) leiht ihnen die hexsplarischen Zeichen nach Hieron. ad Angustin. ep. 74.

Basilius d. Gr. scheint bloss richtige Abschriften besorgt zu haben. Georg. Symell. Chronogr. p. 203: Έν ενὶ ἀντιγράφω λίαν ήχριβωμένω έχ τῆς εν Καιστρεία τῆς Καππαδοχίας ελθόντι εἰς ἐμὲ βιβλιοθήχης, ἐν ώ καὶ ἐπεγέγρακτα, ως ὁ μέγας καὶ βείος Βασίλειος τὰ, ἐξ ών ἐκείνο ἀπεγράφη, ἀντιβαλών διορνθώσετο βιβλία. Vgl. Amersfoordt l. c. p. 21. Carpz. crit. s. 533.

# Handschristen und Ausgaben.

§. 47.

Da diese verschiedenen kritischen Bearbeitungen eher zur Verderbniss als zur Besserung des Textes beitrugen: so befand sich derselbe schon zu Hieronymus Zeit in einem schr beklagenswerthen Zustande"). In diesem stellen ihn unsre heutigen Handschristen dar. Nirgends erscheint eine dieser Recensionen rein, indem sie unter einander geslossen, auch mit den andern griechischen Uebersetzungen vermischt worden sind b).

- a) Hieron. Praef. in Paralip. s. vorher. Process. in L. XVI. comm. in Jes.: Editio vulgata, quae xouvý dicitur et in toto orbe diversa est. Ep. ad Sunniam et Pretelam. II. 627.: xouvý pro locis et temporibus et pro voluntate acriptarum vetus cerrupta editio est.
- b) Hody 634. Verschiedene und zum Theil widersprechende Urtheile über den Text der beiden Haupthandschriften, der vaticanischen und alexandrinischen: Mestus Annot. in vers. Gr. Josuae p. 125. Jo. Merin. Antiq. eccles. orient. 273. ed. Lond. Is. Voss. praef. ad append. ad librum de LXX intt. Mentfeue. praelim. c. 4. §. 5. p. 43. Grabe praef. ad ed. LXX Tom. II. e. 1. prop. 13. Epist. ad Mill. p. 47. Stroth Verzeichn. d. Handschr. d. LXX in Etch. Rep. V. 104 ff. Holmes prolegg. ad ed. LXX vgl. Amersfoordt l. c. 114 eqq. 133 sqq. Die vaticanische schliesst sich am meisten an die xotvý an. Verzeichnisse von Handschriften geben Stroth im Rep. V. VIII. XI., Holmes l. c. cap. 2. 3.; eine kritische Würdigung der von Holmes verglichenen Handschriften des Pentateuchs Credn. Beitr. II. 93 ff. Pac simile des Cod. Alex.; Vet. Test. Gr. e çod. ms. Alex. qui Londini in Biblioth. Musei Britann. asservetur, typis ad similitudinem cod. soripturae fideliter descriptum. Cur. Henr. Hanneti Baber. T. I. 1823. gr. fol.

Die Kritik der LXX hat es daher noch nicht weiter gebracht, (und kann es vielleicht nicht weiter bringen,) als zur Sammlung von Varianten.

Die bisherigen Ausgaben °) stellen nicht einmal ganz rein und zuverlässig handschriftliche Texte dar.

- c) Le Long Bibl. s. ed. Masch. II. 262 sqq. Rosenm. Handb. II. 279. Grabe Prolegg. ad ed. LXX. I, 3. Lamb. Bos Prolegg. ad ed. LXX. Fabric. Bibl. Gr. III. 673 sqq. ed. Harl. Carps. l. c. 533 sqq. Amerafoordt l. c. 23 sqq. Morus Eichst. 103 sqq. Vier Hauptausgaben und deren Töchter:
- 1. Bibl. Polyglott. Complut. 1514 1517. fol. Ueber den verdächtigen kritischen Charakter dieses Textes Lamb. Bos l. c. c. 2. Dagegen Eichh. Eiol. I. §. 181. Allg. Bibl. I. 851 f. Holmes l. c. c. 4. 1) Bibl. Polyglott. Autverp. (Regia) 1572. fol. 2) Polyglott. Bertrami (Vatabli, Heidelb.) mit den verschiedenen Angaben: Ex offic. Sanctandreana 1585. fol. Ex off. Sanctandr. 1587. fol. Ex off. Commelin. 1599. fol. Ex off. Commel. 1616. fol. 3) Bibl. Polyglott. Wolderi. Hamb. 1596. fol. 4) B. Polygl. Par. 1645. fol.
- II. Bibl. Graec. Venet. in aedib. Aldi et Andreae soceri 1518. fol. min. Vgl. Lamb. Bos l. c. Eichh. a. O. 1) Argentorati ap. Wolph. Cephalaeum (cur. Loniceri) 1526. 4 Voll. 8. ib. 1529. 8. 2) Basil. per Joa. Hervag. (c. praef. Phil. Melanchth.) 1545. fol. 3) ib. per Brylinger. 1550. 8. 4) Francof. ap. Andr. Wechel. haer. 1597. fol.
- III. Vet. Test. juxta LXX ex auct. Sixti V. ed. Rom. 1587. fol. nach dem Cod. Vat. Vgl. jedoch Stroth im Repert. V. 105. 1) Vet, Test. sec. LXX et ex auct. Sixt. V. ed. (cur. Jo. Morini) Par. 1628. 3 Voll. fol. 2) Lond. 1663. 4. u. 8. Vgl. Walton Proleg. IX. §. 33. a) Cantabrig. c. praef. Jo. Pearson. 1665. 3 Voll. 12. b) Amstel. ed. Leusd. 1683. 12 maj. c) Lips. cur. Cheveri et Klumpfii c. prolegg. Frickii 1697. 8 maj. 3) Bibl. Polygl. Lond. ed. Walton 1657. fol. (mit Varr. des Cod. Alex.) 4) Lips. ed. Reinecc. 1730. 8. ed. 2. 1757. 8. 5) Vet. Test. ex vers. LXX. interpr., sec. exemplar. Vatican. Rom. ed., accuratissime denuo recognitum, una cum scholiis ejusdem ed., variis mstorum Codd. veterumque exemplarium lectt. nec non fragmentis Aquilae, Symmachi et Theodot. ed. Lamb. Bos. Franequ. 1709. 4. Vgl. Breitinger Praef. ad ed. LXX. Hiernach: Ed. Dav. Mill. Amstel. 1725. 8. 6) Vet. Test. Gr. juxta LXX intt. ex auct. Sixti V. juxta exemplar orig. Vatican. Rom. ed. 1587. recus. c. L. van Ess. Lips. 1824. 8. 7) V. T. Gr. juxta LXX interprr. ex autor. Sixti V. P. M. editum juxta exempl. Vatic. . . . c. lat. transl. animedverss. et complementt. ex aliis mss. cur. J. N. Jager. Paris. T. I. 1839. 4.
- IV. Septuaginta intt. T. I. ex antiquiss. ms. Cod. Alex. accurate descript. et ope aliorum exemplarium ac priscorum scriptorum, praesertim vero hexaplaris ed. Origen. emend. atque supplet. addit. saepe asteriscorum et obelorum signis ed. J. Ern. Grabe. Ox. 1707. T. II. 1719. T. III. 1720. T. IV. fol. (fortges. von Fr. Lee). Auch in 8. in 8 Bden. Ueber die Anordnung des Textes s. Eichh. Einl. I. §, 181. Amersfoordt l. c. 31. Stroth. a. O. 100 ff. Hiernach: Vet. T. ex Vers. LXX intt. olim ad fidem Cod. ms. Alex. express. emend. et supplet. a J. E. Grabio. Nunc vero exemplaris Vatic. aliorumque mss. Codd.

lectt. variis nec non criticis dissert. illustrat. ed. J. J. Breilinger. Zur. 1730 — 1732. 4 Voll. 4. (mit Varr.)

Den vaticanischen Text stellt auch dar Vet. Test. Gr. cum variis lect. ed. Reb. Helmes. Oxon. fel. T. I. 1798—1806. (Pentat. cont.) Contin. Jac. Parsons T. II. 1810—16. (Jos. Ruth. Sam. Regg. Paralip. cont.) T. III. 1823. (Esr. Neh. Esth. Job. Ps. Provv. Eccl. Cant. Cant. cont.) T. IV. 1825. (Proph. cont.) T. V. 1827. (librr. apocr. cont.) Vgl. Dissert. phil. de variis lectt. Holmesiensis locorum quorundam Pentateuchi. Auct. Jac. Amersfoordt L. B. 1815. 4. Vgl. Gesen. Rec. in d. A. L. Z. 1816. 1. St. f. 1832. 1. St. f.

Daniel sec. LXX ex Tetrapl. Origenis nunc primum ed. e singulari Chisimo Cod. annorum supra DCCC. Rom. typ. Propagandae. 1772. fol. cura J. D. Michael. Gott. 1773. 8. 1774. 4. c. animadverse. et praef. C. Segaar. Traj. 1775. 8.

# IV. Die Töchter der alexandr. Uebersetzung. 1) Die alte lateinische, und deren Verbesserung durch Hieronymus.

§. 48.

Zu Augustinus Zeit gab es mehrere lateinische Uebersetzungen der Bibel, unter welchen er die Itala vorzog ), die vielleicht auch am meisten in Gebrauch war. Ihr Ursprung gehört in die ersten Zeiten des Christenthums ).

a) Augustin. de doctr. christ. II, 11.: Qui scripturas ex Hebraea lingua in Graecam verterunt, numerari possunt: Latini autem interpretes nullo modo. Ut enim cuivis primis fidei temporibus in manus venit codex Graecus, et aliquantulum facultatis sibi utriusque linguae habere videbatur, ausus est interpretari. C. 15.: In ipsis autem interpretationibus Itala caeteris praeseratur: nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae. Diese Stellen sind. ganz deutliche Zengnisse von mehrern Uebersetzungen der ganzen Bibel, nach dem Zusammenhange. Ob aber folgende Stellen von mehrern verschiedenen Uebersetzungen, oder von dem verschiedenen Texte einer, etwa der gewöhnlichen, zu verstehen seien, kann nach dem vorigen kaum streitig seyn. Augustin. ep. 88. ad Hieron. T. IV. P. 2. p. 611.: Per hoc plurimum profueris, si cam Scripturam Graecam, quam LXX interpretati sunt, Latinae veritati addideris, quae in diversis codicibus ita varia est, ut tolerari vix possit, et ita suspecta, ne in Graeco aliud inveniatur, ut inde aliquid proferri aut probari dubitetur. Ep. 97. p. 641.: Ideo autem desidero interpretationem tuam de LXX, ut ca tanta Latinorum interpretum, qui qualescunque hoc ausi sunt, quantum possumus, imperitia careamus. Hieron. praef. in Jos.: . . . maxime can apud Latinos tot sint exemplaria quot codices, et unus quisque pro arbitrio suo vel addiderit vel subtraxerit, quod ei visum est. Praef. in Evangg.: Si Latinis exemplaribus fides est adhibenda, respondeant quibus: tot cuim sunt estemplaria paene quot codices. S. gegen Eichh. I. §. 321., der vom A. T. uur Bine alte Uebersetzung annimmt, Jahn I. 215 ff. Statt Itala muthmassten

#### Allgemeine Einleitung.

•

Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. Eichh. usitata. Dagegen Hug Binl. ins N.T. I. §. 116.

Lie. Arquerig b. 116.

Lie. Arquerig b. Lie. Arquer

b) Was Eichh. I. §. 322. dagegen sagt, ist ganz unbedeutend. Auch der afrikanische Ursprung derselben, den er §. 323. behauptet, ist mit zichts bewiesen.

Die Uebersetzung des A. T., von welcher noch einzelne Theile und Fragmente vorhanden sind e), folgt wörtlich der alexandrinischen Uebersetzung, und zwar der zowń, selbst in ihren Fehlern, und schliesst sich mithin dem vaticanischen Texte am nächsten an e). Sie ist ein gutes Hülfsmittel zur Herstellung des Textes der LXX.

c) Vet. Test. sec. LXX Latine redditum ex auct. Sixti V. Pout. Max. editum. Additus est index dictionum et locutt. Hebr., Gr., Lat. (Auct. Flaminio Nobilio). Rom. 1588. fol. — Quincuplex Psalterium, Gallicum, Roman., Hebr., Vetus, conciliatum. (Ed. Faber Stapulensis) Par. 1509. fol. ed. 2. 1513. ed. 3. Caen. 1515. — Psalterium Davidicum Graeco-Lat. ad fidem vet. exemplarium atque adeo cod. Gr. ms. etc. Par. 1645. 16. — Psalterium duplex cum canticis juxta vulgatam Gr. LXX Seniorum et antiquam Lat. Ital. vers. ex insigni cod. Graeco - Lat. Capituli Veron. uncialibus characteribus ante sept. sec. exarato. Rom. 1740. fol. (Der zweite Theil von Blanchini's Vindiciae canon. Scripturarum vulg. Lat. editionis. Rom. 1740.) — Ecclesiastes ex vers. Itala c. notis Bossueti. Par. 1693. - Capitula Bibliorum antiqua sec. interpretat. των LXX ed. Jos. Maria Carus (Tommasi). Rom. 1688, (worin der Baruch). — Bibliorum S. Lat. verss. antiquae, seu vetus Itala et cett., quaecunque in codd. mss. et antiquorum libris reperiri potuerunt: quae cum vulgata Lat. et cum textu Gr. comparantur. Acc. praesf., observatt. et notae indexque novus ad vulgatam e regioue ed. Op. D. Petri Sabatier, ord. S. Bened. e congreg. S. Mauri. Remis 1743. 3 Voll. fol. ed. auct. 1749 — 1751. 3 Voll. fol. Fred. Münler Fragmenta vers. antiqu. Latinae antehieronym. Prophetarum Jer. Esech. Dan. et Hos. e cod. rescr. Wirceburg. Hafn. 1819. in Miscell. Hafn. I, 1.81 sqq.

d) Eichh. I. §. 324 f. Gesen. Jes. I. 98. Von ΓΑΤΙΑ Jes. XL, 5. fehlt die Uebersetzung in LXX; die It. hat et gaudebis, Theod. καλ χαρήση.

Da die Verschiedenheit und Fehlerhastigkeit des Textes dieser Bibelübersetzung noch grösser gewasen seyn mag als bei den LXX

vor Origenes: so unternahm Hieronymus ums Jahr 382°) eine ähnliche kritische Bearbeitung derselben. Nach Vollendung des N. T. verbesserte er zuerst den Psalter, jedoch ohne kritische Methode (Psalterium Romanum); dann aber bearbeitete er ihn ven neuem nach dem hexaplarischen Texte und mit den kritischen Zeichen des Origenes (Psalterium Gallicanum genannt, weil in den gallischen Kirchen aufgenommen) f).

- e) Martipacy prol. II. ad div. Biblioth. Hieron.
- 1) Rieron. praef. ad edit. poster. Psalmorum: Psalterium, Romae dudum positus, emendarum, et juxta LXX interpretes, licet cursim, magna tamen ex parte correxeram. Quod quia rursus videtis, o Paula et Eustochium, scriptorum vitio depravatum, plusque antiquum errorem quam novam emendationem valere, cogitis, ut veluti quodam novali scissum jam arvum exerceam, et obliquis sulcis renascentes spinas eradicem . . . Notet sibi unus quisque vel jacentem lineam vel radiantia signa, id est, vel obelos vel asteriscos: et abicunque viderit virgulam praecedentem ab ea usque ad duo puncta quae impressimus, sciat in LXX translatoribus plus haberi: ubi autem stellae similitedinem perspezerit, de Hebraeis voluminibus additum noverit seque usque ad duo puncta, juxta Theodotionis duntaxat editionem, qui simplicitate sermonis a LXX interpretibus non discordat. Apolog. adv. Rufin. II, 24.: Egone contra LXX interpretes aliquid sum locutus, quos ante annos plurimos diligentissime emendatos meae linguae studiosis dedi, quos quotidie in conventu fratrum edissero, quorum Psalmos jugi meditatione decanto? Ep. 23. ad Lucinium IV, 2. p. 574.: Septuaginta interpretum editionem et te habere non dubito, et ante annos plurimos diligentissime emendatam studiosis tradidi. Ep. 135. ad Sunn. et Pret. II. 627.: Ba autem (editio LXX intt.), quae habetur in Hexaplis et quam nos vertimus, ipsa est, quae in eruditorum libris incorrupta et immaculata LXX interpretum translatio reservatur.

Und so bearbeitete er allmählich das ganze Alte Testament 6), wovon aber der grösste Theil schon bei seinen Lebzeiten verloren ging b). Ausser den beiden Psaltern ist nur Hiob gedruckt i).

g) Praef. in Job.: Beatum Job, qui adhuc apud Latinos jacebat in stercore et vermibus scatebat errorum, integrum et immaculatum gaudete. Quomodo enim post probationem atque victoriam duplicia sunt et universa reddita: ita ego in lingua nostra feci eum habere quae amiserat etc. Praef. alt.: Cacterum apud Latinos ante eam translationem, quam sub asteriscis et obelis amper adidismus, septingenti ferme aut octingenti versus desunt. Vgl. Ep. ad Paramachium. — Praef. ad Paralip.: Cum a me nuper litteris flagitassetis, ut vobis Paralipomenou Latino sermone transferrem, de Tiberiade quendam Legis auctorem, qui apud Hebraeos admirationi habebatur, assumpsi et contuli cum eo a vertice (ut ajunt) usque ad extremum unguem, et sic confirmatus ausus sum facere quod jubebatis. Libere enim loquor. Ita in Graecis et Latinis codicibus hic nominum liber vitiosus est, ut non Hebraea quam barbara quaedam et Sarmatica nomina conjecta arbitrandum sit. Nur von sechs Büchern redet H. in seiner Apologie gegen Rufinus, dass er sie bearbeitet habe: Ps.

Hiob Sprüchw. Pred. Hohesl. Chron.; von diesen finden sich auch nur doppelte Vorreden. Vielleicht hat er also doch nicht das ganze A. T. bearbeitet. Vgl. Hody 352 sqq.

- h) Hieron. ep. 94. ad Augustin. IV, 2. p. 644.: Grandem Latini sermonis in ista provincia notariorum patimur penuriam: et ideireo praeceptis tuis parere non possumus, maxime in editione LXX, quae asteriscis verabusque distincta est. Pleraque enim prioris laboris fraude amisimus.
- i) Fabri Stap. Psalter. quincuplex. Jos. Mar. Cari (Tommasi) Psalter. juxta duplicem edit., Romanum et Gallicanum, una cum Canticis ex duplici item edit. et Hymnarium atque Orationale: edit. ad veterem eccles. formam ex antiquis mss. exemplaribus digesta. Rom. 1683. 4. Mit Tommasi's handschriftl. Verbesserungen und Ant. Franz. Vezzosi's u. Luc. Holsten's Anmerkk. wieder abgedr. im 2. Bd. von Tommasi's Werken, Rom. 1747. Psalter. cum Canticis, versibus prisco more distinctum, argumentis et orationibus vetustis novaque litterali explanatione diluc. Rom. 1697. 4. Einsied. 1727. Wien 1733. uad im 3. Bd. von Tommasi's Werken. Beide Psalter und der Hiob in Hieron. Biblioth. div. Opp. ed. Mart. I. 1186 sqq.

## 2) Die syrischen mittelbaren Uebersetzungen.

§. 49.

Nach Abulfaragius hatten die westlichen Syrer neben der Peschito noch eine andere, nach den LXX versertigte, Uebersetzung, die man nach Pococke's Lesart und Uebertragung bisher figurata nannte 4).

a) Pococke spec. histor. Arabum p. 184. (vgl. Abulfaragii Histor. dynast. p. 100.): Syri occidentaliores duas habent versiones, simplicem istam, quae e lingua Hebr. in Syriacam translata est post adventum Domini Christi tempore Addaei Apostoli, vel juxta alios, ante eum, tempore Salomonis filii David et Hirami; et alleram figuralam juxta LXX Seniorum interpretationem e lingua Gr. in Syriacam traductam, longo post Salvatoris incarnationem intervallo. De Rossi (spec. ineditae et hexapl. Biblior. vers. Syro - Estranghelae, p. 1.) übersetzte: alteram ad editionis LXX - viralis normam e lingua Gr. in Syriacum translatam. Vgl. Eichh. Repert. III. 197. Bruns ad Kennikot dissert. gen. p. 181.: Addo ex Assemani Biblioth. orient. III, 1. p. 146., vocem NDTIX, quae figuram et imaginem absolute significat, quum ad Scripturam refertur, pro textu a Syris usurpari. Michael. Or. Bibl. XIII. 150. Nach Renaudot Perpet. de la foi V. 554. schlug Sylv. de Sacy in Eichh. Allg. Bibl. VIII. 588. صاحب صور :zu lesen وصاحب الصور البسبعيني wodurch der Sinn entsteht: tempore Salomonis filii David et Hirami regis Tyri; et alteram seoundum LXX dictam, welche Vermuthung durch Abrah. Ecchellensis Noten zu Ebedjesu catalog. libr. Chaldaeorum, Rom. 1653. p. 240. und durch Handschriften bestätigt (Jahn Einl. II. Vorr. VI ff.) und von White neue Ausg. von Pococke spec. in die Addenda p. 100. aufgenommen ist.

Von syrischen Uebersetzungen nach den LXX sind uns aber folgende bekannt. 1) Im J. 617. verfertigte Paul, Bischof von Tela, auf Veranlassung des monophysitischen Patriarchen Athanasius von Antiochien, in Alexandrien eine syrische Uebersetzung des bexaplarischen Textes b), von welcher, nach Verlust der von Andr. Masius besessenen und benutzten Handschrift c), in einer ambrosianischen zu Mailand d) die Psalmen, Hiob, die Sprüchw., Pred., Hohesl., Weish. Sal. und Sirach, die 12 kl. Proph., Jerem., Baruch, Klagl., Dan., Ezech., Jes. und in einer zu Paris das 4. B. d. Kön. vorhanden und mit Ausnahme der Apokryphen herausgegeben sind f). Sie folgt dem hexaplarischen Texte buchstäblich selbst mit Nachahmung der griechischen Etymologie und des Artikels und mit Beibehaltung griechischer Wörter, enthält auch die hexaplarischen Zeichen, und ist ein schätzbares Hülfsmittel zur Herstellung des hexaplarischen Textes.

- b) Eichh. über d. Vf. d. hexapl. syr. Vers., Rep. VII. 220 ff.
- c) Josuae imperat. hist. illustr. atque explic. ab Andr. Masio. Antv. 1573. fol. Ep. dedic. p. 6.: In ea correctione emendationeque cum aliorum vetustissimorum codd. et praesertim ejus, qui in Vatic. biblioth. habetur, fidem sum secutus, tum interpretem Syr. ubique autorem certissimum habui, qui ea Graeca ad verbum expressit ante annos nongentos, quae in Adamantii Hexaplis ab Eusebio in nobili illa Caesariensi bibliotheca fuere collocata. . . . . Habeo enim ab illo interprete Syro etiam Judic. historias et Reg.: praeterea Paralip., Esdram, Esther, Judith: denique Tobiae et Deuteron. bonam partem.
- d) Bruns v. e. syr. hexapl. Mspt. u. s. w. in Eichh. Rep. III. 166 ff. De Ressi spec. ineditae et hexaplaris Bibl. vers. Syro Estranghelae . . . . ed. ac diatribam de cod. Ambros. praemisit. Parm. 1778. 4. Vgl. Repert. III. 187 ff.
- e) Beschreibung u. kritische Benutzung derselben bei Bruns Curae hexapl. in IV. I. Reg. in Eichh. Rep. VIII. IX. X.
- Cod. Syr. hexapl. Ambrosiano Mediolan. ed. et lat. vers. a Matth. Norberg. T. I. (Jerem. et Ezech.) Lond. Goth. 1787. 4. Daniel sec. ed. LXX interper. ex Tetraplis desumtam. Ex cod. Syr. Estranghelo Bibliothecae Ambros. Syriace ed. Lat. vert. praef. notisque crit. illustr. Cajet. Bugatus. Mediol. 1788. 4. Curae hexapl. in Johum. E cod. Syr. hexapl. Ambros. Mediol. scripsit H. Middeldorpf. Vratisl. 1817. 4. Psalmi sec. ed. LXX interper., quos ex cod. Syr. Estrangh. Bibliothecae Ambros. Syriace imprimendos curavit . . . . C. Bugatus. Med. 1820. 4. Vgl. Plüschke de Psalterii Syr. Mediol. a Caj. Bugato editi pec. indole ejusdemque usu critico. Bonn. 1835. Libri Regg. Syro hexaplar. spec. e mapto Par. Syriace ed., textum vers. Alex. Hexapl. restit. notisque illustr. J. Gafr. Hasse. Jen. 1782. Cod. Syr. hexapl. lib. IV. Regg. e cod. Paris., Jes., XII proph. min., Provv., Job, Cant., Threni, Eccles. e cod. Mediol. ed. et comm. illustr. H. Middeldorpf. T. I. text. Syr. T. II. Commentt. Berol. 1835. 4.

Nach der hexaplarisch - syrischen verfertigte Hareth Ben Senan im J. 1486. rine arabische Uebersetzung, von welcher zwei Handschrr. auf der Bodleyani-

when Hildinaluck on Octobal and suci su Paris anthewahrt worden. S. Eichh. Find II & 2011 a Product Comm. with exhibens e Hibliotheca Oxov. Bodlejan. quadrant constructed by approximate the Pentalucula approximate p. 70 app. Schnerer in Holmes pract. and I I and I I I a

In l'arror Handschristen findet sich eine Lebersetzung der Pentatenche und des Daniel. welche aus den LXX und dem Pentatenche und von Jacob von Edessa zu Anfang des M. Jahoh ...nach der bei den tirrerben und der bei den Syrernight in nach der Penchite revenunt worden ist. Sie folgt gewöhnlich dem Texte der LXX und (im Daniel) des Theodotion, und nicht dem Texte der LXX und (im Daniel) des Theodotion, und etimmi um verweiten mit der Peschito übereins). Eich horn und etimmi um verweiten mit der Peschito übereins). Eich horn und der Nach haben um verweitet, dass dieser Lebersetzung jene sogenannte figurata für eine und dieselbe vaplarische um die segenannte figurata für eine und dieselbe lecheretzung. welche Jacob von Edessa recensirt habe b); was al-

Cebers. d. A. T., die Jacob v. Edessa recensirt hat,

Siel. II. 5. 260. a. Sylv. de Sacy Notice d'un Ma. Sy
lia Bibl. Allg. Bibl. VIII. 570 ff., wieder gedr. in Notices

la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 684 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat. IV. 685 ff. Fragmente lieferte zuerst C. Bu
la Bibl. nat.

I, 2. 64. 66. Rhode Gregor. Barhebr. Schol. in Ps. V. et XVIII. 1. 203. welcher sich auf Abulfaragius oder Barhebraeus eigenes weraft. In seinem horreo mysterior. b. Wiseman hor. syr. p. 90 sq. von allen syrischen Uebersetzungen des A. u. N. T.; von jenen aber war zwei, die Peschito und die des Paulus von Tella aus den LXX:

Meraklea. Assemani Bibl. or. I. 493. II. 283.; dgg. Eichh. §. 268 f. Kar-kieche Uebersetzungen III. 283. Eichh. §. 272.

# 3) Die aethiopische Uebersetzung.

§. 50.

Die Aethiopier haben in ihrer heiligen Sprache Geez eine Uebersetzung der ganzen Bibel, deren Ursprung nicht über das 4. Jahrh. hinaus zu setzen 4), und deren Verfasser unbekannt ist 4).

a) Bekehrung der Aethiopier durch Frumentius (Abba Salama) ums J. 330.

- Ludelf Hist. Acth. III, 2. Bruce Reisen I. 552 f. Aeltestes Zeugniss des Chrysest. Homil. II. in Joh. Angeblicher apostolischer Ursprung nach AG. VIII, 27. Wellen Prolegg. XV, 12. Petr. Vict. Cajetan. paradigm. de lingua Acth. p. 160.
- b) Aethiopische Sage von Abba Salama als Verfasser derselben. Spuren mehrerer Verfasser. Ludolf Comment. in hist. Aeth. III, 4. p. 295 sq.; dessen Vermuthung. Bruce's Nachrichten und Vermuthungen in Eichh. Allg. Bibl. III. 120 ff.

Obgleich die äthiopischen Juden sich derselben bedienen, so rührt sie doch von christlichen Verfassern her. Die vom A. T. erkennt die alexandrinische Uebersetzung, und zwar nach der alexandrinischen Recension, als Original an c).

e) Ludoff Comment. in hist. Aeth. l. c. Renaudots Meinung, dass die koptische Uebersetzung das Original sei. Le Long ed. Masch II. 1. 142 sq. Bruce's Meinung, dass sie nicht aus den LXX geflossen, a. O. S. 122. J. A. B. Dorn de Paulterio Aethiop. Lips. 1825. 4. behauptet, der Uebers. habe öfter den hebr. Text eingesehen, wgg. der Rec. in d. A. L. Z. 1832. Nr. 8. — Eigentwinliche Eintheilung der alttest. Bücher. Ausser den gewöhnlichen Apokryphen haben sie noch andere, z. B. das B. Henoch (engl. Uebers. von R. Laurtee. Oxf. 1821. 8., deutsche von A. G. Hoffmann. Jen. 1833. 38.). Vgl. Gem. Art. Ach. Spr. u. Litt., Allg. Encycl. II.

Sie ist zwar vollständig in Handschriften in Enropa vorhanich ), aber nur in einzelnen Theilen gedruckt ).

- d) Ein Verzeichniss derselben giebt Ludolf Comment. p. 298. Bruce's Hand-schrift im Besitz seiner Erben.
- e) Psalter. c. Cant. cant. ed. J. Potken. Rom. 1513. 4. Col. 1518 f. Hiermach in der Lond. Polygl. 1657. Psalter. Davidis Aeth. et Lat. cum duobus impr. et tribus mas. codd. diligenter collat. et emend. . . . Accedunt Aethiopice tantum hymni et orationes aliquae Vet. et N. Test., item Cant. cant. c. var. lectt. et notis. Cura Jobi Ludolfi. Frcf. ad M. 1701. 4. Cant. Cant. Schelomonis Aeth. e vetusto cod. erutum . . . . a J. Ge. Nisselio. L. B. 1656. 4. Liber Buth Aeth. ed. a J. G. Nisselio. L. B. 1660. 4. Prophetia Jonae ex Aeth. in Lat. ad verbum versa . . . . Cui adjunguntur quatuor Genes. Capp. e vetust. Mapto Aeth. eruta a Theod. Petraeo. L. B. 1660. Nachdruck durch Staudacher. Prcf. ad M. 1706. 4. Die vier ersten Capp. der Genesis durch G. Chr. Bürklin. Prcf. ad M. 1696. 4. Prophetia Joel Aeth. . . . . lab. et stud. Th. Petraei. L. B. 1661. 4. Vaticinium Malach. . . . . a Th. Petraeo. L. B. 1661. 4. Fragmenta V. T. ex vers. Aeth. interpretis ut et alia quaedam opuscula Aeth. ex Aeth. lingua in Latin. transtulit . . . . Chr. A. Bode. Helmst. 1755. 4.

# 4) Die ägyptischen Uebersetzungen.

§. 51.

Sowohl im Dialekte von Niederägypten, dem sogenannten kantischen, (besser memphitischen,) als in dem von Ober-

ägypten, dem sahidischen (thebaidischen,)\*) ist eine Bibelübersetzung vorhanden.

a) Ueber die ägyptische Sprache und ihre Dialekte s. Quatremère recherches crit. et hist. sur la langue et la litérature de l'Égypte. Par. 1803. 8. Hug Art. Aegypt. Spr. u. Lill. in der Allg. Encyclop.

Ihr Ursprung fällt wahrscheinlich in das Ende des 3. und den Anfang des 4. Jahrh., in welcher Zeit sich das Christenthum in die ägyptischen Provinzen erst recht verbreitet zu haben scheint.). Welche von beiden älter sei, ist streitig. Beide erkennen die LXX als Original an.).

- b) Münter üb. d. Alter d. Lopt. Ueberss. d. N. T. in Eichh. Allg. Bibl. IV. 24 ff., vgl. dgg. dessen frühere Behauptungen in Spec. verss. Dan. Copt. Rom. 1786. p. 23 sqq. und Woide in J. A. Cramers Beitr. III. 1 ff. Hug a. O. u. Kinl. I. 414. 420. setzt den Ursprung der niederägypt. in die letzte Hälfte des 3. Jahrh., den der oberägypt. in die erste Hälfte.
- c) Woide's Vergleichungen in Holmes ed. LXX. Im Daniel liegt die Uebers. d. Theod. zum Grunde. Adlers bibl. krit. Reise nach Rom, S. 187. Münter spec. p. 13 sqq., welcher die hesychianische Recension darin findet.

Von der niederägyptischen sind ganze Bücher und ein Paar Fragmente d), von der oberägyptischen aber nur Fragmente der druckt f).

- d) Quinque II. Mosis Proph. in lingua Aegypt. descripti et Lat. versi a Dav. Wilkins. Lond. 1731. 4. Die Psalmen. Rom. 1741. u. 1749. auf Kosten der Propaganda. Jer. IX, 17 XIII. in Reliquiis Aegypt. codd. Venetiis in Biblioth. Naniana asservatorum (ed. Mingarelli) Fasc. I. Bol. 1785. Dan. cap. IX. in Münters angef. Spec.
- e) Dan. cap. IX. in Münters Spec. Jer. XIII, 14. XIV, 19., bei Mingarelli. Jes. I, 1 V, 18. 25., bei Engelbreth Fragm. Basmuricocopt. Vet. et N. Test. Hafn. 1811.
- DEIN Verzeichniss der Handschrr. von Engelbreth im N. theol. Journ. VI. 844 ff.

Noch giebt es eine Uebersetzung im basmurischen Dialekte, wovon Fragmente bei Engelbreth.

# 5) Die armenische Uebersetzung.

§. 52.

Den Armeniern gab Miesrob zugleich mit dem Alphabete eine Bibelübersetzung, wobei er sich die Hülfe seiner Schüler Johannes Ekelensis u. Josephus Palnensis bediente, die er zur bessern Erlernung der griechischen Sprache nach Alexandrien geschickt hatte").

a) Mosis Chorenensis hist. Armeniae c. 54. p. 299. vgl. c. 61. p. 313. Solvo-

Uebersetzungen, georg. oder grusin., slavische. §. 53. 54. 81

der dies. de lingua Armen. im thes. linguae Armen. p. 59. Dieser Gelehrte setzt die Verfertigung ins J. 410; aber das Exemplar der griechischen Bibel, dessen man sich bediente, war erst vom Concilium zu Ephesus im J. 431 mitgebracht worden.

- Im A. T. folgt sie den LXX (im Daniel dem Theodotion) sehr genau, und zwar nach einem gemischten, mit keiner unsrer Hanptrecensionen übereinstimmenden Texte. Dass sie nach der syrischen Peschito interpolirt sei, ist ungegründet; ungewiss anch, dass sie im 13. Jahrh. eine Interpolation nach der Vulgata erfahren habe.
- b) Bredenkamp üb. d. armen. Uebers. d. A. T. in Eichh. Allg. Bibl. IV. 630 ff. Whiston praef. ad Mosis Choren. hist. Armen. p. XII sqq.
- e) Es ist diess eine blosse Vermuthung des Gregor. Syr. ad Ps. XVI. bei Welten Proleg. XIII. 16. vollständiger b. Wiseman hor. syr. p. 142. vgl. Rhode Gregor. Barhebraei Scholia in Ps. V. et XVIII. p. 74. Dgg. auch Bredenkamp a. O. S. 634 f.
- d) La Croze Thes. epist. III. 3 sq. 69. Michael. Einl. ins N. T. I. 462. Bredenk. S. 635 ff. Dgg. Alter philol. krit. Miscell. S. 140 ff. Holmes pracf. in ed. LXX c. 4.

Einer solchen Interpolation beschuldigt man auch den ersten Herausgeber der armenischen Bibel, den Bischof Uskan<sup>e</sup>).

e) Thes. ep. Lacroz. II, 290. III. 3 sqq. Whiston I. c. p. X sq. Rosenm. Handb. III. 79 f.

Ausgaben: von Uskan (Osgan) Amst. 1666: 4. Constant. 1705. 4. Vened. 1733. Neueste Ausg. Ven. 1805. 4. (vgl. Hug Binl. I. 404.) Die Psalmen, Rom 1565. Ven. 1642. Amst. 1661. 4. ebend. 1666. 1672. 16. Mars. 1673. 8. Obadias Arm. et Lat. c. annotatt. Andr. Acoluthi. Lips. 1680. 4.

# 6) Die georgische oder grusinische Uebersetzung.

§. 53.

Im 6. Jahrh. verschafften sich die Georgier nach dem Beispiele der Armenier, von denen sie die Schrift erhielten, eine Bibelübersetzung. Sie ist in der heil. Sprache und Schrift nach griechischen Handschriften, im A. T. nach den LXX, verfertigt. Die Verfasser werden nicht genannt. In der Ausgabe Moskau 1743 fol. ist sie nach der slavischen Uebersetzung verändert.

a) Von der Georg. Bibelübers. in Eichh. Allg. Bibl. I. 153 ff. nach e. hand-

schriftl. italien. Aufsatz. Vgl. Einl. II. §. 318. b.

# 7) Die slavische Uebersetzung.

§. 54.

Auch die slavische Uebersetzung, als deren Urheber man de Wette Binl. i. A. T.

Andrew ansieht, betrachtet man betrachtet man betrachten Version"). Nach weitericht im 14. Jahrh. nach griechischer worden.

b) Bei Holmes praes. c. 1.

Fre Scornia. Prag 1519. Die ganze Bibel,

Mak. 1663. 1751. 1756. 57. 59. 66. Kiow 1758.

# Schrere arabische Uebersetzungen.

§. 55.

der pariser und londoner Polyglotte belindliLebersetzung der Propheten (abgedruckt NewLebersetzung der Pro

wubr. Sion. praef. ad Psalter. Syr. Par. 1625. Gesen. Comm. üb. d. Jes. Sp. J., welcher sie in Beziehung auf den Jesaia charakterisirt, und zeigt, dem hexaplar. Texte folgt. Vgl. Spohn Jerem. vates 1. praef. p. 21.

- 3. Die salomonischen Schristen in eben diesen Polyglot3. Das B. Esra, ebend. 4. Die Psalmen, a. nach ägypmober Recens. in dens. Polyglotten. b. nach syrischer Recension
  M Justiniani Psalterio octaplo (Gen. 1516. sol.), in L. Psalmorum.... a Gabr. Sionita et Victorio Scialac (Rom. 1614.
  a.). 5. Die bei den Melchiten (der orthodoxen Sekte der orientahischen Christen) gebräuchliche Uebersetzung der Psalmen, von
  Abdallah Ben Alfadl noch vor dem 12. Jahrb. versast.
- b) Gedruckt Haleb 1706. Pad. 1709. Hal. 1735. u. öft., auch Lond. 1725. S. Wien 1792. Vgl. Rosenm. Handb. III. 49 ff. Döderl. von arab. Psaltern in Eichh. Rep. II. 176 ff. IV. 87 ff.

Ueber noch ungedruckte arab. Ueberss. aus dem Griech. s. Adlers Reise 3. 68. 179. Paulus spec. verss. Pentateuchi septem Arab. p. 58 sqq.

# V. Versio Venetia.

§. 56.

Auf der St. Marcus-Bibliothek zu Venedig befindet sich die einzige aus dem 14. Jahrh. stammende Handschrist einer griechischen Uebersetzung mehrerer Bücher des A. T. \*), deren Ursprung in das Mittelalter fällt \*).

- a) Nova versio Gr. Proverbb., Eccles., Caut. cant., Ruthi (sic), Thren., Dan. et selectorum Pentat. locorum ex unico 8. Marci biblioth. cod. Ven. nunc primum eruta et notalis illustr. a J. Bapt. Casp. d'Ansse de Villoisen, Reg. Inscriptt. Acad. Paris. socius (sic). Argent. 1784. 8. Nova vers. Graec. Pentateuchi. Ex unico 8. Marci bibliothec. cod. Ven. nunc primum ed. atque recens. Chrstph. Frd. Ammon. P. I. Gen. contin. atque Exod. P. II. Levit. contin. et Num. Erl. 1790. P. III. contin. Deuteron. addenda, indicem, comment. de um, indole et aetate hujus vers. c. tab. aeri incis. ibid. 1791. 8.
- b) Verschiedene Annahmen: Dödert. Theol. Bibl. III. 248. Bruns in Eichl. Rep. IV. 281. Michael. N. Or. Bibl. II. 226. de Rossi Var. lectt. V. T. T. I. p. XXVIII. Eichl. Einl. I. §. 211. 8.573. Ammon. Comment. p. 112. Bestimmung des Verfassers. Ammon p. 116. Berth. 8. 568. Ziegler zu d. Sprüchw. S. 55. Bauer Crit. s. p. 286.

Sie folgt unter häufiger Benutzung der LXX und der andern alten griechischen Uebersetzungen und Zuziehung der jüdischen Schristausleger dem masorethischen (punctirten) Texte mit sklavischer Treue in einer buntgemischten Sprache, und ist für die Kritik von verhältnissmässig geringem Gewicht <sup>e</sup>).

6) Assessen l. c. Dahler Animadverss. in vers. Gr. Provv. Salom. ex Ven. S. Marci biblioth. nuper ed. Arg. 1786. S. Pfannkucke über Stellen der griech. zu Venedig, befindl. Vers. des A. T. in Eichh. Allg. Bibl. VII. 193 ff.

# Zweites Capitel.

Unmittelbare orientalische Uebersetzungen.

# L Chaldäische Paraphrasen oder Targumim (마이크기전).

Ursprung derselben.

§. 57.

Da man nach dem Aussterben der hebräischen Sprache die aus dem A. T. in der Synagoge vorgelesenen Stücke in chaldäischer Sprache mündlich zu erläutern pflegte ): so sind sicherlich bald schristliche Uebersetzungen in dieser Sprache entstanden.

mon exponitur (Chaldaice). Historia Tamaris legitur et (Chaldaice) exponitur etc. Das hohe Alter dieser Sitte beurkundet auch Maimonid. Hilcoth Thephillia c. 12., vgl. Vitringa de synag. vet. p. 669 sqq. 1015 sqq. Prideaux d. A. u. N. T. in Connexion II. 525 ff. Zunz gottesdienstl. Vortr. d. Jaden S. S. Den Dolmetschern war eine grosse Freiheit gestattet. Doch setzen die Rabbinen R. Asserts Meor Essim III, 9., El. Levila praef. ad Methurg., nuch dem Vorgange des

Talmuds, Nedarim f. 37. c. 2., den Ursprung dieser Sitte zu hoch hinauf, nach der missverstandenen Stelle Neh. VIII. S. (Carps. Crit. s. p. 432.)

mim nach R. Azaria und El. Levita a. OO. s. bei Bartolocci Bibl. Rabb. 1. 406 sqq. Carpz. l. c. p. 436. Walton Proleg. XI, 7.; für deren Entstehung aus Glossemen und Scholien s. Wolf Biblioth. Hebr. II. 1143. Eine Spur targumischer Uebersetzung Matth. XXVII, 46. Erwähnung eines geschriebenen Targums über den Hiob aus der Mitte des 1. Jahrh. in Schabb. f. 115. 1. Zums 8. 62. Vermuthung, dass Josephus die Targumim benutzt habe, Pfannkucke in Eichh. Allg. Bibl. VIII. 427.

Damit ist zwar noch nicht das hohe Alter der jetzt vorhandenen bewiesen, welche die Juden selbst für spätere Aufzeichnungen älterer Ueberlieserungen ausgeben (); jedoch ist man mit Recht von der srüher herrschenden Skepsis in dieser Rücksicht zurückgekommen ().

- c) Megilla f. 3. c. 1. R. Azaria, El. Levita l. c. Abarbanel in Num. XV, 30. vgl. A. Pfeisser exercit. de Targumim in Theol. Jud. atque Muham. Opp. II. 864. Wolf l. c. p. 1137. (§. 58. Not. a. §. 59. Not. a.)
- d) Die von Eichh. Einl. II. §. 213. wiederholten (in der n. Ausg. etwas veränderten) Gründe von Jo. Morin. Exercitt. bibl. p. 321 sqq., Mich. Hevemann Wegeleuchte wider d. jüd. Finsterniss S. 594., Guil. Henr. Verstius discept. de sermone Dei p. 24. gegen das Alter des Onkelos und Jonathan haben schon A. Pfeisser Crit. sacr. c. & sect. 2. qu. 1., Opp. II. 756. und de Targg. p. 869., Wolf, Carpz., Jahn gut beantwortet. Das Stillschweigen der Kirchenväter beweist nichts. Der angebliche Gebrauch der LXX in den Synagogen ist sehr zweiselhaft. (§. 43.) Aus Luk. IV, 17 fl. AG. XIII, 15. geschöpfter Grund. Der Talmud kennt die Targumim des Oukelos u. Jonathan.

Die vorhandenen Targumim sind in Hinsicht der Punctation und des Textes in einem sehr unsichern Zustande ...

e) Ehemals waren sie unpunctirt. El. Levita praef. ad Methurg. Buxt.'s Verbesserung der Punctation.

# 1) Das Targum des Onkelos.

§. 58.

Von Onkelos (ארנקלוס) Person und Zeitalter haben wir sehr ungewisse Nachrichten 6).

a) Im Babyl. Talmud ist viermal von O. die Rede. 1) Megilla f. 3. c. 1.: Paraphrasin legis Onkelosus proselytus scripsit ex ore R. Elieseris et R. Josuac. Im Hieros. Tr. Meg. f. 71. c. 3. wird dasselbe von Akilas erzählt, welches nach dem Zusammenhang ein griechischer Uebersetzer zu seyn scheint. R. Asaria Meor En. p. 146. b. vgl. Morin. Exercitt. bibl. p. 341. Eichh. I. §. 210. 2) Eine ähnliche Verwechselung in der Erzählung von Onkelos in Bab. Demai Thosaphta c. 5., welche von Akilas in Hieros. Demai f. 26. c. 4. vorkommt. 3) Der

Onkelos, Sohn des Kalonymos, Enkel des Titus, von welchem Bab. Avoda sara fol. 11. c. 1., ed. Edzard. p. 78., Gittin f. 56. c. 2. erzählt wird, ist wahrscheinlich auch der griechische Aquila, nach dem was Epiphan. de pond. et mens. c. 15. von diesem erzählt. 4) Nach Avod. sar. f. 11. c. 1. z. End., bei Edz. p. 81. Tosiphta Schabb. c. 8. wäre er Zeitgenosse des Gamaliel senex gewesen, hätte also früher gelebt. (Jedoch ist dieser und jener O. in der Gemara wohl nicht verschieden, da kurz hintereinander von ihnen die Rede ist.) Das B. Sohar sect. 1772 7778 ad Levit. XVIII, 4. col. 131. macht ihn zum Schüler des Hillel und Schammai, und setzt ihn offenbar zu hoch hinauf. Dass er ein Babylonier gewesen, schliesst mau aus seiner reinen Sprache, weil man glaubt, dass der palästinische Dialekt weuiger rein gewesen; aber dieser Schluss ist unsicher; noch weniger sicher ist der aus dem Stillschweigen der hieros. Gemara. Gegen Eichh. II. §. 222. S. 42. Berth. S. 576. s. Winer de Onkeloso ejusque paraphrasi chald. Lips. 1820. p. 8 sq. Moria. Exerc, bibl. p. 343. setzt sein Zeitalter zu tief herab.

Sein Targum über den Pentateuch ist eine in sehr reiner chaldäischer Sprache geschriebene, treue, wörtliche Uebersetzung, nur dass sie nicht immer die Farbe der Urschrift wiedergiebt, und sich gewisse Freiheiten erlauht b). Die dogmatische Erklärung ist noch sehr einfach c). Grössere Zusätze enthält sie in den poetischen Stücken, welche manche aber von Interpolation ableiten c).

- b) Erklärung der Tropen, Wegschaffung der Anthropopathieen, Obscönitäten u. dgl., Umschreibungen. Winer p. 36 sqq.
  - c) Zwei messianische Erklärungen 1 Mos. XLIX, 10. 4 Mos. XXIV, 17.
  - d) Helvicus de paraphr. Chald. c. 3. Carpz. crit. s. p. 456.

Ausgaben: Zuerst Bologna 1482. fol. mit dem hebr. Text und Jarchi's Comment. Vgl. de Rossi Annal. Hebr. typogr. Parm. 1795. 4. p. 24. O. G. Tycksen krit. Beschr. des Bonon. Pentat. in Eichh. Rep. VI. 65 ff. Andere Ausgaben aus dem 15. und 16. Jahrh. s. bei Le Long ed. Masch P. I. c. 1. s. 2. P. II. Vol. I. s. 2. 6. 13 sqq. de Rossi p. 73. 81. 150. Winer p. 16. u. a. In der Complut. Polygl. 1517. Daraus in der Autwerp. 1569.; in den drei Bomberg. Bibeln, Vened. 1518. 1526. 1547 — 49., wahrscheinlich nach einer Handschrift; hiernach in der rabbin. Bibel Buxtors's, Bas. 1618. 1719., dem man fälschlich ein gewaltsames Versahren mit dem Texte Schuld gegeben (Eichh. I. 437. 3. Ausg., vgl. die mildere Behauptung 4. Ausg. II. 38.), da er bloss die Punctation änderte; und hiernach in der Par. u. Lond. Polygl. 1657. Zur Kritik: ערוב גר u. s. w. Lat. Tit.: Philoxenus, sive de Onkelosi Chald. Pentateuchi vers. dissert. hermeneut. crit., in qua vet. paraphrastae a textu Hebr. crebrae deflexiones in XXXII classes distribuuntur, et lucido novoque ordine illustranter; atque CCCCL in locis variae ejusd. vers. lectiones perpenduntur, et ex antiquioribus editt. codd.que emendantur etc. A Sam. Dav. Luzatto in Colleg. Rabb. Patavino Prof. Wien 1830. 8. Vgl. A. L. Z. 1832. 3. St. Uebers. von Paul Fagius, Arg. 1556. fol. - Accentuation dieses Targums: Masora Hattargum.

# 2) Das Targum Jonathans, d. S. Uziels.

§. 59.

Das vorhandene Targum über die Propheten (die ersten und letzten) hat angeblich Jonathan, den Sohn Uziels, zum Versasser, der ein Schüler Hillels soll gewesen seyn, mithin vor Christi Geburt gelebt und vor Onkelos geschrieben haben ...

a) Baba Bathra f. 134. c. 1. (vgl. Succa fol. 28. c. 1.): Tradunt Rabbini nostri: Octoginta discipuli fuerunt Hilleli Seniori, quorum triginta digui erant, super quos habitaret Schechina, ut super Mosen, praeceptorem nostrum p. m.; triginta autem digni, propter quos sol consisteret, sicut propter Josuam fil. Nun; viginti denique inter illos medii; maximus omnium fuit Jonathan, fil. Usielis, et minimus omnium Jochanan, f. Saccai. . . . Dicunt de Jonathane f. Usielis, cum sederet et operaretur legi, quamlibet avem super ipsum volitantem statim fuisse combustam. Megilla f. 3. c. 1.: Paraphrasin prophetarum Jonathan f. U. scripsit ex ore Haggaei, Sacharjae et Malachiae: tum commota est terra Israelis ad CCCC parasangas, egressa est filia vocis et dixit: Quis ille, qui revelavit secreta mea filiis hominum? Constitit Jonathan f. U. super pedes suos, et dixit: Ego sum ille, qui revelavi secreta tua filiis hominum etc. Vgl. A. Pfeiffer p. 876. Welther Offic. Bibl. p. 256. Welf II. 1159.

Dieses hohe Alter desselben hat man aus nichtigen Gründen bezweiselt. Eher scheint für ein späteres Alter der Umstand zu beweisen, dass Jonathan Stellen aus dem Pentatench nach Onkelos citirt. Auch hat man mit Unrecht daraus, dass die historischen BB. wörtlicher als die prophetischen übersetzt sind, auf verschiedene Verfasser geschlossen.

- b) Stillschweigen der Kirchenväter, spätere Meinungen, (deren Ursprung man nicht bestimmen kaun,) unreinere Sprache, (die jedoch der des Onkelos ähnlich ist.) Eichh. II. §. 226. Berth. S. 579 ff. Jahn I. 193 f. Dass Jonathan den Messias aus den von den Christen auf ihn bezogenen Stellen wegzuerklären suche, ist ganz ohne Grund. Gesen. Comm. üb. d. Jes. I. 66 ff. Einige wenige Beziehungen auf spätere Gegenstände können durch Interpolation hineingekommen seyn. Zunz S. 63. Gegen Morin. Ex. bibl. p. 321. u. Is. Voss. de LXX intt. c. 28., die dieses Targum gar zu spät herabsetzen, s. Wolf l. c. p. 1160 sqq. Berth. S. 580.
- c) Targ. Jud. V, 26. gleichförmig mit Targ. Deut. XXII, 5.; Targ. 2 Reg. IV, 6. fast wie Targ. Deut. XXIV, 16.; Targ. Jerem. XLVIII, 45. 46. gleichförmig mit Targ. Num. XXI, 28. 29. Zung S. 68. Nach Hävern. S. 78. hingegen hätte Onkelos den Jonathan benutzt. Die grössere Einfachheit des O. könnte auch als ein Beweis seines höhern Alters augesehen werden; aber die Auslegung des Gesetzes gestattete weniger Freiheit als die der Propheten.

Die Uebersetzung ist weniger treu und mehr paraphrastisch als

die des Onkelos ), und daher ihr kritischer und exegetischer Werth geringer.

d) Eingemengte spätere Zeitvorstellungen, rabbinische Sagen u. dgl. s. Gesen. S. 76 f. Ueber die messianischen Erklärungen S. 77 f.

Ausgaben: zuerst Leiria 1494. fol. mit dem hebr. Text und Kimchi's u. Levi's, d. 8. Gersons, Commentaren. Vgl. de Rossi Annal. p. 104. Nachher in den Bomberg. und Buxtorf. Rabb. Bibela und der Lond. Polygl. Hos., Joel, Am., Obadjah und Jona durch Rob. Stephanus 1546. Chald. Jonathae, Uzielis filii, interpr. . . . per J. Mercerum. Par. ex offic. Car. Steph. 1557. 4. Am., Ob. et Jon. per J. Merc. ib. 1557. 4. Mich., Nah., Hab., Sopho., Hagg., Zachar., Malach. ib. 1552. 4. Hos. Hebr. cum Targ. Jonath. et Comment. Raschii, Aben Esrae et Kimchii c. Herm. von der Hardt. Helmst. 1702. 4. Abdruck darch J. D. Michael. Gött. 1775. 4.

# 3) Das Targum des Pseudojonathan über den Pentateuch.

§. 60.

Demselben Jonathan, S. des Uziel, wird von spätern Schriststellern ein Targum über die fünf Bücher Mose beigelegt \*).

e) R. Menachem Rekanatensis Comment. ad Lev. XIV. 7. R. Azaria Moor En. III, 9. R. Gedalia Schalschel. Hakkab. f. 28. c. 1. Petr. Galatin. de arcan. cath. verit. I, 3. P. Fagius praef. in Paraphr. Onkel. und A., welche A. Pfeiffer p. 875. anführt.

Aber nach seiner schlechtern Sprache (einem palästinischen Dialekte des Aramäischen), seinem exegetischen Charakter und nach den darin besindlichen Ansührungen späterer Gegenstände gehört es einer weit späteren Zeit an ).

b) Morin. p. 322 sqq. A. Pfeiffer p. 878. Winer de Jonathanis in Pentat. paraphr. chald. spec. I. Erl. 1823. 4. J. H. Petermann de duabus Pentateuchi paraphrasibas Chald. P. I. de indole paraphraseos, quae Jonathanis case dicitur. Berol. 1829. 8. Die willkürlichen Auslegungen und Zusätze gehören dem Geiste einer spätern Zeit an, aind über nicht vom Verfasser selbst ersonnen. Zum 8. 72 f.

Ausgaben: zuerst mit dem hebr. Text, Onkel., dem Jerus. Targ. und Raschi's Comm. durch Ascher Phorins. Vened. 1590. 1594. S. Han. 1614. S. Amst. 1640. 4. Prag 1646. S. Lond. Polygl. IV. Bd.

# 4) Das Jerusalemische Targum über den Pentateuch.

§. 61.

Dieses Targum, welches sich nur über einzelne Verse und ost über abgerissene Worte erstreckt, und dessen Verwandtschaft mit dem vorigen längst anerkannt war, ist nichts als eine verschiedene Recension desselben, das öster auch unter dem Namen: jerusale-

### Allgemeine Einleitung.

Der unsern Ausgaben zum Grunde wird. Der unsern Ausgaben zum Grunde wird. entstand durch Ausheben der abweichenden Stellen wird wird aus einer andern Recension .

4° Jama & 66 ff:

B

Legaben: in der Bomberg. Bibel, Ven. 1518. u. folg., zuletzt in der Lond.

gab auch ein jerusalemisches Targum über die Propheten. Bruns in Nede Rep. XV. 174. Zunz S. 77 f.

## 5) Die übrigen Targumim.

§. 62.

Noch haben wir ein Targum über die füns Megilloth (Ruth, Esther, Klagl., Pred. und Hohesl.) und ausserdem noch zwei über das B. Esther, ein Targum über die übrigen Hagiographa, nämlich die Psalmen, Hiob, und die Sprüche Salomonis, und eins über die Chronik.

- a) In den rabbin. Bibela, d. Polygll., in der Ausg. d. hebr. Textes m. d. Comm. des Raschi. Ven. 1524.
- b) Das eine mit dem vorigen Targum über Esther, dem Pentat. u. den 5 Megilloth, Ven. 1591. 8. u. öft.; mit dem Pseudojon. Bas. 1607.; in der Lond. Polygl. Andere Ausg. s. bei Wolf p. 1178. Beide: Targum prius et posterius in Estheram, nunc primum in linguam Lat. transl. st. et op. Franc. Taileri. Lond. 1655. 4.
  - c) Ausser den rabb. Bibeln und Polygl. in Giustiniani's Polygl. Ps. Gen. 1516.
  - d) Ed. Joh. Terentius, Franck. 1663.
- e) E Cod. Erford, ed. M. F. Beck. Aug. Vind. 1620. 1683. 4. E Cod. Cantabr. ed. Dav. Wilkins. Amst. 1715. 4.

Das Targum über die Sprüchw. hält sich ziemlich genau an den Text<sup>f</sup>). Die über die Psalmen und Hiob aber sind in der paraphrastischen Manier des Jonathan geschrieben; alle drei gehören ungefähr derselben Zeit und demselben Vaterlande an c). Das Targum der fünf Megilloth ergeht sich am freiesten in willkürlicher Auslegung und Ausschmückung, und gehört der nachtalmudischen Periode an. Dass Joseph der Blinde Verfasser desselben sei, wiederlegen schon Schriftsteller des 13. Jahrh. b).

- f) Verwandtschaft desselben mit der syr. Uebers. Dathe de ratione consensus vers. Chald. et Syr. Proverb. Salom. Lips. 1764. 4., Opusc. p. 109 sqq., vgl. Bauer Chrest. Chald. p. 140. Dgg. Hävern. S. 87. Herbst S. 182 f. Ausgabe: Leiria 1492. Vgl. de Rossi Annal. Hebr. typogr. p. 92.
  - g) Zunz S. 64.; nach Andern demselben Verf. Hävern. S. 88.
  - h) Zunz 8.65.

# II. Die samaritanische Uebersetzung des Pentateuchs.

#### §. 65 a.

Vom Pentateuche nach samaritanischer Recension ist eine Uebersetzung in samaritanischer Sprache vorhanden, deren Verfesser und Alter unbekannt ist e).

a) Ueber ihren Verf. s. eine samaritanische Angabe bei de Sacy üb. d. gegenw. Zustand d. Samarit. in Tzschirners Archiv I. B. 3. St. Vgl. Gesen. Comm. de Pent. Samar. p. 18. Not. 66. Walton Proleg. X, 20. setzt ihr Alter zu hoch an. Sie ist älter als die griech. samaritan. Uebersetzung, die aus ihr geslossen; diese aber kommt bei Kirchenvätern des 3. und 4. Jahrh. vor. Winer de versionis Pentat. Samarit. indole. Lips. 1817. 8.

Sie folgt ihrem Texte wörtlich genau, mit einigen Ausnahmen ). Daraus, dass sie sehr mit Onkelos übereinstimmt, hat man fälschlich auf die Benutzung desselben geschlossen; denn sie weicht in schwierigen Stellen von ihm ab, und ist wörtlicher. Die Uebereinstimmung lässt sich aus der Verwandtschaft beider Sprachen und der exegetischen Ueberlieferung erklären ); auch scheint diese Uebersetzung, zumal in den noch ungedruckten Handschriften, aus Onkelos interpolirt zu seyn d). Uebrigens zeugen noch doppelte Lesarten und die Abweichungen der Handschriften von geschehenen Interpolationen c).

- b) Freiheit des Uebersetzers in Ansehung der Namen הולהים und שלהים, a. B. 1 Mos. V, 24. XVII, 22. XVIII, 33. 4 Mos. XXIII, 4.5. und der Anthropopathieen. Ueber das kritische Verhältniss s. Gesen. l. c. p. 19. Winer l. c. p. 18 sqq.
  - e) Winer 1. c. p. 64 sqq.
- d) Blanchini's Probe der Barberinischen Triglotte in Evang. quadruplex P. II. tab. post pag. DCIV. Vgl. Adler bibl. krit. Reise, S. 138. Eichh. II. §. 304. 8. 225.
- e) Morin. Opusc. Hebr. Samarit. p. 99 sqq. Castelli Animadverss. Samarit. in totum Pentat. Polygl. Lond. VI. Eichh. §. 305.

Ansgaben: in der Paris. und Lond. Polygl. mit Morins fehlerhafter, hier gebesserter Uebersetzung. Vgl. Carpz. Crit. s. p. 617. Die ersten achtzehn Capp. der Genesis: Vers. Samarit. I. libri Mosis. Hal. 1750. 4. Einzelne Stücke in Christph. Cellorii Horae Samarit. Ciz. 1705.

## Bruchstücke einer samaritanisch griechischen Uebersetzung.

### §. 63 b.

Solche Bruchstücke kommen bei Kirchenvätern seit dem 3. und 4. Jahrh. und in Handschrr., welche die LXX nebst Fragmenten des Aquila, Theodotion und Symmachus enthalten, unter

dem Namen τὸ Σαμαρειτικόν vor. Gewöhnlich glaubt man, dass sie einer selbstständigen Uebersetzung angehören; Andere aber bezweiseln die Existenz einer solchen, und halten sie sür Auszüge aus der samaritanischen Uebersetzung. Auch darüber ist man uneinig, ob sie aus der letztern, mit der sie wirklich nicht selten übereinstimmen, gestossen seien. Oder einer zur Berichtigung der LXX bestimmten und an diese sich anschliessenden Uebersetzung angehören.

- a) Herbst I. 191.
- b) Win. 1. c. p. 9.
- c) Eichh. §. 208. Hävernik 8. 110.

### III. Die syrische Peschito.

§. 64.

Die von allen syrischen Christen angenommene Kirchenübersetzung, Peschito (משישש), d. i. die einfache, treue , genannt, scheint eine der ältesten Bibelübersetzungen zu seyn ).

- a) Gegen Berth.'s (8. 593.) falsche Erklärung Gesen. Comm. üb. Jee. I. 81.
- b) 8agen der Syrer. Jac. v. Edessa bei Barhebr. ad Ps. X. u. aus diesem b. Wiseman hor. Syr. p. 103., vgl. Hävern. S. 92. Abulfarag. Histor. dynast. p. 101. Gabr. Sionit. praef. in Psalt. Syr. bei Holling. thes. phil. p. 262. Michaelis (Einl. ins N. T. I. 388.) Gründe für den Ursprung derselben im 1. Jahrh., unter andern ein dem Melito (!) zugeschriebenes Schol. z. 1 Mos. XXII, 13. bei Mill. prolegg. 1239.: ὁ Σύρος x. ὁ Ἑβραῖος χρεμάμενος κτλ. Vgl. aber §. 44. z. E. Bessere Gründe Hugs Einl. I. §. 68. (II. Thl. §. 11 a.) für den Ursprung am Ende des 2. Jahrh. aus der frühen Entstehung einer christlich syrischen Litteratur. Ephräm des Syrers († 378) ältestes gewisses Zeugniss. Vgl. v. Lengerke comm. cr. de Ephr. 8. p. 10 sqq. Wiseman l. c. p. 107 sqq. Ihm waren manche Ausdrücke derselben dunkel. v. Leng. de Ephr. 8. arte hermeneut. p. 25.

Ihr Versasser ist selbst der Nation und dem Glauben nach streitig °), wiewohl schon ihre allgemeine Anerkennung auf einen christlichen Versasser deutet d).

- c) Nach R. Simon (hist. crit. du V.T. p. 274.) ein Jude; nach Dalhe (praes. in Psalt. Syr. p. XXIII sqq.) ein Judenchrist; nach Kirsch (praes. in Pentat. p. 6.), Michael (Abhandl. v. der syr. Spr. S. 59.), Berth. (S. 595 f.) ein Christ. Eichh. II. §. 250. vermittelt. Ueberwiegende Gründe für einen christlichen Verfasser bei Gesen. a. O. S. 85. und Hirzel de Pentat. vers. Syr., quam vocant Peschito, indole (Lips. 1825. 8.) p. 127 sq.
- d) Eichh. II. §. 250. Berth. S. 596. nehmen mehrere Verfasser an, was auch Ephr. S. ad Jos. XV, 28. anzudeuten scheint. Hävern. S. 94 f.

Sie erstreckt sich bloss über die kanonischen BB. des A. T., und die syrische Uebersetzung der Apokryphen gehört ihr nicht an de Sie ist aus dem hebräischen Texte geslossen ), an den sie

sich genau und meistens glücklich anschliesst, und entspricht weit mehr als die Chaldder den Anforderungen an eine treue und gewissenhafte Uebersetzung, indem sie sich zwar auch Wilkürlichkeiten erlaubt, aber nichts Fremdes in den Text bineinträgt).

- dd) Ephr. d. S. hatte die apokryphischen Zusätze zum Daniel nicht in seinem Exemplar. Doch kannte er die Apokryphen. v. Lengerk. z. Dan. S. CXII. de Ephr. S. arte herm. p. 3.
- e) Ephr. 8. ad Jos. XV, 28. Barhebr. bei Assemani II. 274. Hist. dynast. p. 190. vgl. dessen ungünstiges Urtheil über dieselbe in praef. horrei mysteriorum (sie sei ein fundamentum quassatum) und im liber splendorum bei Assemani I. c. p 279. 281. Wisem. hor. syr. p. 90. Seml.'s (Vorbereit. d. theol. Hermen. I. 382 ff.) Hypothese, dass sie aus dem hebr. Texte der Hexaplen mit Zuziehung der übrigen Columnen verfertigt worden. Dgg. Dathe a. O. 8. 8 ff. Eichk. §. 249.
- f) Gesen. a. O. S. 81 f. Hirzel l. c. p. 51 sqq. Credn. de prophetarum min. vers. Syr., quam Peschito vocant, indole. (Gott. 1827. 8.) p. 82 sqq.

Oft neigt sie sich stark zu den LXX bin, was zum Theil, (jedoch nicht so häufig, als man gewöhnlich angenommen,) auf Interpolationen zu führen scheints); auch ist sie zuweilen, wenigstens in den Propheten, vom Chaldäer abhängig.

g) R. Simon a. O. S. 272. Stark David carm. I. 209 sq. Eichh. §. 254 ff. Hirzel p. 100 sqq. Credn. p. 107. Letzterer u. Gesen. a. a. O. nehmen die Besutzung der LXX an. — Zur Kritik dieser Uebersetzung s. Collatio vers. Syr., quam Peschito vocant, cum fragmentis in Commentt. Ephraemi S. obviis, instituta a G. L. Spohn, spec. I. II. Lips. 1785. 1794. 4. Vergleich. der syr. kirchl. Uebers. des Proph. Amos nach der Lond. Ausg. mit Ephräms syr. Texte in Wahls Mag. für morgenl. u. bibl. Litt. II. 78 ff. Der Peschito – Text der zehn ersten Capp. des B. Hiob in d. Polygll. mit dem in Ephräms Comment. vergl., ebend. III. 1 — 7. Credn. l. c. p. 65. Caes. a Lengerke Comm. crit. de Ephraemo Syr. c. 2.

Ausgaben: in der Par. Polygl. durch Gab. Sionita nach einer sehlerhaften Handschrift; verb. (?) und ergänzt in der Lond. Polygl. Vet. Test. Syriace, eos tantum libros sistens, qui in canone Hebr. habentur, ordine vero, quoad seri potuit, apud Syros usitato dispositos. In usum ecclesiae Syrorum Malabar. jussu Soc. bibl. recognovit et ad sidem codd. mss. emendavit S. Lee. Lond. 1823. gr. 4. Pentateuchus Syr. ed. G. G. Kirsch. Lips. 1787. 4. Die Psalmen, auf d. B. Libanon. 1585. sol. u. 1610. Psalmi Dav. . . . . ed. a Thom. Erpenie. L. B. 1625. 4. — Notas philol. et crit. addidit F. A. Dathe. Hal. 1768. 8. Liber Psalmorum . . . . ex idiomate Syro in Lat. transl. a G. Sionita. Par. 1625. 4.

# IV. Töchter der Peschito: arabische Uebersetzungen aus dem Syrischen.

### §. 65.

- 1) Von den arabischen Uebersetzungen in der Pariser und Londner Polyglotte a) sind nicht bloss die des Hiob und der Chronik b), sondern auch die des B. der Richt., Ruth, d. BB. Sam., d. Kön. (zum Theil, näml. 1 Kön. I XI. 2 K. XII, 17—XXV.), Nehem. IX, 28—XIII. aus dem Syrlschen geslossen c).
- a) Wieder abgedruckt auf Veranstaltung der Bibelgesellschaft. Newcastle 1811. gr. 4.
  - b) Eichh. Einl. II. S. 290.
- c) Aem. Rödiger de orig. et indole Arabicae Librr. V. T. hist. interpret. Hal. 1829. 4. L. I. c. 2. Nach ihm sind Richt., Ruth, Sam., 1 Kön. I XI. von einem Christen im 13. oder 14. Jahrh. übersetzt. Verschiedene, auch christl. Vff. haben die Stücke 2 Kön. XII, 17 XXV. u. Neh. IX, 28 XIII. L. II. c. 2. §. 62 sqq. c. 4. §. 73 sqq. c. 5.
- 2. Zwei Psalmenübersetzungen: a. die in der syrischen Psalmenausgabe vom B. Libanon (§. 64.)<sup>d</sup>): b. ein ungedruckter arabischer Psalter im brittischen Museum<sup>e</sup>).
  - d) Döderl. v. arab. Psaltern in Eichh. Rep. II. 159.
  - e) Döderl. a. O. S. 170 ff.
- 3. Einige theils unbekannte, theils ungedruckte arabische Pentateuche).
- f) Assemani B. o. II. 309. Abulfar. Hist. dynast. p. 365. Schnurrer de Pentat. Arab. polyglott., in s. Dissertt. p. 203. Paulus Spec. verss. Pent. Arab. p. 36 sqq.

# V. Arabische Uebersetzungen. 1) Aus dem jüdisch - hebräischen Texte.

### §. 66.

- a. Vom R. Saadias Gaon († 942) ) besitzen wir eine Uebersetzung des Pentateuchs) und des Jesaias) in erklärender paraphrastischer Art, im Einklange mit targumischen und rabbinischen Erklärungen), ein schönes Denkmal der rabbinischen Sprach und Bibelkunde im 10. Jahrb.
- a) Aus Fijum in Aegypten, Vorsteher der Schule zu Sora in Babylonien. S. Wolf Bibl. Hebr. I. 832 sqq. Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. 8. 96.
- b) Drucke: Pentat. Hebr. Chald. Pers. Arab. Constant. 1516. fol. vgl. Wolf II. 351. Le Long Masch I. 393 sq. Adler bibl. krit. Reise S. 221. Polygl. Pa-

- ns. T. VI. Lond. T. I. (mit Angabe der Abweichungen des Constant. und Par. Drucks im krit. Apparat T. VI.) Vgl. O. G. Tychsen üb. d. Quelle, aus welcher die Handschr. der arab. Vers. in die Polygll. geflossen, Eichh. Rep. X. 95. Dess. Untersuchung, ob R. Saadias Haggaon Verf. der arab. Uebers. des Pentat. in d. Polygl. sei, ebend. XI. 82., wo er behauptet, dass nicht Saadias, seeders Abs-Said Verfasser sei. An der Einerleiheit der Uebersetzungen im Constant., Paris. und Lond. Drucke zweifelte Hotting. Diss. de Heptaplis Paris. Trg. 1649. 4. (Analect. hist. theol. Tig. 1653. 8.) Smegma orient. Heidelb. 1659. 4. p. 93 sq. Andere Zweifel wurden aus der unrichtig bekannt gewordenen Vorrede des Pariser Ms. erhoben. (vgl. Michael. Or. Bibl. IX. 153 ff.,) welche durch Herausgabe derselben widerlegt hat Schnurrer diss. de Pentat. Arab. polygl. Tub. 1780. 4. in s. Dissertt.
- e) R. Saadiae Phijumensis vers. Jesaiae Arab. cum aliis speciminibus Arab. bibl. e MS. Bodlej. nunc primum ed. atque glossar. perpet. instruxit H. E. G. Paulus. Fasc. I. II. Jeuae 1790. 1791. 8. Vgl. Eichh. A. Bibl. III. 19 ff. 456 ff. Sparen einer Uebersetzung des Saadias vom Hiob und Hosea. Eichh. vom Umfang d. arab. Uebers. des R. Saadias G., A. Bibl. II. 181 ff. Die des Hiob hat Gesen. zu Oxford gefunden und abgeschrieben (Vorr. z. Jes.).
- d) Mehreres zur Würdigung derselben in kritischer und exegetischer Hinsicht bei Carpz. Crit. s. p. 646 sqq. Gesen. Comm. üb. Jes. I. 90 sqq. Verwandtschaft der Uebersetzung des Pentateuchs, zumal im Paris. und Lond. Drucke, mit der samaritanisch-arabischen. Erklärungen, welche Eichh. Einl. II. 6. 281 f., Adler a. O. S 149. davon geben.
- b. Die in den Polyglotten gedruckte Uebersetzung des Josua und der Stücke 1 Kön. XII— 2 Kön. XII, 16. Neb. I—IX, 27 <sup>44</sup>).
  - dd) Rödiger 1. c. L. I. c. 3.
- c. Die Uebersetzung des Pentateuchs, von Erpenius herausgegeben, aus dem 13. Jahrh. von einem afrikanischen Juden e).
  - e) Pentateuchus Mosis Arabice. L. B. 1622. kl. 4.

Arab. Uebers. d. Gen., d. Ps. u. d. Dan. von Saadias Ben Levi Asnekoth im Britt. Museum. Döderl. von arab. Psaltern im Rep. II. 153 fl. — Probe einer ungedruckten arab. Uebers. der Psalmen auf der Bodlej. Biblioth. von Schmerrer in Eichh. A. Bibl. III. 425 fl. Arab. Uebers. der Genesis auf der Mannheimer Biblioth. Rink in Eichh. A. Bibl. III. 665 ff.

# 2) Samaritanisch-arabische Uebersetzung des Abu Said.

§. 67.

Zum Ersatze der nach dem Untergange ihrer Sprache von den Samaritanern gebrauchten Uebersetzung des Saadias versertigte ein Samaritaner Abu Said a) im 11. oder 12. Jahrh. b) eine arabische Uebersetzung aus dem samaritanischen Pentateuche.

6) Vorrede des Uebersetzers im Cod. Paris. No. 4. in der fehlerhaften

Uebersetzung bei Le Long Bibl. s. p. 117. ed. Paris. 1723., richtiger übersetzt von de Sacy in Eichh. A. Bibl. X. 5. vgl. III. 6. Verschiedene Angaben in der Vorrede des Cod. Paris. 2. Vgl. Paulus Spec. verss. Pent. Arab. p. 33 sqq. Zur Gesch. des samarit. arab. Pentateuchs im N. Repert. III. 176 ff. Schustrer zur Gesch. des sam. arab. Pent. in Eichh. A. B. III. 814 ff.

b) De Sacy de vers. Sam. Arab. librr. Mos. in Eichh. Allg. Bibl. X. 16 — 40. Der sichere terminus a quo ist Saadias.

Er übersetzte mit Zuziehung der samaritanischen Uebersetzung und des Saadias in wörtlicher Treue e) und mit einiger Hinneigung zum jüdischen Texte d).

c) Eichh. Einl. II. §. 287 f. d) Gesen. de Pentat. Sam. p. 20.

Proben aus Mapten b. Holling. Bibl. Or. p. 98 sqq.; aus dem Uaherschen und Taylorschen Mapt.: Durell The hebrew Text of the parallel propheties of Jacob and Moses. Oxf. 1763. Paulus Spec. p. 8 sqq. Ans der Barberin. Triglotte: Blanchini Evang. quadrupl. II. 604. (vgl. die Beschreibung p. 629. und von Björnslahl in Eichh. Rep. III. 84 f.) Spec. ineditae vers. Arab. Sam. Pentat. e cod. Sam. Bibl. Barberinae. Ed. et animadvers. add. A. Chr. Hwiid. Hfn. Rom. 1780. 8., vgl. die Rec. von Michael. Or. Bibl. XVI. 76 ff. und die besseren Beschreibungen dieser Uebers. von de Rossi Spec. varr. lectt. et Chald. Estheris additt. Tub. 1783. p. 150 ff. u. Adler Reise S. 137 ff. Beschreibung der Paris. Handschrift Num. 2. u. 4. und Proben von de Sacy, Allg. Bibl. X. 1 ff.; endlich einer Leid. Hdschr. Spec. philol. contin. descript. cod. ms. Biblioth. Lugd. Bat. partemque inde excerptam vers. Sam. Arab. Pentateuchi Mos. Praes. S. F. J. Ravio publ. defendit Guil. van Vloten L. B. 1803. 4.

# VI. Persische Uebersetzung des Pentateuchs.

§. 68.

In dem Constantinopolitanischen Polyglotten-Pentateuch (§. 66. Not. b.) und daraus im VI. Th. der Londner Polyglotte befindet sich eine neue persische unmittelbare Uebersetzung des Pentateuchs von einem Juden Namens Jacob, Sohn Josephs Tawus"), frühestens aus dem 9. Jahrh. b), in der ängstlich wörtlichen Art des Aquila.

- a) Bei Adler Reise S. 222. wird der Name des Verfassers so angegeben: מוֹ מִלְבֵּב בּרֵבְּי רְלַקְב בּרֵבְּי רְלַקְב בּרִבְּי רְלְבְּי רְלַקְב בּרִבְּי רְלְבְּי בְּרָבְי רְלְבְּי רְלַבְּי רְלַבְּי רְלַבְּי רְלַבְּי רְלַבְּי רְלַבְּי רְלַבְּי רְלַבְּי רְלְבְּי רְלְבְּי רְלְבְּי רְלְבְּי רְלַבְּי רְלְבְּי רְלְבְּי רְלְבְּי רְלְבְּי רְלְבְי רְלְבְּי רְלְבְי רְלְבְּי רְלְבְי רְלְבְי רְלְבְי רְלְבְי רְלְבְי רְלְבְי רְבְיי רְלְבְי רְבִיי רְבְּיִי רְבְייִי רְבְּיִי רְבְייִי רְבְיי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבִיי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבִיי רְבְייִי רְבְייִי רְבִיי רְבְייִי רְבִיי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבִיי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייִי רְבְייי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְיי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייי רְבְייִי רְבְייִי רְבְייי רְבְייי רְבְייִי רְבְייי רְבְיי רְבִיי רְבְיי רְבְייי רְבְייִי רְבְיי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְיי רְבְיי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְיי רְבְייי רְבְייי רְבְיי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְיי רְבְייי רְבְיי רְבְייי רְבְיייי רְבְייי רְבְיייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְייי רְבְיי
- b) Rosenm. l. c. Dageg. setzt sie Lorsb. a. O. S. 460. in das 16. Jahrh. Nachricht von einer bisher noch unbekannten pers. Uebers. d. salomonischen Schriften von Hassler in theol. St. u. Kr. 1839. 469 ff.

## Drittes Capitel.

### Die keutige lateinische Vulgata.

## I. Hieronymus eigene Uebersetzung aus dem Hebräischen.

§. 69.

Auf Verlangen seiner Freunde \*) ging Hieronymus, noch während er mit der Verbesserung der alten latein. Uebers. (§. 48.) beschäftigt war, an eine neue Uebersetzung aus dem Hebräischen, die er nach dem J. 385. anfing, und im J. 405. vollendete \*).

- a) Hieron. praef. ad Pentat.: Desiderii mei desideratas accepi epistolas ... obsecrantis, ut translatum in Latinam linguam de Hebraeo Sermone Pentatencham nostrorum auribus traderem. Praef. in Paralip.: Si LXX interpretum pura et ut ab eis in Graecum versa est, editio permaneret, superflue me, Chromati, Episcoporum sanctissime atque doctissime, impelleres, ut Hebraea volumina Latino sermone transferrem. Ad Sophron, Praef. in Psalm. Opp. I. 835.: Quia nuper cum Hebraeo disputans quaedam pro Domino salvatore de Psalmis protulisti testimonia, volensque ille te illudere per sermones pene singulos asserebat, non ita haberi in Hebraeo, ut tu de LXX interpretibus opponebas: studiosissime postulasti, ut post Aquilam, Symmachum et Theodotionem novam editionem Latino sermone transferrem. Ad Domnium et Rogatian. Pracf. in Esd. et Neem.: Tertius annus est, quod semper scribitis atque rescribitis, ut Esdrae librum et Hester vobis de Hebraeo transferam. Vgl. Ad Chromatium et Heliodorum Praef. in Tobiam. (Hody p. 386. Martianay Proleg. I. ad div. Biblioth. Hieron. §. 4.) Apologetischer Zweck. Praef. in Jes.: . . . Qui scit me ob hoc in peregrinae linguae eruditione sudasse, ne Judaei falsitate acripturarum ecclesiis ejus diutius insultarent. Ep. 89. ad Augustin. IV, 2. 627.: Ut scirent nostri, quid Hebraica veritas contineret, non nostra confinximus, sed ut apud Hebracos invenimus, transtulimus.
- b) Martian. Proleg. II. §. 1. Hody p. 356. Carpz. p. 667., wo auch die Folge der einzelnen Bücher angegeben wird.

Vermöge seiner Sorgsalt '), seiner von Rabbinen erlangten bebräischen Sprachkenntniss d), der Benutzung der exegetischen Reception der Juden und der früheren Uebersetzungen ') und der befolgten richtigen Grundsätze ) brachte er vielleicht das Vortresselichste zu Stande, was in dieser Art das ganze Alterthum aufzuweisen hat.

e) Epist. 125. ad Damas. II. 563.: Subito Hebraeus intervenit, deferens non pauca volumina, quae de Synagoga quasi lecturus acceperat. Et illico,

### Allgemeine Einleitung.

make man the postulareras, meque dubium et quid facerem nescientem is extreme extrement, ot omnibus praetermissis ad scribendum transvolarem, and a suitem seque in praesens facio.

- 1) facron ep. 4. ad Rusticum IV. 2. 744.: . . . . cuidam fratri, qui ex ten and rediderat, me in disciplinam dedi. Praef. in Dan.: Denique et ego que receius post Quintiliani et Tullii lectionem ac flores rhetoricos cum me u hagest bujus pistrinum reclusissem, et multo sudore multoque tempore vix expusient anhelantia stridentiaque verba resonare et quasi per cryptam ambutarum desuper lumen aspicerem, impegi novissime in Danielem etc. (Vgl. Holy p. 359. Morin. Ex. bibl. L. I. Ex. III. c. 2.) Ep. 142. ad Damas. III. 520.: Kst vir quidam, a quo ego plura didicisse gaudeo, et qui Hebraeum sermoucua ita elimavit, ut inter scribas eorum Chaldaeus existimetur. Praef. in Job.: Memini me ob intelligentiam hujus voluminis Lyddaeum quendam praeceptorem, qui apud Hebraeos primus haberi putabatur, non parvis redemisse nummis, cujus doctrina an aliquid profecerim nescio. Hoc unum scio, non potuisse me interpretari, nisi quod ante intellexeram. (Vgl. Comment. in Habac. II.) — Praef. in Tobiam: Quia vicina est Chaldaeorum lingua sermoni Hebraico, utriusque linguae peritissimum loquacem reperiens unius diei laborem arripui, et quicquid ille mihi Hebraicis verbis expressit, hoc ego, accito Notario, sermonibus Latinis exposui. Praef. in Dan.: Impegi novissime in Danielem et tanto taedio affectus sum, ut desperatione subita omnem laborem veterem voluerim contemuere. Verum adhortante me quodam Hebraeo et illud mihi in sua lingua ingerente: Labor omnia vincit, qui mihi videbar sciolus inter Hebraeos, coepi rursus esse discipulus Chaldaicus. Apol. c. Rufin. I, 12.: Audio te . . . Plautino in me sale ludere, eo quod Barrabam Judaeum dixerim praeceptorem meum. (Rufin. adv. Hieron.) Nec mirum, si pro Barhanina, ubi est aliqua vocabulorum similitudo, scripseris Barrabam. Martian. Proleg. III. ad Hieron. Opp. T. II. schlägt H. Gelehrsamkeit zu hoch an; ungerecht beartheilt ihn Cleric. Quaest. Hieronymian. IV — VII.
- e) Praef. Comm. in Eccles.: Hoc breviter admonens, quod nullius auctoritatem sequutus sum: sed de Hebraeo transferens, magis me LXX Interpretum consuetudini coaptavi, in his duntaxat, quae non multum ab Hebraicis discrepabant. Interdum Aquilae quoque et Theodotionis et Symmachi recordatus sum, ut nec novitate nimia lectoris studium deterrerem, nec rursus contra conscientiam meam fonte veritatis amisso opinionum rivulos consectarer. (Vgl. Epist. 74. ad Marc. §. 44. Not. e.) Praef. in Job.: Haec autem translatio nullum de veteribus sequitur interpretem, sed ex ipso Hebraico Arabicoque sermone et interdum Syro nunc verba, nunc sensum, nunc simul utrumque resonabit.
- f) Ep. 135. ad Sunn. et Fret. II. 627 sqq.: Et hanc esse regulam boni interpretis, ut ιδιώματα linguae alterius suae linguae exprimat proprietate..... Nec ex eo quis Latinam linguam angustissimam putet, quod non possit verbum de verbo transferre, quum etiam Graeci pleraque vasto circuitu transferant et verba Hebraica non interpretationis fide, sed linguae suae proprietatibus nitentes exprimere. Ib. p. 639.: Non debemus sic verbum de verbo exprimere, ut, dum syllabas sequimur, perdamus intelligentiam. Vgl. Ep. 101. ad Pammach. de optimo genere interpret. IV, 2. 248 sqq., wo er swar sagt: me in interpre-

tatione Graecorum absque Scripturis sanctis, ubi et verborum ordo et mysterium est, non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu, aber den Aquila richtig tadelt p. 255.

Jedoch hätte er bei weniger Eilsertigkeit noch Besseres leisten können 6).

g) Praef. in Tob. (Not. d.) Praef. in LL. Salomon. I. 938.: . . . . Longa aegrotatione fractus, ne penitus hoc anno reticerem et apud vos mutus essem, tridui opus nomini vestro consecravi. Comm. in Jes. XIX.: In eo quoque, quod nos transtulimus incurvantem et refraenantem, possumus dicere incurvum et lascivientem, ut intelligamus senem et puerum. Nos autem verbum אַבְּעָּרֶלְ, dum celeriler, quae scripta sunt, vertimus, ambiguitate decepti, refraenantem diximus, quod significantius Aquila transtulit στρεβλοῦντα i. e. qui nihil recte agit, sed omne perversum, ut puerum significaret.

Eintheilung des Textes in cola und commota (§. 80. b), s. Praef. in Es., in Esech.; und in cola, s. Praef. in Paralipom., in Jos. Aufnahme der apokryph. Stücke in Daniel und Esther mit Obelen. Praef. in Dan. und procem. Comment. in Dan. Vgl. Martian. Proleg. IV. III. §. 5.

Vgl. noch über diesen §. Engelstoff Hieronymus Stridon. interpres, criticus, monachus. Havn. 1797. Rosenm. hist. interpretat. III. 331 sqq.

# Aufnahme dieser Uebersetzung und Verderbniss ihres Textes. Entstehung der Vulgata.

### §. 70.

Die abergläubige Verehrung der LXX und der daraus gestossenen Itala machte, dass die Zeitgenossen den Hieronymus wegen dieser Uebersetzung verketzerten und beseindeten 4), und selbst Augustinus darüber Bedenklichkeiten hatte 4).

a) Praef. in Esr.: Accedunt ad hoc invidorum studia, qui omne quod scribimus reprehendendum putant; et interdum contra se conscientia repugrante, publice lacerant, quod occulte legunt: intantum ut clamare compellar et dicere: Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolosa. Praef. in Paralip.: Haec obtrectatoribus meis tantum respondeo, qui canino dente me rodunt in publico detrahentes et legentes in angulis. Apolog. c. Ruf. II, 24.: Scribit frater Eusebius, se apud Afros Episcopos, qui propter ecclesiasticas causas ad comitatum venerant, epistolum quasi meo scriptam nomine reperiese, in qua agerem poenitentiam, et me ab Hebraeis in adolescentia inductum esse testarer, ut Hebraea volumina in Latinum verterem, in quibus nulla sit veritas. Vgl. Rufin. adv. Hieron. L. II.: . . . . Quis praeter te divino muneri et Apostolorum haereditati (LXX interpr.) manus intulerit? .... Quis .... ausus est Instrumentum divinum, quod Apostoli ecclesiis tradiderunt, et depositum sancti spiritus compilare? Annon est compilare, cum quaedam quidem immutantur et error dicitur corrigi? Nam omnis illa historia de Susanna, quae castitatis exemplum praebebat ecclesiis, ab isto abscissa est et abjecta atque posthabita etc. Procem. Dialog. adv. Pelagian.: Palhables would require annibus humans motormer constant est, et novem transhables Maineires min autormer armer etc.

> unquesta. → √pp. 1% 2 61%: Ego sane te mallem Graecas potius minutes min unite unapparent lexistence, que LXX laterpretum perhibentur. Peruliania art man. a me accepretatio per multas ecclesias frequentina coemiri ituature, que a comesis ecclesiis Latinae ecclesiae dissonabunt, maxime we said somewhere convincitor Gracco prolato libro, id est, lingua nopiestes quisque serum in co, quod ex Hebraeo translatum est, aliquo inso-Her removem incest, ut falsi crimen intenderit, vix aut nunquam ad Hebraea acceptante jest conitur, quibus defendatur objectum. Quod si etiam perventum with the Luxure et Graecas auctoritates damnari quis serat? Ep. 97. ib. p. 641.: interpretatione jam mihi persuasisti, qua utilitate Scripturas volueris transterre de Hebracis, ut scilicet ea, quae a Judaeis praetermissa vel corrupta , proferres in medium . . . . Ideo autem desidero interpretationem tuam LXX, ut et tanta Latinorum interpretum, qui qualescunque hoc ansi sunt, quantum possumns imperitia careamus, et hi qui me invidere putant utilibus laboribus tuis, tandem aliquando, si fieri potest, intelligant, propterea sue nolle tuam ex Hebraeo interpretationem in ecclesiis legi, ne contra LXX anctoritatem tanquam novum aliquid proferentes, magno scandalo perturbemas plebes Christi, quarum aures et corda illam interpretationem audire consueverunt, quae etiam ab Apostolis approbata est. S. auch de civit. Dei XVIII, 43.

Jedoch nahmen Andere sie günstig auf c), und Augustinus selbst billigte und benutzte sie c).

- c) Apolog. adv. Rufin. L. II.: Patabam bene mereri de Latinis meis . . . . quod etiam Graeci versum de Latino post tantos interpretes non fastidiant. Praes. in Esram: Quanto magis Latini grati esse deberent, quod exultantem cernerent Graeciam a se aliquid mutuari. Catal. scriptt. eccles. c. 134.: Sophronius . . . opuscula mea in Graecum eleganti sermone transtulit, Psalterium quoque et Prophetas, quos nos de Hebraeo in Latinum transtulimas. August. ep. 88. (geschr. ums J. 403.) Opp. IV, 2. 610.: Quidam frater noster Episcopus, quam lectitari instituisset in ecclesia, cui praeest, interpretationem tuam, novit quiddam longe aliter abs te positum apud Jonam prophetam, quam erat omnium sensibus memoriacque inveteratum et tot actatum successionibus decantatum etc. Hieron. ad Lucinium (Episcop. Hispan.) ep. 28. ib. p. 579.: Canonem Hebraicae veritatis, excepto Octateucho, quem nunc in manibus habeo, pueris tuis et notariis dedi describendum (ums J. 895.). Die güastigen Urtheile der Jo. Cassianus, Eucherius Lagd., Vincent. Lirinens., Salvianus Massil. u. A. s. bei Hody p. 397 sqq. v. Ess pragmatische Gesch. d. Vulg. (Tüb. 1824.) **8. 134 ff.**
- d) Augustin. ep. 261. ad Audaeem: Pselterium a s. Hieronymo translatum ex Hebraeo non habeo . . . . Ita illud, quod perfectum est, tecum nos quoque requirimus. De doctr. christ. IV, 7.: Non autem secundum LXX interpretes . . . . obscuriora nonnulla, quia magis tropica corum: sed sicut ex Hebraeo in Latinum eloquium Preebytero Hieronymo utriusque linguae perito interpretante translata sunt. Vgl. Quaest. 20. 54. in Deuteron., 7. 15. 19. 24. 25. in librum Jos., 16. 37. 47. 56. in Jud.

Ungefähr 200 Jahre nach Hieronymus Tode hatte sie in Rom neben der alten Vulgata Ansehen gewonnen ), und diesem Beispiele folgten die übrigen Kirchen), so dass sie nach und nach die allgemeine Kirchenübersetzung wurde ).

- e) Gregor. M. († 604.) praef. Moral. in Job.: Novam vero translationem edissero, sed ut comprobationis causa exigit, nunc novam, nunc veterem per testimonia assumo: ut quia sedes Apostolica (cui auctore Deo praesideo) utraque utitur, mei quoque labor studii ex utraque fulciatur. Vgl. Moral. XX, 23. Martian. Pr. II. §. 4. Hody p. 401.
- Isidor. Hispal. († 636.) de offic. eccl. I, 12.: De Hebraeo autem in Latinum eloquium tantummodo Hieronymus presb. s. Scripturas convertit: cujus editione generaliter omnes ecclesiae usquequaque uluntur, pro eo quod veracior
  sit in sententiis et clarior in verbis. Das Conc. Hispal. II. ann. 619., das Conc.
  Tolet. IV. ann. 633. V. ann. 636. folgen dem Hieronym. Texte. Kirchenschriftsteller des 8. u. der folgg. Jahrh., die dasselbe thun, Bed. Ven. u. A. s. b.
  v. Ess S. 140 ff.
- g) Aufnahme des Psalt. Gallicanum. Hody p. 385. Martian. l. c. §. 5. Die Apokryphen, Baruch, J. Sir., B. d. Weish., 2 BB. d. Makk. wurden aus der Itala beibehalten.

Nun ersuhr sie aber ein ähnliches Schicksal, wie die alte lateinische und die alexandrinische Uebersetzung, und ward von den Abschreibern absichtlich und unabsichtlich verderbt h).

h) Die verschiedenen Quellen dieser Verderbnisse giebt Eichh. Einl. II. §. 335. an. Martian. ad Lib. Sam. I. Opp. Hieron. I. 333.: Mutuata sunt e LXX interpretibus, sive ab illis Latinorum translationibus, quarum viguit usus ante Hieronymum. Innumera prope ejusmodi additamenta in libris praecipue Regum. — Roger Baco b. Hody p. 427 sq.: Cum sancti recitant verba Scripturae secundum illam translationem (LXX), putant quod una et eadem est, quam allegant sancti, et quae dicitur esse nunc in Biblia Latinorum.... 2 Corrumpunt primam translationem Jeronymi, quae sola est in Bibliis, per secundam, quae sola est in Originalibus (in dem Comment. des Hieronym.). Iterum accipiunt (editores) quae volunt, a simili translatione et composita mon solum ab illis translationibus recitatis in Originalibus sanctorum, sed a Josepho in antiquitatum libris, qui exponit textum . . . Unde moderni corrigunt make et mutant per eum. Hugo in Corrector. ad 1 Reg. XIV. d.: Hoc Hebr., Beda et antiqui non habent, sed sumtum est de Josepho. (Vgl. Döderl. im litterar. Mus. I. 35.) Rog. Baco ibid.: Ab officio ecclesiae multa accipiunt et ponunt in textu. (Litter. Mus. S. 37 fl.) Hugo ad Job. XIX.: Hoc enim (salvalorem meum) quidam scioli apponunt in textu, quod videtar facere ad fidem, et quia cantalur in ecclesia. Uebertrieben sind wohl die Urtheile Pseissers Crit. s. c. 12. p. 790., Carpz.'s Crit. s. p. 672., und selbst was Baronius Annal. ad A. 231. §. 47. sagt: Accidit post Gregorii tempora, ut quoniam duae simul vulgatae editiones, vetus et nova, dissensionum ac contentionum interdum ministrarent occasionem . . . . Sed divino afflante Numine provisum est optimeque consultum, ut ad ecclesiasticum communem usum una ex duabus, quae

usui omnibus esset ecclesiis, conflaretur, quae communis omnibus atque vulgata uno nomine a cunctis diceretur, explosa illa Veteris et Novae nomenclatura. Zweifel der Katholiken über den Verf. der Vulgata. Hody p. 547 sqq.

## Kritische Verbesserungsversuche.

### §. 71.

Zu Anfang des 9. Jahrh. (ums J. 802.) verbesserte sie auf Besehl Carls d. Gr. a) Alcuin, jedoch, wie es scheint, nicht nach ächt kritischen Grundsätzen ).

- a) Capitular. Reg. Franc. L. VI. c. 227. Siegebert Gemblac. ad ann. 790. und de script. eccles. Baron. Annal. ad an. 778.: Acciderat, ut ipsa multiplicium librariorum exscribentium vitio mendis obsita jam vilesceret (vulgata editio). Quod periniquo animo ferens Carolus, ut quam emendatissima ederetur, in pristinamque vindicaretur integritatem atque splendorem, studio propensiori curavit. . . . Opus Albino delegavit, ut absolveret. Alcuin. ep. ad Gislam vor L. VI. Comment. in S. Joan. Carol. M. Praef. Homil. Pauli Diac. (Spir. 1482. Col. 1530. 39. 57. fol.): . . . . jam pridem universos V. et N. T. libros librariorum imperitia depravatos, Deo nos in omnibus adjuvante, examussim correximus. Hody p. 400 sqq. Hug Einl. ins N. T. I. §. 121.
- b) Baron. l. c.: e vetustioribus et verioribus fontibus. Hody p. 409.: ex linguis, ut credibile est, originalibus et collatis inter se exemplaribus melioris notae. Vgl. die Besserungsbeispiele aus seinem Commentare ib., und die Vergleichung der ehemals Hrn. von Speier in Basel gehörigen, nun nach England verkauften Handschr. der Ausgabe Alcuins b. Hug a. O. §. 123.
- Im 11. Jahrh. unternahm Lanfranc, Erzbischof von Canterbury, eine neue Berichtigung<sup>e</sup>); im 12. Jahrh. Cardinal Nicolaus<sup>d</sup>).
- c) Robert de Monte in Accession. ad Siegebert. ad an. 189.:... Quia Scripturae, scriptorum vitio, erant nimium corruptae, omnes tam Vet. quata » N. Test. libros nec non etiam scripta ss. Patrum secundum orthodoxam fidem studuit corrigere, et etiam multa de his, quibus utimur die ac nocto in servitio ecclesiae, ad unguem emendavit; et hoc non tantum per se, sed etiam per discipulos suos fecit.
- d) Nicolaus (c. a. 1150.) de s. Scripturae emendat. b. Hedy p. 417.: Lustrans armaria nequibam . . . . veracia exemplaria invenire, quia et quae a doctiss. viris dicebantur correcta . . . . adeo discrepabant, ut pene quot codices, tot exemplaria reperirem.

Um diese Zeit kamen auch die sogenannten Epanorthotae oder Correctoria biblicae) auf, womit man die Richtigkeit des Textes zu sichern suchte, aber ebenfalls nicht rein kritisch, sondern mehr exegetisch verfuhr f).

e) Correctorium bibl. des Abts Stephanus ums J. 1150. (Hody p. 418. Histoire litt. de la France IX. 123 ff.) — Corrector. Sorbonn. s. Paris. (R. Simon

hist. crit. des Verss. du N. T. c. 9. p. 114. Döderl. litterar. Mus. II. 197 ff.) — Corrector. Hugonis a S. Caro u. J. 1236. (Hug a. O. Rosenm. Handb. III. 263 f. Déderl. S. 14.) Andere Correctoria der Dominicaner. Roger Baco († 1284) ep. ad Clement. IV. b. Hody p. 429.: Quilibet lector in ordine Minorum corrigit, ut vult, et similiter apud Praedicatores . . . . et quilibet mutat quod non intelligit. . . . . Sed Praedicatores maxime intromiserunt se de hac correctione, et jam sunt viginti anni et plures, quod praesumpserunt facere suam correctionem et redegerunt eam in scriptis. Sed postea fecerunt aliam ad reprobationem illius, et modo vacillant plus quam alii, nescientes ubi sint. Unde corum correctio est pessima corruptio et destruitur textus Dei. — Correctorium Bibliae, cum difficil. quarund. dictionum luculenta interpret. per Magdalium Jacob., Ord. Praedic. Col. 1508. 8. (Carpz. Crit. s. p. 685 sqq. Rosenm. a. O. 8. 262.) Ueber ein Corrector. der Dominicaner, im Ms. auf der Paulin. Biblioth. in Leipz. besindlich, s. Carpz. p. 686 sq.; über eins in der akadem. Biblioth. zu Freiburg Hug a. O. S. 484.

f) In der Vorr. des Leipz. Correct. heisst es: Quantum in brevi potuimus, ex glossis b. Hieronymi et aliorum Doctorum et ex libris Hebraeorum et antiquissimis exemplaribus, quae jam ante tempora Caroli M. scripta fuerunt, hic in brevissima notula scripsimus ea, quae ex novis et diversis Bibliis propter varias litteras magis dubia vel superflua credebamus. . . . . Ubicunque ergo in textu librorum V. T., qui in Hebraeo canone continentur, punctum de minio super aliquam dictionem vel syllabam vel inter duas dictiones videris, scias, illac cum auctoritate multorum expositorum et antiquorum librorum etiam sic apad Hebraeos haberi. Si vero dictio illa, vel amplius, linea de minio subjecta fuit, hi libri expositorum et antiqui non habent, et tunc maxime cautum est, si juxta Hebraeos punctum de minio suppositum habeat. Proben aus dem Cöllner Correctorium. Gen. VI.: Non permanebit Spiritus meus in homine in astermem) Hebraica veritas habet: Non disceptabit Spiritus meus in aeternum. Expositio Chaldaica sic habet: Non erigetur generatio putrida contendere coram me in acternum. Secundum Paulum Burgensem sic: Non vaginabitur spiritus meus in homine. Praecavens) media correpta, i. e. diligenter cavens. Horatius in sermonibus: vade, vale, cave, ne titubes, mandataque frangas.

# Geschichte des gedruckten Textes der Vulgata.

§. 72.

Nach Erfindung der Buchdruckerkunst<sup>a</sup>) trat die Verschiedenheit des Textes der Vulgata recht ins Licht, zumal da man sich um denselben kritisch bemühete<sup>b</sup>).

a) Die ersten Drucke ohne Ort und Jahr s. b. Le Long-Masch. II, 2. 5% sqq. Exemplar auf der Königl. Biblioth. zu Berlin, ib. p. 67 sqq. Berlin. Biblioth. I. 269. 429. Erste Ausgabe mit Ort und Jahr Mainz 1462. Dann Rom 1471. (nachgedr. Nürnb. 1475.) Nürnb. 1471. Piac. 1471. 1475. Paris 1475. Neap. 1476. Vened. 1475. 76. alle in fol. u. a. m. (Le Long-Masch p. 98 sqq.)
b) Bibl. lat. emend. per Petr. Angelum de monte Ulmi, Ord. S. Franc. Bresc.

1496. 8. Venet. 1497. 8. 1501. 8. Ausgaben des L Parvus (Petit) und Thielmann Kerver Par. 1504. fol. mit Varr. von Adrian Gumelli; des Jac. Sacon Lugd. 1506. fol. mit denselben Varr.; des Alb. Castellan. Venet. 1511. fol.; in der Complutens. Polygl. 1517. nach Handschrr., nachgedr. Nürnb. 1527. 8.; nach Andr. Osianders Rec. Nürnb. 1522. u. öft.; in der Antwerp. Polygl.; die Ausgaben des Colinae. Par. 1525 ff. fol.; des Rudel. Col. 1527. 1529. fol.; des Hillery Col. 1530. fol.; des Rob. Steph. Par. 1527. 1532. fol., 1531. 8. mit geänd. Text; 1540. wieder abgedr. 1546 fol. mit Var. am Rand; 1545 f. mit einer neuen lat. Uebers.; 1555—58. 8. mit der Vers-Abtheil.; 1557 f. mit Valebl. u. Bez. Anmerkk.; des Benedictus (Benoist) Par. 1541. fol. "(ad priscorum probatissimorumque exemplarium normam, adhibita interdum fontium autoritate);" des Isid. Clarius Venet. 1542. fol. m. "(ad Hebraicam et Graecam varitatem emendatum)." Vgl. Le Long-Musch p. 143—222. Roseam. Handb. III. 199—241.

Da nun das Trident. Concilium im J. 1546. diese Uebersetzung zum authentischen Texte erhob<sup>c</sup>), so musste man auch an eine authentische Ausgabe derselben denken<sup>d</sup>). Privatausgaben befriedigten dieses Bedürfniss nicht<sup>e</sup>).

- c) Concil. Trid. Sess. IV. Decr. 2.: Insuper eadem ss. Synodus considerans, non parum utilitatis accedere posse ecclesiae Dei, si ex omnibus Latinis editionibus, quae circumferuntur, s. librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotescat, statuit et declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et ut nemo illam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. Was man auch zur Milderung dieses Decrets sagen möge (Jahn Einl. I. 230. Herbst 1. 250. Marheineke Syst. d. Kath. II. 246 ff.), immer ist damit der exegetischen Forschung der Eingang in die öffentliche Kirchenlehre verschlossen.
- d) Conc. Trid. decr. cit.: . . . decrevit et statuit, ut posthac s. Scriptura, potissimum vero hace ipsa vetus et vulgata editio, quam emendatissime imprimatur.

sent, Hentenii diligentiant praeterierint, additae sunt nunc paucae. Wiederhelt ib. 1580. 4. u. 8. 1583. fol. m. 8. u. folg. J.

Und so veranstaltete der päpstliche Stuhl selbst eine authentische Ausgabe!).

f) Erster gestochener Titel: Biblia s. valg. editionis, Sixti V. P. M. jussu recogn. atq. edita. Zweiter Tit.: B. S. volg. ed. tribus tomis distincta. Rom. er Typogr. Apost. Vatic. 1590. fol. (So v. Ess S. 266. And. Rosensa. Hug u. a.) Auf dem 3. Bl. folgt das Decretum Cono. Trid. de canonicis Scriptt. Auf dem 4. Bl. die Constitutio Sixti V.: Aeternus ille . . . . Novam interea Typographiam in Apostolico Vatic. Palatio nostro ad id potissimum magnifice exstruximus, atque ad ejus curam Congregationem aliquot s. Rom. ecclesiae Cardinalium et insigne Collegium doctiss. virorum sere ex omnibus christiani orbis sationibus et celeberr. studiorum generalium universitatibus, amplis opulentisque reditibus donatum, deputavimus, ut in ca emendatum jam Bibliorum volamen excuderetur: eaque res quo magis incorrupte perficeretur, nostra nos ipsi manu correximus, si qua prelo vitia obrepserant, et quae confusa aut facile confundi posse videbantur, ea intervallo scripturae ac majoribus notis et interpunctione distinximus . . . . illud sane omnibus certum atque exploratum esse volumus, nostros hos labores ac vigilias nunquam eo spectasse, ut nova editio in lucem exeat, sed ut Vulgata velus . . . . emendatissima pristinatque suae puritati, qualis primum ab ipsius interpretis manu styloque prodierat, restitula imprimatur. In hac autem germani textus pervestigatione, satis perspicue inter omnes constat, nullum argumentum esse certius ac firmius quam antiquorum probatorumque codicum Latinorum sidem, quos tam impressos quam manuscriptos ex Bibliothecis variis conquirendos curavimus. In quacunque igitur lectione plures vetustiores atque emendatiores libri consentire reperti sunt, en jure optimo, tanquam primogeniti textus verba, aut his maxime finitima, retincada decrevimus. Ad laudem igitur et glorium omnip. Dei . . . . hac nostra perpetuo valitura constitutione . . . statuimus ac declaramus, cam Vulgatam sacrae tam Vet. quam N. Testamenti paginae Latinam editionem, quae pro enthentica a Concilio Trid. recepta est, sine ulla dubitatione aut controversia censendam esse hanc ipsam, quam nunc emendatam . . . . evulgamus etc. Dat. Rom. 1539. Kal. Mart. — Bibl. s. vulg. editionis Rom. ex Typogr. Apost. Vat. 1592. fol. Zweiter gestochener Titel: Bibl. s. vulg. edit. Sixti V. P. M. jussu recogn. atq. ed. Praef. ad Lectorem (auctore Bellarmino): In multis magnisque beneficiis etc. . . . . Sistus V. . . . . opus tandem confectum typis mandari jussit. Quod cum jam esset excussum et ut in lucem emitteretur, idem Pontisex operam daret, animadvertens non pauca in s. Biblia preli vitio irrepsisse .... totum opus sub incudem revocandum censuit atque decrevit. (Eine Unwahrheit, v. Ess 8.314.) Id vero cum morte praeventus praestare non potuisset, Gregor. XIV., qui post Urbani VII. duodecim dierum Pontificatum Sixto successcrat, ejus animi intentionem exsecutus perficere aggressus est. . . . Sed eo quoque, et qui illi successit, Innocentio IX. brevissimo tempore de hac luce subtractis, tandem sub initium Pontificatus Clementis VIII. . . . . opus, in quod Sixtus V. intenderut, . . . . persectum est. . . . . Et vero quamvis in hac Bibliorum recognitione in codd. mss., Hebraeis Graecisque fontibus et ipsis vet. patrum commentariis conferendis non mediocre studium adhibitum fuerit, in hac tamen pervulgata lectione sicut nonnulla de consulto mulata, ita etiam alia, quae mulanda videbantur, consulto immulata relicia sunt etc. Auf nächstf. Blatte: Clemens P. octavus ad perpetuam rei memoriam: Cum s. Bibliorum vulg. editionis textus . . . . restitutus et . . . . mendis repurgatus ex nostra Typographia Vat. in lucem prodeat: Nos, ut in posterum idem textus incorruptus, ut decet, conservetur, opportune providere volentes etc. Dat. Romae 1592. Vgl. Bellum Papale s. concordia discors Sixti V. et Clementis VIII. circa Hieronymianam edit. auct. Thoma James etc. Lond. 1600. 4. 1678. 8. Hist. de la Bible de Sixte V. par Prosp. Marchand in Schelhorn Amoenitt. litter. IV. 433 sqq. Hody p. 494 sqq., welcher auch eine Probe der Verschiedenheit beider Ausgaben giebt, p. 503. R. Simon hist. cr. des Verss. d. N. T. p. 526 sqq. Rosenm. Handb. III. 249 ff. 267 ff. Hug Einl. I. §. 127—129. u. A. — Zweite Ausg. 1593. 4. 1598. 8. Letztere mit einem catalogus locorum corrigendorum, unus pro his ipsis Bibliis, alius pro Bibliis anni 1592, tertius pro ed. anni 1593.

Diese Ausgabe ist die Grundlage aller nachherigen geworden 6).

g) Editt. Plantinianae Antverp. 1599. 4. 8. neun Mal wiederh., zuletzt 1650. 4. Ed. Leand. van Ess PP. III. Tub. 1822. 24. 8. Ed. nov. auctor. P. M. Leonis XII. excusa. Frcf. 1826. 8.

# II. Töchter der Vulgata. 1) Die angelsächsiche Uebersetzung.

§. 73.

Es ist eine vom Abt Aelfrik im 10. Jahrh. verfertigte Uebersetzung vom Pentateuch und B. Josua in angelsächsicher Sprache vorhanden \*).

a) Heptateuchus, liber Job. et Evang. Nicodemi, Anglo - Saxonice. Historiae Judith fragm. Dano - Saxon. Ed. ex mss. codd. Edw. Thwaites. Ox. 1698. 4. Das Werk enthält bloss: die BB. Mos., Jos. und zwei Homilien über das B. d. Richter und Hiob.

Man hat sie zu den Töchtern der alexandrinischen gerechnet ); aber nach genauerer Vergleichung gehört sie, so wie die Uebersetzung des Psalters von einem unbekannten Versasser, wahrscheinlich aus späterer Zeit ), zu denen der lateinischen Vulgata ).

- b) Eichh. Einl. II. §. 318. c. Berth. II. 565.
- c) Psalterium Davidis Latino Saxon. vetus ed. Jo. Spelman. Lond. 1640. 4.
- d) Pfannkuche Beitr. zur genauern Kenntniss d. gedr. angelsächs. Uebers. des A. T., Gött. Biblioth. d. neuest. theol. Litt. III. 616 f. 620. Alter in Paulus Memor. VI. 190. VIII. 194 ff. Ueber seine Uebersetzungsart erklärt sich Asifrik selbst: . . . . which I briefly (auszugsweise) after my manner translated into English. S. A. Saxon Treatise concerning the old and new Test., written about the time of King Edgar by Aelfricus Abbas, thought to be the

same that was afterward Archbishop of Canterbury etc. Now first published by Will. L'Isle of Wilburgham. Lond. 1623. 4. (oder: Diverse ancient Monuments in the Saxon Tongue etc. Lond. 1638. 4.) p. 22.

# 2) Arabische und persische Uebersetzungen aus der Vulgata.

§. 74.

Zum Behuf der römischen Christen im Orient ist die Bibel oft aus der Vulgata ins Arabische übersetzt worden a), seltente ins Persische ).

- a) Biblia s. Arab., s. Congregationis de propaganda fide jussu edita ad usem Eccles. orientalium, additis e reg. Bibliis Lat. vulg. Rom. typis s. Congreg. 1671. 3 Voll. fol. Abdruck durch d. Bibelgesellsch. Lond. 1822. gr. 8. Ein Theil vom A. T. kam heraus (Rom) 1752. (1753?) kl. fol. in der Druckerei des Malchus Rutilius. C. Aurivill. diss. de rariori quadam ed. vers. Arab. s. Bibliorum, Upsal. 1776., in s. von Michael. herausgeg, Dissertatt. die XIII. p. 308. Schelling üb. d. arab. Bibelausg. von 1752. in Eichh. Rep. X. 154. Michael. Or. Bibl. XII. 12. XVIII. 179. XX. 131 ff. Ueber andere handschriftliche Uebersetzungen s. Adler's Reise, S. 177 f.
  - b) Von zwei handschriftlichen pers. Psaltern s. Walton Proleg. XVI, 8.

# Dritter Abschnitt. Von der Kritik des Textes.

### Uebersicht dieses Abschnittes.

·§. 75.

Unter Text versteht man im strengen Sinne dasjenige, was der Schriststeller zur Bezeichnung seiner Gedanken niedergeschrieben, oder hat niederschreiben lassen. Hierbei kommen die gebrauchten Schristzüge und alles Paläographische nur mittelbar in Betrachtung. Noch entsernter liegt dasjenige, was sich auf Eintheilung und Interpunction des Geschriebenen bezieht, zumal wenn es nicht von dem Versasser selbst herrührt. Beides lässt sich unter der äusseren Gestalt des Textes zusammensassen. Wenn nun die Frage nach der Richtigkeit des Textes und dessen Wiederherstellung geschieht: so muss man erst die Veränderungen, die mit

ihm vorgegangen sind, oder dessen Geschichte, sodann die Mittel, deren sich die Kritik bedient, um ihn zu reinigen, und das Verfahren, das sie dabei zu beobachten hat, kennen lernen. Hiernach zerfällt dieser Abschnitt in zwei Unterabtheilungen: Geschichte des Textes und Theorie der Kritik.

# Erste Unterabtheilung.

Geschichte des Textes.

## Erstes Capitel.

Geschichte der äussern Gestalt des Textes.

## Paläographische Voraussetzungen.

§. 76.

Dass vor dem Exile die althebräische (auf den makkabäischen Münzen vorhandene) Schrift in Gebrauch gewesen, nach dem Exile aber von einer aramäisch - artigen verdrängt, und diese unter den Händen der Kalligraphen zur heutigen Quadratschrift umgebildet worden; dass diese und jene Schrift der Vokale und diakritischen Zeichen entbehrt, dass auch die Wortabtheilung, zwar nicht ganz gefehlt, doch nicht durchgängig Statt gehabt: dieses alles kann hier nur entlehnt werden •).

a) S. meine Hebr. jüd. Archäologie §. 278 f. und die das. angef. Schriftst., besonders Hupfeld Beleucht. dunkler Stellen d. a. t. Textgesch. in Theol. Stud. u. Krit. 1830. 2 — 4. H.

# Abtheilung des Textes. 1) In grössere und kleinere Abschnitte.

§. 77.

Der Text des Pentateuchs ist in 669 sogenaunte Paraschen (מְרָשִׁיהִם, sing. תְּכְיָשִׁיהַ, Trennung, Abtheilung) abgetheilt, welche, je nachdem sie mit Zeilenabsätzen oder mit innern Zwischen-räumen (מְבִינְאָא, מִּבְיִאָא) anfangen, als offene (מְבִירִנְאָא) und ge-

nde) unterschieden, und in den Handschristen und Ausgarch die Ansangsbuchstaben p und p bezeichnet werden. enen scheinen dazu dienen zu sollen die verschiedenen Matenen scheinen dazu dienen zu sollen die verschiedenen Matenetes oder grössere Abtheilungen, die geschlossenen, kleitheilungen zu bezeichnen e). Schon in der Mischna werse Paraschen angeführt und in der Gemara wird der Unterler offenen und geschlossenen unter den Ersordernissen der rthographie erwähnt b), und sie stammen wahrscheinlich aus hesten Zeiten des öffentlichen Vorlesens der heil. Schriften. a den Propheten und Hagiographen sand eine solche Abtheitatt e).

Fibring. Syn. vet. p. 965.: . . . . quod minora legis mosaicae segmenta am olim subservierint lectioni legis, sed discernendis materiis. Hupfeld ang dunkler Stellen der alttest. Textgeschichte in theol. St. u. Kr. H. (dem wir hier folgen) führt S. 836. zum Belege an die Genealogien 7. XI., die Sündstuthgeschichte 1 Mos. VI — IX., die Gesetzsammlunfos. XX. XXI — XXIII. 3 Mos. XVIII. 4 Mos. XXIX. 5 Mos. V. XXV., die Verzeichnisse 2 Mos. XL., 4 Mos. XXVI. Jos. XV. Richt. I. XXIII. 1 Kön. IV., die Segens – u. Fluchformeln 4 Mos. VI. 5 Mos. Aber nach den gew. Ausgg. trifft diess nicht überall zu, ausser bei KX., wo Vs. 8. ein D, auch nicht bei 1 Mos. V., das mit D anfängt von VI, 1 — 4 nur durch D unterschieden ist, 2 Mos. XXI — XXIII, rere D.

Taan. IV, 3. Berach. II, 2. Tam. V, 1. Menach. III, 7. Schabb. Bab. f. 2. Megill. Hieros. f. 71. c. 2. Auf Mose werden sie zurückgeführt f. 12. c. 2. Angeführt werden sie als Parasche "Bileam" oder "Ba-P. "Sotah", P. "rothe Kuh" u. s. f.

Megill. IV, 4. ist von Paraschen in den Propheten die Rede. Die ein-

mlich sind die TYP der Samaritaner (§. 107.) und die ältesten xepáspitula, tituli, breves der Bibelübersetzungen, welche in den alten
hänfig durch Zwischenräume und grosse Anfangsbuchstaben bezeichl. Die Capitula des Hieronymus scheinen mit den Paraschen zusamen zu sollen, da er sich auf hebräische Abtheilungen beruft. In Mich.
In Hebraicis alterius hoc capituli exordium est, apud LXX vero finis
is. Auch treffen sie mit ihnen wirklich zusammen. In Sophon. III, 14.:
eatur mirum, aliter Hebraica capitula et aliter LXX Graeca videlicet
te finiri. Quaest. Hebr. Gen. XXV, 13—18.: Quod autem in extremo
spituli juxta LXX legimus: Contra faciem omnium fratrum suorum
etc. Aber Hupfeld S. 842. hat gefunden, dass sie meistens ganz willses dem Zusammenhange ausgehobene Textstücke von sehr verschiedefange, oft nur aus einem Verse oder Halbverse bestehend (z. B. Quaest.
IV, 15. XV, 16. XXXVI, 24. XLVIII, 5.) mit locus, Stelle, Gegenstand,
deutend sind.

### **§. 78.**

meers de sernaunten grossen Paraschen, auch mind gemeer de sernaunten grossen Paraschen, auch mind gemeer de sernen Subbaths-Perikopen. 54 an Zahl, welche
meer de ene sour da sie noch nicht im Talmud, sondern erst
i der Masica orkommen, auch nicht in den Synagogen-Rollen
essen des vernen. Wo sie mit jenen zusammentreffen und zwar
den denen sernen sie junn 222. wo mit den geschlossenen,
meer des erreichnen, une sogar i Mos. XLVII. 28. hat gar keimen 222 erreichnen, une sogar i Mos. XLVII. 28. hat gar keimen 222 erreichnen om sien.

The manner of the first to the latest the latest die frühern to the first th

2 200 de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya d

Lange of the second of the sec

and the second s

on der heutigen und erschieden. Ein Ver-

h. I mind the second of the second of the diese of the second of the sec

Appendix Israelitis,

Appendix Paraschae illius Sabbathi.

Appendix Antiqq. XII. 5. 4.. ob dieses

Appendix Paraschie Inhus S. 367. s. Berth.

II. P. II. c. 11. 1006.

m v. de le lass damais die Propheten

keine Haphtaren hatte. Jahn S. 366.; gegen ihn Berth. S. 205. nach Carps. p. 147.

Unsere heutige Capiteleintheilung, die auch die Juden angenommen haben f), ist christlichen Ursprungs, und reicht nicht über das 13. Jahrh. hinaus f).

- f) R. Nathan (c. a. 1440.) praef. Concord. Hebr. El. Levita Vorr. zu Hammes. S. 17. Buxt. praef. Concord. Hebr. col. 4—14. Morin. Ex. bibl. p. 487. Corps. crit. s. p. 152. Jüdische Namen: פרטולי, סימורם, פרקים.
- g) Gilbert. Genebrard. Chronol. L. IV. p. 644.: Circa hoc tempus (c. a. 1240.) Biblia in Capitula, quae hodie habemus, distinguuntur. Scholasticorum videtur esse inventum, eorum fortasse, qui cum Hugone Cardinali (1262.) Concordantium fuere auctores. Nam ante ista tempora theologi superiores ea non usurpant, inferiores frequenter. Seinem Landsmanne Steph. Langthon, Erzbisch. v. Canterb. (u. J. 1220. † 1227.), schreibt diese Erfindung zu Balaeus Hist. eccles. Cent. XIII. c. 7. 10. Beides vereinigt Jahn I. 368.

### 2) In Stichen und Verse.

### §. 79.

In poetischen Büchern und Stücken wurden die einzelnen Sätze oder rhythmischen Glieder abgesetzt oder in στίχοι, versus, oder auch in κώλα καὶ κόμματα, grössere und kleinere Versglieder, abgetheilt. Dass diese bei den Griechen, Römern und Arabern vorkommende Sitte auch bei den Hebräern bestanden hat, wird dadurch bewiesen, dass die Handschriften der LXX und der alten lateinischen Uebersetzungen so eingerichtet waren ), dass poetische Stücke der historischen Bücher noch jetzt so abgetheilt werden, und dass in den ältesten Handschriften auch die poetischen Bücher so geschrieben sind ).

a) Epiphan. de pondd. et mens. c. IV. p. 162.: πέντε στιχήρεις, ή τοῦ Ἰωβ βίβλος, εἶτα τὸ Ψαλτήριον, Παροιμίαι Σαλομῶντος, Ἐκκλησιαστής, ᾿Ασμα ἀσμάτων. Vgl. Gregor. Naz. Carm. XXXIII. Suicer. Thes. eccl. p. 1020. Athasas. Tract. de Virginit.: ᾿Ανισταμένη δὲ πρῶτον τοῦτον τὸν στίχον εἶπέ · Μεσονύκτων ἐξηγειράμην, τοῦ ἐξομολογεῖσβαί σοι τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου (Ps. XCIX.). Chrysost. in Ps. XLI. (XLII.): ᾿Αρκεῖ δὲ ἔκαστος στίχος πολλήν ἡμἔν ἐκβεῖναι φιλοσοφίαν . . . . κᾶν μετὰ ἀκριβείας ἐκάστην διερευνήσωμεν ῥῆστν, μεγάλα καρπωσόμεθα ἀγαβά. Diese Abtheilung findet sich im Cod. Alex. (Breiting. proll. T. I. c. 1. §. 6.), Cod. Vat., Psalt. Turic., Psalt. Sangerm. n. a. in Fabri Stapul. Psalter. quincupl.; Psalt. gr. lat. Veron. b. Blanchini Ev. quadrupl. II. 532. tab. 2., Psalt. gr. lat. Coislin. 186. ebendus., in codd. lat. bei Martian. Opp. Hieron. T. I. — Hieron. ad Sunn. et Fretel. zu Ps. XVII, 13. Opp. II. 631.: Grando et carbones ignis. Et quaeritis, cur Graecus istum verticalem secundo non habeat interpositis duobus versibus. Sed sciendum, quia de Hebraico et Theodotionis editione in LXX interpretibus sub asterisco ad-

ditum sit. Procem. in L. XVI. Comment. in Jes.: Non parvam matumentam detulisti, quod scilicet octo versus, qui leguntur in Eccles Helmaten mon habentur, tertii decimi Psalmi. Apostolus usurparit, ad Romanus. Sepulcium pateus est guttur eorum: linguis suis dolose venenum aspidum sub labiis eorum. Quorum os maledictione et am plenum est veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem. Contrit felicitas in viis eorum: et viam pacis non cognoverunt: non est tante oculos corum. Martian. Proleg. IV. 3. ad T. I.: Octo illi ver tres tantum habent distinctiones in nestra Vulg. Lat. et in Rom. i hoc ordine et numero decurrunt in Psalt. S. Germani, veterem Vulg. e complexo

Sepulchrüm pateus est guttur corum,
Linguis suis dolore agebant:
Venenura aspidum sub labiis corum.
Contrata es maledictione et amaritudine plenum est
Veleres pedes corum ad effundendum sanguinem:
Contritio et infelicitas in viis corum,
Et viam pacis non cognoverunt:
Non est timor Dei ante oculos corum.

while Paris, reg. 5. et 6. b. Martian. l. c. Cod. Bodl. 5. (Kenn where we reals Hebr. p. 308.) Cod. Cassel. Codd. Regiomont. A will be Hebr. II. 298. 309. Vgl. R. Simon H. cr. d. V. T. p. 156

the talmudischen Ε-ΡΙΟΕ (von ρΟΕ secare, κόπτειν) e intender Livmologie nach ganz den gr. und lat. κόμματα, intender Livmologie nach ganz den gr. und lat. κόμματα, interder ursprünglich bei den rhythmischen Büchern die interder gehabt zu haben c).

Pieces schlieset Hupf. S. 848. aus folgender Stelle: Kiddusch I. Tradunt Rabbini nostri 5888 (nach Morin. 8888) versus habet le sind die heutigen Verse, deren jetzt 5845 gezählt werden), Psalmi hab versibus plus (heut zu Tage 2527), I. Chron. octo versibus minus. I 3496 Psalmen - Versen nähert sich aber der Zahl 5000, wie sie de hinchen Stichometrien enthalten.

§. 80 a.

Der rhythmischen Satzabtheilung in den poetischen Bistellte sich in den prosaischen Büchern eine logische P den-Abtheilung zur Seite, die ebenfalls unter dem I מוספרקים schon in der Mischna als eine beim Vorlesen des Ge und der Propheten beobachtete Einrichtung erwähnt wird wahrscheinlich auf diesem Wege entstanden ist. Dass diese wahrscheinlich auf diesem Wege entstanden ist. Dass diese heutigen Verse sind, erhellet aus überlieferten alten Zählung Neben denselben kommen in der Gemara noch andere Abtheil vor, genannt מוספקר מוספקר מעמרם, gewöhnlicher מוספקר מעמרם, auch (sententiae), die bald Lescabtheilungen überhaupt, bald i

geren Sinne Satzabtheilungen innerhalb des por oder Halbverse zu bezeichnen scheinen c).

- a) Megilla IV, 4.: Qui legit in lege, non minus legat quam tres versus, cropte: ne praelegatur interpreti plus quam unus versus et in propheta tres. Megill. f. 22. c. 1. wird die Versabtheilung von Mose abgeleitet.
- b) S. vor. §. Not. c. Megill. IV, 4. werden Jes. LII, 3—5. als 3 Verse beseichnet. Taan. IV, 3. wird eine Vorschrift über das Vorlesen der Schöpfungsgeschichte 1 Mos. I. gegeben nach Paraschen und der gesetzlichen Verszahl. Gem. Babyl. Bab. Bathr. f. 14. c. 2., Menach. f. 30. c. 1. werden 5 Mos. XXXIV, 5—12. als die letzten acht Verse im Gesetze bezeichnet.
- c) Nedarim f. 37. c. 2.: Quid est, quod scriptum exstat: Et legerunt in libro, in lege Dei explicate, et apposuerunt intellectum, et intellexerunt lectionem? (Neh. VIII, 8) "Et legerunt in libro, in lege Dei: " is fuit textus: "explicate, " illud fuit Targum; "et apposuerunt intellectum, " illa fuerunt Erpiod versus; "et intellexerunt lectionem, " ista fuerunt Drord incisa sententiarum. Ibid. c. 1.: Raf dixit, mercedem inspectionis (puerorum lisitum esse accipere); et R. Jochanan dixit, mercedem pro incisis sententiarum (docendis licitum esse accipere). Chagiga f. 6. c. 2.: Quaesivit Raf Chasda, ille locua, ubi scriptum est: "Et misit pueros.... qui obtulerunt holocausta, sc. agnos, et sacrificaverunt sacrificia pacifica Jehovae, sc. juvencos." (Exod. XXIV, 5.) Aut forte illud et illud fuerunt juvenci, unde mihi illud inde provenit? Mar Sutra respondit: Ex inciso sententiarum. S. noch Berach, f. 62. c. 1. Megill. f. 3. c. 1. Hieros. Megill. f. 74. c. 4. vgl. Buxt. Tib. c. 9. Buxt. 51. de punct. antiqu. p. 80—94.

### §. 80 b.

Dass aber diese Versabtheilungen ursprünglich ohne äusserliche Bezeichnungen waren und nur auf mündlichem Wege fortgepflanzt wurden, scheint dadurch bewiesen zu werden, dass der Talmud nie eine äussere Bezeichnung erwähnt"), dass die Synagogen-Rollen keine solche kennen, dass die Beobachtung der Abtheilungen als eine in den Schulen gelehrte Kunst bezeichnet wird (Nedarim f. 37. c. 2. §. 80 a. Not. c.), und dass die alten Uebersetzer in der Versabtheilung schwanken b). Indess ist es möglich, dass nach Analogie der geschlossenen Paraschen eine Bezeichnung durch kleine Zwischenräume Statt fand c). Erst nach der talmudischen Periode scheint diese Versabtheilung ihre äussere Bezeichnung erhalten zu haben und zwar durch den Soph Pasuk (:), der nachher auch in die stichisch geschriebenen Bücher drang. Diese Bezeichnung ist älter als die heutige Punctation und Accentuation; denn sie wird früher erwähnt (Not. a.); der Soph Pasuk wird von dem entsprechenden Accente Sillak unterschieden und kommt in unpunctirten Handschrr. vor.

- a) Erst Tract. Sopher. III, 7.: Liber legis, in quo incisum est et in quo capita incisorum punctata sunt, ne legas in eo.
- b) Beispiele in den LXX: Ps. XLV, 11. 12. XC, 2. Thren. III, 5. Jon. II, 6. Obadj. Vs. 9.; in der Vulg. Cant. V, 5. Eccles. I, 5. Jo. Cler. ars crit. P. III. c. 10. §. 23. Capp. crit. s. ed. Vogel II. 545. 869.
- e) Nicht durch Absätze, wie Prideaux Connex. I. 332 ff. Berth. 8. 208 ff., dieses 1.B. frühere Aufl. angenommen, welche die unverbrüchliche Paraschen-Ahtheilung gestört haben würden (Hupf.). Nur der Decalog war ursprünglich in 10 Reihen D'D' geschrieben, Targ. Cant. V, 13. Die Abtheilung der prophetischen Bücker in grössere u. kleinere Absätze (cola et commata) u. der historischen in commata, war eine von Hieronymus eingeführte Neuerung. Pracs. in Jes.: Nemo cum Prophetas versibus viderit esse descriptos, metro cos aestimet apud Hebracos ligari et aliquid simile habere de Psalmis et operibus Salumonis: sed quod in Demosthene et in Tullio solet fieri, ut per cols acribantur et commete, qui utique prosa et non versibus conscripserunt, nos quoque utilitati legentium providentes interpretationem novam novo scribendi genere distinximus. Praef. in Ezech.: Legite et hunc juxta translationem no-Alum: quoniam per cola scriptus et commata, manifestiorem legentibus sensum tribuit. Praef. in Paralip.: . . . apertius et per versuum cola digererem. Pracf. in Jos.: Monemus lectorem, ut . . . distinctiones per membra divisas diligens scriptor conservet. Die Stelle Praef. I. in Job.: A supradicto versu usque ad finem libri parvum comma (περιχοπή) remanet — hat Jaka I. 363. Berth. S. 209. verführt, das Verhältniss dieser Absätze umzukehren. Richtig giebt es Martian. Proleg. IV, 3. ad T. I. Opp. Hieron. an. Dass Hieronymus diese Abtheilung im Hebräischen gefunden habe, behauptet nach Tycksen in Eichh. Rep. III. 140. Berth. S. 209. S. dagegen Morin. p. 477. Eichh. I. §. 77. 8. 264. Dieser aber hat die Stellen Ep. ad Cyprian. ad Ps. XC, 11. (Opp. II. 702.): Inter Hebraicum et LXX diversa distinctio est: LXX enim dinumerationem (למכרת) timori et furori domini copulant. Ep. ad Patallom de Alphabeto Hebr. Ps. CXVIII. (CXIX.) Opp. II. 709.: . . . . quod videlicet ex prima littera, quae apud eos vocatur Aleph, octo versus inciperent. Ad Jerem. IX, 22.: LXX et Theodotion junxerunt illud praeterito capitulo — nicht genug beachtet und irrt darin, wenn er diese Abtheilung (wahrscheinlich nach R. Simon Hist. cr. d. V. T. p. 145.) für eine blosse Abmessung der Worte nach Zeilen hält. Vgl. Praef. in Ezech.

Beseichnung der Verse mit Zahlen. Zuerst im Sabionettischen Pentateuch 1557. Vollständig in Athias Ausg. mit Leusd.'s Vorr., Amst. 1661. In der Vulgata schon 1558. in der Ausg. v. R. Steph.

# Zweites Capitel.

### Geschichte des Textes selbst.

### Verderbtheit des Textes des A. T.

§. 81.

Die Wahrheit, welche gegen die verblendeten Vertheidiger der Unversehrtheit des Textes von den kritischen Skeptikern Jo. Morinus, Lud. Cappellus u. A. mit Mühe erkämpst werden muste, und für welche noch Kennikot zu streiten hatte (§. 98.), dass der Text des A. T. nicht fehlerlos auf uns gekommen sei, drängt sich dem denkenden Ausleger in vielen Stellen e) selbst ohne alle weitere kritische Untersuchung durch die Sinnlosigkeit oder offenbare Unschicklichkeit der gewöhnlichen Lesart auf.

a) 2 Mos. XVII, 16. (vgl. Cler., Vater z. d. St.); 4 Mos. XVI, 1. (vgl. Vater); 1 Sam. VI, 18.; XIII, 1. (vgl. des Vignoles Chronol. I. 138 sqq.); XIV, 32.; 2 Sam. VI, 4.; XIX, 25.; XXII, 33.; XXIII, 8.; 1 Kön. VII, 15. 20.; XI, 15. (?); 1 Chr. XXVI, 23.; 2 Chr. XX, 1 f.; Jes. VII, 8.; Jerem. XXVII, 1. vgl. 3. 12. XXVIII, 1.; Ps. XVIII, 5. 43.; XXV, 17.; XXVII, 13.; LXXIII, 7. (vgl. Schnurrer Diss. p. 184.) u. a. St. m.

# Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Fehlern im Texte.

§. 82.

Aber auch schon aus der Natur der Sache und dem Schicksale aller alten Bücher ist abzunehmen, dass das A. T. trotz dem beiligen Eifer, den die Juden für die Erhaltung desselben hegten (was man Einfluss des heiligen Geistes nennen kann), von den Abschreibern durch Fehler entstellt worden seyn müsse, wenn nicht ein fortgehendes Wunder Statt gefunden haben soll. Die möglichen Enstehungsarten lassen sich auf zwei Hauptursachen zurückbringen: Irrthum und Absicht, welche unstreitig beide beim A. T. thätig gewesen sind.

a) Cleric. Ars crit. P. III. s. 1. c. 1—15. Vol. II.

de Wette Binl. i. A. T.

# Entstehung falscher Lesarten. A. Durch Irrthum.

§. 83.

Die Irrthümer, welche die Abschreiber begehen konnten, sind mannigsaltig.

- I. Sie sahen falsch, und 1) verwechselten ähnliche Buchstaben e), 2) versetzten sie b), 3) versetzten ganze Wörter e) 4) und Sätze d), 5) liessen Buchstaben, Wörter und Sätze aus e), besonders wenn sich zwei Sätze gleich endigten f).

- c) 2 Sam. VI, 2., vgl. 1 Chr. XIII, 6.; Esr. II, 70., vgl. Neh. VII, 73. Capp. p. 98. Ps. 35, 7. ist nach Houbig., Hitz. הקום versetzt.
- d) Ps. XCVI, 9—11.; vgl. 1 Chr. XVI, 30—32. Eichh. §. 95. c. Kennik. diss. gen. §. 22. 23. 71.
- e) Neh. XI, 5. (1927), 1 Chr. IX, 5. (1927); Ps. XVIII, 42. (1927), 2 Sam. XXII. (1927); 2 Sam. XXIII, 25., vergl. 1 Chr. XI, 27.; 1 Mos. XXXVI, 11. 12., vgl. 1 Chr. I, 36.; Jos. XXI, 23., vgl. 1 Chr. V, 53. 54. Capp. p. 115 sqq. hat manche unrichtige Beispiele. Vgl. Vegel Ann. s. p. 119.
- f) Eine solche Apslassung per operatektutov findet Eicht. 5. 105. mach Köhler im Rep. II, 261., in 1 Chr. XI, 13., vgl. 2 Sam. XXIII, 9—11., and nach dems. im Rep. VI. 13. in Ps. XXXVII, 28., vgl. LXX, Symm., Vulg. Capp. p. 119. in 1 Kön. XIV, 25 f., vgl. 2 Chr. XII, 2—9. Vielleicht gehört hierher 4 Mos. XXVI, 3. 4.
- II. Sie hörten falsch oder verwechselten in Gedanken gleichlautende Buchstaben 6).
- g) 1 Sam. XXII, 18. דוֹרָג, Keri אָלְּיִרְה. Ps. LIX, 9. אָלְיִרְה, LXX u. a. Verss. אַלְּיִרְה. 1 Sam. XVII, 34. דוֹן in mehr. Codd. st. אַנְּרְרָה. Mehr Beispiele b. Capp. p. 74 sqq. Eichh. §. 97. Hitz. S. 123 f.
- III. Fehler des Gedächtnisses, wenn man freier abschrieb oder dem Gedächtnisse allein folgte, 1) in Versetzung der Wörter und Sätze (I. 3. 4.), 2) Auslassung derselben (I. 5.), 3) Vertauschung der Synonyme?), 4) Veränderung nach bekannten Parallelstellen?).

- ים און, 8. ששים רחמש Cod. 96, st. ששים nack haufigen Purallelstellen; Jes. LXIII, 16. למען שמך, st. אלמען שנוך weil jenes oft vorkommpt. Bruns ad Kennik dies. gen. p. 130 sq.
- IV. Fehler des Verstandes, 1) in der Wortabtheilung k), 2) in Anschung der Abbreviaturen (), 3) der custodum linearum \*\*), der Randbemerkungen, die man in den Text zog \*\*).
- ברדיבו און, 15. אבלמות שום על־מות פול ווון; Ps. XXV, 17. דרדיבו וווען, st. אבלמות Hohesl. VIII, 6. שֵׁלְהֶבֶּחְיָה, and. LA. בוּ מִּבְּיִרְהָה. Noch and Beisp. b. Eichk. 6. 103. Kennik. diss. 6. 28. Conjecturen b. Hits. S. 133 ff. Falsche Versabtheilung 1 Mos. XXIII, 5. Hits. S. 140 £.
- שה) Jes. XXXV, 1. ששרט, st. ששט, indem das שם des folgenden als ein solcher Custos mitgeschrieben wurde.
- a) Erklärende Scholien. 80 און מֶלֶלֶה וּ Jes. VII, 17. nach Kopp. Gesen. a. A., און בּילְלִה וּ Jes. XX, 2. Liturgische Randbemerkungen, so vielleicht oft בּילְלִרּדְיָה Berth. 8. 256.

### B. Durch Absicht.

### §. 84.

So oft die Juden beschuldigt worden sind den Text verfälscht zu haben ), so wenig lässt sich diess beweisen. Veranlassung dazu hätten sie im Streite mit den Samaritanern gehabt, aber nicht sie, sendern diese haben sich Verfälschung erlaubt (§. 87.). Auch im Streite mit den Christen haben sie sich frei davon gehalten (§. 88.)).

a) Hieron. Comm. in Gal. III, 10.: . . . . incertum habemus, utrum LXX interpretes addiderint 5 Mos. XXVII, 26. omnis homo et in omnibus, an in veteri Hebraeo ita fuerit et postea a Judaeis deletum sit . . . . Quam ob causam Samaritanorum Hebraea volumina relegens inveni 55 scriptum esse et cam LXX interpretibus concordare. Frustra igitur illud tulerunt Judaei, ne viderentur esse sab staledicto, si non possent omnia complere, quae scripta sunt: cum antiquiores alterius quoqua gentis litterae id positum fuisse testentur. Dgg. Comm. in Jes. cap. VI.: Quod si aliquis dixerit Hebraeos libros postea a Judaeis esse falsatos, audiat Origenem, quid in octavo volumine Explanationum Essiae buic respondent quaestiunculae: quod nunquam Dominus et Apostoli, qui caetera crimina argunt in Scribis et Pharisaeis, de hoc crimine, quod erat maximum, reticuissent. Sin autem dixerint post adventum Domini Salvatoris et praedicationem Apostolorum libros Hebraeos fuisse falsatos, ca-

chinnum tenere non potero, ut Salvator et Evangelistae et Apostali ita testimonia protulerint, ut Judaci postea falsaturi erant. Anschuldigung des Korans (Hotting. Thes. phil. p. 125 aqq.); des Is. Vossius (de LXX intt. p. 18 aqq. vgl. Append. p. 65 sq.): Will. Whiston's (An Essay towards restoring the true Text of the old Test. Lond. 1722. vgl. Rosenm. Handb. I. 489 f. und die Widerlegung Carpz.'s Crit. s. III. 958 sqq.); Kennik.'s (diss. II. super ratione textus Hebr. c. 1. p. 17 sqq., diss. gen. §. 21.) wegen 5 Mos. XXVII, 4.

b) Gegen absichtliche Corruptionen s. Bellarm. de verbo Dei II, 2.7., Glass. tract. de textus Hebr. in V. T. puritate b. Bauer crit. s. p. 76 sq., Capp. crit. s. 1. 1 sqq., Carpz. p. 109 sqq., Bauer l. c. p. 102 sqq. 186 sqq. Nach Eichl. 6. 95. d. haben nur Ps. XXII, 17. und Jes. XIX, 18. einige Wahrscheinlichkeit der Verfälschung, vgl. jedoch 6. 111.

Aber aus unschuldiger unkritischer Geschästigkeit hat man leichtere, scheinbar richtigere und weniger anstössige. Lesarten an die Stelle der ächten geschoben, auch wohl muthmassliche Schreibsehler berichtigt. Ach scheinbare Lücken ansgesüllt. den Text nach gewissen Voraussetzungen geändert. und mit Parallelstellen gleichsörmig gemacht.

- c) Z. B. 1 Chr. II, 48. לבל, and. Codd. לבליך; 4 Mos. XXVII, 7. בליך, a. Codd. ווו, לבליך, a. Codd. ילבין, Ps. XXXVI, 2. לבלי, Codd. u. Verse. לבלי, 1 Mos. II, 2. המהדות, Samar., LXX, Syr. המהדות; Richt. XVIII, 30. אנרהות; 1 Mos. XX, 13. XXI, 53. XXXV, 7. 2 Mos. XXII, 9. wo שואל הוו dem Plur. construirt ist, setzt der Sam. den Sing. 2 Mos. XV, 3. המהדות ליהות (von Gott) Samar. לבלוך מו בלוף בלוף הוו ליהות ליהו
- d) 1 Mos. XI, 31. der Samar. אורנער, st. דרער, st. אור (Vater zu d. St.). 2 Sam. VIII, 17. Zadok, d. Sohn Ahitubs, u. Ahimelech, d. Sohn Abjathers, st. Zadok u. Abjathar, d. S. Ahim., d. S. Ahitubs. Hitz. S. 146.
- e) 1 Mos. IV, 4. der Zusatz des Samar. u. d. Verss.; Andere halten ihn für ein Scholion. Vgl. aber Gesen. de Pent. Sam. p. 62 sq.
- f) 5 Mos. XXIII, 3. אלום זר, st. אומים (Bruns in Eichh. Rep. XV, 171., ad Kennik. diss. gen. p. 61.).
- g) So ist vielleicht die Lesart עוֹ לְעמוֹ, st. צֹז לְמוֹל Ps. XXVIII, 8. aus Ps. XXIX, 11. geflossen.

Noch einige andere Entstehungsarten s. b. Eichh. u. Berth. a. 00.

# Schicksale des hebräischen Textes vor Schliessung des Kanons.

§. 85.

Die angünstigsten Schicksale hat der hebräische Text erlitten, so lange die Bestandtheile der alttest. Bücher noch einzeln im Umlaufe, und ehe die Sammlung des A. T. zur Anerkennung und

Sanction gelangt war. Die Abschreiber erlaubten sich mit den oft namenlosen Schriften wie mit eigenen umzugehen und die LA. nach Gefallen zu ändern . Bearbeiter und Sammler schalteten willkürlich mit den Werken früherer Schriftsteller, und trugen oft ganz Fremdartiges hinein .).

- e) Vgl. Ps. XIV. mit LIII.; Ps. XL, 14 ff. mit LXX.; Ps. XVIII. mit 2 8cm. XXII.; Ps. OVIII. mit LVII, 8—12. LX, 7—14.; Ps. CV. mit 1 Chr. XVI, 8—22.; Ps. CXVI. mit 1 Chr. XVI, 23—33.; Jes. XXXVIII. XXXVIII. mit 2 Kön. XVIII. XIX.; Jer. LII. mit 2 Kön. XXIV.; 1 8cm. XXIII, 8—39. mit 1 Chr. XI, 10—47.; Esr. II. mit Neh. VII, 6 ff. (nach Cornel a Lap., J. H. Michael. u. a. Aelt. Herbst I. 89. zwei ursprünglich verschiedene, zwei verschiedene Zählungen darstellende Listen) u. a. m. 8. die verschiedenen Lesarten zusammengestellt bei Cappellus-Vogel I. 30 sqq. Eichh. Einl. I. §. 139. b. Bauer crit. s. p. 236 sqq.
- 5) S. die Kinleitt, in den Pentateuch, d. B. Josua, die BB. d. Chron., Jeremia.

# Entstehung verschiedener Recensionen des Textes: 1. der samaritanisch-alexandrinischen vom Pentateuch.

### §. 86.

Das erste wichtigste Moment der Geschichte des alttest. Textes ist die Entstehung der Textes-Gestalt, welche in den samaritanischen Handschriften des Pentateuchs vorliegt und mit dem Texte der LXX verwandt ist (§. 42.).

Wann der Pentateuch zu den Samaritanern gekommen sei, ist streitig. Einige lassen diess schon vor der Trennung des Reichs geschehen.

6) Jo. Morin. Exercitatt. eccles. in utrumque Samaritanorum Pentat. Par. 1631. 4. p. 62. Steph. Morin. ep. ad Ant. van Dale in des letztern Dissertatt. p. 691. Walton Proleg. XI, 9. 11. Capp. I. 576. Whiston an Essay etc. p. 48. 164. Carpz. crit. p. 602 sq. Kennik. diss. II. 108—113. J. D. Michael. Linl. ins A. T. S. 315. Eichh. Einl. II. §. 383 f. Bauer crit. s. p. 330. Jahn Einl. 412 f. Berth. Einl. II. 471 ff. Steudel in Beng. Arch. III. 626 ff. Masade sur l'origine, l'age et l'état critique d. Pent. Sam. Genf. 1830. Hug Freib. ZSchr. VII. 1 ff.

Aber sie haben gegen sich: 1) die nach den stärksten kritischen Gründen, besonders nach der ganzen Analogie der hebräischen Litteraturgeschichte, anzunehmende spätere Absassung und Sammlung des Pentateuchs im Ganzen; 2) den gottesdienstlichen Zustand sowohl des Reichs der zehen Stämme als der Samaritaner bis zur Erbauung des Tempels auf Garizim, welcher keine schrist-

liche Norm wie die des Pentateuchs voraussetzen lässt; und haben nichts für sich, als 1) den Nationalhass der beiden Völkerschaften, der jedoch vor dieser Epoche grosse Ausnahmen gelitten und bisweilen ganz geruht hat b; 2) den Umstand, dass die Samaritaner weiter kein Buch des A. T. annehmen, der sich jedoch recht gut anders erklären lässt ); 3) die althebräische (jedoch von dieser noch etwas verschiedene) Schrist der Samaritaner, die sie aber auch noch nach dem Exile erhalten haben können, da sie selbst bei den Juden noch unter den Makkabäern vorkommt d).

- b) Vater Comment. III. 626. Meine Beitr. L. 188.
- e) Gesen. Comment. de Pent. Samarit. p. 4.
- d) Darauf legt Morin. Ex. II. das grösste Gewicht; dgg. Hupf. in theol. Stud. u. Kr. 1830. II. 280.

Die hingegen, welche die Entstehung des samaritanischen Pentateuchs gleichzeitig mit der Erbauung des samaritanischen Tempels und der Stiftung einer samaritanischen selbstständigen Sekte setzen e), haben alle historischen Analogieen und das Factum des Uebergangs des Manasse und anderer jüdischer Priester für sich (Joseph. Arch. XI, 7. §. 2. c. 8. §. 2. 4. 6.) ).

- e) A. van Dale ep. ad Steph. Morin. in s. Dissertatt. p. 681 sqq. R. Simon Hist. crit. du V. T. I, 10. p. 66. Prideaux Connexion I. 414. Fulda in Paulus Memor. VII. 21. Hasse Aussichten zu künft. Aufklär. über das A. T. (Jena 1785.) S. 9—14. Paul. Comm. über das N. T. IV. 227. Meine Beitr. I. 214. Gesen. l. c. p. 9. Hupf. a. O. v. Bohlen Genes. S. CXLV. Hengsleub. Auth. d. Pent. I. 39 ff. (der nur fälschlich den Samaritanern alle Verwandtschaft mit den Israeliten der 10 Stämme abspricht.)
- f) Vgl. was Eichh. a. O. d. 4. Ausg. gegen dieses Factum sagt aus Vergleichung mit Neh. XIII, 28. und dazu Bleek in Rosenm. Rep. I. 64. Andere Meinungen eines spätern Ursprungs: von Bleek a. a. O. 8. 67 f., (etwas früher) von Cleric. (Sentimens de quelques théologiens de Hollande ep. 6.), Maur. Poncet (Nouv. éclaircissemens sur l'origine et le Pentat. des Samaritains. Par. 1760. 8. cap. 5.), Carpz. crit. s. p. 600., Hartm. hist. krit. Forsch. üb. d. BB. Mos. 1831. S. 810. von Fr. Im. Schwarz (Exercitt. hist. crit. in utrumque 8am. Peut. Viteb. 1750. 4.) von Usher (Syntagus. de LXX intt. ep. ad L. Gappell. p. 216.) Tychsen's (dias. de Pentateucho Ebr. Sam. ab Ebraeo coque masoreth. descripto exemplari. Bützov. 1765. 4. Testamen de variis Codd. Hebr. V. T. generibus p. 119.) sonderbare Meinung, welche durch die Geschichte (s. Origen. ad Num. XIII, 1. XXI, 13. b. Montfauc. Hexapl. Hiteron. Proleg. ad libros Regg., Quaest. in Genes. ad IV, 8. Comm. ad Gal. III, 10. vgl. Hassencamp Urspr. d. alt. Bibl. Ueberss. S. 165. Bauer crit. s. p. 329.) laut widerlegt wird.

Nach Steph. Morinus nimmt Gesenius au, dass manche Varianten des Cod. Sam. ans der Quadratschrist erklärber seien,

und dass die Samaritaner den Pentateuch aus jüdischen Quadrat-Handschriften in ihre Schrist umgeschrieben haben 6), was sich kaum mit dem wahrscheinlichen Ursprunge der Quadratschrist und der Verwandtschaft der samaritanischen mit der jüdischen Münzschrist verträgt b).

g) St. Morin. de lingua prim. (Traj. 1694. 4.) II, 7. p. 209 sq. Gesen. l.c. p. 16.

h) Hupf. a. O.

### Kritischer Werth dieser Recension.

§. 87 a.

Gewöhnlich waren es mehr vorgefasste Meinungen als ächt kritische Gründe, welche die Kritiker zur Ueberschätzung ) oder zur Verwerfung ) dieser Recension bewogen.

- a) Jo. Morin. Ex. IV. L. Capp. l. c. p. 480 sqq. Whiston l. c. p. 164. Heabig. Prolegg. in Script. s. Par. 1746. 4. Notae crit., abgedr. Frcf. a. M. 1777. 2 Tom. 4. Kennik. l. c. Alexius a S. Aquilino Pentateuchi Hebr. Sam. praestantia, Hdlb. 1783. 8. Lebstein Cod. Sam. Paris. S. Genovevae. Frcf. a. M. 1781. 8. Alex. Geddes in Vater's Comm. üb. d. Pent. De Rossi Prolegg. ad varr. lectt. §. 26. Ilgen Urk. d. Jerus. Tempelarch. Berth. S. 474 ff.
- b) Streen de Muis Assertio veritatis Hebr. adv. Exercitt. eccl. in utr. Sam. Peat. J. Morini. Par. 1631. 8. Hotting. Exercitt. Anti-Morinianae de Pentat. Sam. ejusque udentica au Sevila etc. Tigur. 1644. 4. Steph. Morin. Exercitt. de lingua primaev. p. 200. Buxt. Anticrit. II, 7. Fuller Miscell. s. IV, 4. Leusd. Philol. Ebr. mixt. diss. 8. A. Pfeiffer Crit. s. c. 9. Carpz. Crit. s. p. 610. Seb. Rau Exercitt. phil. in Houbig. Prolegg. L. B. 1755. 4.

Nur Wenige traten mit Sachkenntniss und Unpartheilichkeit in die Mitte e).

e) R. Simon I. c. c. 11. 12. Walton Prolegg. XI, 17. 18. Cleric. Comm. in Pentat. Michael. Or. Bibl. XXI. 177 ff. XXII. 185 ff. Eichh. Einl. II. §. 389., Praef. ad Köcheri Nov. Bibl. Hebr. Bauer crit. s. p. 331. Jahn Einl. I. 415 f.

Bine durchgeführte gründliche Würdigung des samaritanischen Textes haben wir erst in neuerer Zeit erhalten den und sie hat gelehrt, dass der Charakter desselben im Ganzen unkritisch ist, d. h. dass die meisten eigenthümlichen Lesarten aus grammatischen Correcturen, in den Text aufgenommenen Glossen, erleichternden und erklärenden Conjecturen grammatischer und historischer Art, aus Zusätzen und Aenderungen nach Parallelstellen, aus Samaritanismen in der Sprache und Aenderungen nach der eigenthümlichen Theologie und Hermeneutik der Samaritaner (5 Mos. XXVII, 4.) destehen, und dass der ächt kritischen Lesarten nur wenige sind.

- d) De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate comment. philol. crit. scrips. Guil. Gesenius. Hal. 1815. 4.
- e) Verschuir diss. crit. qua lectio Hebraei Cod. in loco Deut. XXVII, 4. defenditur, in s. Dissertt. phil. exeg. Leov. et Francq. 1773. No. 3.

# 2. der alexandrinischen Recension vom Jeremia und überhaupt.

§. 87 b.

Im Jeremia liegt der Uebersetzung der LXX eine eigenthümliche Recension zum Grunde (§. 217. 218.). Die Beschaffenheit des übrigen Textes, welche diese Uebersetzer vor Augen gehabt, verdient noch genauer und vollständiger, als bisher geschehen ist, untersucht zu werden; wozu vor allen Dingen nöthig wäre, dass der ursprüngliche Text derselben hergestellt, und unterschieden würde, was spätere Einschiebung und anderes Verderbuiss, und was ursprüngliche Uebertragung des Grundtextes sei (§. 42. Not. c.). Nach Gesenius liegt der Uebersetzung des Jesaia der masorethische Text zum Grunde, und alle scheinbaren Abweichungen fallen dem Uebersetzer anheim ). Nach Frankel ist der alexandrinische Text ungenauer als der masorethische, und zeichnet sich durch Hinneigung zu leichtern LAA. und zum Keri aus ). Thenius findet in den Büchern Sam. einen weit vorzüglicheren Text, als der masorethische ist ).

- a) Commentar z. Jes. II, 1.63.
- b) Vorstudien z. d. LXX. S. 204 ff.
- c) Kurzgef. exeg. Handb. z. A. T. V. S. XXVIII f.

### Schicksale des jüdischen Textes bis zum Talmud.

§. 88.

Während so bei den Samaritanern und zum Theil auch bei den Alexandrinern die Unkritik geschästig war, scheinen die Juden in Palästina und Babylon sorgsältiger gewesen zu seyn . Was sie zur richtigern Fortpslanzung des Textes gethan, wissen wir nicht; aber die Gestalt desselben, welche späterhin sestgesetzt war, muss schon um Christi Geburt grösstentheils bestanden haben, da nicht lange nachher Aquila und die andern griechischen Uebersetzer weniger vom masorethischen Texte abweichen als die LXX.), und Onkelos und Jonathan sich sehr nahe an denselben anschliessen.).

- a) Joseph. c. Ap. I, 8. (oben §. 15.) Nach Eichh. Einl. I. §. 108. soll das allgemeine Ansehen der LXX Vernachlässigung des Originaltextes mit sich geführt haben; was schwerlich auf die hebräischen Juden auszudehnen ist.
  - b) Capp. II. 843. Eichh. praef. ad Köcheri N. Bibl. Hebr. Jahn I. 382 f.
- c) Capp. p. 771. u. daz. Vogel. Winer de Onkel. p. 23 sq. Gesen. Jes. I. 80. Um Christi Zeit blühten in Jerusalem, nach der Zerstörung der Stadt in Jahne, Zipphoria, Lydda, Cäsarea, Tiberias, späterhin in Sora, Pumpeditha, Nahardea in Babylonien gelehrte Schulen, auf welchen neben der Gesetzeskunde auch Grammatik und Kritik getrieben worden seyn mag d).
- d) Ueber Hillel und Schammai s. Wolf Bibl. Hebr. II. 824 sq. Ueber die Schulen zu Tiberias u. s. w. denselben p. 914 sqq. Buxt. Tiber. c. 5 7. p. 20 sqq. Alting hist. academiarum jud. Opp. V. 240. u. A., welche Wolf p. 924 sqq. anführt.

Einen der masorethischen Recension verwandten Codex benutzte Origenes im 3. Jahrh. bei seinen Hexapla e). Palästinische Lehrer und Handschristen brauchte im 4. Jahrh. Hieronymus, wesswegen seine Uebersetzung in Erklärung und Lesart sich
so sehr an die heutige jüdische Reception anschliesst 1). Bis dahin war der Text noch unpunctirt, und selbst ohne diakritische
Zeichen 2).

- e) Bruns curae hexapl. in IV libr. Reg. im Rep. IX. u. X. Eichh. Einl. I. 6. 113., praef. cit.
  - f) Capp. 1. c. p. 898. Eichh. §. 127. b. ff.
- g) Hieron. ep. 125. ad Damas.: Idem sermo et iisdem litteris scriptus diversas apad eos et voces et intelligentias habet, e. c. pastores et amatores iisdem litteris scribuntur, Res, Ain, Jod, Mem (DT): sed pastores roim leguntur, amatores reim. Ep. 126. ad Evagr.: Non refert, utrum Salem, an Salim nominetur, cum vocalibus in medio litteris perraro utantur Hebraei, et pro volustate lectorum atque varietate regionum eadem verba diversis sonis et accentibus proferantur. Comm. ad Hab. III, 5.: Pro eo, quod nos transtulimus mortem, in Hebraeo tres litterae sunt positae, Daleth, Beth, Resch, absque ulla vocali, quae si legantur dabar, verbum significant; si deber, pestem. Hab. III, 4.: Verbum DD pro qualitate loci et posuit (DD) intelligitur, et ibi (DD). Andere Stellen wie ad Gen. XLVII, 33.: Hoc loco quidam frustra simulant, adorasse Jacob summitatem sceptri (TD) Joseph, . . . . cum in Hebraeo multum aliter legatur: et adoravit Israel ad caput lectuli —, sprechen nur seine Zuversicht aus, mit welcher er eine Erklärung für die richtige hielt. Vgl. Hupf. in theol. St. u. Kr. 1830. III. 571 ff.

# Spuren kritischer Sorge für den Text im Talmud.

§. 89.

Der Talmud giebt Vorschristen für die biblische Kalligraphie ").

Er erwähnt der Vergleichung von Handschristen ), der (eine peinliche Sorgsalt sür den Text verrathenden) Zählung der Verse, Wörter und Buchstaben ). Ja, es kommen schon in ihm wie später in der Masora gewisse Classen kritischer Verbesserungen ) vor, welche die Kritiker (סוסרים) noch vor dem Talmude mit dem Bibeltexte vorgenommen hatten.

- a) Tr. Gittin f. 45. c. 2.: Sumere possunt libros ab extrancis, ubicusque fuerist, si modo sint scripti ad normam. Vgl. Tychs. tent. de var. codd. Hebr. V. T. mss. generibus, p. 18. Eichh. §. 114. Tr. Schabb. f. 103. c. 2.: Ita autem scribendum vobis est, ut sit scriptura perfecta (TIDI), ne scribatur Aleph pro Ain, et vice versa; Beth pro Caph, et v. v.; Gimel pro Zadeh, et v. v.; Daleth pro Resch, et v. v.; He pro Cheth, et v. v.; Vav pro Jod, et v. v.; Zain pro Nun, et v. v.; Teth pro Peh, et v. v.; incurvae litterae pro directis, et v. v.; Mem pro Samech, et v. v.; clausae litterae (D finale) pro apertis (72) et v. v.; sectio aperta ne fiat sectio clausa et v. v.
- b) Hieros. Tr. Taanith f. 68. c. 1. (vgl. Tr. Sopherim VI, 4.): Tres libros invenerunt in atrio, libram הולכולים, librum הולכולים et lib. אידו: in uno invenerunt scriptum (Deut. XXXIII, 27.) הולכולים, in duobus הולכולים, et approbantes duos, rejecerunt unum. In uno invenerunt (Exod. XXIV, 5.) scriptum in duobus, in duobus הולכולים, et approbantes duos, rejecerunt unum. In uno invenerunt scriptum (Gen. XXXII, 23.) הולל היא, (ed. Fr. אוד עשר הוא), et approbantes duos, rejecerunt unum. Kennik. Diss. gen. §. 34. Morin. Ex. bibl. p. 408. Eichk. §. 115.
- d) Nedarim f. 37. c. 2.: Dixit R. Isaac: Lectio scribarum, ablatic scribarum, lecta et non scripta, scripta et non lecta traditio (המלכה) sunt Mosia de monte Sinai. Morin. l. c. u. p. 570. findet darin fragmenta oder vestigia recensionum, Eichh. §. 116. Revisionen, und Berth. S. 270. eine grosse kritische Arbeit nach mehrfachen Zwecken, und zwar schreibt er sie den Talmudisten zu; Wähner Antiqq. I. 106. richtig diversae lectiones; Herbst I. 116. hält sie für Andeutung eines geheimen Sinnes (vgl. Not. f. i.).

Diese Verbesserungen sind: 1. עשור סופרים, ablatio scribarum, betreffend die Weglassung des ז in den Stellen 1 Mos. XVIII, 5. XXIV, 55. 4 Mos. XII, 44. Ps. LXVIII, 26. XXXVI, 7. °). — 2. Puncta extraordinaria, bei sunszehn Wörtern, z. B. אללא Ps. XXVII, 13. אללא (Samar. און) 4 Mos. XXI, 30. אלליגוה 1 Mos. XIX, 33. f).

פ) אונד. L. Talm. s. h. v. Morin. II. c. Vog. ad Capp. I. 4-13 sqq. Eichh. 5. 117. אונדים kam später die im Talmude noch nicht erwähnte קייקון סופרים,

carrectio scribarum, betreffend 16 bis 18 von Fehlern gereinigte Stellen, 1 Mos. XVIII, 22. 1 Sam. III, 13. u. a., worüber Masora ad Num. I, 1. Ps. CVI, 20. Vgl. Buxt. Morin. Vog. II. c. Eichh. §. 116. Ochlschläger praes. Bornitz de Thikkun Sopherim. Viteb. 1644.

- (1) Der Tr. Sopher. VI, 3. zählt sechs, die Masora funfzehn. Vgl. Buxt. Ther. c. 17. p. 173 sqq. Morin. p. 406. Hüpeden Neue wahrsch. Muthmass. von d. wahren Urs. u. Bedeut. der ausserordentl. Puncte etc. Hann. 1751. 4. Dus Pencte über einzelnen Buchstaben und Wörtern die Unächtheit derselben bezeichnen, hat Gesenius in Samaritanischen Handschriften gefunden. Mau vermied nämlich dadurch das Ausstreichen und Radiren. Missverständniss derselben. Tr. Nasir f. 23. c. 1.: Quare est punctatum supra litteram in in the primogenita? Ad indicandum, quod, cum decumberet, non cognoverit, et, dum surgeret, noverit. Hieron. Quaest. in Gen. XVIII, 35.: Appungunt desuper, quasi incredibile et quod rerum natura non capiat, coire quempiam pescientem.
- 3. קרי וְלֹא כְתִּיב , was zwar nicht im Texte stand, aber doch mitgelesen werden sollte, in sieben Stellen, z. B. 2 Sam. VIII, 3. XVI, 23.6). 4. בְּתִיב וְלֹא קְרִי , was zwar im Texte stand, aber nicht mitgelesen werden sollte, in fünf Stellen z. B. 2 Kön. V, 18. א. ב. ב. ב. ב. Auch erwähnt der Talmud zuweilen verschiedene Lesarten, (was die Masorethen קרִי וְבְתִיב nennen,) z. B. zu Hiob XIII, 15. Hagg. I, 8. ().
- g) Nedarim f. 37. c. 2. El. Levita Masor. Hamm. II. 175 f. zählt acht, in der Vorrede zehn. Vgl. Morin. p. 407. 497. Capp. I. 180 sqq. Die Randanmerkung aber und der leere Raum und die Puncte im Texte siud später als der Talmud.
- h) Nedarim 1. c. Morin. p. 498. Capp. p. 185 sqq. Eichh. I. §. 152. hält beide richtig für Glossen.

Die angewöhnlichen Buchstaben, deren schon im Talmude Erwähnung geschieht, haben ursprünglich wohl eine kritische Bedeutung, z. B. die litt. maj. in 1713 3 Mos. XI, 42. (Gesen. Lehrgeb. S. 11. vgl. Not. c.), sind aber später mystisch gedeutet worden. Baba Bathra f. 109. c. 2.: An (Gersom) filius Massis fuit et non potius f. Mosis (Jad, XVIII, 30.)? sieut scriptum est: filii Mosis Gersom et Blieser (1 Chr. XXIII, 14.); sed propterea quod fecit opera Manassis (fil. Hiskiae regis), appendit eum Scriptura (familiae) Manassis. Vgl. Buzt. Tib. c. 16. p. 171. Brwähnung der Masora in Pirke Aboth III, 13.

#### Die Masora.

#### §. 90.

Nach geschlossenem Talmude, mithin vom 6. Jahrh. an, suhren die jüdischen Schristgelehrten, vornämlich die zu Tiberias, sort, sich um den Text des A. T. kritisch, grammatisch und exegetisch, nicht ohne jüdischen kleinigkeitsgeist, zu bemühen, und diesen Vorrath von Bemerkungen erst mündlich zu überliesern ), dann aber auch niederzuschreiben ).

- a) הְיִלְּכְי, הְיָלְסְי, הְיָלִיבְי von בְּיִבְי tradidit. Ueber diese und eine andere falsche Etymologie s. Buxt. Tib. c. 1. p. 3 sq. Carps. Crit. s. p. 284. Wolf Bibl. Hebr. II. 461 sqq.
- b) Aben Esra in Zachuth b. Buxt. Tib. c. 3. p. 9.: Sic suit consustado Sapientum Tiberiadis; nam ex illis suerunt viri Masorae, et ab illis accepinum totam punctationem. El. Levita Vorr. z. Mas. Hammas. S. 3.: "Die Masora ist mündlich von einem Gelehrten zum andern übergeben worden bis auf den Ram und seine Gehülsen, und von diesen an die Gelehrten zu Tiberias, welche sie ausgeschrieben und ihr den Namen Masora beigelegt haben." S. 67.: "... Und so ging es uns., bis die Puncte sind seste gesetzt wurden, und diese Zeit hat bis zu der Zeit, da der Talmud geschlossen worden, gedauert, das ist bis 3929 seit Erschaffung der Welt und 436 nach der zweiten Entführung. Von dieser Zeit an weiter hat die heilige Sprache abgenommen, bis zu der Zeit der Masorethen, diese sind die Männer von Tiberias zu Mösia u. s. w." So Morin. p. 411 aqq., Walton Prol. VIII, 12., L. Capp., R. Simon. Dgg. setzen Buxt. l. c. c. 11. p. 102 sqq., Leusel, Phil. Hebr., A. Pfeiser diss. de Masora, Lischer de caus. ling. Hebr. p. 91 sqq., Wolf p. 465., Carpz. l. c. p. 286. den Ansang der Masora in die Zeit Esra's.

Man schrieb sie erst in eigene Bücher zusammen \*), nachher aber auch an den Rand der Bibelhandschriften \*). Diese Sitte aber und das stete Nachtragen \*) hatte grosse Verwirrungen hineingebracht \*/), und die gedruckten Ausgaben \*) scheinen dieselben zum Theil vermehrt zu haben \*).

- c) El. Levila a. O. S. 86. Cod. Palat. in Rom. Vgl. Annal. litt. Helinstad. an. 1784. p. 97.
- d) Ueber die verschiedenen Formen s. Carpz. p. 290 sq. Masora parva, M. magna. El. Levila S. 86. Buxt. p. 195.
- e) J. H. Michael. praef. ad Bibl. Hebr. Hal. p. 6. Jablensky praef. ad Bibl. Hebr. Berol. §. 32. Ein späterer Zusatz zu 3 Mos. IV, 35.
- () El. Levil. b. Buxt. p. 197 sq. J. H. Michael. de Godd. mss. Bibl. Hebr. Erford. p. 32.
- g) Bibl. Rabb. Bomberg. I. cur. Fel. Pratensis, Veuet. 1518. Bibl. Rabb. Bomberg. II. c. R. Jac. Ben Chajim, ib. 1526. Bibl. Rabb. Buxtorf. 1518. 1519.

   Masora textualis M. finalis s. maxima.
  - h) Carps. p. 293. Tychs. Tent. p. 217. Not. Eichh. I. j. 156. b.

#### Arbeiten der Masorethen und Inhalt der Masora.

§. 91.

In Beziehung auf den durch den Gebrauch sestgestellten textas receptus ") merkten die Masorethen (בַּלֵי מְסֵרְהָה), theils aus
Tradition und Vergleichung der Handschristen, theils aus eigenem
Urtheile "), kritische, grammatische, orthographische und andere
Verbesserungen ") an, welche in dem sogenannten קרי וכחיב entbatten sind "), nahmen auch die kritischen Bemerkungen des Talmads mit auf und vermehrten sie zum Theil ").

- 6) Eichh. I. §. 129 f. spricht fälschlich von einer masorethischen Recension.
- b) Streit der Kritiker, welche theils die erste Quelle allein (Dav. Kimchi, Ephodoeus u. a. Rabbinen, Jo. Morin. p. 630., R. Simon H. crit. d. V. T. p. 141 sq., Buci. fil. Anticrit. 11, 4., Carpz. p. 340., Kennik. Diss. gen. §. 40.), theils die zweite allein (Löscher de caus. ling. Hebr. p. 441., Pfaff Primit. Tubing. p. 74. J. A. Dans Literator Hebr. p. 57.), theils richtiger beide (Walt. Proleg. VIII, 25., Capp. Crit. s. I. 394 sqq.) annehmen. Monströse Meinung Hillers (arcan. Tou Chethib) u. A.
- c) Richtiges Urtheil des Capp. p. 393.: Juxta illud Judaeorum effatum, quo sensent lectionem rov Keri semper esse veriorem, planum est, diversitatem lectionis non esse ortam ab haesitatione Masoretharum inter codicum dissentientium discrepantiam, utra potior esset lectio, ambigentium, sed esse potius certum corumdem de varia lectione judicium, utra sibi videatur potius sequenda, quod satis indicant, cum lectioni, quam in margine notant, adscribunt hanc litteram p, h. e. plegito; illud enim prodit eorum non haesitationem et dubitationem, sed certum judicium.
- d) Kritische Keri's: 1) Verschiedene Wortabtheilungen, z. B. Ps. LV, 16. Ch. ישנורת, K. לְגָאָר יוֹנִים; Ps. CXXIII, 4. Ch. לגאיונים, K. לָגָאָר יוֹנִים; 2 Chr. XXXIV, 6. בחר בתיהם, K. בְּחַרְבֹתֵיהָם. 2) Versetzung der Consomenten: 1 Kön. VII, 45. Ch. אהאהל, K. האאהל; Sprüchw. XXIII, 26. Ch. הוצרה, K. אורבה, 3) Consonanten – Aenderung: Ez. XXV, 7. Ch. כבל, K. לבד; 1 Kön. XII, 33. Ch. מלבד, K. ולבד. 4) Ersetzung oder Weglessing eines Consonanten: Am. VIII, 8. Ch. אָשָׁלְעָה, K. לְשָׁלְעָה; Jos. VIII, 12. Ch. לעיר, K. לעיר, Grammatische: im Pentateuch oft Ch. אורא, K. דורא, כער ה. לערה, K. לערה, Jer. XLII, 6. Ch. אַנַּוְלּר, K. אַנַוְלּלּ; 2 Sam. XVII, 12. Ch. THERD, K. THERD. Exegetische: Ps. C, 3. CXXXIX, 16. Jes. IX, 2 Ch. Orthographische: Es. XXVII, 15. Ch. דּוֹבְנִים, K. דָּוֹבְנִים; 2 Chr. עווו, 16. Ch. אוכירת, K. אַנְיוֹת. Glossen : Sprüchw. XX, 20. Ch. אָנִיוֹת, K. วช่า วาชเมา. Euphemismen s. j. 89. Not. i. Vgl. Capp. J. 188 sqq. Ueber die verschiedene Zahl der Keri s. dens. p. 174. Walt. VIII, 21. Eichh. I. S. 149. In den Handschriften stehen sie verschieden, bald dieses im Texte, bald jenes. Jeblensk. pracf. ad Bibl. Hebr. §. 13.
  - פ) Vermehrt sind die קרי ולא כחיב, Capp. p. 182.

Ausserdem versuchten sie Conjecturen über schwierige Wör-

ter, jedoch aus grammatischen Gründen f), und merkten exegetische, grammatische und orthographische Schwierigkeiten und Seltenheiten an 6).

- ן בירין (קבירין, z. B. zu 2 Mos. IV, 19. מְצְרַיִם בֹּירִין וּנּג angemerkt: אַב מְצִריניה. Vgl. Buxt. Tib. p. 146.

Weniger nützliche Arbeiten waren das Zählen der Verse, der Wörter und Consonanten, und das Bemerken ihrer Eigenthümlichkeiten <sup>h</sup>).

h) Buxt. c. 12. 14. 15. 16. 18. — Ueber das κρομ pausa, cessatio, oder κράγμα, negotium (?), auch פֿרִינְטָא divisio, hiatus s. §. 77.

# Abend - und morgenländische Lesarten.

#### §. 92.

Am Ende der zweiten rabbinischen Bibel Bombergs hat R. Jacob Ben Chajime) ein Verzeichniss (man weiss nicht, von welchem Verfasser und aus welcher Zeit)) von verschiedenen Lesarten der morgenländischen (babylonischen) und abendländischen (palästinischen) Juden abdrucken lassen, an der Zahl 216—220. Da sie sich alle, (bis auf zwei, die das He mappic. angehen,) bloss auf die Consonanten beziehen, so setzt man die Vergleichung der Handschriften, aus der sie erwachsen, in die Zeit vor Einsührung der Punctation o).

- a) Walton's (Proleg. VIII, 27.) falsche Angabe, dass diese Lesarton in der Ausg. des Felix Pratens. edirt seien, von Andern nachgeschrieben, berichtigt Bruns ad Kennik. Diss. gen. §. 41. Sie befinden sich auch im VI. B. der Londoner Polygl.
- b) Buxt. Anticrit. p. 510. gesteht diess selbst. Morin. p. 409. will es in etlichen alten Bibel Mspten gesehen haben.
- c) El. Levit. Vorr. zu Mas. Hammas. S. 35. Morin. l. c. setzt das Verzeichniss in das 8. Jahrh., aber nach der Rechnung, nach welcher der Talmud erst mit dem Ende des 7. Jahrh. geschlossen seyn soll. Demungeachtet folgt man

ihm hierin gewöhnlich. Nach den Combinationen, welche Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. S. 202. macht, müsste man es früher setzen.

Die Lesarten beziehen sich meistens auf Kleinigkeiten, und hänfig auf das Keri und Chethib<sup>d</sup>), werden aber durch unsre abend-ländischen Handschristen nicht immer bestätigt<sup>e</sup>). Ist das Verzeichniss ächt und richtig, so beweist es sür eine mit der palästinischen im Ganzen Schritt haltende babylonische Masorethik.

- d) Copp. l. c. p. 427 sqq. Warum keine Lesarten aus dem Pentateuch? S. done. p. 426. Dagegen Bust. Anticrit. p. 511.
  - e) Capp. p. 423 sqq.

Vgl. noch Zeibich de dissenss. Orient. et Occident. in Oelrichs Coll. opusc. T. II.

# Vollendung der Punctation des Textes. Lesarten des Ben Ascher und Ben Naphthali.

§. 93.

Man hat auch ein Verzeichniss \*) von verschiedenen Lesarten des R. Aharon Ben Ascher und R. Jacob Ben Naphthali aus dem 11. Jahrh. b), wovon jene meistens die abendländischen Juden, diese die morgenländischen befolgen c).

- c) In den rabb. Bibeln v. Bomb. u. Buxt., am besten in der Lond. Polygl. VI B.
- b) Jener ein Palästinenser, dieser ein Babylonier, beide vielleicht Vorsteber von Academieen, nach Gedaljah ums J. 1034. s. Buxt. Tract. de punct. antiq. I, 15, West. Proleg. IV, 9. Eines von Ben Ascher corrigirten Bibal-Godex erwähnt Maimonid. in Hilc. seph. Thora VIII, 4.
  - c) El. Levit. a. O. S. 37. vgl. jedoch Mercer. in Gen. XLI, 50.

Sie beziehen sich lediglich auf Vokale und Accente ), woraus man schliesst, dass damals die Punctation des Textes schon abgeschlossen, und die unpunctirten Handschristen ausser Gebrauch gekommen waren ).

- e) Daher unsre jungen Handschriften. Walt. Proleg. IV, 8. Eichh. 1. §. 133. Michael. Or. Bibl. XVIII, 102 f.

### Schicksale des Textes bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst.

§. 94.

Seit jenem Zeitpuncte, wo der Text schon als sestgestellt erscheint, sind die Haudschristen wahrscheinlich immer mehr mit der

#### Allgemeine Einleitung.

micht alle, wie so manche unmasorethische Lesarten der Codd.

Die Beweise für obwaltende Textesverschiedenheiten in dieser Periode Acunik. Dies. gen. §. 50 sqq. zusammengestellt.

Aenderungen nach den Targumim und der jetzt eifrig betriebenen Grammatik ') erlaubte wohl kaum die durch die Masora genährte Ehrfuscht vor demselben in seiner einmal anerkannten Gestalt ').

- c) Dergleichen Eichh. I. §. 134 f. behauptet; wogegen Jahn I. 400. Umgekehrt behauptet Kennik. diss. II. super rat. text. p. 173 sqq. Aenderungen der Targumim nach dem hebr. Texte.
- d) Die Klage Meir Hallevi's (c. 1250.) über Corruption der Handschriften bezieht sich hauptsächlich auf Scriptio plena et desectiva. S. dessen Vorr. zu Masora sepes legis b. Kennik. Diss. gen. ed. Bruns p. 113 sqq.

Wenn die Rabbinen des Mittelalters sich an alte berühmte Handschriften hielten e), so scheinen diess eben solche gewesen zu seyn, welche den der Masora zum Grunde liegenden Text am treuesten enthielten.

e) Die Handschrift Hillel's, Ben Ascher's (die ägyptische, auch hierosolymitanische genannt), Ben Naphthali's (die babylonische) u. a. s. Wall. IV, 8. Hotting. thes. phil. p. 105 sqq. Carpz. Crit. s. p. 368 sqq. Kennik. Diss. gen. §. 54—56.

# Gedruckter Text. Hauptausgaben oder Recensionen.

§. 95.

Zuerst erschienen einzelne Theile des A. T. im Drucke .).

a) Zu allererst der Psalter mit Kimchi's Commentar 1477., wahrsch. zu Bologna. Ueber diesen und andere alte Drucke s. J. B. de Rossi de Hebr. typographiae orig. ac primitiis, s. antiquis et rariss. Hebr. Bibl. editt. sec. XV. Parm. 1776. 4. rec. c. praef. Hufnagel. Erl. 1778. 8. Ej. de typographia Hebr. Ferrariensi comment. hist. Parm. 1780. 8. auct. c. praef. Hufn. Erl. 1781. 8. Ej. Annales typographiae Ebr. Sabionetens. appendice aucti, ex Italicis Latin. fecit J. Fr. Roos. Erl. 1783. 8. No. 14. 17. 21. 22. 23. 29. Ej. De ignotis nonnullis antiquiss. Hebr. textus editt. et critico earum usu. Erl. 1782. 4. Ej. Annal. Hebr. typogr. sec. XV. Parm. 1795. 4. Ej. Annal. typogr. ab an. 1501. ad 1540. ib. 1799. 4. O. G. Tychs. krit. Beachr. des Bonon. Pent. v. J. 1482. in Eichh. Rep. VI. 65 f. Kennik. Diss. gen. No. 255 sqq. p. 436 sqq. ed. Br.

Ganz wurde es zuerst gedruckt zu Soncino 1488. kl. fol.; welcher Ausgabe die von Brescia 1494. 4. im Ganzen gefolgt zu seyn scheint ): I. Recension °).

- b) Letzterer bediente sich Luther. J. G. Pain de Codd. V. et N. T., quibus b. Luther. in conficienda interpret. Germ. usus est. Hamb. 1753. 8. B. W. D. Schulz vollst. Kritik üb. d. gewöhnl. Ausgg. d. hebr. Bibel, nebst e. zuverläss. Nachricht v. d. hebr. Bibel, welche Luther bei s. Uebers. gebraucht. (Berl. 1766. 8.) S. 13 ff. 244 ff. Ueber die Verwandtschaft beider Ausgg. s. Bruss in Assenons, Hänl. u. Paul. theol. Journ. VI. 757 ff. Annal. Helmst. 1782. I. 110. II. 237.
- c) Daraus sind geflossen: Bibl. Rabb. Bomberg. I. 1517. 18. ed. Felix Pratensis; Bombergs Handausgg. 1518. 1521. 4.; Rob. Stephan. Ausg. 1539 1544.; Bibl. Hebr. stud. Seb. Münsteri, Bas. 1536. 4. 2 Voll.
- II. Einen eigenthümlichen unabhängigen Text, welcher die Grundlage für andere Ausgaben geworden, stellen auch dar Bibl. Polygl. Complut. 1514—17. d).
- d) Alvaret Gomet de gestis Franc. Ximenii (Compluti 1569. fol.) L. II. p. 47.: Septem Hebraea exemplaria, quae nunc Compluti habentur, quatuor millibus aureorum in diversis regionibus sibi comparasse. Vgl. Annal. Helmst. as. 1782. p. 110. Hieraus: Bibl. Polygl. Bertrami ex offic. Sanctandr. 1586. fol. (auch ex offic. Commelin. 1599. 1616.)
- III. Bibl. Rabb. Bomberg. II. cur. R. Jac. B. Chajim. Venet. 1525. 26. fol., welcher letzteren Ausgabe die meisten andern gefolgt sind e).
- e) Br. ad Kennik. Diss. gen. p. 449.: Editor non tam codd. bonos biblicos, quam Masoras accurate conscriptas nancisci studuit, textumque suum magia ad Masoram, quam ad auctoritatem codicum formavit. Hieraus: Bibl. Rabb. Bomberg. 111. Venet. 1547—1549. fol.; Bibl. Rabb. per Jo. de Gara. Venet. 1568. fol.; B. Rabb. Bragadini. Venet. 1617. 18. fol.; Bombergs Handausgg. von 1528. 1533. 1544. 4.; Ed. R. Steph. Par. 1544—46. in 16.; mit einigen Aenderungen die Justinianischen Ausgg.: Venet. 1551. 4. 1552. 18. 1563. 4. 1573. 4.; B. Hebr. Genev. 1618. in 4. 8. u. 18.; B. Hebr. per J. de Gara Venet. 1566. 4. 1568. 8. 1682. 4.; B. Hebr. typ. Bragadin. Venet. 1614—15. in 4. u. 12. 1619. 4. 1628. 4. 1707.; B. Hebr. Chr. Planlin. Antv. 1566. in 4. 8. 16.; B. Hebr. Hartmanni Frcf. a. O. 1595. in 4. 8. 16. 1598. 4.; B. Hebr. typ. Zach. Cratonis. Viteb. 1586. (1587.) 4.

IV. Einen aus diesen beiden gemischten Text stellen dar Bibl. Polyglott. Antverp. 1569—72. 8 Voll. fol. <sup>f</sup>).

f) Le-Long-Masch I. 347.: Quatuor prioris operis Regii voll. continent V. T., insertis suis locis libris apocryphis, et quidem contextum Hebraicum ex Complutensi edit. cum edit. Veneta Bombergi (quanam?) collatum. Hieram: die Plantinischen hebr. lat. Ausgg. Antw. 1571. f. 1584. f. L. B. 1673. 8.; B. Hebr. Lat. Burg. Aurac. in Hisp. 1581. fol.; B. Hebr. Lat. Genev. 1618. fol.; B. Hebr. Lat. sumt. Fr. Knoch. Frcf. a. M. 1618. fol.; B. Hebr. Lat. Vienn. 1743. 8.; Bibl. Polygl. Par. 1629—1645. 10 Voll. fol.; B. Polygl. Lond. ed. Brian Walton. 1657. 6 Voll. fol.; B. 8. quadrilingu. accur. Christ. Reinecc. Lips. 1750. fol. Dess. Handausgg. Lips. 1725. 8. 39. 8. u. 4. 56. 93. 8.

- V. Ebenfalls gemischt ist der Text in solgenden Ausgaben: Bibl. Hebr. cura et studio Eliae Hutteri. Hamb. 1587. sol. (1588. 1596. 1603.) 5).
- quam omnium optima et correctissima conferas, quibus in corrigendo usi sumus etc." Praef. f. 1. p. 2. Hieraus: B. Hebr. Nisselii. L. B. 1662. 8., auch die Hullersche (unvollendete) Polygl. Nürnb. 1591. fol.

# VI. Buxtorfs Handausgabe. Basel. 1611. 8. 1.

- VII. B. Hebr. correcta et collata cum antiquissimis et accuratissimis exemplaribus mstis et hactenus impressis (mit Joh. Le usdens Vorrede) typis Jos. Athiae. Amst. 1661. 8. auch 1667. 8. i).
- i) Hieraus: B. Hebr. Clodii. Frcf. a. M. 1677. 8. recogn. a J. H. Majo et ultimo rev. a J. Leusdeno. Frcf. a. M. 1692. 8. — Biblia ad optimorum tum impressorum speciatim Clodii, Jablonskii, Opitii, quam mstorum aliquot Godd. fidem collata. Direxit opus . . . . J. H. Mojus; collat. instituit . . . . G. Chr. Bürclin. Frcf. a. M. 1716. 4. — B. Hebr. ex rec. Dan. Ern. Jablonskii. Ber. 1699. 8. maj. Praef. §. 6. 7.: Editionem, quam sequeremur, elegimus Leusdeni posteriorem (1667). Verum ipsam non ita presso pede sequuti sumus, ne passim ab ea non nihil discedendum esse putaremus. Proprio itaque studio Bibliorum recensionem aggressuri, ex editt. impressis eas, quae reliquarum quasi cardinales videbantur, selegimus, Bombergianam Venet., Regiam, Basileens. Buxtorfii et Hutterian.. quibuscum edit. Menassis et al. passim contulimus. Praeterea usi sumus ms. Biblioth. Elect. cod., item e Biblioth. Dessav. His plures al. codd. conjunximus. — Ed. 2. Ber. 1772. 12. Hiernach: B. Hebr. ex aliquot MSS. et complur. impressis Codd. item Masora tam edita tam ms. aliisque Hebraeorum criticis diligenter recensita . . . . accedent loca script. parall. brevesque annotatt. . . . . our. et stud. J. II. Michael. Hal. M. 1720. & maj. — Aus Athias Ausg. von 1667. ist genau abgedruckt B. Hebr. . . Ever. van der Hooght. Amst. et Ultraj. 1705. 8. maj. Hiernach: B. Hebr. Sal. Ben Jos. Props. Amst. 1724. 8. maj.; B. Hebr. Lat. (c. vers. Seb. Schmidlii) Lips. 1740. 4.; B. Hebr. Lat. Car. Frc. Houbigant. Par. 1753. fol. 4 Voll.; B. Hebr. Jo. Simonis. Hal. 1752. 8. 1767. 8.; B. Hebr. c. var. lectt. Benj. Kennikot. Oxon. 1776. 80. 2 Voll. fol. Vgl. Bruns de mendia typographicis edit. van der llooght. a Kennicoto non sublatis in Eichh. Rep. XII. 225 ff. B. Hebr. od. Aug. Hahn. Lips. 1883. 8. — Nach Athias auch: B. Hebr. cum optimis impress. et mstis codd. collata . . stud. et op. Henr. Opilii. Kil. 1709. 4. mej. und hiernach B. Hebr. Zullich. 1741. 4. maj.

Zu diesem und dem folg. §. vgl. Le-Long-Masch P. I. Wolf Bibl. Hebr. II. 364 sqq. Kerwik. Diss. gen. ed. Br. p. 436 sqq. Rosenm. Handb. I. 189 ff. III. 279 ff. u. d. Einleitt.

# Kritische Apparate.

#### §. 96.

Die grosse Masora und Varianten sind enthalten in den rabb. Bibela von Bomberg und Buxtorf; Varianten in den Ausgg. von Seb. Münster, van der Hooght, J. H. Michaelise), in der Ausg. Mantua 1742 — 44. 4 Voll. mit dem krit. Commenter des R. Sal. Norzib, von C. F. Houbigante), Benj. Kennikote), Döderlein-Meisner und Jahne).

- a) J. D. Michael. Anmerkk. üb. d. hall. Bibel von J. H. Michael. u. d. darin amgelassenen merkw. Lesarten Erfurt. Handschrr. Or. Bibl. I. 207 ff.
- e) Housigant. Notae crit. in univ. Vet. Test. libros cum Hebr. tum Graece scriptos cum integris ejusd. Prolegg. ad exemplar Paris. denuo recusae. Tom. I. II. Frcf. a. M. 1777. 4. ·Vgl. J. D. Nichael. Vorr. z. krit. Collegio üb. d. drei wichtigsten Ps. von Christo. J. Chr. Kallis Prodr. examinis criseos Houbigantianae in Cod. Hebr. Hafn. 1763. 4. Ej. Exam. cris. Houbig. in Cod. Hebr. spec. I. Hafn. 1764. Seb. Rau Exercitatt. philol. ad Houbigant. Prolegg. L. B. 1785. 4.
- d) Bruns de variis lectt. Bibl. Kennicot. in Eichh. Rep. XII. 242 ff. XIII. 31 ff. Dess. Apologie für Kennik. das. VI. 173 ff. Zur Geschichte und Beurtheilung des Werks s. Rosenm. Hdb. 1. 241 ff.
- e) Bibl. Hebr. Reineccii ed. J. Chr. Döderl. et J. H. Meisner. Lips. 1793. 8. B. Hebr. dig. et grav. lectt. variet. adj. J. Jahn. Vienn. 1807. 3 Voll. 8.

Besondere Variantensammlungen lieserten R. Meir Hallevi), R. Menachem de Lonzanos), J. Bern. de Rossib).

- לחררה כיוג לחררה () Flor. 1750. kl. fol. Berl. 1761. Vgl. Kennik. Diss. gen. §. 57. u. daz. Bruns p. 112. Dessen Excerpte daraus im N. theol. Journ. VI. 765 f. de Rossi l. c. §. 36.
- ק) אור חורה, zuerst in שתי ידות Vened. 1618.; besonders, aber fehlerhaft, Amst. 1558. Vgl. R. Simon H. crit. d. V. T. p. 542. Kennik. l. c. 4.61. de Rossi l. c. 4.37.
- A) Variac lectiones Vet. Test. ex immensa mss. editorumque codd. congerie haustae et ad Samarit. textum, ad vetustissimus verss., ad accuratiores sacrae criticae fontes ac leges examinatae. Parm. 1784—88. 4 Voll. 4. maj. Scholia crit. in V. T. libros, s. supplementa ad varias s. textus lectt. ib. 1798. 4. Vgl. Döderl. Auserles. theol. Biblioth. IV. 1 ff.

# Ergebnisse der Geschichte des Textes.

§. 97.

Aller bisherige Fleiss in Vergleichung hebräischer Handschriften hat uns gelehrt, dass sie alle im Ganzen denselben Text darstellen, nämlich den der Masora zum Grunde liegenden . Derselbe Text hat schon den alten Uebersetzern, die sich am genauesten an das Original anschliessen, vorgelegen (§. 88.) ); und er hat sich seit der Zeit nicht bedeutend verändert.

- a) Eichh. v. d. Gewinn, den die Kritik d. A. T. aus masoreth. Handschrr. gemacht hat, A. Bibl. 11. 502 ff.
  - b) Eichh. praef. ad Köcheri N. Bibl. Hebr.

Dass er auch vorher schon bestanden, lässt sich nach der ängstlichen Sorgfalt der Juden mit Wahrscheinlichkeit annehmen (§. 88.) Dass aber in ihm der Urtext der nach dem Exile zusammengestellten und kanonisirten Bücher im Ganzen richtig überliefert sei, sieht man aus den sorgfältig beibehaltenen charakteristischen Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Schriftsteller und der einzelnen Stücke, aus denen manche Bücher zusammengesetzt sind.).

c) Sehr treffend belegt diess Eichh. l. c. mit den verschiedenen Gottennamen in der Genesis und im Hiob, mit der verschiedenen Orthographie der verschiedenen Schriftsteller. Selbst die Abweichungen der parallelen Stellen beweisen für die Richtigkeit des Textes.

## Verschiedene kritische Systeme.

§. 98.

Die altprotestantische kritische Schule hatte sonach bis auf einen gewissen Punct Recht, wenn sie an die Richtigkeit des hebräischen, aus den masorethischen Handschristen darstellbaren Textes glaubte <sup>a</sup>).

a) Löscher de caus. lingu. Hebr. p. 442.: Non in ea versamur opinione, quam inspectio codicum palam refellit, ita custoditum esse quemvis Ebraeorum codicem, ut temeritas critica vel hallucinatio scribarum nihil hinc inde mutare potuerit, sed ita arbitramur: etsi particulares codd., hic quidem in ista, ille in alia parte, alterationes leviusculas passi sint, nullam tamen mutationem in omnes codd. simul sumtos, h. e., in fontes abstracte, ut Philosophi loquuntur, consideratos irrupisse: idque divinae providentiae praesidio cumprimis, deinceps aliqua Judaicae gentis industria factum. Carpz. Crit. s. p. 93.: Si in communi lectione omnes codd. conspirant, ea quoque standum est, nec vel in vers. cujusdam, vel in commodioris interpretationis gratiam, multo minus ob diversam allegationem, sive biblicam, sive ecclesiasticam, tentanda mutatio.

Bust, de punctorum antiquit. et orig. I. 282.: Si omnes varietates codd. Hebraicorum, quas in suis codd. Critici illosum annotarunt, qua veteres, qua recentes, in unum manipulum aut fasciculum colligantur, deprehendentur esse levissimi, et plane quoad sensum nullius momenti, ita ut plerumque nihil aut certe parum intersit, hanc an illam sequaris lectionem. Idem Anticrit. I, 4. p. 66 sqq.: Non est certum, si interpres aliter transferat, quam hodiernus cod. Hebr. refert, quod talem lectionem in suo exemplari Hebr. invenerit. Primum enim sensum saepe reddiderunt, non ad verba attendentes: secundo deprehenditur, illos mimiam licentiam aliquando sibi sumsisse: tertio non eximendi sunt interpretes ab imperitia: quarto ad imperitiam accessit etiam saepe negligentia et occitantia: quinto etiam quaedam sunt verss., de quibus constat, illas non amplius esse tales, quales a primis illarum authoribus fuerunt conditae. Ueber den Cod. Samar. s. II, 7. p. 524 sqq. Zu weit ging diese Schule vorzüglich darin, dass sie die Fehllosigkeit des Textes auch auf die Vocale ausdehnte. Noch gehören folgende Schriften hieher: Sal. Glass. tract. de textus Hebr. in V. T. puritate b. Bauer crit. s. p. 22 sqq. Abr. Calov. Critici s. tract. II. p. 396 sqq. Hotting. thes. phil. p. 118 sqq. J. Leusd. Philol. Ebr. dissert. XXIII. Ant. Hulsius Authentia absol. s. textus Hebr. vindicata c. 8 sqq. Arn. Boolii Vindiciae s. apodixis apolog. pro Hebr. veritate c. J. Morinum et L. Cappellum. Par. 1663. 4. Matth. Wasmuth Vindiciae s. Script. Rost. 1664. 4.

Die Neuerer dagegen überschätzten offenbar sowohl die Fehler dieses Textes als die dafür gepriesene Hülfe der alten Uebersetzungen, des Cod. Samar. und der Conjectur<sup>b</sup>).

b) Is. Voss. in den §. 40. N. e. angef. Schr. J. Morin. in d. oft angef. Exercitatt. bibl. de Hebr. Graecique textus sinceritate LL. duo, quorum prior in Graecos s. textus codd. inquirit, vulg. ecclesiae versionem antiquissimis codd. conformem esse docet, germanae LXX interpretum edit. dignoscendae et illius cum vulgata conciliandae methodum tradit ejusdemque divinam integritatem ex Judaeorum traditionibus confirmat. Posterior explicat, quidquid Judaei in Hebr. textes criticen hactenus elaborarunt etc. Par. 1669. fol. Lud. Capp. in der ebens. oft anges. Critica s., s. de variis quae in ss. Vet. Test. libris occurrunt lectt. LL. VI. etc. ed. stud. et op. J. Capp., fil. Par. 1650. fol. rec. multisque animadvv. auxit G. J. L. Vogel. T. I. Hal. 1775. animadvv. auxit J. G. Scharfenberg. T. II. 1778. T. III. 1786. 8 maj. Viel mässiger sind: R. Simon Hist. crit. du V. T. 1. 16 ff. Walt. Proleg. VII. VIII. Kennik. diss. I. II. super ratione textus Hebr. V. T. Lat. vert. Guil. Abr. Teller. Lips. 1756. 65, 8. Diss. gener. ed. Bruns. Brunsv. 1783. 8. De Rossi Prolegg. ad varr. lectt.; wogegen Houbig. Prolegg. in Scripturam s. Par. 1746. 4. wieder übertrieb, welchen Seb. Rau in d. anges. Exercitt. ad Houbig. Prolegg. widerlegte.

Doch hat der Kamps zwischen diesen verschiedenen Partheien dazu gedient, der alttest. Kritik die nöthige Unbesangenheit und Umsicht zu geben, mit welcher sie durch alle ihr zu Gebot stehenden Mittel Fehler zu entdecken und zu verbessern suchen muss, wenn sie auch ost für tieser liegende uralte Gebrechen keine Hülse weiss. Auf die Seite der letztern Parthei tritt wieder Thenius (§. 42. Not. b.).

Gogen die Richtigkeit der Punctation Hitzig, das Königreich Massa in Zellers theol. Jahrbb. 1844. 2. H.

# Zweite Unterabtheilung.

Theorie der Kritik des hebräischen Textes.

# Gegenstand der alttest. Kritik.

§. 99.

Aus der Geschichte der äussern Gestalt des Textes des A. T. erhellet, dass eigentlich nur die Consonanten desselben und zwar ohne Rücksicht der Wortabtheilung, Gegenstand der alttest. Kritik sind, und dass die Wortabtheilung, Punctation und Accentuation zuletzt vor das Forum der Auslegung und Grammatik gehören, während jedoch der jüdischen bei der Textbearbeitung befolgten Ueberlieserung ein grosses Gewicht heizulegen, mithin die kritischen Zeugen auch dafür zu befragen sind.

Exegetisch grammatischer Nutzen der Varianten.

# Allgemeine Theorie des kritischen Geschäfts.

§. 100.

Die Aufgabe der Kritik ist zu bestimmen, was vom Schriftsteller ursprünglich geschrieben worden, mithin Thatsachen auszumitteln. Thatsachen sind unmittelbar erkennbar durch Anschauung. Diese Erkenntnissquelle fehlt hier aber, da die Urschriften verloren gegangen sind, welche allein jene Anschauung gewähren könnten. Mittelbar sind Thatsachen erkennbar durch historische Wahrscheinlichkeitsgründe, welche dem Stoffe nach auch auf Anschauung, d. h. auf urkundlichen Beweisen, beruhen müssen. Diese bestehen für die Kritik eines gewissen Textes in den Beurkundungen der verschiedenen Zustände (Lesarten, Recensionen) desselben zu verschiedenen Zeiten, welche der Kritiker befragen und beurkundlichen Beweismittel, 2) Beurtheilung der Aussagen derselben. Wo über kritische Aufgaben keine selche

Aussagen verhanden oder dieselben offenbar unzureichend sind, tritt ein drittes Geschäft, das der kritischen Vermuthung, ein.

Poul. Comm. über d. N. T. Thl. I. S. XXVII ff.

# Erstes Capitel.

Urkundlicke Beweismittel der alttest. Kritik.

# Uebersicht und Eintheilung.

§. 101.

Man kann zusolge der Geschichte solgende verschiedene Gestalten des alttest. Textes unterscheiden: 1) den Text vor der Sammlung und Schliessung des Kanons, 2) den vormasorethischen Text, 3) im Pentateuch den samaritanisch-alexandrinischen, 4) den masorethischen Text; und hiernach kann man die Beweismittel ordnen. Allein da die Urkunden von 1) und 2) so sehr sparsam und unsicher sind, so dient diese Anordnung sast zu weiter nichts als zur bequemen Uebersicht.

a) Eichh. Einl. I. §. 139. Bau. Binl. §. 97. Crit. s. p. 235.

### L. Beweismittel für den vorkanonischen Text.

§. 102.

Diese liegen allein in den Parallelstellen (§. 85), deren Gebrauch jedoch dadurch sehr eingeschränkt wird, dass die spätern Schriststeller die frühern Stücke, welche sie einschalteten, mehr bearbeiteten, als treu sortzupstanzen die Absicht hatten. Uebrigens gehören die Aenderungen, welche sich die letztern erlaubt, und selbst die Fehler, die sie begangen haben, zu ihrem eigenthümlichen Texte, und dürsen von der Kritik nicht angetastet werden.

Capp. - Vog. Crit. s. V, 3 — 14. Bau. Crit. s. p. 414 sqq. Owen Crit. s. od. kurze Kinl. z. hebr. Kritik, im Britt. Theol. J. 77 — 102.

# II. Beweismittel für den vormasorethischen Text. 1) Uebersetzungen.

§. 103.

Es ist kein Zweisel, dass man aus einer unmittelbaren, treuen, richtigen und unverfälschten Uebersetzung den zum Grunde liegenden

Urtext wenigstens in dessen Hauptzügen erkennen kann. Da aber die Uebersetzer des A. T., zumal die ältern, theils nicht genug Sprachkenntniss, theils zu wenig Hülfsmittel, namentlich keinen punctirten Text, hatten, und ihre Arbeiten meistens sehr interpolirt worden sind: so ist ihre kritische Benutzung ausserordentlich unsicher und mit der Gefahr verbunden exegetische Fehler und Interpolationen für Lesarten zu-nehmen e).

a) Buxt. Anticrit. p. 66 sqq. (§. 98. N. a.) Hensler Bemerkk. über Jerem. S. 26. Winer de Onkeloso p. 23 sqq.

Diese Gefahr durch vorher erworbene genaue Bekanntschaft mit dem Geiste und dem kritischen Zustande der zu benutzenden Uebersetzungen und durch umsichtige Beachtung aller möglichen Vereinbarungen derselben mit dem gegenwärtigen Texte (durch Annahme von Missverständnissen und Conjecturen) zu vermeiden ist die Hauptregel, welche hier gegeben werden kann.

b) Jahn Einl. I. 438 ff. Bau. Crit. s. p. 426 ff.

# Brauchbarkeit der verschiedenen Uebersetzungen.

§. 104.

Den ersten Rang würde Aquila wegen seiner wörtlichen Treue einnehmen, wenn er noch ganz übrig wäre e). Den Vorzug des Alters der alexandrinischen Uebersetzung hebt zum Theil die Unsicherheit ihres Textes und die grammatische und exegetische Ungenauigkeit und Unkunde ihrer Verfasser auf (vgl. §. 42. 87 b.) b).

- a) Dathe de Aquilae reliquiis in Hos., Opusc. ed. Rosenm. Lipa. 1796. 8. Capp. Crit. s. II. 805. u. dazu Scharfenb.
- b) Grabe Diss. de LXX intt. c. 1. Carpz. Crit. s. p. 516 sqq. Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. S. 77 ff. Capp. Scharfenb. II. 512 sqq. De Rossi Prolegg. §. 28. Knapp Diss. II. de vers, Alex. in emendanda lectione exempli Hebr. caute adhibenda. Hal. 1775. 76. Reinhard de vers. Alex. auctorit. et usu in constituenda librorum Hebr. lectione genuina, Opusc. acad. ed. Politz I. 25 sqq. 43 sqq. Andere hieher gehörige Schrr. b. Rosenm. Hdb. II. 445 ff.

Die Targumisten, welche den Text gewiss am besten zu verstehen im Stande waren, erschweren meistens ihre kritische Benutzung durch die Freiheit ihres Versahrens, wozu noch ihre Corruption nach dem hebräischen Texte kommt o. Der Syrer neigt sich zum Theil zur alexandrinischen Uebersetzung hin, ist jedoch, wo er unabhängig ist, wegen seiner Treue gut zu benutzen d).

- e) Eichh. Binl. II. §. 217. vgl. Win. l. c. p. 25., der diess sehr beschränkt. Beispiele von Varianten der Targumim b. Eichh. §. 224. 229. Capp. Scharfent. II. 779 sqq. Pfannkuche de codicum mss. V. T. et verss. chald. in lectt. antimasorethicis consensu. Giss. 1803. 4.
- d) Eichh. a. O. §. 253. Bau. Crit. s. p. 317. Michael. Abhandl. v. d. syr. Spr. §. 13. Dathe's Anmerkk. z. s. Ausg. d. Psalt. syr. Hirsel de Poat. vers. syr. §. 2.

Die Uebersetzung des Hieronymus, befreit von ihren Vernischungen mit den andern lateinischen Uebersetzungen, ist ein vorzüglich wichtiger Zeuge \*).

e) Capp. - Scharfenb. II. 858 sqq. Kennik. Diss. gen. §. 84, 13. Eichh. I. §. 127. b. — Saadias und andere spätere Uebersetzer gehören mehr dem masorethischen Texte an, weichen jedoch von diesem nicht selten beträchtlich ab. — Ueber den kritischen Gebrauch des Josephus s. Michael. Or. Bibl. V. 221 ff.

### 2) Anführungen des Talmuds und der Rabbinen.

§. 105.

Wenn die Talmudisten nicht mit Bibelstellen spielen e), oder sie nur obenhin und aus dem Gedächtnisse beibringen, sondern sie genau und sorgfältig anführen b): so sind dergleichen Anführungen als kritische Aussagen zu betrachten, gleichsam als Bruchstücke alter Handschriften e).

- פ) Dahin gehört die Formel: אל מקרא כך אלא קם, Ne legas sic, sed sic. Bust. Tib. c. 9. p. 83 sqq.
- b) Unkritische Sorgfalt der Herausgeber des Talmuds. R. Simon Hist. crit. d. V. T. I, 20. p. 116. Eichh. Einl. II. §. 340. S. 453.
- c) Gegen Capp. II. 900. behauptete Buxt. Anticrit. p. 808 sqq. die Unbedeutendheit der Talmudischen Varianten. Gegen ihn Claud. Cappellanus Mare Rabbinicum infidum. Par. 1667. 12. und in Crenii fasc. X. exercitt. philol. hist. (vgl. die Excerpte b. Kennik. Diss. II. s. rat. text. p. 247—252.). Varienten aus der Mischna giebt Frommann an variae lectt. ad Cod. V. T. colligi possiut ex Mischna, Opusc. I. 1—46. Aus Mischna und Gemara Kennik. unter Nr. 650. nach Gills Collation. Vgl. Diss. gen. §. 35., wodurch Buxt.'s Urtheil sehr gerechtfertigt worden ist.

Von den Rabbinen gehören nur die allerältesten, dem Talmude am nächsten stehenden hieher: Aben Esra, Kimchi, Jarchi, Maimonides<sup>d</sup>).

d) Proben liefern Copp. - Scharfenb. II. 420 sqq. Tychs. Bütsow. Neben-stunden, und im Rep. I. 169 f.

#### 3) Masora.

#### §. 106.

Da die Masora zum Theil aus überlieserten Materialien und kritischen Beobachtungen erwachsen ist, so enthält sie nicht nur im Keri und Chethib, sondern auch in andern Anmerkungen Aussagen über den Text, welche östers vom heutigen abweichen, und von ältern Zeugen, Origenes und Hieronymus, bestätigt werden ...

a) Eichh. I. §. 157. vgl. §. 113. 127. b. Praef. ad Köch. N. Bibl. Hebr. Capp. II. 917 sqq., dem es Buxt. Anticrit. p. 832. zugiebt.

### III. Beweismittel für den samaritanischen Text.

§. 107.

Diesen Text enthalten 1. samaritanische Handschriften, von welchen im J. 1620. (nach Kennikot 23.?) die erste nach Europa kam ").

a) Achill. Harlay de Sancy liess sie (durch Petrus a Valle?) im J. 1616. in Damascus kaufen, und schenkte sie der Bibliothek des Oratoriums zu Paris. Jo. Morin. Opusc. sam. p. 95. Exercitatt. in utrumque Pent. Sam. p. 8. Le Long I. 358. Kennik. Diss. gen. p. 475. Cod. 363. Zu merken sind noch: Cod. Cottonianus (Kennik. 127.); Cod. S. Genov. (Kennik. 221. vgl. Lobstein Cod. Samar. Paris. S. Genov. Frcf. a. M. 1781.); die Barberinische Triglotte (Kennik. 504.) vgl. §. 67. N. d. — Ausgaben: Par. Polygl. VI. Th. durch Morin. mit dessen lat. Uebers. aus Cod. 363. (vgl. die Varr. lectt. in den Opusc. Samar.); Lond. Polygl. I. Th. durch Walton, angeblich nach Usherschen Handschriften (s. Walt. Prolegg. XI, 10., dagegen Castell. praef. ad animadverss. Samar., in der Polyglotte VI. Th.) verbessert, beide in samaritanischer Schrift. In chald. Quadratschrift: Pentat. Hebr. Samarit. ed. Benj. Blayney. Ox. 1790. 8. Die Abweichungen vom hebr. Texte in Houbig.'s und Kennik.'s Bibeln.

Sie sind von jüngerem Alter, und mit unsicheren Unterschriften versehen b). Die samaritanische Schrist ist ohne die jüdischen Vocalzeichen, Accente und diakritische Zeichen mit eigenen Abtheilungs - und Lesezeichen gesehrieben c).

- b) Morin. II. c. Björnstahl in Eichh. Rep. III. 87 f. de Rossi Spec. varr. lectt. p. 150. Eichh. II. §. 380. Schätzungen Kennik.'s.
- c) Zeichen der Wortabtheilung z. B. לברא" אלהים; die diakritische Linie (Marhetono) z. B. (בוֹבֶר בְּדֶבֶר 2 Mos. V, 3.); Zeichen der Abschnitte (Kazin) z. B. : == oder — < :. u. a. m. Morin. Exercitt. p. 89 sqq. Walt. Prolegg. XI, 10. Houbig. Prolegg. III, 3. Adler Bibl. krit. Reise, S. 144 f.
- 2. gehören zu dieser Recension die samaritanische und die samaritanisch- arabische Uebersetzung des Pentateuchs (§. 63. 67.).

# IV. Beweismittel für den masorethischen Text. 1. Handschriften.

§. 108.

Mit einzelnen Ausnahmen stellen die jüdischen Handschristen den masorethischen Text dar, und zwar die ältern genauer als die jüngern e). Man theilt sie ein in heilige und gemeine, oder 1) Synagogenrollen, 2) Privat-Handschristen, (prosane, proce) a) mit chaldaischer Quadratschrist, b) mit rabbinischer Schrist.

a) Vgl. §. 94. Kennik. Diss. gen. ed. Br. p. 116 sqq. praef. p. X. Diss. s. rat. text. p. 281 sqq. de Rossi Prolegg. p. XX.

Nachrichten und Verzeichnisse von Handschriften s. b. Wolf Bibl. Hebr. II. 293 sqq.; Carpz. Crit. s. I, 8.; R. Simon Hist. crit. d. V. T. I, 21—23.; Houbig. Prolegg.; Kennik. Diss. gen. p. 334 sqq.; de Rossi Clavis s. descriptio collatorum Mss., vor den Varr. lectt.; Tychs. Tent. de variis codd. Hebr. gener. Im Allgemeinen ist musterhaft Eichh. II. §. 342 ff., welchem Bau. Crit. s. §. 103 sqq. folgt. Beschreibungen einzelner Codd. verzeichnet Rosenm. Hdb. II. 17 ff. Von den Berlin. Handschrr. Jablonsk. Praef. ad Bibl. Hebr. Schuls Kritik d. Bibelausgg., Vorr., Wolf l. c. p. 304 sqq. Kennik. l. c. No. 150. 607—611.

# A. Synagogen - Rollen.

§. 109.

Diese, den blossen Text des Pentateuchs enthaltend"), sind nach sehr strengen und kleinlichen Vorschriften<sup>b</sup>), im alterthümlichen Rollenformat, auf Leder oder Pergament, mit chaldäischer Quadratschrift, ohne Vocale und Accente, mit den ausserordentlichen Puncten und den gewöhnlichen Consonanten-Figuren, mit der grössten kalligraphischen Genauigkeit und der sorgfältigsten Correctur, nach authentischen Exemplaren geschrieben.

- e) Die Haphtaroth und die Megilloth werden auf besondere Rollen geschrieben.
- b) Tract. Sopherim, vgl. J. G. L. Adler Judaeorum codicis s. rite scribendi leges ad rite aestimandos codd. mss. antiquos perutiles e libro talm. The plant in Lat. convers. et annotatt. explicat. Hamb. 1779. 8. R. Alphes Hilc. Sepher Thora. Maimonid. Jad Chasaca P. I. L. 2. Hilc. Sepher Thora, tract. III. c. 7 sqq., lat. übers. in J. H. van Bashuysen Observatt. ss. Fref. a. M. 1708. 4. Sohickard jus reg. Hebr. c. 2. p. 89 sqq. ed. Carps. Wähner Autt. I. 181 sqq.

Sie stellen mit grosser Gleichsörmigkeit einen und denselben

Text dar, und geben dem Kritiker wenig Ausbeute, ohne ihm doch für die vollkommene Ursprünglichkeit des Textes hinreichende Gewähr zu leisten °).

c) Doch kann man annehmen, dass die Genauigkeit im Abschreiben des Pentateuchs, wenn auch manche Vorschriften erst später aufgekommen, uralt ist; dgg. Eichh. §. 346.

Seltenheit dieser Rollen bei Christen. Die richtige Ursache s. b. Carps.

p. 373.; dgg. Tychs. Tent. p. 138 sqq.

# B. Privathandschriften mit chaldäischer Quadratschrift. Einrichtung.

§. 110.

Ihr Format ist in Folio, Quart, Octav und Duodez ); ihr Material Pergament, Baumwollen-, auch gemeines Papier ).

a) Schon Baba Bathra f. 13. c. 2. kommt dergleichen Format vor. In Duodez ist Cod. 194. Kenuik., 611. Berol.

b) Auf letzteres sind Cod. 11. 22. 35. u. a. geschrieben, die aber jung sind. Sie sind mit schwarzer Tinte (Text und Puncte gewöhnlich mit verschiedener, Anfangswörter und Buchstaben oft mit Gold und Farben), columnen - und in den poetischen Stücken meistens stichenweise, mit sorgfältiger Abtheilung der Zeilen und des Randes, jedoch nicht mit immer gleichbleibender Zahl der erstern, mit oft abenteuerlich verzierten und von Stücken der Masora umschlungenen Anfangsbuchstaben geschrieben.

Sie enthalten bisweilen den hebräischen Text allein, am häufigsten mit einer Uebersetzung, gewöhnlich mit der chaldäischen Paraphrase, seltner mit arabischer und andern Uebersetzungen, bald in einer besondern Columne, bald zwischen dem Texte versweise, selten am Rande mit kleinerer Schrift.

Den obern und untern Rand nimmt die grosse Masora, zuweilen ein rabbinischer Commentar ein; auch sinden sich darauf Gebete, Psalmen u. dergl.; der äussere Rand ist sür Correcturen,
Scholien und Varianten, sür die Anzeige der Haphtaren und Paraschen, sür Commentare der Rabbinen u. dergl., der innere Rand
sür die kleine Masora bestimmt.

Die Bücher sind durch Zwischenräume getrennt, ausgenommen die BB. Sam., der Kön., der Chron., Esra und Neh. ); die Paraschen und Haphtaren sind meistentheils sleissig angemerkt.

c) In Ansehung der Ordnung der Propheten folgen die deutschen Handschriften dem Talmud, die spanischen der Masora, so dass Jesaia vor Jeremia und Ezechiel zu stehen kommt. Die Hagiographen lassen jene so folgen: Psalmen, Sprüchw., Hiob, Hohesl., Ruth, Klagl., Pred., Esth., Dan., Esra, Chron. Diese nach der Masora so: Chron., Pss., Hiob, Sprüchw., Ruth, Hohesl., Pred., Klagl., Esth., Dan., Esra.

Vgl. Eichh. 11. 6. 347 — 349., 358 — 362.

# Schriftcharakter.

#### §. 111.

Die Quadratschrist ist in allen Handschristen bis auf wenige unbedeutende Abweichungen dieselbe, und es giebt keine diplomatischen Hauptcharakter, nach denen man das Alter derselben erkennen könnte ...

a) Ueber das Alphabet. Jesuitarum b. Montfauc. ad Orig. Hexapl. I, 22. Diplom. Lehrgeb. Th. II. tab. 8. col. 1. und das alte hebr. Alphabet b. Trescher Tent. descript. codd. Vindob. V. T. tab. 3. s. Eichh. II. §. 351. 8. 480. Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. u. Schr. S. 177 f. Michael. Or. Bibl. VI. 26 ff.

In den Synagogenrolsen unterscheiden die Juden selbst 1) die Tamschrift (מתם כתם) b) mit spitzigen Ecken und perpendiculären Coronamenten, bei den deutschen und polnischen Juden gewöhnlich, 2) die welsche Schrift (רועלש כתב), jünger als jene, mit runden Zügen und Coronamenten, bei den spanischen und morgenländischen Juden gewöhnlich c).

- b) Angeblich von Tam, einem Enkel des Raschi. Wolf Bibl. Hebr. I. 620. Tycks. Tent. p. 263 sq., doch nach p. 347. wahrscheinlich von אכרובה הבה הבה אונה. Tr. Schabb. §. 89. Not. a.
- c) 8. die Taseln an Tychs. Tent. und Bellerm. de usu palaeograph. Hebr. Die Coronamente (זירבין) über den Buchstaben אורבון kommen schon Menach. f. 29. c. 2. vor. Gesen. a. O. wollte davon schon Spuren in einer phonis. Inschrist finden; wgg. Hupf. in theol. St. u. Kr. 1830. II. 32.

Neuere Kritiker haben 1) einen spanischen, regelmässiger viereckigen und stärkern, 2) einen deutschen, liegenden, zusammengedrückten, seinern, 3) einen französischen und italienischen, zwischen beiden innestehenden Schristcharakter unterschieden.

d) Kennik. Diss. gen. p. 340. ed. Br. und die Kupfertafel, vgl. Praef. p. IX. Bruns im N. theol. Journ. v. Ammon etc. VI. 755. R. Simon H. crit. d. V. T. I, 21. p. 121. Ucber die Eigenthümlichkeit der einzelnen Consonanten s. Eichh. §. 352. Michael. Or. Bibl. 1. 246 ff.

#### Unterschriften und andere Merkmale des Alters.

#### §. 112.

Unterschriften, enthaltend die Angabe der Versertigungszeit, des Schreibers oder des Besitzers, sind die Hauptmittel das Alter von Handschriften zu bestimmen; aber nicht nur sind sie ost versteckt, undeutlich, ungenau, unrichtig, ja versälscht, sondern sehlen auch häusig wegen der Zerstückelung der Handschriften ...

a) Schnurrer de codd. Hebr. V. T. mstorum aetate dissiculter determinanda, Diss. p. 2 sqq. Eichh. §. 363. Unrichtigkeit der Unterschrift des Cod. 611. Kenn. in Berlin. Schnurr. p. 7 sq. Wolf Bibl. H. I. 166. II. 305. Jabl. praes. ad B. H. §. 35. 36.

Andere von Kritikern<sup>b</sup>) aufgestellte Merkmale, als die Einfachheit der Schriftzüge, das Fehlen der Masora, der ungewöhnlichen Buchstaben, der Vocalpuncte u. s. w., sind ganz unsicher.

b) Jabl. l. c. §. 37. Wolf l. c. II. 326. Houbig. Prolegg. p. 195. Kennik. Diss. I. p. 297. de Ross. Prolegg. p. XIV sqq. Dgg. Carpz. p 376. Tychs. Tent. p. 260 sqq. Schnurr. p. 21 sqq. Eichh. II. §. 372. Dass das Vaterland der Handschriften auch unsicher zu bestimmen sei, zeigt Eichh. §. 371. Vgl. jedoch Bruns pruef. ad Kennik. Diss. gen. p. 1X., de R. l. c. p. XX sq.

#### Schreiber.

#### §. 113.

Die meisten Handschriften sind durch mehrere Hände gegangen, nämlich die des Consonantenschreibers (סרפר), Punctators (בַקּדָן), Correctors, Masorenschreibers, Scholienschreibers und Auffrischers, wiewohl auch bisweilen Eine Person diese verschiedenen Geschäfte besorgt hat. Immer aber wurden der Text und die Puncte besonders geschrieben, wie man aus deutlichen Merkmalen der verschiedenen Tinte und selbst der nicht immer mit dem Texte zusammenstimmenden Punctation sieht. Vom Punctator rührt in der Regel das Keri am Rande her. Er corrigirte auch oft den Text, jedoch sind manche Handschriften noch unter den Händen eines vom Punctator verschiedenen Correctors gewesen, auch hat der Masorenschreiber sich bisweilen Correcturen erlaubt. Man opserte gewöhnlich die Genauigkeit der Correctur der Schönheit der Hand-Der Masorenschreiber ist gewiss auch oft verschieden, aber aus den Abweichungen der Masora vom Texte kaun man es Zuweilen finden sich am Rande kritische nicht sicher schliessen. Anmerkungen, welche berichtigen, was der Sopher und Punctator

geschrieben, auch Scholien u. dergl. Endlich sind späterhin manche Stellen neu überzogen worden.

Eichh. II. §. 364. 366 — 370. Vgl. Michael. Beschr. d. Cassel. Handschr., Or. Bibl. I. 229 ff. Jabl. praef. ad B. H. §. 36.

Tychs.'s (Tent. p. 9 sqq.) Behauptung, dass sehr viele Codd. von Christen geschrieben worden, widerlegt Eichh. §. 365. Vorzüglich spricht dagegen, dass keine Unterschriften Christen als Abschreiber angeben. Die Stelle Babyl. Gittin f. 45. c. 2., welche von christlichen Abschreibern spricht, ist casuistisch.

#### C. Privathandschriften mit rabbinischer Schrift.

#### §. 114.

Sie sind meistens auf Baumwollen - oder Linnen-Papier in einer rabbinischen Cursivschrist oder einem derselben nahe kommenden Charakter<sup>a</sup>), ohne Puncte und Masora, mit vielen Abbreviaturen geschrieben, und gewöhnlich sehr jung<sup>b</sup>).

- a) Ueber die verschiedenen rabbinischen Schriftcharakter, die Rachischrift a. a., s. Tychs. Tent. p. 267. 313 sqq. Bellerm. palaeogr. Hebr. p. 44.
  - b) Kennik. Diss. gen. Cod. 9. 13. 15. 22. 32. 34. 346. u. a.

Die Handschriften der Sinesischen Juden sind ganz masorethisch. Ven Murr Vers. e. Gesch. d. Juden in China, nebst P. Köglers Beschr. ihrer heil. Bücher. 1806. 8. Michael. Or. Bibl. V. 79 ff. IX. 40. XV. 15 f. Eichh. II. §. 376. So unterscheidet sich auch eine neuerlich beschriebene Handschr. der malabarischen Juden von den gewöhnlichen Synagogenrollen nur durch das rothe Leder. Collation of an Indian Copy of the Hebrew Pentateuch with preliminary remarks, containing an exact description of the Mspt. and a Notice of some others (Hebrew and Syriac) collected by Buchanan in the year 1806 and now disposited in the public library of Cambridge etc. By Thom. Yeates. Cambr. 1812. 4.

## 2) Urausgaben.

#### §. 115.

Ausgaben, aus Handschristen gestossen, thun die Dienste derselben, und um so bessere, wenn sie genau von Handschristen copirt und nicht nach der Masora corrigirt sind a).

e) De Ross. Prolegg. p. XXIV.: Adhuc post tot codd. collationes singulares lectiones in illis apparent, etiam in Chaimica ipsa, in nullis hucusque codd. repertae. — Eintheilung derselben in unmasorethische und masorethische.

# Zweites Capitel.

#### Kritische Grundsätze.

#### Falsche Grundsätze.

#### §. 116.

Die streitenden Aussagen der Zeugen können weder nach der Menge ), noch nach dem Alter ), sondern allein nach dem kritischen Charakter derselben beurtheilt werden.

- a) So die Juden. Meir Hallevi praef. ad Mas. saep. legis b. Kennik. Br. Diss. gen. p. 116., vgl. §. 89. Not. b. Richtig de Ross. can. 14. Prolegg. p. L.: Vera lectio etiam in uno codice servari potest contra fidem reliquorum omnium.
- b) So ebenfalls Meir Hallevi l. c., auch Walt. Prolegg. VI, 6. Falsch de Ross. can. 16. l. c.: Quo magis codices cum priscis interpretum codd. consonant, ac genuinas antiquorum exemplarium servant lectt., eo praestantior est eorum conditio, gravior ac sanctior auctoritas. Vgl. can. 19. 21. 33 sqq. Br. praef. ad Kenn. Diss. gen. p. IV.

Für den kritischen Charakter der Zeugen aber gilt kein Vorurtheil c) als dasjenige, welches sich auf kritische Beurtheilung der Lesarten im Ganzen gründet, deren Grundsätze nun entwickelt werden sollen.

o) Verschiedene Urtheile über das Keri und Chethib, wovon jenes schlechthin die Juden (Buxt. de punct. antiqu. et orig. 174.) und die ältern christlichen Kritiker (J. Avenar. Gram. Hebr. p. 522. Th. Hackspan de script. Jud. in Theolog. usu p. 299. Hotting. thes. phil. p. 418. u. A., welche Carps. Crit. s. p. 362. auslihrt), dieses schlechthin Dans sincer. Script. vacill. §. 28. p. 86., und grösstentheils Schultens Diss. duae de authentia selectiorum Chethibim. Fran. 1725. in Oelrichs Collect. opusc. T. II. vorziehen. Richtiger schon Wolf B. H. II. 520. (Verps. p. 353. u. A.

# Oberster Grundsatz der Ursprünglichkeit.

### §. 117.

Da die Aufgabe ist die ursprüngliche Lesart wieder herzustellen, so können die Varianten nur darnach beurtheilt werden, ob sie den Charakter der Ursprünglichkeit an sich tragen, oder sich als später entstandene verrathen. Der Charakter der Ursprünglichkeit gründet sich aber 1) auf die im übrigen beglaubigten Texte liegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schriftsteller so und nicht anders geschrieben habe (exegetisch-kritische Gründe



der Ursprünglichkeit), 2) auf die aus Vergleichung der verschiedenen Lesarten hervorgehende Wahrscheinlichkeit, dass die eine der andern Veranlassung zur Entstehung gegeben (historisch-kritische Gründe der Ursprünglichkeit).

# Exegetisch-kritische Gründe der Ursprünglichkeit. 1. allgemeine. a. logische.

§. 118.

Da jeder Schriststeller den allgemeinen Denkgesetzen unterworfen ist, und man nicht annehmen kann, dass er Unsinn geschrieben: so ist jede schlechthin sinulose und widersprechende Lesart gegen eine andere sinngebende und zusammenstimmende zu verwerfen \*).

Doch erfordert diese Regel in ihrer Anwendung viel Behutnamkeit, und man muss theils alle Möglichkeiten einen schicklichen Sinn zu gewinnen versuchen, theils den Gedanken des Schriftstellers nicht zu streng nach unsern Regeln messen b), theils an die Möglichkeit verschiedener Quellen denken c).

- b) Die auf den ersten Blick schicklichere LA. d. Sam, d. Syr. u. d. LXX ? Mos. II, 2. Tip ist doch bei näherer Betrachtung gegen die masorethische zu verwerfen. Gesen. de Pent. Sam. p. 50. Für das Cheth. Jes. IX, 2. lässt sich auch noch streiten. S. Hilz. z. d. St.
  - c) Vgl. 2 8am. VIII, 3. 5. 9 f. mit X, 16. 19. §. 179. Not. b.

## b. sprachliche.

§. 119.

Auch gegen die Sprachgesetze kann ein Schriftsteller nicht sündigen, und Sprachrichtigkeit kann im Allgemeinen als ein Merkmal der richtigen Lesart betrachtet werden. Allein bei hebräischen Schriftstellern, deren Sprache eine grosse Unregelmässigkeit, zumal im Genus und Numerus, erlaubte, und deren Sprachschatz de Weite Etal. i. A. T.

wir nicht vollständig umfassen, hat die Berücksichtigung der Sprachrichtigkeit wohl eine grosse Menge Varianten hervorgebracht ), kann aber seltner zur Herstellung der wahren Lesart dienen ).

- a) So eine Menge grammatischer Keri's und Lesarten des Sam. (Gesen. l. c. p. 26 sqq.) und der Verss., z. B. Ps. XXX, 4. XXII, 27. und eine Menge kritischer Versuche der Neuern, Houbig.'s, Michael., Hitz.'s u. A.

#### c. rhetorische.

#### §. 120.

Da die meisten Schriststeller gewisse natürliche oder herkömmliche Gesetze des Vortrags anerkennen, so lässt sich nach denselben auch der Text berichtigen. Allein die hebräischen Schriststeller binden sich so wenig streng an dergleichen Gesetze, dass sie im Gegentheil die Ungebundenheit mit Vorliebe gesucht zu haben scheinen \*).

Selbst an den Parallelismus membrorum binden sie sich nicht genau, so dass sie oft auf eine aussallende Art davon abspringen. Man kann daher nur mit äusserster Behutsamkeit darnach den Text beurtheilen b).

# 2. Aus der Eigenthümlichkeit des Schriftstellers hergenommene Gründe.

§. 121.

Obige allgemeinere Gründe werden näher bestimmt, aber auch beschränkt und aufgehoben durch die Eigenthümlichkeit des Schriststellers in Denkweise, Sprache und Vortrag überhaupt 1 and des jedesmaligen Zusammenhangs der Rede ins besondere; und dieses ist eigentlich die oberste Richtschnur, nach welcher der Kritiker wie der Exeget Alles zu beurtheilen hat 3). Nur wird die Anwendung dieser Regel dadurch etwas eingeschränkt, dass der schriststellerische Charakter der hebräischen Schriststeller meistens sehr schwankend und unausgebildet ist.

- a) Man kann die Eigenthümlichkeit noch unterscheiden als Nationalität und Isdividualität (Volks und Selbstthümlichkeit). Jahn S. 491.

Für die Punctation nebst Wortabtheilung gelten dieselben Gesetze. Vorsunden ist: Richt. XX, 48. מְחָהְ (Codd.) gegen מְּלָהָ, Hiob XXXIV, 18. מְּלָהָ (Codd. LXX Vulg.) gegen אָבָה, XXXVII, 11. אָלָל, (Codd.) gegen בּיִּבְּיִה, Am. IV, 3. בְּיַבְּיִהְ אוֹר יִצְאוֹ (Verss.) gegen אָבְיִה, Hos. VI, 5. בְּיַבְּיִהְ (Codd.) אָל, Ps. LXXV, 7. בְּיִבְּיִהְ אוֹר יִצְאוֹ (Codd.) אָל (Verss.) gegen אַבְּיִרְהָ אוֹר יִצְאוֹ (Codd.) אָל (Codd. Verss.) nach der eigentl. Bedeut. von מְּרִיבְּה מְּבְּיִרְהְ אוֹר עַפָּיִרְ אוֹר עַפָּר בְּיִרְהָ מִּרְבָּר נִיּרְבָּר מִּרְבָּר מִבְּיִר מְּבְּיִר מִּבְּיִר מִּרְבָּר מִבְּיִר מִּרְבָּר מִּרְבָּר מִּרְבָּר מִּרְבָּר מִבְּיִר מִּרְבָּר מִבְּיִר מִּרְבָּר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִרְבָּר מִבְּיִר מִּבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִר מִבְּיִיר מִבְּייִיר מִבְּיִיר מִבְּייִיר מִבְּייִיר מִבְּייִיר מִבְּיִיר מִבְּייִיר מִבְּייִיר מִבְּיִיר מִבְּייִיר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִּבְייר מִבְּייר מִּבְייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִּבְייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִבְּייר מִּבְייים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְּיי מִּבְיים מִּבְייִים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְּייִּבְיים מִּבְּיים מִבְּייִּיבְיים מִּבְּיים מִּבְּייִים מִּבְּיים מִּבְּייִים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְייִים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְייִים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְּיים מִּבְייִי

# Historisch-kritische Gründe der Ursprünglichkeit.

§. 122.

Da, seltnere unglückliche Fälle ausgenommen, unter den Varienten einer Stelle die ursprüngliche Lesart noch vorhanden zu anten pllegt, diene aber nicht nur der Zeit nach die erste geneuen, anndern auch auf irgend eine Weise zur Entstehung der
andern Vermilazung gegeben haben muss: so ergiebt sich die Regel. Diese nige Lesart, aus welcher sich die Entstehung
der ührigen erklären lässt, ist die ursprüngliche. Man
hat nun bei Vergleichung derselben alle jene Fälle der Entstehung
minder Lesarten (§ 82-84.) ins Auge zu fassen; besonders wichtwahre ist die Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, dass der
Vert ann Absieht verändert worden. Und hierauf gründet sich die
Regel: Die sehwerere Lesart ist der leichtern vorzuverhen.

Wan kunn diese Regel unwenden vornehmlich a) in logischer, b) linguivierber, el Photorischer Rücksicht, und überall hat man das Gesetz der Bigenchimlishkeit mit ins Auge zu fassen. a) Esr. V, 4. wegen der Undeutlichkeit mich Yannannthrit der Erzählung (vgl. Vs. 8. 9.) ändern zu wollen, wärde nicht I min A myn. 1 Mos. XI, 32. lässt der Samar. den Therach 145 J. alt werden, Minhai, um einen Widerspruch mit XII, 4. wegzuräumen. b) Ps. XII, 8. ist אין אָרָכָּי, אָיָעִיקְרָנּ, (Verss. Codd.) gegen die gewöhnliche schwerere ਰੂਬਾਰ, ਬਰੀਅਸ਼ zu verwerfen. So das Keri Ps. XXX, 4. Spr. VIII, 36. u. A Wi. gegen die gew. LA. 1 Mos. XXIV, 4. DN > nach Codd. K. u. R., Mas. u Samar. st. "D ist erleichternde, verwerfliche LA. So 4 Mos. XI, 25. יָלא רָאָרָ Samar., st. רָלא יָלָא, u. a. sam. LAA. (Gesen. de Pent. Sam. אָרָ (אַ Sam. XXII, 11. אַרָּרָא st. Ps. XVIII, 11. פֿרָדָא; umgekehrt vielleicht ist Ps. XVIII, 23. אָסִרר מֶלְּרָ Erleichterung von 2 Sam. XXII, 23. אַסְרָר מֶלְּרָ בימיקה. Bei der samar. u. alex. LA. 1 Mos. XIV, 14. רַרָּדָל st. בּימִיקה bleibt es ungewiss, ob die jüd. Abschreiber das gewöhnlichere Wort statt des Εκαξ λε-Yéµevov gesetzt, oder der Sam. und Alex., sich an die schwierige Bedeutung stossend, conjecturirt haben. (Gesen. l. c. p. 64.) c) 1 Mos. XLI, 56. schiebt der Samar. בו nach חוש ein; 4 Mos. XXXI, 15. מולה mit den LXX; 2 Mos. XXXIV, 7. setzt er, um die Rede scheinbar zusammenhängender zu machen, st. אל. Auch gehört hieher die Ergänzung 1 Mos. IV, 8. - Jer. II, 20. ist das Ch. אעבור schwerer als das K. אעבור, 2 Kön. XIX, 13. ברכב als ברב, und darum vorzuziehen.

# Beurtheilung der kritischen Zeugen im Ganzen.

§. 123.

Geht man so von der Beurtheilung der einzelnen Lesarten zur Würdigung der ganzen Textbeschaffenheit der einzelnen Zeugen fort: so wird ein Vorurtheil begründet werden gegen den samaritanischen Text und die Uebersetzungen, die es meistens mit den leichtern, sich oberflächlich empfehlenden Lesarten halten; und für den masorethischen Text, wo jedoch die Keri's und die denselben

folgenden oder mit den Uebersetzungen und dem Samar. stimmenden Lesarten der Codd. im Ganzen ebenfalls als Erleichterungen und Correcturen verdächtig sind.

Ps. XXXVI, 2. haben einige Codd. mit allen Verss. אָלָלְי, und doch ist diese LA. wahrscheinlich falsch. So Ps. XXVIII, 8. Codd. אַלְלְילִילִי wit Verss., erleichternde LA. st. אָלְילִילִי. Falsch de Ross.: Utor vetustis interpretibus et Samaritano textu, tamquam lapide Lydio, ut lectionum praestantium et auctoritatem dimetiar. So auch Jahn S. 496.

Anch für die Punctation ist der masorethische Text im Ganzen ein viel beserer Zeuge als die oft ankundigen Verss. und voreiligen Kritiker. Z. B. die Punctationen Jes. I, 27. אָמָהָי gegen מָּמָבֶּר בָּלְחִי סָרָה (Michael. Or. Bibl. XIX.) בּעַבּת בַּלִתִי סָרָה Einsicht in Context und Sprachgebrauch.

Verschiedene Urtheile über den Vorzug der spanischen, italienischen und deutschen Handschriften. Die Rabbinen, z. B. El. Levita Vorr. z. Mas. Hammes. p. 37., Menachem de Lonzano praef. ad Or Thora b. Bruns praef. ad Kennik. Dies. gen. p. VI., R. Simon hist. crit. du V. T. L. I. c. 21. p. 121., Wolf Bibl. Hebr. II. 327. Bruns l. c. p. VIII. ziehen die erstern als correcter, de Ress. Prolegg. p. L. can. XVII sqq. die andern als unmasorethisch vor.

### Kritische Muthmassung.

§. 124.

Wo nach reislicher Prüsung der vorliegende Text entweder gar keinen oder doch einen widersprechenden Sinn giebt a), und keine Zeugen Hülse gewähren, muss man zur Vermuthung schreiten.

b) Sebirin der Masorethen (f. 91. Not. e.). Vgl. Capp. - Scharfenb. II.

1001 sqq.

Dabei muss man sich von richtig exegetisch und historisch-kritischen Gründen (§. 118—121.), vornehmlich aber von der Eigenthümlichkeit des Schriftstellers und der Stelle, leiten lassen °). Sicherer ist dabei immer das verneinende, als das bejahende Urtheil.

e) Die Vermathung Di st. Di 2 Mos. XVII, 16. stimmt mit Vs. 15., aud

#### 150 Allgemeine Einleitung. Theorie der Kritik des Textes. §. 124.

gründet sich auf die wahrscheinliche Verwechselung des innd in Köhler's (Verbess. d. L.A. in einig. Stellen d. A. T., Eichh. Rep. II. 251.) Vermuthung zu 4 Mos. XVI, 1. ist fast evident (Vater z. d. St. dgg. Rosenm.). Die Vermuthung NYNI st. INYNI 1 Mos. XI, 31. ist glücklicher als die des Samar. (Vater z. d. St.)

# Dritte Abtheilung.

# Besondere Einleitung in die kanonischen Bücher des A. T.

Allgemeine Vorbemerkungen.

Uebersicht und Classification der alttest. Bücher.

§. 125.

Die Classification der schriftstellerischen Producte einer Nation muss im historischen Geiste und nach historischen Begriffen gemacht Die richtigen Classenbegriffe für die hebräische Litteratur liegen schon in der jüdischen Eintheilung in Gesetz, Propheten und andere Schriften, wenn auch nicht ganz scharf und rein. Nach den bestimmtesten Begriffen scheinen die beiden ersten Abtheilungen, das Gesetz und die Propheten, zusammengestellt zu seyn, welche einen Cyclus the okratischer Schristen enthalten. Leicht scheiden sich in diesem Cyclus die theokratisch-historischen von den theokratisch-begeisterten, oder prophetischen. Zu jenen gehören das Gesetz, die sogenannten ersten Propheten oder historischen Bücher, und aus der dritten gemischten Abtheilung, als spätere Nachträge und Ergänzungen, die BB. Esra, Nehemia, Ruth, Esther und die Chronik; zu diesen die sogenannten hinteren Propheten, und aus der dritten Abtheilung das spätere prophetische Product Daniel. Und so bleiben für eine dritte Classe poetischer, d. b. lyrisch-gnomologischer Schristen übrig die Psalmen, Hiob, die salomonischen Schriften, die Klaglieder, welche, mit Ausnahme des jedoch wahrscheinlich schon bei Aufnahme des Kanons allegorisch gedeuteten Hohenliedes, ebenfalls einen religiösen, aber nicht bloss theokratischen Inhalt haben.

# Verschiedene Schreibarten, prosaische und poetische.

§. 126.

Da jeder eigenthümliche Gehalt auch seine eigenthümliche Form mit sich führt: so muss sich jene Eintheilung auch in der Verschiedenheit der Schreibart bewähren. Die Hebräer haben wie andere Völker ihre Prosa und ihre poetische Schreibart, welche sich von einander durch den Stoff des seltnern, blühendern Sprachgebrauchs (§. 34.) und durch die Form der Bewegung der Rede unterscheiden. Die erstere hat eine ruhige und regellose Bewegung, die zweite eine tanzende und geregelte (Rhythmus). Da der rubigen, einsachen Darstellung des Geschichtlichen die ruhige Form der Prosa angemessen ist: so sind die historischen Bücher (mit Ausnahme einzelner Stellen) in Prosa geschrieben. Da jedoch in der ruhigen Bewegung der Rede eine Regel des Wohllauts und der Harmonie gar nicht unstatthast ist, so zeigt sich in manchen historischen Stücken (z. B. 1 Mos. I. XXIII. 2 Mos. VII — X. 4 Mos. XXII --- XXIV.) nicht nur ein gewisser Numerus, sondern auch ein Ansatz von rhythmischer und strophischer Bewegung. Diese Prosa kann man die epische, die andere regellosere die gemeine nennen.

### Rhythmische Bücher.

§. 127.

Sobald der Hebräer mit höherer Begeisterung schreibt, und sich über die einfache Darstellung des Geschehenen zu eigener innerer Schöpfung erhebt, kommt ihm der Rhythmus von selbst. Und darum sind die prophetischen und die poetischen Bücher rhythmisch geschrieben, jedoch in verschiedenen Abstufungen, je nachdem der Inhalt mehr oder weniger Begeisterung voraussetzt. Manches (in den Propheten, Koheleth) erhebt sich wenig oder gar nicht über die Prosa, oder sinkt wieder in dieselbe herab. Dieses Ueberschweben der Prosa in den Rhythmus und umgekehrt macht eine eigenthümliche Schönheit der hebräischen Poesie aus, welche freilich nur durch die grosse Formlosigkeit ihres Rhythmus gewonnen wird.

#### Ebenmass der Glieder.

#### §. 128.

Den Sylben-Rhythmus lässt der Hebräer frei, und kennt in dieser Hinsicht bloss einen regellosen, nur zuweilen sich gleichförniger bewegenden Numerus ").

a) Da im Hebräischen alle Sylben gleiche Währung haben, oder, nach den Systema morarum, drei Moras oder Momente der Zeitdauer (z. B. בול בול היים wird der Wechsel der Rede durch den Accent hervorgebracht, welcher der Tonsylbe ein Uebergewicht giebt (z. B. ביל בול היים). Diess Gesetz angenommen, wird man gewöhnlich eine freie Mischung von Jamben (מול בול היים), Trochäen

(אָלֶה עָנְדְּ), Amphibrachen (מְטֵלְהָ), Anapästen (מְטֵלְהוֹ) u. s. w. finden, bisweilen aber auch ein Vorherrschen der jambischen, trochäischen oder auapästischen Bewegung. Z. B.

הַלְּלֹּהְ עַבְּהֵר יְהֹנְה הַלְּלֹהְ אֶת־מֵם יְהֹנְה:
יֹאבֵר יוֹם אִנְּכֶּר בּוֹ וְהַלֵּיְה אָמֵר הֹרְה גָבֶר:
בְּצֵאת יִשְּׁרָאֵל מִמִּצְרָיִם בִּית יַעֲלֹב מֵעַם לֹצֵז
הַיְתָה יְהוּדְה לְלָּוְדְשׁוֹ יִשִּׂרָאֵל מֵמְשְׁלוֹתְיוּ
בּית בְיַבְלֹב מִעְם לֹצֵז
הַהְמָכִר הַצּוּר אָצֵם-מִיִם חַלְּמִישׁ לְמַצְיִנוֹ מְיִם:
הַהֹמְכִר הַצּוּר אָצֵם-מִיִם חַלְּמִישׁ לְמַצְיִנוֹ מְיִם:

Diese Wahrnehmung machte Bellerm. Vers. üb. d. Metrik d. Hebräer. Berl. 1813. Nur ging er darin zu weit, dass er wirkliche Versmasse in der hebräischen Poesie aufzustellen versuchte. Auch kann man noch hinzufügen, dass vielleicht die Schwa's, wenn der Consonant sich schwer anschliesst, und die zusammengesetzten Schwa's eine halbe kurze Sylbe bilden, so dass im letzten

Beispiele D'M zu scandiren wäre. Auf den Numerus hatte schon hingewiesen Leutsvein Biblische Verskunst. Tüb. 1795.

Aber das Verhältniss der Rede-Glieder ist nach dem Gesetze des Eben masses (parallelismus membrorum) geordnet, dem Grundgesetze aller rhythmischen Bewegung, welche immer in einer gewissen gleichförmigen Wiederkehr besteht ). Diese Wiederkehr stellt sich am einfachsten dar in der Auseinandersolge zweier sich entsprechender Satzglieder, gleichsam in dem Pulsschlage, dem Ausen und Niederwogen der Rede, in welcher sich die Empfindung des Herzens strömend ergiesst ). Zugleich dient diese Form dem Kampse mit der Sprache und dem Ausdrucke oder der Liebe

zur Tautologie und Synonymie, welche den Hebräern in ihrer uicht ganz beherrschten Begeisterung und Fülle eigen ist.

- b) Auch die samaritanische und äthiopische Sprache haben blosse Messung der Zeilen, ohne Sylbenmessung.
- c) "Das hebräische Gemüth ist der stille, noch unentwickelte Abgrund des Göttlichen im Menschen; es ist nicht der Ocean, über den die Winde hinstreichen, und in den alle Flüsse zusammenrauschen, sondern jene unterste lebendige Tiese und Quelle, die nur in einem leisen, keinem sterblichen Ohr vernehmbaren Strömen begriffen ist. Daher der einfache, stets wiederkehrende Parallelismus, gleichsam das unüberkleidete und ungeschmückte Herz der Dichtung mit seinen gleichmässigen Pulsschlägen." Gügler d. heil. Kunst, od. d. Kunst d. Hebräer. Landsh. 1815. "Als Grundgesetz der Stimme kann der Rhythmus in keiner menschlichen Rede ganz ausbleiben; aber er tritt desto deutlicher hervor, je mehr mit der zunehmenden Gemüthsaufregung die Wogen der Stimme schwellen und die Masse und Kraft der Bewegung steigern, je entschiedener folglich ihr Streben nach Gleichgewicht ist, und je weiter ihre Hebungen und Senkungen auseinander treten. Am vollkommensten in der Poesie, wo die Seele selbst, auf dem sanst wogenden Lebensgrunde in gleichmässige Stimmung gesetzt, ihre Betrachtung in symmetrischen Reihen ergiesst, diese bald bloss innerlich an den Gedanken ausbildend (so der hebräische Parallelismus und die einfachere Volkspoesie überhaupt,) bald zugleich äusserlich an den einzelnen Lautformen (so die sylbenmessende Poesie der Griechen u. a. Völker.)" Hupf. in th. Stud. u. Kr. 1837. IV. 869 f. Vgl. Ewald poet. BB. d. A. T. I. 57 f.

Derselbe Bildungstrieb aber, welcher zwischen den grössern Redegliedern Abtheilungen oder Einschnitte macht und somit ein Ebenmass hervorbringt, fordert auch Einschnitte und Ebenmass innerhalb der so abgetheilten und einander gegenüber geordneten Redeglieder (Halbverse;) und dieser untergeordneten Einschnitte oder Unterabtheilungen entstehen desto mehrere, je umfang- und gedankenreicher die Rede ist d).

d) Es giebt auch eingliedrige Verse, gew. am Anfange (Ps. XVIII, 2. XXIII, 1.), gleichsam als Vorschläge, selten in der Mitte (Ps. XLII, 9).

# Verschiedene Arten des Glieder-Ebenmasses. 1. Wort-Ebenmass.

§. 129.

Da der Hebräer keine Sylbenmessung hat, so kann er auch das Ebenmass nicht durch die gleiche Sylbenzahl bezeichnen. Seine Dichtung lebt vorzugsweise im Gedanken, und hat daher einen Gedanken-Rhythmus. Da aber der Gedanke im Worte gegeben ist, so wird sich als die ursprüngliche und einfachste Form

des Ebenmasses die der gleichen Wortzahl in den entsprechenden Gliedern zeigen 3).

a) Escald I. 65. stellt das Gesetz auf, dass ein Versglied durchschnittlich 7-8 Sylben umfasse. S. §. 132. Not. b.

b) Hiob VI, 5. הַיִּנְהַק פֶּרֶא עֲלֵי דָעֲשׁא בַּלִילְוֹ:
אם יִגְעָה־שׁוֹר עַל־בְּלִילְוֹ:

Ps. XX, 9. Sprüchw. X, 15. Ps. XIX, 8. Es muss hier aber ost ein Wort in Gedanken wiederholt werden, wie das folgende Beispiel zeigt.

Und so findet sich auch wohl der Gleichklang am Ende (Reim) mit ein.

e) 1 Mos. IV, 23. פֶּדֶה וְצִּלֶּה שְׁמֵעַן קוֹלִי נְשִׁי לֶמֶך הַאֲזִנְּה אִנְזרָתִי פּי אִישׁ הָרַגְחִי לְפִשְׁיִלִי יִנְלֵּר־־ לְחַבֻּרָתִּי:

Disses Gleichklangs wegen sind bisweilen sich entsprechende grammatische Formen absichtlich gewählt und selbst gesucht, z. B. Hiob XVI, 12.

שָׁלֵו דְּיִיתִּי וַיְפַרְפְּרֵנִי יְאתֵז בְּעֶּרְפִּי וַיְפַאֲפְאָלִי Vgl. Hiob XXXVII, 16. Am. V, 26.

# 2. Gedanken-Ebenmass. a. mit gleichen Gliedern.

§. 130.

Gewöhnlich ist die Wortgleichheit aufgegeben oder doch freier gefasst, und das Ebenmass drückt sich in Gedanken aus, und zwar  $\alpha$ . im synonymen  $\beta$ ,  $\beta$ . antithetischen  $\beta$ ),  $\gamma$ . synthetischen  $\beta$ 0. identischen  $\beta$ 1. Verhältnisse der Glieder.

- a) Ps. VIII, 4. 7. Ps. IX, 2. 9. 10. u. a. m.
- b) Sprüchw. X, 3. 4. 6. 8. 9. 11. u. a. m.
- c) Ps. I, 6. III, 3. 5. 7. 9. IV, 4. 5. u. a. m.
- d) D. h. Wiederholung mit Ergänzung und Verstärkung. Hiob XVIII, 13. Hos. IX, 14. Ps. XXI, 5. LVII, 4. Vgl. Lowth de sacra poësi Hebraeorum, Praelect. XIX. p. 365. ed. Michael.

In diesen einfachen Doppelsätzen oder Distichen finden sich immer ausser dem Haupteinschnitte in der Mitte des Verses kleinere Einschnitte, der stärkste im zweiten Halbverse gegen das Ende, um den Tonfall aufzuhalten .

e) Z. B. Ps. VIII, 4.

יִנִתַ וְכוֹכְבִים | אֲשֶׁר פּוֹנְנְתְּה: בּי־ אֶּרְאָה שָׁמֶיך | מַשְׁמִּה:

# b. mit ungleichen Gliedern.

§. 131.

Durch die innere Krast des Gedankens werden auch Glieder, die im Ausdrucke unverhältnissmässig ungleich sind, unter das rhythmische Ebenmass gestellt, und ost mit schöner Wirkung .

a) Hos. IV, 17.

תַבוּר צָאַבִּים אָפְרַיֻים הַנַּח לִוֹ:

Ps. XXXVII, 13. XLVIII, 5. LXVIII, 33. Hiob XIV, 14.

Ja, es können, wenn in dem einen Gliede sich mehrere Gedanken zusammendrängen und dieses vermöge des ins Einzelne eindringenden rhythmischen Bildungstriebes in zwei oder mehrere Unterabtheilungen zerfällt, zwei und mehrere Satzglieder einem einzigen gegenübergestellt werden, so dass grössere rhythmische Perioden entstehen, ebenfalls mit schöner Wirkung!). In allen diesen Formen wiederholen sich obige logische Unterschiede.

b) Ps. XXXVI, 7. CXII, 10. Hiob III, 5. VII, 11. X, 1. Ps. XV, 4. XLIX, 11. Hiob X, 15. Ps. XV, 5. XXII, 25. Hiob X, 17. XX, 26. — Ps. XL, 10. XCI, 7. I, 3. LXV, 10. Am. IV, 13. Bisweilen hat das eine Glied blose einen Nachschlag Ps. V, 3. XXIII, 3. XXVII, 11. 12.

### c. mit Doppelgliedern.

§. 132.

Bei reicher Fülle der Gedanken und Bilder verdeppeln sich beide Glieder, wo dann entweder jedes Glied seinen Unter-Parallelismus hat, oder der Parallelismus übergreist, und auch hier wiederholen sich jene logischen Verhältnisse \*).

a) Ps. XXX, 11.

Ps XL. 17.

ייייניתי ראנתה פי כָלוּ בְיָמּוֹ חַבַּ

יִּשְׁנִיתֵר בְאֲנְחָה

בָשׁל בַּצְוֹנִי כֹחְי

יבאמר הקמים:

יָשִׁישֹׁרּ וְיִשִּׂבְּחֹדְ בְּדֹּ

בֿק-מִבֹּלֹמָׁבֹב

יאמרה תמיד יגבל יהונה

אהבי חשוקתיף:

Ps. XXXV, 26. XXXVII, 14. LXXIX, 2. Hohesl. V, 3. Mich. I, 4. Ps. XXX, 6. LV, 22. XLIV, 3. Hohesl. II, 3.

Einem solchen doppelten Gliede kann aber auch ein drei- und mehrfaches entgegengeordnet werden, wodurch der grösste Umfang

rhythmischer Perioden entsteht, welche geräumige Form die Propleten besonders lieben ).

b) Hab. III, 17. Am. II, 9. V, 5. VII, 17. Mich. II, 13. VII, 3. Rwald I. 78. unterscheidet noch einen von ihm so genannten langgedehnten Rhythmus oder die Zusammenziehung eines Doppelgliedes in ein längeres von 10—11 Sylben, z. B. Ps. II, 12. XXXII, 4. 6. XXXIX, 2. LXII, 4. 5. 10. 11. Aber ich finde hier bloss zusammengesetzte Glieder ohne Gedanken-Ebenmess, von der folgenden Art.

#### 3. Rhythmisches Ebenmass.

#### §. 135.

So wie bei uns der Takt eine kurze Sylbe lang machen kann, so bildet sich bei den Hebräern auch ein Ebenmass der Glieder, welches gar nicht logisch begründet ist"), sondern allein durch die einmal begonnene rhythmische Bewegung getragen wird. Ja dadurch kommt Mannichsaltigkeit in den sonst einsörmigen und steifen Gang der Rede.

a) Bisweilen weicht der Gang der rhythmischen Periode von dem der logischen ab, z. B. Ps. CII, 8.

Hiob XXXVII, 12. Zeph. III, 18.

Dieses rhythmische Ebenmass besteht bei gleicher Wortzahl der Glieder (Ps. XIX, 12.) und bei der grössten Ungleichheit derselben (Ps. XIV, 7. XXX, 5.); oft kann auch der Parallelismus doppelt seyn (Ps. XXXI, 23.)).

b) Uebergang in die ungebundene Rede Mal. I, 6. Zach. XIII, 3., oft bei Jeremia.

### Bezeichnung des Rhythmus durch die Accente.

#### §. 134 a.

Das Ebenmass der Glieder und die übrigen rhythmischen Verbältnisse sind durch die Accente bezeichnet. wobei der Unterschied der prosaischen Accentuation und der poetischen in den Büchern nick ohne grosse Bedeutung ist. Dort bezeichnet der Silluk aum Soph Pasuk das Ende, dort der Athnach (—), hier das Merka mahpachatum (—) und bei kleinerm Umfange chenfalls der Athnach den Hauptabschnitt des Verses; in kleinen Versen thungen aber auch kleinere Distinctivi, welche gewöhn-

lich zur Bezeichnung der Unterabtheilungen dienen. So nützlich die Beachtung der Accente zur Aussaung der rhythmischen
Verhältnisse ist, so hat man sich doch nicht sklavisch an dieselben
zu binden. Es ist überhaupt zu zweiseln, ob den Urhebern der
Accentuation die Natür des Rhythmus ganz klar gewesen. In zwei
Psalmen (Ps. CXI. CXII.) sind die Halbverse durch die der Ordnung des Alphabets solgenden Ansangsbuchstaben bezeichnet.

- a) Vermöge der in Cantillation ausgearteten Recitation bei den Juden haben die Accente eine musikalische Bedeutung und heissen (Ein Schema dieser Cantillation nach den Accenten heisst Sarka und findet sich in Jablonsk.'s Ausg. Vorr., vgl. m. Comment. üb. d. Pss. S. 64.) Diese Bedeutung hat man fälschlich für ursprünglich angesehen. Es waren christliche Gelehrte, welche die logisch rhythmische Natur der Accentuation entdeckten: Sam. Bohle (scrutin. S. s. ex accentibus. 1636), Math. Wasmuth (institut. accentuat. hebr. 1664.), Jo. Frank (diacrit. sacra. 1710.), J. F. Hirt (syst. accent. hebr. 1752.), A. B. Spitzner (institut. ad analyticam s. text. hebr. V. T. ex accentibus. 1786.). Neue Aufschlüsse giebt Hupf. a. a. O. S. 862 ff.
- b) Die poetische ist auf kürzere und leichtere Sätze und innerhalb derselben auf mannichfaltigere und feinere Unterscheidung berechnet. Ewald Gramm. 2. A. S. 89.
- c) Die vorzüglichsten sind Segolta (—), Sakeph katon (—), Sakeph-gadol (—), R'biah (—), Sarka (—), Paschta (—). 1 Mos. וּנְצַטּ אֲלְהִיםׁ אֶלהִיםׁ אֶלהִיםׁ אֶלהִיםׁ אָלהִיםׁ אָלהִיםׁ אָלהִיםׁ אָלהִיםׁ אָלהִיםׁ הַבְּיִלְיִבְּ וַיִּבְרֵל בֵּין הַמֵּיםׁ אָשֵׁר מִצַל לְרָקִיצַ וַיְהִרבְּן: Ps. LXXX, 3. לְפָנֵי אָפְרֵים וּבְּיָנְמִין וּמְנִים דְּנְיִהִיה לָנוּ Ps. LXXX, 3. לְפָנִי אָפְרֵים וּבְיָנְמִין וּמְנִים דּנְיָהְיִה לְנוּ אַתרוּבוּרְתָיְה וּלְכָה לִישׁוּבְּתְה לָנוּ Ueber die Bedeutung der Conjunctive s. Hupf. S. 888 ff.

Vgl. über diesen ganzen Gegenstand m. Comm. üb. d. Ps. Einl. Abschn. VII. und Carpz. Introd. II. 3 sqq. Wenrich de poës. Hebr. atque Arab. origine, indole mutuoque consensu atque discrim. (Lips. 1843). P. IV. c. 1., wo aber nichts Neues zu finden,

### Strophen oder Ebenmass der Verse.

§. 134 b.

Dass der rhythmische Bildungstrieb sich auch auf die grössern Redetheile, Perioden und Absätze, erstreckt, auch zwischen ihnen ein Ebenmass hergestellt und Strophen gebildet habe, ist eine sehr natürliche Erwartung. Selbst in jeder Prosa tritt ein ähnliches Verhältniss bestimmter oder unbestimmter hervor. Längst war bekannt, dass sich rhythmische oder in bestimmter äusserer Form hervortretende Strophen finden: nämlich 1. in den alphabetischen Gedichten, in denen theils einzilne Verse an

einander gereiht, Ps. XXV. XXXIV. CXLV. Spr. XXXI, 10 ff. Klagl. I. II. IV., theils zwei oder mehrere Verse zu grössern Strophen verbunden sind, Ps. XXXVII. CXIX. Klagl. III.; 2. kommen Strophen vor, die durch einen Kehrvers (refrain), Ps. XLII. XLIII. XLVI. Jes. IX, 7—X, 4. Am. I, 2—II, 16., oder durch etwas Aehnliches bezeichnet sind, Ps. CVII. XLIX. LIX. Köster") hat sich nun das Verdienst erworben darauf hingewiesen zu haben, dass sich auch Strophen ohne diese äussere Form, nämlich logisch-rhythmische finden, z. B. Ps. I. II. IV. VI. VII. XI. XII. u. a. Hiob VIII.

c) Die Strophen oder der Parallelismus d. hebr. Poesie, in theol. St. u. Kr. 1831. I. 40 ff. Das B. Hiob u. d. Pred. Salom. nach ihrer strophischen Asordn. übers. Nebst Abhandl. üb. d. stroph. Charakter dieser Bücher. 1831. D. Psalmen nach ihrer strophischen Anordn. übers. 1837. S. XVI ff. Nur geht K. oft zu weit und wird willkürlich. Im Comment. habe ich die Strophen-Eintheilung, soweit sie sicher erkennbar schien, nachzuweisen gesucht. — Vgl. auch Ewald I. 92 ff.

Anseige der besten und merkwürdigsten allgemeinen exegetischen Werke über die BB. des A. T.

#### Rabbinische Commentare:

R. Salomo Jarchi's (oder R. Sal. Isaac, gewöhnl. abgekürzt אור Raschi) Comment. über die ganze Bibel, in Buxtorfs rabb. Bibel, lat. mit Anm. von Breishaupt, Gotha 1710 — 14. 3 Bde in 4. — Aben Esra's (eig. Abrah. Ben Meir A. E.) Comment. über die meisten BB. d. A. T. in Buxt.'s rabb. Bibel, worin sich auch noch Dav. Kimchi's Comment. über die ersten und letzten Propheten und die Chronik, und R. Levi Ben Gersons Erklärung der ersten Propheten, der Spr. Sal. und des Hiob befindet. — Is. Abarbanels Comment. über den Pentateuch, lat. von Henr. van Bashuisen, Hannov. 1710. fol.; über die histor. BB. lat. von Aug. Pfeiffer, Lpz. 1686. fol.; über die hinteren Propheten, Amst. 1641. fol.; über d. Jesaias lat. von J. H. Majus, Frcf. a. M. 1711. 4.; über den Hoseas lat. von Fr. von Hasen, Leid. 1686.; über den Nahum hebr. und lat. von J. D. Sprecher, Helmst. 1703.; über den Malachias mit den Commentaren des Aben Esra, Jarchi und Kimchi lat. von Sam. Bohl, Rost. 1637. 4. — R. Salomo Ben Melech בְּלֵכְל רֹוֹפִר. Beste Ausg. Const. 1685. fol. mit Abendama's Zusätzen. Ex Michlal Jophi, s. comment. R. Salom. Ben Melech in V. T. fibros . . . . particula complectens prophetiam Jonae. Vers. Lat. et indice illestravit, paraphrasin chald. textui Hebr. adpos. etc. Ern. Chr. Fabricius. Gott. 1792. 8.

#### Kirchenväter:

Origenes exegetische Ueberreste über das A. T. in Orig. Commentt. ed. Huetius, Rothom. 1668. 2 Voll. Opp. ed. de la Rue. Vol. II. III. — Ephraem. des Syrers Commentar über das A. T. nach der Peschito in s. Opp. Syr. et Lat.

# Erster Abschnitt. Historische Bücher.

### Uebersicht und Classification dieser Bücher.

§. 135.

Sie enthalten die Geschichte der Theokratie, und zwar 1. die Geschichte der Gründung derselben nebst der theokratischen Gesetzgebung — die Bücher Mose und Josua — 2. die Geschichte der nachherigen Schicksale der Theokratie, des Kampfes und des Unterganges derselben — die sogenannten historischen Bücher mit deren Nachträgen, der Chronik und dem B. Ruth. — 3. die Geschichte des Volkes Israel nach dem Exil (des zweiten Tempels) — die BB. Esra, Nehemia, Esther.

### Allgemeine Eigenthümlichkeiten: 1. in Ansehung des Inhalts und der Darstellung.

§. 136.

Im Allgemeinen zeigt sich in diesen Geschichtsbüchern der Mangel eines umfassenden klaren geschichtlichen Bewusstseyns und der historischen Kunst. Daher fehlt 1. eine feste und wohlgeordnete Chronologie. 2. Die Aufmerksamkeit und Theilnahme der Geschichtschreiber beschränkt sich auf gewisse Gegenstände, daher die einen in den Schatten gestellt, die andern ganz übergangen werden, und die Erzählung zum Theil sehr kurz, zum Theil lückenhast ist. 3. Der Gesichtspunct ist der einseitige theokratisch-gläubige. Das Meiste wird in Beziehung auf die Theokratie, d. h. auf das Verhältniss zwischen Gott und dem Volke Israel, auf die besondere Herrschast Gottes über dasselbe und inmitten desselben, auf den Gottesdienst u. dgl. gesetzt: daher sehlt es an ächt geschichtlichem Pragmatismus, und an dessen Stelle tritt der theokratische Pragmatismus, und an dessen Stelle tritt der Geschichte ein durchsichtiger göttlicher Plan, welchem mit mehr oder

weniger Consequenz die einzelnen Begebenheiten untergeordnet sind; ja die göttliche Wirksamkeit greist selbst unmittelbar in die Geschichte ein in Offenbarungen und Wundern, oder an die Stelle der Geschichte tritt die Mythologie<sup>d</sup>).

- a) Hebr. judische Archäol. §. 14. v. Lengerke Kenaan S. LIV ff.
- b) S. §. 144. 166. 177 f. 183. Lengerke S. LI. Der Grund liegt übrigens zum Theil in dem was der folg. §. enthält, vgl. §. 144.
- c) Es gab zwar auch noch zwei andere Arten von Geschichtschreibung, 1. eine chronikartige, welche, wie es scheint, von dem Reichsgeschichtschreiber הברד geübt wurde, 2. eine einfache natürliche politische oder biographische, von der aber nur einzelne Theile übrig geblieben sind: von jener z. B. 2 Sam. XXIII, 8 39. 1 Kön. IV.; von dieser Richt. XVII XXI. 2 Sam. XIII XX. Vgl. Ewald Gesch. d. Volks Isr. I. 72 ff., wo die verschiedenen Gattungen der hebräischen Geschichtschreibung näher betrachtet werden.
- d) Mythologie nennen wir eine theils in das Uebersinnliche übergreisende, theils in ein ideales Alterthum zurücktragende, sich über die natürlich geschichtliche Ursächlichkeit hinwegsetzende Geschichtserzählung, dergleichen gewöhnlich ans der Sage stammt (woher der Name). Bibl. Dogmatik §. 55. Man kann den Mythus im engern Sinne von der Sage unterscheiden: jener ist eine in Thatsachen eingekleidete Idee; diese enthält Thatsachen, von Ideen durchdrungen und umgebildet. Vgl. George Mythus und Sage etc. Berl. 1837. Tuch Einl. z. Genes. S. 1 ff. v. Lengerke Kenaan S. 1 ff.

### 2. in Ansehung der schriftstellerischen Entstehung.

§. 137.

Die meisten dieser Bücher sind nicht aus Einem Gusse und nicht aus der ersten Hand, sondern entweder sind darin verschiedene Erzählungen in einander gewoben und fremdartige Stücke eingereihet, oder sie enthalten Auszüge aus ältern grössern Geschichtswerken. Man muss in der historischen Litteratur der Hebräer die selbstständige, ursprüngliche Geschichtschreibung von der bearbeitenden, compilirenden unterscheiden: die erste gehört dem Zeitalter der blühenden Litteratur an, die letzte beurkundet schon die abnehmende Krast derselben. Die theokratische Geschichtschreibung gehört den Männern der Theokratie, den Propheten und den Priestern an a), und aus dem theokratischen Gemeingeiste dieser Männer liesse sich schon allein die grosse Uebereinstimmung aller historischen Bücher in Plan und Darstellungsart erklären; jedoch sind sie wahrscheinlich in ihrer gegenwärtigen Gestalt grossentheils das Werk derselben Hand b).

a) Vgl. Augusti Einl. §. 87. Die Aufschreibung der Gesetze war insbesondere Sache der Priester.

# Erster Abschnitt. Historische Bücher.

### Uebersicht und Classification dieser Bücher.

§. 135.

Sie enthalten die Geschichte der Theokratie, und zwar 1. die Geschichte der Gründung derselben nebst der theokratischen Gesetzgebung — die Bücher Mose und Josua — 2. die Geschichte der nachherigen Schicksale der Theokratie, des Kampses und des Unterganges derselben — die sogenannten historischen Bücher mit deren Nachträgen, der Chronik und dem B. Ruth. — 3. die Geschichte des Volkes Israel nach dem Exil (des zweiten Tempels) — die BB. Esra, Nehemia, Esther.

### Allgemeine Eigenthümlichkeiten: 1. in Ansehung des Inhalts und der Darstellung.

§. 136.

Im Allgemeinen zeigt sich in diesen Geschichtsbüchern der Mangel eines umfassenden klaren geschichtlichen Bewusstseyns und der historischen Kunst. Daher fehlt 1. eine feste und wohlgeordnete Chronologie. 2. Die Aufmerksamkeit und Theilnahme der Geschichtschreiber beschränkt sich auf gewisse Gegenstände, daher die einen in den Schatten gestellt, die andern ganz übergangen werden, und die Erzählung zum Theil sehr kurz, zum Theil lückenhast ist. 3. Der Gesichtspunct ist der einseitige theokratisch-gläubige. Das Meiste wird in Beziehung auf die Theokratie, d. h. auf das Verhältniss zwischen Gott und dem Volke Israel, auf die besondere Herrschast Gottes über dasselbe und inmitten desselben, auf den Gottesdienst u. dgl. gesetzt: Taher sehlt es an ächt geschichtlichem Pragmatismus, und an dessen Stelle tritt der theokratische Pragmatismus, und an dessen Stelle tritt der Ceschichte ein durchsichtiger göttlicher Plan, welchem mit mehr oder

weniger Consequenz die einzelnen Begebenheiten untergeordnet sind; ja die göttliche Wirksamkeit greist selbst unmittelbar in die Geschichte ein in Ossenbarungen und Wundern, oder an die Stelle der Geschichte tritt die Mythologie<sup>d</sup>).

- a) Hebr. judische Archäol. §. 14. v. Lengerke Kenaan S. LIV ff.
- b) S. §. 144. 166. 177 f. 183. Lengerke S. LI. Der Grund liegt übrigens zum Theil in dem was der folg. §. enthält, vgl. §. 144.
- c) Es gab zwar auch noch zwei andere Arten von Geschichtschreibung, 1. eine chronikartige, welche, wie es scheint, von dem Reichsgeschichtschreiber המכלד geübt wurde, 2. eine einfache natürliche politische oder biographische, von der aber nur einzelne Theile übrig geblieben sind: von jener z. B. 2 Sam. XXIII, 8 39. 1 Kön. IV.; von dieser Richt. XVII XXI. 2 Sam. XIII XX. Vgl. Ewald Gesch. d. Volks Isr. I. 72 ff., wo die verschiedenen Gattungen der hebräischen Geschichtschreibung näher betrachtet werden.
- d) Mythologie nennen wir eine theils in das Uebersinnliche übergreifende, theils in ein ideales Alterthum zurücktragende, sich über die natürlich geschichtliche Ursächlichkeit hinwegsetzende Geschichtserzählung, dergleichen gewöhnlich ans der Sage stammt (woher der Name). Bibl. Dogmatik §. 55. Man kann den Mythus im engern Sinne von der Sage unterscheiden: jener ist eine in Thatsachen eingekleidete Idee; diese enthält Thatsachen, von Ideen durchdrungen und umgebildet. Vgl. George Mythus und Sage etc. Berl. 1837. Tuch Einl. z. Genes. S. 1 ff. v. Lengerke Kenaan S. 1 ff.

### 2. in Ansehung der schriftstellerischen Entstehung.

§. 137.

Die meisten dieser Bücher sind nicht aus Einem Gusse und nicht aus der ersten Hand, sondern entweder sind darin verschiedene Brzählungen in einander gewoben und fremdartige Stücke eingereihet, oder sie enthalten Auszüge aus ältern grössern Ge-Man muss in der historischen Litteratur der Heschichtswerken. bräer die selbstständige, ursprüngliche Geschichtschreibung von der bearbeitenden, compilirenden unterscheiden: die erste gehört dem Zeitalter der blühenden Litteratur an, die letzte beurkundet schon die abnehmende Krast derselben. Die theokratische Geschichtschreibung gehört den Männern der Theokratie, den Propheten und den Priestern an a), und aus dem theokratischen Gemeingeiste dieser Männer liesse sich schon allein die grosse Uebereinstimmung aller historischen Bücher in Plan und Darstellungsart erklären; jedoch sind sie wahrscheinlich in ihrer gegenwärtigen Gestalt grossentheils das Werk derselben Hand b).

a) Vgl. Augusti Einl. §. 87. Die Außschreibung der Gesetze war insbesondere Sache der Priester.

b) Da alle syntaktisch durch 7 zusammenhangen, so könnte man die Redaction aller Einem Verf. zuschreiben (Movers histor. can. p. 11.); aber anch das vereinzelte Büchlein Ruth, das B. Esth. Ezech. und selbst einzelne Erzählungen wie Jes. VII., beginnen so. Ueber den von Stähelin behaupteten Zusammenhang der BB. Jos. Richt. 1 Sam. mit dem Pentat. s. §. 174. 179. und über den von Ewald behaupteten Zusammenhang der BB. d. Richt. Sam. d. Kön. §. 180. 186.

### Erstes Capitel.

### Die Bücher Mose.

Cleric. Comment. Rosenm. Schol. Maur. Comm. s. oben. — Henr. Ainsworth Annotations upon the five books of Moses. Lond. 1627. f. — Jac. Bonfrerii Pentat Mos. comm. illustratus. Autw. 1625. fol — Jo. Ad. Osiandri Comm. in Pentat. Tub. 1675 sqq. 5 Voll. f. — Jo. Markii Comm. in praecipuas quasd. partes Pentat. L. B. 1721. 4. — J. S. Vaier Comm. über den Pentateuch. Mit Einleitt. z. d. einz. Abschun., der eingeschalt. Uebers. von Dr. Alex. Geddes merkwürdigeren krit. u. exeg. Anmerkk. u. e. Abhandl. über Moses u. d. Verff. des Pentateuchs. Halle 1802 — 1805. 3 Th. — Jul. Sterringa Observatt. philol. sacr. in Pentateuchum. L. B. 1721. 4. — J. F. Gaab Beiträge zur Erklär, des 1. 2. und 4. B. Mose. Tüb. 1796. — Jo. Gerhardi Comm. in Genes. Jen. 1693. 4. — Seb. Schmidt, Jo. Mercer. Comm. in Gen. s. oben. — Haitsma Curae philol. exeget. in Genes. Franequ. 1753. 4. Comm. in Exod. 1771. 4. — Hensler Bemerkk. üb. Stellen in d. Psalmen u. d. Genesis. Hamb. 1791. 8. — Pentateuchus Hebr. ct Gr. c. annotatione perp. ed. G. A. Schumann. Vol. I. Gen. compl. Lips. 1829. — Von Bohlen d. Genesis etc. Königsb. 1835. — J. Nik. Thiele d. 1. B. Mos. Erl. 1836. 2 Bde. — Tuck Comment, üb. d. Genes. Hall. 1838.

### Namen.

### §. 138.

Das Ganze wird vom Hauptinhalte das Gesetz (πήτη, ό νόμος), und von der Eintheilung in süns Bücher bei den Juden πάρτη (die füns Fünstel des Gesetzes), bei den Griechen (Origen. T. XIV. in Joh. p. 218.) ή Πεντάτευχος sc. βίρλος, bei den Lateinern (Tertull. c. Marc. I, 10.) Pentateuchus sc. liber b) genannt.

a) Diese Eintheilung kennt schon Joseph. c. Ap. I, 8., aber 1 Cor. XIV, 19. kommt sie nicht vor, wie *Hieron.* ep. 108. ad Paulinum T. IV. P. 2. p. 572. meint: Huc usque Pentateuchus, quibus quinque verbis loqui se velle Aposto-

ursprünglich dem Alexandrinern anzugehören; nach v. Lengerke Kenaan 8. LXXXII. ist diess eine bekannte Sache. Bertholdt III. 759. hält sie für ursprünglich, und wunderlich (Häv.) ist diese Meinung eben uicht. Nach Michelis Einl. ins A. T. S. 302 ff. ist sie älter als die LXX, aber nicht ursprünglich. Das 5. B. steht entschieden selbstständig da; das 3. B. macht ein Ganzes für sich; auch das 1. v. 2. sind ziemlich deutlich geschieden.

b) Vgl. dagegen Stange Cujus generis ist Pentateuchus? In Keil's and Tsechirner's Anal. I. B. 1. St.

Die einzelnen Bücher benennen die Juden mit den Ansangsworten, die Christen mit eigenen den Inhalt bezeichnenden Namen (§. 25. Not. c.)°)

בּטְבֶּר יְצִירְה Doch kommen bei den Juden auch die Benennungen כְּבֶּר יְצִירְה (vgl. Buzt. Lex. Talm. p. 1325.), הי הַקּרְבָּנוֹת ספר חוֹרָת פֹּהְנִים (vgl. Buzt. Lex. Talm. p. 1325.), מי הַקּרְבָּנוֹת ספר מִיְבָּנוֹת מֹנְה מוֹרָה (מַפֶּרְ הַוֹּמְסְבָּרִים oder מַפֶּרְ הוֹרָה (מַפֶּרְ הוֹרָה oder מָפֶרְ הוֹרָה (vgl. Hetting. thes. phil. p. 456 sqq.

### Inhalt. Genesis (בראשית).

§. 139.

Die Geschichte der Gründung der Theokratie ist in diesen Büchern nach folgender Anordnung enthalten. Da die Theokratie nach hebräischer Ansicht Mittelpunct und Endziel der ganzen Weltgeschichte ist: so wird in der Genesis erzählt, wie schon seit der Schöpfung der Welt der Grund dazu gelegt, das Volk Gottes nach und nach von den andern Völkern ausgeschieden, und schon dessen Stammwätern die Verheissung des heiligen Landes und der heiligen Verfassung, ja schon das Grundgesetz derselben gegeben worden. Zwischen diese Hauptmomente sind theils genealogische und ethnographische Nachrichten und Bruchstücke der ersten Menschengeschichte, theils Familien-Nachrichten des Stammes der Abrahamiden eingeschaltet, unter welchen die den Abraham, Jakob und Joseph betreffenden am meisten bervortreten.

Für diesen theokratischen Plan des Buches (welches auch in seiner gegenwärtigen Gestalt eine Einheit bildet, Ewald Compos. d. Genes. §. 17. 18., Inch Gen. S. XXI.) sind am meisten bedeutend die Stellen: II, 3. IX, 1 — 17. 20. 27. XII, 1 — 3. XIII, 14 — 17. XV. XVII. XIX, 30 — 38. XXI, 1 — 20. XXIII. XXIV, 2 — 8. XXV, 1 — 6. 19—34. XXVII. XXXVIII. XXXV, 9—15. XXXVI, 6. XLVI, 1 — 7. XLVIII. XLIX. L, 7—13. S. meine Kritik d. irrelit. Gesch. oder Beitr. zur Einl. ins A. T. II. B.

### Inhalt des Exodus (וְאַלֶּה שָׁמוֹת).

§. 140.

Der im vorigen Buche durch Einwanderung der Isracliten in Aegypten geschürzte Knoten wird anfangs durch die Unterdrückung dieses zu hoher Bestimmung berufenen Volkes noch enger gezogen, bald aber durch Jehova's, mittelst Mose's wirkende Allmacht gelöst, das Volk unter Wundern und Strafgerichten ausgeführt, der lange verheissene Bund Gottes mit demselben an Sinai feierlich geschlossen, die Verfassung und der Gottesdienst der Theokratie gegründet, und Gott nimmt unter seinem Volke Wohnung.

Hier gehören in den theokratischen Plan vornehmlich III. IV. VI, 2 – 8.

XII, 1-23. XIII, 1-16. XIX. XX. XXIV. XL.

### Inhalt des Leviticus (צַיִּקרָא).

§. 141.

Dieses Buch lässt sich als eine Zugabe zu der sinaitischen Gesetzgebung, deren Hauptzüge das vorige enthält, betrachten, und enthält vorzüglich Opfer-, Fest- und Priestergesetze wie auch die Verordnungen der heiligen Sittenzucht und von Geschichte nur etwas weniges, was die Priester angeht (VIII — X.). Die theokratische Geschichte schreitet hier nicht weiter fort, sondern ergänzt und vervollständigt sich.

### Inhalt des Buches Numeri (בַּפִּרְבָּר).

§. 142.

Auch dieses hat anfangs (I, 1—X, 10.) einen nachträglichen Inhalt, und bringt vorzüglich das wichtige Stück der heiligen Verfassung, die Erwählung der Leviten, nach. Dann aber beginnt die Geschichte des Zuges durch die Wüste und des Kampfes der jungen Verfassung mit der bösartigen Natur des Volkes. Bald ist man an das Ende dieses Zuges versetzt, wo der Kampf um die Eroberung des Landes beginnt, welchen Mose glücklich eröffnet, und dann vom Schauplatze abzutreten sich anschickt. Die zwischen die Erzählung eingeschalteten, nicht erzählenden Stücke sind dem wichtigsten Theile nach staatsrechtlichen und statistischen Inhalts. Cap. XXII—XXIV. ist eine Episode.

Auch Carpz. introd. in V. T. I, 46. findet in diesem Buche die politics ad-

ministratio.

### Inhalt des Deuteronomium (אַלֶּה הַדְּבְרִים).

#### §. 143.

Hier tritt Mose kurz vor seinem Tode vor dem Volke auf, ermahnt es, unter Erinnerungen an die frühere Geschichte, zum Gehorsam gegen Gott und dessen Gesetze, wiederholt die, welche schon früher gegeben sind, zum Theil, und giebt ganz neue. Nachdem er zuletzt eine feierliche Sanction der Gesetzgebung angeordnet, Josua von neuem zu seinem Nachfolger bestellt, und sich ermahnend, warnend und weissagend in begeisterter Rede ausgesprochen, tritt er, einen Blick in das ihm verschlossene gelobte Land thuend, vom Schauplatze auf geheimnissvolle Weise ab.

Man bemerke die Parallelen XXVII. und 2 Mos. XXIV.; XXVIII. und 3 Mos. XXVI.; XXXII, 14—23. XXXII, 48—52. und 4 Mos. XXVII, 12—23.; XXXIII. und 1 Mos. XLIX., ausser den Wiederholungen und Abänderungen in der Gesetzgebung.

## Eigenthümlichkeit der Erzählung: 1. in Rücksicht der Vollständigkeit.

### §. 144.

Während die Erzählung in manchen Schilderungen und Nachrichten äusserst vollständig, ja weitläufig ist (1 Mos. XXIV. XXVII—XXXIV. XXXVII—XLV. 2 Mos. V—XI. XXV—XXX. XXXVI—XL. 4 Mos. I—IV. XXII—XXIV. XXXI. u. a. St. m.), bemerkt man dagegen manche bedeutende Lücken a), die man nicht alle der Nachlässigkeit des Erzählers, sondern eher dem Mangel an Nachrichten zuzuschreiben hat.

a) Die wichtigsten sind zwischen dem 1. und 2. B. Mose, wo ein Zeitraum von 400 J. übersprungen ist, und zwischen 4 Mos. XIII., dem Lager zu
Kades - Barnen im zweiten Jahre des Auszuges, und Cap. XX., der Ankunst in
der Wüste Zin im vierzigsten J. (vgl. XX, 25. mit XXXIII, 3%. und überhaupt
5 Mos. II, 14.), aus welchem Zeitraume wir so gut als nichts wissen. Krit.
d. inraelit. Gesch. 8. 169 f. 351. Goethe westöstl. Divan. 8. 444 ff.

Auch ist die Erzählung zuweilen aussallend kurz, unzusammenhängend und trocken (2 Mos. XV, 25. XVII, 8 — 16. XXXIII, 7 — 11. 4 Mos. VII, 89. XXI. XXXIII.), was ebenfalls auf diese Ursache schliessen lässt.

### 2. in Ansehung des Pragmatismus und der Mythologie.

#### §. 145.

Sehr bestimmt werden die übernatürlichen, im göttlichen Willen liegenden, unvollständig aber die natürlichen Ursachen, die menschlichen Beweggründe und die natürliche Verkettung der Begebenheiten, nachgewiesen; (selten sind pragmatische Züge, wie 2 Mos. XVIII, 13 ff. 4 Mos. X, 29 ff.:) womit zusammenhängt, dass so viele Vorgänge den Gesetzen der Natur auffallend widersprechen, und nicht etwa eine irgendwie denkbare böhere (theurgische) Naturkrast, soudern eine unmittelbar eingreisende Wirksamkeit Gottes voraussetzen. Wenn es für den denkenden Verstand wenigstens zweiselhast ist, dass solche Wunder wirklich geschehen seien, so fragt sich, ob sie vielleicht den Augenzeugen und Theilnehmern der Geschichte so erschienen, oder von den Berichterstattern zwar natürlich gemeint, aber in dichterisch - wunderbarem Lichte dargestellt seien e)? Aber dieses muss man verneinen, sobald man die Erzählungen etwas genauer ansieht. Denn es sehlt darin ganz jene gläubig dichterische Geistesstimmung, welche den Schlüssel des Wunderbaren enthielte ).

- a) Gegen die falschen Wundererklärungen Eichh.'s u. A. s. meine Krit. der israelit. Gesch. Nur 2 Mos. XV, 25. ist ein theurgisches Wunder.
- b) Nur 2 Mos. XV, 8. ist poetische Darstellung. Bisweilen kann man mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit die geschichtliche Veranlassung der Wunderersählung erkennen, z. B. 2 Mos. XIV. XVI.

Wenn somit das gerechte Vorurtheil erwächst, dass die Berichte von diesen Wundern nicht gleichzeitig, oder aus gleichzeitigen Quellen entnommen seien; wenn diess ohnehin von mehrern Erzählungen aus der Urzeit gar nicht denkbar, und die Verwandtschaft von manchen derselben (1 Mos. VI, 1—4. VI, 5—VIII. XI, 1—9. XIX.) mit den Mythen anderer Völker auffallend ist: so kann, noch ehe der späte Ursprung dieser Bücher aus historisch-kritischen Gründen erwiesen ist, die Analogie der sämmtlichen historischen Litteratur der Hebräer auf die richtige Spur leiten. Wir finden nämlich, dass in den historischen Büchern das Wunderbare gradweise abnimmt, bis es ganz aufhört. Der Urzeit ist der Umgang der Menschen mit Gott vorbehalten; späterhin treten bloss Engel auf; noch später sind die Propheten die Träger des Wunderbaren; und in den nachexilischen Berichten des Esra

und Nehemia sehlt dieses ganz. Nun sind die letztern gleichzeitig: mithin entsteht der gerechte Verdacht, dass die frühern Bücher eine wunderbar verherrlichte Sage euthalten, wie denn der beglaubigten Geschichte überall eine solche Sage vorhergeht (§. 255. Not. a.). Zwar im B. Dan. und im 2. B. d. Makk. erscheinen die Wunder wieder; die des letztern aber werden durch die geschichtlichen Berichte des 1. B. d. Makk. widerlegt °), und die des letztern begründen ein Vorurtheil gegen die Aechtheit desselben, das sich in der kritischen Untersuchung vollkommen bewährt.

c) Die Protestanten waren inconsequent, indem sie die Wunder der Apokryphen nicht anerkannten, ja daraus Gründe gegen die Glanbwürdigkeit dieser Bücher hernahmen; consequent die Katholiken, welche sie in gleiche Lisie mit den Wundern der kanonischen Bücher stellten. S. Houbig. Prolegg. II. 207 sqq.

### Entstehung und Fortbildung der mosaischen Mythologie.

§. 146.

Zu rasch wäre der Schluss, dass diese Wundererzählungen geradezu er dichtet seien. In spätern Büchern wie im B. Dan. und im 2. B. d. Makk. mag diess der Fall seyn, schwerlich aber in den BB. Mos. Diesen liegt eine ächt geschichtliche Sage zum Grunde, welche, an gewisse Merkzeichen geknüpst und von Volksliedern getragen ), sich im Munde des Volks fortgepflanzt hat. Nun aber mischt sich in der Volkssage mit dem real-geschichtlichen Elemente ein ideal-dichterisches, wodurch die Ueberlieserung nach und nach ins Wunderbare und Ideale umgebildet wird; und dazu wirken vorzüglich die Volkslieder mit, welche im kühnen lyrischen Schwunge der Phantasie das natürlich Erstaunens- und Bewunderungswürdige im übernatürlichen Lichte darstellen, und dereu Darstellungen vom wundergläubigen Volke leicht missverstanden werden ).

- a) Merkzeichen: 1 Mos. XIX, 26. vgl. Weish. X, 7. Joseph. Antt. I, 11, 4.; 1 Mos. XXIII, 17. XXXV, 8. 20.; 4 Mos. XXI, 4 9. vgl. 2 Kön. XVIII, 4. Ortsnamen: 1 Mos. XVI, 14. XXI, 31. XXVIII, 10 ff. XXXV, 1 8. 9 15. L, 11. u. a. vgl. jedoch §. 147. Auch die Sagen der Araber knüpfen sich an Namen und Sprüchwörter. Pococke spec. histor. Arab. p. 41. 43. 45. 58. 59. 79. u. a. St. Volkslieder: 4 Mos. XXI, 17 f. 27 ff.
- b) Das Wunder Jos. X, 14. ist aus der lyrischen Hyperbel des Liedes Vs. 12 f. entstanden. Vgl. 2 Mos. XV, 8. mit XIV, 22.

#### §. 147 a.

Brst warde diese so mit poetischen Bestandtheilen bereicherte Vuiksage Gegenstand schriststellerischer Behandlung. Wirklich geben sich die Verfasser der mosaischen Bücher als spätere Schriftsteller durch den in späterer Zeit genommenen Standpunct au erkennen, und zwar insbesondere 1. durch die auch andern hebrüischen Geschichtschreibern gewöhnliche Formel: bis auf dieseu Tag (1 Mos. XIX, 38. XXVI, 33. XXXII, 32. \\\\, 30. XLVII, 26. 5 Mos. II, 22. III, 14. X, 8. XXIX, 4. 1.1.11V, 6.) \*); 2. durch geschichtliche und archäologische Erlauterungen († Mos. XII, 6. XIII, 7. XXXVI, 1. 2 Mos. XVI, 36.; 5 Mos. III, 5. 9. 11.; 1 Mos. XIV, 2. 7. 8. 17. XXIII, 2. XXXV, 19.) 3. durch Hinweisung auf alte Quellen (4 Mos. XXI, 14. 16. 27.); 4. durch ihren örtlichen Standpunct in Palästina (בַּלְּהֵל, בַּבְּיָם, westwärts 1 Mos. XII, 8. 2 Mos. XXVI, 22. u. ö.; מֵבֶבֶר לְרַדְּדְן, 'מֵבֶבֶר הֹּיִר' Mos. L, 10 f. 4 Mos. XXII, 1.) °); 5. durch die Behandlung der mosaischen Geschichte, auch der letzten, als einer längst vergangenen (5 Mos. I — III., besonders III, 4. 8. 15. 18. 29.) d\.

- a) Vgl. dieselbe Formel in den übrigen historischen Büchern, §. 175 a. 180. 185. In den BB. Esra u. Neh. hingegen kommt sie nur in Beziehung auf die alte Geschichte vor, Esr. IX, 7. S. dgg. Welte Nachmosaisches im Pentat. S. 183 f.
- b) Die Annahme Eichh.'s u. A., auch Welte's, von Glossen wäre nur dann gerechtfertigt, wenn die frühere Abfassung sonsther erwiesen wäre. Andere Gegengründe bei Hengstenb. Beitr. III. u. Welte S. 162 ff.
- c) Der Gebrauch der letztern Formeln schwankt indess (vgl. 4 Mos. XXXII, 19. XXXV, 14. Jos. I, 14 f. V, 1. XII, 1. 7. XXII, 7. 1 Kön. V, 4. 1 Chr. XXVI, 30. Maurer z. Jos. IX, 1.); und daher ist es zweiselhaft, ob 5 Mos. I, 1. 5. u. a. St. vom jenseitigen oder diesseitigen Standpuncte aus zu fassen ist. Vgl. Hengstenb. III. 320.
- d) Fulda in Paul. N. Rep. III. 230 ff. Eichh. selbst §. 434. erkennt 5 Mos. II, 10—12. 20—23. III, 9—11. für spätere Einschiebsel. Auch 4 Mos. XV, 22 f. XXVIII, 6. verräth sich der spätere Standpunct (v. Lengerke S. LXXXVIII.).

Bei Auszeichnung der Sage aber hatten diese Schriststeller um so weniger eine bloss historische Absicht, je weniger diese bei Fortpflanzung derselben gewaltet hatte, und sie ühten an ihr um so sreier das Recht der vaterländisch-religiösen Phantasie, je thätiger diese bisher an der Fortbildung und Ausschmückung derselben gewesen, und je unbestimmter und schwankender der Stoff derselben war e).

e) Wie wenig historische Genauigkeit den mos. Schriststellern am Herzen lag, sieht man daraus, dass der Vers. des Deuteron., obgleich er die frühern mos. BB. gelesen hatte und sie ihm wörtlich vorschwebten, dennoch von dem dort Erzählten abwich. (§. 156.) Noch in der spätesten Zeit, als die grösste Verehrung des heil. Buchstabens herrschte, erlaubte sich Josephus auffallende Freiheiten in Behandlung der mosaischen Sage; oder, wenn er der Ueberlieferung solgte, so hatten es Andere vor ihm gethan. S. die mehr oder weniger abweichenden Erzählungen: Antiqq. I, 12, 1.; II, 4, 3.; 9, 2—7.; 10.; 11, 1.; 16, 3.; III, 1—6. u. a. Dasselbe gilt von den Zusätzen der Targumim.

#### §. 147 b.

Die Geschichte der Urzeit, der patriarchalischen und mosaischen Periode, ist im Pentateuche nach einem religiös-poetischdidaktischen Plane behandelt, welcher sich am reinsten in der demselben zum Grunde liegenden Urschrift Elohim (§. 450.) erkennen lässt. Es sollte demselben gemäss den Israeliten ihre hohe Bestimmung das von Gott auserwählte Volk zu seyn und der göttliche Ursprung ihrer Einrichtungen und Gesetze vor Augen gestellt, und dadurch religiös-patriotische (theokratische) Begeisterung bei ihnen entzündet werden. Wenn eine Geschichtserzählung ohne kritische Forschung (ίστορία), nach religiös-poetischen Ideen behandelt, episch ist, so kann man den Pentateuch das theokratische Epos der Israeliten nennen, ohne damit die historische Grundlage desselben zu leugnen <sup>a</sup>).

a) Diese in der Krit. d. israel. Geschichte aufgestellte Ansicht missverstand und bestritt Bleyer Apologie d. geschichtl. Auffass. d. A. T., bes. d. Pent. Sulzb. 1811.

Die epische Behandlung zeigt sich nun 1. in der poetischen Form der Erzählung, welche nicht nur durch Auschaulichkeit und Gemüthlichkeit, sondern selbst durch rhythmische Erhebung der Rede (§. 126.) den poetischen Sinn befriedigt; 2. im Gehalte, und zwar a. im Wunderbaren der Verhältnisse und Begebenheiten, (wie denn die Epik das Wunder liebt.) Schon die Volkssage hatte hierin vorgearbeitet, und die epischen Dichter, welche des Wunders zu ihrem didaktischen Zwecke bedursten, bildeten die Wundersage theils weiter ausb, theils schusen sie neue Wunder, indem sie sich des von den Dichtern und Propheten häusig geübten Rechtes symbolischer Dichtung bedienten b.

- b) Wie die Wunder fortgebildet wurden, zeigt die Chronik (f. 190c. No. 1.). Wahrscheinlich hat der Jehovist Manches ins Wunderbare umgebildet, was beim Elohisten noch natürlich und einfach war.
  - c) Wie Ps. L. Jes. VI. Ezech. I. in die Gattung der symbolischen Dichtung

gehören, so auch 2 Mos. XIX. Die Erzählung vom Manna 2 Mos. XVI. hat offenbar einen didaktischen Zweck: Einprägung der Heiligkeit der Sabbathsruhe.

- b. Da der Hauptzweck des theokratischen Epos war das Volk für seine heiligen Gesetze und Einrichtungen zu begeistern, so zeigte der Vers. der Urkunde Elohim nicht nur der wirklichen Ueberlieserung gemäss, wie sie den unter göttlichem Einslusse stehenden Gesetzgeber Mose zum Urheber hatten, sondern er schrieb diesem auch wohl auf ungeschichtliche Weise manche spätere Entwickelung seiner Gesetzgebung, manchen ihm selbst nöthig scheinenden Zusatz zu; ja manche Gesetze und Sitten heiligte er durch einen ihnen zugeschriebenen, noch ältern Ursprung d).
- d) Solche ins Alterthum zurückgetragene Gesetze habe ich juridische (gesetzliche) Mythen genannt, und solche sind 1 Mos. II, 3. 2 Mos. XVI. gewiss; streitig ist freilich der mythische Ursprung des Passahs 2 Mos. XII. und vieles Andere. Aber zweierlei steht fest: 1. dass der Deuteronomist eine offenbar erst später modificirte Gesetzgebung Mose'n in den Mund gelegt (§. 156.); 2. dass der Jehovist die Beobachtung gewisser Gebräuche und Gesetze in die Vorzeit zurückgetragen hat (§. 150.). Vielleicht ist 4 Mos. XV, 23. die Fortbildung der mosaischen Gesetze anerkannt.
- c. Hierbei wirkte eine Art von antiquarischer Forschung und Combination, welcher wir die im Pentateuche enthaltenen genealogischen und ethnographischen Nachrichten verdanken. Sie sind ernstlich gemeint, und nicht ohne geschichtlichen Gehalt, aber doch mehr die Frucht des Meinens und Vermuthens als der ächt geschichtlichen Forschung e). Weniger Ernst, mehr ein religiös-poetisches Phantasiespiel zeigt sich in den sogenannten et ymologischen Mythen oder den Nachweisungen des Ursprungs von Orts- und Personen-Namen f).
- e) Zur Würdigung von 1 Mos. X. vgl. Vs. 23. mit XXII, 21. XXXVI, 28.; Vs. 7. 25. 28. mit XXV, 2 f. (dgg. Rosenm. Alterth. K. III. 33. 160. 174.), und bemerke die durch die Sprach Verhältnisse widerlegte Ableitung von Cusch, Canaan, Elam, Assur. Zur Würdigung von Cap. XXXVI. vgl. Vs. 2 f. mit XXVI, 34 f., Vs. 15. mit Vs. 18., Vs. 18. 22. mit Vs. 40 f., Vs. 20 30. mit XIV, 6. u. 5 Mos. II, 12. 22. S. Vater, Tuch z. d. St.
- f) Manche sind überlieferungsmässig, aber andere verrathen sich gerade durch ihre Künstlichkeit als Erzeugnisse des spätern Nachdenkens, z. B. 1 Mos. XI, 9. XIX, 22.
- d. Die religiös didaktische Absicht zeigt sich in didaktischen Mythen allgemeiner Art oder in Darstellung religiöser Wahrheiten, welche über den volksthümlich theokratischen Gesichtskreis hinausgeben (1 Mos. I—III. 2 Mos. XXXIII, 12—23.).
  - e. Indem die Versasser des Pentateuchs in der alten Geschichte

den Ursprung der Gesetze und Einrichtungen und somit die im göttlichen Weltplane liegenden Regeln und Formen des israelitischen Volkslebens nachwiesen, führte sie, (die vielleicht selbst Propheten waren,) die Gewohnheit und das Bedürfniss der prophetischen Anschauung dazu in der alten Geschichte prophetische Bestimmungen späterer Ereignisse und Zustände in erdichteten Weissagungen nachzuweisen und so einen tiefern Zusammenhang der Gegenwart mit der Vergangenheit herzustellen, zugleich aber auch eine Unterlage zu wirklichen Weissagungen für die Zukunft zu gewinnen. S. 1 Mos. IX, 25 — 27. XXV, 23. XXVII, 27 ff. 39 ff. XLIX. 4 Mos. XXIII, 7—10. 18—24. XXIV, 3—9. 15—24. 3 Mos. XXVI. 5 Mos. XXVIII. XXXII. Vgl. §. 159.6).

g) Solche den alten Helden in den Mund gelegte Weissagungen haben auch die indischen Purana's. Asiat. Research. VIII. 486.

### Verstösse gegen die geschichtliche Wahrheit.

§. 148.

Bei einer solchen Behandlung liefen natürlich allerlei Verstösse gegen die geschichtliche Wahrheit mit unter, welche die spätern Erzähler verrathen \*). Die Zeitverhältnisse der patriarchalischen und der mosaischen Geschichte unter sich selbst sind nicht immer genau beobachtet (1 Mos. XVII, 25. vgl. XXI, 14 f.; XXVII, 1 f. vgl. XXXV, 28. v. Leng. S. 302.; 2 Mos. XVI, 33 f. vgl. XL, 40.; XIX, 22. 24., vgl. XXIV, 5. XXVIII. XXIX.; 2 Mos. XXXVIII, 25. vgl. 4 Mos. I.; 3 Mos. XXV, 32 — 34., vgl. 4 Mos. XXXV.). Es werden spätere Gebräuche und Sitten in die alte Zeit zurückgetragen (1 Mos. IV, 3.4., vgl. 3 Mos. II, 14. III, 3. 4 Mos. XV, 20.; IV, 14. 17. 26.; VII, 8. VIII, 20.; XXV, 22.; XXIV, 22. 30. XXXVII, 3. 23., vgl. 2 Sam. XIII, 18.) und sonst die geschichtliche Farbe verletzt (4 Mos. XXII - XXIV., Bileam als Prophet Jehova's). Es werden spätere Zustände vorausgesetzt (3 Mos. XVIII, 28. 5. Mos. II, 12.; 2 Mos. XXII, 20. XXIII, 9. [auch wohl XII, 45.]; 2 Mos. XV, 17. XXIII, 19. b); 5 Mos. XXIX, 28. XXXII, 5 — 33.). Es kommen später übliche und bekannte Orts - und Ländernamen vor: Hebron (1 Mos. XIII, 18., vgl. Jos. XIV, 15. XV, 13. 1 Chr. II, 41.), Dan (1 Mos. XIV, 14. 5 Mos. XXXIV, 1., vgl. Richt. XVIII, 29.), Bethel (1 Mos. XII, 8. XXVIII, 19. XXXV, 15., vgl. Jos. XVIII, 13.), Jairs-Dörfer (4 Mos. XXXII, 41. 5 Mos. III, 14., vgl. Richt. X, 4.).

- a) Aufzählung alles dessen, was man Anachronismus nennen kann, a. b. Vater III. 631 ff. Berth. Einl. III. 771 ff. Hartm. hist. krit. Forschungen etc. 8. 689 ff. Entschuldigungen s. b. Jahn in Bengels Archiv III. 574 ff. Chr. Fr. Frilzsche Prüf. d. Gründe, mit welchen neuerlich die Aechth. d. BB. Mos. bestritten worden. 1814. S. 124 ff. Hengstenb. II. 184 ff. Welte Nachmos. S. 165 ff.
- b) Die Beziehung 1 Mos. XXII, 2. 14. auf den Tempelberg Moriah (früh. Ausgg. v. Bohlen) findet nach Bleek (theol. St. u. Kr. 1831. III. 520 ff.), Tuck z. d. St. nicht Statt. Dafür erklärt sich wieder entschieden Killisch Vers. e. Krit. d. 1. B. Mos. S. 142 ff.

Bei einer solchen unhistorischen, willkürlichen Behandlung war es denn auch natürlich, dass dieselbe Sache verschieden dargestellt wurde, und die verschiedenen Schriftsteller sich widersprachen. Vgl. 1 Mos. II, 4—25. mit I, 1—II, 3.; VI, 19—21. mit VII, 2 f.; IX, 8—17. mit VIII, 20—22.; XII. mit XX. XXVI.; XV. mit XVII.; XVII, 17. XXI, 6. mit XVIII, 12—15.; XXI, 22—32. mit XXVI, 26—33.; XXVIII, 18. 19. mit XXXV, 1—8.9—15.°); 2 Mos. VI, 2—8. mit allen jehovistischen Erzählungen der Genesis, besonders IV, 26.; IV, 21—23. mit V—XI.; XVII, 1—7. mit 4 Mos. XX, 8. f.; 4 Mos. XXII—XXIV. mit XXXI, 8. 16. u. a. m. (vgl. §. 154. 156.)

c) Uebel gelungene Vereinigungsversuche Ewald's (Compos. der Genea. 8. 176 ff. 191 ff.).

### Angeblich gleichzeitige oder uralte Nachrichten.

§. 149.

Man hat mehrere historische Züge, welche eine gewisse Bekanntschaft mit Aegypten verrathen, als Beweise der mosaischen Absasung des Pentateuchs angesehen e): als wenn die Hebräer nicht auch später, bei ihrer politischen und Handels-Verbindung mit Aegypteu, eine solche Bekanntschaft gehabt haben könnten.

- a) 1 Mos. XIII, 10. 5 Mos. XI, 10 f. 4 Mos. XIII, 23. 1 Mos. XL, 11. 16. XLII, 9. XLIII, 32. XLVI, 34. XLVII, 20—26. 2 Mos. VII, 19. IX, 27. u. a. m. Michael. Einl. in d. BB. d. A. B. S. 189 f. Eichh. Einl. III. §. 439. §. 435. a. De Aegypti anno mirabili, Commentatt. Reg. Soc. Gott. Class. hist. et philol. IV, 35. Die Zeichen und Wunder in Aegypten, evang. KZ. 1840. No. 41—44.
- b) Vater III. 605 ff. Ueber den Verkehr zwischen Palästina und Aegypten s. Hartm. d. Hebräerin etc. I. 212 f. 460 ff. III. 159 f. Hist. krit. Forsch. S. 726 ff. Vgl. besonders Jes. XIX. Ez. XXIX. XXX. Eine unrichtige Angabe ist 2 Mos. X, 13. vgl. Hasselquist Reise S. 254.

Mit noch wenigerem Scheine kann man die Nachrichten von den Urvölkern Canaans und der benachbarten Länder als dergleichen

e) Wie wenig historische Genauigkeit den mos. Schriftstellern am Herzen lag, sieht man daraus, dass der Verf. des Deuteron., obgleich er die frühern mos. BB. gelesen hatte und sie ihm wörtlich vorschwebten, dennoch von dem dort Erzählten abwich. (§. 156.) Noch in der spätesten Zeit, als die grösste Verehrung des heil. Buchstabens herrschte, erlaubte sich Josephus auffallende Freiheiten in Behandlung der mosaischen Sage; oder, wenn er der Ueberlieferung folgte, so hatten es Andere vor ihm gethan. S. die mehr oder weniger abweichenden Erzählungen: Antiqq. I, 12, 1.; II, 4, 3.; 9, 2—7.; 10.; 11, 1.; 16, 3.; III, 1—6. u. a. Dasselbe gilt von den Zusätzen der Targumim.

#### §. 147 b.

Die Geschichte der Urzeit, der patriarchalischen und mosaischen Periode, ist im Pentateuche nach einem religiös-poetischdidaktischen Plane behandelt, welcher sich am reinsten in der demselben zum Grunde liegenden Urschrift Elohim (§. 150.) erkennen lässt. Es sollte demselben gemäss den Israeliten ihre hohe Bestimmung das von Gott auserwählte Volk zu seyn und der göttliche Ursprung ihrer Einrichtungen und Gesetze vor Augen gestellt, und dadurch religiös-patriotische (theokratische) Begeisterung bei ihnen entzündet werden. Wenn eine Geschichtserzählung ohne kritische Forschung (ίστορία), nach religiös-poetischen Ideen behandelt, episch ist, so kann man den Pentateuch das theokratische Epos der Israeliten nennen, ohne damit die historische Grundlage desselben zu leugnen a).

a) Diese in der Krit. d. israel. Geschichte aufgestellte Ansicht missverstand und bestritt Meyer Apologie d. geschichtl. Auffass. d. A. T., bes. d. Pent. Sulzb. 1811.

Die epische Behandlung zeigt sich nun 1. in der poetischen Form der Erzählung, welche nicht nur durch Auschaulichkeit und Gemüthlichkeit, sondern selbst durch rhythmische Erhebung der Rede (§. 126.) den poetischen Sinn befriedigt; 2. im Gehalte, und zwar a. im Wunderbaren der Verhältnisse und Begebenheiten, (wie denn die Epik das Wunder liebt.) Schon die Volkssage hatte hierin vorgearbeitet, und die epischen Dichter, welche des Wunders zu ihrem didaktischen Zwecke bedursten, bildeten die Wundersage theils weiter aus<sup>5</sup>), theils schusen sie neue Wunder, indem sie sich des von den Dichtern und Propheten häusig geübten Rechtes symbolischer Dichtung bedienten <sup>6</sup>).

b) Wie die Wunder fortgebildet wurden, zeigt die Chronik (6. 190 c. No. 1.). Wahrscheinlich hat der Jehovist Manches ins Wunderbare umgebildet, was beim Elohisten noch natürlich und einfach war.

c) Wie Ps. L. Jes. VI. Ezech. I. in die Gattung der symbolischen Dichtung

Meine Kritik S. 253 f. Bleeks Bedenklichkeit gegen diese Annahme. Vgl. auch

v. Leng. S. 4(id).

Die Lieder 4 Mos. XXI, 17 f. 27 ff. sind mit Sicherheit aus dem mosaischen Zeitalter abzuleiten; aber wahrscheinlich wurden sie durch mündliche L'eberlieserung sortgepstanzt und späterbin in eine Sammlung aufgenommen, woraus sie der Verf. dieses Cap. schöpste.

### Verschiedenartige Bestandtheile dieser Bücher. A. Genesis.

§. 150.

Ilass in der Genesis verschiedenartige Bestandtheile sich finden, die and den ersten Anblick durch die verschiedenen Gottesnamen Kichim and Jehera, (wobei jedoch der appellative oder sonst עלהים שות שות ביים VI, 2. XXVIII, 21. — III, 1. 3. 5 11. 27. milianhe Monhamit genauerer Untersuchung durch andere derekteristische Merkmale erkennbar sind, ist durch die Nahrechungen und Untersuchungen vieler Kritiker erwiesen") and and geen den Widerspruch derer, welche die ursprüngliche Richt des Bachs vertheidigen b), erhärtet worden. Von den ver-Hypothesen, welche man auf diese Erscheinung gebaut die, welche zwei oder mehrere durchgehende, das Ganze Urkunden annimmt (Astruc, Eichhorn, Ilgen, erg,) ganz zusammen, und die andere, welche nur Fragverschiedener Verfasser annimmt, wird wenigsteus sehr bedurch die aus folgender Tasel erhellende Thatsache, dass elohistischen Bestandtheile ein fast ganz herstellbares Ganzes bilden, die jehovistischen hingegen sich nicht zusammenreihen lassen.

- a) Astruc Conjectures sur les Mémoires originaux, dont il paroit, que Moyse s'est servi pour composer le livre de Genese. Bruxelles 1753. Eichh. Repert. IV. 173 ff. Einl. III. 408. Möller ub. d. Verschiedenh. d. Styls d. beiden Haupturkunden d. Gen. 1792. Ilgen Urkunden d. jerusalem. Tempelarchivs in ihrer Urgest. 1798. Vater Comment. III. 412 ff. 696 ff. Hhri Gen. sec. fontes vite dignoscendos adumbratio nova. 1828. Stähelin krit. Unters. üb. d. Gen. 1830. Krit. Untersuchh. üb. d. Pentat. d. BB. Jos. Richt. Sam. u. d. Köu. 1843. Hartm. hist. krit. Unterss. üb. d. 5 BB. Mos. 1831. Ewald in Stud. u. Krit. 1831. III. Hft., von Bohlen Genes., Tuch Genes., v. Leng. Ken. LXXXIII ff.
- b) Hasse Entdeckungen etc. 1805. Il. 196. Sack de usu nominum Dei in libro Gen., in Commentatt. 1821. Rink Binh. d. mos. Schöpfungs - Berichte. 1822. Ewald Comp. d. Gen., Ranke Unters. üb. den Pentat. 1834. S. 157 ff.

Hengstend. Authent. d. Pent; 1836. I. 180 ff. Drechelet die Einh. u. Aechth. d. Gen. 1838. Hävern. Einl. II, 1. 205 ff. Herbst II, 1. 58 ff. Welle S. 84 ff.

#### Urschrift Elohim.

- 1. Schöpfung der Welt, I, 1 II, 3.
- 2. Stammtafel bis Noah, V, 1 32. Vs. 1 — 3. znrückweisend auf I, 26 f.; Vs. 29. interpolirt.

3. Geschichte der Sündfluth und des

- a. VI, 9 22. Vs. 9. weist auf V, 22. 24., Vs. 20. auf I, 24 f. zurück.
- b. VII, 11—16. Vgl. Vs. 14 ff. mit | VII, 6—10. VI, 19 f. Vs. 16. interpolirt.

c. VII, 18—22. 24. Vgl. Vs. 21. VII, 17. 23.

mit V1, 17.

d. VIII, 1—19. Vgl. Vs. 16. mit VII, 13., Vs. 17. mit I, 28.

Noah. Vgl. Vs. 1.7. mit I, 28., Vs. 3. mit 1, 29., Vs. 6. mit 1, IX, 20 - 27. Verfluchung Canaans. 26., Vs. 9. mit VI, 18.

f. IX, 28 f. Noahs Ende.

4. Stammtafel bis Abraham, XI, 10 -26. Vgl. V.

5. Geschichte Therahs, XI, 27-32. XI, 1-9. Thurmbau zu Babel.

Parallelen, Zugaben und Einschaltungen mit dem Namen Jehova.

II, 4 — III, 24. Schöpfung der Welt nebst der Urgeschichte des Menschen und dem Ursprunge des Uebels. (Jehova - Elohim.)

IV. Familiengesch. Adams mit einer parallelen Genealogie. Wachsthum

des Uebels.

VI, 1-8. VII, 1-5.

e. JX, 1 — 17. Bund Elohims mit | VIII, 20 — 22. Versöhnung Jehova's durch ein Opfer.

X. Völkertasel mit paralleler Genealogie. Nach Stähel. krit. Unterss. S. 41. ursprünglich elohistisch, vom Jehovisten überarbeitet.

XII. XIII. XIV. Abrahams Wanderung nach Canaan, nach Aegypten, Trennung von Loth, Kriegszug, dem grössten Theile nach jehovistisch, enthalt vielleicht einige elohistische Verse etwa XII, 5. 6. u. a. u. in Cap. XIV. oin altes Fragment. Vgl. Tuch LV. z. Cap. XIV. v. Leng. I. 232.

- Vergl. das sehr verwandte IX, 1 — 17.
- 7. Untergang Sodoms und Rettung XIX, 1-28. Dasselbe; Vs. 30-38 Loths, XIX, 29. Der Name Elohim, ココアフ wie VIII, 1. Stähel. Pent. S. 46. v. Leng. CV. schreiben diesen Vs. dem Jehovisten zu.

Wegnahme der Sara, XX. Vs. 18.

ist interpolirt.

de Wette Binl. i. A. T.

9. Isaaks Geburt und Austreibung Ismaels, XXI, 1—21. Vgl. Vs. 2 -4. mit XVII, 21. 10-14. Vs. 13. mit XVII, 20. — Vs. 1. and vielleicht Vs. 17. ("לאך אל") ist interpolirt.

6. Bund Gottes mit Abraham, XVII. XV. Auch ein Bund, aber ohne die Einsetzung der Beschneidung und die Verheissung Isaaks, welche XVIII erzählt ist.

Loths Blutschande.

8. Aufenthalt Abrahams zu Gerar und XII, 10-19. Aehnlicher Vorfall in Aegypten. XXVI, 1 — 11. ähnlicher Vorfall mit der Rebekka.

XVI. ähnlich.

#### Urschrift Elohim.

10. Abrahams Bund mit Abimelech. XXI, 22 — 34. Vs. 33. u. 34. interpolirt.

11. Gott versucht Abraham. XXII, 1
— 13. 19. Vs. 11. ist interpolirt.

- 12. Kauf der Höhle zu Machpela. XXIII.
- 13. a. Abrahams zweite Ehe und Tod, XXV. 1—11. Vgl. Vs. 9. 10. mit XXIII. Vs. 2—4. interpolirt.

b. Ismaels Genealogie XXV, 12

—18.

c. Isaaks Verheirathung und Söhne XXV, 19—21. (letzterer Vs. interp.) 24—26. letztere Vss. nach Slähel. a. a. O. S. 48. jehovistisch wegen der Etymologieen Vs. 25 f.

d. Esau verkaust seine Erstgeburt XXV, 27—35. (Anders Astruc, Stähel. u. A.)

c. Esan's Weiber XXVI, 34. 35.

14. Jakob nach Mesop. gesendet, um sich da ein Weib zu nehmen, XXVII, 46. — XXVIII, 9. Vgl. XXVIII, 3. 4. mit XVII, 1. 8. 20.

15. Jakobs Traum und Gelübde zu Bethel XXVIII, 10—12. 17. 20—22. Vs. 21. interpolirt. Nach Stähel. ist Alles jehovistisch wegen der

Engel und des Zehenten.

16. Jakobs Ankunft in Mesop., Verheirathung u. Kinder, XXIX. (Vs. 31—35. interp.) XXX, 1—13. 17—24. (zur Hälfte.) Nach Gromb. Tuch; nach Stätel. hgg. ist Alles jehovistisch, insbesondere XXIX, 1—14., parallel mit XXIV.

17. a. Entschluss Jakobs zar Flucht XXXI, 4—16.

b. Flucht und Bund mit Laban, XXXI, 17—XXXII, 3. XXXI, 49. ist interpol. Nach Stähel. Alles jehovistisch, nur dass XXXI, 17—44. sich näher an den Elohisten anschliesst.

#### Parallelen etc.

- XXVI, 26 33. ähnlich in der Geschichte Isaaks.
- XXII, 14—18. Nach Stähel. Pentat. 8. 27. gehört das ganze Cap. dem Jehovisten zu. Aber Vs. 1. 3. 8 f. der Name Elohim.

- XXIV. Ausführliche Erzählung von Isaaks Verheirathung.
- XXV, 22.23. Weisengung über Isaaks Söhne.
- XXVII, 1-40. Jakob betrügt Keen um den väterlichen Segen.
- XXVI, 1-33. Isaaks Aufenthalt zu Gerar etc.
- XXVII, 41 45. Jakob flight nach Mesop.
- XXVIII, 13—16. Verheissung Jehova's an Jakob zu Bethel. Va. 18. 19. Anticipation der Weihe von Bethel, vgl. XXXV, 14. Anders Tuch.
- XXX, 14—16. Von den Liebesäpfeln Rubens.
- XXX, 24. (sweite Halfte) Eine audere Etymologie des Namens Joseph.
- XXX, 26—42. Abweichende Erzählung, wie Jakob durch Betrug zu seinem Reichthumo gekommen.

18. Begegnung mit Esau XXXII, 4 — XXXIII, 16. wird von Grund. u. Stähel. ganz der Urk. Jehova, von Tuck ganz mit Ausnahme von XXXII, 10 — 12. der Urschrift Elohim zugetheilt, und XXXIII, 1 — 16. gehört letzterer unstreitig. Aber der Aufenthalt Esau's in Edom XXXII, 4. widerspricht

#### Urschrift Elohim.

#### Parallelen etc.

der elohist. Nachricht XXXVI, 6 ff., dass er erst nach Jakobs Ankunst dahin gegangen; auch gehört die Voraussetzung einer Feindschaft swischen J. und Reau XXXII, 21. dem Jehovisten an; endlich kann die XXXII. 23 ff. motivirte Namensänderung Jakobe nicht elohistisch seyn [der Name Elohim Vs. 29. 31. beweist nicht, da diese erst XXXV, 10. eintritt und dann Vs. 21. vom Erzähler selbst beobachtet wird.

- 19. Ankunst Jakobs in Canaan XXXIII. **17—20.**
- 20. Schwächung der Dina XXXIV., wegen der erwähnten Beschneidung elohistisch, vgl. XVII. Vgl. auch Vs. 1. mit XVII, 12.; Vs. 2. mit XVII, 20. XXIII, 6. XXV, 16.
- 21. Zug Jakobs nach Bethel, Verheissungen Gottes an ihn, Namensanderung Jakobs, Weihe Bethels, Ankunft bei Isaak, XXXV. Der Jehovist hat Vs. 1. 7. und wohl moch soust (Debora Vs. 8. kounte noch nicht im Lager Jakobs seyn) Eingriffe gethau.

XXVIII, 18. 19. Frühere Weihe Betheis.

XXXII, 22 — 32. Andere Darstellung der Namensänderung Jakobs.

- 22. Essay's Geschlechtsregister XXXVI. Vgl. Vs. 6—8, mit XVII, 8. XXVIII, 4. Nach v. Leng. S. LXXXV. ist dieses Stück aus einer edomitischen Quelle geschöpft.
- 23. Joseph wird nach Aegypten verkauft, XXXVII. Doch stimmt die Erzählung in Vs. 23 - 30. nicht gut zusammen, (was auch Ranke, Drechsler und Tuch dagegen bemerken,) vgl. bes. Vs. 28. mit 25. (Gramberg, Stähelin) u. das Stück ist wahrsch. vom Jehovisten überarbeitet (v. Leng., Stähel.). (XXXVIII. Juda's Blutschande mit Thamar.)
- guastigt, dann aber ins Gefängniss geworfen, XXXIX, 6-20.

24. Joseph wird von seinem Herrn be- | XXXIX, 1 — 5. Jehova's Segen ist mit Joseph.

> XXXIX, 21 — 23. Joseph gewinnt die Gunst des Aufsehers des Gefangnisses.

- 25. Joseph steigt durch Traumdeutung zu hohen Ehren, XL. XLI. Gramb. Statel. v. Leng. finden hier trotz dem Namen Elohim die Urk. Jehov.
- 25. Die beiden Reisen der Brüder Josephs XLII XLV. Das Unzusammenstimmende von XLII, 27. 28. XLIII, 21. mit XLII, 35., von XLIII, 3-13. XLIV, 19-23. mit XLII, 9-20. 30-34. führt nach Gramb. Stahel. auf zwei Quellen, Tuch setzt es aber auf Rechnung der Ungenauigkeit des Erzählers. Nach Stähel. gehört Cap. XLII. dem Jehov., das Uebrige dem Elohisten, dessen Eigenthümlichkeiten XLIII, 14. XLV, 21. 28.

27. Jakobs Reise nach Aegypten und Niederlassung in Gosen etc. XLVI. XLVII. Am charakteristischen XLVI, 1—7. vgl. XXXV, 9—15. XVII.; auch die Genealogie XLVI, 8 ff. XLVII, 7—12. ist elohistisch, Vs. 13—26. hingegen jehovistisch. Die Stelle XLVI, 31 — XLVII, 6. scheint nicht zu XLVI, 17 — 20. zu stimmen (vgl. Beitr. II. 152 ff. Stäkel. Genes. S. 83.)

28. Jakobs Segen und letzter Wille, XLIX. Vs. 29. 32. weisen auf XXIII, Vs. 3 - 5. auf XXXIV. XXXV, 22. zurück. Der Segen Vs. 1 - 27. entweder vom Elohisten eingeschaltet (Tuch S. 554 ff. v. Leng, LXXXV.) oder vom ihm verfasst (Bleek); Vs. 18. vom Jehovisten interpolirt.

29. Jakobs Begräbniss, Josephs Tod L. vgl. Vs. 5. mit XLVII, 80 f., Vs. 12 f. mit XLIX, 29 f., Vs. 20. mit XLV, 5. 7.

Happtmerkmale der Urschrist Elohim: 1) in der Schreibart: ausser אלהים yop Gott: אל שדי און XVII, 1. XXVIII, 3, XXXV, 11. XLIII, 14. XLVIII, 3. 25.; von Mesopotamien בדן ארם XXV, 20. XXVIII, 2. XXXI, 19. XXXIII, 18. XXXV, 9. 26. XLVI, 15. XLVIII, 7.; von Jakob der Name Israel XXXV, 9. 22. XXXVII, 3. 13. XLIII, 6. 11. XLV, 21. 28. XLVI, 1 f. 5. 8. 29 f. XLVII, 29. XLVIII, 8. 10 f. 13 f. 21. זכר ונקבדו 1, 27. ע, 2. VI, 19. VII, 16.; פרה ורבה u. in Hiph. I, 22. 28. VIII, 17. IX, 1. 7. XVII, 20. XXVIII, 3. XXXV, 11. XLVII, 27. XLVIII, 4.; למינהור, למיכהם זו, 11. 12. 21. VI, 20. VII, 14.; היום היום היום למיכהם VII, 23. XVII, 23. 26.; לדרתם XVII, 7. 12. vgl. IX, 12. XXV, 16. XXXVI, 40. 43.; מרים מגרים XVII, 8. XXVIII, 4. XXXVI, 7. XXXVII, 1. vgl. XLVII, 9.; TITIN XVII, 8. XXIII, 4. 9. 20. XXXVI, 43. XLVII, 11. XLIX. 30. L, 13.; הקים ברית, 'עד, 18. וא, 18. וא, 19. איוו, 19. איוו, 2. 7. 19. u. a. m. Breite, Umständlichkeit, Wiederholungen, vgl. I, 11. 12. 20. 21. 24. 25. 29. VI, 20. VII, 14. 21—23. VIII, 17. IX, 2. XVII, 10—14. 23 - 27. - XXIII, 17. XXV, 9 f. XLIX, 29 ff. L, 13. 2) in Vorstellungen, Ansichten und Plan: Gott ist noch nicht als Jehova bekannt (2 Mos. VI, 2.) - daher die Vermeidung dieses Namens - und es besteht noch kein Jehova - (oder mosaischer) Cultus, sondern ein freierer (keine Unterscheidung der reinen und unreinen Thiere), selbst Bätylien - Dienst (XXVIII, 18. 19. (?) XXXV, 14. 15.); doch wird zur Theokratie der Grund gelegt durch die Aussonderung und Erwählung Abrahams, Isaaks und Jakobs (des ersten und dritten Namensänderung), welche durch planmässig geführte Genealogieen dargelegt wird, auch schon zu manchen theokratischen Instituten (II, 2. IX, 6. XVII, 10 ff.). Ueberhaupt weiss der Elohist sich in die Urzeit zu versetzen und schildert sie in sittlicher (1, 31. V, 22. 24. VI, 9. vgl. VI, 11.) und leiblicher Hinsicht (V, 5 ff. XI, 10 ff. vgl. XLVII, 9., vollkommner und einfacher 1, 31. vgl. IX, 3.), so wie auch die patriarchalischen Sitten. Der Jehovist dagegen lässt den Jehova - Cultus schon IV, 26. beginnen und unter den Patriarchen bestehen (XII, 8. XIII, 4. XXI, 33. XXVI, 25.), daher der Gebrauch des Namens, selbst im Munde von Heiden (XXVI, 28 f.). Er legt levitische Opfer (IV, 3 f. VIII, 20.), das Jehova-Orakel (XXV, 22.), eine Gesetzgebung (XXVI, 5.), die Leviratsehe (XXXVIII.), die Blutrache (VI, 14.), so wie auch spätere Civilisation und Luxus (IV, 17. 20. 22. IX, 20. XI, 3 f. XIII, 2. XXIV, 22. 30. 47. 53.) in die Vorzeit. Die Mythologie, die beim Elohisten noch einfacher, ist bei ihm phantastischer (III, 1 ff. 24. XIX, 17. 26. III, 8 f. XI, 7. XVIII, 1—8. XIX, 1 ff. XV, 17. VI, 1 ff.). Er liebt Weissagungen späterer Thatsachen und Verhältnisse in die Geschichte zurückzutragen (§. 147 b. Not. e.) Schreibart: von Mesop. ארם כהרים XXIV, 10., איש ואשתר (st. זכר ונקבה ) VII, 2., לתר (st. התפלל) XXV, 21., גבלת ברית (אוב XXX, 27. XXXIX, 5., בגלל (אוב XXV, 18. XXVI, 28., ככוכבי השמים XXII, 17. XXVI, 4. vgl. XV, 5., Gebrauch des Infin. abs. II, 16. III, 16. XVI, 10. XXX, 16. XL, 15. XLI, 43. Geslissentliches Etymologisiren II, 23. III, 20. IV, 1. 25. XI, 9. XVI, 11. 14. XIX, 22. 37 f. XXV, 25 f. 30. (?) XXVI, 20 - 22. 33. XXX. (?) Verfluchungen III, 14. 17. IV, 11. IX, 25. Engel Jehova's, Angelophanie in Theophanie übergehend XVI. XVIII. XIX. Einschaltung von Liedern und Sprüchwörtern IV, 23. X, 9. XXII, 14. XXV, 23., auch poetischen Reden IX, 26 f. XIV, 19 f. XXVII, 23 ff. 37 ff. Uebrigens mehr Gewandtheit und Ordnung, weniger Weitschweifigkeit. Vgl. Tuch S. LIX ff. Stäkel. Genes. S. 87 ff. Krit. Unterss. S. 41 ff.

### B. Verschiedenartige Bestandtheile des Exodus.

§. 151.

Dass die Urschrift Elohim auch in dieses und die übrigen mittleren Bücher herüberreiche, lässt schon der weiter führende Plan derselben errathen, und ist in Beziehung auf das 2. B. Mose früher bemerkt worden e). Folgende Scheidung der elohistischen und jehovistischen Bestandtheile nach Stähelin b) hat im Ganzen einen bohen Grad von Wahrscheinlichkeit.

- a) Vgl. Eichh. §. 422. Dieses LB. in frühern AA.
- b) Beitr. z. d. krit. Unserss. üb. d. Pent., d. BB. Jos. u. d. Richt. theol. St. u. Kr. 1835, 461 ff. Krit. Untersuchh. üb. d. Pent. d. BB. Jos. Richt. Sam u. d. Kön. S. 1—41. Auch habe ich ein mir von ihm mitgetheiltes Mapt, benutzt. v. Lengerke Kenaan S. LXXXVIII. XC. stimmt bei.

#### Urschrift Elohim.

- 1. Vermehrung der Israeliten in Aegypten etc. I, 1—14. (Stähel. v. Leng.) Vs. 13. 14. 77E, vgl. 3 Mos. XXV, 43. 46. 53.
- 2. Gott gedenkt der Israeliten II, 23—25. Vgl. Vs. 24. mit 1 Mos. XVII. u. a. St. u. 2 Mos. VI, 5.
- 3. Gott als Jehova erklärt dem Volke durch Mose seine Rettung; dessen Genealogie; Aaron als Redner M.'s bestellt VI, 2—VII, 7. Sicher ist VI, 2—9. elohistisch; in Vs. 9. ein schlagender Gegensatz zu IV, 31.; VI, 30. VII, 1 f. hat an IV, 10—16. eine Parallele. Die Genealogie VI, 14—27. entspricht der genealogie VI, 14—27. entspricht der genealogiechen Anlage der Urschr. El. (Aber VII, 3. ist wahrscheinlich jehovistisch, vgl. IX, 12. XIV, 4.
- der Israeliten. XII, 1—28. 37—51. (Vs. 39. jehovistisch nach XI, 1.) Auch die Heiligung der Erstgeburt XIII, 1. ist vielleicht elohistisch. Gegensatz von XII, 16. mit XIII, 6.

#### Parallelen etc. mit dem Namen Jehova.

- I, 15 22. Massregeln zur Vertilgung der Israeliten. Aber Vs. 17. 20 f. Elohim. (?)
- II. Mose's Geburt etc. jehovistisch wegen der motivirten Namengebung und der Brunnenscene. Vs. 19. Inf. absol.
- III, 1—IV, 17. Sendung Mose's. Entscheidend ist III, 14., Erklärung des Namens Jehova. III, 7. 16. IV, 14. Inf. abs. Sonst gerade hier III, 4. 6. 11—15. sieben Mal Elokim.
- IV, 18—31. Abreise M.'s, Ankunst in Aegypten, Beglaubigung vor dem Volke. Vgl. Vs. 20. mit IV, 2.; Vs. 21. 28. 30. mit IV, 1—9.
- V, 1 VI, 1. Erster unglücklicher Antrag Mose's und Aaron's an Pharao. Vgl. Vs. 3. mit III, 18.
- VII, 8—XI, 10. Wunder Mose's in Aegypten. VII, 8 ff weiset auf IV, 1 ff. Uebrigens hängt Alles zusammen, und das unpassende XI, 1—3. weiset auf III, 21 f. zurück. VII, 11. Inf. absol.
- XII, 29 36. Plage der Erstgeburt, Anstreibung der Israeliten. Vgl. Vs. 36. mit XI, 1 — 3.
- Auch die Heiligung der Erstgeburt XIII, 2-16. ein anderes Passah- und XIII, 1. ist vielleicht elohistisch. Erstgeburtgesetz. V. 3. Infin. absol.

### I trushrik Elebia.

#### Parallelen etc.

1 Ma Ma mart Ritham VIII I - 30 IMR 21. 22. Wolken - a. Fenersäule. Ygl. union z. 4 Mos. X., 11 — 28.

XIV, 1—XV, 21. Durchgang durch das rothe Meer und Siegegesang. Vgl. besonders XIV, 19 ff. mit XIII, 21 f.

XV, 22 - 27. Zug nach Mara. Vs. 26. weist auf IX, 1—12.

(4 Mos. XI. ähnlich in der Gabe der Wachteln.)

h that on beam and the Wachand from manufaction ungen der waren winneren Ks. L. der Hei-And in South a a m

XVII, 1 — 15. Wasser aus dem Felsen; Besiegung Amaleks. Vgl. Vs. 5. mit VII, 17. 20. Vs. 6. Horeb wie II, 1. Vs. 14. Inf. absol.

VIII. Jethro's Besuch bei Mose, nach St. jehovistisch wegen Va. 2—4. 1, 12, 1V, 20 f. (womit es aber eher in Widerspruch steht), wegen ער האלהיב Vs. 5. vgl. III, 1., דעיל מיד Vs. 9. vgl. III, 8. und überbaupt wegen der Beziehung auf die ägyptischen Plagen (vgl. auch Vs. 9. mit 4 Mos. XX, 15); Vs. 18. Infin. absol. (Sonst haben Vs. 13 - 27. elohistische Farbe.)

XIX. Gesetzgebung auf Sinai, nach St. ausser Vs. 1. vgl. XVI, 1. jehovistisch, weil Vs. 2. sich nicht an Vs. 1., wohl aber an Cap. XVII. anschliesst, (vgl. aber 4 Mos. XXXIII, 11-15.;) wegen des Herabsteigens Jehova's, vgl. XVII, 6. III, 1 ff. 1 Mos. XI, 7., der vorausgesetztea Priester Vs. 22. u. a. m. Aber Elohim Vs. 17. 19. und die Nothwendigkeit, dass der Elohist hier auch eine Erscheinung Gottes hat, lässt eine Vermischang vermuthen.

7. Die zehen Gebote XX, 1—13., XX, 14—23. theils jehovistisch, Vs. elohistisch, wenigstens der Grundlage mach. Vgl. Vs. 11. mit 1 Mos. 11, 2 f. Aber Vs. 8. ein Infin. absol. wie XIII, 3.

14 — 18. beziehen sich auf Cap. XIX. (aber auch hier Vs. 16 — 18. Klohim), theils ungewiss. Nach Statel. Alles jehovistisch. Vgl. dgg. v. Leng. XC.

XXI — XXIII. hält Ewald St. u. Kr. 1831. S. 603. für eine eingeschaltete ältere Schrift, und dafür spricht die Wiederholung XXXIV, 11 ff. (vgl. St. u. Kr. 1837. S. 955.); aber nach St. ist es jehovistisch, und dafür ist: Abib XXIII, 15., vgl. XIII, 4., der Infin. absol. XXI, 19 f. 22. 28. 36. XXII, 2. 5. 12. 15. 16. 22. 25. XXIII, 4 f. 22. 24.; der Engel Vs. 20., vgl. XXXII, 34. XIV, 19.; die Erwähnung der Cananiter Vs. 23. 28., vgl. III, 18. XIII, 5. 1 Mos. XV, 19. und des Euphrats als Greaze Vs. 31., vgl. 1 Mos. XV, 18.; Vs. 20. parallel mit XV, 17. Uebrigens s. die Schlussanm. z. §. 152.

XXIV. nach St. ebenfalls jehovistisch. Es entspricht dem XIX. Cap.; der Bund mit Opfer wie 1 Mos. XV, 18.; Vs. 9 ff. ist die Opfermahlzeit (?).

8. Befehle zur Errichtung der Stiftshütte XXV, 1 — XXXI, 17. Alles von Einer Hand und zwar der des Elohisten nach der wiederholenden Schreibart, der Aehnlichkeit mit 1 Mos. VI, 13 — 22., mehreren elohistischen Formeln, vgl. anch XXIX, 45 f. mit VI, 7., XXXI, 12 — 17. mit XX, 11.

XXXI, 18. von den zwei Tafeln, schliesst sich an Cap. 24. an.

XXXII — XXXIV. Vom goldenen Kalbe, jehovistisch schon wegen

#### Urachrift Elohim.

 Amfahrung der Befehle in Betreff der Stiftshütte und Errichtung derselben XXXV — XL.

Wiederkehrende Merkmale: 5tt ו, 7. פרה ורבה ; עוד שדי אוו, 17. 41., בעצם הי' הוה ווקים , זע ארץ מגרים (15. דריים VI, 4.; die Androhungsformel (1 Mos. XVII, 14.) XII, 15. 19. XXX, 83. 38. XXXI, 14.; wiederhalende, weitschweifige Schreibart. None: die Formel: אל משדה לאמר ידבר יה XXV, XXX, 11. 17. 22. XXXI, 1. 12. ; חקת שולם או, 14. 17. אציוו, ואלם 21. XXVIII, 43. XXIX, 9. 28. XXX, 21. vgl. XXX, 16.; 川山立立 von Israel VI, 26. VII, 4. XII, 17. 41. 51.; בין הערבים XII, 6. XXIX, 41. XXX, 8. Bracheinung der Herrlichkeit Jehova's in einer Wolke XVI, 10. XL, 34.; Zusammenkommen Jehova's mit Mose in der Stiftshütte XXV, 22. XXIX, 42. 43. XXX, 6. 36.

#### Parallelen etc.

XXXIV, 11. vgl. XXIII, 20 ff., wegen der Errichtung des Zeltes XXXIII, 7 ff. gegen XL, 17 ff.

Wiederkehrende Merkmale: איזר VIII, 4. 24. 25. 26. IX, 28. X, 18. Infin. abs. öfter; "Sterne des Himmels" XXXII, 13.; Erwähnung der Cananiter III, 8. 17. XIII, 5. XXIII, 23. 28. XXXIII, 2. XXXIV, 11. vgl. 1 Mos. XV, 16 ff.; Euphrat als Grenze XXIII, 31. vgl. 1 Mos. XV, 18.; Engel Jehova's, mit Jehova selbet vermischt, auch s. v. a. Wolken-saule III, 2. 4. KIV, 4. KKIII, 20., XXXII, 34. vgl. 1 Mos. XVIII, XIX, XXII, 11.; Versinalichte Theophauicen, Herabstelgen Gottes, Reden Mose's mit Jehova von Angesicht zu Angesicht III, 2. (vgl. 1 Mos. XV, 17.) XVII, 6. XIX. XXIV. XXXIII, 11. XXXIV, 11.; None: "Fliessend von Milch und Honig" III, 8. 17. אווו, 5. אווו לקרלה ; אווא 18, אוו, 18, IV, 5. V, 3.; יד' הווקדה , 19. vi, 1. חזק את לב ; 11, 11XXXII, 11, u. ähol. IX, 12, XIV, 4, בית לבדים XIII, 3. 14. XX, 2.; VII, 3. vgl. VII, 13. 22. VIII, 15. — VIII, 11. IX, 34. — IX, 7. Stab Gottes oder Mose's IV, 2. 20. VII, 19. VIII, 1. XIV, 6. XVII, 5.; Zeichen IV, 8. 17. 30. VII, 9. VIII, 23. XI, 10. vgl. IV, 15.; das Zelt ausser dem Lager XXXIII, 7 ff.; Josus, Diener Mose's XXIV, 13. XXXIII, 11.

### C. Verschiedenartige Bestandtheile des Leviticus.

§. 152.

Da die Schreibart mit Ausnahme von Wenigem, was befremden kann \*), durch elohistische Eigenthümlichkeiten kenntlich ist \*), nad die einzelnen, freilich zum Theil vereinzelt und abgerissen erscheinenden \*) Stücke sowohl auf einander als auf frühere elohistische Stücke zurückweisen \*): so ist fast das ganze Buch als Bestandtheil der Urschrift Elohim anzusehen, welche vorzüglich der Gesetzgebung gewidmet gewesen zu seyn scheint.

- a) XVIII, 3. 24 28. XX, 22 f. befremdet die Beziehung auf die Cananiter; XVIII, 17. XIX, 29. XX, 14. דְמָּדְדֹ; XX, 9-11. 13. 16. die Formeln מרת יומת; Vs. 9 — 13. 16. 27. בר ע. ähnl.; die Strafe der Steinignng Vs. 2.; "fliessend von Milch und Honig" XX, 24. ist jehovistisch; aber Vs. 18. erscheint die gew. Androhungsformel, und Vs. 3. 6. ist wie XVII, 10. XXVI, 17.; auch kehrt die Formel: Ich bin Jehova, der euch heiligt, Vs. 8. später wieder XXI, 8. 15. 23. XXII, 9. 16. 32., und hat in XI, 44 f. eine Sachparallele. (v. Leng. I. 493. schreibt Vs. 22 - 24. dem Jehovisten zu.) Die Formeln: Ich bin Jehova, euer Gott, ich bin Jehova, erscheinen zuerst Cap. XVIII, 2. 4. 5. 6. 21. 30., werden aber dann häufig: XIX, 3. 4. 10. 12. 14. 16. 18. 25. 28. 30. 31. 32. 33. 36. 37. XXII, 2. 3. 8. 30 — 33. XXIII, 22. 43. XXVI, 1. 2., und scheinen demselben Vf. anzugehören. Nach Ewald Gesch. d. Volks Isr. I. 115. ist Cap. XVIII - XX. ein Stück für sich. Nach demselben und v. Leng. XCIII. (vgl. auch Bleek Rep. I. 55.) ist Cap. XXVI, 3 — 45. eine spätere Einschaltung. Die Sprache desselben zeichnet sich durch anleyv. aus wie מרך, קממיות, קרי.
- b) זכר ווקבה אצעו, 9.; הרפה ווו, 6. אוו, 7. (XXVII, 3 ff. scheint nicht beweisend zu seyn); לדרתיכם III, 17. VI, 11. 36. X, 9. XVII, 7. XXII, 3. XXIII, 14. 21. 31. 41. XXIV, 3.: דוו חקה עולם, 17. VI, 11. VII, 36. X, 9. 15. XVI, 29. 31. 34. XVII, 7. XXIII, 14. 21. 31. 41. XXIV, 3. 9.; אווו איום היום XXIII, 14.: אחזה XIV, 34. XXV, 10. 13. 24 ה 27 f. 32 ff. 41. 45 f. XXVII, 16. 21 f. 24. 28.; die Androhungsformel VII, 20 f. 27. XVII, 4—10. XVIII, 29. XIX, 8. XX, 18. XXIII, 29. vgl. XXII, 3.; TDD XXV, 43. 46. 53. vgl. 2 Mos. I, 13.; להבדיל בין־ובין, X, 10. XI, 47. XX, 25. vgl. 1 Mos. I, 18.; האזרח והגר XVI, 29. XVII, 15. XVIII, 26. XIX, 34. XXIV, 16. 22. vgl. 2 Mos. XII, 49.; (לפני) אל (הביא) אל מחת אהל (מרער) IV, 4. 14. IX, 5. XII, 6. XVII, 4 f. vgl. 2. Mos. XXIX, 4. 10. XL, 12.; קרבן (הביא) הקריב (, 2. II, 1. 12. III, 7. 14.; קרבן 11, 4. 13. VI, 13. VII, 14. 38. IX, 7. XVII, 4. XXIII, 14. XXVII, 9. 11.; die Formel 'וון גור' וודבר יר' וגוי וון גו, 1. ווער' און אבין הער' (גור XXIII, 5.; Wiederholungen und Weitschweifigkeit. - Andere Merkmale: Erscheinen der Herrlichkeit Jehova's IX, 23.; Erscheinen Jehova's über dem Deckel der Bundeslade XVI, 2., vgl. 2 Mos. XXV, 22. u. a. St. Neue Merkmale: עמית V, 21. שבת שבתרך , 20. XIX, 11. 15. 17. XXV, 14. 15. 17. XXIV, 19.; שבת שבתרך XVI, 31. XXIII, 3. 24. 32. XXXV, 5. vgl. 2 Mos. XXXI, 15. XXXV, 2.; die Gesetzesanfänge איש אשר, נפש כי, אדם כי, אדם כי, איש בי, 1, 2. 11, 1. IV, 2. V, 1. XIII, 2. 38. 40. 47. XV, 2. XXII, 3. 5. u. ö.; אשרה לריח ו ליחור I, 9. 13. 17. II, 2. u. s. f. Schlussformeln: VII, 37 f. XI, 46 f. XIII, **69.** XIV,  $5\frac{1}{4}$  - 57. X, 32 f. XXVI, 46. XXVII, 34.
- c) XXIV, 1—9. (nach Ewald a. a. O. S. 105. hinter 2 Mos. XXVII, 20 f. gehörig) 10—23. XXVI, 1 f. XIX, eine Zusammenstellung verschiedenartiger Gesetze. Wiederholungen: XIX, 26. vgl. XVII, 10 ff. III, 17. VII, 26.; XXIII, 22. vgl. XIX, 9.; XXIV, 1—4. vgl. 2 Mos. XXVII, 20 f.
- d) VII, 34—36. vgl. 2 Mos. XXIX, 27 f.; VIII. IX. vgl. 2 Mos. XXVIII. XXIX.; XII, 3. vgl. 1 Mos. XVII, 11 f.; XIV, 21. vgl. V, 7. 11.; XIV, 23—29. vgl. VIII, 23 f. 2 Mos. XXIX, 20.; XV, 13. 19. 29 f. vgl. XIV, 21. 31.; XV, 5—10. 19—24. 27 f. vgl. XI, 32. 39 f.; XVI. vgl. 2 Mos. XXX, 10.; XVI, 1. vgl. X, 1 f.; XVI, 14. vgl. IV, 6. 17.; XVI, 27 f. vgl. IV, 12.

21.; XVII, 15. vgl. XI, 40.; XIX, 6—8. vgl. VII, 17—18.; XIX, 21 f. vgl. IV, 26. 31. 35.; XX, 27. vgl. XIX, 31.; XXII, 29. vgl. VII, 15.; XXIII, 5—8. vgl. 2 Mos. XII, 1—20.; XXIII, 26—32. vgl. XVI.; XXIV, 1—4. vgl. 2 Mos. XXVII, 20 f.; XXIV, 5—9. vgl. 2 Mos. XXV, 30.; XXV, 9. vgl. XVI.; Vs. 39 ff. in Widerspruch mit 2 Mos. XXI, 1—11.; XXVI, 2. vgl. XIX, 30.; XXVI, 34. 43. vgl. XXV, 4 ff.; XXVI, 42. 45. vgl. 2 Mos. II, 24.; XXVII, 24. vgl. XXV.

Nach Stäkel. Stud. u. Krit. 1835. S. 462. krit. Unterss. üb. d. Pent. S. 24. v. Leng. S. 538. 507. 528. finden zwischen der elohistischen und jehovistischen Gesetzgebung folgende Unterschiede Statt. 1) Eloh. fünf hohe Feste mit heiliger Versammlung, am Passah – und Laubhütten – Feste zwei Ruhetage (3 Mos. XXIII. 2 Mos. XII, 16. vgl. 4 Mos. XXVIII f.): Jehov. drei Feste mit Wallfahrt (2 Mos. XXIII, 14 — 17. XXXIV, 18 — 23.) und am Passah nur Ein Sabbath (XIII, 6.). 2) Eloh. die Erstgeburt der unreinen Thiere mit Geld losgekauft (3 Mos. XXVII, 27. 4 Mos. XVIII, 16.): Jehov. dieselbe mit einem Schafe gelöst oder getödtet (2 Mos. XIII, 13. XXXIV, 20.). 3) Eloh. Freilassung der hebräischen Sklaven im Jubeljahre (3 Mos. XXV, 39 ff.), Jehov. im siebenten Jahre des Dienstes (2 Mos. XXI, 1 — 6.).

### D. Verschiedenartige Bestandtheile des B. Numeri. §. 153.

In diesem Buche wechseln wieder wie früher elohistische und jehovistische Bestandtheile.

#### Urschrist Elohim.

Cap. I, 1-X, 10. Gesetze und Anordnungen bis zum Aufbruche vom Sinai, elohistisch theils nach der Schreibart: מבאר I, 3. II, 3. 9 f. 16. 18. על פתח א' בו' , 15. VI, 10. VII, 3. 11.; ע, 15. VI, 10. VII, 3. 11.; יוס דיקריב קרבן VI, 14. VII, 12. IX, 7.; קרבן VII, 17. 23. 29. u. ö. IX, 13.; Androhungsformel IX , 13.; לדרתיכם IX, 10. X, 8.; הגר X, 8.; הגר ראורה הא' IX, 14.; איש כי V, 6.12. VI, 2.; Weitschweifigkeit; Umständlichkeit, I. V, 11 ff. X, 1—10.; Schlussformeln V, 29 ff. VI, 21. X, 28.; theils nach Rückbeziehungen und Aehnlichkeiten mit Früherem: I, 1. vgl. 2 Mos. XVI, 1. XIX, 1.; I. beruht auf 2 Mos. XXX, 11 - 16. (doch besteht ein chronologischer Widerspruch zwischen I, 1. u. 2 Mos. XXXVIII, 25., wo die Zählung früher schon als geschehen vorausgesetzt wird;) II. auf I.; III, 14. vgl. 3 Mos. X.; III, 25 f. 31 f. 36 f. IV, 5 ff. beruhen auf 2 Mos. XXV ff. (doch ein kleiner Widerspruch zwischen Vs. 6. u. XXV, 15.); V, 1-4. weisen auf 3 Mos. XIII — XV.; V, 5 — 10. vgl. 3 Mos. V, 16. 25.; VI, 15. vgl. 2 Mos. XXIX, 2 f. 3 Mos. VIII, 2.; VI, 20. vgl. 2 Mos. XXIX, 27 f.; VII, 1. weist auf 2 Mos. XL.; Vs. 2. auf 4 Mos. I.; Vs. 4-9. auf IV.; (Vs. 89. gehört nach Ew. a. a. O. 105. hinter 2 Mos. XL, 38.); VIII, 1-4. vgl. 2 Mos. XXV, 31. 37. 40. (Vs. 1. 2. soll nach Ew. hinter 2 Mos. XXXIX, 31. gehören -- ganz unpassend); VIII, 5-19. weist auf 2 Mos. VIII. IX. (Widerspruch zwischen VIII, 24. und IV, 3. 23. 30. 35. 47., vgl. Win. R. WB. II. 25.); IX, 15-23. ähnlich wie 2 Mos. XL, 34-38.; X, 1-10 setzt II. voraus.

#### Urschrist Elohim.

X, 11—28. Aufbruch vom Sinai, setzt Cap. II. voraus; (doch streitet Vs. 17. mit II, 17.) Hier erst leitet die Wolke das Heer, s. dagegen 2 Mos. XIII, 21. 22.

(Aehnlich 2 Mos. XVI. XVIII, 13—27.)

XIII, 4—16. Hier erscheint Josua zuerst.

XIV, 10. Erscheinung der Herrlichkeit Jehova's.

XIV, 29. bezieht sich auf Cap. I.

XV. Opfer- und andere Gesetze. Elohistische Formeln Vs. 15. 21. 23. — 30 f. — 41. u. a. Merkmale. Vs. 22 ff. ein Nachtrag zu 3 Mos. IV.

XVI, 1 - XVII, 15. Empörung Korahs, Dathans und Abirams.

Vs. 2. קריאים, נשיאים wie I, 16. Vs. 4— 11. הקריב, Vs. 11. wie 2 Mos. XVI, 7.

Vs. 16 — 23. anschliessend an Vs. 5—11. Vs. 19. die Herrlichkeit Jehova's. Vgl. auch 3 Mos. X, 1. Vs. 19. sind die Meuterer vor der Stiftshütte. Vs. 22. wie XXVII, 16.

Vs. 35. anschliessend an Vs. 16 ff., vgl. auch 3 Mos. X, 2.

XVII, 1 — 5. anschliessend. Vs. 5.

TO WIND TO wie I, 51. III, 10.

38. Vs. 6 — 15. (?) Vs. 7. die Herrlichkeit Jehova's. Vs. 14. erwähnt nur des Korah. Niederfallen Mose's Vs. 10. wie XIV, 5. XVI, 4.

Parallelen etc. von jehovistischem Charakter.

X, 29 — 36. Sicher ist Vs. 33. jehovistisch, da das Voraussiehen der Lade mit Vs. 11 — 28. nicht stimmt.

XI. Wachteln und Lustseuche, Aufstellung der 70 Aeltesten. Vgl. Vs. 10. mit 2 Mos. XXXIII, 8.

XII. Mirjams Bestrafung. Merkmale: Herabsteigen Gottes XI, 17. 25. XII, 5.; Stiftshütte ausserhalb des Lagers XI, 26. XII, 4.; 70 Aelteste XI, 16., vgl. 2 Mos. XXIV, 1.; Josua Mose's Diener XI, 28.; XII, 16. streitet mit X, 12.

XIII. XIV. Erkundung des Landes; Murren und Strafe des Volkes, grösstentheils jehovistisch. XIII, 22. Hebron, vgl. 1 Mos. XIII, 18. dgg. XXIII, 2.; XIII, 27. XIV, 8. "fliessend von M. v. H."; XIII, 29. Aufzählung der Cananiter.

Vs. 14. Wolken - und Feuersäule; Vs. 18. wie 2 Mos. XXXIV, 6 f.;

XIII. 31. Infin. absol.

Anm. Vielleicht gehört dem Jehovisten XIV, 11 — 25., und dem Elohisten Vs. 26 — 38., wodurch die Wiederholung erklärt wird.

Vs. 2. DW TWOK wie 1 Mos. VI, 4. Vs. 12 — 15. Vs. 13 f. "fliessend von Milch u. H."

Vs. 24 — 30. Vs. 24. 27. die Meuterer vor ihren Zelten. vgl. XI, 10. Vs. 25. die Aeltesten Israels wie XI. Vs. 29 f. Wunder (NTD wie 2 Mos. XXXIV, 10.) zur Beglaubigung Mose's, vgl. 2 Mos. IV, 1. 31. XIV, 13. 31.

Vs. 31 — 34. ans Vor. sich anschliessend.

Anm. Die Urschrift Elohim erzählte bloss von Korah und dessen Rotte, der Jehovist vermischte damit den Aufruhr des Dathan und Abiram. Es erklärt sich aus dieser Vermischung die zerrissene Construction

#### Urschrift Elohim.

XVII. 16—28. Aarons grünender Stab, anschliessend an den Bericht von Koraha Empörung. Vs. 19. wie 2 Mos. XXV, 22. Oefter אינטי wie XVI, 2. I, 16. u. ö.

#### Parallelen etc.

Vs. 1. und der Widerspruch XXVI, 11. mit XVI, 35. (Stähel. krit. Unterse. 31.)

WIII. Rechte des Priesterthums. V. 6. שלים wie III, 9., Vs. 8. קרבן, Va. 19. לדרתיכם, Va. 23. סרבן

XIX. Reinigungswasser. Vs. 13. 20. לכרחה הלפש ההיא, Vs. 10. 21. 'y 'pr. Vgl. Vs. 5. mit XVI, 27., Vs. 10. mit XVI, 28., Vs. 6. mit XIV, 4. 6.

XX, 1-13. Wasser aus dem Felsen. (Aehnlich 2 Mos. XVII, 2 ff.) Vgl. Vs. 6. mit XVI, 5. 19. Der Stab Vs. 8. 9. scheint der XVII, 25. dagewesene zu seyn. Nur Vs. 1. scheint den Zusatz von der Mirjam erhalten su haben.

XX, 22 — 29. Aaron's Tod. Vergl. Vs. 24. mit Vs. 10.; das. אל קלאסן vgl. 1 Mos. XXV, 8. XXXV, 29. XLIX, 29.

XX, 14 — 21. Botschaft an Edom. Vs. 16. der Engel; Vs. 20. הדל הול דו

XXI. Besiegung des Königs von Arad, Schlangen, Lagerstätten, Botschaft an Sihon etc. Vs. 3. eine Etymologie. Vs. 4. schliesst sich an XX, 21. an. Vgl. Vs. 7. mit 2 Mos. VIII, 4. X, 17. Eingeschaltete Lieder Vs. 14 -18. 27 - 30. Vgl. Vs. 21 ff. mit XX, 14 ff. (doch streitet Vs. 3. mit XIV, 45.)

XXII — XXIV. Von Bileam. XXII, 22 ff. Engel J.'s; בקרה XXIII, 3 f. 15 f. vgl. 2 Mos. III, 18.; "Worte in den Mund legen" XXII, 38. XXIII, 5 f. wie 2 Mos. IV, 15.; XXII, 11. 17. 30. 37 f. XXIII, 11. 25. XXIV, 10 f. Infin. absol.; Kraft des Segens und Fluchs vgl. 1 Mos. IX, 25. XXVII. u. a. m. Dagegen Elohim XXII, 9. 12. u. b.; XXIV, 9. wie 1 Mos. XLIX, 9. (durch Nachahmung), Vs. 16. שרי (doch nicht אל שדי).

(XXXI, 8. 16. ganz andere Ansicht von Bileam.)

XXV, 1 — 18. Plage wegen des Baal -Peor. נתן ברית Vs. 12.; 'ותצצר וג' Vs. 8. wie XVII, 12., Vs. 13. wie 1 Mos. XVII, 7.

XXV, 19 - XXVI, 65. zweite Zählung, ähalich wie I. Vs. 61. bezieht

sich auf 3 Mos. X.

XXVI, 8—11. vgl. XVI, 31 ff.

XXVII, 1 - 11. Die Töchter Zelaphehads. Vs. 3. weist auf XVI, 35.; Vs. 4. 7 ff. 17178. XXVII, 12-23. Josua Mose's Nachfolger. Vs. 13. vgl. XX, 24.; Vs. 14. vgl. XX, 12.; אררים Vs. 21. vgl. 2 Mos. XXVIII, 30., דל פה

Vs. 21. vgl. IX, 20. 23. XXVIII, 1—XXX, 17. Opfergesetze wie im 3. B. Mos. und von Gelübden, Schlussformeln XXIX, 39. XXX, 17. (Aber zwischen XXVIII,

27 ff. u. 3 Mos. XXIII, 18 ff. ist Differenz.)

XXXI. Sieg über Midian, bezieht sich auf XXV, 17. Uebrigens vgl. Vs. 6. mit X, 9.; Vs. 19 f. mit XIX, 11. 16. 18 f.; Vs. 23. mit XIX, 13.; לשראר ערדה Vs. 13. wie I—III. Widerspruch XXXI, 8. 16. mit XXII -XXIV.

#### Urschrist Elohim.

Vertheilung des jenseitigen XXXII. Landes. Vs. 1—32. vielleicht elohistisch, etwa mit Ausnahme von Vs. 8 — 15. כטיאי העדה Vs. 2. TITIN Vs. 5. 22. 29. 32.

XXXIII, 1-49.Reisestätten der על פה :.1 על פה על פה Vs. 1.; Vs. 2., vgl. 1X, 20. 23.; Vs. 3. der Passahmonat אשרן wie 2 Mos. XII. 3 Mos. XXIII.; משפטים Vs.4., vgl. 2 Mos. VII, 4.

#### Parallelen etc.

Vs. 33 — 42. wo der halbe St. Manasse erscheint und von Sihon und Og die Rede ist, vgl. XXI, 21 ff. 33 ft. Nach Stähel. 8.39 gehört auch Vs. 6 — 27. hieher.

Das Aufschreiben durch Mose ist sonst 2 Mos. XVII, 14. XXIV, 4. 7. XXXIV, 27. jehovistisch. Vs. 10— 15. 17. beziehen sich auf jehovistische Berichte. XXI, 3 ff. stimmt nicht mit Vs. 45 ff.

XXXIII, 50 — 56. Befehl zur Vertreibung der Cananiter. (?), vergl. 3 Mos. XXIII, 23 ff. XXXIV, 11 ff. Vs. 5½. scheint elohistisch zu seyn.

XXXIV f. Grenzen und Vertheilung des Landes. Leviten - und Freistädte. אחזה XXXIV, 2. 8. 28.; שיא Vs. 18 ff.; Schlussformel Vs. 29.; לדרתיכם XXXV, 29.; האזרח והגר Vs. 15.; שגגה Vs. 11. 16. vgl. 3 Mos. IV, 2. 13, 22, 27.

XXXVI. Verordnung wegen der Erbtöchter, bezieht sich auf XXVII, 1 — 11., und berücksichtigt Vs. 4. Das Juheljahr 3 Mos. XXV. Vs. 1. לשראים; Vs. 2. weist auf XXVI, 52.; Vs. 13. eine Schlussformel.

Die Resultate dieser kritischen Sonderung der Bestandtheile des Pentateuchs verleugnet *Bertheau* mit seiner Hypothese von sieben **aus je siebenzi**g Geboten bestehenden Gruppen mosaischer Gesetze: die sieben Gruppen mosaischer Gesetze in den drei mittleren Büchern des Pent. 1840.

### Zusammensetzung des Deuteronomium.

§. 154.

Dieses Buch hat folgende Hauptbestandtheile: 1) I, 1—IV, 40. eine Ermahnungsrede Mose's nebst einer angehängten historischen Notiz IV, 41 - 43.; 2) eine mit ähnlicher Ermahnung beginnende neue Gesetzgebung Mose's IV, 44 — XXVI, 19.; 3) Verpflichtung auf das Gesetz, Segen und Fluch XXVII - XXX.; 4) Mose's Abschied und Tod XXXI - XXXIV. Bei weitem das Meiste gehört demselben Verf., und zwar nach Stähelin dem Jehovisten \*); nur IV, 41 ff. \*) X, 6 — 9. XXXII. XXXIII. sind

vielleicht Binschaltungen und Entlehnungen o), und zuletzt erscheint die Urschrift Elohim wieder d).

- a) Jehovistische Merkmale der Schreibart: הוול הוול און ווו, 25. וען 34. VI, 21. VII, 19. IX, 26. XI, 2. XXXIV, 12.; "wie Sterne etc." I, 10. X, 22. XXVIII, 62.; "fliessend von M. u. H." VI, 3. XI, 9. XXVI, 9. 15. XXVII, 3. XXXI, 20., vgl. XXXII, 13 f.; שטרים 1, 15. XVI, 18. XX, 5. 8f. XXIX, 9. XXXI, 28., vgl. 2 Mos. V, 6—10. 14. 15. 4 Mos. XI, 16.; בית יהוד XXIII, 19. wie 2 Mos. XXIII, 19. XXXIV, 26.; "in den Mund legen" XVIII, 8. wie 2 Mos. IV, 15. 4 Mos. XXII, 38. XXIII, 6.; "zum Isichen auf die Hand und zum Stirnband etc." VI, 8. XI, 18 - 20. wie 2 Mos. - XIII, 9. 16.; "Hornisse" VII, 20. wie 2 Mos. XXIII, 28.; Aufzählung der Cananiter XX, 17.; Abib XVI, 1. wie 2 Mos. XIII, 4. XXIII, 15. XXXIV, 18.; XXXII, 11. wie 2 Mos. XIX, 4.; VI, 25. XXIV, 13. ähnlich wie 1 Mos. XV, 6. Geschichtliche Merkmale: Wolkensäule XXXI, 15.; Josua Diener Mose's 1, 38. Die geschichtlichen Erinnerungen und Rückweisungen gehen meist suf jehovistische Stücke: 1, 22-25. auf 4 Mos. XIII, 21-26.; (Vs. 35. wortlich wie 4 Mos. XIV, 23.; Vs. 36. wie Vs. 21.; Vs. 39. wie Vs. 31.; Vs. 44. 기⊓⊃ wie Vs. 45.); I, 33. auf 4 Mos. X, 33.; II, 1 — 22. auf 4 Mos. XXI. XXXII, 33 ff.; von Sihon und Og auch XXIX, 6. XXXI, 4.; IV, 9-36. V, 2-5. 23-31. bezieht sich auf 2 Mos. XIX. XXIV. vgl. anch XVIII, 16 f. u. 2 Mos. XX, 16.; VI, 22. XI, 3. XXIX, 1 f. auf 2 Mos. VII, 8 — XI, 10.; JX, 8 ff. X, 1 ff. auf 2 Mos. XXXII — XXXIV. (Va. 12. wie 2 Mos. XXXII, 7 f.); IX, 22. auf 2 Mos. XVII, 7. 4 Mos. XI, 8 ff.; XI, 6. auf 4 Mos. XVI, 25 ff.; XI, 4. auf 2 Mos. XIV.; XIII, 5. wie 4 Mos. XXII — XXIV.; XXIV, 9. wie 4 Mos. XII.; XXIX, 22. XXXII, 32. geht auf 1 Mos. XIX. u. XIV, 2 f. Eigenthümlichkeiten der Gesetzgebung: XVI, 1-7. drei hohe Feste mit Wallfahrt; der 7. Passah-Tag ein Fest; Kochen des Passahs gegen 2 Mos. XII, 9.; Vs. 16. wie 2 Mos. XXIII, 17. מבר יר) auch XXXIV, 20. 23. לראות פני יר) auch XXXII, 11.); XIV, 21. vom Böckches wie 2 Mos. XXIII, 19. XXXIV, 26.; XV, 12 - 18. Freilassung des hebr. Sklaven wie 2 Mos. XXI, 1—11., jedoch mit Einschluss der Sklavin; XXII, 1 — 4. ähnlich wie 2 Mos. XXIII, 4 f.; XXIV, 7. wie 2 Mos. XXI, 16.; XXIV, 12 f. wie 2 Mos. XXII, 15.; XXV, 17 — 19. ähnlich wie 2 Mos. XVII, 14.; XXV, 5.6. wird 1 Mos. XXXVIII. vorausgesetzt; XXVII, 5. wie 2 Mos. XX, 22.; von den Cananitern und ihrem Götzendienste (Astarte) VII, 5. 19 -26. XII, 2 f. XX, 17. wie 2 Mos. XXIII, 24 ff. XXXIV, 11 ff.; der Euphrat als Grenze I, 7. XI, 24.; viele bürgerliche Gesetze XV, 1 ff. XVI, 18 ff. XX. XXI, 11 ff. XXII, 1 ff. XXIII ff. wie 2 Mos. XXI ff.
  - b) S. dgg. v. Leng. S. CXIII. Mit 78 beginnen auch die Stellen Jos. VIII, 30. X, 12. 2 Mos. XV, 1. 4 Mos. XXI, 17. und viele in den BB. d. Kön.
  - e) Ueber Cap. XXXIII. gehen Bleek im Repert. I. 25 ff. 50. Tuch Genes. S. 556. Ewald Gesch. I, 1. 161. so weit auseinander, dass Erstere es als Bestandtheil der Urschrift ansehen, letzterer als nachdeuteronomisch. Urim und Thumanim Vs. 8. ist elohistisch, aber Massah jehovistisch; Vs. 9. bezieht sich auf 2 Mos. XXXII, 25 ff., Vs. 16. auf 2 Mos. III, 2. Das Ganze ist Nach-

ahmung von 1 Mos. XLIX. Ueber Cap. XXXII. haben Ewold 8. 159. v. Leng. XCVII. eine Hypothese, in der ich mich nicht zurechtfinden kann.

### Der Verfasser verschieden vom Jehovisten.

§. 155.

Wäre das Deuteronomium vom Versasser der jehovistischen Bestandtheile der frühern Bücher: so wäre der Pentateuch in der jetzigen Gestalt nicht das Werk einer mehrfachen (§. 157 a.), sondern einer einmaligen Bearbeitung oder Ergänzung, und zwar von der Hand des Deuteronomisten a). Dieser Ansicht ist der Umstand günstig, dass sich noch im Deuteronomium (vor. §) und selbst im B. Jos., dessen jetzige Gestalt dem Verf. des erstern zuzuschreiben ist (§. 168.), Bestandtheile der Urschrist Elohim finden, deren Plan auch die Eroberung mit umfasste. Das Natürlichste ist unstreitig anzunehmen, dass dieselbe Hand, welche diese Urschrift in den ersten BB. 4 Mos. bearbeitete und zum Theil aus einander warf, es auch im 5. B. Mos. und im Jos. gethan habe. Aber wäre der Jehovist mit dem Deuteronomisten eine und dieselbe Person, so sähe man nicht ein, warum er schon im Exodus andre Gesetze aufführte, da der im Deuteronomium eine ganz neue Gesetzgebung außtellen wollte ).

- a) So, wie es scheint, Bleek in Rosenm. Repert. J. 48 ff. (nur dass er von zwei Redactionen spricht;) Stäkelin Stud. u. Krit. 1835. S. 474. Krit. Unteres. über den Pent. S. 94.
  - b) v. Lengerke S. CXV.

#### §. 156 a.

Dazu kommt, dass zwischen dem Deuteronomisten und dem Jehovisten bedeutende Unterschiede statt finden. 1) Die Schreibart hat zwar viel Verwandtschaft mit der jehovistischen, aber auch ihre besondern Eigenthümlichkeiten, nicht nur einzelne Redensarten und Wörter"), sondern auch eine breite Wortfülle, die schwerlich allein aus dem rhetorischen und gesetzgeberischen Zwecke des Buches erklärt werden kann.

- בער הרע רג' (a) אווו, 6. XVII, 7. u. noch 7 Mal, vgl. Richt. XX, 13.; וע השמר לכם השמר לך IV, 9. 23. VIII, 11. XI, 16. XII, 19. 30. (ähnlich jedoch 2 Mos. XXIII, 13. 21.); שמר לעשות V, 1. 29. VI, 3. 12. 25. VIII, 1. XI, 32. XII, 1. XIII, 1. XV, 5. XVII, 19. XIX, 9. XXIV, 8. אאין, 1. 15. 58.; השרק הטרבה 1, 35. 111, 25. 17, 22. VI, 18. VIII, 7. 10. IX, 6. XI, 17.; דבק ביי IV, 4. X, 20. XI, 22. XIII, 5. XXX, 20.; למנים, hingeben, I, 8. 21. II, 31. 33. 36. VII, 2. 23. XXIII, 15. XXXI, 5. vgl. XXVIII, 7. 25.; אָדה, ausstossen, VI, 19. IX, 4.; המצוח דהמשפטים V, 28. VI, 1. 17. 20. VII, 11. VIII, 11. XI, 1. XXVI, 17. XXX, 16.; משלח ידים XII, 7. XV, 10. XXIII, 21. XXVIII, 8. 20.; וו מלשה ידים II, 7. XIV, 29. XVI, 15. XXIV, 19. XXVIII, 12. XXX, 9.; ברד .st. גדל 11, 30. IV, 20. VIII, 18. X, 15. XXIX, 27.; גדל st. כבוד 111, 24. V, 21. IX, 26. XI, 2. XXXII, 3.; □□□□ (inf. abs.) IX, 21. XIII, 15. XVII, 4. XIX, 18. XXVII, 8.; שמתרות צאן VII, 13. XXVIII, 4. 18. 51.; בליעל XIII, 14. XV, 9. (häufig in den BB. Sam. u. Kön.); # הרשה ב acc. IV, 31. XXXI, 6. 8.; # הרשה Hiph. XIII, 6. 11. 14. Niph. IV, 19. XIX, 5. XXX, 17.; # התגרה וו, 5. 9. 19. 25. Weibliche Infinitivformen, nicht bloss הרבה, הראה, sondern anch בבקה XI, 22. XXX, 20. TRED I, 27. IX, 28. Himmel der Himmel, Gott der Götter, vgl. 1 Kön. VIII, 27. 2 Chr. II, 5. Die mit # bezeichneten Wörter scheinen einem spätern Sprachgebrauche anzugehören wie die Formen: אוֹחַלּוּ st. רולה אַ אַרווו, 57., הַיְבֶּק (יַרְבֵּלְ XXVIII, 21. 36., ישָׂהָ (יַרְבֵּלְ fut. Hiph. von TWO XXXII, 18. Anderes schliesst sich an die Schreibart Jeremin's an: זערדל XXVIII, 25. Jer. XV, 4. XXIV, 9. XXIX, 18. XXXIV, 17.; שׁבָּל אווו, הבר סרה של XIII, 6. Jer. XXVIII, 16. XXIX, 32.; אווא דבר סרה של XXXII, 25. Jer. XV, 7. Klagl. I, 20.; שרירות לב XXIX, 18. Jer. III, 17. VII, 24. IX, 13. XI, 8. (Zuviel behauptet über diese Verwandtschaft v. Bohlen Gen. S. CLXVII., dgg. König alttest. Stud. II. 12 ff.) Vgl. m. Diss. de Deut. (Jen. 1805.) Opusc. th. p. 155. Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. S. 32. Hertm. hist. krit. Forsch. S. 660 ff.
- 2) Der Vers. erlaubt sich, nicht nur da, wo er auf die (ihm serner liegenden) elohistischen Berichte über die srühere Geschichte Rücksicht nimmt ), sondern auch da, wo er sich gleichsam aus eigenem Gebiete befinden sollte ), Abweichungen, Zusätze und Widersprüche. Ueberhaupt scheint ihm die mosaische Geschichte serner zu stehen, als sie einem Berichterstatter derselben stehen konnte, indem er sie einer allegorisch-paränetischen Behandlung unterwirst.
- b) 1, 37. III, 26. IV, 21. ist der Mose'n versagte Eintritt in das Land Canaan etwas anders begründet als 4 Mos. XXVII, 12.; X, 1. die Versertigung der Lade in die Zeit von 2 Mos. XXXIV, 1. gesetzt; Vs. 6—9. ein

Widerspruch mit 4 Mos. VIII. in Ansehung der Erwählung des Stammes Levi, und mit 2 Mos. XX, 23. XXXIII, 38. in Ansehung der Lagerstätte Hor (wofür Moser). Daher die Verwerfung des ganzen Abschnittes durch Coppell. u. A. Gezwungene Rechtfertigung durch Hengstenb. Pent. II. 427 ff. Vgl. in Ansehung von Vs. 6. v. Raumer Zug d. Israel. S. 40 f., dgg. Winer RWB. II. 815.

- e) I, 9-19. ist die Einsetzung der Richter theils in eine spätere Zeit als 2 Mos. XVIII. gesetzt (dass dieses Cap. zu früh stehe [Ranke u. A.] ist eine Nothhülfe), theils anders als dort dargestellt, vgl. Vs. 9-14. mit 2 Mos. XVIII, 13-24.; Vs. 12. cin Anklang von 4 Mos. XI, 11. 14.; vgl. Vs. 15. mit 2 Mos. XVIII, 21. 25. — I, 22. abweichend von 4 Mos. XIII, 2.; I, 44. Amoriter st. Amalekiter 4 Mos. XIV, 45.; II, 3-8. unklar und abweichend von 4 Mos. XX, 14-21.; Vs. 29. in Widerspruch damit; Vs. 9. 18. der Befehl wegen Moab findet sich 4 Mos. XXI. nicht; II, 26. Kedemoth kommt 4 Mos. XXI, 21. nicht vor; II, 19. 37. in Ansehung des Grundes abweichend von 4 Mos. XXI, 24.; V, 23 - 27. sehr freie Paraphrase von 2 Mos. XX, 15 f.; IX, 9. Mose's Fasten ist 2 Mos. XXIV. XXXII. nicht erwähnt; IX, 18. unklar und abweichend von 2 Mos. XXXII, 31 ff.; XXV, 17 ff. ziemlich abweichend von 2 Mos. XVII, 8 ff. Was I, 45 f. von der Reue der Israeliten erzählt wird, findet sich 4 Mos. XIV, 45. nicht. Dergleichen Zusätze u. eigenthümliche Angaben wie I, 1 f. leiten Ewald Gesch. I, 1. S. 146 f. v. Leng. CX. aus besondern Quellen ab, die dem Verf. zu Gebote standen (?). Uebrigens durchgängig Horeb I, 6. 19. IV, 10. 15. V, 12. IX, 8. XVIII, 16. XXVIII, 69., während der Jehovist 2 Mos. XIII, 1. XXXIII, 6. zwar Horeb, aber XXXIV, 2. 4. auch Sinai hat. Die Gegenbemerkungen Stähelins 8.72 ff. v. Leng.'s CXI f. gehen darauf aus die Uebereinstimmung in der Sache, nicht aber die Selbigkeit des Verfs., seiner Ansicht und Darstellungsweise zu erweisen; und nur auf letztere kommt es hier an.
- d) IV, 12. 15. 32 ff. 36. vgl. 2 Mos. XIX, 18 f. (übrigens ist das "Feuer" auch Vs. 11. V, 4. 22. IX, 15. mehr herausgehoben); VIII, 3. 4. vergl. 2 Mos. XVI, 35.; VII, 6—8.; XVIII, 16—18., vergl. 2 Mos. XX, 15 f. Aehnlich B. d. Weish. XII, 19 ff. XVI—XIX. Vgl. Ewald a. a. O. S. 149 f.

### §. 156 b.

- 3) Eigenthümlich ist diesem Buche, dass Gott nicht durch Mose, sondern dieser unmittelbar selbst zum Volke redet, und dass mit Uebergehung des Engels Jehova's a), Alles auf Gott unmittelbar zurückgeführt wird. Auch geht der Deuteronomist so weit, dem Mose die Aufzeichnung seines ganzen Buches zuzuschreiben, während der Jehovist nur von einzelnen Aufzeichnungen redet.
- a) Von ihm schweigen die mit 2 Mos. XXIII, 20 ff. verwandten Stellen I, 30. VII, 20 ff. XI, 13 ff.
  - b) Ewald S. 151. 156. v. Leng. S. CXIV.
- 4) Die in diesem Buche enthaltene Gesetzgebung hat zwar mit der jehovistischen Verwandschast (§. 152.), ist aber nicht nur dem

gewählten historischen Zeitpuncte °), sondern auch dem spätern Charakter nach d) eine neue.

- e) Das 4. B. Mos. umfasst ansdrücklich (XXXVI, 13.) die ganze letzte mossische Gesetzgebung aus dem Aufenthalte in den Ebenen Moabs, führt auch Mose's Geschichte bis zum letzten Puncte (XXVII, 12—23.), so dass wenigstens der Elohist von keinem weiteren Vorgange als dem Tode Mose's (3 Mos. XXXIV.) wusste; das 5. B. Mos. lässt uns auch auf demselben Puncte, 1, 1—5. (undeutlich) IV, 46.: mithin sind die von ihm gelieferten Reden Mose's der mos. Geschichte hinterher aufgedrungen.
- d) Sie bezieht sich auf spätere Verhältnisse: 1) auf den Tempel zu Jerumlem, XII. XVI, 1-7. vgl. m. Beitr. 1. 226 ff. Archäol. §. 268. (nach Stabella auf das bald da bald dort aufgeschlagene Zelt); 2) auf die Lage der Leviten, in welcher sie (ohne die ihnen 4 Mos. XXXV. zugewiesenen Städte) ia den Städten der Israeliten wohnten, und (ohne den ihnen 4 Mos. XVIII, Wiff. zugetheilten Zehenten) auf einen Antheil an Zehent-Mahlzeiten angewiesen waren, XII, 12. 18 f. XIV, 22 - 29. XVI, 11. 14. XXVI, 12. (XVIII, 1—8. entspricht 4 Mos. XVIII, 8—13.), während jedoch die Priester in richterlichem Ansehen stehen, XVII, 8 — 13. 18. XIX, 17. XXI, 5. XXXI, 9.; 3) auf das König- und Prophetenthum, XVII, 14-20. (wahrscheinlich auf Salomo) XIII, 1-5. XVIII, 9-22. (bemerke auch die vom gestiegenen Ansehen des Stammes Levi zeugende Benennung בהלום הלוים XVII, 9. 18. XVIII, 1. XXIV, 8. XXVII, 9., vergl. Ezech. XLIII, 19. XLIV. 15., oder ל' בני ל' XXI, 10.); 4) auf eine spätere Rechts- und Kriegsverfassung XVI, 18 — 20. XVII, 8 — 13. XIX, 17. XXI, 2 — 6. 19. XXII, 18. XXV, 8—XX. (Die Ansicht von Vatke bibl. Theol. I. George die altern jud. Feste, von Bohlen Genes., dass das Deut. die ältere Gesetzgebung enthalte, ist schon durch die bisherigen sprachlich - kritischen Ergebmisse widerlegt. Vgl. theol. Stud. u. Kr. 1837. IV, 953 ff.) Uebrigens bemerke noch als Verschiedenheiten: die eigentliche Auffassung des 2, Mos. XIII, 9. tropisch gesagten VI, 8. XI, 18. (Win. RWB. II. 309.); das Verbot des Sonnen - und Mond - Dienstes IV, 19. XVII, 3.; die Strase der Steinigung XIII, 11. XVII, 5. XXII, 21. 24. XXI, 21. (כגם), welche in dem jehovistischen Stücke 2 Mos. XXI — XXIII. nur von Thieren (XXI, 28. 32.), and von Menschen nur in dem elohistischen 3 Mos. XX, 2. 27., sonst nochin den zweiselhasten Stücken 3 Mos. XXIV, 16. 23. 4 Mos. XV, 35. vorkommt; die Ausdehnung des Wucherverbotes XXIII, 20. gegen 2 Mos. XXII, 24 f.; die Benennung Laubhüttensest XVI, 16.; das Motiv der Sabbatlisseier **V**, 15.

### Zusammensetzung des Pentateuchs als Ganzen.

§. 157 a.

Die Hypothese, dass der Pentateuch aus einzelnen Stücken von zweiselhastem ursprünglichen Zusammenhange zusammengestellt worden ), ist nunmehr mit Recht ausgegeben, da wir geseben haben, dass die Urschrist Elohim ein Ganzes gebildet hat, und

der Jehovist sast durchweg denselben schristsellerischen Charakter bewahrt. An jener Hypothese ist nur so viel wahr, dass der Elobist einige ältere Stücke in sein Werk aufgenommen zu haben scheint b), und auch unter den jehovistischen Bestandtheilen manche älter seyn mögen °). Wegen des einheitlichen Charakters der jehovistischen Bestandtheile bei dem Mangel eines sie verbindenden Planes ist es auch nicht wahrscheinlich, dass sie ehedem eine Schrist für sich gebildet, welche der Sammler mit der Urschrift E. zusammengearbeitet hätte d). Das Wahrscheinlichste vielmehr ist, dass der Jehovist durch Bearbeitung und Vermehrung jener Urschrist den vier ersten Büchern ihre heutige Gestalt gegeben hat, nur dass nach seiner Redaction die elohistischen Bestandtheile des 5. B. Mos. (§. 154. Not. b.) und vielleicht 5 Mos. XXXI, 14-22. (§. 156. Not. e.) das 4. B. schlossen. Späterhin schob dann der Deuteronomist seine mosaischen Ermahnungsreden, die neue Gesetzgebung und die Verpslichtung auf das Gesetz ein, und setzte die Schlusstheile des 4. B. ans Ende ...).

- a) Vater Comment. üb. d. Pent. III. Thl. Abhandl. üb. Moses u. d. Verff. d. Pent. 2. 3. Absch. 8. 421 ff. Bertholdt Einl. III. 768 ff.
- b) Nämlich 1 Mos. XXXVI. XLIX., 3 Mos. VIII—XX. und vielleicht weiter, 4 Mos. XXXIII. (nach Vs. 2. von Mose geschrieben).
- c) 1 Mos. II III. (Bleek) XIV. (Tuch, Ewald n. A.), vielleicht auch XV., 2 Mos. XV. (v. Leng.) u. vielleicht noch mehrere. Wenigstens muss der Jehovist aus der Ueberlieferung geschöpft haben. Vgl. §. 162 b. Not. b.
  - d) Stähelin Genes. S. 105. Ewald Stud. u. Kr. 1831. S. 602.
- e) v. Lengerke S. XCVI ff. Von der Genesis haben dieselbe Vorstellung w. Bohlen S. CXC. Tuch LXXVII ff. Bleek Programm 1836. p. 6. J. Killisch Vers. e. Kr. d. 1. B. Mos. Berl. 1841. (vorzüglich gegen Hengstenberg). Die jetzige Ansicht Ewalds von der Composition des Pentateuchs ist nach Gesch. d. Volks Isr. I, 1. 75 ff. folgende. Das älteste Geschichtswerk ist das Bundesbuch, dessen Bestandtheile sich vom 1. B. Mos. bis ins B. d. Richt. zerstreut finden, nämlich verändert und unzusammenhängend 1 Mos. XI, 29 f. XV, 2. XX. XXI, 6-32. XXVI, 13-33. XXIX—XXXIII, 17. XXXVII. XL ff.; mehr zusammenhängend XXXV, 1-4. 6-8. 16-22. XLVIII, 7. 22. XLIX, 1-28. 2 Mos. IV, 18. 24-26. XIII, 17-19.; Manches in XIV.; XV. fast durchaus; XVIII. XIX, 3-XXIV, 11. (in XIX. Manches erweitert). 4 Mos. XI, 4 - 9. XII, 1. 3. XX, 14 - 21. XXI, 1 - 9. 12 - 35. XXXII, 33 — 42. Die zweite Quelle ist das Buch der Ursprünge (aus der Zeit nach Salomo), welches ungefähr unserer Urschrist Elohim entspricht, indem die gesetzlichen Stücke 2 Mos. XXV - XXXI. XXXV - XL., fast der ganze Leviticus, 4 Mos. I - X. XV. XIX. XXVIII - XXX., und von geschichtlichen 1 Mos. I. XVII. 2 Mos. VI, 2 ff. dazu gerechnet werden. Einem dritten Erzähler werden die Stücke 1 Mos. XX. XXVIII, 10 - 22. XXIX - XXXI. 2 Mes.

II, 1—22. XXXIV, 80—35. 4 Mos. XI. XII, 6—8. zugeschrieben, auch die Aussalume des alten Stücks 1 Mos. XIV. Vom vierten Erzähler (ans dem 8. Jahrh.) rührt der ganze jetzige Pentateuch u. das B. Jos. her, mit Ausnahme der spätern Zugaben. Er behandelte die Urgeschichte noch mehr als der vorige Erzähler prophetisch, wie die 8t. 1 Mos. IX, 27. XII, 1—3. XV. XVIII, 18t. XXII, 16—18. XXVI, 4f. XXVIII, 14. 4 Mos. XXII—XXIV. zeigen. Ihm gehören ferner die Stücke 1 Mos. II, 4—IV. VI, 1—4. XVI, 7—14. XIX, 31—38. XXIV. XXVII, 27— XXIX, 39. 2 Mos. XXXII—XXXIV. Aus dem Ende des 8. oder dem Anfange des 7. Jahrh. ist 3 Mos. XXVI, 3—45. Der fünfts Verfasser ist der Denteronomist, welcher in der 2. Hälfte der Regierung Manasse's in Aegypten schrieb, und dem Pentateuche wie dem B. Jos. die heutige Gestalt gab, nur dass noch nach der Reformation Josias das Stück 5 Mos. XXXIII. eingeschaltet wurde.

# Entstehungszeit der Bestandtheile und des Ganzen des Pentateuchs.

#### §. 157b.

Man hat die Absassung des Pentateuchs durch Mose aus den Archaismen und andern Eigenthümlichkeiten der Sprache beweisen wollen. Aber daraus lässt sich nur ein beziehungsmässiges früheres Alter der Bestandtheile beweisen; und da das B. Jos. trotz seiner Verwandtschaft mit dem Deuteronomium gewisse Archaismen nicht mit ihm theilt: so muss man annehmen, dass durch den oder die Bearbeiter eine gewisse Gleichsörmigkeit der Sprache beobacktet und hergestellt worden ist.

a) Jahn in Beng. Arch. II. 578 ff. III. 168 ff. Pritssche Prüfung etc. S. 104 ff. Die Aechth. d. Pent. aus d. Spr. Thol. Anz. 1833. No. 44 f. Hävern. I, 1. 183 ff. Jaka hat ohne Prüfung und Sichtung Alles zusammengerafft, auch exal leyoueva, welche wenig oder nichts beweisen (vgl. Pustkuchen hist. krit. Untersuch. 8. 21 ff.), zumal wenn die bezeichnete Sache sonst nicht vorkommt wie Fine, Kunstwörter, Wörter, die sonst auch vorkommen, aber nicht oft, wie אָרַשָּׁ, das Lieblingswort der Urkunde Elohim; auch nimmt er willkürlich an, dass, wenn ein mosaisches Wort in einem spätern Buche vorkommt, es aus Vorliebe für den Archaismus gebraucht worden, z. B. אַררוּלוּ 5 Mos. XXXII, 15. XXXIII, 5. 26. Jes. XLIV, 3.; endlich sieht er das B. Hieb als mosaisch an. Vgl. Hartm. a. O. S. 651 ff. Das wenige Probehaltige ist vorzüglich folgendes: אזה, auch als Fem. (wofür nur 11 Mal אובר ; (בור אובר היישוו); anch als Fem. (wofur nur 5 Mos. XXII, 19. לַלַרָה), wie aber auch vielleicht Reth II, 21.; הַלְּנֶה 1 Mos. XXIV, 65. XXXVII, 19.; אָלָה הּג, הַאָּל הָאָל, ראָלָהוֹ (vgl. aber 1 Chr. X, 8. Esr. V, 15.); das Suff. ה 1 Mos. XLIX, 11. 2 Mos. XXII, 4. 26. n. ö. (später in der Poesie und in BB. d. Kön. Ezech.). יניר אם st. אָדָן; pmu st. pmu (vgl. aber Richt. XVI, 26. Ez. XXIII, 82.); אָרָד, sonst nirgends; לָאָלָה אָל־ עַנְּיִרן (nur 2 Chr. XXXIV, 28. 2 Kön.

XXII, 20. etwas verändert) statt des gewöhnlichen אַבוֹתֵין (auch אלה ערודה , בשב , מין , מופת , מינים , רגלים Seltnere . אלה ערודה , בשב אופת אופת אלה של אובים אלה של אובים א Formen: אָרַן 1 Mos. XXX, 30. (Jos. XXII, 9.); אָרַן 1 Mos. XXXVIII, 9. 4 Mos. XX, 21.; דורן 1 Mos. VI, 3.; דיערן 6 Mos. VIII, 3. 16.

b) Nach Ewald Gesch. I. 165 f. war durch feststehenden und Jahrhunderte lang geltenden Gebrauch für die Urgeschichten eine ganz andere Darstellung

und Sprachfarbe gesetzlich geworden, als für die spätern Geschichten.

Den wirklichen oder angeblichen ägyptischen Wörtern wie עברה, אַבּרָהְ u. a., deren Gebrauch auch später erklärlich ist, steben, für ein späteres Zeitalter als das mosaische zeugeud, gegenüber die Chaldaismen, deren Bekanntschaft in Aegypten und in der arabischen Wüste kaum denkbar ist c).

c) S. das Verzeichniss bei Hirzel de Chaldaismi biblici orig. et auctor. crit. Lips. 1830. 4. p. 5 sqq. Beispiele: אָרָזְדְדָשָׁ 1 Mos. XXXI, 47. (jedoch absichtlich gewählt), הַרָה XXVII, 29., בּשָׁבָּר XLI, 51. (absichtlich), אָה XXVII, אַנָּר XLVII, 23., השפרטה 2 Mos. VIII, 22. (26.) 3 Mos. XXV, 20., בשפרטה 2 Mos. XVIII, 26., הַּמָלוּה 3 Mos. XXV, 21., הַרָּצָה XXVI, 34., הַמָּלה 4 Mos. XVII, 28., st. בחל XXX, 3. Der von Movers (Bonner Zeitschr. f. Philos. u. kath. Theol. XVI. 157) aufgestellte Canon: "Aramaismen in einem Buche sind entweder Beweis einer sehr frühen oder sehr späten Abfassung" ist bloss von Richt. V. abstrahirt, womit es eine eigene Bewandtniss hat (§. 175 a.).

## Abfassungszeit der Urschrift Elohim.

§. 158.

Kein Zweisel kann seyn, dass diese Schrist nach Mose's (5 Mos. XXXIV, 5 ff.) und Josua's (§. 168.) Tode, nach Vertreibung der Cananiter (3 Mos. XVIII, 28.), nach Hebraisirung des Landes (1 Mos. XL, 15.) und seiner Städte (XXIII, 2. Hebron, XXXV, 15. Bethel, 5 Mos. XXXIV, 1. Dan), ja zur Zeit der Könige (1 Mos. XVII, 6. 16. XXXV, 11. XXXVI, 31.) verfasst worden ist. Eine frühere Abfassung im Zeitalter der Richter, wo der Stamm Levi verachtet (1 Mos. XLIX, 8. vgl. Richt. XVII. XVIII.), und Silo gottesdienstlicher Mittelpunct war (ib. Vs. 10. ?) ist nur für dieses einzelne Stück zuzugeben. Die Cap. XXXVI. vorausgesetzte Unabhängigkeit Edoms nöthigt allenfalls die Abfassung dieses Stückes, aber nicht der ganzen Schrist vor David zu setzen. Dass Cap. XLVIII. die beiden Stämme Ephraim und Manasse wie XLIX. Joseph ausgezeichnet werden, davon lag der Grund in der Geschichte, nicht in den politischen Zeitverhältnissen des Elohisten; denn XLIX, 8. wird auch Juda ausgezeichnet, und noch 5 Mos. XXXIII, 13. wird Joseph verherrlicht. In der Erwähnung Bethels, eines späterhin wegen Götzendienstes verrusenen heil. Ortes, als durch die patriarchalische Geschichte geheiligt, liegt kein sicherer Grund die Absassung vor Jerobeam I. zu setzen, da der Vers. hierin der alten Ueberlieserung solgen konnte. Dagegen lässt die Drohung der Zerstreuung des Volkes 5 Mos. XXVI, 3—45. nur auf die spätere Absassung dieses Stückes schliessen (§. 152. Not. a.) •).

a) Ewald, v. Lengerke setzen die Abfassung in Salomo's, Bleek Progr. p. 15., Isch S. XCI ff. in Sauls, Killisch in Davids, Stähelin Pent. S. 97 f. (anders Genes. S. 109.) in die erste Richterzeit, hauptsächlich wegen der Nichterwähnung der Philister Jos. XV, 45 ff., welche nach ihm und Ewald erst nach der Eroberung des Landes durch die Israeliten eingewandert seyn sollen. Aber der Elohist kennt wenigstens Philister zu Gerar 1 Mos. XX f. Uebrigens stehen die Stellen 1 Mos. XVII, 6. 16. XXXV, 11. XXXVI, 31. dieser Ansicht sehr im Wege.

# B. Absasungszeit der jehovistischen Bestandtheile.

§. 159.

Da diese von einem Ergänzer der Urschrift herrühren, so ist der Beweis ihrer Abfassung nach Mose's Tode, nach Vertreibung der Canaaniter (1 Mos. XII, 6. XIII, 7.), nach der Zeit der Richter (4 Mos. XXXII, 41. gehört dahin nach Richt. X, 4:) .), zur Zeit der Könige überflüssig (vor. §.). Der Ergänzer schrieh zu seiner Zeit, wo man sich an den Jehova-Cultus schon so sehr gewöhnt hatte, dass man sich die Urzeit nicht mehr ohne denselben denken konnte (§. 150. z. E.), wie er denn auch das Heiligthum Haus Gottes nennt 2 Mos. XXIII, 19. vgl. XV, 13. Jedoch war zu seiner Zeit die Centralisation des Cultus noch nicht gelungen, daher er die heiligen Orte Sichem, Bethel, Hebron, Beerseba durch die Geschichte Abrahams verherrlicht 1 Mos. XII, 7 f. XIII, 18. XXI, 33. Er schrieb zur Zeit einer schon weitgedichenen Entwickelung des Prophetenthums ), da er es liebt Weissagungen auf spätere Begebenheiten anzuführen. Diese können als Zeitbestimmungs - Merkmale dienen. 4 Mos. XXIV, 7. weist unstreitig auf Sauls Sieg über die Amalekiter (1 Sam. XV, 2 f.); ib. Vs. 17 — 19. 1 Mos. XXV, 23. XXVII, 29. auf Davids Siege über die Edomiter und Moabiter e), wie 1 Mos. XV, 18. 2 Mos. XXIII, 31. auf die Erweiterung der Reichsgrenzen bis zum Euphrat durch diesen König; der Selbstbefreiungsversuch der Edomiter 1 Mos. XXVII, 40. wird am natürlichsten auf das Factum in Jorams Zeit 2 Kön. VIII, 20. bezogen. d).

- a) Vgl. jedoch Studer z. d. St., welcher dem Verf. des B. d. Richt. einen chronologischen Irrthum beimisst.
- b) 4 Mos. XII, 6 8. seugt von einer umfassenden Reslexion über die verschiedenen Offenbarungsweisen; nach v. Lengerke steht der Jehovist in dieser Hinsicht auf Einer Stufe mit Jeremia, Cap. XXIII, 25 ff.
- c) Die Beziehung der erstern Stelle auf Saul (Bleek u. A.) kann schwerlich genügen.
- d) v. Lengerke I. S. 591 ff. Die Beziehung auf 1 Kön. XI, 15. reicht nicht aus.

Streitig ist die Beziehung auf Assyrien 4 Mos. XXIV, 20 ff.; doch scheint sie in die Zeit herabzuführen, wo dessen Vorherrschaft zwar noch nicht dem Volke Israel, aber den benachbarten südlichen Völkern Gefahr drohete. Die Abfassung indess in die Zeit Hiskia's, und zwar dessen Reform herabzusetzen) gehtschwerlich an, theils wegen der für den damals zerstörten Götzen der ehernen Schlange ehrenvollen Erzählung 4 Mos. XXI, 4—9., theils wegen der Spuren von Bekanntschaft mit jehovistischen Erzählungen bei ältern Propheten (§. 162 b. vgl. jedoch Not. b.). Die Annahme hingegen, dass der Ergänzer schon in Sauls Zeit geschrieben habe.), ist von allzuvielen Schwierigkeiten gedrückt, als dass sie haltbar seyn könnte.

- e) Die räthselhafte Weissagung Vs. 24., die 1 Makk. I, 1. auf Alexander gedeutet wird, und deren Erfüllung nicht geschichtlich nachweisbar ist, beziehen Hilzig Begr. d. Krit. S. 54 ff. v. Bohlen S. CXXXV. auf das Ereigniss in Sanheribs Zeit bei Euseb. chron. arm. I. 43. 53., Ewald S. 133 auf das was Joseph. Antt. IX, 14, 2. aus Salmanassars Zeit berichtet. S. dgg. Tuch XCVIII. v. Leng. S. 597. Dieser wie Bertholdt III. 793. Bleek Rep. 1. 40. halten den Vers für interpolirt.
- f) v. Lengerke Cl ss., welcher die Weissagung 1 Mos. IX, 25 ff. erst für diese Zeit erklärlich findet.
  - g) Stahelin Pent. S. 120 ff.

Assyrien kommt schon 1 Mos. II, 14. X, 8—19. XXV, 18. vor, und zwar in seiner Ausdehnung westlich über den Tigris. Desswegen werden Capp. I—XI. in die assyrische Periode gesetzt von Pustkuchen hist. krit. Unterst. S. 88. Urgesch. d. Menschh. 1. Th. 1821. Hartmann hist. krit. Forschungen S. 782 v. Bohlen, dgg. Tuch XCVI ff.

# C. Abfassungszeit des Deuteronomium.

§. 160.

Wenn die Capp. XXXI -- XXXIV., besonders wegen XXXI,

24 - 26. XXXIII, 1. XXXIV., Mose nicht zum Verfasser haben können"); wenn wir durch die Anachronismen II, 12. III, 14. XIX, 14. XXXIV, 1., und die ganze Art, wie I -- III. die mosaische Geschichte behandelt ist, in die nachmosaische Zeit und durch die Beziehung auf Jerusalem und dessen Tempel in die Zeit des Jehovisten versetzt werden: so führen die Rückbeziehungen auf die früheren Bücher und die Nachahmung von 3 Mos. XXVI. in Cap. XXVIII. in eine bedeutend spätere Zeit, als in welcher jene entstanden sind, die Verberrlichung Levi's XXXIII, 8 -- 11. in die Zeit des priesterlichen Glanzes, die Uebergehung des St. Simeon Cap. XXXIII. in die Zeit, wo dieser Stamm sich mit Juda vermischt hatte (vgl. 1 Sam. XXVII, 6. 1 Kön. XII, 21. 23.), die Königs-, Propheten- und Leviten-Gesetze so wie die über die Einheit des Gottesdienstes (§. 156b. Not. d.) in die nachsalomonische, und zwar in die Zeit des Josia, wo die Einheit des Gottesdienstes erst durchgesetzt wurde ). Die Stellen IV, 27. XXVIII, 25. 36. 49. 64. XXIX, 27 f. XXXII, 5 - 33. sind in den unglücklichsten Zeiten des Staates, in der assyrischen Periode und mit Rücksicht auf das Exil der zehen Stämme geschrieben c).

- a) M. Kritik S. 393. Bleek in theol. St. u. Kr. 1831. III. 514 ff. Eichh.'s Zweifel gegen diese Capp. Vgl. alte Ausg. II. 406. n. A. III. §. 434. Vgl. Rosens. schol. in Deut. p. 461.
- b) Meine Beitr. I. 285 ff. Archäol. 6. 223. 227. v. Leng. CXXI ff. der nur etwas in Bestimmung des Zeitpunctes abweicht. Ewald setzt die Abfassung etwas früher (§. 157 a. Not. e.).
- c) Bleek Rep. I. 21 ff. Nach Gesen. de Pent. Sam. p. 7., Hoffmann Comment. in Mos. benedict., Analekten IV. S. 6. zielt XXXIII, 7. auf das Exil Juda's: dgg. Bleek 8. 25. Ewald S. 161. v. Leng. CXIX.

## Geschichtliche Spuren vom Vorhandenseyn des Pentateuchs.

§. 161.

Um sich bei Aufsuchung derselben nicht durch Unkritik zu täuschen"), muss man in den Geschichtsbüchern die Anspielungen oder auch Anführungen von Seiten der Verfasser und selbst der redenden Personen, deren Worte nicht ohne Beimischung der erstern sind b), unterscheiden von den in der Geschichte selbst vorkommenden thatsächlichen Spuren. Sodann muss wohl darauf geachtet werden, ob die in den Geschichtsbüchern und andern schriftlichen Denkmälern vorkommenden Anspielungen oder Anfüh-

rungen sich auf die Urschrift oder die Ergänzung derselben oder das Deuterenomium beziehen. Endlich müssen diejenigen Bücher und schriftlichen Denkmäler, deren Glaubwürdigkeit oder Abfassungszeit streitig ist, ausser der Beweisführung gelassen werden <sup>e</sup>).

- a) 8. Jahn Einl. II. §. 5. 8. 26 ff. (vgl. Vater III. 8. 574 ff.) Hartsn. hist. kr. Forsch. 8. 252 ff. Hengstenb. Pent, I. 48 ff. II. 1 ff. Hävern. I, 2. 8. 554 ff.
- b) So z. B. 1 Kön. II, 3. Richt. XI, 17 ff. vgl. 4 Mos. XX, 14 ff. XXI, 21 ff.
- c) So die Berichte der Chronik und die Anspielungen oder Anführungen in den Pss., z. B. Ps. LXXVIII, 13 ff. (vgl. dgg. Vs. 3. 5. 19 f. 49.); Ps. LXXXVI, 15. vgl. 2 Mos. XXXIV, 6.; Ps. CV, 8 ff. CVI, 7 ff., bes. Vs. 28 ff. vgl. 4 Mos. XXV, 3.; Ps. CVIII, 14. vgl. 2 Mos. XV, 2.; Ps. CX, 4. vgl. 1 Mos. XIV, 18.; Ps. XL, 8.

## A. Thatsächliche Spuren.

#### §. 162 a.

Das Jos. XXIV, 26. erwähnte Gesetzbuch Gottes soll allerdings der heutige Pentateuch seyn, als dessen Zugabe der Versienes Buch betrachtet; die Behauptung aber, dass es von Josua selbst geschrieben sei, hat dieselbe Gültigkeit, wie die, dass Mose der Versasser des Deuteronomiums sei (§.162 d. 168.). Vergebens erwartet man bei 1 Sam. XV, 2 s. (vgl. 2 Mos. XVII, 14.), 1 Sam. X, 25. (vgl. 5 Mos. XVII, 14 ff.), 1 Kön. VIII, 9. (vgl. 5 Mos. XXXI, 26) eine thatsächliche Beziehung, wie sich eine solche wahrscheinlich (jedoch nicht nothwendig auf den ganzen gegenwärtigen Pentateuch) 2 Kön. XI, 12. bei der Krönung des Joas (c. 880 v. Chr.) findet. Die 2 Kön. XXII. erzählte Findung des Gesetzbuchs im Tempel unter Josia (c. 624 v. Chr.) ist die erste sich ere Spur des Vorhandenseyns unseres heutigen Pentateuchs\*).

a) M. Beitr. I. 168 fl. Bleek in Rosenm. Rep. I. 58 ff. v. Lengerke CXXV ff. Vgl. Movers in Zschr. f. Phil. u. kathol. Theol. XII. 83 ff. 1 Kön. XXII, 16. u. 2 Chr. XXXIV, 24. sowie die Reform deuten auf das Deuteronomium, das jedoch die früheren BB. voraussetzt, die bis dahin nicht zur öffentlichen Anerkennung gelangt zu seyn scheinen. (Gegen diese Ansicht Bertheau z. Gesch. d. Israel. S. 375.) — Nach dem Exile finden sich häufige Spuren, Esr. III, 2. VI, 18. VII, 6. 12. (Esra ein Schriftgelehrter) Vs. 10. IX, 1 ff. Neh. I, 7 ff. vgl. Vs. 9. mit 5 Mos. XXX, 4. XII, 11. Neh. VIII, 1 ff. IX, 2 ff. XIII, 1. (jedoch sind diess spätere Berichte).

## B. Spuren bei Schriftstellern.

§. 162 b.

Ob A mos (790 v. Chr.) IV, 11. an die (elobistische?) Stelle 1 Mos. XIX, 29. und die damit verbundene jehovistische Erzählung von Sodom und Gomorra, und II, 9. an 4 Mos. XIII, 32 ff. anspiele, kann allerdings bestritten werden a). Dass hingegen Hosea (785 v. Chr.) nach XII, 4. 5. 13. die jehovistischen Erzählungen 1 Mos. XXV, 26. XXXII, 24 ff. XXXV, 9 ff. XXVII, 43. XXIX, 18 ff. kannte, ist um so wahrscheinlicher, als sie von der clohistischen Ueberlieferung abweichen b). Eben so wahrscheinlich ist es, dass Micha (725 v. Chr.) VI, 5. auf die von XXXI, 8. 16. abweichende jehovistische Erzählung von Bileam 4 Mos. XXII, 2 ff. anspielt, wogegen V, 5. von 1 Mos. X, 9. unabhängig seyn kann. Ebenso kann Jesaia (seit 759 v. Chr.) I, 9. III, 9. IV, 1. X, 26. XI, 11. 15 f. sich auf die Ueberlieserung, unabhängig von 1 Mos. XIX. 2 Mos. XL, 34. XIV. beziehen '); XII, 2. aber ist eine Reminiscenz aus 5 Mos. XV. Bei Jeremia (630 v. Chr.) und Ezechiel (594 v. Chr.) ist die Bekanntschast mit unserm heutigen Pentateuche ziemlich deutlich: vgl. Jer. IV, 23. mit 1 Mos. I, 2.; V, 19. mit 1 Mos. XV, 13.; XXXII, 18. mit 2 Mos. XX, 5 f.; XI, 1—8. bes. Vs. 4. mit 5 Mos. IV, 20. (Vs. 8. bezieht sich auf 5 Mos. XXVIII.); XXIII, 17., vgl. 5 Mos. XXIX, 17 f.; XXXIV, 14. mit 2 Mos. XXI, 2.5 Mos. XV, 12.; XLVIII, 45 f. mit 4 Mos. XXI, 28 f. d); Ezech. XX, 5. mit 2 Mos. VI, 3 f.; 11. mit 3 Mos. XVIII, 5.; XXII, 26. mit 3 Mos. X, 10 f.; XLIV, 20 ff. mit 3 Mos. XXI, 2 ff.; Vs. 28. mit 4 Mos. XVIII, 20.; XX, 6. 15. mit 2 Mos. III, 8. u. a. St.; XVIII, 7. mit 5 Mos. XXIV, 11 ff. e). Die letzten Versf. der BB. d. Richt. und Sam. kennen den Pentateuch und schreiben im Geiste des 5. B., führen ihn aber nicht ausdrücklich an (§. 174. 179 f.). Bei dem zur Zeit des Exils lebenden Sammler der BB. d. Kön. finden sich Hinweisungen auf das Gesetz: 2 Kön. XVII, 37. XIV, 6. (vgl. 5 Mos. XXIV, 16.) 1 Kön. II, 3. (vgl. §. 184.), Anspielungen und Aehnlichkeiten: 1. B. VIII, 10 f., vgl. 2 Mos. XL, 34 f., Vs. 51., vgl. 5 Mos. IV, 20.; IX, 3. XI, 36. XIV, 21. 2. B. XXI, 4. 7., vgl. 5 Mos. XII, 5.; 1. B. IX, 7 f., vgl. 5 Mos. XXVIII, 37. XXIX,

- 24.; XII, 28., vgl. 2 Mos. XXXII, 4. 8., XXII, 17., vgl. 4 Mos. XXVII, 17.<sup>f</sup>).
- a) S. gegen Tuch Genes. S. LXXXIX. v. Lengerke CV. In der erstern Stelle kommt die Anspielung eigentlich auf das W. 727 hinaus, 72272 kommt 1 Mos. nicht vor, wogg. die Formel des Am. Jer. L, 40. Jes. XIII, 19. wiederholt wird und sprüchwörtlich gewesen zu seyn scheint. Die zweite Stelle hat mit der im 4. B. Mos. nur eine entfernte Aehnlichkeit.
- b) Tuch XC. Dagegen bringt v. Leng. CV. 316. nichts Bedeutendes vor. Dass Hos. XII, 5. den Engel statt Gottes setzt, ist kein Merkmal der Unabhäugigkeit. Dagegen beweist allerdings Hos. XI, 8. für die Bekanntschaft mit 1 Mos. XI. XIV, 2 f. Hos. IX, 10. mit 4 Mos. XXV, 3. sehr unsicher. Ueberhaupt bleibt es ungewiss, ob dergleichen Beziehungen unmittelbar auf unsern Pentateuch oder auf die Quelle gehen, welche dessen Verfasser benutzt haben (§. 157 a. Not. c.). Freilich Tuch Gen. S. LXXXVIII. weist diess geradezu ab.
- c) Am meisten hat die Beziehung von III, 9. auf 1 Mos. XIX, 5. Wahrscheinlichkeit. XXI, 5. braucht das W. MDD nicht aus 2 Mos. XII, 13. entlehnt zu seyn.
- d) Mehr, aber zu sichtendes bei Kueper Jerem. librr. s. interpr. atque vindex. (1837.) p. 1 51.
- e) Die Beziehungen auf das Deuteronomium sind bei Ezechiel seltener, und die meisten der von v. Lengerke CXXXIII. angeführten halten die Probe nicht aus.
- f) Vgl. Herz Sind in d. BB. d. Kön. Spuren d. Pent. u. d. mos. Gesch. zu finden etc. Alt. 1822.

# Geschichtlicher Gang der Beobachtung der mosaischen Gesetzgebung.

§. 162 c.

Die Beobachtung oder Nichtbeobachtung einzelner Gesetze, das Hervortreten oder Nichthervortreten einzelner gesetzlicher Einrichtungen in gewissen Zeitpuncten, kann nichts beweisen für oder gegen das Vorhandenseyn eines geschriebenen Gesetzbuches ); wohl aber werden dadurch, dass sich ein verhältnissmässiger Gang der Gesetzbeobachtung in der Geschichte nachweisen lässt, die innern Gründe für die Abfassungszeit der verschiedenen gesetzlichen Bestandtheile des Pentateuchs bestätigt. So zeigt sich darin, dass zu Davids und Salomo's Zeit der Jehova - Dienst Bestand und Ausbildung gewinnt, eine Wirkung der Urschrift Elohim, und in der durch Josia's Reformation abgeschaften, bis dahin bestandenen Freiheit Jehova an verschiedenen heil. Orten zu verehren ) eine Wirkung des erst um diese Zeit verfassten Deuteronomium.

a) Vgl. Olmar Fragmente etc. in Henke's Magaz. II. 447.; dgg. Eckerm. theol. Beitr. V. 58 ff.

b) Vgl. m. Beitr. I. 226 ff. Archäol. §. 222. Bleek in Stud. u. Kr. 1831. S. 501 ff. Tuch Gen. S. XCI f. XCV. G. A. Hauff Offenbarungsglaube u. Kritik etc. 8. 95 ff.

# Quellen, welche die Verfasser des Pentateuchs benutzt haben.

§. 162 d.

Die ältesten Quellen haben unstreitig dem Elohisten zu Gebote gestanden; er berust sich aber ausser etwa 4 Mos. XXXIII, 2. auf keine ausdrücklich; und die fast durchgehende Gleichförmigkeit seiner Schreibart beweist, dass, wenn ihm solche vorgelegen haben, er sie gewöhnlich bearbeitet hat (vgl. §. 149. 157 a.). Uebrigens mag er aus der Ueberlieserung, die aber seit Mose ungefähr 400 J. und seit Abraham ungef. 1000 J. durchlaufen hatte, und aus dem, was von mosaischen Einrichtungen zu seiner Zeit bestand, geschöpst haben. Der Jehovist weist auf mosaische Urkunden hin 2 Mos. XVII, 14. XXIV, 4. 7. XXXIV, 27. 4 Mos. XXXIII, 2. (?); aber das gesetzliche Stück 2 Mos. XXI - XXIII., welches er wahrscheinlich als mosaisch bezeichnen will, ist ihm selbst zuzuschreiben. Ausser 4 Mos. XXI. (vgl. §. 147 a.) bemerkt man sonst keine ausdrückliche Spur von alten Quellen, obschon er ältere Stücke eingeschaltet hat (§. 157 a. Not. c.). Der Deuteronomist will, wie es scheint, sein ganzes Buch als von Mose abgesasst angeschen wissen, 5 Mos. XVII, 18 f., XXVIII, 58. 61. XXIX, 18. 26. XXXI, 9. 19. 22. 24. 30.; aber das Unklare und Unpassende dieser Angaben raubt ihnen alle Beweiskrast . Er hat das Geschichtliche allein aus den ersten 4 BB. (vgl. aber §. 156 a. Not. c.), und das Gesetzliche aus dem, was zu seiner Zeit galt, geschöpst; ansserdem hat er frei verfahren.

e) Bieck theol. St. u. Kr. 1831. III. 509 ff. Ganz willkürlich ist die Meinung, dass sich die letztern Stellen auf einen kurzen im Deuteronomium verarbeiteten Aufsatz beziehen.

# Meinung, dass Mose Verfasser des Pentateuchs sei.

§. 163.

Nicht nach den Resultaten einer unbefangenen Prüsung dieser Bücher, sondern bloss dem Herkommen zu Liebe halten noch Manche Mose für den Versasser, weil nämlich die Juden, (ungewiss iber, ob die ältesten 4),) diese Meinung haben, und sie auch im

- N. T. vorausgesetzt zu seyn scheint<sup>3</sup>); ein solches Vorurtheil aber hat in der Kritik schlechterdings kein Gewicht<sup>9</sup>).
- a) Die Ausdrücke מְּלֶר תּוֹרֶת בְּיָלֶה בְּיָד מֹטֶה und מְלֶּר תּוֹרֶת בְּיִלְה בְּיָד מִּלֶּה und מְלֶר תּוֹרֶת בְּיִלְה בְּיַלְה מִּלְה und מִּלְּר תּוֹרֶת בְּיִלְה בְּיַר מִּלְּר תּוֹרֶת בּיִלְּה bezeichnen Mose immer als Urheber oder Vermittler des Gesetzes, nicht als Verfasser des Buches. 2 Kön. XVII, 13. Esr. IX, 11. wird das Gesetz den Propheten zugeschrieben.
- b) Wenn Mose als Urheber des Gesetzes bezeichnet wird (Matth. XIX, 7. Joh. 1, 17.), so ist damit noch nichts über seine Versasserschaft des Pentateuchs ausgesagt. Aussagen wie Joh. 1, 46.: δν έγραψε Μωϋσῆς έν τῷ νόμῳ, Vs. 46. περί έμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψε, Röm. X, 5.: Μ. γράφει mögen jene Voraussetzung haben; aber das Moment derselben liegt nicht darin, dass Mose der Versasser des Pentateuchs sei, sondern dass in dem ihm zugeschriebenen Buche das und das enthalten sei.
- e) Vater III. 829. Der Glaube au Christum kann den kritischen Forschungen keine Grenze setzen, sonst wäre er der Erkenntniss der Wahrheit hinderlich; auch betrifft er gar nicht dergleichen historisch kritische Gegenstände.

Gegen die Abfassung durch Mose zeugt schon allein der Zusammenhang des Pentateuchs mit dem B. Josua und der hieraus erhellende nachmosaische Standpunct (§. 165.). Es zeugen dagegen alle jene Spuren einer spätern Zeit im Inhalte dieser Bücher (§§. 147 ff.), und endlich die ganze Analogie der Sprach- und Litteratur - Geschichte der Hebräer. Wäre es nämlich auch aus dem Einflusse des Pentateuchs anf die Sprache der Hebräer und der Analogie der syrischen und arabischen Sprache wahrscheinlich, dass die erstere in einem Zeitraume von ungefähr 1000 J. sich so weuig verändert bätte, als der Abstand zwischen der Schreibart des Pentateuchs und der übrigen, auch der spätesten Bücher des A. T. zeigt d): so ist es doch l'usinn anzunehmen, dass Bin Mann die episch - historische, rhetorische und poetische Schreibart im gauzen Umsange so wie auch diese drei Gebiete der hebräischen Litteratur ihrem Inhalte und Geiste nach im voraus geschaffen, und allen folgenden Schristellern nichts als den Nachtritt gelassen haben soll ...).

- d) Michael. Einl. ins A. T. S. 166 ff. Eichh. 6. 437. Jahn 1. 266. Eckern. theol. Beitr. V. 1. St. S. 92 ff. Dgg. Vater 111. 611 ff. Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. S. 19 f.
- e) "Die Frage, ob Mose den Pentateuch geschrieben habe, sollte gar nicht mehr erhoben werden von denen, die nur irgend ein Bewusstseyn von der Entwickelung der Geschichte in sich tragen." v. Lengerke Ken. LXXXIII Es kann nur noch uber den Zeitpunct der nachmosaischen Absassung Streit seyn.

## Geschichte der historischen Kritik des Pentateuchs.

§. 164.

Während der langen Herrschaft eines unkritischen Ueberlielerungsglaubens regten sich von Zeit zu Zeit und schon im Alterthame Zweisel an der Acchtheit der mosaischen Bücher 4).

c) Zweifel des Celsus wegen der Mythen der Genesis b. Orig. c. Cels. IV, 42.: οὐ Μωϋσέως οἴεται είναι την γραφην, άλλά τινων πλειόνων. Dogmatische Zweisel des Ptolemaus ad Floram bei Epiphanius haeres. XXXIII, 3.: Ο σύμπας έκείνος νόμος ό περιεχόμενος τῆ Μωσέως Πεντατεύχω ού πρός ένός πιος νομοβέτηται, λέγω δε σύχ ύπο μόνου βεού. — διαιρείται δε και είς τον Μωσέα, ού καθά αύτος δι' αύτοῦ νομοθετεῖ ὁ θεὸς, άλλὰ καθά ἀπὸ τῆς ίδίας έννείας όρμε μενος, και ό Μωσης ένομο είτησε τινα και είς τους πρεσβυτέρους του λαού διατρείται, οί πρώτοι εύρισκονται έντολας τινας ένθέντες ίδιας. Ζωείsel der Nasaräer oder richtiger Nasiräer (Jo. Damasc. de Haeres. 19. J. 80. ed. Le Quien. Neander gnost. Systeme 8. 386.); der pseudoclementinischen Homilien (a. dens. S. 380.) Hieronymus contr. Helvid. T. IV. P. 2. p. 134.: Sive Mosen dicere volueris auctorem Pentateuchi, sive Esram ejusdem instauratorem eperis, non recuso. - Kritische Zweisel äusserten: Aben Esra (st. 1167.) ad Deut. I, 1. (vgl. Spinoza tract. theol. pol. c. 8. p. 104 sq.), aber nur in Beziehung auf einzelne Stellen: mehr that Isaac ben Jasos (Anf. d. 11. Jahrh.), wie W. Meier in theol. St. u. Kr. 1832. III. 634 ff. zeigt. Ferner Carlstadt de scripturis canonicis 1521. G. 4. a. b.: Defendi potest, Mosen non fuisse scriptorem quinque librorum: ista de morte Mosis nemo nisi plane dementissimus Mosi velut autori tribuet. (Unsch. Nachrichten 1707. S. 550.); Andr. Masius Comment. in Jos. 1574. pracf. p. 2., ad cap. X, 13., ad cap. XIX, 47.; Thom. Hobbes Levinthan 1651. cap. 33. Opp. p. 177.; Is. Peyrerius Syst. theol. ex Pracadamitarum hypothesi. 1655. L. IV. c. 1.; Ben. Spinoza Tract. theol. polit. 1670. c. 8. 9.; A. Simon Hist. crit. d. V. T. 1678. I, 5.; Clericus Sentimens de quelques Theologiens de Hollande etc. 1685. Lettre VI. (Anders in Dissert. III. de scriptore Pent. Mose ejusque consilio, vor s. Comment. in Pent.); Ant. van Dals de orig. et progressu idololatriae. 1696. in s. Dissertatt. p. 71. und in der sagedr. Epist. ad Steph. Morin. p. 686.; Hasse Aussichten z. künstigen Ausklärungen üb. d. A. T. 1785. (Anders in s. Entdeckungen im Felde der ält. Erd - u. Menschengesch. II. Th. 1805.)

Erst in neuerer Zeit wurden diese Zweisel wissenschaftlich begründet, jedoch nicht sogleich besriedigend und nicht ohne Fehlgrisse. Am vollständigsten ist zuerst die Untersuchung geführt worden von Vater), aus welche andere sortgebaut haben .

b) Fulda in Paulus N. Rep. III. Th. 1791. dessen Memor. VII. Corrodi Belencht. d. jud. u. christl. Bibelkanons. 1792. I. 58 ff. Otmar (Nachtigall) Fragmente üb. d. allmähl. Bildung der den Israeliten heil. Schrift., in Henke's Mag. II. B. 1794. S. 433 ff. IV. 1—36. 329—370. Neuer Vers. über d. eilf Abschn. d. Genes., ebend. V. 291 ff. Vgl. Eckerm. theol. Beitr. V, 1. 1796. Ben. Binl. 2. Aufl. 1801. S. 242 ff. 309 ff. E. Chr. Schuster Aelt. Sagen d. Bibel

nach ihrem hist. u. prakt. Gehalte. 1804. H. E. G. Paulus Comment. üb. d. N. T. IV. Th. 1804. S. 230 f.

- c) Abh. üb. Moses u. d. Verff. d. Pent. im Comm. III. Th. 1805. S. 393 ff.
- d) M. Beitr. z. Einl. ins A. T. I. B., oder: Krit. Vers. über d. Glaubwürdigkeit d. BB. d. Chron. mit Hins. auf d. Gesch. d. mos. BB. u. Gesetzgeb. Ein Nachtr. z. d. Vaterschen Unters. üb. d. Pent. 1806. II. B. od. Krit. d. israel. Gesch. 1807. Augusti Einl. 1806. 2. Aufl. 1827. Gesen. de Pent. Sam. 1815. Gesch. d. hebr. Spr. 1815. Bleek Aphorist. Beitr. zu d. Unters. üb. d. Pent. in Rosense. Rep. I. B. 1822. S. 1 ff. Beitr. z. d. Forsch. üb. d. Pent. in Theol. Stud. u. Kr. 1831. III. 488 ff. Hartm. hist. kr. Forschungen üb. d. Bildung, d. Zeitalter u. d. Plan d. 5 BB. M. nebst e. beurtheil. Kinl. u. e. genauen Charakteristik d. hebr. Sagen u. Mythen. 1831. Vgl. dessen Aufklärgg. über Asien. 1806. 8. 19 ff. Die Hebräerin am Putztische etc. II. Thl. 1809. S. 5 ff. III. 163 ff. Linguistische Einl. in d. Stud. d. BB. d. A. T. 1818. S. 311 ff. Schumann Prolegg. in Pent. p. XXXVI sq. v. Bohlen, Tuck Einl. z. Genes. Killisch Vers. e. Krit. d. 1. B. Mos. 1841. Stähelin krit. Unterss. üb. d. Genes. 1830. Krit. Unterss. üb. d. Pentateuch etc. 1843. Ewald Gesch. d. Volkes Isr. I. 73 ff. v. Lengerke Kenaan I. Th. 1844. Weniger im Zusammenhange mit diesen Untersuchungen blieb Berth. Kinl. III. B. 1813. 8. 759 ff. Ohne Rücksicht darauf stellte eine ähnliche Ausicht auf C. F. Volney Recherches nouv. sur l'hist. ancienne. P. I. Par. 1814. Vgl. d. Rec. in Berth's kr. Journal VIII. 55 ff.

Neuere Vertheidiger der Aechtheit des Pentateuchs: Michael. (Einl.), Elch. (der in der n. Ausg. sehr Vieles nachgegeben), Jahn (Einl. u. Beiträge sur Vertheid. der Aechtheit des Pentat. in Bengels Archiv II. III.), Lüderweid Untersuch. einiger Zweifel üb. die Aufrichtigkeit u. Göttlichkeit Mosis u. seiner Bogebeuheiten. 1782. Jerusalem Briefe üb. d. mos. Schriften u. Philosophie. 3. Aufl. 1783. Hasse in d. angef. Entdeckungen etc. 1805. Griesinger über d. Pentateuch. 1806. Ch. A. Fritzsche Prüfung der Gründe, mit welchen neuerlich d. Aechtheit der BB. Mosis bestritten worden ist. 1814. J. G. Scheibel Unters. über Bibel - u. Kirchengesch. Th. I. 1816. J. G. Herbet Observ. de Pontateuchi IV librorum posteriorum auctore et editore, 1817. 4., verm. in Commentt. theol. ed. Rosenm. T. I. P. 1. 1825. (mit Modificationen.) Dessen Rial. ins A. T. 1841. Kanne Bibl. Untersuch. u. Ansleg. mit u. ohne Polemik: I. II. Th. 1520. Rosenm. Schol. in Pentateuchum Vol. I. ed. 3, 1821. Prolegg. Pustkuchen hist. krit. Untersuchung d. bibl. Urgesch. Nebst Untersuchungen über Alter, Verfasser u. Einheit der übrigen Theile des Pentateuchs. 1823. Ranke Untersuch. üb. d. Pent. I. Th. 1834. Hengstenb. Beitr. z. Kinl. ins A. T. od. die Authentie d. Pent. erwiesen. 1836. 39. Drechsler d. Einheit u. A. heit d. Gen. 1838. Hävern. Einl. ins A. T. König alttest. Stud. 2. Hft. 1839. Ben. Welte Nachmosaisches im Pentateuche 1841. Auf dem alten Standpuncte stehen noch: Rich. Graves Lectures on the four last Books of the Pentateuch, designed to show the divine origin of the Jewish Relig. Lond. 1808. Thom. Hart. Horne Introd. to the critical study of the holy Scriptures. Lond. 1821.

# Zweites Capitel. Das Buch Josua.

Josuae Imperat. hist. illustr. ab Andr. Masio. Antverp. 1574 f. — Seb. Schmidt praelect. in VIII. prior. capp. l. Jos. — Jo. Clerici Comment. Jo. Drusii annotatt. in loca diff. Jos. etc. Rosenm. Schol. Maur. Comm. in V. T. s. oben. — A. J. Osiandri Comm. in Josuam. Tub. 1681. — Jac. Bonfrerii Comm. in Jos., Jud. et Ruth. Par. 1631. fol. — Nic. Serrarii Comm. in libr. Jos., Jud., Ruth, Regg. et Paralipp. Mog. 1609. 10. 2 Voll. fol. — Exegetisches Handb. des A. T. 1. und 3. St. — Paulus Blicke in d. B. Jos. in s. theol. exeg. Conservator. II. 149 il. — F. J. V. D. Maurer Comm. üb. d. B. Jos. Stuttg. 1831.

### Inhalt.

§. 165.

Was Mose'n versagt war, das theokratische Land zu erobern, das führte Josua, in dessen Fusstapfen tretend, und unter gleichem göttlichen Beistande aus. Er kämpste glücklich gegen die Cananiter, und besiegte sie grösstentheils; doch blieben noch viele übrig, und noch manche Theile des Landes einzunehmen. Josua vertheilte dasselbe unter die zehntehalb Stämme, denen aber die Vollendung der Eroberung überlassen blieb; auch sonderte er die von Mose angeordneten Leviten - und Freistädte aus. Er tritt ab, indem er das Volk zur Haltung des Bundes ermahnt und verpflichtet. Und so schliesst sich dieses Buch an die mosaischen als ergänzender Theil sowohl der Gründungsgeschichte als der Gesetzgebung der Theokratie an. Denn indem es die Vertheilung des Landes, sowohl desjenigen, welches Mose schon erobert und vertheilt, und welches Josua crobert hatte, als desjenigen, das nach ihm erobert worden und selbst unerobert geblieben ist, enthält, kommt ihm eine urbildlich - theokratische Bedeutung zu. Es ist aber auch sowohl nach seinem ursprünglichen Bestandtheile als in seiner jetzigen Gestalt absichtlich als Vollendung und Schluss der Urgeschichte der Theokratie gearbeitet. (Vgl. 4 Mos. XXVI, 52 ff. mit Jos. XIV, 1 ff. XIX, 51 f.; übrigens I, 1 ff. XI, 23.)

Deutlich scheiden sich zwei Theile: I — XII. die Geschichte der Eroberung, und XIII — XXIV. die Geschichte der Vertheilung des Landes nebst den von Josus angestellten Volksversammlungen zur Sanction der Theokratie.

# Eigenthümlichkeit der Erzählung.

§. 166.

Aehnlich wie im Pentateuche ist zwar die Erzählung in manchen Nachrichten sehr vollständig und selbst weitläufig (II. - III. IV. -VI. - VII. - VIII., 1 — 29. IX. X, 1 — 27.), in andern aber bloss summarisch (X, 28-39. 40-43. XI, 10-21.) oder abgerissen (XVIII, 1. XXIII, 1.). Wie im Pentateuche ist die Erzählung ihrem vorherrschenden Charakter nach Jehova lenkt und wirkt unmittelbar die Begebenkeiten, theils durch sein Wort (I, 1. u. ö.), theils durch das heil. Loos (VII.), theils durch Erscheinung (V, 13 ff.) und Wunder (III. IV. VI. X, 11 ff.); und zwar zeigt sich dabei theils eine auffallende Analogie mit der Mythologie des Pentateuchs (III. IV., vgl. 2 Mos. XIV.; V, 13 ff., vgl. 2. Mos. III, 1 ff.; V, 12., vgl. 2 Mos. XVI, 35.; X, 17 ff., vgl. 4 Mos. XXXI, 8.), theils ein späterer levitischer Geist (III. IV. VI.), dem der Chronik (2 Chr. XIII.) verwandt (vgl. jedoch 4 Mos. X, 9.). Auch kommen Etymologieen vor (V, 9. VII, 26.).

Vgl. Maur. Einl. §. 3.

# Historische Dunkelheiten, Unrichtigkeiten und Widersprüche.

§. 167.

Von der Geschichte Josua's giebt das Buch kein klares und in sich selbst und mit der übrigen Geschichte zusammenstimmendes Bild. I. Diesem Heerführer wird die Besiegung und Ausrottung aller Cananiter und die Eroberung des ganzen Landes zugeschrieben XI, 16—23. XII, 7 ff. vgl. XXI, 43 ff. XXII, 4., dem aber durch die XIII, 1 ff. gegebene Uebersicht des noch uneroberten Landes auf eine auffallende Weise widersprochen (vgl. auch XVII, 14 ff. XVIII, 3. XXIII, 5. 12.). Auch stehen mit andern Stellen des Buches und mit Nachrichten des B. d. Richt. in Widerspruch die Angaben einzelner Eroberungen, als Hebrons X, 36. vgl. XI, 21. XIV, 12. XV, 14. Richt. I, 10. ); Debirs X, 38. vgl. XI, 21. XV, 15—17. Richt. I, 11.; Hazors XI, 10 f. vgl. Richt. IV, 2 ff. (); Jerusalems, Gesers, Bethels, Dors, Megiddo's XII, 10. 12. 16. 21. 23. vgl. V, 69. Richt. I, 21. (\*\*anders Vs. 8.) ) Jos. XVI, 19. Richt. I, 29. 22. Jos. XVI, 13.

- Richt. 1, 27.; Horma's und Arads XII, 14. vgl. 4 Mos. XXI, 1. Richt. 1, 17. °).
- u) Vgl. besonders Vs. 4., wo noch alles südliche Land zu erobern ist, mit X, 40. XI, 16., wo J. das mittägliche Land einnimmt. Wenn v. Leng. S. 692. den Widerspruch damit zu heben sucht, dass an letsterer Stelle nur das Land gemeint sei, wovon bisher die Rede gewesen: so streitet diess offenbar mit dem Wortsinne von Vs. 17., wo deutlich die ganze Ausdehnung des Landes von Süden bis Norden angegeben ist. Ein Nothbehelf ist es zu segen, XI, 21 ff. sei dem J. zugeschrieben, was Galeb nach XV, 13 ff. gethan.
- b) Nach König alttest. Studien I, 22. ist von zwei Eroberungen die Rede; nach Stähelin in Stud. u. Krit. 1837. S. 261. soll der Vf. das eine Mal generalisiren, das andere Mal specialisiren. Vgl. krit. Unterss. üb. d. Pent. S. 96.
- e) Vgl. Studer z. B. d. Richt. IV. Hingegen vertheidigt v. Leng. S. 675. die Ghabwürdigkeit von Jos. XI., und setzt diese Begebenheit in die Zeit von XIX. 17 ff.
- d) Nach Hävernik II, 1.71 f. ist Vs. 8. bloss von theilweiser Eroberung der Stadt die Rede. Aber warum stehen beide Notizen nicht neben einander, wenn sie einander beschränken sollen? Viel wahrscheinlicher enthalten sie verschiedene Nachrichten von verschiedenen Seiten her.
- e) Der von v. Leng. S. 670. zwischen dem Schlagen der Könige und der Einsahme ihrer Städte gemachte Unterschied wird XII, 7. widerlegt. Nach S. 647. verwüstete J. die X, 29 39. genannten Städte im Fluge (?). Richtig artheilt über diese Sache Hauff Offenbarungsglaube etc. S. 71 ff. 109 ff. Uebertrieben ist die Nachricht von Jericho's Zerstörung, da die Stadt schon wieder Richt. I, 16. III, 13. vorkommt.
- II. Nach I, 6. XI, 23. XII, 7. XIII, 8. XIV, 1—5. crwartet man, dass nach vollendeter Eroberung das Land gleichmässig unter das Volk vertheilt werde. Aber nachdem die Stämme Juda, Behraim und der halbe Manasse ihren Antheil erhalten haben XV—XVII., tritt angeblich durch Trägheit des Volks (XVIII, 5.) ein Stillstand in diesem Geschäfte ein, es wird (wie es scheint, un einem andern Orte, zu Silo, XVIII, 1. XIX, 51.) wieder safgenommen, und die vorige Vertheilung in mehreren Puncten geändert, XVIII, 11—XIX, 51. Ist man nun hiernach genöthigt zuzugeben, dass die Vertheilung durch den Fortschritt der Broberung bedingt wurde, obgleich jene sich immer weiter erstreckte als diese, und sich auf Oerter und Gegenden bezog, die nech nicht alle eingenommen waren?: so muss man auch folgendes zugeben.
  - () v. Lengerke 8. 659 ff.
- III. Nach Cap. I XI. führt Josua den Krieg an der Spitze aller auch der drittehalb Stämme (I, 12 ff. IV, 12. XXII.); aber nach Richt. I, 1 ff. und selbst nach Jos. XVII, 14 ff. kämpsten de Wette Etal. i. A. T.

die einzelnen Stämme für sich; ja ein einzelner Häuptling Caleb machte für sich eine Eroberung XV, 13—19. Auch wird XIX, 47. die Richt. XVIII. berichtete Eroberung der Daniten im Norden bemerkt. Es scheint also durch die unklare Darstellung des Buches die Thatsache hindurch, dass die Eroberung nicht nur allmählig, sondern auch theilweise geschah.

IV. Der gottesdienstliche Zustand unter Josua scheint ganz gesetzlich zu seyn, vgl. III, 5 ff. VIII, 33. (Bundeslade und Priester oder Leviten), XIV, 1. (Hoherpriester), XXI. (Levitenstädte), V, 1—12. (Beschneidung und Passah), XVIII, 1. (heil. Zelt), XXII. (Eifer für die Einheit des Gottesdienstes). Aber unerwartet stösst man XXIV, 23. auf Götzendienst, der auch Richt. III, 1—11. zu Othniels Zeit schon vorkommt; und warum die Volksversammlung Cap. XXIV. zu Sichem bei einer heil. Eiche und einem "Heiligthum Jehova's" (Vs. 26.) gehalten wird, begreist man um so weniger, da Sichem (eine Leviten- und Freistadt nach XX, 7. XXI, 21.!) Richt. IX. als abgöttische Stadt erscheint. Zu Silo selbst wird Richt. XXI, 19. ein ungesetzliches Fest geseierts).

g) Hauff a. a. O. S. 90 ff. 128 ff.

# Verschiedenartige Bestandtheile, Verfasser und Zweck des Buches.

§. 168.

Diese Widersprüche erklären sich zum Theil daraus, dass auch hier wie in den ersten 4 BB. Mos. die Urschrift Elohim, (welche in ihre Geschichte der Theokratie auch die Vertheilung des Landes aufgenommen hat,) zum Grunde liegt, und von einem spätern Verfasser, dem Deuteronomisten, überarbeitet und vermehrt ist, wie folgende Nachweisung zeigt \*).

a) Nach Stähel. in Stud. u. Kr. 1835. 472. 1838. 270. in einem von mir benutzten Mspt. und in krit. Unterss. üb. d. Pent. S. 90 ff., der jedoch den Jehovisten für den Verfasser hält. Vgl. v. Lengerke S. CXXXV f.

Der erste Theil I—XII. ist meistens deuteronomistisch, wie die jehovistisch-deuteronomistischen Eigenthümlichkeiten in Sprache und Vorstellungen und die Verwandtschaft mit den jehovistischen Bestandtheilen der ersten 4 BB. Mos. und dem 5. B. zeigen. מול וון, 10. וון, 2. עוון, 33.; הורין לשון די ווען, 24.; בית ייי עון, 11. וון, 12. עון, 13. עון, 14. וון, 14. וון, 15. עון, 15. עון, 15. עון, 24. און, 24.; בית ייי עון, 24. עון, 24.; בית ייי עון, 24. עון, 25. עון, 25. עון, 25. עון, 26. עו

Jehova's mit J. eins V, 13 f. VI, 2.; Cananiter und deren Ausrottung mit dem besonders deuteronomistischen W. החרים III, 10. VIII, 26. IX, 1. 24. X, 28. 35. 40. XI, 3. XII, 8.; דשאיר VIII, 22. X, 28. 30. 33. 37. 39 f. XI, 8. 11. vgl. 4 Mos. XXXI, 35. 5 Mos. III, 20. u. ö.; 78 mit dem Fut. VIII, 30. X, 12. vgl. 2 Mos. XV, 1. 4 Mos. XXI, 17. 5 Mos. IV, 41.; סלרים הלרים הלרים oder כהנים oder בהלים הלרים 12 f. 16. VIII, 33. (vgl. §. 156 b. Not. d.); נחך לפנים X, 12.; ירשה אינו און I, 15. XII, 6 f. vgl. 5 Mos. II, 5. 9. 12. 19 f.; שמר לעשות I, 7 f. Verwandte Stellen: III, 5. mit 2 Mos. XIX, 10. 4 Mos. XVI, 30.; Vs. 13. 16. mit 2 Mos. XV, 8.; IV, 6. 21. mit 2 Mos. XIII, 4.; V, 13. mit 4 Mos. **XXII**, 23.; Vs. 15. mit 2 Mos. III, 5.; X, 8. mit 4 Mos. XXI, 34.; I, 1-9. mit 5 Mos. XXXI, 1-8.; Vs. 3. mit 5 Mos. XI, 24.; Vs. 5. 6. 7. 9. mit 5 Mos. XXXI, 6-8. 23.; Vs. 15. mit 5 Mos. III, 20.; LI, 11. mit 5 Mos. IV, 39.; VIII, 1. mit 5 Mos. XXXI, 7.; VIII, 29. X, 26 f. mit 5 Mos. XXI, 23.; X, 14. 42. mit 5 Mos. III, 22.; IX, 23. 27. mit 5 Mos. XII, 11. XXIX, 11.; XII, 4. mit 5 Mos. III, 11.; II, 10. IX, 10. bezieht sich auf 4 Mos. XXI, 21 ff. 33 ff.; VIII, 30 ff. auf 5 Mos. XXVII, 2 ff. (Freilich widerspricht dieses Stück dem Gange der Erzählung, nach welchem Josua noch nicht bis Garizim vorgeschritten ist. Meyer üb. d. Bestandth. u. d. Oekon. d. B. Jos. in Bertholdts krit. Journ. 11, 4. 353 ff. Maurer z. d. St.; dgg. König alttest. Stud. 1, 29 f. Doch kann man es darum nicht für eine Kinschaltung halten, weil die Manier ganz die des Verfs. ist.) Der Zusammenhang und die Einheit des ersten Theiles ist unterbrochen durch IV, 9. VIII, 12 f., welche vielleicht mit Maur., v. Leng. als in den Text gekommene Randanmerkungen anzusehen sind; XI, 21 f., das nicht blosse Wiederholung von X, 36 f. ist und vielleicht anderswoher stammt; V, 10 — 12., ein elohislisches Bruchslück mch Vs. 11. היום היום היום אבלם, Vs. 12. Beziehung auf XVI, 35.; XII, 9 ff. welches Maur. u. A. für ein fremdartiges Stück halten. Ueber C. XII, 9-24. s. Ewald Gesch. d. V. Israel II. 227.

Im zweiten Theile ist zunächst XIII, 1—14. deuteronomistisch nach der Achnlichkeit von Vs. 12. mit XII, 4., Vs. 14. mit 5 Mos. XVIII, 1. Auch steht mit Vs. 3. in Widerspruch XV, 45—47., wo vorausgesetzt zu seyn scheint, dass Ekron, Asdod und Gasa von den Israeliten erobert worden. Weiter sind elohistische und deuteronomistische Bestandtheile theils nebeneinandergestellt, theils ineinander verarbeitet.

Urschrist Elohim.

Von den Stämmen Israels. (dgg. Vs. 29.); במשפחור Vs. 15. 23 f. 28. 31.; Vs. 21 f. die Fürsten Midians und Bileam wie 4 Mos. XXXI, 8.

אוע, 1—5. Va. 1. אבור אבור אבר אויים אובר אויים אויים

Deuteronomistische Bestandtheile.

Vs. 16. wie XII, 2. XIII, 9.

Vs. 33. wie Vs. 14.

### Urschrift Elohim.

XXXV, 1—10.; קלרך wie 1 Mos. XXXIV, 23. 3 Mos. XXII, 11.

XV, 1-12. 20-62. Dieselbe Manier und Schreibart.

XVI, 1—XVII, 13. Dieselbe Manier and Schreibart. XVII, 3 ff. bezieht sich auf 4 Mos. XXVII. XXXVI. (XVI, 10. = Richt. I, 29. ist nach Maur. duher entlehnt. Eben so XVII, 12 f. = Richt. I, 27.)

XVIII, 11—XIX, 51. Unterschriften XVIII, 20. 28. XIX, 16. 23. u.s. f. wie im 3 Mos. (Aber XIX, 47. enthalm den Auszug von Richt. XVIII.; freifich nuch v. Leng. aus einer andern Quelle.)

XX. XXI, 1—43. wie 4 Mos. XXXV, 9 ff. 1 ff. Die Geschlechter der Leviten wie 4 Mos. III. IV.; XXI, 19. die Priester, Aarons Söhne (nicht wie bei dem Deut. Priester "Leviten"); Vs. 25. PYTT wie 2 Mos. XXX, 13. 15. 4 Mos. XXXI, 30. 42. 47.

(Auch Mour. u. A. erkennen in Capp. XV ff. alte Urkunden.)

#### Deuteronomistische Bestandtheile.

einer andern Quelle; mach v. Heerwerden disp. de l. Jos. (Gron. 1826.) p. 113. ist der Sprachgebrauch verschieden (?).

XV, 13 — 19. Widerspricht ebenfalls obigen Stellen, und ist mit Richt. I, 10 if. verwandt, daher nach Mour. u. A. daher geschöpft.

XVII, 14 — 18.? Nach v. Long. 8.652. aus einer ältern als der elekistischen Quelle.

XVIII, 1 — 10. Hier wieder Vs. 2. 4.

משני ein אוס Vs. 9. wie 2 Mos.

XVII, 14. 5 Mos. XXIX, 19.;

אולקד Vs. 10. wie XI, 23.

XXI, 44 f. jehovistisch.

Cap. XXII. ist elohistisch und jehovistisch zugleich. Vs. 1. 78 c. sut.; Vs. 5. ähulich wie 5 Mos. XI, 22. XXX, 20. Dgg. Vs. 14. 8703, 77102; Vs. 9. 19. 17182 wie 1 Mos. XXXIV, 10. XLVII, 27.; Vs. 27. wie 1 Mos. XXXI, 48. Auch ist die Schreibart ost ziemlich weitschweisig.

Cap. XXIII. jehovistisch. Vs. 1. wie XIII, 1.; Vs. 2. בייוסים, בייסיים; Vs. 3. 10. wie X, 14. 42.; Vs. 6. דורד הבי שוב I, 8.; Vs. 11. שוביים יפול לענור לענ

Cap. XXIV, 1—24 jehovistisch. Vs. 1. wie XXIII, 1.; Vs. 5. 17. Beziehung auf die ägyptischen Plagen, Vs. 6 f. auf das rothe Meer 2 Mos. XIV. XV., Vs. 9 f. auf Bileam 4 Mos. XXII ff.; Vs. 11. Cansuiter; Vs. 12. Hornisse 2 Mos. XXIII, 28.; Vs. 13. wie 5 Mos. VI, 10 f.; Vs. 19. wie 2 Mos. XXIII, 21.; Vs. 25. wie 2 Mos. XXIV, 18. XV, 25.; Vs. 26. bezieht sich auf 5 Mos. XXXI, 24 ff.

Cap. XXIV, 29—33. etahistisch vielleicht schon von Vs. 28. an. Vs. 29. Angebo des Alters; Vs. 30. wie XIX, 50.; Vs. 32. Beniehung auf 1 Mos. XXIII, 19. XLVIII, 22. L, 25. Doch ist Vs. 31. wahrscheinlich jehovistisch.

(Nach Many, ist Va. 29-31. [warum nicht auch Vs. 28,?] aus Richt. II, 6-9. entlehnt. 8. dgg. §. 174. Not. e.)

Ven Heerwerden disp. de l. Jos. Groning. 1826. unterscheidet vorzüglich nach der Sprache zehen documenta, und fasst ebenfalls XIII, 15—XIV, 5. XV, 1—12. XV, 20—XXI, 40. zusammen. König alttest, St. l. behauptet die durchgängige Einheit des B. Jos.

Der Verf., welcher gar keinen historischen, sondern den Zweck hatte die Erfüllung der alten Verheissungen in der vollständigen Eroberung des Landes durch Josua nachzuweisen und ein Musterbild theokratischer Gesetzlichkeit (und zwar nach den spätern Begriffen der zweiten Gesetzgebung) darzustellen, der sogar so weit ging, dem Josua die Abfassung des Buches zuzuschreiben (XXIV, 26.), war darüber sorglos, wie die vorgefundenen alten Berichte mit seiner Darstellung übereinstimmten, und ob diese selbst gehörig zusammenbing.

Vgl. Houff Offenbarungsglanbe etc. S. 191 ff.

## Absasungs - Zeit.

§. 169.

Davon dass das ganze Buch einen gleichzeitigen Verf. habe \*), kann gar nicht die Rede seyn. Nicht einmal einzelne gleichzeitige Bestandtheile enthält es. An die obigen Spuren der Abfassungs-Zeit der Urschrist Elohim (§. 158.) reihen sich hier solgende: XVI, 10. (Cananiter zu Geser, wie Richt. I, 29.), vgl. 1 Kön. IX, 16.; XIII, 30. (60 Städte Jairs wie 1 Kön. IV, 13. dgg. Richt. X, 4.). Für die Absassung des Ganzen weiset in die Zeit nach David das X, 13. angeführte Liederbuch, vgl. 2 Sam. I, 18. Ob die Namen Jerusalem X, 1, (XVIII, 28. gehört die Glosse vielleicht der zweiten Hand, vgl. Vs. 16.) und Gebirg Israel XI, 46. 21. erst in Davids Zeit entstanden seien, ist streitig, so wie ob die Angabe über Jerusalems Bewohner XV, 63. vgl. 2 Sam. V, 6. XXIV, 16. auf die Zeit nach der Eroberung durch David gehe 3). Ist aber die Absassung des Deuteronomiums später als die der ersten 4 BB. Mos., so gehört auch das B. Josua in seiner jetzigen Gestalt in eine weit spätere Zeit, und dazu stimmt die auf 1 Kön. XVI, 34. in Ahabs Zeit (923 — 2 v. Chr.) weisende Verfuchung VI, 26. °). Hosea (785 v. Chr.) scheint II, 17. (14.) anf VII, 26. anzuspielen, aber wahrscheinlich bloss auf die ihm sonsther bekannte Geschichte.

a) Wie König neuerdings behauptet, vgl. Steudel Vorless. üb. d. Theol.

- d. A. T. Beilag. S. 479 ff. Die communicative Redeweise אברכו Cheth. V, 1. beweist nichts, vgl. Ps. LXVI, 6.
- b) Für alles dieses s. Maur. S. 102 f. 121 f. 147. Dgg. Berth. S. 853. 863., neuerlich König, Stähel., v. Leng. u. A.
  - c) Vgl. Maur. z. d. St. Dgg. König u. Stähel. u. A.

#### §. 170.

Für die Absassung des Buchs durch einen vom Deuteronomisten verschiedenen, nachahmenden Schriststeller sind wenige und schwache Gründe vorhanden \*).

a) Für einen spätern Sprachcharakter hat man angesührt: DDNIR st. אָתְכֶּם XXIII, 15., אוֹתִי et. אָתִי XIV, 12. XXII, 19., vgl. aber 3 Mos. XV, 15. 24.; das nachgesetzte Zahlwort XII, 24. XV, 36. 59. XVIII, 28. XIX, 30. XXI, 32. (Gesen. LG. S. 695 ff.), aber es kommt gerade in der Urschrift Elohim vor; ED; XXII, 8., vgl. 2 Chr. I, 11 f. Kohel. V, 18.; דְּשִׂבִּיל I, 7. 8. glūcklich seyn; המכרו XIV, 8. vgl. dgg. Eweld kr. Gr. S. 422.; den Artikel als Relat. X, 24.; מוֹר יכור אל וֹא יכוּ אַל אַ יכוּר אַ אַל וֹאַ יכּר אַל יכוּר אַל אַל יכוּר אַל אַל יכּר אַל יכּי אַל יבּי אַל יכּי אַל יכּי אַל יכּי אַל יבּי אַל יכּי אַל יכּי אַל יכּי אַל יבּי אַל יבי אַל יבי אַל יבי אַל יבי אַל יבי אַל יבּי אַל יבי אַל יבי אַל יב II, 4. u. ö. Jer. XXXII, 17. u. ö. Vgl. Hävern. I, 1. S. 198.; welcher selbst als spätern Sprachgebrauch die Abkürzung des Sprüchworts X, 21. anführt. Abweichend von der Eigenthümlichkeit des Jehovisten und Deuteronomisten ist folgendes: אדרך כל הארץ III, 11. 13.; Schatz des Hauses Jehova's VI, 19. 24.; die Beschreibung der Muthlosigkeit II, 11. V, 1. vgl. VII, 5.; das heilige Loos VII, 16 ff. vgl. 1 Sam. X, 20 f. XIV, 41 f. — In die Zeit nach dem Exile setzen das Buch Andr. Masius, Spinoza, Clericus, Hasse, Maurer. Den Josua nennt als Verf. Baba Bathra f. 14. c. 2. So König. Herbet II, 89 ff. setzt die Abfassung in die Zeit vor der Trennung des Reiches. Die altern Meinungen s. b. Carps. Introd. I. 150 sq.

## Buch Josua der Samaritaner.

### §. 171.

Von einer, den Namen Buch Josua führenden samaritanischen Chronik, welche die Geschichte Josua's mit Zuziehung der letzten Begebenheiten unter Mose ungefähr in derselben Folge, bisweilen in denselben Ausdrücken wie unser hebräisches Buch, jedoch mit starken Abweichungen und Vermehrungen, enthält, und (wahrscheinlich in einer spätern Fortsetzung) die Geschichte bis auf Alexander Severus herabführt, besindet sich eine arabische Lebersetzung mit samaritanischer Schrist auf der Leidaer Bibliothek.

- a) Reland Diss. de Samaritanis, Dissert. miscell. 11, 14. Traj. ad Rh. 1706.
- b) Έπιτομή omnium capp. libri Jos., h. e. Chronici Samarit., quod ex legato Joseph. Scaligeri in Leidensi bibliotheca Arabice contextum, sed Samarit. charactere exaratum asservatur, b. Hetting. Exercitatt. Antimorin. p. 105 sqq.

Aussige in Motting. Sunoguna Orient. p. 437. Hist. Orient. p. 40, 120. Esmens disputatt. No. I. de libris V. T. supposititiis. Eine kurze Vergleichung mit unserm Josua im Exeget. Handb. des A. T. III. 18.

Es scheint diese Geschichte Josua's eine mit samaritanischen Fabeln versetzte Ueberarbeitung unseres Buches Josua zu seyn °).

c) Der Anfang I - XII. geht mit 4 Mos. XXII - XXXII. parallel, XIII -XXIV. mit dem B. Jos.; dann folgt die Erzählung von der Gesandtschaft und der Zauberei des persischen Königs Schaubeck und Josua's Kriegszug gegen denselben. Nach einem kurzen Inbegriffe der mosaischen Gesetze schliesst die letzte Ermahnung Josua's (Jos. XXIV.). Holling. Smegm. p. 476.: Cessit autem regio montis praestantissimi in divisione terrae Josuae, filio Nun, Regi ejusque socio Chalebo, Duci omnium tribuum, quem cum eo habuit communem, cumque unusquisque jam in suo subsisteret loco, quosdam separavit Levitas, unum quemlibet in locum, qui peculiariter ei assignatus fuit ex tota distributione, proinde a divisione exceptus, ut illis pracessent rebus hominum quae ad preces pertinent, judicia, traditionem decimarum, oblationem decimaram, oblationem sacrificiorum. Dedit autem singulis tribubus primarios judices, qui ad Pontificem omnia perscriberent, certioremque eorum, quae evesirent, in suis locis facerent. Extruxit deinde Josua munimentum super montem, ad latus sinistrum montis benedicti. . . . . Erexit insuper templum in vertice montis benedicti, in quo sacrarium Domini, quod tamen post ipsum nemo vidit, nisi sacerdotes et Levitae. p. 512.: Et ostendit illis Deus eo die (Jos. X.) miracula in hostibus, adeo ut quisquis fuga se subducere voluit, iguis eum invascrit et combusscrit. Phantasma etiam quoddam in eos descendit, ut ipsi in cos equi impetum fecerint, et ad mortem praecipitarint, quoties audirent voces filiorum Israel. Et prolongatae illis sunt horae diei, proat illis Deus promisit, adeo ut tantum eo praestiterint, quantum integri anni spatio sufficeret.

Eine andere Bearbeitung dieser Geschichte findet sich in der samaritanischen Chronik des Abul Phethach d).

Schwar. Samarit. Briefwechsel in Eichh.'s Rep. IX, 54. Der summarische Inhalt desselben in Actis Erudit. Lips. an. 1691. p. 167. Eine Probe darch Schwar. in Paul. N. Rep. I. 117 ff.

# Drittes Capitel. Buch der Richter.

Bonfrerii, Servarii, Jo. Clerici Comment. Jo. Drusii annotatt. in loca difi. Jos. Jud. et Sam. Rosenm. Schol. Maur. Comm. s. oben. — Victoria. Strigelii Scholia in l. Jud. Lips. 1586. — Seb. Schmidt Comment. in libr. Jud. s. oben. — Exeget. Handb. des A. T. 2. u. 3. St. — Ziegler Bemerkk. über d. B. d. Richt. in dessen theol. Abhandl. I. 275 ff. — Paulus Blicke in d. B.

der Richt., theol. ex. Conservat. II. 180 ff. — Studer des B. d. Micht. gramm. u. hist. erklärt. 1835. — G. Böttger Comment. in cant. Deb. in Käufer bibl. Studien III.

## Inhalt

### §. 172.

Nach einleitenden Notizen (Cap. I.) und einem gleichsam zum Thema dienenden Drohorakel (II, 1-5.) liefert das eigentliche Buch der Richter II, 6-XVI, 31. die Geschichte der nach Josua eingetretenen Anarchie und Abtrünnigkeit und der dadurch herbeigeführten, vom göttlichen Zorne verhängten Unterdrückung, von welcher die Israeliten, so oft sie sich bekehrten, darch göttlich erweckte Helden") befreit wurden, welche, so lange sie lebten und regierten, das Volk vor Abtrünnigkeit und Unterdrückung bewahrten, nach deren Tode aber das alte Spiel von neuem begann. Diesen Wechsel der Schuld und Strafe und der Busse und Begnadigung hat der Verfasser nach einem II, 6-23. dargelegten, durch die wiederkehrenden Formeln III, 7. VI, 1. III, 12. IV, 1. X, 6. XIII, 1. III, 8. IV, 2. 9. X, 7. fortgeführten, nur durch Episoden zumal in der Geschichte Simsons unterbrochenen Plane, wahrscheinlich aber auf Kosten der historischen Vollständigkeit !), sehr anschaulich dargestellt.

- a) מוֹלְשִׁלְשׁל, d. h. Herrscher, sowohl im Kriege, als im Frieden, auch im eigentlichen Sinne Richter (IV, 5. 1 Sam. VII, 15 f.). Meine Arch. §. 28.
- b) Das. 6. 27 ff. John Binl. II. 5. 33. Eichh. III. 5. 466. Der Richter sind zwölfe. Da sie übrigens aus mehrern Stämmen sind und sich fast in geographischer Ordnung folgen: so vermuthet Studer, dass dieser Plan nicht der ursprüngliche sey. Vgl. 5. 174. Not. f.

Ein Anhang XVII — XXI. enthält zwei Geschichtserzählungen, als Belege der vor dem eingeführten Königthume in Israel herrschenden Anarchie und Zügellosigkeit <sup>c</sup>).

c) Die Geschichte XIX — XXI. gehört nach XX, 27 f. in die Zeit kurz nach Josua (vgl. Joseph. Antiqq. V, 2. 3. Carpz. Introd. p. 189.); allein die in jener Stelle enthaltene Angabe soll den Gottesdienst zu Bethel erklären, wo wie zu Mizpa XX, 1. ein eigenes illegales Heiligthum ohne die Lade war, und die Entstehung solcher Heiligthümer setzt das Verflossenseyn eines längern Zeitraums nach Josua voraus. Freilich war nach der gew. (auch Stähelins Pent. 149.) Annahme die Lade nur vorübergehend zu Bethel. Dgg. Beitr. I. 231. Studer z. Richt. XX.

# Charakter der Erzählung.

§. 178.

Obsehon mit wunderbaren, mythologischen Zügen durchwebt, trägt die Erzählung zum Theil (III, 45 ff. IV, 47 ff. VIII. IX. XI, 50 ff. XII, 4 ff. XIV — XVI. XVII — XXI.) nicht nur das Geprüge einer ächten, nicht verkünstelten Volkssage, sondern sogar einer treuen historischen Ueberlieferung, und giebt ein lebendiges Gemälde des Zustandes und der Sitten des Volkes in jenen Zeiten. Fühlbar ist der Abstand zwischen dem Geiste dieses Buches und dem des B. Josua.

Nur Ein offenbar etymologisch symbolischer Mythus II, 1—5. Sehr mythologisch sind Cap. VI. VII. XIII. Ganz ohne Mythologie sind XVII—XXI. — Ueber die richtige Ansicht der Sagen von Simson vgl. Dieterich zur Gesch. Simsons. 3 Steke. 1778. 79. Justi über Simsons Stärke in Eichh. Rep. VII. 78 ff., verm. Abhandl. I. 164 f. Herder Geist d. hebr. Poes. II. 233 ff. Paul. a. O. 8. 199 ff. Ueber die sehr unvollkommne Chronologie des Buches m. Archäol. §. 27.

## Zusammensetzung des Buches.

§. 174.

Capp. XVII— XXI. scheiden sich ganz sicher durch ihren verschiedenen untheokratischen Gesichtspunct (XVII, 6. XVIII, 1. XIX, 1. XXI, 25.), den Mangel au Mythologie und Abweichungen in der Schreibart \*) vom eigentlichen B. d. Richt. als eine Beilage; in ihnen selbst aber zeigt sich keine Verschiedenbeit.

- e) Nach den unbelegten Behauptungen Eichh.'s III. §. 467. Berth.'s 8. 876. hat Stähelin Pent. S. 148. folgende Belege gegeben: "von Dan bis Beerseba" XX, 1. vgl. 1 8am. 111, 20. 2 Sam. XVII, 1.; צלרת ושלמים XX, 26. XXI, 4. vgl. 2 Sam. VI, 17. XXIV, 25.; בשט עו החדש gleichbedeutend XVIII, 19. XX, 12. vgl. 1 Sam. IX, 21. (bemerkenswerther ist der Gebrauch des Plur. von 'D); JJD tödten XVIII, 25. (aber auch VIII, 21. XV, 12.); מר" לפנד XX, 2. vgl. 1 Sam. XIV, 38.; מר" לפנד XVIII, 25. vgl. 2 Sam. XVII, 8.; ארך ענדה XIX, 28. vgl. 1 Sam. XIV, 39.; ארן ארן ארן ארן אווא XXI, 6. vgl. 1 Sam. 11, 31.; אבר Roth XX, 17. vgl. 2 Sam. XVII, 6.; אדל XVIII, 14. vgl. 28am. XXIV, 13.; DD XVIII, 7. vgl. 4 Mos. XII, 14. 1 Sam. XX, 84. XXV, 7. 15. 2 Sam. X, 5. XIX, 4.; 335 XVIII, 23. vgl. 1 Sam. XXII. 17 f. 2 Sam. XVIII, 30. XIV, 20. XX, 12. Spätere Ansdrücke נשים אנון XXI, 23.; מום יד על פה XVIII, 2.; שום יד על פה XVIII, 19.; מאל ברר אים anheben XVIII, 14. u. a. Aber אל ברר XVIII, 5. XX, 18. 23. 27. anch I. 1.; שמת מלת באש XX, 48. auch I, 8.; איש אחד XX, 1. 8. 11. mah 4 Mos. XIV, 15.
  - b) Dergleichen Berth. S. 877. findet, welcher XVII. XVIII. von den drei

andern Capp. trennt. Die Erzählung ist überall naiv und anschaulich. Die Wiederholung XX, 39—48. ist nicht als Einschaltung anzusehen mit Otmar in Henke's Mag. IV, 2. 349 ff. Berth. S. 886.

Cap. I. kann wegen des Widerspruchs zwischen Vs. 18. und III, 3., und weil I, 27 ff. gegen III, 3. wenigstens überflüssig erscheint, vom Verf. des B. d. Richt. nur anderswoher entlehnt seyn °). II, 1—5. erscheint zwar abgerissen, weil mit II, 6. erst das eigentliche Buch beginnt, stimmt aber zur Idee desselben, und rührt wahrscheinlich vom Verf. her.

c) So Eichh. §. 456. S. 419. Vs. 16. steht in Beziehung zu IV, 11. Nach Berth. 8. 875. Stud. S. 435. ist es von späterer Hand vorangestellt. Es ist eine mit sich selbst (Vs. 8. mit Vs. 21., Vs. 10. mit Vs. 20.) in Widerspruch stehende Compilation, nach Stähel. Pent. S. 102. aus dem B. Jos. theils herüber genommen, theils (Vs. 18.) erschlossen; Vs. 30 — 33. habe ursprünglich zum geographischen Theile des B. Jos. gehört. Aber Vs. 1 ff. 8 ff. 17 ff. 22 ff. zengen von einer ganz andern Ansicht, als die des B. Jos. ist. Ewald Gesch. I. 190 f. bringt dieses Stück mit Cap. XVII — XXI. in Verbindung.

Eine grosse Verwandtschaft mit dem Jehovisten und dem B. Jos. und einen innern Zusammenhang hat II, 6—XVI, 31.: daher man es jenem Verf. zugeschrieben hat dem Allein obgleich der Verf. mit den BB. Mos. u. Jos. bekannt ist e), so ist er doch nicht eine Person mit dem Jehovisten oder dem Deuteronomisten, und seinem Buche liegen wie dem Pentateuche und dem B. Jos. ältere Bestandtheile zum Grunde, deren Merkmale sich hie und da noch zeigen f).

d) Stähel. in Stud. u. Kr. 1835. S. 474 ff. Krit. Unterss. üb. d. Peut. S. 107 ff. Der Cap. II. dargelegte Plan des Buchs liege schon in Jos. XXIII. XIV., ja in 2 Mos. XXIII, 20 ff. Die Schreibart sey jehovistisch - deuteronomistisch: עשה הרע I, 11. u. ö. wie 5 Mos. IV, 25. IX, 18. XVII, 2. 5.; שקטה הארץ III, 11. 30. V, 31. VIII, 38. wie Jos. XI, 23. XIV, 15.; לפלאות VI, 13. wie 2 Mos. XXXIV, 10.; חמשים VII, 11. wie Jos. I, 14. u. ö.; "wie Sand am Meere" VII, 12.; שוו, 3. VIII, 27. wie 2 Mos. XXIII, 33. und sonst. (גתן לפני XI, 9.); דעלה ממצרים וו, 1. VI, 8. 13. wie 2 Mos. XXXII, 1. 4. 7 f. 23. u. ö. (aber auch 1 Mos. L, 24. 3 Mos. XI, 45.); איך XI, 6. 11. wie Jos. X, 24. Aehnlichkeit von II, 2 f. mit 2 Mos. XXIII, 24. 28 f. 32 f., von III, 6. mit 5 Mos. VII, 3 f., von VI, 39. mit 1 Mos. XVIII, 32., von XIII, 17 f. mit 1 Mos. XXXII, 28 f. Rückweisung auf das Deut. II, 15.; Vs. 17. wie 5 Mos. IX, 16. 2 Mos. XXXII, 8.; Achnlichkeit der Mythologie: Engel mit Jehova eins II, 1 ff. (aber ist das ein Engel? s. Studer) VI, 11. 14. (aber VI, 18-21. XIII, 15-20. ist sehr eigenthümlich; auch dass der Engel als Mann Gottes erscheint XIII, 3. 6. 8.); Wunderzeichen VI, 17. 36. wie 2 Mos. IV. u. sonst; Tödtlichkeit des Gottschauens VI, 22 f. XIII, 22. wie 1 Mos. XVI, 13 f.; Anführung von Versen Cap. XIV. XV. Heilige Bäume IV, 5. VI, 11.; Errichtung von Altären bei

feierlichen Gelegenheiten VI, 24. und wohl auch II, 5. vgl. 2 Mos. XVII. XXIV. 5 Mos. XXVII, 7.; Beel u. Astarte II, 13. III, 7. VI, 25. Aber in Cap. V. kann ich kein Werk des Jehovisten finden, so wenig als in mehrern die Sitten treu schildernden Erzählungen. XI, 15. ist zwar ziemlich übereinstimmend mit 4 Mos. XXI. 5 Mos. II, 9 ff. 18 f.; aber Vs. 25. ist doch abweichend. X, 4. widerspricht 4 Mos. XXXII, 41. 5 Mos. III, 14., und so auch nach Mour., Stud. und meinem Urtheile die Erzählung von Jabin Cap. IV. der Jos. XI.; X, 11 f. ist eine nicht jehovistische Rückweisung; IX, 6. etwas Die סרלים zu Gilgal III, 19. 26. reimen sich anders als Jos. XXIV, 26. micht zu Jos. V, 1—12. Eigenthümlich ist die Vorstellung der Versuchung II, 22. III, 1. 4. Es kommen zwar Aelleste, aber keine つじむ vor. Eigenthumbich die Formel III, 11. 30. V, 31. VIII, 28. (Jos. XI, 23. XIV, 15. ohne Zeitbestimmung); die Formeln III, 10. VI, 34. XI, 29. XIII, 25. XIV, 6. 19. XV, 14. ygl. 1 Sam. X, 6. 10. XI, 6. XVI, 13. XIX, 20. 23.; PITI, PILI susammengerufen werden VI, 34 f. VII, 23 f. X, 17. XII, 1.; בר בד II, 14. III, 8. IV, 2. X, 7. (vgl. jedoch 5 Mos. XXXII, 30.); "Thus was deine Hand findet" IX, 33. wie 1 Sam. X, 7.; ">>>> III, 30. IV, 23. XI, 33. VIII, 28. vgl. 1 Sam. VII, 13. 2 Sam. VIII, 1.; TPTT IV, 3. עווו, 1.; בים חלם וא, 10. אא, 2. 15. 17. 25. 46. vgl. 2 Sam. אאוע, 9.; רים אל ביי I, 1. vgl. 1 Sam. X, 22. XIV, 37. XXII, 10. 13. XXIII, 2.; עלח נאט I, 8. vgl. 2 Kön. VIII, 12. §. 174. Not. a.; ייר VIII, 19. wie oft in den BB. Sam., d. Kön.; Schin praef. V, 7. VI, 17. VII, 12. VIII, 26., (jedoch gerade auch in den am meisten jehovistischen Stücken;) Prophet VI, 8. vgl. II, 1. XIII, 3. 6. 8.; Prophetin IV, 4.

- e) II, 6 ff. ist allerdings aus Jos. XXIV, 28 ff. entlehnt (Stähel.). Cap. XIII. ist Nachahmung von 1 Mos. XVI. (Ewald).
- (1) Cap. V. ist sicherlich aus einer besondern schriftlichen Quelle geschöpft, da es Verschiedenheiten von dem vorher Erzählten enthält (Vs. 6. 14 f. [vgl. IV, 5. 10.] Vs. 23.; Stähel. macht jedoch auf den Engel Vs. 23. aufmerksam), und schwerlich im Munde des Volks fortgepflanzt worden ist. Auch zeichnet es sich wie Cap. VI VIII. durch das Schin praef. aus. Stellen wie III, 15 ff. IV. (bemerke den Gebrauch von 700 Vs. 6 f.) IX. u. a. sind wahrscheinlich soch aus schriftlichen Quellen geflossen. Nach Stud. S. 438. benutzte der Verf. des jetzigen B. d. R. ein altes Stamm Heldenbuch, das nach einem ganz andem Plane bearbeitet war. Nach Ewald S. 192 ff. liegt theils ein älteres B. d. Richt. oder der Kriege, das bis weit über Salomo hinaus fortgeführt war, und woraus 2 Chr. XIII, 23. XIV, 4 f. geschöpft seyn soll, und eine besondere Geschichte Simsons, die sich durch die Phrase DE TOE XIV, 19. XV, 14. mterscheiden soll, sum Grunde.

## Alter.

## §. 175 a.

Dass die Bearbeitung des eigentlichen B. d. Richt. einem spätern Zeitalter angehört, erhellet schon aus der Verwandtschaft desselben mit dem B. Jos. u. 5. B. Mos., wie auch aus der Formel

bis auf die sen Tag VI, 24. X, 4. XV, 19. vgl. XI, 39. °). — Cap. V. enthält Spuren eines hohen Alters (Vs. 6. 8. 14. 15. [vgl. IV, 6. 10.] 23. 28.) °). Der Gebrauch des Schin praef. lässt sich weniger zur Bestimmung des Alters als der Gegend, worin die Urbestandtheile des Buchs entstanden sind, geltend machen °).

- a) Nach Ewald Gesch. I. 204 f. ist der letzte Verf. dièses Buches, d. BB. Sam., d. Kön. ein und derselbe. Er beruft sich auf die Aehnlichkeit von II, 6—23. und 2 Kön. XVII, 7—23., und auffallend ist die gleiche Formel מים זות על און די על און ביד על די על און ביד על די און ביד על די און ביד על די און ביד און
- b) Vgl. Hollmann comment, in carmen Deborae (Lips. 1818.) p. 6 sq. Stud. z. d. St. Dgg. Hartm, in Win.'s Zeitschr. f. wiss. Theol. III. 429.

### §. 175 b.

Den Anhang Cap. XVII ff. setzt die Formel XVII, 6. u. ö. unwidersprechlich in eine Zeit, wo Israel der Wohlthat des Königthums (vielleicht schon seit lange) genoss. Die Zeithestimmung XVIII, 30., die aber nicht mit Vs. 31. zusammenstimmt und daher dem Verdachte unterliegt (Studer), weist auf das Exil der zehen Stämme hin e); und wenn die Schilderung XIX, 22. eine Nachahmung von 1 Mos. XIX, 4 ff. wäre e), so würde das Buch in die Zeit nach Entstehung der ersten 4 BB. des Pentateuchs, ja vermöge der deuteronomischen Formel XX, 15., in die des Deuteronomiums gehören e). Aber die lebendige, natürliche Schilderung fordert eine höhere Absassungszeit der Urbestandtheile e).

- a) So Cleric. Eichh. Stud. Rosenm. (nach Ewold S. 206. vom Beerbeiter hinzugesetzt); nicht auf die Wegführung der Lade durch die Philister (Kinchi, Hävern.); nicht auf die Wegführung von Israeliten durch dieselben (Eckern. theol. Beitr. V, 1. 259. exeg. Handb. 111.64.).
- b) Wie Tuch Gen. S. 365 f. Aber die Erzählung im B. d. Richt. ist so schlicht und natürlich, und viel wahrscheinlicher ist die entgegengesetzte Annahme Ewalds I. 134. v. Lengerke's u. A.
- c) Stud. 8. 455. macht ausser obigen Gründen noch die spätere Phrase Drug 1820 (6. 174. Not. a.) und die geographische Angabe XXI, 12. 19. für

die letzte Bearbeitung des Buches im babylouischen Exile geltend. Vgl. 5.175 a. Not. a.

d) Nach Stähelin, Ewald fällt sie in die Regierung Assa's oder Josaphats. Wann der Anhang zu dem Buche hinzugekommen sei? Augusti's §. 130. and Berth.'s S. 887. Meinung. Nach Ewald hat ihn der Bearbeiter hinzugefügt.

Die ältern Meinungen über den Verf. des Buches s. b. Carpz. l. c. p. 172 sqq. Vgl. oben 5. 14. Not. c. die Stelle aus Baba Bathra. Noch Jahn und Paulus halten den Samuel für den Verfasser. Herbst II, 120. setzt die Abfassung in die Zeit Salomo's, und sieht als Veranlassung die Vielweiberei dieses Königs m, vgl. Richt. III, 12—14. X, 6.

## Viertes Capitel.

## Bücher Samuel.

Servar., Seb. Schmidt., Cleric., Maur. Commentt. — R. Tanchumi Hierosolymitani comm. arab. ad librorum Sam. et Regg. locos graviores e cod. uno Ozon. sec. Schnurreri apographum ed. interpretat. lat. adjec. Haarbrücker Lips. 1844. S. — Jo. Drus. annotatt. in locos diffic. Jos. Jud. et Sam. s. oben. — Vict. Strigel. Comm. in librr. Sam. Reg. et Paralipp. Lips. 1591. fol. — Casp. Senctii Comm. in IV librr. Reg. et Paralipp. 1624. fol. — Hensler Erläutt. des 1. B. Sam. a. d. Salom. Denkaprüche. Hamb. 1795. Königsfeldt annotatt. in poster. 1. Sam. et prior. 1. Chron. synoptice expositos. Havn. 1839. — Exeget. Handb. des A. T. 4. u. 5. St. Kurzgef. ex. Haudb. IV. von O. Thenius.

# Name und Eintheilung.

§. 176.

Diese Bücher, welche bei den Juden nur eines ausmachen a), und auch ursprünglich nur eines ausgemacht kaben, führen ihren Namen von Samuel, nicht als ihrem Verfasser, sondern als ihrem Hauptgegenstande und dem Haupthelden der in ihnen enthaltenen Geschichte b).

a) Orig. §. 25. Not. c. Cyrill. Hieros. §. 26. Not. a. Hieron. §. 27. Not. b. Die seit Bomberg gewöhnliche Trennung in zwei Bücher ist von den LXX und

Valg. entlehot.

b) Abarbanel praef. in libr. Sam. f. 74. b. Carpz. l. c. p. 211 sq.: . . . quod quae in utroque libre occurrunt, omnia ad Samuelem certo modo referri passent, etiam Sauli et Davidis genta, quia uterque a Samuele unetue, opus veluti mannum ejus fuerit. Vgl. jedoch Baba Bathra f. 14. c. 2. f. 14. Not. c.

Ist Meser Titel nicht ganz passend, so bezeichnet doch auch

nicht der, welchen diese Bücher bei den LXX und Vulg. führen (1.2. B. d. Kön.), den eigenthümlichen Inhalt derselben genau e).

c) Spätere Entstehung des einen und des andern Titels. Berth. III. 890 f.

#### Inhalt

§. 177.

Dieser ist die Geschichte des während Samuels Richterant und durch dessen Vermittelung eingeführten und im Hause Davids festgestellten Königthums. Diese Geschichte zerfällt in drei Theile:
1) die Geschichte des Propheten- und Richterantes Samuels (1 Sam. I—XII.), 2) die Geschichte der Regierung Sauls und der frühern Schicksale des im voraus zum Könige gesalbten Davids (1 Sam. XIII—XXXI.), 3) die Geschichte der Regierung Davids (2 Sam. I—XXIV.).

Historische Lücke zwischen diesem und dem vorigen Buche.

## Charakter der Erzählung.

§. 178.

Auffallend ist hier der geringe Einsluss der Mythologie auf die Geschichte ): das Wunderbare besteht nur in der durch die Propheten und Orakel vermittelten göttlichen Lenkung der Geschichte ). Der Zweck der Warnung und Ermahnung tritt besonders im 1. B. (II, 27 ff. III. VIII. XII. XV. XXVIII.), aber auch im 2. B. (XII. XXIV.) deutlich hervor, und zwar wird die göttliche Strafgerechtigkeit nicht nur in Beziehung auf das Volk, sondern auch auf dessen könige und selbst auf deren Privatleben nachgewiesen (2 Sam. XII.).

- a) Nur 2 Sam. XXIV. kommt eine Engelserscheinung vor.
- b) 1 S. XXVIII. dient selbst das falsche Prophetenthum diesem idealen Pragmatismus, und der wahre geschichtliche Zusammenhang bleibt hier zweifelhaft. Hineingetragen sind offenbar die Vorhersagungen späterer Begebenheiten wie 1 Sam. II, 35., vgl. 1 Kön. II, 26 f.; 2 S. XII, 11 f., vgl. XVI, 22.

Sonst besonders im 2. B. trägt die Erzählung ein ächt geschichtliches Gepräge, und ist, wo nicht aus gleichzeitigen Denkschristen e), doch aus einer sehr lebendigen und treuen (nur hie und da getrübten und verwirrten) mündlichen Ueberlieserung geschöpst, die sich freilich zum Theil noch auf Denkmäler, Sprüchwörter und bedeutende Namen stützt (1 S. VI, 18. VII, 12. X, 12. XIX, 24.

- 2 S. V, 8. 1 S. I, 20. IV, 21. XXIII, 28. 2 Sam. II, 16. V, 20. VI, 8. Ausser einigen chronikartigen Stücken (2 S. VIII. XXI, 15 ff. XXIII, 8 ff.) ist sie so reich an lebendigen Charakterzügen und Schilderungen, dass sie in dieser Hinsicht mit der besten Geschichtschreibung wetteifert, und zuweilen biographisch wird; auch ist der natürliche Zusammenhang der Begebenbeiten oft sehr genügend, wenn auch nicht klar genug herausgehoben.
- e) Hensler Erläut. d. 1. B. Sam. S. 9. Thenius S. XXI. sieht als solche an 2 Sam. V, 1 10. XI XX. XXI, 15 22. XXIII, 8 39. und die poetischen Stücke.

Die Chronologie ist noch sehr lückenhaft und sagenmässig. 18. VII, 2. XIII, 1. 28. V, 4. XV, 7. Vgl. m. Archäol. §. 27. 30.

# Spuren verschiedenartiger Bestandtheile.

#### §. 179.

Zuvörderst sagt der Verf. selbst, dass er das davidische Lied 2 Sam. I, 17 - 27. aus einer Liedersammlung entlehnt habe, und daher stammen wahrscheinlich auch die poetischen Stücke XXII. XXIII, 1-7. 1 Sam. II, 1-10. Aber auch in seine Geschichtserzählung verwebte er verschiedenartige Bestandtbeile. Ganz offenbar stimmen die Stücke 1 Sam. XVI, 14 — 23., wo David bei Saul als Saitenspieler und Waffenträger angestellt wird, und XVII, 31 — 40., wo dieser ihn zum Kampfe mit Goliath ausrüstet, nicht mit XVII, 55 - XVIII, 5., wo David dem Saul unbekannt ist und dann von ihm über die Kriegsleute gesetzt wird, so wie von letzterem Stücke wieder XVIII, 13-16. verschieden ist, wo S. ihn aus Missgunst als Obersten anstellt. Doppelt und ziemlich gleich erzählt ist Sauls Wuthansall gegen David XVIII, 10 f. und XIX, 9 f. Es lassen sich sonach hier zwei verschiedene Berichte unterscheiden, von denen aber wieder das in mehrfacher Hinsicht unpassende Einschiebsel XVII, 54. vgl. XXI, 10. 2. S. V. 6 f. zu sondern ist. Zwei verschiedene Quellen scheinen auch in den ähnlichen Erzählungen 1 S. XXIV., wo David Sauls Leben in der Höhle verschont, und 1 S. XXVI, wo er es in dessen Lager thut, hervorzutreten. In Widerspruch mit XIX, 2 ff. steht XX, 2. Eben so XXI, 10 ff., wo D. zu Achis fliehet, aber von dessen Dienern verdächtigt sich wahnsinnig stellt, und XXIII, 1 - 5. D.'s Zug gegen die Philister, mit den spätern Be-

richten XXVII, 2 ff., wo er bei A. sich aufhält und von ihm mit Ziklag belohnt wird, und XXIX, 1 ff., wo ihn die Obersten der Philister ebenfalls verdächtigen. Gehen wir rückwärts in die Geschichte Sauls, so weiset XIII, 8. auf X, 8. zurück, verträgt sich aber nicht mit XI, 14 f., so wenig als XI, 1-X, 16., we Samuel den Saul vermöge einer göttlichen Offenbarung saibt (anslog der Salbung Davids XVI, 1 — 13. vgl. Vs. 13. mit X, 6.) mit VIII. X, 17 — 27., wo er ihn in Folge der Forderung des Volkes durch das Loos zum Könige erwählen lässt. Uebrigens streitet IX, 16., wo vom Drucke der Philister die Rede ist, mit Cap. VII., wo Samuel sie beugt. Zwei Mal 1 S. X, 10 — 12. XIX, 22 — 24. wird ein Sprüchwort über Saul erklärt; zwei Mal XIII, 14. XV, 26 ff. Sauls Verwerfung, und zwei Mal XXV, 1. XVIII, 3. Samuels Tod erzählt. XIV, 47 - 52. unterscheidet sich durch die chronikartige Kürze, und der Verf. weiss weder von X, 17 ff. XI, 14 ff. noch von XV. Die Angabe 2 Sam. III, 14. (100 Vorhäute) widerspricht der früheren 1 S. XVIII, 27. (200 Vorhäute). 2. Sam. VIII. unterscheidet sich von X - XII.; denn sollte auch nicht dort und hier der Krieg gegen die Syrer von Zoba derselbe seyn, so ist doch VIII, 12. der Sieg über die Ammoniter anticipirt ); auch zeichnet es sich durch seinen kürzern chrouikmässigen Ton aus so wie XIII, 1. (übrigens abweichend von II, 10.) 2 — 5. V, 1—16. XX, 23 — 26. XXI, 15 — 22. XXIII, 8 — **39.** °).

- a) Vgl. Spines. tract. theol. polit. c. 9. p. 117.; Eichh. III. §. 477., der en Interpolation denkt, Berth. III. 897., der die Auslassung von 18. XVII, 12—31. u. 55—XVIII, 6. in Cod. Vatic. der LXX für ursprünglich hält; Herbst II. 154., welcher Interpolation annimmt, dem aber Welte widerspricht; Gramb. Rel. Id. II. 90 ff.
- b) Bemerkenswerth ist die Variante Hadadeser Vs. 3. 5. 9 f. und Hadareser X, 16. 19.
- c) Verschiedene Erklärungsversuche. Der Verf. des krit. Versuchs über d. 2. B. Sam. in Paul. Memor. VIII, 61 ff. nimmt mehrere kleine unabhängige Stücke an. Nach Bertholdt S. 894 ff. sollen 1 S. I VII., VIII XVI., XVII XXX. für sich bestehende Urkunden seyn, was zu obigen Bemerkungen nicht stimmt. Im 2. B. soll I IV., die Geschichte der Regierung Davids zu Hebron, sich unterscheiden (besonders wegen I., vgl. 1 S. XXXI.) von der nach Eichk. angenommenen andern Quelle, einer kurzen Biographie Davids: 1 S. XXXI. 2 S. V. VI, 3 11. VII. VIII. X. XI, 1. XII, 30 f. XXI, 18—22. XXIII, 8—39. XXIV. Diese Stücke sollen sich alle durch ihren gleichartigen summarischen Erzählungston an einander reihen. Allein diess gilt nicht von allen, z. B. 1 S. XXXI. 2 S. VII. X. XXIV.; dagegen fehlt manches of-

senber Gleichartige wie XXI, 1-14. 15-17., und Anderes steht mit diesen Stücken im nothwendigsten Sach-Zusammenhange, vgl. 1 Sam. XXXI. mit **XXVIII.** 4.; 28. V, 13 — 16. mit III, 2 — 5.; 28. VI, 3 — 11. mit Vs. 12 -20. and 18. VII, 1.; 28am. XI, 1. XII, 30 f. mit dem Dazwischenliegenden, besonders die Worte: "Und David blieb zu Jerusalem" mit Vs. 2 ff. und XII, 27 - 29. (Ueber die Anwendung dieser Hypothese auf die Chronik s. 6. 192 c. Not. a.) Sonst ist für den Zusammenhang des Buches noch zu vergleichen: 28. J. mit 18. XXX., 28. III, 16. mit 18. XXV, 44. 28. IV, 4. mit IX, 1 ff., 2 S. XII, 11 f. mit XVI, 22., 2 S. XXI, 12. mit 1 S. XXXI, 12 f. Gramberg a. a. O. 8. 80 — 115. unterscheidet in der Geschichte Sauls und Davids swei vom Sammler verarbeitete Berichte:

#### Relation a.

- 1 Sam. IX, 1—X, 16. Sauls Besuch bei Samuel und Salbung.
- XI. Sauls Kriegsthat gegen die Ammouiter und Bestätigung.
- XIII XV. Seals Opfer zu Gilgal und Samuels Unsufriedenheit. Jonathans Waffenthat und Sauls Sieg über die Philister. Dessen Sieg über die Amalekiter und Bruch mit Samuel.

XVI, 1—23. Davids Salbung durch Semuel und Anstellung bei Saul als Seitenspieler. Vs. 21. Kinschiebsel.

XVII, 1 - 53. Davids Sieg über Goliath. Vs. 54. Rinschiebsel.

XVIII, 6 — 30. Siegestanz der Frauen; Wath Sauls gegen David; dessen Verheirathung mit Michal.

XIX f. Davids Flucht nach Rama. Un-

terredungen mit Jonathan.

XXI. XXII. Davids Flucht nach Nob, Gath und ins Land Moab. Schicksal der Priesterschaft zu Nob.

XXIII. Davids Zug nach Kegila u. Aufeathait in der Wüste Siph. Zug Sauls gegen ihn.

XXIV. David verschont Saul in der Hoble.

XXV, 1 — 42. Nabal und Abigail.

XXVIII, 3 - 25. Saul bei der Todtenbeschwörerin zu Endor.

XXXI. Saul fällt auf dem Gebirge Gilboa.

XXIV.

#### Relation b.

1 Sam. VIII. Das Volk fordert einen König von Samuel.

X, 17 — 27. Erwählung Sauls.

XII. Samuels Abschiederede.

XVII, 55 - XVIII, 5. Nach dem Siege über Goliath macht Saul den ihm bis dahin unbekannten David zu scinem Kriegsobersten.

XXVI. David verschont Saul im La-

ger. XXV, 43 f. Rine Notiz über Davids

XXVII. XXVIII, 1f. XXIX. XXX. Davids Aufenthalt bei dem Philisterkönige zu Gath u. s. w.

2 Sam. V, 6-12. VI - VIII. XXI. 2 Sam. I - IV. V, 1-5. IX - XX.

Gramb. hält 1 Sam. XXXI. für unverträglich mit 2 Sam. I., jedoch kann de Wette Binl. i. A. T. 15

das Vorgeben des Amalekiters Saul getöcket zu haben als faloch angeschen werden.

Stähetin in Tholucks theol. Anzeig. 1838. S. 526. und Krit. Unteres. über d. Pentat. u. s. w. S. 112 ff. 129 ff. unterscheidet im 1. B. (das zweite bietet thm keine Verschiedenheiten dar) eine alte Quelle, für deren Verfasser er den Jehovisten hält, von den Zusätzen des Ueberarbeiters, dem er das ganzo 2. B. zuschreibt.

## Jehovistische Quelle.

III. Samuels Gesicht im Heiligthum zu Silo gegen die Söhne Kli's.

VII, 2. von den WW. '27 - TTTTT - VIII, 22. Samnels Richteramt. Das Volk fordert einen König. X, 17 - XII, 25. Sauls Erwählung, Sieg über die Ammoniter, Bestätigung; Samuels Abschiedsrede.

Vielleicht: XIV, 47 — 52. Sauls Königthum, Kriege, Familie.

XV. Sauls Sieg über die Amalekiter und Bruch mit Samuel.

Bin Antheil an Cap. XVII. Davids Sieg über Golisth. Sicher Vs. 55 — 58., Vs. 12., wo TVT vom Bearbeiter herrührt, Vs. 18 ff. (Vs. 15 f. vom Bearbeiter, Vs. 23. 25 f. 36. 38. 48. interpolirt.) XVIII, 1 — 5.; Saul setzt David über seine Kriegsleute.

Vielleicht XVIII, 12—19., Saul fürchtet David und entfernt ihn von sich

(jedoch interpolirt).

XX. (ohne die Anfangsworte) Davids Unterredung mit Jonathan.

XXVI. David verschant Sml in La-

XXVII. XXIX. XXX. Davids Aufenthalt bei dem Philisterkönige zu Gath a. s. w.

#### Zusätze des Bearbeiters.

I. II. Samuels Geburt und Weihe. Schlechtes Betragen der Sölme Elfs, Weissagung eines Propheten gegen das Haus Eli's.

IV. Verlust der Lade. Tod der Söhne

Eli's.

V, 1 — VII, 2. bis 7500 277007 Schicksale der Lade.

IX, 1 — X, 16. Sauls Beench hei Sa-muel und Salbung.

XIII. XIV, 1 — 46. Saule Opter zu Gilgul, Jonathans Wassenthat, Sieg über die Philister.

XVI. Salbung Davids. Dessen Anstellung bei Saul als Saitenspieler.
XVII, 1 ff. Außtreten Gelintha.

XVIII, 6 — 11. 20 — 30. Siegestans der Weiber; Wuth Saule gegen David; dessen Verheirathung mit Mi chal.

XIX. Jonathan cröffnet dem Devid, dass Saul ihn tödten will. Dessen Wuthaufall grgen Devid, und des letztern Flucht nach Rama.

XXI. XXII. Davids Flucht mach Nob, Gath und ins Land Moab. Schicksal der Priesterschaft zu Nob.

XXIII. Davids Zug nach Kegila u. s. w. XXIV. David verschout Saul in der Höhle.

XXV. Nabal und Abigail.

XXXI. Saul fällt auf dem Cabbige Gilboa.

Das Zusammentressen von St. und Gr. in mehreren Puncten ist klar. Ersterer rechtsertigt die gemachte Sonderung solgendermassen.

#### Jehevistische Quelle.

Jehova Zobasth findet sich nur ein Mal Bei dem Bearbeiter findet sich häufig XV, 2. Sonst viel jehovistischer Sprachgebranch and Sachverwandt-ווו החלו בחות, 2. vgl. סחות 1 Mos. (X, 20.; בשלם בשלם (וו, 10. XX, 25. wie 4 Mos. XXIV, 1. Richt. XVI, 20. (anch Richt. XX, 30 f.); דום הפרל ארצהו, 19. vgl. Jos. XXI, 45. XXIII, 14. (wo ☐¥☐% fehlt;) לבב VII, 3. vgl. Jos. XXIV, 23. (הטה ל'), 10. wie 2 Mes. XIV, 24. Jos. X, 10. (auch Bicht. IV, 15. 2 Sam. XXII, 15.; 1 Sam. V, 9. 14. XIV, 20.;) VIII, 20. erinnert an Richt. III, 10.; דיכד העד רציד Vs. 9. an 5 Mos. XXX, 28. Jos. XXIV, 27.; מחריש X, 27. wie 1 Mos. XXIV, 21. 2 Mos. XIV, ותצלת רות וג', 3. אוג ותצלת רות וג', 6. wie Richt. XIV, 6. (aber auch X, 6. 10. XVI, 13. XVIII, 10.;) אשמרה XI, 11. wie 2 Mos. XIV, 24. Richt. VII, 19.; זבחים שלמים XI, 15. wie 2 Mos. XXIV, 5., ähnlich Jos. XXII, 23. 1 Sem. X, 8.; מכר ביד XII, 9. wie oft im B. d. Richt.; Vs. 10. vgl. Bicht. X, 10., Vs. 16. vgl. 2 Mos. XIV, 13. (doch ziemlich verschie-ל בעד (; den;) דהתפלל בעד Vs. 19. 23. VII, 5. wie 1 Mos. XX, 7. 5 Mos. IX, 20.; ספרה Vs. 25. XXVI, 10. XXVII, 1. wie 1 Mos. XVIII, 23 f. 4 Mos. XVI, 26.; DMJ von Gott XV, 11. wie 1 Mos. VI, 6 f.; Vs. 29. wie 4 Mos. XXIH, 19.: מישב Vs. 9. 15. bloss im Pontatouch (aber auch beim Blohisten 1 Mos. XLVI, 6. 11.;) הגרדמה **XXVI, 12.** wie 1 Mos. II, 21. XV, 12.; TODA XVII, 25. nur im Pent. (a. Jerem.); אלהים חיים Vs. 26. 36. wie 6 Mos. V. 26. Jehovistische Sach-Achnlichkeiten: III, 10. wie 2 Mos. XVII, 6. 4 Mos. XXII, 22. (?); VII. im Geiste des B. d. Richt.; Missfallen am Königthum wie Richt. VIII.; X, 20. das heil Loos wie Jos. VII, 16., selbst der Ausdruck ähnlich; Vs. 25. eine Aufzeichnung wie in der Jehovaquelle u. Jos. XXIV, 26.; XII. ähnliche Rede Samuels wie die Mose's 4 Mos. (năml. Ys, 3. wie 4 Mos.

#### Zusätze des Beerbeiters.

(I, 3. 11. IV, 4. wie im 2. B. öfter) Jekova Zebaoth. Charakteristisch ist לג'ד für König 2 8am. V, 2. VJ, 21. VII, 8. das auch 1 8am. IX, 16. X, 1. XIII, 14. XXV, 30. vorkommt. III, 18. V, 2. viell. VI, 21. wie 1 8am. XXV, 30. (vgl. auch XIII, 17. XXVIII, 17.) wird die Erhebung Davids als geweissagt vorausgesetzt, was sich vielleicht auf dessen Salbung 1 Sam. XVI. bezieht. 2 Sam. III, 18. Errettung des Volkes von d. Philistern durch David (vgl. XIX, 10.) bezieht sich auf 1 Sam. IX, 16. X, 1. Saul wird durch die Salbung verwandelt 1 Sam. X, 6. 10. wie David XVI, 13. ביח לאמן 2 Sam. VII, 16., 1 8am. II, 35. XXV, 28., vgl. דכין 1 Sam. XIII, 13.; כלרן 2 Sam. VII, 16. 26. 1 Kön. II, 45. Achalich ist 1 Sam. IV, 5. wie 2 Sam. VI, 2., 1 Sam. VI, 19. wie 2 Sam. VI, 7 f. מלב מת 1 Sam. XXIV, 15. wie 2 Sam. IX, S. XVI, 9.; die Verbindung von שלמים und שלמים 1 Sam. XIII, 9. 2 Sam. VI, 17 f. XXIV, 25.; DYD im geistigen Sinne 18am. XXI, 14. XXV, 33; בשרה ala vox media 1 S. IV, 17. 2 Sam. XVIII, 20. 22. 26 f. 1 Kön. I, 42.; DDW befreien 18. XXIV, 16. 28. XVIII, 19. 31.; Id todien 18. XXII, 17 f. 28. I, 15. 1 Kön. II, 25. 29. 31. (vgl. 6, 174. Not. a.). Spätere Ausdrücke: ו איש לא יכרת לך 1 Sam. II, 33. 1'Kön. II, 14. u. die ähnliche Formel 2 8. 111, 29. Jos. IX, 23. häufig in den BB. d. Kön.; 小以 2 Sam. II, 26.: משתין בקיר 18am. XXV, 22. 34. (aber auch oft in beiden BB. d. Kön.); גלדה ארן 18. IX, 15. XX, 12 f. (das ist aber die ältere Quelle!) XXII, 8. 17. 2 Sam. VII, 26.; 335 Ursache seyn 18am. XXII, 22., 500 2 Sam. VI, 7., דין Richler 1 Sam. XXIV, 16.; נטל 2 8. XXIV, 12.; שצש herrschen 18. IX, 17. Aramaisirende Wortformen 1 Sam. X, 6. 13. XXVIII, 24. 2 Sam. XIX, 14. III, 8. vgl. XX, 5. 9. 5 not. acc. 1 Sam.

#### Johovistische Quelle.

XVI, 15.?); Vs. 17. ein Zeichen wie in der Jehovaquelle (aber auch in den BB. d. Kön.); XV. weist wegen des Befehls Amalek zu vertilgen auf 2 Mos. XVII. 5 Mos. XXV, 17. zurück; auch wohnen hier die Keniter unter Amalek wie 4 Mos. XXIV, 21.

#### Zusätze des Bearbeiters.

XXII, 7. 28. III, 30. (?) Das Praet. mit 7 als historische Zeitform 1 8. V, 7. II, 22. XIII, 22. XVII, 20. 38. 48. XXIV, 11. XXV, 20. 2 8. VI, 16. 21. VII, 9 ff. XII, 31. 7 convers. mit verlängertem fut. 1 8am. II, 28. XXVIII, 15. 2 8. IV, 10. VII, 9. XII, 8. XXII, 24. (dgg. Ps. XVIII, 24.)

Ueber diese mit Fleiss und Umsicht begründete Hypothese, die eine gründliche Prüfung verdient, bemerken wir einstweilen: 1) Die Verwandtschaft mit jehovistischen (und deuteronomistischen) Stellen berechtigt schon nach den bei dem 5. B. Mos. Jos. Richt. gemachten Erfahrungen nicht auf die Selbigkeit des Verfs., sondern bloss auf die Bekanntschaft desselben mit den frühern BB. zu schliessen, zumal da sich hier neue Merkmale finden: 🗥 🏋 1. B. XX, 3. 21. XXVI, 10. 16. XXVIII, 10., aber auch XIV, 39. 45. XIX, 6. XXV, 26. 34. XXIX, 6. 2. B. IV, 9. XII, 5. XIV, 11. XV, 21. (Richt. VIII, 19.); רר' (אלה') רר' (אלה') ווו ווו, ווו, 1. B. III, 17. XIV, 44. XX, 13. XXV, 22. 2. B. III, 9. XIX, 14. 2 Kön. VI, 31.; (der Ausweg, dass diese Formel wie die von Dan bis Beerseba III, 20. [2 Sam. XVII, 1.] J. Zebaoth XV, 2. vom Bearbeiter herrühre, gehört zu den Schwächen der Hypothese;) מולת ירי als Umschreibung des Volkes Israel 1. B. XXVI, 19. vgl. X, 1.; 2. B. XIV, 16. XX, 19. XXI, 3.; גדוד 1. B. XXX, 8. 15. 23. 2 Sam. III, 22. IV, 2. 1 Kön. XI, 24. 2 Kön. V, 2. u. ö. (1 Mos. XLIX, 19.); מלכרת 1. B. XX, 31. wie 2 Kön. II, 12. u. in den spätern hist. BB.; die Ohren werden gellen 1. B. III, 11. 2 Kön. XXI, 13. Jer. XIX, 3.: die in den BB. d. Kön. u. bei den Propheten häufige Formel 'ויהי דבר יר' 1. B. XV, 10. (vgl. 1 Mos. XV, 1.); משמש און, 7. wie Jes. XLIII, 26.; אוו XII, 21. wie Jes. XLI, 29. XLIV, 19.; סדור ירי XI. 7. wie 2 Chron. XIV, 13. XVII, 10. XX, 29.; die offenbar vom Tempel entlehnten Bezeichnungen des Heiligthums zu Silo I. B. III, 2. 15. I, 9. Auffallend übrigens weicht XII, 11. vom B. d. Richt. ab. 2) Mehrere dieser und der von Stähel. selbst angeführten Merkmale sind der angeblich jehovistischen Quelle und dem Bearbeiter gemeinschaftlich; übrigens noch ריי als Bezeichnung des Königs 1. B. XII, 3. XXVI, 9. 11. 16. 23. II, 10. 36. XXIV, 6 f. 2. B. I, 14. 16. XIX, 22.; אל נכין 1. B. XXIII, 23. XXVI, 4.; סגר ביד 1. B. XVII, 24. XXIV, 19. XXVI, 8. vgl. 2. B. XVIII, 28. Cap. III. setst f. II. voraus, insbesondere weiset Vs. 12 f. auf II, 27.; Cap. XXVIII. auf XV.; Cap. XXIV. und XXVI. sind auf merkwürdige Weise verwandt, s. vorh. u. XXIV, 11. XXVI, 9.23.; XXIV, 15. u. XXVI, 20. Dagegen weicht XII, 12. von VIII. X, 17 ff. XI, 14. ab. 3) Das Verhältniss der Stücke 1. B. XIV, 47 ff. 2. B. III, 1 ff. V, 6 ff. sowie der ächt überlieferungsmässige Inhalt von XIII, 2 — 7. 16 — XIV, 46., welches Stück älter als die angeblich jehovistische Quelle ist, wird nach dieser Hypothese nicht anerkannt. Das Stück 2. B. XXIII. 8-39. hat die Chronik nach Movers, Thenius aus derselben Urkunde nach einer andern Recension geschöpft (6. 190 b.). Nach Ewald Gesch. I. 170. gehören die Stücke 2 Sam. XXIII, 9 - 39. = 1 Chr. XI, 10 - 47., 1 Chr. XII, 1-22. 23-40. 28am. XXI, 15-22. 1 Chr. XXVII. zu den frühesten

Versuchen von Königsgeschichten; das Stück 2 Sam. V, 17—25. wie auch 2 Sam. VII. zur Gattung prophetischer Geschichtschreibung. Die Stücke 2 Sam. XXIII, 8—39. XXI, 15—22. sind wahrscheinlich von einer fremden Hand eingeschoben (vgl. indess S. 211.).

Thenius kurzgef. exeg. Handb. XVIII ff. unterscheidet 1) Geschichte Samuels I—VII. "offenbar ein Ganzes bildend"; 2) Geschichte Sauls nach der Ueberlieferung, wahrscheinlich aus einer volksthümlichen (?) Schrift eingefügt, VIII. X, 17—27. XI. XV. VI. VIII, 6—14. XXVI. XXVIII, 3—25. XXXI.; 3) Kurzgefasste Geschichte Sauls nach alten schriftlichen Nachrichten IX. X, 1—16. XIII. XIV.; 4) die letztere Geschichte fortgesetzt und zu einer Geschichte Davids esweitert XIV, 52. XVII. XVIII. theilweise XIX. XX. XXI. theilw. XXII. XXIII. theilw. XXIV. XXV. XXVIII. XXVIII, 1 f. XXIX. XXX. 2 B. I—IV. V. theilw. VII. VIII. 5) Eine fast zur Biographie sich erhebende Specialgeschichte Davids XI, 2—27. XII, 1—25. XIII—XX. 6) Ein Anhang XXI—XXIV.

Nach C. H. Graf de libror. Sam. et Reg. compositione, scriptoribus, fide hist. etc. dissert. crit. Argent. 1842. sind die alten Bestandtheile der BB. Sam. 1. B. XIII, 16 — XIV, 52. (Zusatz Vs. 3. bis 770%) XVII. (Zusatz in Vs. 12. 75. Vs. 15. 54.) XVIII. (?) XIX, 1—17. (Obgleich XVIII, 10 f. und XIX, 19 f. dasselbe erzählt werde, so sei doch kein Grund das eine von dem andern zu trennen.) XX — XXII. (Vs. 18. Ende, Vs. 19. Zusatz) XXIII — XXVI. (In XXIV. XXVI. verschiedene Fakten, gleiche Darstellung. XXV, 1. Zusatz.) XXVII. XXVIII, 1 f. XXIX. XXX. (Alles Uebrige ist wundersüchtiger hierarchischer Zusatz. Samuel ein Ideal theokratisch-prophetischer Herrschaft; dessen und Eli's Richterthum ein Gedicht. Sauls Erwählung aus seinem Namen der Geforderle gesponnen.) 2. B. I — V, 16. (Vs. 17 — 25. Zusatz ohne. Zusammenhang; VI. eine Priesterlegende (?); VII. ebenfalls ein späterer Zu-Vs. 1. nicht zu den folgenden Kriegsberichten stimmend) VIII - XI. (Vs. 27. Ende wie XII, 1—25. Zusatz) XII, 26—31. XIII—XX. (XXI, 1-14 Zusatz) XXI, 15-22. (XXII. XXIII, 1-7. unächt) XXIII, 8-39. (XXIV. mythischer Zusatz). Diese Kritik beruht fast allein auf dem, was dem Verf. als geschichtlich glaubwürdig erscheint oder nicht. Indessen fordert Manches Beachtung, z. B. die Zweisel, die er gegen die Nachrichten vom Heiligthum zu Silo und der Bundeslade 1 Sam. I - VI. in Vergleich mit XIV, 18. aufwirft.

Mövern. a. O. S. 121 ff., keine der obigen Verschiedenheiten anerkennend, simust zwei Hamptquellen des Buches an: die 1 Chr. XXIX, 29. angef. Reden Semuels, Nathans und Gads, woraus die prophetischen Elemente geflossen seien, und die Reichsannalen Davids, welcher die ausführlichen biographischen und politischen Nachrichten gehören. Die Existenz der letztern wird am 2 Sem. VIII, 17. vermuthet. (Ueber die erstere s. §. 192 b.)

## Abfassungszeit.

§. 180.

Unbestimmt sind die Rückweisungen auf eine spätere Zeit: 1 S. V, 5. VI, 18. XVIII, 18. XXVII, 6. XXX, 25. 2S. IV, 5. VI, 8. — 1 S. X, 12. XIX, 24. — 1 S. IX, 9. XIII, 18. — Die Prophezeiung 1 S. II, 35. ist wahrscheinlich erst nach Salomo's Zeit geschrieben (vgl. 1 Kön. II, 26 f.), sowie 1 Sam. VIII, 11-18. die unter dessen despotischer Regierung gemachten Ersahrungen voraussetzt (vgl. 1 Kön. XII.), und der Missgriff der Einschaltung des unpassenden und achronistischen Stücks 1 S. II, 1-10.2) scheint noch weiter herabzusübren so wie auch die Verheissung über Davids Königshaus 2 S. VII, 6. (vgl. Ps. LXXXIX.). Die statistische Notiz 1 S. XXVII, 6. führt in die Zeit der Trennung des Reiches, und der Missgriff in Ansehung Jerusalems 1 S. XVII, 54. konnte erst lange nach David möglich seyn; während der Ausdruck Israel und Juda (1 S. XVIII, 16. 2S. XXIV, 1.) Davidisch ist (vgl. 2S. V, 1-5. XIX, 41. XX, 2.). Dass der Tod Davids nicht erzählt ist, kann nicht beweisen, dass der Verf. kurz nach demselben schrieb<sup>5</sup>), da das Buch in seiner ursprünglichen Gestalt oder dessen Quelle 1 Kön. I, 11. und vielleicht noch mehr mit umfasste (§. 186.).

- e) Vgl. Otmar in Henke's Mag. IV, 2. 354. Berth. S. 915. Nach Thenkes ist es ein Lobgesang Davids auf seinen Sieg über Goliath.
- b) Wie Mittern. 8. 114 f. anniment. Auch nach Graf p. 62. ist die von ihm ausgeschiedene Geschichte bald nach David geschrieben.

Dass das ganze Buch später als das B. d. Richt. sei, erhellet aus der spätern Schreibart (§. 179. Not. c.). Die letzte Gestalt hat es nach der Einführung des Deuteronomium erhalten; jedoch hatte der Sammler noch das Bewusstseyn, dass die gottendienstlichen Grundsätze dieses Gesetzbuchs für die alte Geschichte keine Regel der Beurtheilung abgeben könnten: wesswegen er die alte Freiheit des Gottesdienstes nicht missbilligte <sup>e</sup>).

c) Vgl. 1 Sam. XI, 15. XIII, 8—14. XIV, 35. XVI, 2. 2 Sam. XV, 7 f. mit den f. 181. angef. Stt. Ob das wenige Chaldaisiren nöthigt, das Buch nicht früher als an das Ende der Regierung Manasse's zu setzen? Berth. 3. 924. 727022 1 Sam. VI, 12. (vgl. 1 Mos. XXX, 28. Erreid kr. Gr. 8. 270.) besucht nicht für einen Chaldaismus genommen zu werden. Somet ist zu bemacht nicht für einen Chaldaismus genommen zu werden. Somet ist zu bemacht nicht für einen Chaldaismus genommen zu werden. Somet ist zu bemachten: 327022 st. 3270222 1 Sam. XVII, 36.; 270222 st. 3270222 st. 3270

XXI, 6.; אַרְיָרִי XXII, 27.; עַּוְיְרֵיִי Va. 40., vergl. m. Comm. s. Pa. XVIII, 27. 40.

Nach Stähetin 8. 137 ff. schrieb der Bearbeiter der 2 BB. Sam. gegen die Zeit Hiskia's; Jerem. III, 15. spielt auf 1 Sam. II, 35. XIII, 14. 2 Sam. V, 2, Jerem. VII, 12—15. auf 1 Sam. IV., Jes. XXVIII, 21. auf 2 Sam. V, 20. an. Für dieselbe Zeit zeuge die königliche Gesinnung des Verfassers 1 Sam. IX, 20. XXIV, 2. 2 Sam. XIV, 18 ff. XVIII, 13. XIX, 24. vgl. Jes. XXXIII, 17. Mich. IV, 9., und dessen Glaube an den ewigen Bestand der davidischen Dynastie 2 Sam. VII., vgl. Jes. IX, 5 ff. XI. Mich. V.

Nach Thenius S. XXI. führen die wahrscheinlich vom Sammler eingestreuten Rotizen (2 Sam. VIII, 7. XIX, 27. LXX.) nicht tiefer herab als in die Zeit nach Rehabenm, welche Abfassungszeit auch Welle z. Herbet II, 151. anniumt. Anderer Meinungen s. §. 186. Not. b.

## Fünftes Capitel. Bücker der Könige.

Serrer., Viel. Strigel. Comm., Seb. Schmidt. Annotatt. in libb. Reg., Clerie., Marr. Comm. s. oben. — Seb. Leonhardi unduruhuata in libb. Reg. Erf. 1606. Lips, 1610. 1614. — Franc. de Mendoza Comm. in libb. Reg. Col. 1634. fol. — Ezeg. Handb. d. A. T. 8. u. 9. St.

## Name und Eintheilung.

#### §. 181.

Anch diese Bücher machen bei den Juden nur eines aus "), und die in der alexandrinischen und lateinischen Uebersetzung und darnach in den christlichen Ausgaben gemachte Eintheilung in zwei Büsher ist willkürlich. Dass der Name ') nur den Inhalt bezeichne, ist hier durch sich selbst klar.

a) Origen. 6. 25. Not. c. Hieron. 6. 27. Not. b.

של מלבים (בים השל השל) βασιλειών τρίτη και τετάρτη, Regum III. IV.

## Inhalt

#### §. 182.

Die Geschichte aller Könige nach David bis zur Wegführung des Volkes. I. Salomo's Regierungsgeschichte, von dessen Thron-besteigung, mithin von der letzten Zeit Davids ausgehend (1 K. I... XI.). II. Die Geschichte des Abfalls der zehen Stämme und

der Regierungen in beiden Reichen, gegen einander übergestellt, mit besonderer Theilnahme für die im Reiche Israel thätigen Propheten, bis zum Untergange des letztern (4 K. XII—2 K. XVII.) ). III. Die Geschichte des übriggebliebenen Reichs Juda bis zu desen Untergange, nebst einer Nachricht vom Schicksale des im Lande zurückgebliebenen Restes der Nation und des in Babel gefangen gehaltenen Königs Jojachin (2 K. XVIII— XXV.).

a) Nach Eichh. Einl. III. §. 481. soll der Verf. in diesem Theile des Buches die Geschichte Juda's nur nebenher und bloss des Synchronismus wegen, die von Israel aber als Hauptsache behandelt haben: eine falsche Erklärung des in der That nicht zu leugnenden Verhältnisses der Geschichte beider Reiche in Ansehung der Ausführlichkeit; der wahre Grund liegt aber bloss darin, dass die Geschichte des Reiches Israel reicher an Begebenheiten und der Einfluss der Propheten daselbst bedeutender ist. M. Beitr. I. 31.

## Charakter der Erzählung.

§. 183.

Mit Ausnahme der Geschichte Salomo's, welche ein Paar Erzählungen, die den besten des 2. B. Sam. an die Seite zu stellen sind (I. II., ausgenommen Vs. 2 — 4.) und manche gute chronikartige Nachrichten (IV. V - VII. IX, 10-28. X, 14-29.?) neben prophetisch - didaktischen Darstellungen (III, 1 - 15. VIII. IX, 1 — 9.) enthält, thut hier die hebräische Geschichtschreibung eher einen Rück - als Vorschritt, indem die solgende Geschichte zwar auch glaubwürdige Nachrichten und lebendige Züge, grösstentheils aber prophetisch-didaktische Darstellung und Sage (1 K. XIII. XIV. XVII—XXII. 2 Kön. I—IX. XVIII—XX.), prophetische Betrachtung (2 Kön. XIII.) und trockene, mit pragmatischen Bemerkungen durchwebte Chronik enthält. Der Vf. hatte offenbareine prophetisch-didaktische Tendenz, und die Wirksamkeit der Propheten war ihm Hauptaugenmerk . Vgl. die zum Theil einander sehr ähnlichen prophetischen Reden und Thaten: 1. B. XI, 29 ff. XII, 22 ff. XIII. XIV. XVI, 1 ff. XVII—XIX. XX, 35 ff. XXI, 17 ff. XXII, 5 ff. 2. B. I. II. III, 11 ff. IV, 4 - VIII, 15. IX, 1 ff. XIII, 14 ff. XIX, 2 - 7. 20 ff. XX. XXI, 10 ff. XXII, 15 ff. — die pragmatischen Bemerkungen: 1. B. XIII, 35 f. XV, 4 f. 29. XYI, 7. 12 f. 19. 2. B. II, 17. VIII, 19. IX, 56. X, 10. 31. XV, 12. XVII, 7 ff. XVIII, 12. XXIII, 26. XXIV, 5 f. Am weitesten ist hier die Verknüpfung

späterer Begebenheiten mit frühern Weissagungen getrieben, wobei es nicht ohne Willkür abgehen konnte. Vgl. 1 K. II, 26 f. mit 1 Sam. II, 35.; XI, 30. mit XII, 15.; XIII, 2. (sogar namentliche Vorhersagung) 31. mit 2 K. XXIII, 16—18.; XIV, 19. mit XV, 29.; XVI, 1—3. mit XVI, 12.; XVI, 34. mit Jos. VI, 26.; XXI, 19. 24. mit XXII, 38.; 2 K. IX, 36 f. mit IX, 10.; X, 30. mit XV, 12.; XX, 16 ff. XXI, 10 ff. XXII, 16 ff. XXIII, 27. mit XXIV, 2 ff. 20. XXV. 3). Charakteristisch ist die grosse Sorgfalt in der Zeitrechnung, die anfangs noch mit runden (1 K. II, 11. XI, 42.), dann aber mit ganz bestimmten Zahlen geführt wird, und sich selbst zur allgemeinen Uebersicht erheben will (1 K. VI, 1.)°).

- a) Kern üb. d. Hauptgesichtspunkt d. BB. d. Kön. in Bengels N. Arch. II, 2. Gesen. Comment. z. Jes. I. 934. Hävern. II, 1. 146.
  - b) Vgl. Stähelin krit. Unterss. üb. d. Pent. S. 152.
- c) Ueber die Schwierigkeiten in der Zeitrechnung s. m. Archäol. §. 34. Tiele Chronol. d. A. T. Brem. 1839. S. 58 ff.

## Quellen.

§. 184.

Rine gewisse Einheit ist mit Ausnahme einiger Stücke im Anfange überall offenbar in Sprache (§. 185. Not. c.) und Darstellung. Vgl. die Bemerkungen über das Opfern auf Höhen 1 K. III, 2f. XV, 14. XXII, 44. 2 K. XII, 3. XIV, 4. XV, 4. 35. XVIII, 4.; die Hinweisungen auf das Gesetz 1 K. II, 3. III, 14. VI, 11 f. VIII, 58. 61. IX, 4. 6. XI, 38. 2 K. X, 51. XIV, 6. XVII, 13. 15. 34. 37. XVIII, 6. XXI, 8. XXIII, 3. 25.; die Ausdrücke von Erwählung der Stadt Jerusalem und des Tempels 1 K. VIII, 16. 29. IX, 3. XI, 36. XIV, 21. 2 K. XXI, 4. 7.; von der Dauer des Davidischen Hauses 1 K. XI, 36. XV, 4. 2 K. VIII, 19.; von der Treue gegen Jehova 1 K. VIII, 61. XI, 4. XV, 3. 14. 2 K. XX, 3.; das Sprüchwort 1 K. XIV, 10. XXI, 21. 2 K. IX, 8. XIV, 26.; vom Tode der Könige 1 K. XI, 43. XIII, 29. u. s. f. 2 K. XXIV, 6. Nirgends sieht man klar die Einschaltung oder Zusammenstellung verschiedener Erzählungen 4).

a) Nur 1 Kön. XIX, 15 f. stimmt nicht mit 2 Kön. VIII, 7—15. IX, 1—10. Die Erwähnung Jona's 2 Kön. XIV, 25. steht abgerissen da. Die genze Erzählung von Elia und Elisa ist mittelbar oder unmittelbar aus der Sege des Volks oder der Prophetenschulen geschöpft, nicht aber aus zwei Urschriften zusammengesetzt, wie Eichk. aus der Sprache (gerade in der Sprache

Und doch scheint der Verf. schriftliche Quellen gebraucht zu haben, nämlich die von ihm angeführten Werke: ספר דברי שלמדו 1 K. XI, 41.; למלכי ישראל 1 K. XIV, 19. XV, 31. XVI, 5. 14. 20. 27. XXII, 39. 2 K. I, 17. X, 54. XIII, 8. 12. XV, 11. 15. 21. 26. 31.; הרי למלכי יהודה ל 1 K. XIV, 29. XV, 7. 23. XXII, 46. 2 K. VIII, 23. XII, 20. XIV, 18. 28. XV, 6. 36. XVI, 19. XX, 20. XXI, 17. XXIII, 28. XXIV, 5. Anzunehmen, dass dieses die amtlichen Reichsjahrbucher gewesen seien ), verbietet theils (in Beziehung auf die des nördlichen Reiches) das Vaterland des Verss., theils die Zeit, in welcher er schrieb, theils die sagenhaste Natur und die prophetische Darstellungsweise mehrerer Erzählungen. Daher waren es entweder Privatgeschichtswerke °) oder Auszüge aus jenen Jahrbüchern 4). Jedenfalls benutzte der Verf. seine Quellen meistens frei, und ihm gehört das Meiste von der prophetisch-didaktischen Darstellung an. Da sich aber nicht nur in Stellen dieser Art sondern auch sonst Spuren eines srühern Zeit-Standpunctes finden, als der des letzten Versassers selber war (§. 185.): so ist wahrscheinlich, dass er ein älteres Buch der Könige benutzte, in welchem die Geschichte bis in die Zeit nach Josia herabgeführt war ...).

- b) Havern. II, 1. S. 150 ff. Ewald S. 211 ff.
- c) Eichh. III. §. 482. S. 553. Auch Ewald hält das B. d. Geschichte Sale-me's für eine Privatschrift, und undeutlich sagt er, unser Verf. habe eine Geschichte des Reiches Israel und eine andere des R. Juda ausgezogen.
- d) Berth. S. 947. Movers üb. d. Chron. S. 185. Stätelin S. 155. Mov. niment an, der Verf. habe noch eine von ihm nicht angeführte Quelle, des 1 Chr. IX, 1. 2 Chr. XX, 34. angeführte Buch der K. von Israel, benutzt (dgg. Sidhel. S. 157.). Nach Graf p. 56 sqq. gab der Verf. keine Aussäge obiger Quellen, sondern Zusätze dazu; nur in der Geschichte Salomo's möge er Einiges ausgezogen haben, wie 1 Kön. IV, 2—19.
- e) Nach Evoid 8. 196 ff. war es die Bearbeitung und Fortsetzung eines die Geschichte Samuels, Davids und Salomo's umfassenden Werkes, das den BR. Sam. u. 1 Kön. [— XII. zum Grunde liegt.

## Abfassungszeit.

§. 185.

Die auch hier gewöhnlichen Rückweisungen auf eine spätere Zeit (I K. VIII, 8. IX, 13. 21. X, 12. XII, 19. 2 K. VIII, 22. X, 27. XIV, 7. XVI, 6. XVII, 23. 54. 41.) stimmen nicht alle in Einem Zeitpuncte zusammen, gehören also wahrscheinlich der benutzten Quelle an (vgl. 2 Chr. V, 9. X, 19.)°); die letzte aber führt wenigstens tief herab in die Zeit nach dem Untergange des Reiches Israel. Nach 2 K. XXIII, 25. schrieb der Verf. lange nach Josia; nach 1 K. VIII, 34. 47. IX, 7. 2 K. XX, 17. und nach dem Ende des Buches im babylonischen Exil, und zwar nach dem 37. J. desselben b).

- e) Nach 1 Kön. VIII, 8. hätte uoch der Tempel gestanden: desswegen und wegen Vs. 25. setzt Berth. S. 945. die zum Grunde gelegte Urschrift wenigstens in die letzte Zeit des Reiches Juda. Nach Ewald 198. muss das Gebet Salomo's wegen Vs. 41 43. noch vor der Zerstörung des Tempels geschrieben seyn. Aber Vs. 34. 47. setzen das Exil voraus (Stähel.). Nach 2 Kön. X., 27. hätte noch Samaria gestanden. Zu den Spuren eines frühern Bescheiters zählt Ewald die Redensarten von der davidischen Leuchte und der Erwählung Jerusalems.
- b) Nach Jahn II, 1. 236. Hävern. II, 1. 170. noch während Evilmerodachs zweijähriger Regierung (dgg. Berth. S. 959.). Vgl. Ewald S. 204.

Hiermit stimmt auch der ganze Geist des Buches überein: die stete Hinweisung auf das mosaische Gesetz, die Missbilligung der Höbenopfer, der steife prophetische Pragmatismus, die düstere Ansicht der Geschichte, die Sagen und Uebertreibungen, auch spätere Spracheigenthümlichkeiten \*).

#### Verschiedenheit von den BB. Samuel.

§. 186.

Zwar spricht Manches für die Einerleiheit des Verfassers beider Bücher, am stärksten die Rückweisungen 1 K. II., 26 f. auf 1 Sam. II, 35.; 1 K. II, 11. auf 2 Sam. V, 5.; 1 K. II, 4 f., V, 17—19., VIII, 18. 25. auf 2 Sam. VII, 12—16. °), und die Aehnlichkeit von 1 K. IV, 1—6. mit 2 Sam. VIII, 15—18. °).

- a) In den letztern Parallelen 1 Kön. II, 4 f. VIII, 25. aber ist eine bedeutende Abweichung, theils in der Bedingung der Haltung des Gesetzes, theils in der Formel: אָלָרָתוּ Nur die erste ausdrückliche Rückbesiehung ist in der That auffallend, jedoch nicht auffallender als die 1 Kön. XVI, 34. auf Jos. VI, 16.
- b) Vgl. was Eichh. §. 484., Jahn S. 232., Herbst II. 139 ff. für die Kinerleiheit sagen; auch m. Beitr. I. 43.; dgg. Augusti Einl. §. 137. Hensler Erläut. Berth. S. 960 f. Hävern. S. 142 ff. Welte zu Herbet d. 1. B. Sam. S. 4 f. 8. 142 ff. — Dass zwischen dem 2. B. Sam. und dem 1. B. d. Kön. kein Ruhepunct in der Geschichte ist, wird dadurch aufgewogen, dass ein solcher offenbar in der Erzählung ist, da 2 Sam. XXI - XXIV. ganz den Charakter eines Nachtrags hat. Wichtiger aber ist die Bemerkung von Stähel in Thol. theol. Auz. 1838. S. 526. Krit. Unterss. S. 135., dass 1 Kön. I. II. mit den BB. Sam. in sprachlicher Verwandtschaft stehe (Crethi und Plethi I Kön. I, 38. und sonst nur im 2. B. Sam., שם in den BB. d. Kön. nur 1. B. I, 12., aber 1 Sam. XIX, 11. 2 Sam. XIX, 6.; 'D nor 1 Kön. I, 29., aber 2 Sam. IV, 9.; מריא in den BB. d. Kön. bloss 1. B. J, 9. 19. 25., aber 2 Sam. VI, 13.; "Lade des Herrn Jehova" 1 Kön. II, 26. wie in den BB. Sam. u. a.), und ursprünglich mit dem 2. B. Sam. verbunden gewesen sei. Auch nach Ewald 8. 210 f. beginnen die eigentlichen BB. d. Kön. erst mit 1 Kön. III. Die Geschichte der Entstehung des Königthums bis zum Antritte Salomo's gebe der letzte Verf. nach dem alten schon einmal umgearbeiteten B. d. Kön.; von Salomo an aber liefere er die von ihm bearbeiteten Auszüge aus den ältern ausführlichen Werken. Gegen Stähelin's Ansicht zeugt 1 Kön. II, 3., wo die Anführung des Gesetzes ganz absticht; wogegen Ewald schon eine deuteronomistische Bearbeitung der Geschichte Davids annimmt.

Dennoch erhellet die wesentliche Verschiedenheit beider Bücher 1) aus den Spuren der babylonischen Zeit von Anfang bis zu Ende, 2) aus den in den BB. Sam. durchaus sehlenden Hinweisungen auf das Gesetz Mose's, 3) aus der Missbilligung der Freiheit des Gottesdienstes, 4) aus dem verschiedenen Geiste der Geschichtschreibung (), 5) aus der Ansührung von Quellen, 6) aus der genauern Zeitrechnung ().

o) Ewald, welcher schon in den BB. d. Richt. n. Sam. deuteronomischen Geist findet, z. B. in der Redensart mit ganzem Herzen dienen (1 Sam. VII, 3.

XII, 20. 24.), giebt doch zu, dass derselbe nur hie und da an günstigen Stellen wie versuchsweise sich einmische (8. 197.).

d) Havern. S. 171., Movers de utriusque vaticc. Jer. indole etc. p. 47. Gref p. 64. machen die Verwandtschaft der BB. d. Kön. mit Jeremia's Schriften in einigen Stellen (z. B. 1 Kön. IX, Sf. vgl. Jer. XXII, S., 2 Kön. XVII. 13 f. vgl. Jer. VII, 13. 24. 2 Kön. XXI, 12. vgl. Jer. XIX, 3.; andere. wiche Mov. anführt, beweisen nichts) und die Einerleiheit von Jer. List mit 2 Kon. XXIV, 18 ff. XXV., der Dritte auch die Verwandtschaft von Stellen wie 1 Sam. III, 11. Jer. XIX, 3.; 1 Sam. II, 33. Jer. XXXIII, 17 f.; 1 Sam. XV, 3. Jer. XLIV, 7. (?) geltend: der Erstere für die alte Meinung, dass Jer. der Verf. d. BB. d. Kön. sei (§. 14. Not. c.); der Andere für seine Hypothese, dass Jer. Verf. eines ältern B. d. Kön., der Quelle der heutigen BB. d. Kon., sei, und dass diese mit den Weissagungen des Jer. einen und denselben Sammler haben, welcher Jer. LII. geschrieben; der Dritte für die Behauptung, dass Jer. der Verf. unserer heutigen BB. Sam. u. der Kön. sei. Aber die Verwandtschaft der BB. d. Kön. mit Jerem. lässt sich wohl anders erklären, entweder aus Benutzung Jeremia's durch den Verf. d. BB. d. Kön. (Stähel.) oder daraus, dass Jer. einen ältern Schriftsteller benutzte, welcher Stücke in den BB. d. Kön. geschrieben; und die geringe Verwandtschaft der BB. Sam. mit Jer. theils aus der Bekanntschaft des Verss. mit diesem Propheten, theils aus seiner Gleichzeitigkeit. Gegen die Abfassung der BB. d. Kön. darch Jeremia spricht besonders 2 Kön. XXV, 27 — 30. (vgl. jedoch Hävern. Comm. z. Dan. S. 14.). Ewald, welcher die BB. d. Richt. Sam. d. Kön. in irer letzten Gestalt einem und demselben im babylonischen Exil lebenden Vers. zuschreibt (§. 175 a. Not. a.), möchte doch wohl zu weit gehen. Mit demselben Rechts oder Unrechte könnte man ihm auch noch das Buch Jos. mechreiben.

# Sechstes Capitel. Bücker der Chronik.

Server., Sanct., Vict. Strigel., Cleric., Maur. Comment. s. ob. — Lud. Lavateri Comm. in Paralip. Heidelb. 1599. f. — J. H. Michael. Annott. in Paral. in Uberr. annott. in Hagiogrr. ed. J. H. Michael. Hal. 1719. 20. 3 Voll. 4. im 3. Vol.

## Name, Eintheilung und Inhalt.

§. 187.

Diese Bücher, welche im hebräischen Kanon und nach der innern Anlage Ein Buch, unter dem Titel דְּבֶרֵי דָּיָמִים, bei den Alexandrinern aber zwei Bücher, unter dem Titel Παραλειπόμενα (Supplementa), ausmachen und von uns nach Hieronymus")

BB. der Chronik genannt werden, enthalten: I. 1 Chr. I—IX. Geschlechtsregister und andere Listen, (worin der Stamm Benjamin zwei Mal, VII, 6 — 12. VIII, 1 — 40., ja zum Theil das dritte Mal IX, 35 ff., die Stämme Dan und Sebulon aber gar nicht erscheinen). Sie sind theils aus den ältern historischen Büchern ), theils aus andern unbekannten Quellen gezogen, mit einzelnen historischen Notizen durchwebt, nicht ohne Lücken und Unrichtigkeiten °).

```
a) Prolog. galeat. s. §. 27. Not. b.
```

```
b) Tafel der parallelen Stellen.
```

```
1 Chr. I, 1—4. zusammengezogen.
                                     1 Mos. V.
                                            X, 2-29.
     I, 5—23.
                                            XI, 10 ff.
     I, 24—27. susammengez.
                                            XXV, 13—15.
XXV, 2—4.
      1, 29-31.
      I, 32. 33.
                                            XXXVI, 10—43.
      I, 35 — 54. zusammengez.
      II, 3. 4. zusammengez.
                                            XXXVIII, 3—30.
     11, 5.
                                            XLVI, 12.
                                    Ruth IV, 19.
      II, 10 — 12.
                                    1 8am. XVI, 6 ff.
     II, 13—17. vermehrt.
      III, 1 — 9. verm. u. abweich.
                                    2 Sam. III, 3 — 6. ∇, 14.
 - III, 10 - 16.

- IV, 24.

- IV, 28-31.
                                    BB. d. Kön.
                                    4 Mos. XXVI, 12.
                                    Jos. XIX , 2—5.
                                    1 Mos. XLVI, 9. 4 Mos. XXVI, 5.
      V, 1 — 10. verm. u. abweich.
                                      Jos. XIII, 16. 17.
      V, 27—29.
                                    1 Mos. XLVI, 11. 2 Mos. VI, 18. 25.
                                      XXVIII, 1.
      V, 30—41. vollständiger.
                                    Esr. VII, 1-5.
                                    2 Mos. VI, 16—29. 23 f.
      V1, 1-4.7.
      VI, 39—66. abweichend.
                                    Jos. XXI, 10 — 39.
                                    1 Mos. XLVI, 13. 4 Mos. XXVI, 23.
      VII, 1-5. vermehrt.
                                    1 Mos. XLVI, 21. 4 Mos. XXVI, 38
      VII, 6—12. abweichend.
                                      -- 40. 1 Chr. VIII, 1 ff.
                                    1 Mos. XLVI, 24.
      VII, 13.
                                    4 Mos. XXVI, 29. XXVII, 1.
      VII, 14 — 19. abweichend.
                                    4 Mos. XXVI, 34—38.
      VII, 20 — 29. abweichend.
                                    1 Mos. XLVI, 17. 4 Mos. XXVI, 44
     VII, 30 — 40.
                                      -- 47.
     VIII, 1—28. abweichend.
                                    1 Mos. XLVI, 21. 4 Mos. XXVI, 38
                                      -40. 1 Chr. VII, 6 ff.
     VIII, 29—40.
     1X, 35 - 44.
                                    1 Sam. IX, 1. XIV, 49-51.
                       abweichend.
        m. Varianten
     IX, 2-34. verm. u. abweich. Nehem. XI, 3-24.
```

Wegen der in diesen Parallelen von Cap. II. an vorkommenden Abweichungen und Vermehrungen behaupten Keil apolog. Versuch über d. BB. d. Chr. (1633.) 8. 163 ff. Havern. II, 1. 8. 182., dass der Chronist nicht die histor. BB. d. A. T., sondern andere Geschlechtsregister als Quellen benatzt habe; (ähnlich Berth. 8. 965 ff.;) und dafür sprechen die vielen Varianten, s.

Mev. 4b. d. Chr. (1884.) 8. 66 ff. Aber eine Berücksichtigung und Benutzung der eretere, sei es durch den Verf. d. Chr. oder durch seine Gewährunfinner,

zeigt sich selbst bei Abweichungen und Vermehrungen. Die Bemerkung über Gr H, & ist wörtlich aus 1 Mos. XXXVIII, 7. genommen; die über Achar (Achan) Vs. 7. weiset auf Jos. VII. Eine falsche Combination mit 1 Kön. V, 11. Begt in Vs. 6. s. Not. c. Die Eintheilung der Sohne Davids in solche, die zu Hebron and die zu Jerusalem geboren sind III, 1 - 6., weiset auf 2 Sam. III, 2—5. V, 14—16. Die Genealogie der Könige III, 11—15. ist aus den BB. d. Kon. entlehnt, wie die ältere Namenform auf והוי beweist, welche sonst sur moch VI, 24. vorkommt (Mov.). Cap. VI, 7. ist aus 2 Mos. VI, 23 f. sarichtig entlehnt, vgl. Vs. 23. (Mov.). Von VI, 39 — 66. giebt Keil S. 185. selbst zu, dass dieser St. und ihrer Parallele dieselbe Urkunde, obschon entstellt, zum Grunde liege. — Merkwürdig ist der Parallelismus zwischen IX, 2-34. und Neh. XI, 3-24., welchen Keil S. 190 ff. Welte zu Herbst II, 173 ff. ganz leugnen, während jedoch Mov. S. 27. eine gemeinschaftliche Quelle anerkennt. Nach Keil ist dieses Verzeichniss der Einwohner zu Jerusalem in der Chr. vorexilisch, nach Dahler de librr. Paralip. auctoritate (1819.) p. 27. Mev. 8. 234. u. A. hingegen in der Chr. sowohl als bei Nehem. nachexilisch. Letzteres ist aber falsch. Denn "die frühern Einwohner in ihrem Eigenthum and ihren Städten" (1 Chr. IX, 2.) sind nicht "die, welche, bevor Jerusalem ses den Bewohnern der Umgegend bevölkert war (vgl. Neh. XI, 1.), daselbet wohnten" (Mov.); denn sie sind ja nicht Einwohner Jerusalems, sondern diesen entgegengesetzt, wie Vs. 3. zeigt: "Und zu Jerusalem wohnten" etc. Die frühern Einwohner" etc. sind offenbar den Weggeführten entgegengesetzt. Gleichwohl ist 1 Chr. IX, 2. 3. parallel Neh. XI, 3 f.: "Und das sind die Häspter der Landschaft, welche zu Jerusalem wohnten. In den Städten Juda's aber wohnte ein jeglicher in seinem Eigenthum, in ihren Städten: die kraeliten etc. Und zu Jerusalem wohnten von den Söhnen Juda's und von den 8. Benjamins" - so dass die Corruption klar ist (auch noch insbesondere in dem Zusatze der Chr. Vs. 4.: "und von den Söhnen Ephraim's und Manasse's," von denen doch nachher weiter nicht die Rede ist). Ferner sind perallel:

#### Chron.

fahren "von den Söhnen Perez." Vs. 5. "Von den Silonitern" Asaja.

Vs. 7. Sallu, "der S. Mesullams" mit Vs. 7. Sallu, "der S. Mesullams" mit verschiedenen Vorfahren.

Vs. 10 f. Jedaja u. Jojarib u. Jachin u. Vs. 10 f. Jedaja, d. S. Jojaribs, Jachin, Aserja, d. S. Hilkia's u. s. w.

scheme (weniger Vorfahren.)

Vs. 12. und Massai (verschiedene Vor- Vs. 13. und seine Brüder etc. und falmen) d. S. Mesillemoths etc.

Va. 13. zählt 1760.

Va. 14. Semaja etc. "von den S. Me- Vs. 15. reri's."

Pohle. Va. 15 C. and Bakbakar, Heres und Vs. 17. u. Mathanja, d. 8. Micha's,

#### Nehem.

Vs. 4. Ulhai mit verschiedenen Vor- Vs. 4. Athajs mit verschiedenen Varfahren "von den Söhnen Perez."

Vs. 5. Maeseja . . . ,, des Sohnes Siloni's."

verschiedenen Vorfahren.

Seraja, d. 8. Hilkia's etc.

Vs. 12. (Locke) und Adoja, der 8. Je- Vs. 12. und seine Brüder etc. und Adaja, der S. Jerohams, (mehr Vorfahreu.)

> Amassai (versch. Vorff.) d. Sohn Mesillemoths etc.

Vs. 14. zählt 128.

Semaja etc. "des Sohnes Buni's."

**Vs.** 16.

#### Chron.

Galal v. Mathanja, d. S. Micha's, d. S. Sichri's, d. S. Assaphs u. Obadja, d. S. Semaja's, d. S. Galals, d. S. **Jeduthuns** u. Berechja etc.

u. Talmon u. Ahiman u. ihre Brüder.

#### Nebem.

der 8. Sabdi's, der S. Assaphs, das Haupt etc. u. Bakbukja etc. u. Abda, der S. Sammua's, d. S. Gelais, d. S. Jeduthuns; 'alle Leviten etc. Vs. 17. Die Thorwärter Sallum, Akub Vs. 19. Die Thorw. Akub, Talmon u. ihre Br.

Vs. 18 — 34. ist ganz verschieden von Neh. 20 — 36., wo Vs. 20. von den auf dem Lande Wohnenden, Vs. 21. von den "eigenen Leuten," Vs. 22 f. Einiges von den Leviten, Vs. 24. von einem königlichen Beamten, Vs. 25 ff. von den Bewohnern der Landstädte, alles auf Nehemia's Zeit bezüglich. der Chr. dagegen lauter Levitisches, zum Theil ins mosaische Alterthum surückgehend. Mov. S. 233. hält Vs. 18-25. für eine Interpolation des Verss. d. Chr., u. Vs. 26. fahre die Urkunde wieder fort. Allein Alles ist von Vs. 18. an späterer Zusatz und eine Abschweifung von dem Hauptzwecke der ganzen Liste, auf den erst Vs. 34. wieder einlenkt, wie überhaupt 1 Chr. IX. eine spätere Bearbeitung von Neh. XI. ist, und zwar nicht etwa aus Nehemia's Zeit, wie Mov. aus Vs. 18.: "Und bis jetzt sind sie etc." schliesst, welches sich nicht auf die vorgenannten Individuen, sondern auf die Classe der Thorwärter bezieht. Ein Zeitgenosse Nehemia's hätte das Verzeichniss nicht so entstellen und in andere Zeitverhältnisse setzen können. — Noch ist Folgendes charakteristisch. IX, 34.: "Das sind die Stammhäupter der Leviten nach ihren Geschlechtern, Häupter; diese wohnten zu Jerusalem," ist verwandt mit VIII, 28., wo es inmitten eines Geschlechtsregisters Benjamins heisst: "Diese sind Stammhäupter nach ihren Geschlechtern, Häupter; diese wohnten zu Je-Aehnlich Vs. 32.: "Und sie wohnten . . . . zu Jerusalem" etc. Und nun kehrt nach IX, 34. auf Anlass der Worte: "Diese sind . . . . Jerusalem" in Vs. 35 — 44. mit wenigen Abweichungen VIII, 29 — 38., ein Stück des Benjaminitischen Verzeichnisses, nochmals wieder, und zwar so, dass IX, 38. parallel mit VIII, 32. die Worte: "und auch diese wohnten . . . . zu Jerusalem," da VIII, 28., worauf sie sich beziehen, in IX, 34. auf die Leviten übergetragen ist, beziehungslos dastehen. Mov. 8.83. erklärt diese Verwirrung aus einem Abschreiber - Fehler.

c) Das Verzeichniss der Hohenpriester V, 30 — 41., obgleich vollständiger als Esr. VII, 1 ff., hat doch Lücken; 22 Glieder sind nicht hinreichend für diezen Zeitraum. Keil S. 180 f. — II, 6.: "die Söhne Serah's: Sinni, Ethan, Heman, Chalcol, Dera" sind wahrscheinlich dieselben, welche 1 Kön. V, 11. vorkommen, vgl. Ps. LXXXVIII, 1. Heman und Ethan erscheinen aber unter den Leviten zu Davids Zeit VI, 18. 29. (Mov. S. 237.). Was Havern. II, 1. 180. dagegen sagt, ist unverständlich. — II, 49. wird Caleb - Chelubai mit dem bekannten Caleb, S. Jephunne's, verwechselt, nach Mov. S. 83. durch Interpolation. Der Caleb, dessen Söhne Vs. 50. angegeben werden, ist wieder ein anderer, oder es ist eine andere verwandte Genealogie (vergl. Rphratha mit Ephrath Vs. 19.). — Ueber III, 15. s. Hits. Krit. 8. 189. und gegen ihn Mov. 8. 157., der doch wenigstens den Fehler zugesteht, dass Sallum = Jochas als der vierte Sohn aufgeführt wird. — Wegen III, 19. vgl. Eer. III, 2. helfen sich Mov. S. 229. Hävern. S. 185. mit Annahme einer Leviratsche. — VI, 7 ff. ist fehlerhaft, vergl. 2 Mos. VI, 23 f. und nachher Vs. 18—23. Mov. S. 236 f. — VII, 6. vgl. VIII, 1. 1 Mos. XLVI, 21. Mehreres, aber zu prüfendes bei Gramb. d. Chron. nach ihrem geschichtl. Charakter etc. (1823.) S. 51 ff. — Merkwürdige geschichtliche Notizen: IV, 18. 22 f. 38—43. VII, 21 f. 24. V, 10. 19 ff.

#### §. 188.

II. 1 Chr. X—XXIX. die Geschichte Davids, mit der in den BB. Sam. zum Theil ganz gleichlautend, aber durch mehrere eigenthümliche, besonders levitische Nachrichten unterschieden. III. 2 Chr. I—IX. die Geschichte Salomo's. IV. 2 Chr. X—XXVIII. die Geschichte des Reiches Juda während des ihm gegenüber stehenden Reiches Israel, ohne die Geschichte des letztern. V. 2 Chr. XXIX—XXXVI. die Geschichte des noch allein bestehenden Reiches Juda, überall mit besonderer Rücksicht auf den Zustand und die Schicksale des Gottesdienstes. Die drei letztern Abschnitte sind mit den BB. d. K. verwandt 4).

4) Tafel der parallelen Abschnitte:

```
1 Chr. X. 1 — 12.
                               1 Sam. XXXI.
                               2 Sam. V, 1 - 10.
 — XI, 1—9.
 - XI, 10-47.
                                 — XXIII, 8—39.
                                 - VI, 1-11.
 - XIII, 1-14.
                                 - V, 11 - 16.
 - XIV, 1-7.
 - XIV, 8-17.
                                 - V, 17-25.
 — XV. XVI.
                                 — VI, 12—23.
 — XVII.
                                 — VII.
                                    VIII.
 — XVIII.
 - XIX.
                                  – X.
                                 — XI, 1. XII, 26—31.
 - XX, 1 - 3.
 — XX, 4—8.
                                 _ XXI, 18—22.
 – XXi.
                                 2 Chr. I, 2—13.
                               1 Kön. III, 4 — 15.
                                 - X, 26-29.
 - I, 14-17.
                                 - V. 15-32.
 — II.
                                 — VI. VII, 13—51.
 — III, 1 — ₹, 1.
 - ▼, 2 - VII, 10.
                                 _ VIIJ.
                                 __ IX, 1—9.
 — VII. 11 — 22.
                                 - IX, 10-28.
 — VIII.
                                 - X, 1-13.
 - IX, 1-12.
   IX, 13—31.
                                    X, 14—29.
     X, 1—XI, 4.
                                     XII, 1-24.
                                     XIV, 21—31.
    XII, 2. 9—11. 13—16.
    XIII, 1. 2. 23.
                                     XV, 1. 2. 7. 8.
                                     XV, 11 — 24.
    XIV, 1. XV, 16—19.
    XVI, 1—6. 11—14.
                                     XXII, 2—35.
    XVIII.
                                 - XXII, 41-51.
    XX, 31 - XXI, 1.
                               2 Kön. VIII, 17—24.
    XXI, 5-10.
                                 - VIII, 25-29. IX, 16-28.
    \mathbf{XXII}, 1-9.
                                             X, 12 - 14.
```

```
2 Chr. XXII, 10—XXIII, 21.
                                    2 Kön. XI.
                                          XII.
  - XXIV, 1-14.23-27.
                                          XIV, 1-14. 17-20.
  - XXV, 1-4. 11. 17-28.
                                          XIV, 21. 22. XV, 2-5. 7.
      XXVI, 1-4..21. 23.
                                          XV, 33 — 35. 38.
  - XXVII, 1-3.9.
                                      -- XVI, 2-4.
  - XXVIII, 1-4.
                                          XVIII, 2. 3.
      XXIX, 1. 2.
                                          XVIII, 17—35. XIX, 14. 15.
      XXXII, 9-21.
                                                     35 - 37.
                                          XX, 1. 2. 8. 9. 12 ff. 20. 21.
      XXXII, 24. 25. 30 — 33.
                                          XXI, 1 — 10. 18.
      XXXIII, 1-10.20.
                                       — XXI, 19—24.
    \mathbf{XXXIII}, 21-25.
                                           XXII.
  - XXXIV, 1. 2. 8-28.
                                          XXIII, 1-20.
  \mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{i}\mathbf{v}, 29 - 33.
                                       - XXIII, 21-23. 28-30.
      xxxv, 1. 18. 20 — 24.
          XXXVI, 1.
                                           XXIII, 31 - 34.
  - XXXVI, 2-4.
                                           XXIII, 36. 37. XXIV, 1. 6.
     XXXVI, 5. 6. 8.
XXXVI, 9. 10.
                                           XXIX, 8—10. 14. 17.
     XXXVI, 11. 12.
                                           XXIV, 18. 19.
                                     Esr. 1, 1. 2.
     XXXVI, 22, 23,
```

## Verhältniss zu den frühern historischen Werken, a. in Ansehung des Alters.

§. 189.

Zur Beurtheilung des Verwandtschaftsverhältnisses der Chronik mit den BB. Sam. und der Kön. ist vor allen Dingen das Alter derselben zu bestimmen, für welches es folgende Anzeichen giebt.

1) Die Geschichte selbst ist bis zum Ende des Exils geführt (2 Chr. XXXVI, 21 ff.).

2) In der freilich verwirrten Stelle 1 Chr. III, 19—24. ist die Genealogie des davidischen Hauses bis in die zweite Generation nach Serubabel und wohl noch weiter hinabgeführt a).

3) Dass der Verf. gegen alle historische Schicklichkeit in Davids Geschichte nach Dariken rechnet (1 Chr. XXIX, 7.), beweist, dass Name und Gebrauch dieser Münze bei den Juden lange hergebracht waren, und führt tief ins persische Zeitalter hinab.

- a) Nach R. Benjamin in Meor Enajim f. 123. a. enthält diese Genealogie von Jesaia bis Johanan neun Geschlechter, geht also bis 270 v. Chr. (Zunz d. gottesdienstl. Vortr. d. Juden S. 31.) Nach Mov. S. 29 f. Hävern. S. 266. geht sie nicht weiter als bis zu den Enkeln Serubabels Platja und Jesaia, und nach diesen stellt der Verf. noch einzelne Namen davidischer Nachkommen überhaupt hin. Ist aber Semaja, S. Sechanja's, Vs. 22., der Zeitgenosse Nehemia's (Neh. III, 29.), so geht sie doch ins dritte Geschlecht nach N. herab. Ewald Gesch. I. 220. zählt von Serubabel an 5 Geschlechter, also bis ans Ende der persischen oder bis zum Anfange der griechischen Periode. Gew. sieht man die Stelle als spätern Zusatz an. Eichh. III. §. 490. Dahler S. 5. Keil S. 45.
  - b) Der Ursprung des Namens Darikos ist zweifelhaft: nach Suidas, Har-

pocration, Schol. Aristoph. von einem ältern Darins; nach der gewöhnlichen Meinung von Darins Hystaspis. Herod. IV, 166. sagt diess nicht bestimmt: Bise andere Etymologie s. b. Gesen. und Winer. Nach Ew. S. 241 ist das Wort das griechische δραχμή.

- 4) Die Entstellung, welche Neh. XI., eine Urkunde aus Nehemia's Zeit in 1 Chr. IX. ersahren hat (§. 187. Not. b.), war nur in einer weit jüngern Zeit möglich e).
- c) Nach Mov. S. 23. war der Chronist ein jüngerer Zeitgenosse Nehemia's, und schrieb gegen das J. 400 v. Chr. Nach Zunz S. 31. um das J. 260 v. Chr.; sach Ewold in Alexanders Zeit.

Uebrigens zeugen von einem spätern Zeitalter die Rechtschreibung und Sprache d), der mythologische und levitische Geist des Buches, und dessen Stelle im Kanon e).

- בּרְרוֹ (חַבּרְרוֹ בְּרְרוֹשׁלֵם וּ רְרְרְשׁלֵם וּ בְּרְרוֹשְׁלֵם וּ בְּרְרוֹשׁלֵם וּ בְּרְרוֹשׁלֵם וּ בְּרְרוֹשׁלֵם וּ בְּרְרוֹ (חַבְּרִרוֹ (חַבּרִרוֹ (חַבּרִרוֹ (חַבּרִרוֹ (חַבּרִרוֹ (חַבּרְרוֹ (חַבְּרוֹ (חַבּרוֹ (חַבְּרוֹ (חַבְרוֹ (חַבְּרוֹ (חַבְּיִי (חַבְּרוֹ (חַבְּרוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּרוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְּיוֹ (חַבְיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיוֹ (חִבּיוֹ (חִבּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חִבּיוֹ (חַבְיּיוֹ (חִבּיוֹ (חִבּיים (חביים מּיים החבוּים (חביים מוּ בּיבְיים החביים החב
- e) Berth. S. 983 ff. schliesst daraus zu viel, da die Ordnung im Kanon sicht chronologisch ist. Keil S. 72.

## b. in Ansehung des gemeinschaftlichen Inhalts.

§. 190 a,

In den der Chronik mit den BB. Sam. und der Kön. gemeinschaftlichen Abschnitten finden sich viele Abweichungen 1) in späterer Rechtschreibung<sup>a</sup>), 2) in häufigen Umänderungen der Sprache nach der Grammatik und dem Sprachgebrauche einer spätern Zeit, zum Behuse der Deutlichkeit und des Anstandes, aber auch aus Unkunde und Nachlässigkeit<sup>b</sup>).

- פארל לו לו 1 Chr. XVIII. 10.; מכריבול לו 1 Chr. XVIII. 18. Schreibung nach späterer aramäischer Aussprache: אתרידו 1 Chr. XIII, 12. f. הררי איך 1 Chr. XIII, 12. f. הררי איך 1 Chr. XI, 35. f. הררי ארך 1 Chr. XVIII, 5 f. f. בְּמָשְׁקּים; בּמְשִׁקּים 1 Chr. XV, 27. für הררי למארל לו 1 Chr. XVIII, 5 f. f. בְּמָשְׁקּים; מבריא 1 Chr. XV, 27. für מבריא (מבריא מבריא מבריא 1 Chr. XXI, 9. für מבריא (מבריא מבריא 1 Chr. XI, 2. für אום 1 Chr. XI, 18. für המבריא וו 1 Chr. XI, 17 f. מבריא בארים וו Daher stimmt der Chronist öfter mit dem Keri in den parallelen Stellen.
- b) Vertauschung der ältern Bildung mit der jüngern: מלכור mit מולכור mit אול mit מלכור מולכרה i Chr. XIV, 2. u. ö., כי mit אולים 1 Chr. XVII, 16. u. ö., der ältern oder wregelmässigen Wandelung mit der jüngern oder regelmässigen: אריים mit

רירות 2 Chr. IX , 19. , הוְיָהָ mit הוְיִהָ 1 Chr. XIX, 12. ; ידער mit ידער 2 Chr. VI, 29. u. ähnl. öft.; Aenderung der Construction zu Gunsten des spätern Sprachgebrauchs: Weglassung des Inf. abs. 2 Chr. VI, 2 u. ö.; der Plural st. des Fem. mit Ländernamen 1 Chr. XVIII, 2. 5 f.; der Sing. mit אלהיים st. d. Plur. 1 Chr. XVII, 21.; He locale oder 5x st. des Accus. bei Verbis der Bewegung: 1 Chr. XIX, 15. הינירה, 2 Chr. XVIII, 28. אל רבורת; die Praep. 3 st. des Acc. des Ortes 2 Chr. IV, 11.; Auslassung des 5 in der Construction רצד - רצד 1 Chr. XVII, 5., des שו wenn noch ein zweites folgt 1 Chr. XVII, 21.; Setzung der apocop. Form des Fut. conv. statt der nicht apocop. Form: רתעל , ויך 2 Chr. XVIII, 33 f. XXI, 9. st. וחצלה, ורכה. Vertauschung עמר לפנר ; אָל הש' 2 Chr. VI, 21. statt בין השמרם; עמר לפנר 2 Chr. X, 6. st. כל דמד אם Chr. X, 3. statt א und umgekehrt 1 Chr. XIV, 10. Ein späteres oder gewöhnlicheres Wort st. eines ältern u. ungewöhnlichern: גופה ומשחק גורה וברה ו Chr. X, 12. st. מרקד ומשחק ומשחק ומשחק ומשחק 29. statt ריסבו ; ויסרר 2 Chr. X VIII, 31. für ויסבו; לחלץ 2 Chr. XXXIII. 3. st. להכיר להכיר 2 Chr. XXXIII, 8. statt להכיר. Vertauschung von geographischen Namen: מכל כורם 'Chr. XVI, 4. statt Abel - Belh - Maacha; בהרים בהרים DAN 1 Chr. XIX, 6. statt Beth - Rechob. Glossenartige Erklärungen: כל הבא על לב 2 Chr. VII, 11. st. ויבער באש; וובא על הבא על לב 2 Chr. XXVIII, 3. statt אברה באם. Manchmal auch ein unbestimmter Ansdruck st, eines bestimmten: האלה 1 Chr. X, 12. statt האלה; האלה 1 Chr. XIV, 15. statt יתחרץ; ויצא לפניהם ו Chr. XIV, 8. statt ויצא לפניהם. Euphemismen: ער שתותיהם 1 Chr. XIX, 4. statt שתותיהם. Aus Missverständniss oder Unkunde: אניות הלכות חרשיש, Schiffe, die nach Tarschisch gehen 2 Chr. IX, 21. XX, 36 f. st. 'I TR, ein Tarschisch-Schiff 1 K. X, 21. 2 K. XXII, 49., welchen Fehler Keil S. 303. vergebens zu rechtsertigen sucht, Mov. S. 254. anerkennt. מלבד אשר הביאה לנולך 2 Chr. IX, 12., sinnlos st. מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה 1 K. X, 13., wo Mov. S. 213. einen Abschreibesehler oder ein Versehen des Verss. selbst anerkennt. מֵלְכֵר עַרָב, Könige von Arabien, 2 Chr. IX, 14. st. בין הוצרב, K. der Bundesvölker. Abschreibefehler mögen sich finden 2 Chr. IV, 3. 22. vgl. 1 K. VII, 24. 50. (Nov. S. 214.) Aus Nachlässigkeit das undeutliche קרשי קיר 1 Chr. XIV, 1. st. אבן קיר 25. V, 11.; מצא ohne לכו ohne לכו 1 Chr. XVII, 25. - Auch der Construction hilft der Chronist nach, z. B. durch Einschiebung von אבלידו 2 Chr. VII, 11.; vgl. 1 K. IX, 1., durch Auslassung des überflüssigen שושרם 1 Chr. X, 3. vergl. 1. S. XXXI, 3.; vgl. auch 1 Chr. XIII, 7. mit 2 S. VI, 3. (Mov. S. 215 f.) Zur bessern Deutlichkeit 1 Chr. XIII, 9. מלאכים (Mov. S. 222.) Aber מלאכים (Mov. S. 222.) auch zum Nachtheil der Deutlichkeit etwas ausgelassen 2 Chr. VIII, 10. vgl. 1 K. IX, 23. Mov. S. 217.

## §. 190 b.

Wie schon manche der sprachlichen Abweichungen in solche übergehen, welche die Sache selbst betreffen, so finden sich häufig theils Auslassungen, theils Abkürzungen, theils Einschaltungen und Umänderungen, durch welche die Geschichtserzählung wenn

auch nur in Nebensachen, und meistens zum Nachtheil veräudert worden ist.

1) Auslassungen a) von Ortsbestimmungen: 1 Chr. XIV, 13. ausgel. Rephaim; XIX, 17. ausgel. nach Helam; 2 Chr. XXI, 9.: mil seinen Fürsten st. nach Zair. Vgl. noch 1 Chr. XXI, 4. mit 2 S. XXIV, 4-8., 2 Chr. XVI, 5 f. mit 1 K. XV, 21 f. Mov. S. 218. b) von Nebenbestimmungen und Umständes. 1 Chr. X, 12.: "Und es machten sich auf alle streitbare Männer (ausgel. und gingen die ganze Nacht) und nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname seiner Söhne (von der Mauer von Bethsan) und kamen nach Jabes (und verbrannlen sie daselbst). Und (nahmen) ihre Gebeine (und) begruben sie unter der Tamariske (Chr. Baum) zu Jabes." 1 Chr. XIX, 4.: "er schor sie," st. "er schor ihnen den halben Bart weg." 2 Chr. V, 3.: "am Feste, das ist der siebente Mond," ausgel. "im Monde Ethanim" 1 K. VIII, 2. Vgl. noch 1 Chr. XX, 3. mit 28. XII, 31., 2 Chr. XVI, 2. mit 1 K. XV, 18., 2 Chr. XXXIII, 20. mit 2 K. XXI, 18. Mov. S. 217 f. 2) Abkūrzungen. 1 Chr. XX, 1. nimmt der Vf. die Worte: David blieb zu Jerusalem, aus 2 S. XI, 1., lässt sher nicht nur 2 S. XI, 2 — 28., soudern auch Vs. 29., die Nachricht aus, dass David später aach Rabba zog, wodurch das 1 Chr. XX, 2 ff. Erzählte scheinbar in Jerusalem vorgeht. — "Die Differenz zwischen 2 Chr. XXII, 9. und 2K. IX, 27. mag durch einen Textfehler (vgl. S. 92., wo eine höchst unwahrscheinliche Vermuthung), oder durch Ungenauigkeit in der Abkürzung oder durch Gebrauch einer zweiten Quelle oder anderswie (?) entstanden seyn." Mov. 8. 258. 3) Einschaltungen a) von erbaulichen Glossen, 1 Chr. X, 13 f. über Sauls verdienten Tod. 1 Chr. XI, 3.: "nach dem Worte Jehova's durch Samuel." 2 Chr. XXI, 10.: "weil er Jehova.. verlassen." Vgl. 2 Chr. XVIII, 31. mit 1 Kön. XXII, 32 f., 2 Chr. XXII, 7. mit 2 K. VIII, 29., 2 Chr. XXV, 20. 27. mit 2 K. XIV, 11. 19. — 2 Chr. VIII, 11. wird eine solche sogar der handeluden Person in den Mund gelegt, vgl. 1 K. IX, 24. b) von Psalmversen 2 Chr. VI, 41 f., und anderweitigen erbaulichen Stellen 2 Chr. VII, 13 f. aus 1 K. VIII, 35 - 37., 2 Chr. VI, 26 - 28. Mov. S. 222 f. 4) Umanderungen a) zur deutlichern Bestimmung. 1 Chr. XIII, 10.: "weil er seine Hand amgestreckt hatte gegen die Lade," st. "wegen des Vergehens" 2 S. VI, 7. — 2 Chr. XXXIV, 24. vgl. 2 K. XXII, 16. Mov. S. 211. Aber auch b) zur Entstellung des Sinnes 1 Chr. XIX, 3. vgl. 2 S. X, 3., und der Sache 1 Chr. X, 6.: Sauls gauzes Haus sei gestorben, vgl. 1 S. XXI, 6. — 2 Chr. II, 2 — 5. ist eine erbauliche Umarbeitung von 1 K. V, 16 — 19.; 2 Chr. II, 7. aber, vgl. 1 K. V, 20., findet sich der Unsinn, dass Hiram Sandelholz vom Libanon schicken soll. Auch Vs. 6. ist eine Entstellung. Merkwürdig ist der Widerspruch zwischen 2 Chr. XIII, 23. u. XV, 19. 1 K. XV, 32. Mov. 8. 255 f. c) Vergrösscrung der Zahlen: 1 Chr. XXI, 5. 1,100000, st. 800000 2 S. XXIV, 9.; Vs. 25. 600 Sekel Goldes st. 50 S. Silbers 2 S. XXIV, 24. u. a. Beispp.; aber auch kleinere Zahlen kommen vor. Mov. 8.56 f.

Dass 1 Chr. XI, 10 — 47., die Liste der Helden Davids, unabhängig von 28. XXIII, — 39. aus einer gemeinsamen Urkunde geschöpft sei, schliesst Mov. 8. 188. aus den vielen Varianten in den Namen (vgl. 8. 68 f.), aus der grössern Vollständigkeit der Liste in der Chron. (Vs. 41. zw. Hälfte bis Vs. 47. fehlt in 28.), aus schwerern Lesarten, wofür in 28. erleichternde gesetzt

seien. Aber Vs. 11. vgl. 28. Vs. 8. ist eine offenbare Conjectur aus Vs. 20. (28. 18.) geschöpft; dass in Vs. 14 f. vgl. 28. 12 f. die LA. der Chr. die härtere sei, kann ich nicht finden; eher ist diess Vs. 19. 25. vgl. 28. 17. 23. der Fall. — Daraus, dass von 28. XXI, 15 — 22. die Chr. 1. B. XX, 4 — 8. nur Vs. 18 — 22. wiedergiebt, und daher auch am Ende nicht vier Erzeugte Raphu's zählt, und dass die Chr. Vs. 8. das alterthümliche 58 st. 758 hat, schliesst Mov. 8. 189. dasselbe. Ja, auch 1 Chr. XI, 1 — 9. soll ursprünglicher als 28. V, 1 — 10. seyn, weil h. Vs. 4. 5. eine den Zusammenhang von Vs. 6. mit Vs. 3. zerreissende Interpolation sei, welche die Chr. nicht habe, (aber das Vav convers. Vs. 6. ist dafür ein schwacher Beweis), weil 1 Chr. XI, 4. die Erklärung: "das ist Jebus" auf eine Zeit hinweise, wo diess der gewöhnlichere Name war (aber der Zusatz ist veranlasst durch die folgende Erwähnung der Jebusiten), und weil 1 Chr. Vs. 6. den in 28. 8. fehlenden Nachsatz liefere (aber durch oberflächliche Conjectur!).

#### §. 190 c.

Die Ungenauigkeit, durch welche diese Abweichungen entstanden sind, zeigt sich auch in der unpassenden Einschiebung 1 Chr. XIV. vgl. 2S. V, 11—25:, wodurch 1 Chr. XV, 1: der Schein entsteht, als habe David in 3 Monaten Häuser gebauf, and in der unpassenden Vorwegnahme 2 Chr. I, 14—17. vgl. 1 Kön. X, 26—29. 2 Chr. IX, 25 ff. — Aber in vielen andern und gerade den wichtigsten Abweichungen zeigt sich eine eigenthümtiche Denkart, eine gewisse Vorliebe und Partheilichkeit, ja eine gewisse Absichtlichkeit, mit welcher nicht nur die Darstellung der Geschichte, sondern auch diese selbst verändert und verfälscht worden ist.

- ... 1. Dogmatisch mythologische Aenderungen und Zusätze. 1 Chr. XXI, 1.: "Der Satan stand auf wider Israel" st. "der Zorn Jehova's entbrannte" etc. 2 S. XXIV, 1. Vs. 16.: "David sah den Engel stehen zwischen der Erde und dem Himmel" etc. st. "als David den Engel sah, der unter dem Volke-schlag" 2 S. Vs. 17., was aber nicht passt zum Vorhergeh.: "Der Engel stand bei der Tenne. Arauna's" Vs. 15. 2 S. Vs. 16.; Vs. 26. Feuer vom Himmel, Zusatz s. 2 S. Vs. 25.; Vs. 26.: "Jehova befahl dem Engel, da zog er sein Schwert". 2 Chr. VII., 1.: "Feuer vom Himmel," vgl. 1 K. VIII, 54—61. Vgl. noch 2 Chr. XXXII, 31. mit 2 K. XX, 12.
- 2. Aenderungen aus Vorliebe für den levitischen Cultus und den Stamm Levi.
  a. Erweiterungen und Ausschmückungen. 2 Chr. V, 11—13. (levitische Musik) vgl. 1 K. VIII, 10 f.; 1 Chr. VII, 5—10. (wo besonders die am aehten Tage gefeierte Festversammlung in Anspruch genommen werden kann.) vgl. 1 K. VIII, 63—65.; 2 Chr. VIII, 12 f. (nicht nur Erklärung der "drei Mule" durch die 3 hohen Feste, sondern auch Hinzufügung der täglichen Opfer und der un Sabbathen und Neumonden) vgl. 1 K. IX, 25.; 2 Chr. XXIII, 17—20. vgl. 2 K. XI, 18 f.; 2 Chr. XXXV, 1—19. vgl. 2 K. XXIII, 21.—23. b. Weglassung oder, Milderung unbeliebter Nachrichten über Götzendienst u. dgl. 2 Chr.

XII, 1., vgl. 1 K. XIV, 22 - 24.; 2 Chr. XIII, 2. vgl. 1 K. XV, 2 f.; 2 Chr. XXIV, 2 f., vgl. 2 K. XII, 3 f.; 2 Chr. XXV, 2., vgl. 2 K. XIV, 3 f.; 2 Chr. XXVI, 4., vgl. 2 K. XV, 3 f.; 2 Chr. XXVII, 2., vgl. 2 K. XV, 34 f.; 2 Chr. XXIX, 3 ff. (nichts von der ehernen Schlange) vgl. 2 K. XVIII, 4 f.; 2 Chr. XXXIV, 33., vgl. 2 K. XXIII, 4 - 20. (jedoch Einiges der Art früher Vs. 3-7.); ?Chr. XXVIII, 23., vgl. 2 K. XVI, 10 ff. Mov. 8. 220. erkennt diess an. c. Ansthrungen des Gegentheils und daher Selbewidersprüche. 2 Chr. XIV, 2.5.: Abschaffung der Höhen, gegen XV, 17. u. I K. XV, 14.; 2 Chr. XVII, 6. gegen XX, 33. u. 1 K. XXII, 43 f. Nach Mov. S. 257. kind das eine Mal götzendieserische, das andere Mal andere Höhen gemeint (?). Vgl. Dahler S. 99. Keil S. 290. d. Umanderung von dergl. Nachrichten. 1 Chr. XVIII, 17.: "die Ersten ver Hand des Königs" st. Priester 2 S. VIII, 18. Was Mov. S. 302 ff. zur-Rechtfertigung sagt, hat mich eben so wenig als Gesen. W. B. u. 773 und Win. BWB. 11. 327. überzeugt; für die buchstäbliche Auffassung des Worts, vgl. 28. XX, 26. — 2 Chr. I, 3 fl.: ,,denn daselbst war das Versammlungszelt Gottes" u. s. w., st. "denn das war die grosse Höhe" I K. [1], 4. Es ist darchaus unwahrscheinlich, dass das mosaische Zelt, wenn es noch vorhanden gewesen, von der Lade, die in Jerusalem aufgestellt wurde, getrennt und mach der Höhe von Gibeon gebracht worden wäre. Mov. S. 285 ff., die Thatsache, dass es verschiedene heil. Orte gab, leugnend, Keil S. 393., selbst Win. RWB. II. 619. nehmen an, es sei von Silo nach Nob, wo ein Nachkomme Esta als Priester erscheint 1 Sam. XXII, 11. und von da nach Gibeon (das M. für eins mit Gibea hält!) gebracht worden. Allein Nob, wo sich 85 Priester befinden 1 S. XXII, 18., war einer der alten heil. Orte, wie Bethel u. a., und Ahimelech konnte sich dahin wenden, ohne dass das Zelt von Silo dahin gebracht wurde. Dass David zwei Priester (nicht Hohepriester, Mov.) Zadok und Abjathar liatte, 28. VIII, 17. XXI, 25., und dass Zadok an Abjathars Stelle trat 2 K. II, 35., scheint die Austellung des erstern zu Gibeon (1 Chr. XVI, 39.) zu bestätigen; diese Anstellung konnte aber Statt finden ohne dass das mos. Zelt sich daselbst befand; verträgt sich jedoch nicht wohl mit den 24 Priesterclassen 1 Chr. XXIV., weil diese nur Ein Heiligthum voraussetzen. Dass 1 K. III, 4. Gibeon zu den Höhen gerechnet wird, widerspricht der Nachricht der Chr. schlechthin; denn hätte sich das alte mos. Heiligthum daselbst befunden, so ware es nicht eine (ungesetzliche) Höhe gewesen. Dass es die greese Höhe genannt wird, kann in einer Bevorzugung derselben (vielleicht durch die Austellung eines ordeutlichen Priesters) seinen Grund haben. Das "Versammlungsselt", das sammt der Lade in den Tempel gebracht wird, 1 K. VIII, 3., kann nach dem dortigen Zusammenhange kein anderes als das 2 S. VI, 17. aufgestellte seyn. Der apologetische Zweck der Nachricht der Chronik erhallet aus der Art, wie eine ähnliche Nachricht 1 Chr. XXI, 29 f. der mit 28. XXIV, 25. übereinstimmenden, David habe auf der Tenne Aravna's goepfest, angefügt wird: "Die Wohnung Jehova's aber, welche Mose gemacht in der Wüste, und der Brandopser-Altar war zu selbiger Zeit anf der Höhe m Gibeon; aber David konnte nicht vor denselben gehen, Gott zu suchen; denn er war erschrocken vor dem Schwerte des Engels Jehova's" (welche Logik!). Nicht genug aber an dieser Rechtsertigung des Opfers auf der Tenne: XXII, 1. wird noch hinzugefügt, David habe diesen Ort zum Orte des Tempels bestimmt. — 1 Chr. XIII — XVI. levitische Ueberarbeitung von 28. VI. mit unpassender Einschaltung von 2 S. V, 11 - 25. Herbeiziehung der Priester und Leviten XIV, 2. gegen 2 S. VI, 1. Unterdrückung des 2 S. VI, 12. angegebenen Beweggrundes zum zweiten Versuche die Lade hinaufzuholen XV, 1 f., dagegen die Erklärung Davids: "Die Lade soll niemand tragen als die Leviten" etc.; dann Vs. 4-14. eine Versammlung der Leviten, wo David angt: "Weil das vorige Mal nicht ihr es thatet, so that Jehova einen Schlag unter uns." Die Leviten als Träger XV, 15., (geschichtlich - wahre) Erweiterung von 28. VI, 13. — 1 Chr. XV, 16 — 27. Erweiterung von 28. VI, 12. zweite H. 13 f. durch Bestellung von levitischen Musikern und andern Bediensteten; durch die Bemerkung, dass Gott den Leviten half; aber ausgelassen: "und David tanzte" etc., worauf doch Vs. 29 = 2 S. Vs. 16. sich bezieht. - 1 Chr. XVI, 4-42. Anstellung von Leviten bei der Lade, Absingung eines Psalmen-Cento's, Anstellung Zadoks u. A. vor dem Heiligthum zu Gibeon. Vs. 43 2 S. Vs. 19 Ende und Vs. 20. Anf. mit Weglassung des Gesprächs zwischen Michal und David, ohne welches XV, 29. = 2 S. VI, 16. bedeutungslos da-Ueber Mov. Ansicht S. 166 ff. s. 6. 192 d. Not. c. — 2 Chr. XXIII, 1-11. ist, was 2 K. XI, 4-12. von der Leibwache geschieht, den Leviten zugetheilt (offenbar aus dem Vs. 6. angegebenen Grunde) und dadurch in die Brzählung eine gänzliche Verwirrung gebracht (vgl. Beitr. I. 91 ff.), welche Mov. S. 310. anerkennt, aber anders als durch Interpolation (die allein schon in dem Worte מוצרות 2 Chr. Vs. 12. = 2 K. Vs. 13. erkennbar ist,) erklärt. Vgl. §. 192 d. Not. c. — 2 Chr. XXIV, 4—14. wird die in 2 K. XII, 4—16. liegende stillschweigende, von Mov. S. 314. anerkannte, von Keil S. 373 gelengnete, Beschuldigung, dass die Priester das eingenommene Geld unterschlagen (Vs. 7.: "Warum bessert ihr nicht das Baufällige des Hauses? Und nun sollt ihr kein Geld nehmen etc." wesswegen die Einrichtung mit dem Kasten getroffen wird,) so gemildert (was M. lengnet:) Vs. 5., Gehet aus, (sagt der König zu den Priestern und Leviten,) . . . und sammelt von ganz Israel Geld ... und eilet mit der Sache. Aber die Leviten eilten nicht", nämlich mit der Einsammlung des Geldes, wie Vs. 6. zeigt: "Warum hast du nicht Acht gehabt auf die Leviten, dass sie einbrächten . . . die Steuer" etc.? Andere Abweichungen s. Beitr. S. 100 f. — Der Interpolation 2 Chr. XXXIV, 8—14. vgl. 2K. XXII, 3-8. (Beitr. S. 69 ff.) liegt in der Vs. 12 f. erwähnten Anstellung der Leviten (auch der nicht hierher gehörigen Schreiber etc.) ebessalls ein levitischer Beweggrund unter. - Nicht so deutlich tritt ein solcher hervor in der Interpolation von 2 S. XXIV, 3-9. in 1 Chr. XXI, 3-6. (vgl. andere Interpolationen vorher unter Nr. 1.). Verfälscht ist die Rede Joabs Vs. 3. Dass nach Vs. 6. Levi nicht mit gezählt worden seyn soll, konnte in dem kriegerischen Zwecke der Zählung seinen Grund haben (Mov.), wenn nicht der Chron. selbst einen andern Grund angäbe: "Denn das Wort des Königs war dem Joab ein Greuel." Eben darum kann auch die Nichtzählung Benjamins nicht mit Mov. Keil in der durch die Pest unterbrochenen Zählung 1 Chr. XXVII, 24. (woran übrigens 28. XXIV, 5-9. nicht denken lässt,) gesucht werden.

<sup>3.</sup> Apologelische Weglassungen und Aenderungen, verherrlichende Zusätze zu Gunsten gottesdienstlicher Könige. a. Weglassungen. 1 Chr. XIV, 3. weggel.

Keleweiber, vgl. 28. V, 13.; 1 Chr. XVII, 13. weggel. was von Züchtigung genegt ist, vgl. 28. VII, 14 f. Vgl. auch 1 Chr. XVIII, 3. mit 28. VIII, 2.; 1 Chr. XX, 3. mit 28. XII, 31. So erklärt sich die Weglassung grösserer Stücke: von Davids Ehebruch 28. XI, 2—XII, 26., von Befriedigung der Bache der Gibeoniter 28. XXI, 1—11., von den fremden Weibern und dem Götzundienste Salomo's 1 K. XI., auch wohl der Nachrichten 28. XIII—XX. Mes. 8. 220. b. Aenderungen. 1 Chr. XIV, 12. Verbrennen der Götzen statt Wegnahme derselben 28. V, 21. c. Verherrlichende Zusätze. 2 Chr. XXXII, 27—29. 33. vgl. 28. XX; 21., 2 Chr. XXXV, 24 f., vgl. 2 K. XXIII, 30.

4. Hass gegen Israel, (der sich sonst häufig in den eigenthümlichen Nachrichten der Chr. zeigt) liegt zum Grunde dem Widerspruch zwischen 2 Chr.
XX, 35 ff. und 1 K. XXII, 49 f.

Vgl. die Rechtfertigung der Chronik in allen diesen Beziehungen durch Weite bei Herbst II. 199 ff.

## Charakter der eigenthümlichen Nachrichten.

§. 191.

Die Ergebnisse dieser vergleichenden Kritik wersen ein ungünstiges Licht aus die Glaubwürdigkeit zunächst derjenigen Nachrichten, welche zu den srühern Berichten hinzugesügt sind, dann aber auch derjenigen, welche eine selbstständigere Stellung einnehmen. Ueberdiess sinden sich in deren Inhalte selbst manche Verdachtsgründe, Unwahrscheinlichkeiten, Ucbertreibungen e). Dabei muss zugestanden werden, dass auch manche glaubwürdige Nachrichten vorkommen ).

a) Verdächtig sind die Zusätze 1 Chr. XV, 16 ff. XVI, 4 ff. Der XV, 18. 21. 24. XVI, 38. und noch am Ende des Lebens Davids XXVI, 15. als Thorwarter angestellte Obed - Edom ist wahrscheinlich willkürlich in einen Leviten verwandelt; denn 2 Sam. VI, 10. wird er Gathiter genannt (nach Mov. freilich ware er von der Priesterschaft Gath-Rimon gewesen), und die Lade wird nicht darum in sein Haus gesetzt, weil er Levit war. Sein Vater Jedulhun ist Masikmeister unter David 1 Chr. XXV, 3. Seine Söhne werden XXVI, 4 f. als davidische Loviten aufgeführt, und seine Enkel Vs. 6.: so dass also vier Generationen zugleich unter David Dienste gethau hätten (Mov. S. 238 f.) -Die levitische Liste Cap. XXIII. weicht von Cap. VI. ab: Laedan XXIII, 7. st. Libri VI, 2.; die Söhne Laedans: Jehiel, Solham, Joel XXIII, 8.; der Sohn Libei's Jahath VI, 5., Simei's S. Jahath XXIII, 10. Dagegen XXVI, 21 f. die Sohne Jehieli's, des S. Laedans, Setham und Joel, Schatzbeamte in Davids Zeit. - XXIII, 15 - 17. sind Gersom und Elieser als Söhne Mose's, und als Sohn Gersoms Sebuel und als S. Eliesers Rehabja genannt. Sebuel erscheint XXVI, 24. als Oberausseher über Davids Schätze, und Salomith, der Nachkomme Rehabja's im vierten Grade, in gleicher Eigenschaft. - 1 Chr. XXVII. in der Liste der 12 Obersten der davidischen Leibwache, welche aus 288,000 Mann besteht, (2 S. XV, 18. aus 600 M.), kommen in derselben Aufeinanderfolge die Namen der Helden Davids 1 Chr. XI, 10 ff. wieder vor (Mov. S. 235 ff.). — Die Vorbereitungen Davids zum Tempelbaue 1 Chr. XXII. XXVIII. XXIX. hängen zusammen mit Salomo's Darstellung als seines Nachfolgers in einer Volksversammlung, in welcher dieser sogar zum Könige gesalbt wird XXIX, 22. Letzteres beides widerspricht aber offenbar der autheutischen Erzählung 1 K. I., mithin ist der Hergang der Sache in Cap. XXVIII. XXIX. erdichtet; wofür denn auch diese einzelnen Zuge: das von Gott erhaltene Vorbild des Tempels XXVIII, 11-19. Gold aus Ophir XXIX, 4., und die erbaulichen Reden (XXIX, 15. Reminiscenz aus Ps. XXXIX, 13.) stimmen. Was die Vorbereitungen selbst betrifft, so sind die Zahlen offenbar übertrieben: 100,000 Talente Goldes, 1 Mill. T. Silbers XXII, 11.; in der Rede Vs. 8 ff. ist der frühern Darstellung der Sache 2 S. VII, 5 ff. 1 Chr. XVII, 4 ff. durch den ginz andern Gruud, "David soll den Tempel nicht bauen, weil er viel Blut vergossen habe," und in der ganzen Nachricht der gewiss glaubwürdigern 1 K. V, 17. 20. 27 - 31. widersprochen, wogegen die Sophismen Mov. S. 319 ff. nichts vermögen. — Verdächtig sind die gottesdienstlichen Nachrichten, so weit sie über die frühern der BB. d. K. hinausgehen! 2 Chr. XIV, 3 - 5. XV, 1 — 15., zumal da die Regierungsgeschichte Assa's einen Widerspruch enthält, s. 6. 190 b. No. 4. b.; 2 Chr. XVII, 7 — 9., wo ebenfalls ein Widerspruch; 2 Chr. XXIX — XXXI., we besonders die Nachricht von einer ausserordentlichen, vierzehntägigen Passahfeier unter Hiskia sammt der Bemerkung XXX, 26., dass seit Salomo dergleichen nicht geschehen, mit 2 K. XXIII, 22. 2 Chr. XXXV, 18.: ,, seit Samuels Zeit sei kein solches Passah wie unter Josia gehalten worden" in einen Widerspruch tritt, den Mov. S. 297. durch die Deutung: "es heisse letzteres nur, es sei seit der bezeichneten Zeit kein Passah so feierlich begangen worden," nicht hebt; denn feierlich genug war das nach der Chr. unter H. begangene; (bemerke auch XXIX, 12. die verdächtige Verwandtschaft des Leviten Kis, des Sohnes Abdi's, mit dem davidischen Sanger Elhan, dem S. Kisi's, d. S. Abdi's, des Joah, d. S. Simma's, u. Edens (777), d. S. Joaks mit den Vorfahren Samuels Simma, Joah, Iddo (173) 1 Chr. VI. 29. 5 f.) — 2 Chr. XXXIV, 3 — 7. die Reformation des Josia im 12. J. seiner Regierung, gegen 2 Kön. XXIII, 4 ff., wo sie im 18. J. geschieht, wovon auch die Chr. Vs. 33., sich selbst widersprechend, kurze Erwähnung thut, und gegen das Faktum, dass der Schrecken bei Findung des Gesetzbuchs die Reformation erst herbeiführt. Mov. S. 334 ff. will sogar dem Berichte der Chr. vor dem des 2. B. d. K'. den Vorzug geben hauptsächlich aus dem Grunde. weil das Passah, welches J. in Folge der Findung des Gesetzbuchs im 18. J. halt, im 1. Monate geseiert werden musste, mithin keine Zeit zur Ausrottung des Götzendienstes vorhanden gewesen wäre, als wenn das 18. Reg. Jahr des J. mit dem bürgerlichen gleichgelaufen wäre. Usser. setzt das Passah am Ende des 18. J. (Was Mov. gegen diesen von v. Bohlen gemachten Einwurf erwidert, Bonner Zeitschr. XVII. 169., trifft nicht.) - 2 Chr. XXVI, 16 ff. Usia's Räuchern durch den Aussatz bestraft, eine Legende zur Feststellung eines priesterlichen Vorrechts. - Verdächtig sind Siegsnachrichten wie 2 Chr. XIII, 2 ff., wo Abia als ein rechtglaubiger König erscheint (vgl. die oben 6. 190 c. Not. 2. b. bemerkte Auslaisung), und die heil. Trompeten Wunder thun: (Eds 8. 144. Apologie verdient keine Berücksichtigung;) 2 Chr. XIV, 6-15.

Assa's Sieg über die Aethiopier mit Hülfe des Gebets (vgl. obigen Widerspruch;) 2 Chr. XX. 1 ff. Josaphats Sieg über die Moabiter u. a., überaus erbaulich erzählt, und ganz wunderbar, so dass die Juden nichts zu thun branchen als Beute zu sammelu - wahrscheinlich eine Umarbeitung des Feldzegs Josephats 2 K. III, 4 ff., s. Gesen. Comm. z. Jes. I. 502. Win. RWB. I. 710 f., wgg. Kleinert Echth. d. Jes. Weiss. I. 45. Keil S. 241 ff. Mov. 8. 111., welche vergeblich in Ps. 48. 83. eine Stütze suchen. - Die Angaben von der Macht, dem Reichthume und den Thaten jüdischer Könige 2 Chr. XIV, 6 ff. XVII, 10 ff. XXVI, 5 ff. XXVII, 4 ff. machen sich insbesondere (wie auch die ersten obigen Siegsnachrichten, Mov. S. 268 f.) durch übertriebene Zahlen verdachtig. — 2 Chr. XX, 12 ff. ist ein unleugbarer Anachronismus, vgl. Mov. S. 182. — Die Schwierigkeit in 2 Chr. XXXIII, 11 — 17., Manasse's Wegführung nach Babel und Bekehrung, besonders in seiner angeblichen Ausrottung des Götzendienstes Vs. 15. vgl. 2 K. XXI, 1 — 17. 21. 2 Chr. XXIII, 22. 2 K. XXIV, 3. Jer. XV, 4. erkennt Mov. S. 327 ff. an, (Keil S. 425 ff. dgg. nicht,) and sucht bloss die Wegführung als geschichtlich zu retten. So wie hier die Bekehrung auf einer frommen Vermuthung beruht, so ist wahrscheinlich 2 Chr. XXV, 14 ff. Amazia darum zum Götzendiener gemacht worden, weil er nachher Unglück hat, und XXIV, 3. ist, was 2 K. XII, 18 f. erzählt wird, vergrosert, um an Joas wegen seines Abfalls Vergeltung zu üben. — Was 2 Chr. XXVIII, 5 ff. von dem (ohnehin übertriebenen) Kriegsunglücke, das Ahas von den Syrern und Israeliten leidet, gegen 2 K. XVI, 5. erzählt wird, sucht Nov. S. 141. nach Usser. Vitring. Rosenm. durch Annahme einer frühern syrisch - israelitischen Invasion (aber von zwei Invasionen redet weder das 2. B. d. K., noch der Chr.) und durch Hinweisung auf Jes. I. (dessen Erklärung allerdings anders nicht wohl gelingt,) zu retten. Keil S. 420. nimmt nur Eine Die Nachricht 2 Chr. Invasion an, sucht aber beide Berichte zu vereinigen. XXVIII, 7., dass ein Sohn des Königs erschlagen worden, ist ohnehin falsch, da damels Ahas noch keinen streitbaren Sohn haben konnte. Auch ist 2 Chr. XXVIII, 20. gegen 2 K. XVI, 7 ff. falsch. — Sehr zweifelhaft ist 2 Chr. XXXVI, 6. vgl. 2K. XXIV, 6. (Mov. S. 333.) — Die den Königen und Propheten in den Mund gelegten Reden 1 Chr. XV, 12 f. 2 Chr. XIII, 4 ff. XIV, 11. XV, 1 ff. 12 ff. XIX, 2 f. XX, 6 ff. XXVIII, 9. XXIX, 5 ff. XXXII, 7 f. XXXV, 8 ff. haben alle denselben paranetischen Ton und gleichen einander selbst in einzelnen Ausdrücken (Mov. S. 180 f.)

b) Mov. S. 109 ff. hat viel Scharfsinn und Combinationsgabe aufgewaudt, un diess zie beweisen. Die durchgängige Prüfung ist nicht dieses Orts.

## Quellen.

§. 192 a.

Dass die Berichte, welche mit denen in den BB. Sam. und d. Kön. parallel gehen, aus diesen entlehnt seien, dasür spricht 1) der natürliche Zusammenhang, in welchem die frühern Berichte mit solchen stehen, welche die Chronik ausgelassen hat, als: 1 S. XXXI. mit Cop. XVIII—XXXX.; 2 S. V, 1. mit II, 1.; 2 S. V, 13. mit

- III, 2—5.; 2 S. VI, 16. mit Vs. 20—22; 2 S. XI, 1. XII, 30 f. mit dem dazwischen liegenden; 1 K. X, 26—29. (= 2 Chr. I, 14—17.) mit Vs. 14. ff. °); 1 Kön. V, 1. (= 2 Chr. IX, 26.) mit 1 K. IV, 1 ff. V, 2 ff.; 1 K. IX, 10. (= 2 Chr. VIII, 1.) mit VII, 1—12.; 1 K. XII, 15. (= 2 Chr. X, 15.) mit 1 K. XI, 29 ff. (was d. Chr. weggelassen;) ) 2) die Ursprünglichkeit jener Berichte in Vergleich mit denen der Chronik; 3) die Gewissheit, dass der Chronist die frühern Bücher kennen musste.
- a) Nach Mov. S. 186. ist 2 Chr. I, 14—17. aus einer andern Quelle entnommen; erst IX, 25—28., wo der Chronist 1 K. X. vor sich hatte, schrieb
  er dieselbe Sache mit denselben Worten daraus ab. Diese ist aber falsch.
  I, 14—17. ist mit 1 K. X, 26—29. gleichlautend; hingegen IX, 25—28. ist
  eine Abkürzung davon. Der Chronist wollte die ganze Wiederholung vermeiden, und kürzte daher ab. So auch Mov. S. 254., sich selbst widersprechend.
- b) Mov. S. 100 f. Das Verhältniss von 2 Chr. XXXII. zu 2 K. XVIII - XX. ist streitig. Letzterer Bericht ist dort theils ins Kurze gezogen, theils vermehrt, und man erkennt ihn noch in einzelnen Vss., vgl. Vs. 14. mit 2 K. XVIII, 35.; Vs. 15. mit 2 K. XVIII, 29.; Vs. 17. mit 2 K. XVIII, 12.; Vs. 18. mit 2 K. XVIII, 28.; Vs. 21. mit 2 K. XIX, 35 — 37.; Vs. 24. mit 2 K. XX, 1. Der Bericht von Hiskia's Anstalten zur Gegenwehr 2 Chr. XXXII, 3 ff. gegen 2 K. XVIII, 14., wo er um Gnade bittet, soll nach Keil, Mov. S. 187. Gesen. Jes. II, 2. S. 936. aus einer andern Quelle entlehnt und durch Jes. XXII, 9. bestätigt seyn; auch beziehe sich darauf 2 K. XX, 20.; aber letzteres bezieht sich auf eine bleibende Veränderung, wovon 2 Chr. XXXII, 4. Nach Mov. ist 2 Chr. XXXII, 8 — 31. allerdings ein Auszug, aber nicht aus d. 2. B. d. K.; jedoch aus nichtigen Gründen. Er selbst bezieht die Citation Vs. 32. auf unser 2. B. d. K.; Vs. 7 f. ist im paränetischen Tone der Chronik geschrieben, und die Nachricht von Hiskia's Vertheidigungsanstalten, welche eingeschaltet worden, um die missheliebige Nachricht 2 K. XVIII, 14 ff. zu vermeiden, kanu aus der Ueberlieferung oder aus Jes. XXII. geschöpft seyn.

### §. 192 b.

Diese Ansicht wird auch dadurch begünstigt, dass der Chronist die frühern Bücher anzuführen scheint. Die Anführung 1 Chr. XXIX, 29.: "Reden (Geschichte) Samuels, Nathans, Gads" geht auf unsere BB. Sam. "); 2 Chr. IX, 29.: "die Reden Nathans, die Prophezeiung Ahia's" finden sich 1 K. I—XI.; vielleicht weisen auch die Reden Semaja's 2 Chr. XII, 15. auf 1 K. XII, 22.; "das B. der Könige von Juda und Israel" 2 Chr. XVI, 11. XXV, 26. XXVIII, 26. XXXII, 32. oder auch "das B. d. K. von Israel und Juda" 2 Chr. XXVII, 7. XXXV, 27. XXXVI, 8., auch die "Geschichte d. Könige von Israel" 2 Chr. XXXIII, 18. b) lässt sich von

unsern BB. d. K. verstehen; "die Weissagung Jesaia's" 2 Chr. XXX, 52. ist 2 K. XVIII, 13 - XX, 19.°) Da aber neben den Reden Nathans und Ahia's 2 Chr. IX, 29. auch "das Gesieht Iddo's," das 1 K. 1-XI. nicht vorkommt; neben "den Reden Semaja's" 2 Chr. XII, 15. auch "Reden des Propheten Iddo, "die 1 K. XII. nicht vorkommen, angeführt sind; da "das B. d. K. von Israel und Juda" 2 Chr. XXVII, 7. etwas enthalten soll, was 2 K. XV, 32 - 38. nicht erzählt ist; da 1 Chr. IX, 1. 2 Chr. XX, 34. ein "Buch der Könige von Israel" angeführt wird, das Genealogieen (1 Chr. IX, 1.) und Reden des Propheten Jehu enthalten haben soll, und beides sich in unsern BB. d. K. nicht findet; da auch der "Midrasch der BB. d. Könige" 2 Chr. XXIV, 27. von unsern BB. d. K. verschieden ist, und noch der "Midrasch des Sehers Iddo" 2 Chr. XIII, 22., (die aber als Theil-Anführung auf das vorige Werk zurückgeführt werden kann,) die "Geschichte Usia's durch Jesaia, d. S. Amoz" 2 Chr. XXVI, 42. und ,, Reden Hosai's" 2 Chr. XXXIII, 19. (vielleicht ein Fehler דברי החזים st. דברי החזים Mov. S. 81.) angeführt werden; und da man für die der Chron. eigenthümlichen Nachrichten eine Quelle sucht: so scheint man dabei nicht stehen bleiben zu können.

- a) Mov. 8. 178.
- b) Die "Reden der Seher" finden sich 2 K. XXI, 11 ff.; das "Gebet" findet sich daselbst nicht, aber diess lässt sich sonder Zwang auf das folgende Werk Va. 19. beziehen.
  - c) Mov. 8. 174. 176.

## §. 192 c.

Diejenigen Hypothesen, welche auf der Annahme der Nichtbenutzung und Nichtansührung der frühern Bücher durch den Chronisten beruhen. ), streiten zu sehr gegen den Augenschein, als dass sie überzeugen könnten. Dagegen verdient die Hypothese von Mov. (S. 160 ff.) Beachtung, nach welcher der Chronist ausser unsern BB. Sam. und der KK. den angesührten "Midrasch der BB. d. K.", ein und dasselbe Buch mit dem "Buche der KK. von Juda" oder auch "von Israel" oder auch "von Israel" oder auch "von Israel". Juda" oder auch "von Israel", dessen einzelne Theile er auch als "Midrasch des Propheten Iddo" oder als Reden verschiedener Propheten (weil diese darin vorkamen) ansührt, benutzt habe. (Nur die Geschichte Usia's durch Jesaia war eine von ihm nicht be-

- untzte Monographie.) Dieser Midrasch oder dieses B. d. KK. enthielt die erbaulichen Reden, durch welche sich die Chron. vor den frühern kanonischen BB. auszeichnet (z. B. 2 Chr. XIII, 4—12., vgl. die Anführung des Midrasch Vs. 22.), und ausserdem Genealogieen und Namenregister (vgl. 1 Chr. IX., 1. XXI, 6.) ))
- a) Nach Eichh, benutzte der Chr. nicht anere BB. Sam. u. d. KK., sondern den beiderseitigen Berichten liegt in der Geschichte Davids u. Salomo's ein kurzes Leben dieser Könige zum Grunde, das durch verschiedene Hände gegangen und verschieden bearbeitet war; und in der Geschichte beider Reicho zwei verschiedene, aus allerlei Werken zusammengetragene Reichsgeschichten beider Stuaten. Der Vf. der BB. d. KK. hielt sich bloss an diese Reichsgeschichten, der Chronist hingegen ging oft selbst auf die Quellen zurück, und folgte diesen, nicht jenen Geschichtshüchern. Jedoch benntzte er bloss die Geachichte des Reiches Juds, und bei ihm ist das "Buch der KK. von Israel u. Joda" s. v. a. das Buch der KK. von Juda. Wenn beide Verff. die grössern Geschichtswerke ausschreiben, so ist Uebereinstimmung; wenn aber der Chr. auf die Quellen zuruckgeht, so ist Abweichung da. - Nach Berth. 8. 972. beuntaten beide Verfi, bloss verschiedene Auszüge aus den Reichsgeschichten. Die besondern Werke hat der Chr. nicht benutzt, sondern bloss ihre Citationeu abgeschrieben. Nach Keil S. 206 ff. brauchte der Chronist nicht die BB. Sam, und der KK., sondern in der Geschichte Davids das Werk, das 1 Chr. XXIX, 29., in der Geschichte Salomo's das Werk, das 2 Chr. IX, 29. citirt wird, aus welchem letztern die 1 Kön. XI, 41. angeführte Geschichte Salomo's susammengesetzt war, und in der Geschichte des Reichs Juda die unter verschiedenen Namen angeführte Geschichte der Reiche Juda und Israel und die besondern Quellen (Reden verschiedener Propheten), welche die Bestandtheile des grössern Geschichtswerks ausmachten. Hävern. II., 1. 8. 192 ff. nimmt als Quellen der Chronik un: in der Geschichte Samuels die 1 Chr. XXIX., 29. angeführten prophetischen Werke und ein schon in den Genealogieen beautstes, IX, 1. angeführtes B. der KK. von Israel, welches nach den Reichsannslen gefertigt war, in der Geschichte Salomo's die 2 Chr. IX, 29. angeführten prophetischen Werke und dasselbe Buch d. KK.; in der Geschichte des Reichs Juda dasselbe B. d. KK., welches mit dem Midrasch eines und dasselbe war und auch die angeführten einzelnen prophetischen Reden enthielt; bloss zwei abgesonderte Werke: die Reden des Hosas 2 Chr. XXXIII, 19. und die Geschichte des Usia durch Jesaia 2 Chr. XXVI, 22, benutzte er ausserdem.
- b) Auch nach Ewold S. 235 ff. sind die angeführten größern Werke eins und dasselbe, und swar nicht die Reichsjahrbucher, sondern ein unsern BB. Sam. d. Kön. ähnliches Buch, in welchem die Geschichte des nördlichen und südlichen Reichs zusammengestellt war (WTTD ist ihm s. v. s. TED). Jadem der Verf. nasere BB. Sam. d. K. sum Grunde legte, benutzte er jenes Werk und augleich noch einzelne prophetische Werke, welche zum Theil, aber nicht alle (nämlich die 2 Chr. KXVI, 22. XXXIII, 19. genannten) in jenes Geschichtswerk aufgenommen waren. Welte z. Herbst II. 196. dringt darauf, dass die abgeführten prophetischen Werke alle als einzelne gemeint seien.

#### §. 192 d.

Aber die Auwendung dieser Hypothese im Einzelnen ist sehr unsicher und verwickelt. Es wird zugegeben, dass der Chronist die Aenderungen und Zusätze, in denen er von den frühern Büchern abweicht, nicht bloss aus dem Midrasch geschöpft, sondern dass er auch selbst interpolirt habe ). Die Fälle aber, wo er, von den frühern Büchern abgehend, seine zweite Quelle ausgeschrieben haben soll, sind fast immer zweifelhast. Sind es Zusätze, zumal grössere ), so kann man sich die Annahme gesallen lassen; sind es aber Interpolationen der frühern Berichte, so sieht man nicht ein, warum sie nicht der Vers. selbst vorgenommen haben soll ). Wenigstens wird für die Glaubwürdigkeit derselben nichts gewonnen, und die Erklärung ihrer Entstehung bloss weiter hinausgeschoben d).

- den Zusammenhang störe; (aber er giebt ja richtig den Zweck der Vs. 39. erwähnten Anstellung an!); eben so in Vs. 41. die Worte: "dem Jehova zu danken etc." (von denen aber dasselbe gilt;) Vs. 42. mit den Worten: "und mit ihnen Heman etc." fahre er im Vs. 41. angefangenen und dann unterbrochenen Abschreiben eines längern (?) Namenregisters fort, (das er aber, da nur swei Namen folgen, wieder müsste abgebrochen haben!) Die gedankenlose Wiederholung des: "und mit ihnen etc." lässt sich dem Chron. ohne ein selches Verfahren zuschreiben. Falsch ist auch, dass er sich mit den Worten: "I IIPI IUM auf seine Quelle berufe: sie heissen nicht: "die (in dem hypothetischen Register) mit Namen angegeben sind", sondern: "die mit Namen (ausdrücklich) bestimmt waren," und sind mit dem folg.: "dem Jehova zu danken" zu verbinden. So auch 1 Chr. XII, 31. 2 Chr. XXI, 19. S. 169. Derselbe Fall soll 1 Chr. XXI. seyn, wo es schwer halte zu entscheiden, was erweiternde Ausführung des Chronisten und Zusatz aus anderer Quelle sei. S. 224.
- Oselle, vgl. 1 Chr. XI, 6. 8. mit 2 S. V, 8 f.; 1 Chr. XI, 42 47. vgl. 2 S. XXIII, 39 u. s. w." S. 224. Aber wo liegt das sichere Zeichen für diesen Ursprung solcher Zusätze? Nach S. 186 f. soll 2 Chr. VII, 1 3. (wie Feuer vom Hissmel fällt, und die Herrlichkeit Jehova's das Haus erfüllt) aus der sadern Quelle und zwar einer Bearbeitung vom 1 K. VIII, 1 11. (wie Salomo die Lade in den Tempel bringt etc. und die Herrlichkeit Jehova's das Haus erfüllt) entlehat seyn, weil man sonst nicht begreife, wie der Chronist Vs. 2. das vom der Herrlichkeit J. wiederholen könne, da er es schon V, 14. aus 1 K. VIII, 10 f. abgeschrieben habe. Aber 2 Chr. VII, 1. Anf. entspricht 1 K. VIII, 54.: statt dass nun da Salomo nach dem Gebete das Volk seguet, lässt der Chron. als Folge des Gebets Feuer vom Himmel fallen; damit verbindet er aber nochmals die Erwähnung der Herrlichkeit J. theils der Gleichartigkeit, theils der Analogie von 3 M. 1X, 23 f. wegen. Und dgl. m.
  - e) Sehr unwahrscheinlich ist das Verfahren, das der Chron. 1. B. XIII,

XV. XVI. der frühern Relation gegenüber beobachtet haben soll, S. 166. 1 Chr. XIII, 1-5. soll aus der zweiten Quelle, Vs. 6-14. aus 2 Sam. geschöpst seyn. (Warum aber ging der Chronist von jener ab, und was enthielt sie hier? Nach dem Folg. zu urtheilen, hätte sie ihm mehr als die frühere zusagen müssen.) Die Unterbrechung durch Cap. XIV. wird dem Chron. zugeschrieben. XV, 1 — 24. soll aus der zweiten Quelle geschöpft seyn, Vs. 25. aber aus 2 Sam., Vs. 27. wieder aus der zweiten Quelle; Vs. 27. in der doppelten Bekleidungsart Davids sei eine Combination der verschiedenen Angaben beider Quellen, (nicht übel!) Vs. 28. bis XVI, 3. gehe gemeinschaftlich mit 2 Sam. VI, 15 — 19. die Erzählung (auch der zweiten Quelle? oder enthielt diese nichts davon? Dann hätte sie die Hauptsache verschwiegen!) in wörtlicher Uebereinstimmung fort, nur zu 28. VI, 15. schalte der Chron. nochmals das schon aus der zweiten Quelle XV, 16 ff. Erwähnte ein; (aber dort wird nur gesagt, was gethan werden soll, h. was gethan wird; es ist daher keine Wiederholung;) vor den letzten Worten von 2 S. VI, 19. schalte er ans seiner zweiten Quelle den weitläufigen Bericht über die Anstellung der Leviten vor der Lade u. s. w. XVI, 4 — 42. ein, und Vs. 43. komme er wieder auf 2 S. VI, 19. letzte Worte und 20. Auf. zurück; (warum er aber das Uebrige von 2 S. Ví, 20. bis Vs. 23., oder wenigstens Vs. 22. weglässt, bleibt unerklärt, und somit diese angebliche Rückkehr unmotivirt.) Auch die Abweichung in 2 Chr. XXIII, 1 — 12. von 2 K. XI. wird 8. 307 ff. aus Benutzung der zweiten Quelle erklärt, zugleich aber in Vs. 6. die Verwahrung, "dass niemand als die Priester und Leviten ins Haus Gottes kommen dürsen," dem Chron. zugeschrieben, in Vs. 12. die interpolirende Umänderung des 🎞 🗂 anerkannt, und zugestanden, dass der Bericht der Chron. ohne den andern unverständlich sei. Gleiche Bewandtniss hat es mit 2 Chron. XXIV, 4-14., vgl. 2 K. XII, 5-16. 8. 312 ff. vgl. oben §. 190 c. No. 2. d. — Nach 8. 103. soll der Chron. 2. B. XII, 2. wörtlich aus 1 K. XIV, 25., dann Vs. 3 — 8. aus der zweiten Quelle entlehnt und mit Vs. 9. den Bericht von 2 K. wieder aufgenommen haben. Richtiger aber wird man Vs. 3 — 8. wie Vs. 12. eine Interpolation neunen, die sich durch den gestörten Zusammenhang verräth. Die Bemerkung Vs. 12., die sich auf Vs. 6. zurückbezieht, folgt zu spät nach Vs. 10. 11.; sie sollte nach Vs. 9. folgen und mit der Angabe verbunden seyn, wie deun Gott die versprochene Rettung geleistet und den König von Aegypten wieder weggeführt habe; das aber wusste der erbauliche Interpolator nicht, weil es nicht in 2. K. stand,

d) Ich erinnere hier an Beitr. S. 61.: "Es liegt mir wenig daran zu beweisen, dass der Verf. d. Chron., d. h. der bestimmte Mensch, der ihr die Gestalt gab, in welcher wir sie jetzt in Händen haben, die Aenderungen, Zusätze und Verfälschungen, die ich in der Folge aufzeigen werde, wilkürlich, also betrügerisch, vorgenommen habe. Es wäre möglich, dass Mehrere im Verlaufe der Zeit an der Umgestaltung der Nachrichten, die in den BR. Sammend d. K. unverfälscht enthalten sind, Theil gehabt hätten. Wer mag daraüber streiten? Aber so wie die Chronik vor uns liegt, ist sie ein Ganzes von Einem Charakter: dieser Charakter lässt sich also, ohne eine Falschheit zu hand. "Auf Einem Verf. übertragen etc."

nicht in den Kanon gekommen sind, hat man mit Unrecht geleugnet (Gramb. S. 25. dgg. Mov. S. 103. Zunz S. 34.); dass aber den litterarischen Anführungen desselben nicht ganz zu trauen ist, zeigt das falsche Citat 2 Chr. XXXV, 25., welches auf der irrigen Ansicht beruhet, die Klagelieder Jeremia's hätten Josia's Tod zum Gegenstand (§. 272.). Nach Welle z. Herbst II, 221. sind andere Klagelieder als unsere heutigen gemeint. Ob der unter dem israel. Könige Baesa 1 K. XVI, 1. 7. vorkommende Prophet Jehu unter dem mehr als 30 J. spätern jüdischen Könige Josaphat habe thätig seyn können, 2 Chr. XIX, 2., wesswegen XX, 34. seine Reden angeführt werden, steht dahin; doch können sich diese (falschen) Reden in der Quelle des Chronisten gefunden haben.

#### Zweck und Verfasser.

§. 192 e.

Der Zweck, den der Verf. verfolgte, war offenbar der: die nur leicht durch Genealogieen und den Tod Sauls an die frühere Geschichte des Volkes Israel angeknüpste Geschichte des anfangs in allen zwölf Stämmen, nachher nur im Stamme Juda und den ihm angehörigen Stämmen bestehenden, das mosaische Gesetz und den mosaischen Gottesdienst festhaltenden davidisch-theokratischen Reiches zu liesern und darin zu zeigen, wie der wahre Gottesdienst unter den frommen Königen in aller Vollkommenheit bestanden habe oder von ihnen wieder hergestellt worden sei, und wie der Absall davon Unglück und Untergang herbeigeführt, so jedoch dass die Lichtseite die Schattenseite bei weitem überwog, und überall der priesterliche Massstab angelegt wurde. Der Versasser ist unbekannt, ist aber sicherlich unter den Priestern zu suchen <sup>a</sup>).

a) Nach Baba Bathra f. 15. c. 1. Carpz. introd. p. 286. Eichh. §. 494. Hävern. II, 1. S. 268 ff. Herbst-Welle II. 175. 243 f. war es Esra (dgg. Jahn II, 1. S. 245 f. Berth. S. 987 f.), nach Ewald ein levitischer Musiker. Ueber die Meinung, dass er zugleich Verf. des B. Esra sei, s. §. 196 b.

## Siebentes Capitel. Buch Ruth.

Jo. Drusii, Bonfrer., Serrar., Seb. Schmidt., Jo. Cleric., Maur. Commentt. Rosenm. Scholl. s. oben. — Sanctii Comm. in Ruth, Esr., Nehem., Tob. etc. Lugd. 1628. f. — V. Strigel. Schol. in l. Ruth. Jen. 1571. — J. B. Carps. Colleg. rabbin. - bibl. in lib. Ruth. Lips. 1703. 4. — Jo. Jac. Rambach. Annott. de Wette Binl. i. A. T.

(Uberr. annotatt. in Hagiogr. ed. J. H. Michael. Voll. II.) Ueberss. u. Erkll. von Dereser. 1806. Riegler 1812.

#### Inhalt und Zweck.

§. 193.

In den Cyclus der vorexilischen Geschichte reihet sich noch diese Familiengeschichte des königlichen Hauses Isai ein, welche in die Zeit der Richter (I, 1.) zurückgehet<sup>a</sup>), daher sie auch in der alexandrinischen Uebersetzung zwischen das Buch d. Richt. und die BB. Sam. gestellt worden ist<sup>b</sup>).

- a) Den Zeitpunct bestimmt Joseph. Antiqq. V, 9, 1. falsch. Berth. V. 2349.
- b) Origen. §. 25. Not. c. Hieron. §. 27. Not. b.

Sie erzählt die mit merkwürdigen Umständen begleitete Heirathsgeschichte Boas, des Urgrossvaters Davids, in idyllischer Einfalt und Lieblichkeit und mit treuer Sittenschilderung, und am Ende ist eine Genealogie angehängte). Das Buch ist zu Ehren des königlichen Hauses abgefasst, aber nicht um demselben einen äussern Glanz zu leihen, (denn die Stammmutter ist eine arme Moabitin,) sondern um dessen Ursprung geschichtlich und genealogisch ins Licht zu stellen ).

- c) Sie ist unvollständig (Eichh. III. §. 465.), was aber bei den Hebräern und Arabern gewöhnlich ist. Eichh. Monum. ant. hist. Arab. §. 7. p. 18.
- d) Die Anführung des Fürsten Nahesson unter den Stammvätern (IV, 20.) und die vortheilhafte sittliche Schilderung der Ruth und des Boas gereichen allerdings dem Hause Davids zur Ehre. Umbreit über Geist u. Zweck d. B. Ruth. Theol. St. u. Kr. 1834. 308. bestimmt den Zweck des Buches so: "Der Verf. wollte zeigen, wie selbst eine Fremde aus dem Gebiete der verhassten Moabiter gewürdigt werden konnte Stammmutter des grossen Königs David zu werden, weil sie zum Gotte Israels ein unbedingtes Vertrauen bewiesen." Vgl. Hävern. II, 1. 113.

Dass die Geschichte rein erdichtet sei, behauptet Berth. S. 2337 ff. ohne hinreichende Gründe; auch missversteht er I, 21., worin er mit IV, 3 ff. einen Widerspruch findet. Die Quellen wissen wir freilich nicht; aber wahrscheinlich war es die Sage. Den Zweck setzt Berth. S. 2357. in die Empfehlung der Pflichtehe (!).

## Alter und Verfasser.

§. 194.

Dass das Buch geraume Zeit nach David geschrieben sei, geht aus dem Inhalte und Zwecke hervor. Die Sprache, obgleich mit der in den BB. Sam. verwandt. , scheint doch wegen ihrer Chal-

daismen und anderer Eigenthümlichkeiten b) davon verschieden und später zu seyn. Auch weist IV, 7. in die Zeit, wo das israelitische Volksleben untergegangen war (Ewald). Jedoch muss. das Buch zu einer Zeit geschrieben seyn, wo man die Ebe mit einer Ausländerin noch nicht für unerlaubt hielt (vgl. Esr. IX, 1 ff. Neb. XIII, 1—3. 23—27.)°).

- a) I, 17., vgl. 1 Sam. III, 17. XIV, 44. (vgl. aber auch 1 Kön. II, 23. 2 Kön. VI, 31.); IV, 4., vgl. 1 Sam. IX, 15. XX, 2. 12.
- c) Nirgends eine Spur, dass die Abkunst der Ruth anstössig befunden worden, auch nicht die leiseste apologetische Absicht.

Auch unterscheidet sich die Darstellungsweise von der der BB. Sam. sowohl durch den Mangel aller prophetischen Paränese und alles Pragmatismus als auch durch die episch-idyllische Schilderung und Abrundung zu einem Ganzen. Daher kann das Buch nicht mit den BB. Sam. einen und denselben Verfasser haben ...). Ob es aus einer grössern Reihe ähnlicher Stücke desselben Verfassers vom letzten Herausgeber der BB. Sam. und d. Kön. entlehnt und in die Stelle eingerückt worden sei, welche es bei den LXX eingenommen ...), lassen wir dahin gestellt bleiben.

- d) Pareau instit. interpr. p. 144. Dem Verf. des B. d. Richt. schrieben es zu Abarbanel, Seb. Schmidt comment. Andere bei Carpz. introd. I. 198. hielten Samuel, Hiskia, Esra für den Verf.
- e) Ewald Gesch. I, 203. und zwar besonders aus dem Grunde, weil im 1. B. Sam. keine Genealogie von David gegeben und diese vom letzten Herausgeber wahrscheinlich entfernt sei, weil er eben das B. Ruth vorangestellt hatte.

## Achtes Capitel.

### Bücher Esra und Nehemia.

Jo. Cleric., Maur. Comm., s. oben. Sanct. Comm., s. vorher. — V. Strigel. Schol. in libr. Esrae. Lips. 1571. in l. Nehem. ib. 1575. — Jo. H. Michael. Annotatt. in l. Esr., J. Jac. Rambach. Annotatt. in libr. Nehem. (Uberr. annotatt. in Hagiogr. Vol. III.)

#### Inhalt.

#### §. 195.

Diese von hebräischen und griechischen Juden als Ein Buch oder als zwei Theile desselben Buches betrachteten ), ursprünglich aber verschiedenen Bücher, enthalten die Geschichte der Wiederherstellung des jüdischen Staates nach dem Exile: das B. Esra, an die Chronik sich anschliessend, Cap. I — VI. die Geschichte der ersten Rückkehr und des Tempelbaues (vom 1. J. des Cyrus bis zum 6. J. des Darius Hystaspis); Cap. VII — X. die Geschichte der Einwanderung Esra's nebst einer zweiten Gesellschaft von Juden und der von ihm vorgenommenen Ehereinigung in der Colonie seit dem 7. J. des Artaxerxes Longimanus ).

- a) Orig. §. 25. Not. c. Hieron. §. 27. Not. b. Baba Bathra fol. 14. c. 2. §. 10. Not. e. Buxi. Tib. c. XI. p. 108.
- b) Nach Joseph. Michael. Jahn des Xerxes; dgg. Berth. Einl. III. 989 f. Gesen. Thes. Keil über d. Chron. S. 103 ff. Winer Art. Arthahschacht. m. Arch. §. 50.

Das B. Neh. erzählt, wie Nehemia, Mundschenk des Königs Artaxerxes Longimanus, Veranlassung und Erlaubniss erhielt in sein Vaterland zu ziehen und Jerusalem zu befestigen, was er auch ausführte, ungeachtet der ihm von den Samaritanern in den Weg gelegten Hindernisse I, 1—VII, 5. Hierauf wird die Liste der unter Cyrus zurückgekehrten Exulanten, VII, 6—33 (gleichlautend mit Esr. II.) eingerückt, woran sich die Erzählung einer gottesdienstlichen Feier unter Esra und Nehemia schliesst, VII, 75—X, 40. Cap. XI. betrifft die Bevölkerung Jerusalems. XII, 1—26. mehrere Listen; XII, 27—47. die Einweihung der Stadtmauer; XIII. die von Nehemia vorgenommenen Reformen.

## Bestandtheile und Verfasser des B. Esra.

### §. 196 a.

Ganz offenbar ist dieses Buch nicht von Einem Verfasser. Im ersten Theile Cap. I—VI. finden sich zwei Urkunden verarbeitet: 1) Cap. II., welche noch Nehemia einzeln vorfand (Neh. VII, 5 ff.), und 2) IV, 8—VI, 18., welche sich durch den Gebrauch der chaldäischen Sprache nicht nur in den Briefen (wie VII, 12—26.), sondern in der Erzählung selbst und gleich zu Anfange in der Einleitung unterscheidet.

e) Sonst liesse sich der Gebrauch der chaldäischen Sprache nach Analogie von Dan. II, 4. als durch die Kinführung des chald. Briefes veranlasst ansehen. Nach Mov. Chron. S. 15. ist dieses das Bruchstück einer in chaldäischer Sprache abgefassten Geschichte der Juden nach dem Exile, deren Verf. in Serubabels Zeit lebte. Die Stelle V, 4. beweist für einen Augenzeugen, aber nicht sicher, vgl. Jos. V, 6.; die Erwähnung des Artaxerxes hingegen VI, 14. (die Hävern. S. 293. u. A. für Interpolation erklären) für einen Spätern. Kleinert dörpt. Beitr. I. 108. trennt das Stück IV, 8—23. von V, 1—VI, 18., was eben so wenig zu billigen ist als mit Mov. S. 15. die chaldäisch geschriebenen Vss. VI, 16—18. vom Vorhergehenden loszureissen und dem Redactor musschreiben. Mit Berth. VI, 19—22. wegen des Ausdrucks: König von Assyrien st. Persien (Vs. 22.) einer spätern Hand, als welche Cap. I. III. IV, 1—7. schrieb, beizulegen ist unnöthig, da V, 13. König von Babel vorkommt. Vgl. auch 2 Kön. XXIII, 29. Jer. II, 18. Klagl. V, 6. Keil S. 119. Hävern. II, 1. S. 287.

Der zweite Theil VII—X. ist zwar mit dem ersten durch die Anfangsformel VII, 1. verbunden, durch die Schreibart dasser davon unterschieden, und macht ein Ganzes für sich, welches aber auch nicht aus Einem Gusse ist. A. VII, 27—IX, 15., wo Esra in der ersten Person redet, ist offenbar von ihm selbst geschrieben, und dazu gehört die chaldäische Urkunde VII, 12—26. Ob VII, 1—11. von E. geschrieben sei, ist zweifelhaft ). B. Cap. X. wird von ihm in der dritten Person gesprochen, ist aber gleichzeitig, und entweder von ihm selbst oder von einem seiner Gehülfen verfasst.

b) König von Persien VII, 1. IX, 8.; Erzählung in der 1. Pers.; "רד ירי עלי עלי עלי עלי עלי עלי עלי עון, 28. vgl. VIII, 18. 22. 31. dgg. V, 5.; אלדהי עלי עלי עלי עלי עלי עלי עון, 28. vgl. mit II.; nie das Gesetz Mose's wie III, 2. VI, 18. (nur VII, 6.), sondern das Gesetz, die Gebote Gottes (VII, 12. 14. 21. 22. 25 f. VII, 11. X, 3.) und zwar durch die Propheten gegeben (IX, 11.).

- - d) Die Gründe Berth.'s gegen Cap. X. sind unrichtig.

### §. 196. b.

Dass dieses so zusammengesetzte Ganze von Esra herrühre"), verbietet die Beschaffenheit des ersten Theils anzunehmen. Dageen muss zugestanden werden, dass die Meinung, der Verf. der

Chron. sei zugleich der Sammler des B. Esra ), durch die Verwandtschaft, welche zwischen beiden Büchern besteht ), sehr begünstigt wird.

- a) Baba Bathra f. 15. 1. Eichh. III. 493. 498. Klein. a. O. Hävern. II, 1. 8. 285 ff. Welle zu Herbst 243 f.
  - b) Eichh. Hävern. Mov. S. 14. Zunz S. 21 ff. Welle zu Herbst II. 175 f.
- c) 2 Chr. XXXVI, 22 f. ist fast wörtlich einerlei mit Esr. I, 1-3. (Mitte). Dass der Chron. diese Vss. nicht entlehnt habe (Beitr. S. 47.), beweist man 1) aus dem 7 cop., womit Esr. 1. anfängt; (vgl. aber Jos. 1, 1. Richt. I, 1. Esth. I, 1. Ezech. I, 1. Jes. VII, 1.;) 2) aus der Beziehung auf die Weissagung Jeremia's, welche Esr. 1. nicht so wie 2 Chr. 22. vgl. Vs. 21. begründet sei; (aber diese Weissagung war ja bekannt genug;) 3) aus erleichternden LAA. bei Esra: Vs. 1. "트그 st. "트그 (?), Vs. 3. "그 eingeschoben (Keil S. 91. Mov. S. 12. Hävern. S. 269.). Aber die ganze Stelle ist in der Chron. abgebrochen, und daher muss man annehmen, dass die Chron. ursprünglich mit dem B. Esr. zusammengehangen habe, ohne recht erklären zu können, wie beide, nicht getrennt, sondern auseinander gerissen worden (Mov. vgl. Ewald unten §. 197 b. Ende). - Die Stücke Cap. I. III. IV, 1-7. VI, 16 — 22. haben nach Mov. S. 17 ff. mit der Chron. denselben levitischen Charakter, dieselbe Weitschweisigkeit (?) in Opfer-Nachrichten, dieselben Lieblings - Phrasen gemein, z. B. להעלות עליו עלות ככתוב בתורת משה Ber. III, 2. vgl. 1 Chr. XVI, 40.; ähnlich Esr. III, 3. vgl. 2 Chr. XIII, 11. (Esr. III, 4 f. hat mit 2 Chr. XXXI, 3. wenig Aehnlichkeit, und VIII, 18. ist eine fehlerhafte Anführung b. Mov.;) מתורב נדבה כיר Esr. III, 5. vgl. 1, 6, 11, 68., (aber nicht Neh. VII, 70.), vgl. 1 Chr. XXIX, 5 f. 9. 14. 17., (wo aber nur das Verb. ohne das Subst. vorkommt; dagegen findet sich ersteres auch Neh. XI, 2.;) ביצח על מלאכת Esr. III, 8., vgl. 1 Chr. XXIII, 3 f. (sonst ist eine Differenz in Anschung des Alters;) בל ידי דויד Esr. III, 10., vgl. 2 Chr. XXIX, 27, u. ö.; "Dass er gütig, dass ewig seine Gnade" Esr. III, 11., vgl. 1 Chr. XVI, 41. 2 Chr. V, 13. u.ö.; בשמחה להרים קיל Esr. III, 12., vgl. 1 Chr. XV, 16.; הוסד Esr. III, 11., vgl. 2 Chr. III, 3.; עד למרחוק Esr. III, 13. vgl. 2 Chr. XXVI, 15. — Die Verwandtschaft ist unleugbar, ob aber mehr als des Zeitgeschmacks? Auch VI, 16-18. hat Aehnlichkeit, und ist doch chaldäisch geschrieben, zum vorhergehenden Stücke gehörig und von einem andern Verf. So auch Neh. VIII - X., z. B. מברכים VIII, 9. wie 1 Chr. XV, 29. XXV, 8.; die Verwechselung von mit DTP IX, 2 f. wie 1 Chr. XX, 4. XXI, 1.; die Festfreude VIII, 17. (davon auch XII, 43.) wie 2 Chr. XXX, 26. vgl. Esr. VI, 22.; העביר קול VIII, 15. wie Esr. I, 1.; die Bemerkung VIII, 17. wie 2 Chr. XXX, 26. u. a. m.: daher Zunz S. 24 f. auch diese Capp. dem Sammler des B. Esr. zuschreiben will (vergl. Ewald unten). Eudlich hat die Chr. die Formelu ארם Esr. III, 1. (vergl. Neh. VIII, 1.) ארד Esr. II, 64. III, 9. VI, 20. nie; etwas anders letztere 2 Chr. V, 13.

## Bestandtheile und Verfasser des B. Nehemia.

§. 197 a.

- Von I, 1. bis VII, 5. schreibt Nehemia in seiner ganz eigenthümlichen Weise (II, 8. 12. 18. 20. III, 36 f. V, 14—19. VI, 9. 14. 16. VII, 5.). Hierauf schaltet er, wie er selbst sagt (Vs. 5.), eine alte aufgefundene Zählungsliste ein, dieselbe, welche Esr. II. zu lesen ist, VII, 6—75. bis שַּׁבְּרֵיהָם (Was aber hieran geknüpst ist von VII, 73. שׁׁבָּרֵי (מַּבְּרֵי (שִׁרַ בַּרַי (שִׁרַ בַּרַי (שִּׁרַ (שִּׁרַ (שִׁרָּרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרְיִבְּרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָיִיבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרְיִבְּרָ (שִׁרְיִיבְּרָ (שִׁרְיִבְּרָ (שִׁרְיִבְּרְיִבְּתְיִיבְּרְיִבְּרְיִבְּרְיבְּרָ (שִׁרְיִבְּרְיִבְּרְיִבְּרְיִבְּרְיִיבְּרְיִבְּרְיִבְּרְיבְּרְיִיבְּרְיִיבְּרְיִבְּתְיִים (שִׁרְיִיבְּרְיבִּרְיִים (שִׁרְיבִּיְיִים (שִׁרְיבִּיְיִים (שִׁרְיבִּיְיִים (שִׁרְיבִּירְיבָּי (שִׁרְיבִּיְיִים (שִׁרְיבִּירְיבָּיוֹ (שִׁרְיבִּירְיבְּיִים (שִּירְיבָּירְיבְּיִּיְ (שִׁרְיבְּיִּיְיִּבְּיִּיְיִּבְּיִים (שִׁרְיבִּירְ (שִׁרְיבִּיְיְ (שִׁרְיבִּירְ (שִׁרְיבִּירְ (שִׁרְיבִּירְ (שִׁרְיבִּירְ (שִׁרְיבִּירְ (שִׁרְיבְּירְ (שִׁרְיבִּירְ (שִׁרְיִירְ (שִׁרְיבְּירְיבְּירְ (שִׁרְיבְּירְיבְּירְיבְּירְירְיבְּיּירְ (שִׁרְיבִּירְירְיבְּירְירְיבְּירְיבִּירְירְירְירְירְיבְּירְירְיבְּירְירְירְירְירְירְירְירְירְירְירִירְירִירְירְירְירְירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירִירְירְירִירְירִירְירִירְירִּירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִירְירִּירְירִירְירִירְיר
- a) Doch ist Vs. 70—72. überarbeitet mit Rücksicht auf Nohemia und seine Zeit, und zwar schwerlich von seiner Hand, sondern von der, welche Cap. VIII—X. geschrieben.
- b) Nicht vou אל הרחוב an (Berth.); denn was soll jenes 'רגע וג in einer Zählungsliste?
- c) Gründe: 1) die Schreibart ist verschieden. Nehemia's Persönlichkeit tritt nicht hervor: לחמיה הוא התרשתא VIII, 9. X, 2. (sonst מתה V, 14. 15. 18.). Die Namen Jehova, Adonai und Elohim promiscue gebraucht VIII, 1. 6. 8. 9 f. 14. 16. u. a., während ausser I, 5. 11. IV, 8. bei Nehem. Elekim (inabesondere Gott des Himmels 1, 4. II, 4. 20.) herrschend ist (Klein. 8. 132 f.). Die für Nehem. auszeichnenden WW. מלכים סגנים 11, 16. IV, 8. 13. V, 7. 17. VI, 17. VII, 5. XII, 40. XIII, 11. kommen h. nicht und dafür שר אשר VIII, 13. vor. Hävern. führt noch אשר VIII, 10. (Esr. VI, 16. 1 Chr. XVI, 27.), העביר קול an. Wegen einer gewissen Verwandtschaft mit (dem unächten und ächten) Esra schreibt Hävern. 8.305 ff. dieses ganze Stück (Klein. nur Cap. IX. X.) dem Esra zu, Ewald dem letzten Vers. der BB. Esra und Nehem. (dem Chronisten), welcher Esra I - VI. schrieb, (Cap. VIII. ist nach Klein. von einem Gehülfen des Esra und Nehemin.) Es kann aber weder von einem Zeitgenossen N.'s noch vom Verf. von Esr. III. geschrieben seyn. Zwar ist der sonst geltend gemachte Grund, dass Esra vor Nehemia's Zeit gestorben sei (Joseph. Antt. XI, 5. Augusti §. 152. Barth. S. 1023.), trotz dem Stillschweigen Nehemia's von ihm I, 1 - VII, 5., sicht haltbar, weil man sonst genöthigt ist die Erwähnung desselben XII, 36. für Interpolation zu erklären. Aber 2) die Vorlesung des Gesetzes VIII, 1 ff. scheint h. zum ersten Mal zu geschehen, und Vs. 14. ist das Laubhüttensest (das schon Esr. III, 4. geseiert worden) als etwas bemerkt, das man erst aus dem Gesetze kennen lernt, und Vs. 17. ist die Feier desselben als die erste seit Josua bezeichnet. Auch die Esr. X, 3 ff. schon beschworene Nichtverheirathung mit fremden Weibern wird h. X, 31. nochmals beschworen. Hinwiederum besieht sich Nehemia XIII, 15 ff. 23 ff. weder auf Vs. 31. noch 32. 3) Die wörtliche Verwandtschaft des Anfangs mit Esr. III, 1. und der Zusemmenhang mit der am Ende interpolirten Urkunde Cap. VII = Esr. II. verräth unser Stück als eine Interpolation. 4) Zwar hat Cap. X. den Schein eiper gleichzeitigen Urkunde, (es wird in der 1. Person gesprochen Vs. 1. 31. 38. 40.; Liste der Untersiegler Vs. 2.;) aber die Unächtheit vieler Namen

zeugt für ein späteres Machwerk. Serubabels Zeitgenossen sind: Seraja Vs. 3., vgl. XII, 1. Esr. II, 3., statt dessen Neh. VII, 7. Asarja, und daher h. beide durch Verdoppelung. Zwar kommt ein Priester Seraja Neh. XI, 11. vor; aber die Nachbarschaft von Jeremja, Zeitgenossen Serubabels XII, 1. stimmt für jene Annahme. Ferner Hattus Vs. 5., vgl. XII, 2. (ein Hattus Esr. VIII, 2. aber Nachkomme Davids, h. Priester); Sebanja Vs. 5. sechanja XII, 3.; Maluch Vs. 5., vgl. XII, 2.; Harim Vs. 6. 28. (zu Serubabels Zeit giebt es nur Söhne Harims, Esr. II, 32. X, 21. 31.); Meremoth Vs. 6., vgl. XII, 3.; Mijamin Vs. 8., vgl. XII, 5. (doch kommt ein Priester Minjamin XII, 41. vor); Maasja, Bilgai Vs. 9. se Maadja, Bilga XII, 4.; Jesua Vs. 10., vgl. XII, 8.; Binnui Vs. 10., vgl. XII, 8.; Kadmiel ib.; Serebja Vs. 13., vgl. XII, 8.; Bigevai Vs. 17., vgl. Esr. II, 2. u. a. m. Herbst II. 243. hält Cap. X. für ächt, VII, 73—IX. hingegen für einen irrthümlich hiehergestellten Geschichtsabschnitt aus der Zeit Esra's. Welte vertheidigt die Aechtheit des ganzen Stücks.

#### §. 197 b.

Cap. XI., Liste der Einwohner Jerusalems, schliesst sich gewissermassen an VII, 5. an, und kann von Nehemia verfasst seyn, ist wenigstens aus seiner Zeita). XII, 1 — 26. eine Liste von Priestern und Leviten, die bis auf Jaddua, den mit Alexander d. Gr. gleichzeitigen Hohenpriester (Joseph. Antt. XI, 7. 8.) herabgeht (Vs. 11. 22.) b), und mit einem Schlusse Vs. 26. versehen ist, kann nicht von Nehemia seyn, und ist wahrscheinlich aus der Vs. 23. angeführten Zeitgeschichte ausgezogen c). XII, 27 — 43., von der Einweihung der Mauern, ist von seiner Hand. XII, 44 — XIII, 5. ist eine Einschaltung, welche eine Lücke in Nehemia's Denkwürdigkeiten ausfüllt, wahrscheinlich von eines spätern Priesters (vielleicht des Sammlers) Hand. XII, 47. fasst Serubabels und Nehemia's Zeit zusammen. Für die Abfassung von XIII, 1 — 3. durch Nehemia spricht zwar der Gebrauch des Namens Elohim, sonst aber nichts. Erst mit XIII, 4. beginnen Nehemia's Denkwürdigkeiten wieder und gehen bis zu Ende Vs. 31. (vgl. Vs. 14. 22. 29. 30. mit V, 19.). Dass sonach das Ganze nicht von Nehemia herrührt, sondern das Werk eines ziemlich spätern Sammlers ist, liegt auf der Hand.

- a) 1 Chr. IX. ist eine spätere Bearbeitung davon (§. 187. Not. b.). Nach Berth. S. 1027. soll die Liste auch Einwohner aus Serubabels Zeit enthalten. (?)
- b) Rambach Annott. ad h. l., Vitring. Observatt. s. L. VI. p. 337. Cleric. ad h. l., welche Letztere wie Welte, Ewald u. A. Interpolation annehmen. Darius, der Perser (Vs. 22.) kann Darius Nothus seyn (Hävern.).
- c) Um dieses Stück ganz dem Nehemia beilegen zu können, nimmt Hävern. ohne allen Grund an, es beziehe sich auf die Einweihung der Mauern XII,

27 ff., und sucht wahrscheinlich zu machen, dass N. bis in Jaddua's Zeit herab gelebt habe. Nach XIII, 28. erlebte er zwar noch die Söhne Jojada's, diess war aber der Grossvater von Jaddua.

Nach Ewald Gesch. I. 242 ff. macht nicht nur das B. Esr. soudern auch des B. Nehem. einen integrirenden Theil der Chronik aus. Der Verf. der letstern schrieb Esr. I - VI., indem er die Urkunde Cap. II. aus einem früheren Geschichtswerke und ebendaher das chaldäische Stück IV, 8 - VI, 12. aushob, mit VI, 13 — 18. die Geschichte in chaldäischer Sprache fortsetzte, aber Vs. 19. wieder ins Hebräische einlenkte. In Cap. VII - X. benutzte er eine Denkschrift Esra's, welche noch deutlich (in der 1. Pers. und Spracheigenthümlichkeiten, z. B. im relativen Gebrauche des Art. VIII, 25. X, 14. 17.) hervortritt. Hieranf schaltete er die Denkschrist Nehemia's und zwar mit ihrem eigenen Titel ein, Nehem. I-VII., und fuhr dann in seiner Erzählung fort Nehem. VIII - X., welche Capp. sich natürlich an Esr. X. anschliessen und die dort begonnene Reform des ehelichen Lebens hinausführen. Zuletzt lässt er wieder die Denkschrist Nehemia's folgen XI-XIII., macht aber XI, 10 ff. und gegen das Ende von Cap. XII. einige Zusätze. - Gegen diese Hypothese bemerken wir Folgendes. 1) Die Liste Esr. II. scheint als einzelne Urkunde verhanden gewesen zu seyn, und als solche findet sie Nehem. VII, 5. 2) Es ist wahrscheinlicher, dass Esr. VI, 13-18. mit dem Vorhergehenden ausgeschrieben, als vom Sammler hinzugesetzt ist. 3) Es streitet mit der sonstigen Manier des Chronisten, dass er fremde Denkschriften unverändert, ja die eine sogar mit ihrem Titel eingeschaltet haben soll. 4) Sollte auch der Chronist die Liste Esr. II. nochmals Neh. VII, 6 ff. wiederholt haben, so streitet es doch gegen alle Wahrscheinlichkeit, dass wie in der Geschichte Esra's Esr. VII, 1. gerade auch hier in der Geschichte Nehemia's, eben ein siebenter Monat eingetreten seyn soll, wodurch der Uebergang wie von selbst vorgezeichnet geschienen. 5) Nehem. X. kann nicht vom Verf. von Esr. III. geschrieben seyn, s. §. 197 a. Not. c. 6) Die Liste Nehem. XI. liefert der Chronist 1. B. IX, 2 ff. in anderer Gestalt und Beziehung: er kann daher die ersters Liste nicht zum zweiten Male an ihrem richtigen Orte aufgeführt haben. 7) Die Chronik hätte, wenn sie mit Nehem. XIII. endigte, keinen Schless, und machte kein Ganzes, da doch der Verf. ein solches zu geben die Absicht zu haben scheint. 8) Es lässt sich kaum erklären, wie man darauf gekommen seyn sollte das Zusammengehörige auseinander zu reissen. Hingeges kann 2 Chr. XXXVI, 22 f. = Esr. I, 4 f. sehr wohl als Randbemerkung in die Chronik hineingetragen worden seyn.

## Neuntes Capitel. Buch Esther.

Cleric., Drus., Maur. Comm. s. oben. — J. J. Rambach. Annotatt. in l. Esth. (Uberr. aunotatt. in Hagiogr. Vol. II.). — Oliv. Bonart. Comm. litter. et mor. in l. Esth. Col. 1647. f. — Serrar. Comm. in Tob., Judith, Esth. et Maccab. Mog. 1610. f. — Corn. Adami Observatt. theol. philol. Grou. 1710. 4. cap. II.

## Inhalt und Glaubwürdigkeit.

§. 198 a.

Die Erzählung, wie die Jüdin Esther, mit Verschweigung ihrer jüdischen Herkunft, vom persischen Könige Ahasverus 2 zur Würde der Königin erhoben; wie der vom Günstlinge Haman beschlossene Untergang der Juden im persischen Reiche durch sie und ihren Pflegevater Mardochai vereitelt, Haman gestürzt, Mardochai an seine Stelle erhoben, und den Juden Erlaubniss gegeben worden an ihren Feinden blutige Rache zu nehmen, zu dessen Gedächtniss das Fest Purim eingesetzt worden — besteht aus einer Reihe geschichtlicher Schwierigkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, und enthält mehrere Verstösse gegen die persischen Sitten neben richtigen Beziehungen auf dieselben 3).

- a) Ueber den Ahasverus s. d. älteru Meinungen b. Carpz. Introd. 1. 356 sqq. Gesen. in der Allgem. Encycl. II. 238. Für Xerxes sind Scaliger de emend. tempp. L. VI., Animadverss. Eusebian. p. 101 sq., Drus., Pfeisser, Carps. u. a. und fast alle Neuern: L. J. C. Justi üb. d. Kön. Ahasverus in Eichh. Rep. XV. und in s. verm. Abhandl. No. 2. Eichh. III. §. 508. Jahn Rinl. II., 1. 298 ff. Berth. V. 2422 ff. Gesen. thes. Hävern. II., 1. 339. Mich. Baumgarten de fide l. Esther. 1839. p. 129 sqq. Hingegen Welte z. Herbst II., 253 f. will nach des Vignoles, Prideaux, Marsham einen medisch-persischen König von Cyrus verstehen.
- b) Aeltere und neuere Zweisel s. in Oeders freien Unterss. üb. d. Kau. d. A. T. S. 12 ff. Michael. Or. Bibl. II. 35 ff., Anmerkk. z. d. Uebers. d. B. Esth. Corrodi's Beleucht. d. Gesch. d. Jüd. Kanons I. 66 ff. Berth. S. 2425., der das Ganze für Dichtung hält. Dgg. Eichh. §. 510. Jahn S. 305 ff. Kelle vindic. Esther. 1520. Hävern. S. 339 ff. Baumg. p. 10 sqq. Zuvörderst ist der Hauptpunct, dass Ahasveros Xerxes sei, sehr zweiselhaft. Zwischen dem 3. J. desselben, wo die Verstossung der Vasthi, und dem 7. J., wo die Erbebung der Kether an ihre Stelle geschieht, liegt der griechische Feldzug, über welchen die Erzählung dermassen hinwegschreitet, dass man nicht anders urtheilen

kans, als dass der Verf. nichts davon gewusst habe. (Michael. Anm., dgg. Justi verm. Abh. I. 81. Boumg. S. 140.) Vom 7. J. aber an erzählt die Geschichte von andern Liebschaften und einer andern Gemahlin des X., der Amestris (Herod. IX, 108 ff.). Dass diese nicht die Esther sei, ist anerkannt; dass aber X. neben ihr mehrere Gemahlinnen gehabt habe, (wofür man die unsichere Stelle II, 17. auführt,) ist wegen der Furcht, die er vor A. hatte, enwahrscheinlich; auch wird Esther II, 17 f. als die Königin bezeichnet. Der entscheidendste Gegengrund wäre, wenn, wie gegen die gew. Annahme von 21 Reg. J. Vitring. Obss. s. L. VI. c. 2. Hengstenb. Christol. II. 541 ff. Krüger in Seebode Archiv f. Phil. u. Pädag. I, 2. 205 ff. Baumg. p. 146. behaupten (dgg. Klein. in d. dörpt. Beitr. II. üb. d. Reg. - Antritt des Artax. Longim.), das 12. J. des X., wo Haman und nach ihm Mardochai Grossveziere gewesen seyn sollen, sein letztes gewesen wäre: denn um diese Zeit beherrschte ihn der Oberste der Leibwache Artabanus, der ihn ermordete. - Nach der natürlichsten Auffassung von II, 5 f. wäre Mardochai mit Jechonia ins Exil geführt worden, mithin zur Zeit der Geschichte ungef. 120 J. alt, und Esther eine ergraute Schönheit gewesen. (Rambach a. h. l.) — Nach persischen Sitten iet mwahrscheinlich und nur vermöge der zu Xerxes Zeit einreissenden Verderbnise und seiner Thorheit möglich, dass er seine Gemahlin Vasthi, nicht zum Gastmahle, sondern zum Zechgelage einlud; dass er in Esthers Person eine Gemahlin nicht aus einem der sieben Geschlechter wählte (Baumg. S. 45.); dass er dem Mardochai dafür dass er (man begreift nicht wohl, wie) eine Verschwörung entdeckt hatte, königliche Ehre erwies (Baumg. S. 38 — 44. eine verdächtige Verwandtschaft hat dieser Zug mit 1 Mos. XLI, 43.). — Der Charakterlosigkeit und dem Despotismus des X. kann es vielleicht zugetraut werden, dass Haman von ihm das Vertilgungsedict gegen die Juden erschleichen, und Mardochai hinwiederum ein angemessenes Gegenedict geben konnte; aber des die Juden in Folge des letztern sogar angreisend zu Werke gegangen, und von ihnen über 75000 Perser erwürgt worden seyn sollen, ist unglaublich, so wie es dem Verf. nur jüdische Eitelkeit eingeben konnte zu schreiben, dass gonz Susa durch Hamans Edict in Bestürzung, durch das des Mardochai hingegen in Jubel versetzt worden sei. - Die Hauptschwäche der Erzihlung Negt darin, dass Esther ihre Abkunst nicht nur bis II., 20., sondern, wie es scheint, bis zur Katastrophe selbst verborgen zu halten gewusst hat; dass Haman nichts davon und von ihrer Verwandtschaft mit Mardochai, (der doch täglich in den Hof des Palastes kam,) ahnet; (denn sonst hätte er anders handeln müssen;) dass auch der König nichts davon weiss und daher über ihre Rettungsbitte VII, 5. betroffen ist.

## §. 198 b.

Wie viel ausser dem unstreitig in Persien entstandenen und durch eine ähnliche Begebenheit veranlassten Purim - Feste IX, 20 ff. an der ganzen Geschichte geschichtlich wahr seyn möge, wird wohl nie ausgemittelt werden. Obgleich sie einfach und von Declamation frei gehalten ist und sich dadurch von ähnlichen apokryphischen Erzählungen, namentlich dem 3. B. d. Makk., vortheil-

hast unterscheidet; so athmet sie doch den Geist der Rachsucht. und des Stolzes. Dass nicht nur nichts von göttlicher Einwirkung und Leitung, sondern ausser dem Werthe, der auf die verweigerte Adoration III, 2. und auf das Fasten IV, 16. gelegt wird, und der Andeutung IV, 14., kein religiöses Element erscheint, und der Name Gottes niemals genannt wird, ist wahrscheinlich aus dem Geiste des persischen Judenthums zu erklären.

- a) S. IX, 13. und wie diess Baumg. S. 61 f. zu vertheidigen weiss.
- b) Baumg, S. 58. findet darin einen Beweis der historischen Treue des Verfs., der die Geschichte des M. und der E. ihrer religiösen Gesinnung gemäss, vermöge deren sie ihr Judenthum nicht öffentlich zeigten, geschildert habe. Allein das reicht nur zur Erklärung dessen hin, was diese handelnden Personen selbst sagen oder thun, nicht aber des gänzlichen Mangels aller religiösen Bemerkung. Dgg. Hävern. S. 359.: "Das Bewusstseyn der Verlassenheit von Gott, worin seine Zeit stand, wollte er nicht, etwa in der Weise des alexandrinischen Judenthums, heuchlerischer Weise verdecken und dadurch den Begebenheiten selbst ein ihnen fremdes Colorit verleihen" etc. Dagegen aber zeugen alle nachexilischen BB. Aeltere Meinungen b. Carps. I. 368. Ramb. praef. §. 7. Ungünstiges Urtheil Luthers de servo arbitr. T. III. Jen. Lat. p. 182. Die Urtheile des Greg. Nazianz., Athanas. und der Synops. script. s. §. 26. Not. a. S. auch §. 25. Not. c.

#### Verfasser und Zeitalter.

§. 199.

Es scheint wirklich (IX, 20. 32.), dass das Buch für das Werk des Mardochai gehalten seyn will ), was aber keine Widerlegung verdient. Die Anführung der persischen Reichschronik (X. 2.), die Bekanntschaft mit persischen Sitten (I, 1. 10. 14. 19. II, 9. III, 7. 12. 15. IV, 11. VIII, 8 f. 14.), der Mangel an theokratischem Geiste und an Liebe für Palästina spricht dafür, dass der Verf. im persischen Reiche geschrieben habe. Die Art freilich, wie er persischen Sitten und Geschichte erläutert (VIII, 8. I, 13. I, 1.) führt auf die Zeit nach dem Untergange der persischen Monarchie, und der blutdürstige Rache - und Verfolgungsgeist des Buches deutet auf die Zeit der Ptolemäer und Seleuciden hin ). Jedenfalls weist ihm die Sprache ein sehr spätes Zeitalter an ).

- 9. 24. ist obige Annuhme gewiss nicht ohne Schein; jedenfalls will der Verf. damit andeuten, dass seine Erzählung auf einer schriftlichen Quelle beruhe.
- b) Berth. S. 2449 f. Gesen. A. L. Z. 1818. No. 54. S. 432. Die ältern Meinungen bei Carpz. p. 360 sqq. Hävern. Welle setzen es in die Zeit des Artaxerses.
- בּיְרְאָנִים 3.; פּרְאָנִים 3.; פּרְאָנִים 3.; פּרְאָנִים 3.; פּרְאָנִים 3.; אַרְאָבָּט 20. Spätere Wörter, Formen und Gebrauchsweisen: גְּיָדְן 5.; בּיִקְר 5.; בּיִקְר 15.; בּיִקְר 15.; בּיִקְר 15.; בּיִקְר 15.; בּיִבְּר 16.; בּיִבְּר 16.; בּיִבְּר 19.

#### Stücke in Esther.

§. 200.

Die alexandrinische Uebersetzung und die Itala enthalten ausser andern wepiger bedeutenden Abweichungen vom hebräischen
Texte mehrere Zusätze zum B. Esth., welche Hieronymus in
seiner lateinischen Uebersetzung ans Ende des Buches, und Luther unter die Apokryphen gestellt hat <sup>a</sup>).

a) Schon Joseph. Antiqq. XI, 6, 1 ff. kennt sie.

Sie sind: 1) ein Traum Mardochai's (LXX vor I, 1., Vulg. XI, 1—XII, 6., Luth. VII.); 2) das III, 12 f. erwähnte Edict Hamans (LXX hinter III, 13., Vulg. XIII, 1—7., Luth. I.); 3) ein Gebet Mardochai's und der Esther (LXX hinter IV, 17., Vulg. XIII, 8—XIV, 19., Luth. II. III.); 4) eine Ausschmückung der Scene zwischen Esther und dem Könige (LXX V, 1.2., Vulg. XV, 4—19., Luth. IV.); 5) Mardochai's VIII, 9. erwähntes Edict (LXX hinter VIII, 42., Vulg. XVI, 1—25., Luth. VI.); 6) die Auslegung des Traumes Mardochai's und die Nachricht von der Bekanntwerdung des Purimfestes in Aegypten (LXX, Vulg. hinter X, 3., Luth. VIII.).

Dass diese Zusätze unächt seien, erhellet aus den Widersprüchen, die zwischen ihnen und dem übrigen Texte Statt sinden (vgl. LXX I., Vulg. XI, 2. XII, 1 ff. mit II, 16. 19—22. III, 1. 4.; LXX VIII, 13 ff., Vulg. XVI, 22. mit IX, 20. 52.) ), und aus dem religiösen Tone; von ihrem hellenistisch-alexandrinischen Ursprunge ) aber zeugt die verschiedene, schwülstige Sprache und die Umwandlung des Haman in einen Macedonier (Vulg. XVI, 14.).

b) Eichh.'s Einl. in die Apokryphen S. 488.

c) De Rossi's (Specimen var. lect. sacri textus et chaldaica Estheris additamenta. Tub. 1783.) auf hebräische, einige dieser Abschuitte in chaldaischer

Sprache enthaltende Handschriften gegründete Hypothese eines weitläusigern chaldäischen Originals des B. Esth. hat Berth. V. 2457 ff. genau widerlegt. Abweichung der griechischen Handschriften in diesen Abschuitten, s. Usseris Syntagma de Graeca LXX. interpr. vers. cum libri Esth. editione Origenica et vet. Graeca altera, im Anhange. Darauf und auf die Unvollständigkeit dieser Zusätze in hebräischen Handschriften und in der syr. und arab. Version in der Londner Polyglotte gegründete Annahme Berth.'s S. 2467., dass sie ursprünglich als Beilagen entstanden seien.

# Zweiter Abschnitt. Prophetische Bücher.

## Verhältniss zu den vorigen Büchern.

§. 201.

Während die historischen Bücher lehren, wie die Theokratie entstanden, und was sie für Schicksale gehabt, zur Warnung und Ermahnung der spätern Geschlechter: wird hier der Zustand derselben in der Gegenwart und die Folgen dieses Zustandes für die Zukunst betrachtet, ebenfalls zur Warnung und Ermahnung. Hier wie dort werden dieselben religiösen Ideen auf die Angelegenheiten der israelitischen Nation angewendet, dieselbe Weltansicht geltend gemacht. Doch ist die Stimmung des theokratischen Geschichtschreibers und des Begeisterten darin verschieden, dass jener, in ruhiger Anschauung der abgeschlossenen Vergaugenheit begriffen, mehr die wirkliche Gestalt der Dinge als seine eigene Ansicht giebt, dieser aber, von lebendiger Theilnahme an der Gegenwart und der erst zu gestaltenden Zukunft fortgerissen, im Feuer der Begeisterung und des heiligen Eifers lebend, mehr seine Gedanken, Forderungen und Wünsche, Besorgnisse und Hoffnungen ausspricht, als die Geschichte seiner Zeit schildert: welcher Unterschied sich auch in dem Vortrage ausdrückt (§. 126. 127.). Uebrigens berücksichtigen die hebräischen Historiker die Geschichte auswärtiger Völker wenig; die begeisterten Wächter der Theokratie aber haben von ihnen zu viel zu fürchten, als dass sie dieselben nicht in den Breis ihrer Anschauungen ziehen sollten.

Vgl. Knobel der Prophetismus d. Hebr. 2 Thle. 1837. Köster die Propheten d. A. u. N. T. nach ihrem Wesen und Wirken. 1838.

## Name und Begriff eines Propheten.

§. 202.

Die Verfasser dieser Bücher führen vorzugsweise den Namen ביביא, אפסס אָדמום), Dolmetscher Gottes (2 Mos. VII, 1.)), auch בְּלָאֲבֵי אַל , אֵלְאֵבֵי אַל , Gottes-Männer, Gottgesandte, weil sie die göttliche Wahrheit, den Willen Gottes oder das Wort Gottes verkündigten c), wie ihnen dasselbe durch unmittelbare göttliche Erregung oder Inspiration mittelst des göttlichen Geistes zum Bewusstseyn gekommen war.

- a) Nicht μάντεις, womit die LXX DDP übersetzen. Plato in Timaeo IX. 391 sq. Bipont. III, 2. 101 sq. Bekk.: . . . μαντικήν άφροσύνη Σεός άνΣρωπίνη δέδωκεν ούδεις γάρ έννους έφάπτεται μαντικής ένθέου και άληθοῦς, άλλ' η καξ΄ υπνον την της φρονήσεως πεδηβείς δύναμιν, η διά νόσον ή τινα ένβουσιασμόν παραλλάξας. 'Αλλά ξυννοήσαι μέν ἔμφρονος τά τε ρηθέντα άναμνησΞέντα σναρ η υπαρ υπό της μαντικής τε καὶ ένθουσιαστικής φύσεως, καὶ όσα αν φάσματα όφθη, πάντα λογισμῷ διελέσθαι, ὅπη τι σημαίνει καὶ ὅτω μελλοντος η παρελλόντος η παρόντος χαχού η άγαλού του δε μανέντος, έτι τε ό τούτω μένοντος, ούχ έργον τὰ φανέντα η φωνηθέντα ύφ' έαυτοῦ χρίνειν, άλλ' εύ και πάλαι λέγεται το πράττειν και γνώναι τά τε αύτου και έαυτον σώφρονι μόνω προσήμειν. "Ο Σεν δή και το των προφητών γένος έπι ταίς έν Σέοις μαντείαις χριτάς έπιχαβιστάναι νόμος ους μάντεις αύτους έπονομάζουσι τινές, τὸ παν ήγνοηχότες ότι της δι' αίνιγμών ούτοι φήμης χαὶ φαντάσεως ύποχριταί. καὶ οῦ τι μάντεις, προφήται δὲ μαντευομένων δικαιότατα όνομάζοιντ' αν. Vgl. Berdili de significatu primitivo vocis προφήτης. Gott. 1786. Chrysost. Hom. XXIX. in Ep. ad Corinth.: Τοῦτο γάρ μάντεως ίδιον το έξεστηχέναι, το άνάγκην υπομένειν, το ω δείσθαι, το ελκεσθαι, το σύρεσθαι, ωσπερ μαινόμενον. 'Ο **δὲ προφήτης ούχ ο**ῦτως, ἀλλὰ μετὰ διανοίας νηφούσης καὶ σωφ*ρ*ονούσης καταστάσεως και είδως α φθέγγεται, φησίν απαντα. Ansicht der Clementinen vom Prophetenthum gegen die µayla, Neand. gnost. Syst. S. 387. Hieron. procem, in Jes.: Neque vero, ut Montanus cum insanis feminis somniat, Prophetae in extasi sunt loquuti, ut nescirent, quid loquerentur, et quum alios erudirent, ipsi ignorurent, quid dicerent. Vgl. Epiphan. haeres. XLVIII, 3. Carps. Intred. III, 36 sq. 1 Cor. XIV, 32. Dgg. hat Hengstenb. Christol. I, 1. 293. die montanistisch schwärmerische Ansicht von den alttest. Propheten für die richtige erklärt, wgg. vgl. Ewald d. Proph. d. A. B. I. 30 f. Hävern. Einl. 11, 2. 36 f. Gebrauch des Wortes కాష్ట్రా Jer. XXIX, 26. Hos. IX, 7. 2 Kön. IX, 11. - Unwiderstehlichkeit d. göttl. Geistes Am. 3, 8. Jer. 20, 7. 9.
- b) Eig. Begeisterte (vgl. בלשל, הורדה), nach der Etymologie des wit אים verwandten Wortes Hervorsprudeinde oder Angesprudeite, s. Gesen. u. d. W. Knob. I. 137 ff. Redslob d. Begr. d. Nabi. 1839. S. 3 ff.

L'arendred des Prophetes und der Demagogen (Richter, Helden) und klaufe weitne des Willel Grotes ausmit die Tast vollbrachten.

Sie zeissen auch Seher. zwid). zwid, von der höhern Ansekauung, in weicher ihnen die göttliche Wahrheit, und, von dieser verklärt, der Gang der irdischen Dinge, Gegenwart und Zukunft, erschien, und vermöge deren sie Weissager und Vorhersager der Zukunft waren. Seher hatten auch die andern Völker des Alterthums!), es sehlte ihnen aber der wahrhaste und sittliche (Jer. XXIII. 22.) Geist des Monotheismus, durch welchen der hebräische Prophetismus gereinigt und geheiligt war!).

- d) Ueber 1 Sam. IX. 9. Die gemeine Wahrsagerei scheint nach Samuel durch das Prophetenthum eingeschränkt worden zu seyn.
- e) Der Grund, warum in der neuern Zeit das Weissagen im Allgemeinen keinen Platz mehr andet, liegt im Ucbergewichte der Reslexion.
- () M. Progr. de prophetarum in V. T. ecclesia et doctorum theol. in eccl. erang. ratione atque similitudine. Ber. 1816. Opusc. theol. p. 169 sqq.

Leber das Verhaltuiss der Propheten zu den Priestern, ihre politische und wissenschaftliche Tendenz, ihre asketische Lebensart und die Propheten – Schulen bibl. Dogm. §. 70. Archäol. §. 145. 268. Carpz. Introd. p. 41 sqq. Knob. 1. 39 ff. 11. 39 ff. Köst. S. 52 if. Ueber den Kampf der Propheten mit falschen Propheten, mit Priestern und Machthabern, mit dem Unglauben des Volkes, geben Jes. LIII. Jer. XX. u. a. St. Andeutungen. Knob. I. 82 ff.

## Inhalt und Gegenstände der prophetischen Rede.

§. 203.

Indem die Propheten für die Erhaltung und Vervollkommnung der Theokratie eiserten, sassten sie sowohl das Aeussere als das Innere derselben ins Auge. Sie tadelten die salsche, untheokratische Politik gegen die auswärtigen Völker, und deckten die Gebischen der Staatsverwaltung und Rechtspsiege aus in sie rügten die verderbten Sitten und den mit Götzendienst verunreinigten und zum Scheinwesen entarteten Gottesdienst, zeigten in allen diesen Umsichten das Wahre und Rechte, und ermahnten zur Reinigung und Besserung des Lebens im Ganzen und Einzelnen. Den Ungehorsamen und Indusssertigen verkündigten sie die göttlichen Strafgerichte, die Niedergeschlagenen aber richteten sie wieder auf durch seinde der Theokratie und eines künstigen glücklichen Zeitalters.

a) Besonders unter schwachen Regierungen, Creds. der Prophet Joel S. 65.
b) Knob. 1. 203 ff. 246 ff. Köst. S. 223 ff.

## Geist der prophetischen Vorhersagungen.

§. 204.

Die Vorhersagungen der Zukunft waren sonach 1) bedingt durch die Idee der Vergeltung (3 Mos. XXVI. 5 Mos. XXVIII.) ) und das nie erschütterte Vertrauen zu der Liebe Jehova's gegen sein Volk, mithin von sittlich religiöser Bedeutung, und daher widerrastich (Jer. XXVI, 13. 19. Jon. III, 10.). Diese Ideen wurden nun auf die vorhandenen Umstände angewandt, und desswegen waren die Vorhersagungen 2) bedingt durch den jedesmaligen geschichtlichen Gesichtskreis. Ein Jesaia drohte mit den Assyrern, ein Jeremia mit den Chaldäern ).

- a) Jetziges und ursprüngliches Verhältniss dieser mosaischen Grundtypen des Prophetismus.
- b) Eichh. Einl. IV. §. 513. S. 16. L. J. C. Justi Verm. Abhandl. I. 266 ff. Knob. I. 300 f.

Weil die Idee in den Propheten durchaus vorherrscht, so sind ihre Vorhersagungen 3) zum Theil nur als Hoffnungen und Wünsche, als Drohungen und Besorgnisse zu betrachten °), und sind 4) fast immer unbestimmt und schwebend d).

- c) Grundregel der historischen Auslegung eher die Veranlassung eines Orakels in der Geschichte zu suchen als dessen Erfüllung; besonders ist bei Weissagungen gegen auswärtige Völker Vorsicht zu empfehlen.
- d) Eichh. §. 515. S. 27 ff. Berücksichtigung früherer Weissagungen durch spätere Propheten, (worüber Credn. a. O. S. 63 ff. 71 ff. vielleicht zu viel behauptet:) stufenweise Besestigung und Gestaltung der messianischen Idee auf diesem Wege Bibl. Dogm. §. 116. — Bestimmte Vorhersagungen Ezechiels Cap. XII. XXIV, 25 f. XXXIII, 21 f. — Jer. XXII, 18 f. XXXVI, 30. scheint nicht in Erfüllung gegangen zu seyn, vgl. 2 Kön. XXIV, 6. 2 Chr. XXXVI, 6. (Joseph. Antiqq. X, 6, 3. kann hier schwerlich entscheiden). Unerfüllt ist Am. VII, 11. Hos. IX, 3. XI, 5. Jes. XXII. XXIX. XVI, 14. XXIII. (dgg. Hengstenb. de reb. Tyr. 1832.) Jer. XLIII, 8 ff. XLIX, 7 ff. Ez. XXXV, XXIX. XXXVIII f.; nicht genau erfüllt Jes. VII, 17 ff. VIII, 4. XIV, 23. XVII, 1-3. XXXIV, 9 ff. Knob. I. 303 ff. — Vorhersagungen, welche nach dem Erfolge entweder näher bestimmt oder erdichtet worden, in den historischen Büchern. - Dem Geiste der hebräischen Propheten ganz zuwider ist Eiche.'s (hebr. Proph. z. Jes. XXIX. u. a. St.) Ansicht, nach welcher ihre Weissagungen nichts als verschleierte historische Schilderungen der Gegenwart und selbst der Vergangenheit seyn sollen. Dgg. Gesen. Comm. üb. Jes. J. 828.

## Prophetischer Vortrag.

ğ. 205.

Ursprünglich und aunächst sprachen sich die Propheten in lebunduger Brde aus. indem sie theils auf öffentlichen Plätzen auftraten, theils auch an Hause Zirkel von Rath und Erbauung Suchenden um sich versammelten (2 Kön. IV. 22 f. .) VI, 32. Jes. \\\VII, 5, 21, Jer. XXI, 1, Ezech. VIII, 1, XIV, 1, XX, 1.). im eistern Faile waren ihre Reden wahrscheinlich östers kunstlose tusbruche ibres bilers und ibrer Begeisterung, kurze Anreden, Guruie, die wold auch Wortwechsel zur Folge hatten (1 Kön. VIII, & 14 T. Jes. VII. Am. VII, to E. Jer. XXVIII.). Im sweiten Falle mochten ibre fleden zusammenhängender und aus-'uin inches wen'). Luweilen bekrältigten sie, was sie sagten, bequiers wenn es die Lukunit betral, durch Zeichen (ninin. green), welche theils in angegebenen Wahrzeichen (5 Mos. VIII. 2 f. 1 Sam. II. 34. Jes. VII. 14. XXXVII. 50. Jerem. (1.11), we i.), thous in verrichteten ausserordentlichen Thaten beveuden (\* Mos. 11. 1 H.), the wahrscheinlich meistens von der May reconstructed and cutstoill worden sind "). Zur Vermschauledans acuten buen symbolische Handlungen, auch eine he Louchen (1 Bion. XXII. 11. Jes. XX. VIII. 1 - 4. 58. Ez. 1v. 1 ff. All, 1 ff.). In der frühern Zeit mögen sie auch von der Musik Gebrauch gemacht haben (2 Kön. III. 15. vgl. 1 San. X. 5 ff. XIX, 8 ff.': aber als Sänger und Improvisatoren denkt man sie sich gewiss unrichtig.

- a) Nach dieser Stelle polegte man hauptsachlich an Sabbathen und Neumonden zu ihnen zu gehen. Erste Spur eines Synngogen - Diensten?
  - 5) Sie redeten theils unvorbereitet, theils verbereitet. Kneb. I. 418.
- bb) Vgl. Redslob ub. das Zeichen und den von demseihen gemachten Gebruuch bei dem Propheten in spracht. Abhandl. S. 79 £

Wenn sie nachher ihre Aussprüche anizeichneten, oder gleich die schrödische Bekanntmachung wählten, au beslissen sie nich eines künstlichern, abgerundetern und selbst dienterischen Vortrogs, und die symbolische Handlung wurde dann zur wahren oder erlichteten biraikinng!), welche unt den ebenfalls symbolischen Osenbarungen und Visionen! die prophetische Symbolik biliete, die sich unch dem Geiste der Zeit verschieden gestalbete?



bleiben. Vgl. über diese Symbole Stäudl. N. Beitr. z. Erläut. d. bibl. Proph. S. 123 ff. Eichh. III. §. 556. 603. Knob. I. 420 ff.

- d) Ohne das Unmittelbare (eine wirkliche göttliche Erregung und in gewissen Fällen eine wirkliche Exstase oder Verzückung) darin leugnen zu wollen, behanpten wir die Mittelbarkeit und Willkürlichkeit derselben in ihrer Vortragsweise, und zwar 1) wegen ihres Zusammenhanges mit offenbar willkürlichen Symbolen (Am. VII, 1—?. VIII, 1. 2. Jer. I, 11 f. 13 f. Sach. I, 7 ff. 18 ff. II. III ff. 1 Kön. XXII, 19 ff.), zumal mit jenen symbolischen Handlungen; 2) wegen des wechselnden Geschmacks in denselben (vgl. Jes. VI. Jer. I. Ez. L.) und ihrer größern Häufigkeit bei spätern Propheten; 3) nach der Analogie anerkannter Symbolik (Ps. XVIII. L. 2 Kön. XVIII, 25.); 4) wegen des klaren Geistes des hebräischen Prophetenthums, welcher zwar die Ekstase (vgl. den Apostel Paulus) nicht ausschliesst, aber nicht begünstigt. Knob. I, 169 ff.
- e) Ausartung der Symbolik in Abbildung (Ez. IV. XII.), eitle Schilderei (Ez. L) und Räthselspiel (Sach. I, 7 ff. IV. V. Dan. II. VII.). Die Kraft des prophetischen Geistes steht mit der Symbolik im umgekehrten Verhältnisse, was angedeutet liegt 4 Mos. XII, 6 8. Jer. XXIII, 25. Vgl. Carpz. l. c. p. 14. Köst. S. 220. Auch in der von Maimonid. More Nevochim II, 45. p. 316. angegebenen Abstufung der prophetischen Begeisterung ist davon etwas geahnet.

Da jeder begeisterte Vortrag bei den Hebräern vom Rhythmus begleitet ist, so schreiben die Propheten auch gewöhnlich im Ebenmasse der Glieder. Da sie aber immer mehr Redner als Dichter sind, so unterscheidet sich ihr Rhythmus gewöhnlich vom lyrischen durch grössere Perioden. Wenn sie erzählen, bedienen sie sich gern der Prosa. Die spätern, deren Begeisterung erkaltet ist, lassen die rhythmische Periode in die prosaische zersliessen, oder schreiben wohl ganz in Prosa.

## Prophetische Schriftstellerei.

§. 206.

Die ältesten Propheten scheinen nichts aufgezeichnet zu haben, wahrscheinlich weil damals die Irbendige Rede und That mehr galt, und die Schriststellerei noch nicht genug im Gange war; erst länger als 200 J. nach der Stistung der Prophetenschulen entsteht eine prophetische Litteratur<sup>a</sup>).

c) Warum die schriftl. Orakel der hebr. Propheten erst um d. J. 800 vor

Chr. anfangen? s. Eichh. A. Bibl. X. 1077 ff.

In den uns aufbehaltenen schriftlichen Weissagungen werden manche Aufzeichnungen theils einzelner Worte (Jcs. VIII, 1. XXX, 8.?), theils ganzer Weissagungen (Hab. II, 2 f. Jer. XXXX, 2.), theils ganzer Sammlungen (Jer. XXXVI, 1 f.) als von Gott befohlen, oder auch ohne solchen ausdrücklichen Besehl

(Jer. LI, 60.), bemerkt. Aber auch ohne solche Bemerkungen müssen wir annehmen, dass die vorhandenen ächten Werke der Propheten alle von ihnen selbst oder ihren Gehülfen aufgezeichnet sind, und zwar theils nach gehaltenem öffentlichen Vortrage (zum Theil spät, vgl. Jer. XXXVI.), theils unabhängig von einem solchen besitzen wir von Andern nachgeschriebene Vorträge, oder Entwürfe von nachher gehaltenen Vorträgen.

b) Die meisten vorhandenen Orakel, wahrscheinlich alle diejenigen, bei welchen die Veranlassung nicht angegeben ist, scheinen auf die letztere Art entstanden zu seyn.

Manche haben bei dieser Aufzeichnung gleich ein schriftstellerisches Ganzes beabsichtigt, Andere wenigstens ihre einzelnen Reden in eine Sammlung zusammengeschrieben; von Andern scheinen aber nur einzelne sliegende Blätter in Umlauf gekommen zu seyn, mit denen dann die Unkritik übel geschaltet, die man mit falschen Ueberschristen versehen, in salschen Zusammenhang gebracht, auch überarbeitet hat. Vgl. §. 217. 218. 219. Zuletzt geschah es auch, dass man ältern Propheten Weissagungen unterschob e).

c) Nicht zum müssigen Spiele der Phantasie, sondern mit wirklich prophetischem Zwecke. S. 6. 147 b. 6. 257.

## Erstes Capitel. Jesaia.

Hieron. Comm. in Proph. maj. in dessen Opp. III. Mart. IV. V. Vallars. — Cyrill. Alex. Ἐξήγησις ὑπομνηματική in Jes. Opp. T. II. — Is. Abarbanel Comm. in Jes. s. oben. — Dav. Kimchi Comm. in Jes. Lat. Flor. 1774. 4. — Jo. Calvin. Gomm. in Jes. ed. 3. Genev. 1570. f. — V. Strigel. Conciones Esaiae Proph. ad Ebr. veritatem recogn. et argumentis atque scholiis illustratae. Lips. 1565. — Wolfg. Musculi in Esaiam Comm. Bas. 1570 f. — Casp. Sanct. in Comm. Mogunt. 1616 f. — Andr. Hyper. in Jes. oracula annotatt. Bas. 1547. — Seb. Schmidt. Comm. super prophet. Jes. Hamb. 1702. 4. — Campeg. Vitring. Comm. in l. prophet. Jes. Leov. 1714. 1720. 2 Voll. f. Auszug von Büsching. Halle 1749. 50. 2 Bde. 4. — Rob. Lowths Jesaias neu übers. nebst e. Einl. u. krit. philol. u. erläut. Anmerkk. Aus d. Engl. (von Richerz). Mit Zus. u. Anm. von J. B. Koppe. Götting. 1779 — 81. 4 Thle. Vgl. D. Köcher Vindiciae textus hebr. Esaiae adversus Lowthii criticam. Bern. 1786. — Esaias ex rec. textus Hebr. Latine vertit et notas subjecit J. Chr. Döderlein ed. 3. 1789. — H. E. G. Paul. Philol. Clav. üb. das A. T. Jesaia. Jen. 1793. — Jo. Cleric. Comm., Rosenm.

Schol., Maur. Comm. s. oben. — Der Proph. Jesaia übers., mit e. vollst. philol. krit. u. hist. Comment. begleitet von Wilh. Gesenius. Lpz. 1820. 21. 3 Thle. — Der Proph. Jesaia übers. u. ausgel. v. F. Hitzig. Heidelb. 1833. — Des Proph. Jes. Weissagungen. Chronolog. geordnet, übers. u. erkl. v. C. L. Hendework 1. Th. die protojesaian. Weissagg. Königsb. 1838. 2. Th. die deuterojesaianischen Weissagg. 1843. Umbreit prakt. Comm. mit exeg. u. krit. Anmerkk. Hamb. 1841. 2 Thle. 2. A. 46. Kurzgef. exeget. Handb. z. A. T. Fünste Lieferung. Der Prophet Jes. von Aug. Knobel. Lpz. 1843. H. Ewald d. Propheten d. A. B. erklärt. 2 Bde. 1840. 41. — Uebersetzungen von J. H. Walther. 1774. 4., G. F. Seiler mit Anm. 85., J. D. Cube mit Anm. 85. 86. 2 Thle. (bis Cap. XXXIX.), Ch. G. Hensler 88., G. Krägelius 90. 91. 2 Thle. — Vgl. den Elench. interpr. vor Rosenm. Schol. in Jes.

#### Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 207.

Von der Person des Jesaia (יְשֵׁלְיָהָה) und seinen Lebensumständen wissen wir wenig. Er war der Sohn des Amoz (אָמֵלִיךְ), eines unbekannten Mannes a), Bürger des Reiches Juda und Bewohner Jerusalems, Gatte und Vater (VII, 3. 14. VIII, 3 f. 18.). Dass sein Ansehen beim Könige Hiskia sich noch auf etwas anderes als dessen Frömmigkeit und seinen eigenen prophetischen Beruf, etwa auf Geschlecht und Hofamter ), gegründet habe, ist eine eben so unnöthige als unwahrscheinliche Annahme.

a) Megilla f. 10. c. 2.: R. Levi ait: Traditio apud nos est accepta a majoribus: Amoz et Amazia fratres fuerunt. Verwechselung desselben mit Dys. Dgg. Hieron. procem. ad Amos. Meinung der Rabbinen, dass er auch ein Prophet gewesen sey. Carpz. l. c. p. 91.

b) Augusti Einl. S. 203. Berth. Einl. IV. 1348. Paul. Clavis S. 62. Dgg.

Gesen. Comm. I. 14 f.

Nach VI, 1. trat er als Prophet auf im Todesjahre Usia's 759 v. Chr., und nach I, 1. weissagte er auch unter den drei folgenden Königen Jotham, Ahas und Hiskia, was durch den Inhalt seiner Weissagungen bestätigt wird (VII. XIV, 28. u. a. m. vgl. XXXVI—XXXVIII.), die uns bis auf 710 v. Chr. herabführen. Bis in die Regierungszeit Manasse's seine Wirksamkeit auszudehnen ist kein unzweifelhaster Grund vorhanden c).

e) Nach Gesen. gehört Cap. XIX. in Manasse's Zeit., S. §. 210. Möller (de authent. oracc. Es. c. 40 — 66. p. 121 sqq.) nimmt an, dass Jes. diese Capp. während Manasse's Exil geschrieben habe. Unverbürgt ist die Sage (Jebamoth f. 49. c. 2. Sanhedr. f. 103. c. 2. Justin. M. dial. c. Tryph. p. 349. ed. Col.), dass J. von Manasse mit dem Schwerte hingerichtet worden. Vgl. H. Michael. praef. in Jes. c. 5. in Bibl. Hal. Stäudl. a. O. 12. 17 ff., und üb. d. Zweck u.

d. Wirkungen d. Todes Jesu, Gött. theol. Bibl. I. 321. Dgg. Gesen. a. O. S. 10 ff.

Zu Jesaia's Zeit erhob sich gefahrdrohend und gegen Aegypten vordringend das übermächtige Reich Assyrien. Während nun die dazwischen liegenden kleinen Reiche einträchtig hätten zusammenhalten sollen, überzog unter Ahas Israel mit Syrien verbündet das Bruderreich Juda, und dieses rief die Assyrer zu Hülfe, welche denn auch Syrien, Galiläa und Gilead eroberten, und späterhin im 6. Reg. J. Hiskia's dem Reiche Israel ein Ende machten. Aber Juda wurde ihnen zinsbar und erlitt im 14. J. des Hiskia eine Invasion, welche seinem Daseyn die höchste Gefahr brachte.

## Unächtheit von Capp. XL -- LXVI.

§. 208 a.

Der ganze zweite Theil der unter Jesaia's Namen bekannten Orakelsammlung XL — LXVI., enthaltend Trost- und Ermahnungsreden an das in der Gefangenschast befindliche Volk Israel, worin ihm die Rückkehr ins Vaterland und die Wiederherstellung des Staates verheissen wird, ist unächt 6).

a) So L. J. E. Justi üb. d. Orakel d. Jes., die Wegführ. d. Juden ins babyl. Exil u. ihre Rückkehr ins Vaterl. betr., in Paul. Memor. IV. 139 ff. vermehrt in s. verm. Abhaudl. I. 254 ff. II. 1 ff. Eichh. III. 6.525, Berth. IV. 1374 ff. Gesen. II. 19 ff. Hüz. S. 463 ff. Knob. II. 332 ff. ex. Handb. S. XXIII ff. Maur. p. 386 sqq. Ewald Proph. II. 179 ff. u. A., welche Berth. S. 1356. anführt. Dgg. Hensler Uebers. d. Jes., Beckhaus Integrität d. prophet. Schriften d. A. T. 1796. S. 152 ff. Jahn Einl. II, 1. 458 ff. Dereser Uebers. d. Jes. in Brenians's Bibelwerk S. 2 ff. Greve Ultima capp. Jes. Amst. 1810. 4. Proleg. p. 1—21. J. U. Möller de authent. orace. Es. capp. 40—66. (1825.) A. Fr. Kleinert üb. d. Echth. sämmtl. in d. Buche Jes. enthalt. Weissagg. I. Th. 1829. Hengslenb. Christolog. d. A. T. 1829. II. 172 ff. Herbst-Welte II. 2. 10 ff. Küper Jerem. librorr. sacr. interpr. atque vindex c. III. p. 133., welcher zu beweisen sucht, dass Jer. Jes. XL — LXVI., u. Caspari in Rudelbachs u. Guerike's Zeitschr. 1843. II., welcher behauptet, dass Zephanja diese Capp. gekannt u. II, 15. Jes. XLVII, 8. 10. benutzt habe. Hävern. II, 2. 155 ff.

Die Gründe sind: 1) die verschiedene Schreibart, welche, weit sliessender, klarer und leichter, aber auch viel matter und gedehnter als in den ächten Stücken Jesaia's, manche Eigenthümlichkeiten hat, und die Spuren einer spätern Zeit trägt.

Linder XLII, 4. 10. 12. XLIX, 1. LI, 5. LIX, 18.; PJ奖 Heil, Sieg XLI, XLII, 6. 21. XLV, 8. 13. LI, 5. LVIII, 2. LXII, 1. 2.; eben so בּרֶקה: XLV, 8. 24. XLVI, 15. XLVIII, 18. LI, 6. 8. LIV, 17. LVI, 1. (vgl Jer. XXXIII, 16. Dan. IX, 24. Ps. CXXXII, 9.); בַּעָלָיִם f. Gesetz, Religion XLII, 1. 3. 4. LI, 4.; אביו sprossen f. entstehen XLII, 9. XLIII, 19.; predigen XL, 2. 6. XLIV, 7. LVIII, 1.; שלא von längsther XL, 21. XLI, 4. 26. XLVIII, 16.; לְאַרוֹרִר in der Zukunft XLI, 23. XLII, 23.; substantiver Gebrauch des Adj. fem. pl. ראשונות XLI, 22. u. ö. אַחְייהוּ XLI, 23 u. ö.; Finsterniss vom Kerker XLII, 7. XLVII, 5. XLIX, 9. (vgl. Ps. CVII, 10.) — Das Bild der Witwe XLVII, 8. LIV, 1. 4. LXII, 4. und der fruchtbaren Mutter LIV, 1. LXVI, 7.; בָּאָפֶס , (מֵ), בָּאָנֶס , (מֵ), מוֹהוּר , גוֹ אַנָס, (מֵ), בּאָנָס , אוֹהוּר , 17. XLI, 11 f. 24. 29. XLIV, 9. Relativer Gebrauch der 2. u. 1. Pers. XLl, 8 f. XLIX, 2.23. Unterlassene Wiederholung der Präpositionen XLII, 22. XLVIII, 9. 14. LVIII, 13. LXI, 7. Die nachdrückliche Verdoppelung der Wörter XLI, 27.; XLIII, 11. 25. LI, 12.; XLVIII, 15.; XLVIII, 11.; XL, 1. LII, 11.; LXII, 10.; LVII, 14. LXII, 10.; LI, 9. LII, 1.; LI, 17.; LVII, 6.; LVII, 19. Die häufige Synonymie der Wörter und Sätze XL, 27. XLI, 8. 20. XLII, 22. XLVIII, 12. 19 f. XLIX, 7. 14. LII, 1. LVI, 2. nebst öfterem doppelten Parallelismus. Die Häufung von Prädicaten redender oder angeredeter Personen: XLII, 5. XLIII, 16 f. XLIV, 2. 6. 24. XLV, 18. XLVIII, 17. XLIX, 5.7. LI, 15. (vgl. Jer. XXXI, 35.) LVI, 8. LVII, 15.; XLI, 8 f. XLVIII, 1.; XLV, 1. Ueppige, zum Theil spielende Schilderungen XLI, 18 ff. XLIII, 20. XLIX, 23. LIV, 11 f. LV, 12 f. LX, 4 ff. Später Hebraismus und Chaldaismus: יוֹם wenn LIV, 15.; אָטָן Angelegenheit XLIV, 28. LIII, 10. LVIII, 2. 13.; እንኳ XL, 2. wie Dan. X, 1. Hiob VII, 1.; ካርር sehr LVI, 12.; בְּהַר XLVIII, 10.; שַׁשַּׁשָּׁ LIX, 10.; בּהַלָּר LXI, 10.; סְנָלִים XLI, 25. (bei Nehem.); סְלֵּך anbeten XLIV, 15. 17. 19. XLVI, 6.; מָאָתִי st. מָאָרָתי עוע, ובּ, אַלְאַלְתִּי בּוּ. אָנְאַלְתִּי בּוּ. אָנְאַלְתִּי בּוּ. אָנְאַלְתִּי בּוּ. בּוּווו, אָנָם בּוּ בּווו LIX, 3.; אָרָקָד LII, 5. In צִּדִיק XLI, 26. אַרָקָד XLV, 23. für wahr, Wehrheit, דָבֶר XLVII, 13. בְּנֶּה XLIV, 5. XLV, 5. בְּנָה XLIX, 10 u.a.m. finden Hitz. Knob. Arabismen. Mehreres noch bei Letzterem S. XXVII. Manches ist allerdings diesen Capp. mit den ächten Stücken gemein. fast in allen Capp. und sonst nur Ps. LXXI, 22. LXXVIII, 41. LXXXIX, 19. Jer. L, 29. LI, 5. (vgl. Hos. XI, 9. XII, 11.); die Figur IV, 3. IX, 5. XIX, 18. XXX, 7. XXXV, 8. XLIV, 5. XLVII, 1. 4. 5. LVI, 7. LX, 14. LX1, 3. LXII, 4. (vgl. jedoch Hos. I, 10. Sach. VIII, 3.) Jahn S. 459 f. Möller p. 59 sqq. Mehreres, was diese noch anführen, beweist nichts; jenes aber kann nicht bloss zufällig seyn, und muss aus Nachahmung (LXV, 25. ist aus XI, 9. entlehnt) oder soustwie erklärt werden. Gesen. a. O. S. 29. Hingegen fehlt auch vieles Charakteristische des ächten Jesaia: bュウ IX, 3. X, 27. 'XIV, 25.; שׁבֵּט und מַטָּט IX, 3. X, 5. XIV, 29. XXX, 3l f.; vom göttl. Strafgerichte V, 12. X, 12. XXVIII, 21. XXIX, 23., בישען על X, 20. XXX, 12. XXXI, 1. u. a. m. Ståhel. in Th. Stud. u. Kr. 1830. I. 91 ff.

2) Die ganz verschiedenen politischen Verhältnisse der Nation, welche hier nicht etwa bloss vorhergesagt, sondern vorausge-

setzt werden o), und einen im babylonischen Exile selbst schreibenden Verfasser verrathen.

- c) Jerusalem, die Städte, der Tempel sind seit lange zerstört (XLIV, 26. 28. LI, 3. LII, 9. LVIII, 12. LXIV, 9—11.), das Land verwüstet (LXII, 4.), das Volk in Gefangenschaft (XLII, 22. 24. LII, 2. 3. 5.). Der Druck der Assyrer ist eine alte Sache (LII, 4.); es sind die Chaldaer, denen das Volk erlegen ist (XLVII, 6. XLVIII, 20.), an denen aber Jehova, nachdem er lange gewartet hat (XLII, 14. LVII, 11.), Rache üben wird (XLI, 11. XLII, 13. XLIII, 14. XLVI, 1. XLVII. XLIX, 26. LI, 23. LIX, 17 f.), und zwar durch Cyrus (XLIV, 28. XLV, 1. XLVIII, 14 f. XLI, 25. XLVI, 11.), welcher die Babylonier bezwingen (XLV, 1 f., XLVI, 1 f. XLVII, 1 ff.), Israel wiederherstellen wird (XLIV, 28. XLV, 13.). Dieses wird ausziehen und zurückkehren (XLVIII, 20. XLIX, 9. LI, 11. LII, 11. LV, 12. LVII, 14. LXV, 9.), seine Städte wiederherstellen (XLIV, 26. LII, 8 f. LVIII, 12. LX, 10. LXI, 4.), und einer glücklichen, Alles reichlich ersetzenden Zukunst entgegengehen (XL, 1. XLIX, 19 ff. LIV, 1 ff. 11 ff. LX. LXI, 7 ff. LXII, 1—9. LXV, 17 ff. LXVI, 10 ff.); jedoch werden die Abtrünnigen keinen Frieden haben (LVII, 20 f.) und ein strenges Gericht erfahren (LXV, 6 f. 11 ff. LXVI, 15 ff. 24.). Es ist gegen alle Analogie, dass Jesaia nicht bloss soll das Exil geweissagt (wie etwa XXXIX, 6 ff. 2 Kön. XX, 17 ff.; wiewohl so bestimmte, ausser dem Gesichtskreise des Propheten liegende Vorhersagungen ebenfalls gegen die Analogie sind), sondern im Exile selbst seinen Standpunct genommen haben.
- 3) Der innere Zustand der Nation, welche bloss Vorsteher (LVI, 10—12.) und keinen Opferdienst hat (LVI, 2. LVIII, 1—14.)<sup>d</sup>).
- d) Cap. LVII, 9. scheint zwar auf Jesaia's Zeit zurückzuweisen, aber desto sicherer führt Vs. 12 ff. ins Exil. Der LVII, 3 ff. LXV, 3. 11. erwähnte Götzendienst kann recht gut den babylonischen Juden zugeschrieben werden, besonders der in der letzten Stelle. LXVI, 1—3. setzt den Tempel und dessen Dienst nicht voraus. S. Stähel. in Theol. St. u. Kr. 1831. III. 564.
- 4) Diese Voraussetzungen bilden einen Boden, auf dem die Weissagung nicht etwa wie eine abgeschlossene sichere Offenbarung sich erhebt, sondern sich in ihrem Werden und Wachsthume zeigt, (Rückweisung auf frühere erfüllte Weissagungen XLII, 9. XLV, 19. 21. XLVI, 10. XLVIII, 3. 6 f. 16.), einer Verzögerung unterliegt, in Sehnsucht und Gebet umschlägt (LIX, 2.9 ff. LXII, 1. LXIII, 7—LXIV, 12.) und endlich in eine mit der Bestimmtheit der Voraussetzungen und dem wirklichen Erfolge nicht in Einklang stehende Aussicht in eine glänzende Zukunft ausläuft (LX. LXV. LXVI. vgl. d. BB. Esr. u. Neh. Sach. I, 12 ff. Hagg. I, 3 ff.).
  - 5) Die sast durchgängig an die Exulanten gerichtete Rede zeigt,

dass diese dem Propheten gegenwärtig sind (XL, 1. 21. 27 u. s. f.), wie er denn auch an sie gesendet ist (LXI, 1.), und über ihren Unglauben (Llll, 1.) und schlechte Behandlung (L, 6 ff.) klagt.

6) Weder Jeremia selbst noch dessen Vertheidiger berusen sich, als er wegen seiner Weissagung vom Untergange Juda's durch die Babylonier angeklagt wird, auf eine vorhergegangene derartige Weissagung des Jesaia (Jer. XXVI.).

#### §. 208 b.

Dieser ganze zweite Theil ist übrigens das Werk Eines Verfassers, wie die durchgehends gleiche Schreibart und die Einheit des Inhalts und Geistes unverkennbar zeigt <sup>a</sup>).

a) Man vergleiche die ermunternden Anreden an Israel: XL, 1. 2. 9. XLI, 8—10. 13. 14. XLIII, 1. 5. XLIV, 1. 2. 21—23. XLIX, 13—16. Li, 1—3. 12. 17. Lii, 1. 2. 7—10. Liv, 1. 4. 11. LX, 1. LXVI, 10. 13.; die Troetgründe: XL, 2. XLIII, 25. XLIV, 22. LIV, 6-8. L, 1. XLIX, 14—16. LI, 17—23. LVII, 16—18. LX, 10.; die Ankündigungen der Rriosung und Rückkehr: XL, 4. XLII, 16. XLIII, 19. LVII, 14.; XLI, 17—20. XLIII, 20. XLIV, 3 f. XLVIII, 21. XLIX, 9—11. LV, 1 f. 13.; XLVIII, 20. LII, 11. LXII, 10.; die Verheissungen der Rache und Belohmang: L, 10. LIX, 18. LX, 4. 9. LXII, 11. LXVI, 15. 16., der Zurückführung des Volkes: XLIII, 5 f. XLIX, 12. 22 f. LXVI, 19 f., der Herstellung der heil. Stadt und Republik: XLIX, 17—23. LIV, 1—3. 11 -13. LX. LXI, 5-9. LXV, 17-25. LXVI, 6-14., der Herrschaft über die Heiden: XLV, 14. XLIX, 22 f. LX, 4—7. 9 f. LXI, 5. LXVI, 20.; die Apologie der Macht und Wahrhaftigkeit Gottes: XL, 6-11. XLIV, 24-28. XLV, 5-7. 12. 18-25. XLVI, 8-13. XLVIII, 3-8. 12-16. L, 2 f. LI, 12-16. LII, 9 f. LV, 10 f. LIX, 16-18. LXIII, 3-6. im Gegensatze mit der Ohnmacht und der Nichtigkeit der Götzen: XL, 12-31. XLI, 1-7. 21-29. XLII, 17-21. XLIII, 8-13. XLIV, 6-20. **XLV, 15** - 25. XLVI, 5 - 7. XLVII, 12 - 15. XLVIII, 5 - 8. 14. LVII; 3—13.; die Rügen: XLII, 22—25. XLIII, 22—28. XLVIII, 1. 4. 8. LIII, 4-6. LVI, 10-LIX, 15. LXIII, 17-LXIV, 12. LXV. LXVI, 1-5. 15-17. 24.; die apologetische Selbsterwähnung des Propheten: XL, 6. XLII, 1-7. XLIV, 26. XLVIII, 16. XLIX, 1-9. L, 4-10. LI, 16. LII, 13 -LIII, 12. LIX, 21. LXI, 1-3. (Ueber Jes. LIII. vgl. Rosenm. Leiden and Hoffnungen d. Propheten in Gablers N. theol. Journ. II. B. 4. St. Meine Comment. de morte Jes. Chr. p. 26 sqq. [Opusc. p. 38 sqq.] Gesen. Comm. Dgg. Rosensn. Schol. Hitz. Maur. z. d. St. Hengstenb. Christol. II. 364 ff. Stakel. a. O. S. 553.) Man bemerke auch noch die Gedanken - Verwandtschaft in XL, 12 ff. XLIV, 24. XLV, 5-12. 18. 22. XLVIII, 12 f. LI, 6. LV, 8f. LVII, 15. LXVI, 1f.; XLII, 4. XLV, 23. LI, 4 ff. LVI, 3 ff. LXVI, 20 ff.; XLI, 8. XLIII, 1. 4. 21. XLIV, 1 f. 21. 24. XLV, 4. LXIII, 8. 16. LXIV, 8 f. LXV, 9.; mehrere Not. b. angef. Eigenthümlichkeiten der Schreibart, und die ähnlichen Wendungen und Bilder: XLI, 28. LIX, 16. LXIV, 5.;

XLIII, 3. XLV, 13. LII, 3. Gegen diese Ansicht s. Augusti §. 206. Berth. S. 1375. Nach Schenkel in theol. St. u. Kr. 1836. 969 ff. Ewald Proph. II. 407. hat der Prophet in Cap. LIII. und nach Letzterem auch in LVI, 9—LVII, 11. einen ältern Propheten benutzt. Die etwas verschiedene Schreibart und die Individualität des Knechtes Jehova's in ersterem Cap. spricht allerdings dafür.

Obgleich die strenge Einheit sehlt, und der Vers. in Wiederholung verfällt, so lassen sich doch alle Weissagungen aus einem und demselben geschichtlichen Standpuncte, nämlich der ersten Zeit des Cyrus, verstehen b). Mit LVI, 9. stimmt der Prophet einen andern Ton, den der Rüge, an; in den Sünden des Volkes sindet er eine Schwierigkeit der Erfüllung seiner begeisterten Verheissungen: daher sein Gebets- und Sehnsuchts-Ringen LXII, 1.6. LXII, 15 sf. LXIV, 1 sf., und die Drohung der Strase für die Gottlosen LXV, 11 sf. LXVI, 17. 24°).

- b) Schwierigkeit der Aufgabe die geschichtlichen Beziehungen im Kinzelnen zu bestimmen. Nach Bertholdt Einl. 1390. sollen Cap. LII, 13—LIII, 12. LVI, 9—LVII, 21. LIX. LXIII, 7—LXIV, 11. LXV. LXVI. vor der persischen Invasion; XL—XLVI. L—LII, 12. nach derselben, XLVII. XLVIII. während der Belagerung von Babylon, LIV—LXVI, 8. LVIII. LX—LXII. nach der Belagerung geschrieben seyn; und Gesen. S. 33 f. neigt sich ebenfalls zu der Ansicht, dass die hinteren Stücke früher seien als die vorderen. Hitzig S. 458 ff. findet XLIII, 17. die Niederlage der Chaldäer und schon Cap. XLIV. die Einnahme Babylons. Richtiger setzt Knobel S. XXVIII f. Cap. XL—XLVIII. in die Zeit der ersten Siege des Cyrus gegen die Babylonier, Cap. XLIX—LXII. aber in die Zeit, wo er gegen Krösus Krieg führte, wodurch die Befreiung der Juden sich hinausschob, und LXIII—LXVI. in die Zeit des Sieges über Krösus. Indess zeugen die Stt. XLIX, 8 ff. LI, 17—LII, 12. LIV. LV. noch von einer sehr frohen Stimmung.
- c) Stähel. a. O. S. 535 ff.: Falsch ist Rückert's, Hitz.'s n. Hävern.'s Eintheilung in 3 BB., jedes von 9 Capp.: XL XLVIII., XLIX LVII., LVIII LXVI.; denn dadurch wird der in LVI, 9. eintretende Wendepunct verdunkelt, während der gleiche Schluss von Cap. XLVIII. und LVII. kein wahres Eintheilungsmoment abgiebt. Ewald macht folgende Eintheilung: 1) XL XLVIII., erster Versuch die grossen Fragen der Zeit nach allen Seiten hin zu erschöpfen; 2) XLIX LX., wo der Prophet in nicht viel späterer Zeit die volle Wahrheit über den Diener Jehova's hervorhebt; 3) LXI, 1 LXIII, 6. eine Nachschrift (?), wo der Prophet sich und seinen Zweck näher darstellt; 4) LXIII, 7 LXVI. ein sehr abweichender späterer Nachtrag.

## Unächte Stücke im ersten Theile.

§. 209 a.

Die Weissagung XIII, 1 — XIV, 23., vom Untergange Babels und des babylonischen Reiches durch die Meder und von der Rück-

kehr der Exulanten, ist wegen des im Exile genommenen Standpunctes (XIII, 19. XIV, 4. 22.—XIV, 1. 2.) und wegen der Verwandtschaft mit dem vielleicht von demselben Verf. herrührenden, vielleicht nachgeahmten zweiten Theile (vgl. XIV, 1. 2. mit XLIV, 5. XLV, 14. XLIX, 22 f. LV, 5. LX, 4—7. 9 f. LXI, 5. LXVI, 20.) dem Jesaia abzusprechen ab.

a) Die Ueberschrift XIII, 1. ist, aus Irrthum oder Absicht, unrichtig; mehrere andere Ueberschriften im Jesaia scheinen von fremder Hand zu seyn. — Nach Maur. Ewald ist der Verf. der von XXI, 1—10. Gegen die obige Vermuthung bemerkt Knob., das Stück treffe mit dem zweiten Theile verhältnissmässig selten zusammen. Ewald: der "grosse Ungenannte" werde sich nicht selbst nachgebildet haben, auch finde sich hier manches Eigenthümliche, auch befremde dessen abgesonderte Stellung. Für die Aechtheit Schleyer Würdigung d. Einwürfe gegen . . . . Jes. XIII. XIV. Freib. 1839. Küper l. c. p. 124 ff. Hövern. II, 2. 78 f. Welte - Herbst II, 2. 33 ff.

Dasselbe gilt von der Weissagung der Verwüstung Edoms und der Rückkehr der Exulanten, XXXIV. XXXV. Die Parallelen bei Jer. XLIX, 7 ff., Obadja, Ez. XXV, 12 ff., Jes. LXIII, 1—6. und die Verwandtschaft mit dem vorigen Stücke (XXXIV, 4. mit XIII, 10.; Vs. 11 ff. mit XIII, 20 ff.) und dem zweiten Theile (XXXV, 1 f. mit LV, 12. XL, 5. LX, 1. LXII, 11.; Vs. 3 f. mit XL, 1 f. 9 f.; Vs. 5 f. mit XLII, 16.; Vs. 6 f. mit XLIII, 19 f. XLVIII, 21. XLIX, 10 f.; Vs. 8. mit XL, 3 f. XLIX, 11. LXII, 10.; Vs. 10. mit LI, 11.) weisen ihm seine Zeit an b). — XXI, 1—10., wo die Eroberung Babels durch die Meder und Perser mit grosser Anschaulichkeit geweissagt wird ), gehört auch in diese Zeit; zeichnet sich jedoch merklich von jenen Stücken aus c).

Wegen der Verwandtschaft von Jer. XLVI, 3—12. XXV, 31. 33 f. L, 27. 39 f. mit unsern Capp. behauptet deren Aechtheit Caspari a. a. O. Vgl. Köper p. 79 sqq. Hävern. II, 2. 142 ff.

e) Vgl. Vs. 5. mit Herod. I, 191., Xenoph. Cyrop. VII, 5. 15 ff.; Vs. 7. mit Xenoph. ib. VII, 1. 14. 27., Strab. XX, p. 727. Michael. Rosenm. u. A. z. d. St.

ce) Für die Aechtheit s. Hävern. 11, 2. 116 ff.

## §. 209 b.

Mit ziemlicher Sicherheit kann man auch Capp. XXIV—XXVII., von dem Gerichte über die Feinde Juda's (XXIV, 21—23. XXVI, 21. XXVII, 1.), der Zerstörung der seindlichen Hauptstadt (XXV, 2s. XXVI, 5.) und der Rückkehr der Exulanten (XXVI, 1. XXVII, 12s.)) wegen dieses Inhalts, der dog-

matischen Vorstellungen (XXVI, 19. XXIV, 21. XXV, 8.), der Schreibart<sup>b</sup>) und der parallelen Stellen: XXIV, 17 f. mit Jer. XLVIII, 43 f.; XXIV, 15 f. mit XLII, 10. 12.; XXVI, 15. LXIII, 19.; XXVI, 16. XXVII, 9. mit XL, 2.; XXIV, 16. mit XXI, 2.; Vs. 19. mit XIII, 13., vgl. dagegen XXIV, 13. mit XVII, 6.; XXV, 4. mit IV, 6.; XXVII, 2. mit V, 2., in dieselbe Zeit setzen<sup>c</sup>).

- a) Zweifelhaft ist der Standpunct des Propheten in der St. XXIV, 1—13., welche Gesen. Knob. u. A. von der Verwüstung des Landes Juda, Hilz. von der des feindlichen Landes versteht.
- b) Wortspiele: XXIV, 3 f. 16 19. 21.; Reminiscensen XXIV, 7. 11., vgl. Joel I, 10. 5.; XXIV, 13., vgl. XVII, 6.; Verdoppelung XXIV, 16. XXVI, 3. 15.; tautologischer Parallelismus XXIV, 3. 5. 22. XXV, 7. 9. 12. XXVI, 5. XXVII, 5. "Mühsames Ringen nach Schönheit" (Berth.).
- c) S. dgg. Rosenm. 2. Ausg.; Arndt de loco Cap. 24 27. Jes. vindicando et explicando. Hamb. 1826. Hävern. II, 2. 127 ff. Gesen. u. A. setzen die Abfassung gegen das Ende des Exils, Knob. an den Anfang desselben, Ewald in die Zeit des Kambyses.

#### Zweifelhafte Stücke im ersten Theile.

#### §. 210 a.

Dagegen ist es falsch die Weissagung über Moab XV. XVI. wegen ihrer Verwandtschaft mit Jer. XLVIII., worin einige Verse daraus benutzt sind ), in die Zeit dieses Propheten zu setzen (Kopp. Berth.); denn dass die Erfüllung nicht geschichtlich in der Zeit Jesaia's nachgewiesen werden kann ), ist kein triftiger Verwerfungsgrund. Wegen der Verschiedenheit in Sprache und Darstellung muss man es dem Jesaia absprechen ); ihm aber gehört der Epilog XVI, 13 f., durch den er das ältere Orakel sich und seiner Zeit aneignet, indem sich Verwandtschaft zwischen Vs. 14. und XXI, 16. X, 25. XXIX, 17. zeigt.

- a) Gegen Berth.'s S. 1440. entgegengesetzte Meinung spricht das Verhältniss der verwandten Verse zum Ganzen und der Charakter der verschiedenen Lesarten im Jeremia (vgl. Jes. XVI, 7—9. mit Jer. XLVIII, 31. 32.).
- b) Nach Jer. XLVIII, 11. scheinen die Moabiter zur Zeit Jesain's nichts von den Assyrern gelitten zu haben.
- c) Nach Hilz. (des Proph. Jonas Orakel über Moab etc. Heidelb. 1831. 4., s. Jes. S. 180 ff.) Knob. Maur. ist Jona (vgl. 2 Kön. XIV, 25.), nach Ew. ein Unbekannter der Verf., und die Weissagung bezieht sich nach den Erstern ursprünglich auf eine israelitische Invasion unter Jerobeam II., nach Letzterem saf den Streifung arabischer Stämme. Gegen Hilz. s. Credn. in Stud. u. Kr. 1833. 780., der die Weissagung auf den Zug des Tiglath-Pilesar su Ahas

Zeit bezieht, und Hendewerk, der sie in die erste Zeit Hiskia's setzt. Beide halten Jes. für den Verf. wie auch Hävern. II, 2. 107 ff.

Die Weissagung über Aegypten Cap. XIX. unterläge dem Zweisel, wenn sie (mit Rosenm. Gesen.) auf die ägyptische Dodekarchie und Psammetichus zu beziehen und sonach in Manasse's Zeit zu setzen wäre gegen I, 1.; aber sie kann (mit Hitz. Hendew. Knob.) früher gesetzt und auf die assyrische Invasion in Aegypten unter Sargon bezogen werden. Dagegen lässt sich die Integrität der Weissagung bezweiseln<sup>d</sup>).

d) Kopp. Eichh. Künöl (in Gabl. n. theol. Journ. I. 564.) halten Vs. 18—25., Hits. Vs. 16—25. für unächt; Gesen. äussert Zweifel gegen Vs. 18—20. Für die Integrität Hendew. S. 422 ff. Die Vs. 17—25. ausgesprochenen Hoff-nungen scheinen in der That für Jes. zu schwärmerisch zu seyn.

#### §. 210 b.

Die Weissagung von Tyrus Cap. XXIII. hat man wegen der Erwähnung der Chaldäer (Vs. 13.), der angenommenen Beziehung auf die Belagerung durch Nebucadnezar und der angeblich spätern Schreibart dem Jesaia abgesprochen 6). Aber diese Gründe sind wenigstens nicht hinreichend b).

- a) Eichh. Einl. IV. §. 525. S. 106 f., hebr. Prophet. II. 574., Berth. S. 1359., Rosenm. Hitz. Ew. Dem Jeremia schreibt sie Mov. (theol. Quartalschr. Jahrg. 1836.) zu. Unjesaianisch ist nach Hitz. die langsame Bewegung der Rede Vs. 2—4., die Rückkehr des Gedankens Vs. 6. in Vs. 12., die Mattigkeit der Vss. 6. 12., die grammatische Ungefügigkeit in Vs. 13., TUD Vs. 3., das Zusammentreffen von Vs. 7. mit Zeph. II, 15., "Jungfrau, Tochter Sidens" Vs. 12., TOT für Verkehr treiben, vgl. Nah. III, 4. Ez. XXIII, 11. 29., Vs. 18., vgl. XIV, 11., die 70 J. Vs. 17., vgl. Jer. XXIX, 10.
- b) Für die Aechtheit Gesen. Hendew. Knob. Hävern. Hengstenb. de rebus Tyr. Dieser aber wie Hieron. Vitring. J. D. Michael. bezieht die Weissagung suf Nebucadnezar. Ewald hält Vs. 15 18. für eine spätern ins persische Zeitalter gehörige Nachschrift.

Gegen die Aechtheit der beiden kleinen Stücke XXI, 11 f., Vs. 13—17. ist von Rosenm. Eichh. u. A., die sie bezweifelt haben, nichts Bedeutendes eingewendet worden; vielmehr findet sich im zweiten etwas vom Gepräge Jesaia's °).

e) Mit Unrecht hat man es wegen Jer. XLIX, 28 ff. in dessen Zeit gesetzt. Gesen z. d. 8t.

### Aechte Stücke Jesaia's.

#### §. 211 a.

I. Cap. VI. Die Weihe des Propheten im Todesjahre Usia's ist wahrscheinlich später niedergeschrieben \*)

- II. Ans Jotham's Zeit sind Capp. II—IV., die aber von Andern in Ahas erste Zeit gesetzt werden b).
- III. Aus Ah as Zeit sind bestimmt: 1) Cap. V. aus dessen erster Zeite); 2) VII. d) VIII, 1—IX, 6. IX, 7—X, 4.; 3) XVII, 1—11., dieses wie die letztern Stücke auf die feindlichen Reiche Israel und Damascus bezügliche); 4) XIV, 28—32. gegen die Philister); wahrscheinlich auch 5) Cap. I. 6).
- a) Gegen die Abfassung nach dem Augenblicke der Weihe selbst (Rosenm. Hendew. Umbr.) machen Mich. Eichk. Gesen. Ew. u. A. die Aussicht auf schlechten Erfolg und trübe Zeiten Vs. 9 ff. geltend. Credn. Knob. setzen das Stück in die ersten Zeiten des Ahas, Hitzig in die Zeit der assyrischen Invasion. Ew. in den Anfang der Regierung Hiskia's.
- b) Gesen. schwankt zwischen Jothams und Ahas Zeit; Hitz. Ew. sind für letztere; Hendew. Knob. für erstere. Das St. II, 1—4. ist parallel mit Mich. IV, 1—3. und da vollständiger. Daher kann Micha es nicht von Jesaia (Beckhaus, Umbr.), wegen des Zeitverhältnisses aber auch nicht J. von M. (Mich. Gesen. Hendew. Stähelin mess. Weiss. S. \$7.), sondern Beide müssen es von einem ältern Propheten entlehnt haben, nach Hitz. St. u. Kr. 1829. II. 349 ff. und z. d. St. von Joel, wgg. Credn. Joel S. 72 ff. Hendew. Knob.
- c) So Gesen. Hitz. Maur. Hendew. Knob.; nach Vitring. Mich. Rosenm. aus Jothams Zeit.
- d) Zweisel an der jesaianischen Absassung von VII, 1 16. Gesen. Redslob sprachl. Abhandll. dgg. Hitzig.
- e) Doch ist letzteres wahrscheinlich früher, weil es noch nicht auf die Feindschaft beider Reiche gegen Juda hindeutet (Knob.).
- of) Nach Hitz. Knob. ist die Ueberschrift unächt, und das Stück gehört nach Ersterem in eine Zeit mit Cap. XX., nach Letzterem in die Zeit der syrisch-israelitischen Invasion.
- g) So Gesen. Mour. Knob.; nach Vitr. Eichh. Hitz. Ew. aus Hiskia's, nach Hendew. aus Jothams, nach Rosenm. aus Usia's Zeit.

#### §. 211 b.

IV. Aus Hiskia's Zeit sind: 1) XXVIII. Untergang des Reiches Ephraim durch die Assyrer und Gefahr für Juda, aus der Zeit vor dem 6. J. dieses Königs; 2) X, 5—XII, 6. wozu wahrscheinlich das Fragment XIV, 24—27. gehört (nach X, 34. einzuschalten): Uebermuth des Assyrers, Züchtigung Juda's durch denselben, Demüthigung desselben, messianische Verheissung, aus der Zeit nach dem Falle Samariens (X, 9.) (a). 3) XX. Drohung gegen Aegypten, aus der Zeit Sargons, des Vorfahren Sanheribs, also vor dem 14. J. des Hiskia; 4) XXIX. Drohung der Belagerung Jerusalems; 5) XXX—XXXII. ebenfalls auf Sanheribs Invasion bezüglich, aus der Zeit, wo Hiskia von ihm abgefallen war

und im Bündnisse mit Aegypten Schutz suchte, was der Prophet missbilligte; 6) XXII, 15—25. Sebna's Fall, Eliakims Erhebung, aus der Zeit vor Sanheribs Invasion, vgl. 2 Kön. XVIII, 18. XIX, 2.; 7) XXII, 1—14. Belagerung Jerusalems durch die Assyrer; 8) XXXIII. Rettung der durch Läuterung entsündigten Stadt<sup>1</sup>), beide Stücke während der Invasion geschrieben. In diese Zeit gehören auch 9) XVII, 12—14. Vertilgung der Assyrer; 10) XVIII. Botschaft an die Aethiopier.

- a) XII, 1-6. spricht Ewald wegen der verschiedenen Schreibart und des ganz verschiedenen Geistes dem Jesaia ab.
- b) Auch diess Stück spricht Ewald dem Jesaia ab und einem Schüler desselben zu.

#### Ueber Jes. XXXVI — XXXIX.

§. 212.

Dieser historische Abschnitt ist (gegen 2 Chr. XXXII, 32.) nicht von Jesaia verfasst, wegen des viel spätern Factums XXXVII, 38., des mythischen Inhalts, der allzu bestimmten Vorhersagungen und der spätern Sprache (מַחָה XXXVI, 9. יְהוּדִּרָת Vs. 11.). Er ist mit Ausnahme des Dankliedes Hiskia's XXXVIII, 9 ff. in 2 Kön. XVIII, 13-XX, 19. wieder zu finden. Da nun der dortige Text in mehrern Stellen gegen den jesaianischen als der richtigere, vollständigere und ursprünglichere, letzterer dagegen als der überarbeitete und abgekürzte erscheinta), und die Sammlung der jesaian. Weissagungen später als die der BB. d. Kön. ist: so hat man diese Bücher für die Quelle gehalten (frühere Aufll., Gesen.). Dagegen ist zuzugeben, dass auch der Text im Jesaia zuweilen einen ursprünglichern Charakter habe b), dass das Danklied doch wohl zugleich mit dem ganzen Abschnitte entlehnt seyn müsse, und sonach anzunehmen, dass beide Sammler aus einer gemeinschastlichen Quelle geschöpst haben c).

a) XXXVI, 1. 2. erhält erst durch 2 Kön. XVIII, 7. 13—16. Licht. Unvollständig ist Vs. 3., vgl. 2 Kön. Vs. 18.; XXXVIII, 4 f., vgl. 2 Kön. XX, 4 f. und bei Jes. Vs. 22. Ungeschickt ist die Versetzung von Vs. 21 f., vgl. 2 Kön. Vs. 7 f. Vollständiger, freilich auch wundersüchtiger ist 2 Kön. XX, 9—11., vgl. Jes. XXXVIII, 8.— XXXVI, 21., vgl. 2 Kön. XVIII, 36., fehlt אָרֵוּ, u. XXXVII, 25., vgl. 2 Kön. XIX, 24., ברב רכבי על אַרַרָּה, Vs. 14. ausgel. אָרֵוּה, Vs. 14. ברב רכבי על אַרַרָּה, Vs. 24. ברב רכבי על אַרַרָּה, Vs. 24. ברב רכבי איי על אַרַרָּה פוֹנוֹלוּלוֹן אַרְּרָה נוֹנוֹן אַרְרָּה נוֹנוֹן אַרְרָּה נוֹנוֹן אַרְרָּה על נוֹנוֹן אַרְרָּה על נוֹנוֹן אַרְרָּה נוֹנוֹן על נוֹנוֹן אַרְרָּה על נוֹנוֹן על נוֹנוֹן אַרְרָּה על נוֹנוֹן על נוֹנוֹין על נוֹנוֹן על נוֹנוֹין על נוֹנוֹן על נוֹנוֹן על נוֹנוֹן על נוֹנוֹין על נוֹנוֹן על נוֹנוֹין על נוֹנוֹן על נוֹנוֹן על נוֹנוֹן על נוֹנוֹין על נוֹנוֹן על נוֹנוֹין על נוֹנוֹין על נוֹנוֹין על נוֹנוֹין על נוֹנוֹין על נוֹין על נוֹין

- - c) Hilz. z. Jes. 411 f. Keil über d. Chron. S. 229 ff. Knob. S. 254 ff.

## Entstehung dieser gemischten Sammlung.

§. 213.

Da in Capp. I—XII. lauter ächte Stücke zusammengestellt sind, die sich alle auf das Reich Juda beziehen, so ist dieses vielleicht die Ursammlung, welcher die Ueberschrift I, 1. angehört ). Die Weissagungen XIII — XXIII. beziehen sich, mit Ausnahme von XXII, 1—14., Vs. 15—25., auf auswärtige Völker, und tragen, mit Ausnahme von XIV, 24—27. XVII, 12—XVIII, 7. XX., die Ueberschrift \*\*\* wahrscheinlich eine zweite, gemischte Sammlung, deren Entstehung wegen der aufgenommenen unächten Stücke in die Zeit nach dem Exile fällt. Capp. XXVIII—XXXIII. bilden eine andere kleine Sammlung lauter ächter Stücke in chronologischer Ordnung. Durch Aneinanderreihung dieser besondern Sammlungen, wozu noch XXIV—XXVII., XXXIV. XXXV. kamen, entstand der erste Theil, an welchen man XXXVI—XXXIX. anschob, um Alles auf Jesaia Bezug habende beisammen zu haben (vgl. Jer. LII.).

a) Berth. S. 1401. benutzt die Nachricht Baba Bathra f. 15. c. 1. zu der Annahme, dass Hiskia diese kleine Sammlung veranstaltet habe, trennt aber desswegen I, 1—II, 4. davon ab. Nach Knob. rührt sie von Jesaia selbst her. Warum hätte er aber andere dazu gehörige Stucke z. B. XIV, 24—27. weggelassen?

Endlich fügte man den zweiten Theil hinzu, aus welchen Gründen, ist nicht klar: und so kam lange nach dem Exile, und zwar wahrscheinlich nach der Redaction der ältern historischen Bücher (§. 12. 13. 219 b. c.) die ganze Sammlung zu Stande.

b) Vergl. die Vorstellungen Eichh.'s §. 526 ff. Berth.'s S. 1393 ff. Gesen. I. 19 ff. (dessen Annahme von vier Büchern: I—XII., XIII—XXIII., XXIV—XXXV., XL—LXVI., von denen er das dritte aus Nachtragen entstehen lässt), Ewalds (welcher Cap. I—XXIII. für die erste Sammlung hält, woran sich Capp. XXIV—XXXIX. schlossen, übrigens ein nicht mehr unversehrt erhaltenes Urwerk Jesaia's annimmt).

## Schriftstellerischer Charakter Jesaia's.

§. 214.

Die ächten Stücke Jesaia's reihen sich in Form und Inhalt an das Beste aus der Blüthezeit der prophetischen Litteratur. Der Vortrag ist meist rednerisch, selten symbolisch und parabolisch; die Schreibart edel, krastvoll, gedrungen, bilder- und gedankenreich, selten in Aufzählungen und Gegensätzen spielend (II, 12-16. III, 1-4. 18-24.), mässig in Wortspielen (I, 23. II, 19. X, 18. XVII, 1. XXIX, 9. XXXII, 18.), aber nicht ohne Härten und Sprünge (V, 30. VI, 13. VIII, 23. XXVIII, 15.): der Rhýthmus krästig und voll, ost in schöne Perioden auslausend, einmal (IX, 7-X, 4.) strophisch: die Gedanken ernst, gediegen, freisinnig (I, 11 ff. XXIX, 13.), grossartig (II, 9 f. 20 - 22. V, 15 f. X, 5 - 15.), hoher Begeisterung voll (I, 27. IV, 2 - 6. XI, 1-16. XXVIII, 16 f. XXXII, 15-18.), aber ohne Schwärmerei: die einzige Parabel (V, 1 - 6.) gelungen; die einzige Vision (VI.) einfach-erhaben; die wenigen symbolischen Handlangen (VIII, 1-3. XX.) anspruchlos; das etwas räthselhaste Zeichen (VII, 14.) wahrscheinlich den Umständen angemessen. Auch die unächten Stücke, besonders XIII. XIV. XL-LXVI., verdienen vieles Lob wegen der lebendigen, blühenden, zum Theil lyrischen (LXIII, 7-LXIV, 12.) Schreibart und der schönen, oft erhabenen (XL, 15 - 17. 24. LV, 8 f. LXVI, 1. 2.), auch freisinnigen (LVIII, 3 — 17. [vgl. dgg. Vs. 13 f.] LXVI, 21.) Gedanken; obschon sie der krastvollen Würde des ächten Jesaia entbebren, und den gesunkenen Geschmack nicht verleugnen können.

Apokryphisches Buch Jesaia's: Ascensio Jesaiae vatis, opusculum pseudepigraphum, multis abhinc seculis, ut videtur, deperditum, nunc autem apud Asthiopes repertum cum vers. Lat. Anglicanaque publici iuris factum a Ricardo Laurence. Oxon. 1819. 8. Vgl. Gesen. Comment. J. 47. I. Nilssch Nachweisung sweier Bruchstücke einer alten lat. Uebers. vom 'Αναβάτιχον 'Ησείου etc. in theol. 8t. u. Kr. 1830. 209 ff.

## Zweites Capitel. Jeremia.

Sanct. Comm. in Jerem. proph. et Thren. L. B. 1618. f. — Joa. Occoimped. Comm. in Jerem. et Thren. Arg. 1530. f. — Joa. Piscalor. Comm. in de Wette Riul. i. A. T.:

Jerem. Herb. 1614. — Seb. Schmidt. Comm. in Jerem. Frcf. 1685. 2 Voll. 4. — J. Cleric. Comm. in Proph. s. oben. — Herm. Venemae Comment. in librum prophet. Jerem. Leov. 1765. 2 Voll. 4. — Benj. Blayney's Jeremiah and Lamentations; a new translation with notes critical, phil. and explanatory. Lond. 1784. 4. — J. D. Michael. Observatt. philol. et crit. in Jerem. vaticinia et Thren. Ed. J. F. Schleusner Gott. 1793. 4. — Chr. F. Schnurrer Observatt. ad vatic. Jerem. 4 Dissert. Tüb. 1793.—97. 4. in Commentatt. theol. ed. Velthusen al. Vol. III. — Hensl. Bemerkk. üb. Stellen in Jerem. Weissagg. Lpz. 1806. — Gaab Erkl. schwerer Stellen in d. Weissagg. Jer. 1824. — Rosenm. Schol. Maur. Comm. s. oben. — Spohn Jerem. vates e vers. Jud. Alexandr. ac reliquinterpr. Graec. emendatus notisque crit. illustratus. Lips. 1794. 1824. 2 Voll. — De utriasque recensionis vaticiniorum Jeremiae, Graecae Alexandrinae et Hebraicae Masorethicae, indole et origine. Comment. crit. Scripait Franc. Car. Movers. 1837. Kurzgef. exeg. Handb. z. A. T. von Hitzig. 1841. Umbreit prakt. Comment. üb. d. Jerem. mit exeg. u. krit. Anmerkk. 1842.

#### Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 215.

Jeremia (יְרְמְיָדְהֹּר), Sohn des Priesters Hilkia e), aus Anathoth (I, 1.), aber zu Jerusalem wohnhaft (wenigstens zur Zeit von XXVII, 11.), weissagte vom 13. J. Josia's an (I, 2 f. XXV, 3.) unter der Regierung Jojakims und Zedekia's bis zum Untergange des Reiches und selbst noch nach diesem Zeitpuncte (XL—XLV.), beinahe ein halbes Jahrhundert hindurch.

a) Ob desselben, der 2 Kön. XXII, 4. vorkommt? Eichh. §. 535. Umbreit mit Zuversichtlichkeit; dgg. Jahn II, 2. 540. Hitzig S. IX. Eheloses Leben des Propheten, XVI, 2.

Seine Lebenszeit fiel in die verhäugnissvolle Periode, wo das Reich Juda, welchem die unter Josia nach Auffindung des Gesetzbuches unter wahrscheinlicher Mitwirkung Jeremia's (XI, 2 ff.) vorgenommene Reform vergeblich hatte aufhelsen sollen, unter schwachen unwürdigen Königen innerlich zerrüttet, sich in der gefährlichsten äussern Lage besand, und nothwendig ein Opser der Reibung der beiden vorherrschenden Mächte Babylonien und Aegypten werden musste. Seine Bemühung durch ernste Mahnung und weisen Rath (vom König Zedekia selbst begehrt, XXI. XXXVII.) den Untergang seines heissgeliebten Vaterlandes auszuhalten wurde ihm von seinen verderbten Zeitgenossen mit Undank, ja mit Kerker und Mordanschlägen gelohnt, XI, 18 f. (die eigenen Mitbürger von Anathoth stellen ihm nach) XII, 5 f. XV, 10. XVIII, 18 ff. XX. XXVI, 7 ff. (J. wird unter Jojakim ergriffen, ange-

klagt, aber freigesprochen) XXXVI, 26. (nach der Vorlesung seiner-Weissagungen will Jojakim den Propheten greisen lassen, der sich aber verbirgt) XXXVII, 13 f. (unter Zedekia wird J. gesangen gesetzt) XXXII. XXXIII. (J. im Gesängnisse) XXXVIII. (J. wird in eine Grube geworsen, aber auf Veranstaltung des Königs selbst herausgezogen). Von Nebucadnezar besreit, wählte er den Ausenthalt unter den Trümmern seines Vaterlandes (XXXIX, 11 ff. XL, 1 ff.), solgte aber dem zurückgebliebenen Reste des Volkes auf der von ihm widerrathenen Flucht nach Aegypten (XLII. XLIII.), wo er wahrscheinlich sein Leben beschlossen hat b.

b) Sagen von Jeremia 2 Makk. II, 4 ff. Fabric. Cod. pseudepigr. V. T. p. 1111. Carpz. Introd. III. 130 sqq. Berth. S. 1415 f.

#### Inhalt des Buches.

§. 216.

Sein Buch enthält ausser Weissagungen auch historische Nachrichten, und zerfällt in zwei Theile: I. Einheimische Weissagungen und Geschichte, und zwar 1) bis zur Zerstörung Jerusalems, I-XXXIX., 2) nach derselben, vor und nach der Flucht nach Aegypten, XL-XLV. II. Auswärtige Weissagungen, XLVI -LI. Ein Anhang LII. erzählt die Geschichte des letzten Königs Die Weissagungen des ersten Abschnitts I—XXXIX., unchronologisch geordnet (§. 219a.), beziehen sich grossentheils auf den von Babylon her drohenden Untergang Juda's, den der Prophet immer näher herankommen sieht, und durch bussfertige, demüthige Unterwerfung unter den Willen Jehova's, welcher den Chaldäern die Uebermacht verliehen, abzuwenden ermahnt. Die Rügen, Klagen und Drohungen werden seiten unterbrochen durch heitere Aussichten (XXX. XXXI. XXXIII.). Die Weissagungen des zweiten Abschnitts (XL - XLV.) sind gegen die Flucht nach Aegypten und gegen dieses Land und die dasigen Juden ge-Die auswärtigen Weissagungen XLVI ff. beziehen sich cbenfalls auf die Siege Nebucadnezars, aber L f. weissagt dem übermüthigen Babylon selbst Verderben.

## Nicht - Integrität.

§. 217 a.

Sowie der Text manche grössere und kleinere Zusätze, Glos-

semen u. dgl. erhalten hat (§. 218.), so sind auch, wie Movers gezeigt hat, manche falsche Ueberschristen hinein gekommen .

a) XXVII, 1. ist nach XXVI, 1. fälschlich Jogakim statt Zedekia geschriebon (LXX bloss: οῦτως είπε χύριος). XLVII, 1. (wo die LXX einfach: ἐπὶ τους άλλοφύλους τάδε λέγει χύριος) ist die Zeitbestimmung: "ehe Pharao Gasa schlug" falsch; denn der Prophet weissagt den Philistern von Norden her Verderben, nicht von Aegypten (Vs. 2.). Aber auch die harte Attraction TEN היה דבר ירי, die noch XIV, 1. XLVI, 1. XLIX, 34., bei den LXX aber nie, vorkommt, scheint von fremder Hand zu seyn. Da nun das letztere Orakel nach der Analogie mit den übrigen über die Völker in das 4. J. des Jojakim za gehören scheint, so zeigt sich auch die Zeitbestimmung in der Ueberschrift: "im Anfang der Reg. Zedekia's" als falsch, und die ursprüngliche Ueberschrift scheint bei den LXX aufbehalten zu seyn: דמ אולערלם). (Warum die masorethische Ueberschrift von XLIX, 34. sich bei den LXX am Ende des Orakels fiudet, erklärt Mov. S. 35. [Hitz. z. d. St.] durch die Hypothese, dass jemand der urspränglichen Sammlung der auswärtigen Orakel die Sammlung Capp. XXVII — XXIX. angefügt, ein Anderer aber später diese Capp. davon losgetrennt, die Ueberschrift von XXVII. aber stehen gelassen habe.) Die Zeitbestimmung I, 2 f. umfasst nicht die Orakel Cap. XL-XLIV. und gehört entweder einer frühern Sammlung, oder ist durch einen Irrthum (vielleicht auf Anlass des angeschobenen Cap. LII.) entstanden. Ueber andere wahrscheinlich später eingedrungene Ueberschriften s. Mov. p. 24.

Cap. LII. kann wegen Vs. 31 ff. Jeremia nicht geschrieben haben; es ist aus 2 Kön. XXIV, 18 ff. XXV, 1 ff. entlehnt und mit Vs. 28—30., (die bei den LXX fehlen,) interpolirt.— Das Stück Cap. L. LI. b) hat zuvörderst zwei Einschaltungen: L, 39—46. aus Jes. XXXIV, 14. XIII, 19. 21. Jer. XLIX, 18. VI, 22. 23. XLIX, 19 ff., und LI, 15—19. aus der ebenfalls unächten St. Jer. X, 12—16. (§. 217 c.); auch LI, 44. von Da an bis Vs. 48. (was bei den LXX fehlt,) ist wahrscheinlich unächt c); sodanu stimmt die Vorausselzung der Zerstörung des Tempels L, 38. LI, 11. 51. und der längern Dauer der babylonischen Gesangenschast L, 33. nicht zu der LI, 59. 63 s. angegebenen Absassungszeit; endlich sinden sich bei ossenbar jeremianischen Ausdrücken und Wendungen sich bei ossenbar jeremianischen Ausdrücken und Wendungen dars, dieser Prophet habe eine Umarbeitung damit vorgenommen.

b) Zweifel gegen dessen Aechtheit b. Eichh. §. 542. a., v. Cölln in der A. L. Z. Erg. Bl. 1828. XVI. 118. Gramb. krit. Gesch. d. Relig. Ideen II. 396 ff. in d. 4. Aufl. d. LB. Dem Baruch schreibt es Knob. II. 353 ff. zu, Ewald dem Verf. von Jes. XL — LXVI.

c) Movers p. 16 sq. 31. Nach Hitzig trägt LI, 45. den Stempel Jer.'s, an aber hängt sich die Ueberarbeitung bis Vs. 49. an.

<sup>6)</sup> L, 8. = IX, 9.; L, 4. = III, 18. 21.; L, 5. = XXIII, 1 ff.; L, 7.

- = II, 3.; L, 13. = XLIX, 17. XIX, 8. XVIII, 15.; L, 16. = XLVI, 16.; L, 19. = XXIII, 3.; L, 20. = XLIX, 26.; L, 32. = XLIX, 27. XXI, 14. XVII, 27.; LI, 7. = XXV, 16.; LI, 8. = XLVI, 11. VIII, 22.; LI, 14. 27. = XLVI, 23.; LI, 25. = XXI, 13. XXIII, 30 f.; LI, 24. 27. = II, 15. u. a.; LI, 43. = XLIX, 33.
- e) ΤΗΤΟ ΤΟΤΡ L, 29. LI, 5.; ΤΑΙ L, 34. vgl. Jes. XLI, 14. XLVII, 4.; ΥΠΤΙΣ ΥΣΙΌΣ ὅμοσε κατὰ τοῦ βραχίονος LI, 14. vgl. Jes. LXII, 8.; L, 17. 33. vgl. Jes. LII, 4.; L, 8. LI, 6. 9. vgl. Jes. LII, 11. XLVIII, 20.; LI, 5. vgl. Jes. LIV, 4.; L, 33. vgl. Jes. XIV, 17. Mov. S. 45. hat diese Stellen zum Theil nicht, und andere, die er anführt, scheinen mir nicht beweisend zu seyn.

Auch in Cap. XLVIII., besonders Vs. 29 — 38. 40. 43 f. 47., findet Mov. Zusätze aus Jes. XV. XVI., und entlastet somit den Propheten des Fehlers in Vs. 32. Hitzig nimmt sogar eine doppelte Bearbeitung an.

#### §. 217 b.

Von Pseudo-Jesaia sind ebenfalls überarbeitet Cap. XXX. XXXI. XXXIII. (wo Vs. 14—26. in den LXX fehlt) theils wegen der pseudojesaianischen Schreibart 6), theils aus andern Gründen 6).

- a) XXX, 10. vgl. Jes. XLI, 8. 10. 14. XLIII, 1. XLIV, 1.; XXX, 17. vgl. Jes. LX, 15. LXII, 4.; XXXI, 13. vgl. Jes. XLIX, 13. u.ö.; XXXI, 3. vgl. Jes. XLIII, 4.; XXXI, 8. vgl. Jes. XLIII, 5. XLIX, 12. LIX, 19.; XXXI, 9. vgl. Jes. LXIII, 16. LXIV, 7. LV, 12. XLIX, 10. LXIII, 13.; XXXI, 10. vgl. Jes. XL, 11.; XXXI, 10 f. vgl. Jes. XLIX, 1. XLIV, 23. XLVIII, 20. u. a. St. (bemerke besonders DY u. DXX); XXXI, 12. vgl. Jes. LVIII, 11.; XXXI, 21. vgl. Jes. LXII, 10.; XXXI, 33. vgl. Jes. LI, 7.; Vs. 34. vgl. Jes. LIV, 13. XLIII, 25.; Vs. 35 f. vgl. Jes. LXI, 8.; Vs. 35. 37. vgl. Jes. XLII, 5. XLV, 7. LI, 15. (Hitzig hält auch XXXI, 23—26. für unächt.) XXXIII, 2. vgl. Jes. XLVI, 11. XLIII, 7 f.; Vs. 3. vgl. Jes. XLVIII, 6. Da die Vss. XXX, 10. 11. in den LXX fehlen u. XLVI, 27. 28. im masoreth. u. alex. T. zugleich wieder vorkommen: so hält sie Mov. S. 44. an ersterer Stelle für ein Einschiebsel; Hitzig findet sie da passender. Caspari in Rudelb. u. Gust. Zeitschr. 1843. II. S. 52 ff. zeigt, dass in diesen Vss. jeremianische Elemente vorkommen, und leugnet die Interpolation.
- b) Die Einmischung der Leviten XXXIII, 18. 21. ist ungefügig (dort ist der Ausdruck (DR PCCP) dem vorhergeh. nachgeahmt, h. ist die Construction gezwungen und der Parallelismus unterbrochen,) und der Ansicht Jeremia's unangemessen; endlich scheint XXXIII, 24. auf die Samaritaner zu gehen. Nach Mov. bezieht sich Zach. VIII, 7 f. auf Jer. XXXI, 7 f. 33. und zwar als Ausspruch der Propheten, welche bei der Grundlegung des Tempels weissagten: er kannte dieses Stück also nicht als Weissagung Jeremia's (dgg. Hilzig z. Zach. a. a. O. u. z. Jer. S. 239. Aber er lässt uns unklar darüber, worauf "diese Worte" bei Zach. sich beziehen.) Ferner findet Mov. in Zach. VIII, 16. 19. eine Anspielung auf Jer. XXXIII, 6. und vermuthet daraus und aus der Gleichartigkeit des Inhalts, dass dieses Cap. ursprünglich zu XXX. XXXI. gehört habe.

Gleichwohl fällt der Standpunct des Orakels XXX, 5—7. XXXIII, 4.5. in Jeremia's Zeite), und in mehrern Stellen ist dessen Schreibart nicht zu verkennen d).

- c) In XXX, 5—7. kann ich nicht mit Mov. S. 42. die Lage der zurückgekehrten Exulanten geschildert und in XXXIII, 4. 5. keine Spur des Pseudojesaia finden. Auch scheint sein Verwerfungsurtheil über die beiden Ueberschriften XXX, 1—4. XXXIII, 1. zu rasch zu seyn. Vgl. Hitzig, der sich auch gegen die Herauswerfung von Cap. XXXII. erklärt.
- d) XXX, 6. vgl. XLVI, 5. II, 14.; Vs. 11. vgl. V, 10. 18.; Vs. 12. vgl. XV, 18. X, 19.; Vs. 13. vgl. XLVI, 11.; Vs. 17. XXXIII, 6. vgl. VIII, 22.; XXXI, 4. 21. vgl. XVIII, 13.; Vs. 28. vgl. I, 10 f.; XXXIII, 4. vgl. XIX, 12.; Vs. 11. vgl. VII, 34. XXV, 10. XVI, 11.; Vs. 15. vgl. XXII, 15. XXIII, 5.

#### §. 217 c.

- Cap. X, 1—16., gereinigt von den Zusätzen des masorethischen Textes, welche in den LXX sehlen, (Vs. 6—8. a) 10.),
  ist ganz ein Werk des Pseudojesaia. Denn 1) die Warnung vor
  heidnischer Wahrsagerei und Idololatrie Vs. 2—5. und der chaldäische Vs. 11. b) verrathen einen im Exile lebenden Versasser;
  2) die Schreibart ist pseudo-jesaianisch c).
  - a) Hitzig nimmt diese Vss. als ächt in Schutz.
- b) Dieser Vs. ist nach Houbig. Venem. Rosenm. Maur. unächt, und bei der Annahme, dass Jeremia der Verf. sei und Vs. 6—8. 10. in den Text gehören, wäre diess auch nothwendig; aber nach obiger Ansicht passt er sehr gut in den Zusammenhang und wird von Vs. 15. gefordert.

Ueberarbeitet ist von einem Späteren Cap. XXVII. nebst XXVIII. XXIX., was zuvörderst aus der spätern Namensform verschieden, אדקיה, אד

d) Mov. p. 5. 49. 27 sq. Er findet in XXVII, 16 — 21. des masor. T. ein Vaticinium ex eventu, und macht auch die Weitschweifigkeit in Vs. 18 fl. als Grund der Unächtheit geltend. Der masor. T. scheint allerdings nicht der ächte, aber auch der alex. nicht vollständig zu seyn, was soll Vs. 18.: ἀπανττησάτωσάν μοι heissen? Wenn diess auch fehlerhaft übersetzt ist st. ἀπαντ.

- = II, 3.; L, 18. = XLIX, 17. XIX, 8. XVIII, 15.; L, 16. = XLVI, 16.; L, 19. = XXIII, 3.; L, 20. = XLIX, 26.; L, 32. = XLIX, 27. XXI, 14. XVII, 27.; LI, 7. = XXV, 16.; LI, 8. = XLVI, 11. VIII, 22.; LI, 14. 27. = XLVI, 23.; LI, 25. = XXI, 13. XXIII, 30 f.; LI, 24. 27. = II, 15. a.a.; LI, 43. = XLIX, 33.
- e) ΣΝΤΟ ΤΟΤΡ L, 29. LI, 5.; ΣΝΑ L, 34. vgl. Jes. XLI, 14. XLVII, 4.; ΥΠΤΙ ΣΙΟΙ ὅμοσε κατὰ τοῦ βραχίονος LI, 14. vgl. Jes. LXII, 8.; L, 17. 33. vgl. Jes. LII, 4.; L, 8. LI, 6. 9. vgl. Jes. LII, 11. XLVIII, 20.; LI, 5. vgl. Jes. LIV, 4.; L, 33. vgl. Jes. XIV, 17. Mov. S. 45. hat diese Stellen zum Theil nicht, und andere, die er anführt, scheinen mir nicht beweisend zu seyn.

Auch in Cap. XLVIII., besonders Vs. 29 — 38, 40, 43 f. 47., findet Mov. Zusätze aus Jes. XV. XVI., und entlastet somit den Propheten des Fehlers in Vs. 32. Hitzig nimmt sogar eine doppelte Bearbeitung an.

#### §. 217 b.

Von Pseudo-Jesaia sind ebenfalls überarbeitet Cap. XXX. XXXI. XXXIII. (wo Vs. 14—26. in den LXX fehlt) theils wegen der pseudojesaianischen Schreibart ), theils aus andern Gründen).

- a) XXX, 10. vgl. Jes. XLI, 8. 10. 14. XLIII, 1. XLIV, 1.; XXX, 17. vgl. Jes. LX, 15. LXII, 4.; XXXI, 13. vgl. Jes. XLIX, 13. u.ö.; XXXI, 3. vgl. Jes. XLIII, 4.; XXXI, 8. vgl. Jes. XLIII, 5. XLIX, 12. LIX, 19.; XXXI, 9. vgl. Jes. LXIII, 16. LXIV, 7. LV, 12. XLIX, 10. LXIII, 13.; XXXI, 10. vgl. Jes. KL, 11.; XXXI, 10 f. vgl. Jes. XLIX, 1. XLIV, 23. XLVIII, 20. u.a. St. (bemerke besonders DYN u. DND); XXXI, 12. vgl. Jes. LVIII, 11.; XXXI, 21. vgl. Jes. LXII, 10.; XXXI, 33. vgl. Jes. LI, 7.; Vs. 34. vgl. Jes. LIV, 13. XLIII, 25.; Vs. 35 f. vgl. Jes. LXI, 8.; Vs. 35. 37. vgl. Jes. XLIII, 5. XLV, 7. LI, 15. (Hitzig hält auch XXXI, 23—26. für unächt.) XXXIII, 2. vgl. Jes. XLVI, 11. XLIII, 7 f.; Vs. 3. vgl. Jes. XLVIII, 6. Da die Vss. XXX, 10. 11. in den LXX fehlen u. XLVI, 27. 28. im masoreth. u. alex. T. zugleich wieder vorkommen: so hält sie Mov. S. 44. an ersterer Stelle für ein Kinschiebsel; Hitzig findet sie da passender. Caspari in Rudelb. u. Guer. Zeitschr. 1843. II. S. 52 ff. zeigt, dass in diesen Vss. jeremianische Elemente vorkommen, und leugnet die Interpolation.
- b) Die Einmischung der Leviten XXXIII, 18. 21. ist ungefügig (dort ist der Ausdruck (DR 1772) & dem vorhergeh. nachgeahmt, h. ist die Construction gezwungen und der Parallelismus unterbrochen,) und der Ansicht Jeremia's unangemessen; endlich scheint XXXIII, 24. auf die Samaritaner zu gehen. Nach Mov. bezieht sich Zach. VIII, 7 f. auf Jer. XXXI, 7 f. 33. und zwar als Ausspruch der Propheten, welche bei der Grundlegung des Tempels weissagten: er kannte dieses Stück also nicht als Weissagung Jeremia's (dgg. Bitzig z. Zach. a. a. O. u. z. Jer. S. 239. Aber er lässt uns unklar darüber, woranf, diese Worte" bei Zach. sich beziehen.) Ferner findet Mov. in Zach. VIII, 16. 19. eine Anspielung auf Jer. XXXIII, 6. und vermuthet daraus und der Gleichartigkeit des Inhalts, dass dieses Cap. ursprünglich zu XXXIII. gehört habe.

- Vs. 9.: "zu Anathoth" aus Vs. 7f.; XXXVI, 22.: "im 9. Mond" aus Vs. 9.; Vs. 25.: ,, Gemarja" aus Vs. 12.; Vs. 28.: ,, den König von Juda" aus Vs. 30.; XXXVIII, 6. 11.: "mit Stricken" aus Vs. 12. (?); Vs. 11.: מידו aus Vs. 10. (?); Vs. 17.: "zu den Obersten d. K. v. B." aus Vs. 17. u. a. m. Oefter (XXI, 9. XXVII, 8. 13. u. a. St.) setzt der hebr. T. "Schwert u. Hunger u. Pest ," wo die LXX das Dritte auslassen; sehr oft das Beiwort אוכביא, das die LXX mit Ausnahme von XLII, 2. XLIII, 6. XLV, 1. LI, 59. weglassen; bei אריבים das Beiwort מבקשר נפשם XIX, 9. XXXIV, 20 f. und noch 3 Mal aus XIX, 7. u. a. St.; "Wohia ich sie vertrieben" oder "wohia sie vertrieben sind" XXIII, 8. und noch 3 Mal aus VIII, 3. u. a. St.; דרכיכם \* ומצלליכם XVIII, 11. XXIII, 22. XXXII, 20. vervollständigt aus XXVI, 13. u. a. St.; XXXI, 28. vervollständigt aus I, 10. u. dgl. m. — Dass alles dieses, was der masor. T. mehr als der alex. hat, Zusatz sei, habe ich mich nicht überzeugen können. In den Stellen XIV, 3. XXV, 3. XXVII, 10. XXVIII, 19. XXXVI, 6. (wo שמר כתבת ב- דברי יי das von den LXX ausgelassene אשר כתבת ב- דברי יי dert), Vs. 9. (wo LXX οἶχος Ἰούδα haben), Vs. 15. 28. XLII, 22. XLIV, 12. scheint die LA. des mas. T. theils nothwendig, theils schicklich zu seyn. Dasselbe gilt von der Wiederholung stehender Phrasen wie "Schwert, Hunger und Pest." So urtheilt zum Theil auch Hitzig.
- 3) Manche Zusätze der Art hat der eine Text an diesem, der andere an jenem Orte •). 4) Der masor. T. hat grössere unächte Zusätze d).
- c) Z. B. XXIX, 21. hebr. \* die euch Lüge prophezeien in meinem Namen \*, Vs. 23. \* Lüge \*, LXX XIV, 15. \* ψευδῆ \*; XLIX, 24. hebr. \* Angst und Schmerzen ergreifen es gleich der Gebärerin \*, LXX VIII, 21.: \* ώδῖνες ως τικτούσης \*; XXIV, 10. hebr. \* und ihren Vätern \*; ähnlicher Zusatz LXX XVII, 23.; XLIII, 2.: \* האכשים \* הדרים \* באלים הוה ; LXX Cap. XLII, 17. \* πάντες σὶ άλλογενεῖς (בורים) gelesen st. בורים ; זרים oft im hebr. T., von den LXX weggelassen, von ihnen hinzugesetzt II, 2. u. ö. u. dgl. m.
- d) Dahin zählt Mov. XXXIX, 4—13., was er aus LII, 7—16. geschöpst glaubt, (Hilzig hingegen nimmt Vs. 11—13. in Schutz, verwirst aber Vs. 1 f. mit Ausnahme der Ansangsworte), VIII, 10—12. aus VI, 13—15., vielleicht XI, 7. 8. aus VII, 24 f., XVII, 1—4. zum Theil aus XV, 13. 14. (wgg. Hitzig), XXX, 10 f. (§. 217 b. Not. a.), XLVIII, 45 f. aus 4 Mos. XXI, 28. XXIV, 17. XXI, 29.

§. 218 c.

- 5) Beide Texte haben vervollständigende und ansschmückende Zusätze, die nicht anderswoher entlehnt sind, und der masorethische hat sie häufiger \*). 6) Seltener im alexandr., häufiger im hebr. T. finden sich Zusätze, welche theils den Sinn verdeutlichen, theils die Sache erklären \*).
- a) Z. B. XIV, 15.: \* מֹתְּסְסְעִּיִעְיִנְיִּ \*, XVI, 4.: \* תְּבְּסְסִעִּיִנְיִּ \*, VIII, 21.: \* הַּמְּבְּרְרְרִי \*, XX, 9.: \* בֹלְבֵּר \*, XXXV, 7.: \* הַמְּבְרְרְרִי \*, V, 15. 16.: \* ein starkes Volk ist's, ein Volk von Alters her ist's sein Köcher ist ein offenes Grab. \* Geschichtliche Irrthümer enthalten die Zusätze: XXXIV, 1.:

"Alle Königreiche des Landes seiner Herrschaft," statt καὶ πᾶσα ἡ γῆ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ; XLVI, 25.: "seine Könige" (da doch Aegypten en dieser Zeit nur Einen König hatte.) X, 16. LI, 19. haben die LXX den richtigen Text: οὐχ ἔστι τοιαύτη μερὶς τῷ Ἰαχώβ, ὅτι ὁ πλάσας τὰ πάντα, αὐτὸς κληρονομέκ αὐτοῦ gegen das hebr. X, 16.: אור הכל הואל באלה חלק יעקוב כי יוצר הכל הוא (LI, 19. fehlt רישראל).

b) Z. B. XXXV, 5.: \* אלידום \* אלידום, ΙΧ, 13. ΧΙΧ, 1.: εἶπε \* πρός בר שקר \* אתה : . XLVIII, 4.: \* זעקה \* זעקה \* , XLIII, 2.: אתה \*, LXX bloss ψεύδη, wie XXXVII, 14. Besonders sind einige historische Stücke mit solchen Zusätzen versehen, z.B. XL, 2-9. 11. 12. XLI, 1-3. 6 f. 9 f. 13. 15 f. XXXVIII, 6-12. 14. 18. XXIX, 2.: \* שרי יהוד׳ וירוש " שרי יהוד׳ וירוש. Ihren spätern Ursprung verrathen die Zusätze: "König von Babel", "Nebucadnezar" XXXVII, 1. XXVII, 20. u. ö. Falsch sind vielleicht die LII, 24. ergänzten Priesternamen Seraja und Zephanja (vgl. 1 Chr. V, 41. Jer. XXIX, 26.). XXVI, 22. verrathen sich die eingeschobenen Namen durch das schleppend wiederholte במצרים. Spätern Ursprungs ist XXV, 1. der Zusatz: "das ist das erste J. Nebucadnezars etc."; so auch LII, 12. XXXII, 1. (wo die LXX iho gleichfalls haben.) XLVII, 4. sind die Zusätze: שרד יהוה את \* פלשתים \* כפתור \* שארית אי \* sinnstörend: der einfachere Text der LXX giebt den passenden Sinn: "Jehova vertilgt das Ueberbleibsel der Meeresküste." Vgl. noch XXVIII, 16. XXIX, 32. V, 13. XXIII, 36. Hieher gehören die §. 217 a. angegebenen falschen Ueberschriften. Cap. XXV, 9 — 14. ist der hebr. T. mit mehrern bei den LXX fehlenden Zusätzen versehen, welche einen spätern Ueberarbeiter zum Urheber und den Zweck haben die Vorhersagung genauer zu bestimmen. Vs. 9.: Siehe ich sende hin, und hole \* alle \* Völkerstämme des Nordens, \* spricht Jehova, und zu Nebucadnezar, dem Könige von Babel, meinem Knecht \*. Vs. 11.: \* dem Könige von Babel \*. Vs. 12.: \* am K. v. B. . . . und am Lande der Chalder \*. Vs. 14. ist ganz hinzugesetzt und der Interpolation von XXVII, 7. (§. 217 c.) ähnlich. Auch מלך רג' עש Vs. 26. fehlt bei den LXX, und wirklich scheint der Name Sesach nicht jeremianisch zu seyn. — Dass Vs. 13. הכתוב בספר הזה nicht von Baruchs Hand seyn könne, haben richtig Venem. Schnurr. Rosenm. Hitz., aber Mov. nicht bemerkt. Auch היום דודה Vs. 18. gehört zu den spätern Zusätzen.

#### §. 218 d.

7) In beiden Texten finden sich an verschiedenen Orten verschiedene Lesarten meist erleichternder und erklärender Art <sup>e</sup>).

8) In beiden Texten finden sich gewöhnliche Varianten, entstanden durch doppelte Schreibung desselben Wortes (II, 2 f. LXX), oder derselben Buchstaben und ein darauf sich gründendes Missverständniss. (XLI, 9.) <sup>b</sup>) oder durch Aufnahme von Glossen (XI, 13. XLIV, 3. VII, 24.) <sup>c</sup>). 9) Cap. LII. folgen die LXX dem Texte von 2 Kön. XXV., welcher gegen den masor. T. von Jer. LII. als der ältere erscheint <sup>d</sup>).

- a) Z. B. XXII, 5. LXX: ποιήσητε משלה nach Vs. 4., st. משלה wie IV, 21.; XXI, 7.: LXX δ οδκός σου κ. δ λαός σου. Zuweilen hat der alex. T. die ältere LA. gegen den mas. behanptet. Z. B. II, 18. Γηῶν gegen ארודים (?); LI, 14. ὧμοσε χύριος κατὰ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ gegen שבולה χνΙΙΙ, 13. καὶ συντρίψει τοὺς στύλους Ἡλιουπόλεως (falsche Uebersetzung st. des Sonnentempels) τοὺς ἐν Ὠν gegen אם אם אם משרים משרים משרים.
- b) Die masorethische in jedem Fall verwerfliche (Hitzig) LA. ביד גדליה scheint aus און בור גדול הוא (LXX) entstanden zu seyn.
- c) XI, 13. sind die WW. מזבחות לבעל wahrscheinlich Glosse für מא wahrscheinlich Glosse für שארה. Der masor. T. hat Beides, die LXX nur die Glosse; XLIV, 3. VII, 24. hingegen haben sie die Glossen לעבר nicht.
- d) Diese Abweichungen der LXX vom masor. T. lassen sich in der Geschichte früh nachweisen. Origen. Epist. ad African.: Πολλά δε τοιαύτα και έν τῷ Ἱερεμία κατενοήσαμεν, έν ῷ τὴν πολλήν μετάθεσιν καὶ έναλλαγήν τῆς λέξεως των προφητευομένων ευρομεν. Hieron. procem. ad Comm. Jer.: Jeremiae ordinem librariorum errore confusum, multaque, quae desunt, ex Hebraeis fontibus digerere, ordinare, deducere et complere (censui), ut novum ex veteri, verumque pro corrupto atque falsato prophetam teneas. Praef. in Jer.: Praeterea ordinem visionum, qui apud Graecos et Latinos omnino confusus est, correximus. Dass sie aber nicht auf Rechnung der Abschreiber (Hieron., Grabe de vitiis LXX interpretum p. 12.), oder des Uebersetzers (Spohn praef. ad Jerem. p. 7. 4. Aufl. dieses LB. Küper Jeremias etc. p. 177 sqq. Hävern. II, 2. 250 ff.) zu schreiben sind, geht aus der dargelegten Natur derselben und der Worttreue der Uebertragung (s. XLII, 7. bei den LXX) hervor. Nur Auslassungen per δμοιοτέλευτον und Missverständnisse hat der Uebersetzer nach Mov. begangen. Auf die Abweichung XLVI, 15. (XXVI, 15.): διατί ἔφυγεν ἀπὸ σοῦ ὁ Απις; ὁ μόσχος ὁ ἐκλεκτός σου ούκ ἔμεινεν, hat M. sich nicht eingelassen. Diese und manche andere (s. §. 218 b. Not. b) möchte ich doch dem Vebersetzer zuschreiben. — Ueber die Beschaffenheit der griech. Version dieses Buches überhaupt s. Joa. Wichelhaus de Jeremiae versione Alexandr. Hall. 1<del>84</del>7.

## Verschiedene Ausgaben und Sammlungen.

### §. 219 a.

Nach Cap. XXXVI. wurden im 4. J. Jojakims die bis dahin dausgesprochenen Weissagungen des Propheten durch Baruch aufgezeichnet, und als diese Rolle verbrannt worden war, von neuem aufgezeichnet und vermehrt. Diese Sammlung findet sich nicht in der gegenwärtigen; denn die Ueberschrift I, 1—3. führt bis zur Wegführung Cap. XXXIX. herab, und schon von Cap. XXI. an finden sich spätere Stücke mit früheren gemischt den

a) XXXVI, 9. ist nach Mov. 8. 34. Not. im 4. J. st. im 5. J. zu lesen; wgg. Hilzig.

- b) Eichh. §. 537. nimmt an, dass Jeremia dem Baruch aus dem Gedächtnisse dictirt habe; Berth. S. 1421. Hitz. nach Luth. erklären NTP Vs. 18. durch vorlesen (aus früherer Aufzeichnung); da dieses ZW. aber nicht wie sonst in Beziehung auf ein TDD, sondern mit TDD verbunden steht, so scheint die Erklärung: er recitirte, richtiger (LXX ἀνήγγειλε). Vgl. Umbreit Jerem. S. 8. Dass Baruch auf einzelne Blätter geschrieben (Eichh.), ist gegen den klaren Sinn von Vs. 32.
  - e) Tafel der Weissagungen mit chronologischen Angaben.

Unter Jojakim. Nach Erob. d. Stadt. Unter Josia. Unter Zedekia. III , 6— **V**I, XXV. 4. J. XXI. XXVI. Anf. XXIV. Auf. XL—XLII. **30.** (XLVII - XLIX.)(Gr. XXXIII.) XXVII. Anf. XLIII, 8. XXXV. 4. J. nach richt. LA. (L, 8.) (XLII.) (XXXIV.) in Aegypten. XXXVI. 4. J. XLIV. XXVIII, 4. J. (LI.) (XLIII.) (XXXV.) XLV. 4. J. XXIX. Anf. (XXXVI.) (LI.) XXXII. 10. J. (XXXIX.) XXXIII. — (XL.) XXXIV. — (XLI.) XXXVII. — (XLIV.) XXXVIII. — (XLV.) XXXIX, 15. — (XLVI, 15.)XLIX, 34. (falsch.) L. LI. 4. J. (XXVII f.)

Die von den Ausll. und Kritikern versuchte Zeitbestimmung der Capp. I—XX. ist sehr verschieden. Nach Mov. (Bonner Zeitschr. XII. 98 f.) gehösen Cap. I—IX. in Josia's, Cap. X, 17—XX. in die Zeit der ägyptischen Invasion. Moser. setzt, nur Cap. III, 6—VI, 30. in Josia's, Cap. II, 1—III, 5. VII—IX. X, 17—25. XI, 1—17. XVI, 1—XVII, 18. XVIII. in Jojakims, Cap. XIII. in Jojachius, Cap. XIX, 1—13. in Zedekia's Zeit. Nach Knob. II. 270 ff. gehört in die Zeit Josia's III, 6—VI, 30. XI. XII, 1—6., des Johas XIV. XV., des Jojakim II. III, 5. VII—IX. XVI—XVIII., des Jojachia X. XII, 7—17., XIII., des Zedekia XIX. XX. Hitzig setzt I—X. vor das 18. J. Josia's, XI, 1—XII, 6. in das 18. J., XV, 10—21. in das 4. J. Jojachims, XII, 7—17. XIV, 1—9. 19. 22. XVII, 1—18. in dessen spätere Zeit, XIII, 1—27. XV, 1—9. XVI, 1—20. XVII, 19—27. XVIII. XIX—XX, 6. in Jojachins Zeit, XX, 7—18. in Zedekia's letzte Zeit. Nach Ewald gehört in Josia's Zeit II—VI. (nach Hävern. II—X.), des Jojakim VII—X, des Jojachin XI—XIII., des Zedekia XIV, 1—XVII, 18., eben so XVII, 19—XX.

Gleichwohl nehmen Movers und Hitzig an, dass jene Sammlung die Grundlage der unsrigen bilde. Nach dem Ersteren haben zu ihr gehört Capp. I — XX. (nämlich ohne X, 1 — 16.) XXVI.

XXXV. XXXVI. XLV. XXV, 1. 13., wo mit den Worten: ,, Was Jeremia prophezeiet hat über die Völker" der Uebergang gemacht wurde zu den ebenfalls bis dahin (im 4. J. d. Jojakim, vgl. XLVI, 2. vgl. XLV, 1. XXXVI, 32.) ausgeprochenen Grakela über die auswärtigen Völker Capp. XXV, 15—38. XLVI—XLIX. (Alex. XXV, 34—XXXII, 38) d). Die Stellung dieser letztern ist also bei den LXX richtiger, die Anordnung aber im masor. T.; denn wie Aegypten XXV, 19. zuerst und Elam Vs. 25. zuletzt genannt ist, so folgt Cap. XLVI zuerst das Orakel über Aegypten, und Cap. XLIX. zuletzt das über Elam d).

- d) Nach Mov. gehört auch Jes. XXIII. dem Jerem. und hieher. Wenn man aber auch Cap. XXV. von den oben (§. 218 c.) angegebenen Zusätzen reinigt, hingegen Vs. 13. אור דברתי עלידו stehen lässt: so fehlt doch nach dieser Hypothese der logische Zusammenhang; denn diese Worte beziehen sich auf Capp. L. LI., welche, weil später aus d. 4. J. Zedekia's, nicht in diese Sammlung gehören.
- e) Der Alexandriner stellte das über Elam voran, weil dieses zu seiner Zeit das Hauptinteresse hatte.

Nach Hitzig S. XII. bestand jene erste Sammlung aus Capp. I—XII, 6. XXV. XXVI. XXXVI. (welche drei Capp. ein Büchlein für sich bildeten) XLV. XLVI—XLIX.

Capp. XXII — XXIV. sind nach Movers zu Anfang der Reg. Zedekia's geschrieben (XXIV, 1.) und herausgegeben f); denn Ezechiel kaunte Cap. XXIII. und berücksichtigte es in seiner ähnlichen Weissagung Cap. XXXIV. (?), die nach Zerstörung der Stadt geschrieben ist f). Ferner sind Capp. XXVII — XXIX., zu Anfang der Reg. Zedekia's geschrieben, weil sie durch die Hände eines Ueberarbeiters gegangen, besonders herausgegeben worden. Capp. XXX. XXXI. XXXIII. nach XXX, 2. und Capp. L. LI. nach LI, 60. bildeten ebenfalls besondere Bücher. .Capp. XXI. XXXIV. XXXVII. XXXIII. XXXVIII — XLIV. sind vor und nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben und von Jeremia in Aegypten herausgegeben worden. So dass also ursprünglich 6 BB. jeremianischer Weissagungen vorhanden waren.

- f) Aber XXII, 1—19. (Vs. 10—12. Klage über den weggeführten Jonhas) muss in Jojakims, und XXII, 20—30. in Jojachins Zeit geschrieben seyn (Maur. Knob.). Hitzig verbindet XXI, 11—XXII, 9. und setzt es in Jojachins Zeit.
- g) Dass Ez. auch die Sammlung des Baruch kannte, schliesst Mov. aus mehrern Parallelen, am sichersten aus Ez. V, 12. VI, 11 f. VII, 15. XII, 16. XIV, 21. vgl. Jer. XIV, 12. u. a. St.; XIII, 10. 16. vgl. Jer. VI, 14; XVI, 51. vgl. Jer. III, 11.; XXIII, 11. vgl. Jer. III, 7.; XXXIII, 4. vgl. Jer. VI, 17.

Nach Hitsig wurde die Lücke zwischen XII, 6. und XXV. mit den Weissagungen aus Jojakims späteren Tagen, aus der Epoche Jojachins und aus Zedekia's allererster Zeit, nämlich XII, 7—XX, 6. (mit XX, 7—XXI, 10. hat es eine andere Bewandtniss) ausgefüllt; und zwar stellte man diese Stücke dahin, und die Orakel gegen die Heiden beisammen zu lassen. Dass sie unchronologisch geordnet sind, hat in einer besondern Redaction derselben ihren Grund; und dass eine solche Statt gefunden, wird durch den Umstand bestätigt, dass die nun zunächst ergehenden Orakel XXVII—XXIX. und L. LI. in zwei verschiedene Bücher vereinigt worden sind. Nicht Jeremia selbst, sondern Baruch oder ein sonstiger Besitzer der ersten Sammlung ist Urheber dieser Redaction.

#### §. 219 b.

Die erste Sammlung dieser in verschiedenen Büchern vorhandenen Weissagungen, mit Ausnahme von Capp. XXVII - XXIX. XXX. XXXI. XXXIII., (welche Zacharia noch nicht kannte,) geschah nach Mov. bald nach dem Exile durch denselben, der die BB. d. Kön. summelte und von welchem 2 Kön. XXV. = Jer. LII. geschrieben ist. Da der Talmud (Bab. Bathr. f. 15. c. 1.) bezengt, dass "Jeremia sein Buch, das B. der Kön. (d. i. ein älteres B. d. Kön., die Hauptquelle unsrer BB. d. K.) und die Klaglieder geschrieben, " und da zwischen den BB. d. Kön. und den Weissagg. des Jerem. eine gewisse Verwandtschaft Statt findet (§. 186. Not. d.): so ist wahrscheinlich, das ein und derselbe Sammler sowohl die Weissagg. und Klagll. Jerem. als die BB. d. K. (,,Fragmenta מלכום מלכום '') zusammenstellte, dass letztere ursprünglich zwischen den Weissagg. und den Klagli. standen, dass man ihnen erst später die Bab. Bathr. f. 14. c. 2. angegebene Stelle zwischen den BB. Sam. und Jerem. anwies, und als man sie von den Weissagungen trennte, in diesen Cap. LH. stehen liess ).

a) Mov. Meinung über dieses Cap. bleibt mir unklar. Bald sagt er, es sei aus den BB. d. K. zum Jerem. hinzugefügt worden (S. 46.), bald wieder (S. 47.) scheint er dessen Stelle im Jerem. als ursprünglich anzusehen. Dass es nicht von Jerem. abgefasst sei (Hävernik), zeigt Hitzig z. d. Cap.

## §. 219 c.

Eine zweite vollständige Sammlung, charakterisirt durch die aus Cap. LII. nach einer jüngern Recension geschöpste (§. 218 b. Not. d.) Einschaltung XXXIX, 4—13., durch die spätere Ueberarbeitung der erst jetzt hinzutretenden Capp. XXVII—XXIX. XXXI. XXXII. (XXXIII, 18. 23. weiset in Nehemia's

Zeit) und durch manche Zusätze im Texte (z. B. XLVI, 25. XLVII, 1. L, 28.) hat den Nehemia zum Urheber, dem 2 Makk. II, 13. die Sammlung der Propheten zugeschrieben wird; und wirklich kennt die Chronik (deren Absassung Mov. in Nehemia's Zeit setzt) Cap. XXVII. mit seinen Zusätzen, vgl. 2 Chr. XXXVI, 20 f. mit Jer. XXVII, 7. XXV, 14. Dieser (oder der vorige? vgl. S. 36.) Sammler legte die Sammlung Baruchs zum Grunde, trennte aber die Weissagungen gegen die Völker von Cap. XXV., setzte sie ans Ende und schloss Capp. L. LI. an sie an; die übrigen Weissagungen schaltete er gegen die Zeitordnung nach einer gewissen Aehnlichkeit des Inhalts ein, so dass nach seiner Anordnung die einheimischen Weissagungen beisammen stehen (Capp. I — XLV., und auf sie die auswärtigen folgen Capp. XLVI — LI. Zugleich nahm er eine Recension des Textes vor. Er bediente sich dabei eines alten, von Zusätzen freien Exemplars, und trug aus andern Handschristen theils verschiedene LAA. (auch Randanmerkungen), theils Zusätze ein wie LI, 45 — 49. Vs. 59 — 64 °), indem er die Formel צר הנה דברי ירמ׳ sammt dem Endworte von Vs. 58. ריעפר ans Ende von Vs. 64. setzte; andere Zusätze hingegen liess er weg. Der Urheber der alexandrinischen Recension, welche nicht viel später als die masorethische ist, hielt sich in der unchronologischen Ordnung an diese, liess aber die Weissagungen gegen die Völker an ihrer Stelle. Bei der Recension des Textes verfuhr er ähnlich, nahm auch manche spätere Zusätze auf, mehrere aber liess er weg, und blieb meistens beim alten Texte ).

- a) Nach Hitzig stand dieses Stück ursprünglich am Anfange von Cap. L. als Einleitung.
- b) Nach Hitzig war der weitere Fortgang dieser. Nachdem die Lücke in der ersten Sammlung ausgefüllt war (§. 219 a. Not. g.), reiheten sich die der Zeit nach folgenden, unter sich eng verbundenen Capp. XXVII XXIX an Cap. XLIX. an (dass sie einmal hinter XLIX, 39. gestanden haben, s. §. 217 a. Not. a.), und Cap. L. LI., welche ihnen der Zeitfolge nach am nächsten stehen, schlossen sich ebenfalls an. In die Zeiten seit Ausbruch des Krieges treffen die Stücke XX, 7—XXI, 10., welche auf Ein Blatt geschrieben wurden, ferner Cap. XXXIV. und Cap. XXXII. nebst XXXIII., welche letztere Jerem. mit Cap. XXX. XXXI. zu Einem Buche vereinigte, und nachgehends an der chronologisch richtigen Stelle hinter XL, 6. in den in Aegypten verfassten Abschnitt Capp. XXXVII XLIV. einschob. So erhielt jene Sammlung den Zuwachs XXVII XXIX. L. LI. XXXIV. XXXVII. XXX XXXIII. XLIV. Aber ein späterer Diaskeuast, welcher Cap. LII. hinzufügte, ordnete, weil er die Sammlung mit dem Orakel gegen Babel (L. LI.) schliessen wollte, Capp. XXXVII.—XXIV. und die

Capp. XXX — XXXIII. setzte er voran hinter das erste historische Stück Cap. XXVI., indem er das zunächst stehende Cap. XXXIV. folgen liess. Für die Stücke XX, 7—XXI, 10. ersah er sich im ersten Theile eine passende Stelle. Die allerletzte Redaction hat das Stück LI, 59—64. vom Anfange des Cap. L. hinweg ans Ende und zugleich die früher am Ende von LI, 58. stehende Schlussformel ans Ende von Vs. 64. gesetzt (§. 219 c.), und vielleicht zugleich die Capp. XXVII — XXIX. hinter Cap. XXVI. gestellt, wenn diess aicht schon bei der vorigen Redaction geschehen ist.

## §. 219 d.

Diese Hypothesen sind bei weitem weniger zuverlässig als die Ergebnisse der obigen kritischen Untersuchungen des Textes. Dass die BB. d. Kön. und die Weissagg. Jer. einen und denselben Sammler gehabt haben sollen, ruht auf ziemlich schwankendem Grunde. Unerklärt bleibt, warum der Alexandriner, der doch die Weissagungen gegen die Völker an ihrer Stelle liess, Cap. XXV, 15 ff. versetzte, warum er, wenn er die alte Ausgabe vor sich hatte, der masorethischen Recension in der falschen Anordnung der einheimischen Weissagungen folgte. Aeltere Hypothesen sind noch unwahrscheinlicher. ).

- a) Wie willkürlich ist die Behauptung des Talmuds benutzt! Wie schwach der Grund: der Sammler der Weissagg. des Jerem. werde doch nicht Cap. LII. aus einem gleichzeitigen Werke ausgeschrieben haben.
- b) Eichh. (§. 540 ff.) nimmt zwei Sammlungen an, eine ältere in einzelnen Blättern, die in Aegypten, und eine spätere, zum Theil erweiterte, die in Babylonien und Palästina in Umlauf kam, und erklärt so auf eine gefällige Weise manche Abweichungen des hebräischen Textes, z. B. VII, 1 f. XXV, 1. XXIX, 21. XXV, 18. u. a., aber nicht die Zusätze der LXX. Die verschiedene Stellung der auswärtigen Orakel im Ganzen geschah durch kritische Willkur auf Veranlassung von XXV, 13. und Ezech. XXV ff., was die Weglassung von XXV, 14 ff. zur Folge hatte; die verschiedene Ordanng im Einzelnen aber hatte in einer zufälligen Umwersung der einzelnen Blätter ihren Grund. Aber die ganze Hypothese ruht auf einer falschen Voraussetzung (§. 219 a. Not. b.), vad ist auch sonst unwahrscheinlich. Berth. (S. 1457 ff.) nimmt an, dass das B. Jer. aus drei Sammlungen und zwei fliegenden Blättern entstanden sei: Cap. I - XXIV. Cod. A.; XLVI - LI. (Gr. XXV, 14 - XXXII.), zwei Mal in verschiedener Ordnung gesammelt, Cod. B 1., Cod. B 2.; XXVI — XLV. ohne XXIII, 13 — 19. XXXIX, 4 — 13. Cod. C 1., mit diesen Stücken Cod. C 2.; XXV, 15 - 38. (Gr. XXXII.) Cod. D; XXV, 1 - 13. mit einer Erweiterung Va. 13 £. Cod. E; verbunden mit Vs. 15 — 38. Cod. F. In Palästina wurden Cod. A. F. C 2. B 1. in dieser Ordnung, in Aegypten Cod. A. E. B 2. D. C 1. in dieser Ordnung zusammengestellt; zugleich erlaubte man sich hier Abkürsungen und Weglassungen. Diese Hypothese ist aber zu künstlich und zum Theil sehr unwahrscheinlich. XXV., welches ein Ganzes ist, wird auf unnatürliche Weise zerrissen. Unwahrscheinlich ist, dass XXVI — XLV. eine eigene

Sammlung ausgemacht haben sollen, da dafür auch keine Ueberschrift den Schein leihet. Unerklärt bleibt, warum beide von einander unabhäugige Gesammtausgaben den Anhang LII. haben; denn offenbar falsch ist die Annahme, dass er erst später aus Vergleichung des hebr. T. dem griech. beigegeben worden, da dieser von jenem abweicht. Der Angabe bei Josephus Antiqq. X, 5, 1. wird übrigens ein zu grosses Gewicht beigelegt.

#### §. 219 e.

Sehr natürlich war es daher die gegenwärtige Sammlung selbst wenigstens der Hauptsache nach als ursprünglich von Jeremia selbst oder unter seinen Augen veranstaltet anzusehen, wie dieses Ewald und Hävernik, nur in Nebenpuncten von einander abweichend, thun. Beide sehen von jener XXXVI, 32. erwähnten Sammlung ab, und setzen den Ursprung der gegenwärtigen nach I, 1 — 3. in die Zeit nach der Wegführung. Nach Ewald enthielt das Buch damals Capp. I - XXIV. nach der vom Propheten selbst angelegten jetzigen Ordnung, Capp. XLVI - XLIV., Cap. XXV., welches die Aussprüche über die Heidenvölker beschloss, Capp. XXVI — XXIX., Cpp. XXX — XXXIII., Cpp. XXXIV. XXXV., Cpp. XXXVI. XLV. und es zerfiel in 5 Theile: 1. die Einleitung, Cap. I.; 2. Strafreden gegen Israel, Capp. II - XXIV., welche wiederum nach einer durch die Sachordnung modificirten Zeitordnung in 7 Stücke zerfallen: a. Cap. I., b. Capp. III - VI., c. Capp. VII - X., d. Capp. XI - XIII., e. XIV, 1—XVII, 18., f. XVII, 19—XX, 18., g. XXI— Heiden sowohl als Israel, Capp. XLVI - XLIX. nebst dem dazu gehörigen Cap. XXV. Loser (ja wohl!) angehängt wurden Capp. XXVI — XXIX. b). 4. Schilderung von Hoffnungen, Capp. XXX — XXXIII., woran sich wiederum sehr ähnlich wie hinter 5. noch drei geschichtliche Nachträge (?) schliessen, Cap. XXXIV. XXXV. 5. Der Schluss Cap. XXXVI. XLV. Späterhin in Aegypten schrieb Jer. die geschichtlichen Stücke Cap. XXXVII -XLIV., und schaltete sie wahrscheinlich zwischen XXXVI. und XLV. ein. Ferner muss damals das zweite Stück gegen Aegypten XLVI, 13-26. eingeschaltet worden seyn wie auch die Vss. II, 14-17. Vom Verf. von Jes. XL-LXVI. wurden Cap. L. LI. binzugefügt und zugleich XXV, 12. f. 26. interpolirt. Die nächste Aenderung, welche das Buch erlitt, war die Zurückwerfung von Capp. XLVI-LI. ans Ende, sowie auch noch einige kleinere Versetzungen von Versen und Ueberschriften Statt sanden. Endlich wurde Cap. LII. angehängt e).

- a) Aber schwer zu begreisen ist, wie Jeremia selbst diese Ordnung gewählt haben soll. Denn wenn schon die für Cap. I—XX. angenommene Zeitordnung (§. 219 a. Not. c.) schwerlich die Zustimmung aller Ausll. erhalten wird,
  so ist Cap. XXIV. nach ausdrücklicher Angabe aus früherer Zeit als XXI. und
  keinesweges durch gleiche Beziehung damit verbunden, obschon Hävernik die
  Zusammengehörigkeit ebenfalls behauptet.
- b) Nach Hävern. bilden Capp. XXV XXIX. eine eigene, im Gegensatze mit der ersten Reihe stehende Gruppe, Aussprüche ganz speciellen Inhalts.
- e) Hävernik begnügt sich Capp. XXXIV XXXIX. als eine nachträgliche Reihe von meist kürzeren Aussprüchen, welche bei einzelnen Gelegenheiten vom Propheten erlassen wurden, aufzufassen. Auch nimmt er nicht an, dass Capp. XLV LI. ehedem eine andere Stelle eingenommen, indem er Cap. XXV. als den Eingang zu dem Abschnitte Capp. XXV XXIX. ansieht. Aehnhich wie Hävern. Welle zu Herbst II, 2. 50 ff.

#### Schriftstellerischer Charakter.

§. 220.

In Jeremia's Weissagungen spiegelt sich der Geist seiner Zeit und der Zustand seines Volkes treu ab. Seine Stimmung ist düster, wehmüthig, niedergedrückt, sein Gedankengang ohne hohen Schwung, nur einzelne kurze Aufflüge versuchend; obschon es ihm nicht an freisinnigen und grossartigen Ideen (III, 16. VII, 22 f. XXXI, 31 ff., dagegen XXXIII, 18.), nicht an innigem Gefühle fehlt (vgl. besonders VIII, 21 ff. XIII, 17. XXXI, 20.). Seine Schreibart ist ohne Haltung in Ausdruck und Rhythmus, ungleich, manchmal (besonders in den ersten zwölf Capiteln) kräftig und gedrungen, häufiger aber ermattend und ins Breite zerfliessend; voll Wiederholungen und stehender Gedanken und Ausdrücke, aber nicht ohne gewisse Reize\*). Eigen ist die Briefform, die er einmal (XXIX, 1—23.) braucht.

a) Hieron. Comm. in Jer. procem. ad L. IV.: . . . . quantum in verbis simplex . . . . et facilis, tantum in majestate sensuum profundissimus. — Prol. in Jer.: Jeremias propheta sermone quidem apud Hebraeos Isaia et Osca et quibusdam aliis prophetis videtur esse rusticior, sed sensibus par est. — Anziehend ist das Aufstreben der Rede zum Rhythmus und ihr Zurücksinken in Proca: gleichsam das Auflackern einer, hinreichender Nahrung entbehrenden Flamme. Wiederholung ganzer Stellen: VIII, 10 ff., vgl. VI, 13 ff.; IX, 8., vgl. V, 9.; XI, 12 f., vgl. II, 28.; XX, 12., vgl. II, 20.; XXIII, 4., vgl. XVII, 25.; XXIII, 7 f., vgl. XVI, 14 f.; XXXVI, 6., vgl. VII, 14.; XXXX, 23 f., vgl. XXIII, 19 f.; XXXIII, 25 f., vgl. XXXI, 35 f.; XLIII, 11., vgl.

Sammlur Scheio ' :sammt dass : den, wire

Prophetische Bücher. Bildern, Gedanken und Ausdrücken: TXV 15 XXIV 10 XXXII, 33. XXXV, 15. XXIX, 19. XXVI, 5. XXV, 4. 73. 16 f. XXXVIII, 2. XXXIV, 17. XXXII. A XXI, 7. 9. XVIII, 21. XV, 2. XIV, 12. 3.3. XXIII, 2. 21. XXI, 12. IV, 4.; XXIII, 17. X. S. IX, 13. VII, 24. III, 17.; XLIX, 37. XLIV, 30. - 14!. §. 216 b. Weitschweifige Ausdrucke wie der letz-XXXIX, 9. Weitschweifige Stellen: V, 17. 2. XXI, 5. 7. XXII, 25. XXIII, 37 f. XXIV, 9. XXV, XXX, 18. XXXI, 27. XXXII, 32. 44. XXXIII, 10 f. 3. 4 XLIV, 9. 12. Vgl. jedoch §. 218 b.

wartige Völker zeichnen sich infligera Ton, eine belebtere und mehr zum Ryth-Schreibart, aber auch durch Entlehnungen, aus!). W. All. vgl. Jes. XV. XVI. 4 Mos. XXI, 27 ff.; XLIX, 7-17. vgl. . Varaus ist nach Eighh. §. 536. S. 155. eben der höhere rhythmische besser aus dem eine höhere Stimmung mit sich bringenden sonst hebt sich die Rede höher, wenn der Prophet entschie-. z. B. IV. VI.; die Ermahnungen hingegen neigen sich mehr zur L Jahn 8. 559. Sonstige Reminiscenzen: X, 25., vgl. Ps. LXXIX, \* 1. 21., vgl. Jes. V, 2.; XV, 10. XX, 14., vgl. Hiob III.; XLVIII, ..... vgl. Jes. XXIV, 17 f. (?)

Jeremia's Symbolik ist in den Visionen dürstig und matt (1, 19. XXIV.) und in den häufigen symbolischen Haudlungen XIII. XVIII. XIX, 1-13. XXVII. XXXII. XXXV.), welche wistens erdichtet sind, ohne sonderliche Erlindung; nur die bei-Die Sprache trägt das Gepräge letzten sind nachdrucksvoll. hrer Zeit, und ist schon sehr ausgeartet c).

פלימה או, 16.; בלמה גו בלמה או בלימה או בו בנים או בו בנים בלה (מו בנים בל בו בנים בל בו בנים בל בו בנים בל ב קר, באָרָא st. אָרָאָד, באָרָא, וּאָרָא, וּאָרָא, 10. XX, 11.; אַרָּאָ st. אַלָּאָ וּV, 30.; בְּלַרְקְר II, 33., vgl. III, 4. 5. IV, 19. u. ö.; כֹּלַרְקְר st. אָן XI, 15.; הּגָּלָת אווו, 19.; אַשְׁפֵּים XXV, 3.; אוֹבִירָה XLVI, 8.; פּבּאָה, st. בָּאַהָ XXVI, 9.; אָרָבֹיִ st. אַרִיררִיּת ווו, 22.; Substantive auf הז und הין, wie אַרִירריָּת, הייִבְיּרָריָת, הייִבּיּן ל als not. acc., צ. B. XL, פֿתַם, בָּאָב, בָּאָב, בְּאָב, הַבָּאָר, הַנָּיָם, הַנָּיָם, הֹדֶיָם, הֹדֶיָם, הֹי u. a. m. Vgl. Aug. Knobel Jeremias chaldaizans. Vratisl. 1831. S.

3 ..

# Drittes Capitel. Ezechiel.

Joa. Oecolampad. Comment. in Ezech. Bas. 1543. fol. — V. Strigel. Ezech. proph. ad Hebr. veritat. recogn. et argumentis et scholiis illustr. Lipe. 1564. 75. 79. — Casp. Sanct. Comm. in Ezech. et Dan. L. B. 1619. fol. — Hieron. Pradi et Jo. Bapt. Villalpandi in Ezech. explanatt. et apparatus urbis ac templi Hieros. commentariis illustratus. Rom. 1596—1604. 3 Voll. fol. — Jo. Fr. Stark Comm. in Ezech. Frcf. 1731. 4. — Herm. Venemae Lectiones acad. ad Ezech. P. I. c. I — XXI. Praef. Verschuir. Leov. 1790. 4. — Will. Newcome An attempt toward an improved vers., a metrical arrangement and an explanation on the prophet Ezechiel. Dubl. 1788. 4. — Rosenm. Schol. Maur. Comm. s. oben. Hävernik Comment. 1843. Vgl. den Elenchus interprett. bei Rosenm.

## Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 221.

Ezechiel (הַחַיִּחָקְאַה), Sohn Busi's, eines Priesters, jüngerer Zeitgenosse Jeremia's, wurde mit dem Könige Jojachin und einem Theile des Volkes, eilf Jahre vor der Zerstörung Jerusalems, von den Chaldäern nach Mesopotamien an den Fluss Chaboras ins Exil geführt"), wo er ein Haus besass (III, 24. VIII, 1.), und in der Ehe lebte (XXIV, 18.). Er trat im 5. J. seines dasigen Ausenthaltes, 7 J. vor der Zerstörung, als Prophet auf (I, 1.) ), und weissagte, so viel wir wissen, bis zum 27. J., dem 16. J. nach der Zerstörung (XXIX, 17.). Ob er noch länger geweissagt, und wann er sein Leben beschlossen, ist nicht gemeldet. Er stand unter den Exulanten in hohem Ansehen, und bildete für sie einen Mittelpunct (VIII, 1. XIV, 1. XX, 1.)

a) Nach I, 2. ist an die Wegführung 2 Kön. XXIV, 14 ff. Jer. XXIX, 2. zu denken. Irrig lässt Joseph. Antiqq. X, 6, 3. den Ezechiel unter dem Joja-kim wegführen.

b) Ueber die Zeitbestimmung: im 30. J. s. Rosenm. ad h. l. Apokryphische Nachrichten von ihm bei Carpz. Introd. III. 200 sq., Berth. S. 1479 ff.

# Inhalt des Buches.

§. 222.

Ezechiel hatte unter den Exulanten (wie Jeremia im Vaterlande) mit dem Geiste der Widerspenstigkeit, Ungeduld und eitlen Hoffnung, welchen falsche Propheten nährten (Jer. XXVIII. XXIX. Ez. XIII.), zu kämpfen. Sein wie Jeremia's Hauptthema ist die unvermeidliche Zerstörung Jerusalems und Wegführung des Volkes, die er als wohlverdiente Strafe für Israels Abtrünnigkeit und den besonders sehr gerügten Götzendienst (VI. VIII, 9-18. XIV, 1-8. XX. XXIII.) darstellt (I-XXIV.). (Nur XXI, 33 - 37. ist eine Drohung gegen die Ammoniter.) Nach mehrern, zum Theil in spätere Zeit gehörenden Weissagungen gegen fremde Völker, betreffend die Siege Nebucadnezars (XXV — XXXII.), wendet sich der Prophet wieder zu den Angelegenheiten seines Volkes, nachdem unterdessen die Zerstörung Jerusalems erfolgt ist, und droht und strast ansangs noch immer (XXXIII. XXXIV.); nachher aber verheisst er Wiederherstellung und Glück (XXXVI. XXXVII.) und Rache und Sieg über die Feinde (XXXV. XXXVIII. XXXIX.), und schaut in einem Gesichte den neuen Tempel, die neue Hauptstadt und die Einrichtungen des neuen Staates (XL — XLVIII.). Man kann daher ungefähr drei Theile des Buches unterscheiden: 1) einheimische Weissagungen vor der Zerstörung I — XXIV.; 2) auswärtige Weissagungen XXV — XXXII.; 3) einheimische Weissagungen nach der Zerstörung (XXXIII — XLVIII.) \*).

a) Allerdings sollte XXXV., das Orakel gegen Edom, neben XXVI. stehen, es hat aber auch hier eine passende Stelle (ungefähr wie Jes. LXIII, 1—6.); die Weissagung XXXVIII. XXXIX. aber hat mehr eine einheimische als auswärtige Beziehung, und reiht sich vollkommen richtig an XXXVII. an.

# Schriftstellerischer und prophetischer Charakter.

§. 223.

Ezechiels hervorstechende Eigenthümlichkeit ist dem Buche von Anfang bis zu Ende aufgedrückt<sup>a</sup>).

a) Grundlose Zweisel Oeders und Vogels (freie Untersuch. üb. ein. Bücher d. A. T. herausgeg. v. Vog. S. 344 ff.) gegen XL — XLVIII.; Corrodi's (Beleucht. d. Gesch. d. Kan. I. 95 ff.) gegen XXXVIII. XXXIX., und eines Ungen. im Monthly Mag. 1798. März S. 189. (vgl. Gablers N. theol. Journ. II. 322 ff.) gegen die Orakel gegen auswärtige Völker s. widerlegt bei Eichh. §. 548 ff., Jahn S. 594 ff. Berth. S. 1491 ff. Die letztern Orakel haben allerdings darin etwas Eigenthümliches, dass sie ohne alle Symbolik sind, und der Vortrag dichterischer und gelehrter ist (letzteres besonders XXVII.).

Was bei ihm am meisten auffält, sich aber aus seinem Stande erklärt, ist seine levitische Gesinnung, vermöge deren er auf hei-

lige Gebräuche einen hohen Werth legt (IV, 14. XX, 12. 16. 20 f. 24. XXII, 8. 26.), und sich selbst in Bildung von Idealen nicht darüber erheben kann (XLIII, 13 ff. XLIV-XLVI., vgl. jedoch XLVII, 22.) b); womit seine enge Anschliessung an den Pentateuch zusammenhängt (§. 162 b.), den er in künstlicher Symbolik benutzt (IV, 4-8.). Er ist ein gelehrter Prophet, reich an Weltkenntniss (vgl. XXVII.), des Gesetzes und Heiligthumes kundig (vgl. XL — XLII. mit 1 Kön. VI f.) und belesen (XXXVIII., 17.), wie er denn selbst den gleichzeitigen Jeremia zu benutzen scheint e). Aber es sehlt ibm Tiese und Reichthum des Geistes und Grossheit der Gedanken (s. jedoch XVIII, 23. XXXIII, 11. XXXVI, 26 ff.); nur sein Pflichtgefühl ist sehr tief und klar (III, 17 ff. XXXIII, 2 ff.), und seine Politik ist weise (XVII, 11 ff.). Die prophetische Rede ist bei ihm zur niedrigen, weitschweißigen, matten Prosa herabgesunken d); und in symbolischen und allegorischen Dichtungen will er sich über das Gemeine erheben, verfällt aber gewöhnlich in das Ueberladene, Gesuchte und Verworrene e). Die Sprache ist noch mehr entartet als bei Jeremia ).

- b) Gramberg kr. Gesch. d. Rel. Id. I. §. 10. 27. 44.
- e) Eine Abhängigkeit von Jer. findet Ewald in den Stt. V, 2 ff., XIV, 13 ff., XII, 16. XIII. bes. Vs. 10. 16. XI, 19. XVI, 60. XVIII, 31. XXXVI, 25 ff., XII, 14. XVII, 20. vgl. Hävern. S. XVI. Movers de utriusque rec. vatic. Jer. p. 35 sq.
- d) Gedehntheit: II, 3—8. III, 4—11. VI, 3—6. 13. XXXIX, 11—16. Grosse Ausführlichkeit: XVIII., vgl. Jer. XXXI, 29 f. Wiederholte Gedanken und Ausdrücke: V, 12. 16 f., VI, 11 f. VII, 15. XII, 15. XIV, 21.; V, 11. VII, 4. VIII, 18. IX, 10.; VII, 3 f. 8 f.; besonders der Formel: אַרְיָרָיִלָּ V, 13. VI, 10., über 40 Mal. Cap. XXV. hat eine strophische Anlage; etwas Aehaliches Cap. XXXII, 22—30. (Knob.)
- e) Er braucht das Uebernatürliche (die Engel zuerst unter allen Propheten) mit Verschwendung: I, 1—III, 14. VIII—XI. XL ff.: daher auch das bis zum Ueberdrusse, selbst in der eigenen Rede Jehova's wiederholte: "so spricht Jehova" VI, 3., wohl über 80 Mal. Die Allegorieen sind undentlich, wenn sie nicht erklärt werden: XVII. XIX.; sonst sind sie ein Mittelding zwischen Allegorie und Personification: XVI. XXIII. Die symbolischen Handlungen sind theils zu genau abbildend, theils nicht genug anschaulich: IV. V. XII, 18. XXIV, 3 ff. 10 f. XXXVII, 16 f. Nur XXXXVII, 1—14. mag für gelungen gelten. Vgl. die zum Theil günstigere Charakteristik bei Ewald II. 212.

S. 33 ff. Hävern. I. 234. Zunz gottesdienstl. Vortr. S. 159., der auch die Bemerkung macht, dass bei ihm noch mehr als bei Jerem. die Sprache des Pentateuchs benutzt ist, worin er mit den spätesten Hagiographen übereinstimmt.

Uebrigens tritt bei ihm die schriststellerische Kunst überwiegend hervor, und die meisten seiner Weissagungen sind als reine schriststellerische Erzeugnisse zu betrachten (I-VII., VIII-XI.; XL - XLVIII.). In keinem der alten Propheten finden sich solche bestimmte Vorhersagungen wie bei diesem (XI. XXIV, 2. 26., vgl. XXXIII, 21.).

# Entstehungsart des Buches.

§. 224.

Dass Ezechiel, der gewöhnlich in der ersten Person von sich redet, Alles selbst aufgezeichnet hat, ist keinem Zweisel unterworfen ); jedoch scheint er es erst spät gethan zu haben). Selbst die Sammlung der Weissagungen kann von ihm hergeleitet werden, zumal da sie nach einem gewissen Plane angelegt ist.

- a) Die Zweifel einiger Rabbinen (Schabb. f. 13. c. 2., vgl. Carps. Introd. III. 214 sqq.) gegen die Autorität des Buches waren bloss dogmatisch. Auffallend aber ist die talmudische Behauptung Baha Bathra f. 15. c. 1. (6. 14.), welche nebst der Sprache und einigen andern Gründen Zuns 8. 158 f. geltend macht, und die Ahfassung gegen das persische Zeitalter hin setzt.
- b) Ewald II. 214 ff. Er schliesst aus I, 1. 3. III, 15. 22., dass Ez, zar Zeit der Anordnung seines Buches nicht mehr auf dem ursprünglichen Schauplatze seiner Thätigkeit war. Dass der zweite Theil nach der Zerstörung geschrieben ist, liegt auf der Hand; der erste aber ist durch XXIV, 27. planmässig mit dem zweiten verbunden.

Der erste Theil ist vollkommen richtig nach der Zeitfolge geordnet ); die auswärtigen Orakel im zweiten Theile aber sind bloss nach einer Sachordnung zusammengestellt (vgl. XXIX — XXXII.) d).

c) Die chronologischen Angaben sind hier in ihrer Folge diese: Im J. des Exils 5. Cap. I,

\_ VIII, **—** 6. XX, 1. **—** 9. - XXIV. 1.

d) Die chronologischen Angaben folgen hier so:

Im J. des Exils 11. Cap. XXVI, 10. — XXIX,

- XXIX, **27.** 11. - xxx

20. - XXXI. 11. 1.

12. — XXXII,

12. — XXXII, 17. Diese Sammlung wurde gleichsam als Aussüllung oder Episode hereingestellt, indem XXIV, 27. ein Ruhepunct gegeben ist, eder weil mehrere dieser Weissagungen wirklich in die Zeit zwischen XXIV, 27. und XXXIII, 21. gehören, die andern aber wegender Aehnlichkeit des Inhalts sich anreiheten °). Mit XXXIII, 21. (die Beziehung von Vs. 1—20. und somit der Grund der Stellung dieses Stückes ist unklar,) mit der Kunde von der Zerstörung der Stadt schreitet die Weissagung weiter, und der ganze dritte Theil gehört in diese Periode nach der Zerstörung <sup>f</sup>).

- e) Jahns (Einl. S. 593 f.) Annahme einer spätern Umstellung dieser Orakel ist unnöthig.
- f) Nach XXXIII, 21. fehlen die Zeitbestimmungen; nur Cap. XL. ist ins 25. J. der Wegführung, das 14. der Zerstörung gesetzt.

Eichl.'s (f. 547.) Hypothese über die Entstehung des Buches mit der Lieblingsannahme einzelner Rollen. Berth.'s (S. 1487 ff.) unwahrscheinliche Annahme mehrerer besonderer Sammlungen: XXV — XXXII.; XXXIII, 21 — XXXIX. Allein XXXIII, 21. und XXIV, 27. hangen nothwendig zusammen.

# Viertes Capitel.

# Die zwölf kleinen Propheten.

Hieronym. Comm. in Proph. min., Opp. III. Mart. VI. Vallars. — Theophylasti Comment. in Hos. Habac. Jon. Nah. et Mich. in Opp. Venet. 1754 — 63. Vol. IV. — Vict. Strigelii Argumenta et scholia in XII proph. min. 1561. — Jea. Mercer. Comm. in proph. quinque priores inter eos, qui minores vocantur; Jos. Drusii Comment. in proph. min. s. oben. — Casp. Sanct. Comm. in XII Proph. min. Lugd. 1621. fol. — Joa. Schmidt. in Proph. min. comm. Lips. 1685. 87. 89. 4. — Joa. Tarnov. Comment. in prophet. min. c. praef. J. B. Carpz. Frcf. et Lips. 1688. 1706. 4. — Ed. Pocecke Commentaries on Hosea, Joel, Micha and Maleachi. Oxf. 1685. fol. in s. Works. Lond. 1740. fol. — Joa. Mark. in Proph. min. comm. Amst. 1696 — 1701. 4 Voll. 4. — Apparatus crit. ad formandum V. T. interpretem congestus a D. C. Fr. Bahrdt. Vol. I. Lips. 1775. S. (Hos. Jo. Hab. Hagg.) — Will. Newcome an attempt towards an improved vers., a metrical arrangement and an explicat. of the twelfe minor prophets. Lond. 1785. 4. — G. L. Bauer d. kl. Proph. übers. u. m. Comm. erl. Lpz. 1786. 90. 2 Thie. — C. F. Stäudlin Beitr. z. Erläut. d. bibl. Proph.; als Versuche Hos. Nah. Hab. neu übers. u. erl. Stuttg. 1786. — Chr. G. Hensler Azimadverse. in quaedam XII prophet. min. loca. Kilon. 1786. — J. Ch. Dahl Obss. philol. atq. crit. ad quaed. prophet. min. loca etc. Neostrel. 1798. -Rosensen. Schol. Mauer. Comm. Hitzig d. kl. Proph. s. oben. — Ueberss. von Struenses 1770. Walther 79. Vollberth 83. Moldenhauer 87. Vers. e. Uebers. d. Proph. Nah., Habak., Zeph., Hagg. u. Obadj. m. Anmerkk. 91. Theiner (m. Comm.) 1828. Kurzgef. exeg. Handb. 1. Lief. von Hitzig, 1838. Die zwölf kl. Proph. ausgel. von H. Hesselberg. 1838. — Vgl. den Elenchus interprr. bei Rosenm.

# Sammlung.

§. 225.

Diese zwölf prophetischen Werke haben im Kanon von jeher Ein Buch ausgemacht <sup>a</sup>).

a) Jes. Sir. XLIX, 10.: Καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναβάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν κτλ. (Ist aber wahrscheinlich unächt.) Gregor. Nazianz. Carm. XXXIII.: Μίαν μέν εἰσιν ἐς γραφὴν οἱ Δώδεκα. Die Juden zählen vier מברוכרם ארורונדם. Carps. III. 270 sq.

Es ist daher wahrscheinlich, dass sie, nachdem sie eine Zeit lang einzeln im Umlauf gewesen, in eine Sammlung aufgenommen und auf Eine Rolle zusammengeschrieben worden. Diese Sammlung kann früher angefangen seyn, aber vollendet ist sie erst geraume Zeit nach dem Exile.

b) Kimchi praef. Comm. in Hos.: Tradunt doctores nostri piae memoriae, esse illos in unum librum coactos, ne, si singuli seorsim manerent, unus aut alter ob parvitatem periret. Die Anordnung scheint chronologisch zu seyn (nach Hävern. II, 2. auf einer traditionellen höchst glaubwürdigen Basis), ist aber verschieden nach den hebräischen und den griechischen Haudschriften, und nicht ganz richtig, wie diese Tafel zeigt.

Folge der zwölf kleinen Propheten.

| Į.  | Nach d. hebr. | r. II. Nach d. LXX.         | III. Nach der Chronologie. |
|-----|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1.  | Hosea.        | 1. Hosea.                   | 1. Joel ungef. 800 v. Chr. |
| 2.  | Joel.         | 2. Amos.                    | 2. Jona — — —              |
| 3.  | Amos.         | 3. Micha.                   | 3. Amos — 790 —            |
| 4.  | Obadia.       | 4. Joel.                    | 4. Hosea — 785 —           |
| 5.  | Jona.         | 5. Obadia.                  | 5. Micha — <b>725</b> —    |
| 6.  | Micha.        | 6. Jona.                    | 6. Nahum — 710 —           |
| 7.  | Nahum.        | 7. Nahom.                   | 7. Zephania — 640 —        |
| 8.  | Habakuk.      | 8. Habakuk.                 | 8. Habakuk — 605 —         |
| 9.  | Zephania.     | 9. Zephania.                | 9. Obadia — 570 —          |
| 10. | Haggai.       | 10. Haggai.                 | 10. Haggui — 520 —         |
| 11. | Zacharja.     | 11. Zacharja.               | 11. Zacharja — — —         |
| 12. | Maleachi.     | 12. Maleachi.               | 12. Malcachi — 440 —       |
|     | Vgl. Jäger de | ordine Proph. min. chronol. |                            |

# I. Hosey.

Hoseas cum Turg. et comm. Rabb. ed. Herm. von der Hardt s. oben §. 59. — Is. Abarbanelis Comm. in Hoseam . . . Latinit. donatus una cum notis suis ab Francisc. ab Huysen. L. B. 1687. 4. — Capitonis Comm. in Hoseam. Argent. 1528. 8. — Joa. Brentii Comm. in Hoseam Prophetam. Hagen. 1660. 4. Tub. 80. fol. — Seb. Schmidtii Comm. in Hoseam. Frcf. ad M. 1687. 4. s.

oben. — Jo. Henr. Manger Comm. in Hos. Campis 1782. 4. — Der Proph. Hosen aus d. bibl. u. weltl. Historie erl. u. m. krit., phil. u. theol. Anmerkk. vers. von J. G. Schröer. Dess. 1782. 8. — Annotatt. hist. exeg. in Hos. auctore L. J. Uhland. P. I — XII. Tub. 1785 — 1797. 4. — Der Proph. Hos. erkl. von J. Chr. Vaupel. Dresd. 1793. 8. — F. J. V. Dom. Maurer Observatt. in Hos., in Comment. theol. ed. Rosenm. et Maur. II, 2. (Lips. 1827.) p. 275. — Hosens Proph. Introduct. praemis. vertit et commentatus est Joh. Christ. Stuck. Lips. 1828. 8. — Schröder Die Propheten Hoschen, Joel u. Amos. Lips. 1829. — Ueberss. von (Struense) E. 1769. — A. Fr. Pfeisser 85. Kuinöl 89. Böckel 1801.

## Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 226.

Hosea (אַלֵּיִיב), Sohn Beeri's, wahrscheinlich ein Bürger des Reiches Ephraim ), soll unter den vier Königen von Juda: Usia, Jotham, Ahas und Hiskia und dem Könige von Israel Jerobeam II. geweissagt haben (I, 1.), welche Angabe wenigstens sehr ungenau ist ).

- a) Diess ist streitig. Die Angabe seines Geburtsortes im St. Issaschar bei Pseudo-Epiphan. de vitis prophetarum c. 11., Dorotheus Tyr. de prophetis c. 1. kann nichts bedeuten. Nach Maur. l. c. p. 295. wegen der Analogie von Hos. I, 1. und Am. I, 1. stammte er aus Judäa, und trat unter den Ephraimiten auf. Dgg. Credn. Joel S. 66. Hits. S. 73., welcher die Stellen "unser König" VII, 5., "das Land" I, 2. und dass in der Verheissung XIV, 2 ff. Juda's nicht gedacht wird, geltend macht. Ewald weist auf die örtlichen Beziehungen IV, 15. V, 1. VI, 8 f. XII, 12., die Bekanntschaft H.'s mit dem innern Zustande des nördlichen Reiches und die eigene Erfahrung VI, 10. Darauf, dass I, 7. Juda als ein Reich der Hoffnung erscheine, in den spätern Capp. aber mit einem trüberen Auge betrachtet werde, gründet er die Vermuthung, H. habe wegen Verfolgung Ephraim verlassen und sei nach Juda gekommen. Diess ist nicht viel sicherer als das aus IX, 8. Geschöpfte: H. sei in einem Tempel aufgetreten, aber die Heiligkeit des Ortes habe ihn nicht geschützt u. dgl. m.
- b) Lässt man den Propheten in der letzten Zeit Jerobeams auftreten und bis zum Anfange der Regierung Hiskia's weissagen (Maur. p. 282.): so beträgt die Zahl seiner Wirksamkeit ungefähr 60 J., was immer sehr viel ist. Nach Hils. ist die erste Zeitbestimmung nach den Königen Juda's unächt.

Hosea's Weissagungen setzen den Zustand des Reiches Israel voraus, in welchem es sich unter Jerobeams II. Nachfolgern, von innen zerrüttet, und von aussen in gefahrdrohenden Verhältnissen, befand \*).

e) Die Stelle I, 4. weist in die Zeit vor 2 Kön. XV, 10. project in die letzte Zeit Jerobeams II.; dahin auch III, 4., die Weissagung des Interregnums nach Jerobeam II., also ins J. 785. (nach Hitz. ist Cap. III. während des In-

terregnums geschrieben.) VII, 7. XIII, 11. Andeutung der Königsmords 2 Kön. XV, 10. 14. (vielleicht auch Va. 25. 30). VII, 11. XII, 2. gegen die falsche Politik des Königs Hosea 2 Kön. XVII, 4. (oder eines früheren?) X, 14. ist Salman, d. i. Salmanasser, genannt. Doch liegt die letzte Katastrophe dem Propheten noch im Dunkel der Zukunft, vgl. die unerfüllten Drohungen IX, 3. XI, 5. Nach Maur. p. 318 sqq. sind die Zeitverhältnisse diese: Die Stücke I - III. IX. XII, 8 ff. gehören in Jerobeams II. Zeit; IV. ins erste Interregnum; VIII. in die Zeit Menahems; V. VI. in Pekahs Zeit; XIII. XIV. ins zweite Interregnum; VII. X. XI. XII, 1—7. in Hosea's Zeit. Doch sind mehrere Combinationen unsicher, und die Zerstückelung gewaltthätig. Knob. II. 158 ff. setzt als terminus ad quem Pekahs Tod im J. 740., Hitz. beschränkt den Spielraum von Cap. IV - XIV, auf die Zeit vom ersten Interregnum bis unter Menahem; und nach Ewald hat H. weder Phuls Ankunft 2 Kön. XV, 19 f. noch die Abreissung von Galiläa und Gilead durch Tiglat -Pilesar 2 Kön. XV, 29. erlebt. Hitz. beseitigt ganz den Salman, Maur. glaubt, dass er als Feldherr Tiglat - Pilesars erwähnt sei. Capp. IV - XIV. bilden ein Gauzes, in dem mau keine Zeitfolge suchen darf. S. üb. d. proph. Reden Hosea's in Theol. St. u. Kr. 1831. IV. 807 ff. Auch Ewald nimmt keine Zeit-, sondern eine Sachordnung an. Ebenso Hävern. Einl. II, 2. 288 f. Lüsst man H. diese Capp. unter dem letzten Könige Hosea schreiben, so nimmt man eine ungef. 50 jährige Wirksamkeit desselben an, die doch nicht so sehr unwahrscheinlich ist.

# Inhalt der Weissagungen.

§. 227.

Hosea's prophetischer Eifer hat das Reich Ephraim, dessen innere Verderbniss und Zerrüttung, dessen Abtrünnigkeit und nahen Untergang, zum Hauptgegenstande; vorzüglich reizt seinen Unwillen der Götzendienst (II, 4 ff. IV, 12 ff. V, 1 ff. VIII, 4 ff. IX, 10. X, 1. 5. 15. XI, 2. XII, 12. XIII, 1 f.) und das Buhlen um fremde Bündnisse (V, 13. VII, 11. VIII, 9. XII, 2. XIV, 4.). Auch Juda berücksichtigt er rügend und drohend (V, 5. 10—14. VI, 4—11. VIII, 14. X, 11. XII, 1—3.), jedoch mit einem Uebergewichte der Hoffnung auf dessen Besserung und Errettung (I, 7. IV, 15.).

Das Buch zerfällt in zwei Theile: I—III. und IV—XIV.; jener enthält zwei symbolische") Handlungen nebst Erklärung, dieser eine prophetische Straf- und Ermahnungsrede, in mehrern Absätzen und Ruhepuncten, wahrscheinlich ohne Berücksichtigung der Zeitfolge aus Erinnerung geschrieben b).

- a) Nicht wirklich vorgenommene, wie noch neuerlich Stuck l. c. p. 53 sqq. behauptet hat.
  - b) Weder die Eintheilung Eishk.'s (3. Ausg. 8. 224 ff.), noch Berth.'s

(8. 1594 ff.), noch Maur.'s ist richtig: Hilz. bleibt bei der gew. Capiteleiutheilung stehen, setzt aber Cap. IV. ins Interregnum, Cap. V. unter Sacharja, findet VI, & Sacharja's Ermordung, VII, 3. 5. Sallum auf dem Throne, Vs. 7. dessen Ermerdung, VIII, 4. ("Könige wählten sie ohne mich") Menahems Erhebung auf den Thron, Vs. 10. die Assyrer im Lande, X, 4. XII, 2. den Vertrag mit den Assyrern, XI, 5. die Abhängigkeit von ihnen. Aber der zweite Theil ist gar nicht in verschiedene Abschnitte, entsprechend verschiedenen Zeitmomenten, zu zerlegen, sondern fasst Früheres und Späteres in ein prophetisches Zeitbild zusammen, worin lediglich ein Fortschritt von Zorn und Drohung zu Erbarmen und Verheissung sichtbar ist. Ewald (der Cap. III. zu IV - XIV. zieht und diese Capp. als Erlänterung zu jenem wie Cap. II. zu I. assicht -?) theilt Cap. IV - XIV. in drei grosse Abschnitte und diese wieder in kleinere Stücke. J. Anklage des Volks 1. im Allgemeinen, Cap. IV. welches in vier Strophen Vs. 1 — 5. Vs. 6 — 10. Vs. 11 — 15. Vs. 16 — 19. zer-2. Im Besondern Anklage der Priester und Grossen V, 1 — VI, 11 a. (Aber nur V, 1. ist von Priestern, Vs. 10. von Grossen die Rede, das Uebrige ist allgemein.). 1. Str. V, 1-5. 2. Str. Vs. 6-10. 3. Str. Vs. 11-15. 4. Str. VI, 1-5. 5. Str. Vs. 6-11. II. Die Strafe, VI, 11b-IX, 9. 1. Str.  $\nabla I$ , 11b —  $\nabla II$ , 7. 2. Str.  $\nabla II$ , 8 — 16. 3. Str.  $\nabla III$ , 1 — 7. 4. Str. VIII, 8-14. 5. Str. IX, 1-9. III. Rückblick auf die ältere Geschichte der Gemeinde; Ermahnung und Trost IX, 10 - XIV, 10. 1. Erster Rückblick IX, 10 — XI, 11. 1. Str. IX, 10 — 17. 2. Str. X, 1 — 8. 3. Str. Vs. 9-15. 4. Str. XI, 1-7. 5. Str. Vs. 8-11. 2. Zweiter Rückblick XII = XIV. 1. Str. XII, 1-7. 2. Str. Vs. 8-15. 3. Str. XIII, 1-8. 4. Str. Vs. 9 - XIV, 1. 5. Str. Vs. 2 - 10. (Allerdings finden sich IX, 10. X, 9. XI, 1 — 4. XII, 4 f. 13 f. XIII, 1. 4 f. geschichtliche Rückblicke, sher sie beherrschen nicht die Rede; vielmehr ist IX, 11 ff. X, 5 ff. 10 f. 14 f. die Strafundrohung noch im Steigen, sowie nach XI, 10 f. eine ähnliche Stufenfolge in der Verheissung Statt findet. Vgl. Stud. u. Krit. 1831. S. 813.) Richtig ist Eichh.'s Bemerkung: "Der Prophet verfolgte seinen Gegenstand bis sef einen gewissen Punct, bis sein Herz zu sehr gerührt war, oder sein Enthusiasmus eine gewisse Höhe erreicht hatte: dann brach er auf eine kurse Zeit ab, und führ nach einer kleinen Pause wieder fort. Mussten nicht in diesem Falle die einzelnen Absätze und Theile derselben Rede die Gestalt einzelner kleiner Reden bekommen?"

## Schriftstellerischer Charakter.

§. 228.

Symbolische Handlungen (I. III.) erzählt Hosea in Prosa; sobald er sich aber den Bewegungen seines Herzens frei überlässt, schreibt er rythmisch. Aber wie seine Schreibart abgebrochen, ungerundet, außprudelnd<sup>a</sup>), so sein Rhythmus hart, hüpfend, schlagend. Die Sprache ist eigenthümlich und schwer<sup>b</sup>).

a) Hieren. pracf. ad XII Proph.: Commaticus est et quasi per sententies loquens. Licht, §. 555. S. 286.: "Der Vortrag des Propheten gleicht einem

Kranz, aus den mannigfaltigsten Blumen gewunden, Vergleichungen in Vergleichungen geschlungen, Metaphern au Metaphern gereihet. Er bricht eine Blume, und wirft sie hin, um sogleich wieder eine andere zu brechen. Wie eine Biene fliegt er von einem Blumenbeet zum andern, um seinen Honig aus den mannigfaltigsten Säften zu saugen." Vgl. die wechselnden Bilder: V, 9 ff. VI, 1 ff. VII, 8 ff. X, 11 ff. XIII, 3. 7 f. 13. Nach Ewalds richtiger Bemerkung ist H. der Prophet des tragischen und elegischen Schmerzes und nebst Amos unter den ältern Propheten am meisten dichterisch.

Die Gedanken giebt ihm mehr ein warmes, raschschlagendes Herz als ein klarsehender, hochfliegender Geist ein; doch hat er in Sachen der Religion und Politik das Wahre erkannt (VI, 4 ff. VII, 9. u. a.). Schnell geht er von Unwillen zu Versöhnung, von Drohung zu Verheissung über (II, 16 ff. XI, 8 ff.). Die Symbolik ist dürftig und ohne Einbildungskraft.

# Sammlung.

§. 229.

Da die Weissagungen des ersten Theils die frühesten sind, der zweite Theil aber nicht aus trennbaren Theilen besteht, und eine auf die ganze Periode von Verkehrtheit und Unglück bis zu Hosea's Regierung bezügliche Strafrede enthält: so lässt sich mit Grunde nicht daran zweiseln, dass dieses Buch in der heutigen Gestalt, bis etwa auf die Ueberschrift, aus Hosea's Händen selbst gekommen ist.

Vgl. Die Integrität der Stelle Hos. VII,  $\frac{1}{4}$ —10. in Frage gestellt von G. M. Redslob. Hamb. 1842. Die Schwierigkeiten dieser Stelle werden durch Annahme von Randglossen, die in den Text gedrangen, gehoben.

## II. Joel.

Joel cum adnotatt. et vers. trium Rabbinorum expositus per Gilb. Genebrardum. Par. 1563. 4. — Joel explicatus, in quo textus Ebr. per paraphr. Chald., Masoram magn. et parv., perque trium praestantiss. Rabb., R. Sal. Jarchi, R. Aben-Esrae et R. Dav. Kimchi, Comm., nec non per notas philol. illustratur, cui in fine adjectus est Obadias eodem fere modo illustratus. Auctore Joa. Leusden. Ultraj. 1657. — Corn. Hasaei Prophetia Joelis, analysi et positionibus theol.-philol. illustrata. Brem. 1697. — A Paraphrase and cri-

tical Commentary on the Prophecy of Joel. By Sam. Chandler. Lond. 1735. 4.

— Interpret. Joelis in Turretini Tract. de s. Script. interpret. ed. a Guil. A. Teller. p. 307—343. — Sigm. Jac. Baumgartens Ausleg. des Proph. Joel. Hal. 1756. 4. — C. F. Cramer Scyth. Denkmäler in Palästina. Kiel 1777. S. 143—245. — C. Ph. Cons. Diss. de charactere poet. Joelis c. animadverss, philol. crit. Tub. 1783. 4. — Joel vates cura Joa. Büllneri. Cob. 1784. — Joel Lat. versus et notis philol. illustr. ab A. Svanbarg in sex Dissertatt. Upsal. 1806. 4. — Ueberss. m. Erkll. von Eckermann 1786. Justi 92. Holzhausen 1829. Credner 31. E. Meier 41.

## Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 230.

Joel (רֹוֹאֵל), Sohn Pethuels, war nach sichern Andeutungen (I, 14. II, 1. 15. III, 5. IV, 1. 2. 6. 16. 17. 20. 21.) ein Judäer ); vielleicht nach den häufigen Erwähnungen der Priester, Opfer, Feste, des Tempels (I, 9. 13 f. 16. II, 1. 14 f. 17.) ein Priester. Sein Zeitalter lässt sich schwerlich aus der Heuschreckenplage und Dürre, von welcher er weissagt, bestimmen ); eher aus den politischen Beziehungen, welche eine Zeit errathen lassen, wo weder Syrer noch Assyrer, sondern bloss Phönicier und Philister (IV, 4.), Aegypter und Edomiter (IV, 19.) sich feindlich gegen Juda bewiesen hatten. Er scheint mithin ein älterer Zeitgenosse des Amos gewesen zu seyn (vgl. IV, 4. 19. mit Am. I, 9. 11.), und unter Usia um das J. 800 v. Chr. geweissagt zu haben ).

- a) Nach Ps. Epiphan. de vit. proph. c. 14. aus dem Stamme Ruben.
- b) Wie Kimchi durch Vergleichung von 2 Kön. VIII, 1., Tarnov., Eckerm. Uebers. S. 49. durch Vgl. von Jer. XIV, 1., Knob. II. 135. durch Vgl. von Am. VII, 1—6. IV, 6—9., wgg. Credn. S. 55.
- e) So Abarbanel, Vitring. Typus doctrinae prophet. c. IV. p. 35 sqq. u. A. (vgl. Carpz. l. c.), Rosenm. Procem. in Joel., Eichh. §. 559., von Cölln de Joel. aetate. (Marb. 1811.) Holzhausen a. a. O. S. 17. Knob. II. 136. Hingegen Credn. S. 41 f. setzt ihn, besonders wegen des nicht erwähnten angeblichen Kinfalls der Syrer 2 Kön. XII, 17., (aber es war nur eine Demonstration, und die Chron. 2. B. XXIV, 23 ff. vergrössert: Am. I, 3. erwähnt nichts davon, vgl. Knob. II. 139.,) wegen der vorausgesetzten feindlichen Stellung der Edomiter IV, 19. (vgl. aber Am. I, 11 ff.) und wegen des vorausgesetzten gesetzlichen Zustandes, in die erste Zeit des Joas zwischen 870 und 865 v. Chr. So Win. RWB., Krahmer de Joel. aetate (1833.), Mov. Chron. S. 119 ff., Hüz. Es wird dabei in IV, 4—6. 17. eine Beziehung auf die angebliche Eroberung Jerusalems durch die Philister unter Joram 2 Chr. XXI, 16. angenommen. Meier, welcher besonders die Nachahmung Joels durch Amos (IV, 16. vgl. Am. I, 2.) geltend macht, setzt ihn zwischen 850 u. 60. Aehnlich Ewald. Gegen

ein so hohes Alter erklärt sich Hävern. Einl. II. 302., indem er vorzöglich dessen Stellung im Kanon geltend macht. Andere gehen viel tiefer herab: Hengstenb. Christol. I, 1. 209. in die Zeit Micha's, Steudel in Beng. Arch. II. 234., Berth. in die des Hiskia, Eckerm. des Josia, Jahn des Manasse, Schröder ans Ende des jüdischen Staats. Die Stelle IV, 1 f. spricht, für sich allein genommen, sehr für die assyrische oder vielmehr chaldäische Periode (s. Eckerm. 8. 44. Berth. S. 1604.), nicht aber im Zusammenhange des Ganzen.

Falscher Grundsats: Hieron. prol. in XII prophet. min.: in quibus (prophetarum scriptis) tempus non profertur in titulo, sub illis eos regibus prophetasse, sub quibus et hi, qui ante eos habent titulos, prophetarunt.

# Inhalt und Geist der Weissagung.

§. 231.

Die Landplage eines ausserordentlichen Heuschreckenfrasses, verbunden mit einer Dürre a), gab Joel Gelegenheit sein Volk zur Busse zu ermahnen, durch welche nicht nur der Ueberfluss zurückkehren, sondern auch eine goldene Zeit, ein begeisterungsvoller, siegreicher Zustand der Theokratie, herbeigeführt werden würde.

a) Gegen die nach dem Chald., Ephraem S., Hieron., Abarban, Grot. u. A., neuerlich von Berth. S. 1607 ff. Theiner S. 62 f. Hengstenb. Christol. III. 153 ff. Hävernik Einl. II, 2. 296 ff. wieder empfohlene allegorische Auslegung, welche gegen alle Analogie ist, s. Justi die Heuschreckenverwüst. Jo. II. in Eichh. Allg. Bibl. IV. 3 ff. Uebers. d. Jo. S. 39 ff. Rosenm. Schol. ad I, 4. Mittelweg Holzhausens S. 3 f. Welte's z. Herbst II, 2. 114. Was scheinbar für eine politische Auffassung spricht (II, 17. 20. III. IV.), lässt sich mit der gew. Erklärung sehr gut vereinigen. Credn.'s Erklärung, wornach J. nach der Heuschrecken-Plage geweissagt haben soll, II, 10 f. von einem Gewitter verstanden und Vs. 18 f. "als geschichtliche Bemerkung" genommen wird (so auch Knob. Hitz. Meier, Ew.), widerstreitet aller Analogie. Was wäre das für eine Weissagung: weil Regen eingetreten sei, so werde es nun Getreide geben (II, 19 ff.)? Auch wird diese Erklärung durch das fut. conv. Vs. 18 f. keineswegs nöthig gemacht, vgl. Jes. II, 9. V, 15 f. Gesen. Gram. §. 126. 3. 6. Hävern. II, 2. 292. Maur. a. h. l.

Der Vortrag des Propheten ist sowohl von Seiten der classischen Sprache als der blühenden, reichen, und doch gerundeten Schreibart, und des regelmässigen, angemessenen Rhythmus zu lohen; die Gedanken sind trotz der priesterlichen und volksthümlichen Beschränkung grossartig und freisinnig b).

b) Wichtige in Erfüllung gegangene Weissagung Cap. III., vgl. AG. II, 16.

#### III. Amos.

Hieron. comm. in proph. min. — Jo. Gerhardi Adnotatt. posth. in proph. Amos. et Jon. (nebst dessen Adnotatt. in Psalm. quinque priores) Jen. 1663. u.

76. 4. — Amos proph. expositus, interpret. Latina . . . ampliss. commentario . . . illustratus etc. cur. atque stud. L. Chr. Harenberg. L. B. 1763. 4. — L. Jos. Uhland Annotatt. ad loca quaed. Amosi imprimis hist. Tub. 1779. 80. 4. — Amos übers. u. erl., mit Beifüg. des hebr. Textes u. d. griech. der LXX, nebst Anmerkk. zu letzterem, herausgeg. von J. S. Vater. Halle 1810. 4. Auch m. d. Tit.: Oracula Amosi. Textum et Hebr. et Gr. vers. Alexandr. notis crit. et exeg. instruxit adjunetaque vers. vern. ed. — — Ueberss. u. Erläutt. von J. E. W. Dahl. Gött. 1795. Justi 99. Hilzig exeg. Hdb. I. Ewald prophet. Schr. Maur. Comment.

## Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 232.

Amos (סממייים), ein Hirt aus Thekoa, aber darum kein armer, roher Mann, wiewohl einfach und ungelehrt (VII, 14.)<sup>a</sup>), weissagte zur Zeit Usia's und Jerobeams II. (l, 1. VII, 10.), das heisst, in der letzten Zeit des letztern<sup>b</sup>), nachdem er die Grenzen Israels wieder hergestellt hatte (VI, 14.), Ueppigkeit, Schwelgerei (III, 12. V, 11.), blühender Zustand statt finden, also um d. J. 790 v. Chr., einige J. nach Joel, mit welcher Angabe der Inhalt seiner Orakel übereinstimmt.

- a) Einige historisch geographische Notizen wie II, 9.  $\nabla$ , 26.  $\nabla$ I, 2.  $\nabla$ III, 8. IX, 7. machen ihn noch nicht zum Gelehrten.
- b) Das Zeitdatum des Erdbebens weist unbestimmt in Usia's Zeit, vgl. Sach. XIV, 5. Die Zeitbestimmung bei Joseph. Antiqq. IX, 10, 4., Hieron. ad Am. I, 1. ist ersonnen. VI, 2. wird an den Fall Gaths erinnert, vgl. 2 Chr. XXVI, 6. (durch Usia) od. 2 Kön. XII, 18. (durch den Syrer Hasael), und diese Stadt wird I, 6—8. nicht erwähnt. Dgg. Maur. Auch Asdod wurde durch Usia erobert, und doch ist es Vs. 8. genunnt. I, 3. bezieht sich auf die Entvölkerung Gileads durch die Syrer (ebenfalls durch Hasael) 2 Kön. X, 32 f. (Hitz.). In Ansehung der Gleichzeitigkeit Usia's und Jerobeams II. liegt in den Stellen 2 Kön. XV, 1. mit 2 Kön. XIV, 23. 17. eine Differenz von 12 Jahren: wahrscheinlich ist die letztere richtig, und Usia kam im 15. J. Jerobeams zur Regierung. Dahl Uebers. Einl. S. 6 f.

Obschon das Reich Israel durch Jerobeam seine aften Grenzen wieder erhalten hatte (VI, 13 f. vgl. 2 Kön. XIV, 25.), so musste doch der sorglose Uebermuth (VI, 1. 13.), der Luxus (III, 12. 15. V, 11. VI, 4 ff.) und die Ungerechtigkeit (II, 6 ff. III, 9 ff. IV, 1. V, 7. 10 f.) den Untergang des Reiches herbeiführen, welchen der Prophet vorher sagt (VIII, 2.). Assyriens Uebermacht ahnet der Prophet nur dunkel (V, 27. VI, 14.). Er trat als Prophet zu Bethel auf, und hatte den dasigen Priester zum Widersacher (VII, 10 ff.) °).

c) Apokryphische Nachricht bei Ps. Epiphan. c. 12. Carpz. p. 319.

# lnhalt der Weissagungen.

§. 233.

Nachdem Amos anfangs I, 2—II, 16. alle ihm bekannten Völker und Reiche rügend und drohend angeredet, wendet er sich im Folgenden an Israel allein, über dessen Verbrechen und Untergang er sich freimüthig erklärt. Capp. I—VI. (von denen Capp. I. II., Capp. III—VI. je ein Ganzes für sich bilden,) sind rein rhetorisch, Capp. VII—IX. symbolisch, aber mit Erklärung, und einer eingeschobenen historischen Nachricht (VII, 10—17.). Alle einzelnen Stücke gehören wahrscheinlich in dieselbe Zeit, und sind vom Propheten in dieser Ordnung, nach einem überdachten Plane, aufgeschrieben: besonders zeigt sich VII—IX. eine künstliche Anordnung.

Eichh. §. 556 ff. Hitz. S. 30.; anders Dahl S. 16 ff. Berth. S. 1619 ff., welcher diese Weissagungen zum Theil für Impromtu's, zum Theil für vorher concipirt hält. Richtiger sind sie als die spätere Aufzeichnung und künstliche Ausführung des mündlich Verkündigten zu betrachten. Nach Oredn. u. Hitz. nimmt Am. auf Joel Rücksicht. I, 2. ist aus Jo. IV, 16. entlehnt. I, 3. 6. 9. u. s. w. soll die Bestätigung von dessen Drohungen seyn (?).

## Schriftstellerischer Charakter.

§. 234.

Amos ist im Vortrage vielleicht der regelmässigste aller Propheten: er liebt das Gleichförmige und Abgemessene (I, 2—II, 16. IV, 6—11. VII, 1—6. IX, 2—4.) und die klare Ausführlichkeit (III, 3—6. VI, 4—6. 9 f.), ist aber nicht ohne Kraft und Schwung (IV, 13. V, 8. VIII, 7 ff. IX, 5 f.). Die Bilder sind eigenthümlich und frisch"), der Rhythmus gerundet und periodisch, einmal (I. II.) strophisch; die Symbolik geschmackvoll und mässig; die Sprache, bei wenigen Abweichungen in der Orthographie"), rein und schön.

- a) Hieron. ad Am. I, 2.:... etiam Amos prophetam, qui pastor de pastoribus fuit, et pastor non in locis cultis et arboribus ac vineis consitis, aut certe inter sylvas et prata virentia, sed in lata eremi vastitate, in qua versatur leonum feritas et interfectio pecorum, artis suae usum esse sermonibus. Vgl. II, 13. III, 4 f. 12. IV, 1. VI, 12. VII, 1 f.
- b) בּוֹקְמָלְ st. מְלְאָלָ VI, 8.; בּוֹלֶטְלְעָם st. בּוֹלֶסְלָב V, 11. Hieron. procem. comm. in Am.: . . . imperitus sermone (?), sed non scientia.

# IV. Obadja.

Obad. Ebr. et Chald. etc. auct. Jog. Leusden. s. oben §. 230. — Aug. Pfeisser Comm. in Obad. . . . exhib. vers. Lat. et examen commentarii Is. Abarban. etc. Viteb. 1666. ed. 2. 70. 4. — Der Proph. Obad. aus d. bibl. n. weltl. Hist. erl. u. m. theol. Anmerkk. vers., von J. G. Schröer. Bresl. 1766. — J. B. Köhlers Anmerkk. üb. ein. St. im Obad. im Rep. XV. 250 ff. — Chr. Fr. Schnurrer Dissertatt. philol. in Obadiam. Tub. 1787. 4., in dessen Dissertatt. Goth. 1790. p. 383 sqq. — H. Venemae Lectt. in Obad., mit Zusätzen von Verschuir n. Lotze in Verschuir Opusc. ed. Lotze. Ultraj. 1810. — Hendewerk Ob. Pr. Orac. in Idum. Königsb. 1836. D. Proph. O. ausgel. v. C. P. Caspari. 1842. — Ueberss. von Happach. Cob. 1779. Holzapsel. Rint. 98.

## Inhalt und Zeit des Orakels.

§. 255.

Von diesem unbekannten Propheten") ist uns ein einziges Orakel übrig, eine Straf- und Drohrede gegen die Edomiter, welche sich bei der Zerstörung Jerusalems schadenfroh und feindlich bewiesen hatten (vgl. Klagl. IV, 21 f. Ez. XXXV. Ps. CXXXVII, 7.). Die Abfassungszeit ist somit später als dieses Ereigniss und die Wegführung der Juden (Vs. 20.).

a) Falsche Combinationen aus 1 Kön. XVIII, 3. 2 Chr. XVII, 7. Hieron. ad Obad. 1. Carpz. Introd. p. 332.

Verwandt mit dieser Weissagung ist Jer. XLIX, 7 ff., und streitig, auf welcher Seite die Unabhängigkeit und frühere Ahfassung seib). Obadja erwähnt die Schadenfreude der Edomiter bei der Zerstörung Jerusalems Vs. 11—14. und die Wegführung der Juden Vs. 20.; Jeremia hingegen schrieb nach der gewöhnlichen richtigen, auf den Zusammenhang von Capp. XLVI—XLIX. (vgl. §. 219a. 219e.) und die richtige Erklärung von Vs. 12.°) gegründeten Annahme sein Orakel im 4. J. des Jojakim. Er scheint die Züchtigung der Edomiter von Nebucadnezar zu erwarten (XLIX, 19 ff.), während Ob. im Allgemeinen einen Gerichtstag Jehova's (Vs. 15.) und die Rückkehr der Weggeführten hofft (Vs. 20.). Obadja schrieb also später, und benutzte Jeremia aus Erinnerung d.

b) Für die Ursprünglichkeit von Jer. sind Berth. S. 1631, von Cölln A. L. Z. 1828. E. Bl. XVI. 122. bibl. Theol. I. 55. Credn. Joel S. 81. Knob. II. 327. Hitz. S. 341 f.; für die des Obadj. Eichh. §. 512 ff. Schnur. p. 427. Rosenm. Jäger (üb. d. Zeitalter d. Ob. 1837.), Hendew. Maur. Hengstenb. Bileam S. 254. Casp., Hävern. Binl. II, 2. 320. Welte-Herbst II, 2. 122 f.

Nur entsteht bei letzterer Annahme die Schwierigkeit, wie Jer. vor und Ob. nach der Zerstörung weissagen konnte, wenn man nicht die Stt. Vs. 11—14. 20. entweder auf frühere Vorgänge bezieht (Jäger, Hofmann Weissag. u. Erfüll. I. 201.) oder als zukünftig fasst (Hengstenb. Casp.). Nach Augusti Einl. §. 222. Kruhmer observv. in Obadj. 1833. Ewald haben beide Propheten einen ältern benutzt.

Diejenigen, welche Ob. 11 — 14. 20. nicht wie wir fassen, geben natürlich dem Propheten ein früheres Zeitalter. Hofmann setzt ihn unter Joram, Jäger, Hesselberg, Hengstenb. Casp. Hävern. unter Usia. Nach Hüzig hingegen hat er in Aegypten bald nach 312 v. Chr. geschrieben.

- c) Dieser Vs. bezieht sich auf XXV, 17 ff. und IND kann nicht mit Maur. als Praes. gefasst und somit die Weissagung Jeremia's nach der Zerstörung gesetzt werden.

#### V. Jona.

Jo. Gerhardi Annotatt. in proph. Am. et Jon., s. oben. — Jonas illustratus per paraph. Chald., Masoram m. et p. et per trium praestantiss. Rabb., S. Jarchi, Abr. Aben - Esrae, Dav. Kimchi, textum punctat., nt et per Michlal Jophi textum non punctat. etc. auct. Jos. Leusden. Traj. 1692. — Jo. Th. Lessing Observatt. in vatic. Jonae et Nahumi. Chemn. 1780. — Curarum crit. et exeg. in LXX - viralem vers. vaticiniorum Jonae spec. I. II. III. auct. Jo. G. Chr. Hoepfner. Lips. 1787. 88. 4. — Der Prophet Jonas übers. u. mit erklär. Anmerkk. herausgeg. von H. A. Grimm. Düsseld. 1798.

# Charakter des Buches seinem Inhalte nach.

§. 236.

Unter lauter eigentlichen Weissagungen findet sich in der Sammlung der zwölf Propheten ein bloss erzählendes Büchlein, dessen Held der Prophet Jona, Sohn des Amithai ist (wahrscheinlich der, welcher 2 Kön. XIV, 25. vorkommt). Der Inhalt dieser Erzählung ist sicher nicht historisch ), aber auch keine reine Erdichtung.

- a) Für die historische Ansicht sind: 3 Macc. VI, 8.; Joseph. Antiqq. IX, 10, 2.; Buddei Hist. Eccles. V. T. II. 589 aqq.; Hess Gesch. d. Kön. v. Jud. u. Isr. I. 320 ff.; J. B. Lüderwald über Allegorie und Mythol. etc. 1787. 8.; Griesdorf de verosim. libr. Jon. interpret. ratione. Viteb. 1794. 4.; Piper Diss. hist. Jonae a recentiorum conatibus vindicatam sistens. Gryph. 1786. 4.; J. H. Verschuir de argum. l. Jon. ejusque veritate hist., in s. Opusc. ed. Lotze. Ultraj. 1811. 8.; Steudel in Beng. Archiv II. 401 ff.; Reindl d. Send. d. Proph. Jon. etc. Bamb. 1826.; Sack christl. Apologet. S. 345 ff.; Hävern. in d. Evang. K. Z. herausg. v. Hengstenb. 1834. Nr. 27 ff. Einl. ins A. T. II, 2. 331 ff.; Laberenz de vera l. Jon. interpretat. Fuld. 1836. vgl. dgg. Jäger üb. d. sittlich - relig. Endzw. d. B. Jon. in Tübing. theol. Zeitschr. 1840. I. 62 ff. Welle -Herbst II, 2. 129 ff. Hesselberg Ausleg. d. kl. Proph. Delitzsch in Rudelb. u. Guerik. Zeitschr. 1840. II. Diese Ansicht stützt sich vornehmlich darauf, dass Christus selbst die geschichtlichen Thatsachen anerkannt habe. auch der Ausspruch Matth. XII, 39 f. unverfälscht (vgl. d. exeg. Hdb. z. d. St.), so liegt darin kein historisches Moment. Vgl. Friedrichsen krit. Uebersicht der versch. Ansichten v. B. Jon. 2. A. 1841. S. 41 ff. Gründe gegen die buchstäblich geschichtliche Wahrheit liegen in der Unglaublichkeit der Erzählung von Anfang bis zu Ende, nicht bloss in den Wundern II, 1—11. IV, 6-8., sondern auch in der Sendung des J., deren Erfolg und im Betragen des Propheten; endlich in dem Unpassenden des Liedes II, 3 ff. 8. Friedrichsen S. 46 ff. Geschichtliche Umdeutung: 1) durch Annahme eines Traumes: R. Isaac Abarbanel Comment. über d. Jon.; Grimm Uebers. 8. 61 f.; Somenmayer in Augusti's Monateschr. I, 4. Nr. 3.; 2) einer Vision: Blasche Comm. üb. d. Hebr. Br. 1782. II. 756 ff.; 3) durch philologische Verdrehung: Anton von der alten hebr. Tenkunst in Paul. N. Repert. III. 36 ff.; 4) durch allegorische Erklärung: Less von d. hist. Styl des höhern Alterth. in s. Verm. Schrift. T. 161 f.; Palmer über Jonas im Wallfische in Scheerers Archiv I, 1. 93 ff. Vgl. Berth. S. 2364 f. Rosenm. in Jon. prolegg. p. 346 sqq.; 5) durch Unterscheidung der poetischen Einkleidung von den geschichtlichen Thatsachen: Thaddaeus Sendungsgesch. d. Pr. Jon. Bonn 1786., Ammon Christol. d. A. T. 1794. S. 129 ff.
- b) Als geschichtliche Allegorie nahm die Erzählung Herm. von der Hardt Aenigmata prisci orbis. Jonas in luce in hist. Manassis et Josiae, ex eleganti vet. Hebraeorum stilo solutum aenigma etc. Helmst. 1723. fol.; anders in der Schrift: Jonas in Carcharia, Israel in Carcathio Kerta. 1718. (vgl. Rosenm. l. c. p. 338 sqq. Friedr. 8. 79 ff.): als didaktische Dichtung Seml. Apparat. ad liberal. V. T. interpret. p. 269.; Michael. Uebers. des A. Test. XI. Anmerk. 101.; Herder Briefe d. Stud. d. Theol. betr. I. 136. 2. Aufl.; Niemeyer Charakt. d. Bibel 5. Th.; Eichh. §. 577. a.; Stäudl. N. Beitr. S. 224 ff. (ein prophetischsymbolisches Stück, das J. selbst einmal dem Volke vortrog); Hezel Bibel des A. u. N. T. VII. 129 ff.; Paul. Memor. VI. 32 ff.; G. A. Müller ebend. S. 124 ff.; Augusti Einl. §. 223. 1. Ausg. vgl. §. 224. 2. Ausg.; Meyer Herm. d. A. T. II. 574 ff.; Pareau inst. interpr. 1822. p. 534. (moralische Parabel mit geschichtlicher Veranlassung); Keil BB. d. Chr. S. 72. (prophet. Symbol, von J. selbst aufgezeichnet); Böhme in Illgens Zeitschr. f. histor. Theol. 1836. I. 195 ff.; A. W. Krahmer Schriftforscher Hft. I. (bildliche Darstellung der Zeitgenossen).

Da der Lehrsinn von Cap. I. II. und Cap. III. IV. ein verschiedener ist, so betrachtet Nachtigall in Eichkorns Allg. Bibl. IX, 221 ff. unser Büchlein als eine Zusammensetzung aus zwei moralischen Erzählungen und einem Gedichte.

Wahrscheinlich ist der Stoff aus der Volks- und Prophetensage entlehnt (vgl. 1. Kön.XIX.); denn dergleichen Erzählungen werden im Alterthume nicht rein erdichtet. Ob aber wirkliche und welche Thatsachen aus der Geschichte Jona's zum Grunde liegen, lässt sich weder aus dem Psalm Cap. II, 3 ff. und aus Tob. XIV, 4. beweisen c), noch durch ein willkürliches Scheidungsversahren ausmitteln d). Nicht unwahrscheinlich ist es, dass an die hebräische Prophetensage sich fremde mythische Bestandtheile angelegt haben c).

- c) Friedrichsen 1. Ausg. S. 219 ff.
- d) So Goldhorn Excurse z. B. Jon. 1803. S. 28 f. Friedrichem 1. A. S. 219 ff. 238 f. vgl. Eichhorn §. 576.
- e) Zur Vergleichung bietet sich dar der Mythus von der Hesione, Tochter des Laomedon, welche Herkules von einem Meerungeheuer befreit. Diodor. Sie. IV, 42. Apollodor. II, 5. §. 9—12. mit dem spätern Zusatze bei Tzetzes ad Lycophr. Cassandr. v. 33.: . . . . στὰς ώπλισμένος παρὰ τὸ στομίον, ὡς κεχηνὸς ἐπῆει τὸ κῆτος, ἀβρόως τῷ τούτου ἐμπεπήδηκε στόματι. Τρισὶ δὶ τἰμέραις ἔνδοβεν κατακόπτων αὐτὰ ἐξῆλβεν, ἀποβεβληκώς τὴν τῆς ἐαυτοῦ κεφαλῆς τρίχωσιν. Cyrill. Alex. in Jon. c. II. Isaac Porphyrogen. in Posthomer. bei Allat. Excerpt. var. p. 274. Eudocia p. 344. Ferner der Mythus von der Andromeda, Plin. V, 13. Vgl. Bochart Hieroz. II. 743. Darauf wiesen hin Rosenm. l. c. p. 354 sq. Gesen. A. L. Z. 1813. XXIII. 177 ff. Forbiger commentat. de Lycophr. Cassandr. V. 31 37. c. epimetro de Jon. Lips. 1827. Anton comparat. ll. ss. V. F. et scriptorum profan. P. X. 1831. p. 7. Knobel II. 371 f. Rigenthümlich ist die Combination der Geschichte des Jona mit dem Mythus von Oannes durch Baur d. Prophet. Jon. ein assyrisch—babylon. Symbol in Illgens Zeitschr. 1837. VII. S. 101 ff., vgl. Jäger S. 145 f.

Diesen sagenhasten Stoff bearbeitete ein unbekannter Versasser sür einen didaktischen Zweck!), indem er sich vielleicht auch (wahrscheinlich IV, 5 ff.) freie Dichtung erlaubte. Bei der Auffassung des Lehrinhaltes aber muss man nicht auf eine strenge Einheit ausgehen, welche der verschiedenartige Stoff nicht erlaubte). Indessen liegt der Hauptgedanke unstreitig in der den Nineviten, einem heidnischen Volke, nach ihrer Bekehrung erlassenen göttlichen Strase: so dass sich dieses Büchlein durch eine universal-religiöse Tendenz vor den andern theokratischen auszeichnet.

- 1) 80 Rosenm. Gesen. Knob. Friedrichsen 2. A. S. 258 ff.
- g) Ewald 8.557. ordnet Alles unter den Gedauken, dass nur die wahre Furcht und Reue Heil von Jehova bringe (?). Maur. glaubt Cap. I. II. werde mit Cap. III. IV. durch den IV, 2. angegebenen Grund für die Flucht des Pro-

pheten in Kinheit gebracht. Aber die ersten Capp. enthalten noch Manches, was als augehörig erscheint.

A) Kimchi ad I, 1.: Scripta est haec prophetia, ut disciplina sit Israelitis: quandoquidem populus alienus, qui non est ex Israelitis, proclivis erat ad poenitentiam, et vice prima quum argueret eum propheta, resipiscentia perfecta reversus est a sua malitia, sed Israelitae, quamvis eos prophetae mane et vespere arguant, non resipiscunt a sua impietate. Item ad docendum, Deum, cui sit laus, parcere resipiscentibus, ex quocunque tandem sint populo et eis condonare, praesertim cum eorum sunt multi. Nach Jäger a. O. läge diesem allgemeinen Zwecke noch der besondere unter: "die göttliche Handlungsweise bei der Verschonung Ninive's (Babylons) zu rechtfertigen." Verschiedene Dentungen der unter b) angeführten Schriftsteller. Die von Böhme: das Buch lehre die Hässlichkeit des Hebräer-Sinnes gegen Gott und nicht-hebräische Menschen, und die neueste von Krahmer S. 65 ff. auf die jüdische Colonie und ihr Verhältniss zu den Samaritanern werden schwerlich Beifall finden.

#### Schriftstellerischer Charakter.

§. 237.

Die Annahme einer Entstehung aus verschiedenen Stücken ist unstatthaft"); jedoch ist das Lied II, 3—10. irgendwoher unpassend entlehnt"). Der Sprache nach") ist das Buch eines der spätern des A. T.; man streitet, ob es vor oder in oder nach dem Exile geschrieben sei").

- a) Müller a. O. S. 167 ff. Nachtigall a. a. O.
- b) Für sich genommen, wurde es wie Ps. LXIX, 1 f. 15., vgl. XVIII, 5. XLII, 8. zu erklären seyn. Vs. 9. ist mit Ps. XXXI, 7. zu vergleichen und passt gar nicht auf Jona.
- בר (בר ז, 6.; בְּשֶׁלְּמִי ז, 7.; בְּשֶׁלְּמִי ז, 12.; לַרָא deposuit III, 6.; בּרָא ז, 2. זון, 2. זון, 2. עבר און, 1. זון, 1. זון, 1. זון, 1. זון, 1. זון, 7.; וון, 1. זעבר זון, 7.; זעבר זון, 1. זעבר זון, 6.; בּרָיִים זון, 1. זעבר זון, 9. וון, 9. וון, 1. זעבר זון, 1. זעבר זון, 1. זעבר זון, 9. זעבר זון, 1. זעבר זון
- apätern Abfassung sieht, bedeutet nichts (vgl. Win. RWB. II. 187.); aber auch die Zerstörung dieser Stadt ist nicht nothwendig als terminus ad quem anzusehmen (Rosenn. prolegg. p. 358.), eher Maleachi (Köst. Proph. S. 118.). Dass II, 5. 8. den wieder aufgebauten Tempel voraussetzte (Krahmer S. 55.), ist ein Missverständniss. Gesen. Goldh. Rosenn. Berth. setzen die Abfassung vor das Exil; Jäger in dasselbe; Jahn, Knob. Köst. Ew. nach demselben; Valke bibl. Theol. I, 597. ins ptolemäische; Hitz. ins makkabäische Zeitalter, und giebt ihm besonders wegen des Wortes TTP einen ägyptischen Verfasser. Jäger S. 152. macht auf die Verwaudtschaft mit Ezechiel aufmerksam.

#### VI. Micha.

Theed. Bibliandri Comm. in Micham. Tigur. 1534. — Dav. Chytraei Explicatio Michae et Nahum. proph. Viteb. 1565. 8. (Auch in Chytraei Opp. II. 2183.) — Animadverss. philol.-crit. ad vatic. Michae ex collatione versionum Graec. reliquarumque in Polygl. Lond. editarum, praes. Ch. F. Schnurrer, auct. resp. J. Guil. Andler. Tub. 1783. 4. — G. L. Bauer Animadverss. crit. in duo priora proph. Michae capp. Altorf. 1790. 4. — Ueberss. von Grossschopf 1798. Justi 99. A. Th. Hartmann 1800.

# Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

#### §. 258.

Micha (מֵיכָה) aus Moreseth a) soll nach der Ueberschrift I, 1. unter Jotham, Ahas und Hiskia geweissagt haben.

a) Trunch, falsch von Manchen als Patronymicum genommen (s. Cyrill. Alex. Comm. ad h. l.) Hieron. prol. in Comm. in Mich.: de Morasthi, qui usque hodie juxta Eleutheropolim urbem Palaestinae haud grandis est viculus. Gew. hält man dieses מוֹרְיִי für eins mit מוֹר 'זְי I, 14. (welches Hüz. wegerklärt; wgg. Meier in Zellers Jbb. II. 3. 507.); falsch Andere mit Maresa Jos. XV, 44. Mich. I. 15., nach Euseb. de locis Hebr. locus in tribu Judae, cujus nunc tantummodo sunt ruinae, in secundo lapide Eleutheropoleos. Allein Micha selbst unterscheidet beide Oerter. Der Micha, der 1 Kön. XXII, 8. vorkommt, ist ein ganz anderer. Ewald findet in Micha's Darstellung (I, 10—15. IV, 8. V, 1.) Spuren seines ländlichen Aufenthaltes.

Aber diese Angabe rechtsertigt sich nur zum Theil. Da in Micha's Weissagungen die gesahrvollen Verhältnisse der beiden Reiche zu Assyrien und Aegypten, denen das Reich Israel bald, das Reich Juda später erliegen sollte, vorausgesetzt werden (I, 6—16. III, 12. IV, 9—14. b) V, 4 s. VII, 12.); da Jer. XXVI, 18. das Orakel III, 12. ausdrücklich in Hiskia's Zeit gesetzt wird, und da die übrigen Weissagungen keine Beziehung aus eine andere Zeit enthalten c): so scheint es am sichersten die ersten Jahre des Hiskia als die Zeit seiner prophetischen Blüthe anzunehmen d).

- b) Die Erwähnung Babels Vs. 10. ändert in den politischen Verhältnissen wenig, da Babel damals auch zum Reiche Assyrien gehörte. Dass sich diese Stelle auf Manasse's Wegführung nach Babel (2 Chr. XXXIII, 11.) beziehe (Justi verm. theol. Abhandl. II. 300., Berth. S. 1635., Etokh. hebr. Proph. I. 381 ff. Einl. n. Ausg. S. 371.), ist eine Annahme, welche dem prophetischen Geiste jener Stelle eben so zuwider als geschichtlich unsicher ist (§. 191. Not. a.). Noch unsicherer und gewagter ist Hartmanns S. 16. Annahme, der diese Stelle für eine spätere Einschaltung hält, wogegen Rosense. ad h. l.
- c) VII, 12. soll nach Berth. a. O. die bereits erfolgte Abführung der zehen Stämme vorausgesetzt werden: eine wenigstens unuöthige Annahme. Götzendienst herrschte übrigens zu Hiskia's Zeit noch immer, wie aus 2 Kön. XXIII. erhellet. Hitz. setzt III, 12. IV, 9. 11. 14. in die Zeit nach dem Falle Samariens. (?)

d) Gegen Hartm. S. 8 ff., (dem Eichh. Rinl. n. Ausg. S. 370 f. beigetreten ist,) nach welchem Micha vom 14. J. des Hiskia bis in Manasse's Zeit geweissegt haben soll, s. Rosenm. Procem. in Mich. — Die Aechtheit der Uebenschrift mimmt Hävern. II, 2. 362 f. in Schutz.

# Inhalt und Geist der Weissagungen.

§. 239.

Micha weissagt gegen Israel und Juda, besonders gegen das letztere. Sittenverderbniss, Abgötterei und falsche Weissagung reizen seinen Unwillen, nicht politische Verirrungen. Kühne Drohungen (I, 12 ff. II, 3 ff. 10. 12. IV, 9 f. 14.), deren Erfüllung er zum Theil erlebt haben mag, wechseln bei ihm mit hochfliegenden Verheissungen (II, 12 f. IV, 1 ff. 13. VI, 1—8. VII, 11 f. 17.). Im schnellen Uebergange von den einen zu den andern wie in der Schreibart hat er Aehnlichkeit mit Hosea, doch hat er mehr Rundung, Fülle und Klarheit im Vortrag und Rhythmus. I, 10—15. häuft er Wortspiele. VI, 1—8. VII, 7—20. hat er die dialogische Form glücklich gebraucht. Er ist sehr gefühlvoll (I, 8. VII, 1.), und seine Weissagungen sind vom reinsten Geiste der Sittlichkeit und Frömmigkeit durchdrungen (VI, 1—8. VII, 4—10.).

Rine genaue Trennung der einzelnen Weissagungen möchte schwerlich gelingen: wahrscheinlich sind sie alle hinter einander geschrieben. Vgl. jedoch Berth. 8. 1638 ff. Eichh. hebr. Proph. 8. 360 ff. Hilz. 8. 164. — Hengstenb. Christol. III. 239 ff. Hävern. II, 2. 366. unterscheiden drei Theile: Cap. I. II, Cap. III — V., Cap. VI. VII., von denen jeder durch den Anfang VIII markirt sei (aber III, 1. geht störend INNI vorher) und jeder mit einer Verheissung schliesse. Ew. Meier verbinden Cap. I — III. Die Stelle III, 12 f. verwirft E. als unächt, wgg. Hofmann Weissag. etc. I. 212.

## · VII. Nahum.

Theod. Bibliandri proph. Nah. Lat. redditus cum exegesi etc. Tigur. 1534.

J. H. Ursini Hypomnemata in Obad. et Nah. Frcf. 1652. — Matth. Hafenrefferi Comm. in Nah. et Habac. Stuttg. 1663. 4. — R. Abarbanelis rabbinicus in Nahum comm. Latio donatus a J. Did. Sprechero. Helmst. 1703. 4. —
Petri von Höke Zergliedernde Ausleg. üb. d. sechs letztern kl. Proph. Nah.,
Hab., Zeph., Hagg., Zachar. u. Malach. u. s. w. itemque nonnulla Jee., Mich.
et Esech. oracula observatt. hist. phil. illustr. etc. Auct. J. Gottl. Kalinsky. Vratial. 1748. 4. — Vatic. Nah. observatt. phil. illustratum. Diss. praes. M. C. M.
Agrell, resp. N. S. Colliander. Ups. 1788. 4. — Vaticc. Nah. et Habac. Interpr.
et notas adjecit E. J. Greve. Edit. metrica. Amst. 1793. 4. — Chr. M. Frähn
Curarum exeg. crit. in Nah. Proph. spec. Rost. 1806. 4. — Nahumi vatic.

phil. et crit. expositum. Spec. acad., prace. J. H. Pareau, resp. Ever. Kreenen. Harderv. 1808. — Ueberes. von Wahl, in s. Mag. 1790., Grimm 90., Nesmann 1898., Middehlorpf 08., Justi 20. und in s. Blumen althebr. Dichtk. II. 577., Hölemann versibus germanicis ouocorekeurous et scholiis illustr. 42.

# Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 240.

Nahum (1972) aus Elkos a) weissagte, dem Inhalte seines Orakals zusolge, nach dem Untergange des Reiches Ephraim und dem misslungenen Einbruche Sanheribs in Judäa, mithin nach dem 14. J. Hiskia's (I, 11. 12. II, 1. 3. 14., vgl. 2 Kön. XIX, 22 f.), welches Ereigniss ihn veranlasste die Hoffuung der Besreiung und Wiederherstellung seines Vaterlandes (I, 13. II, 5.) und des Unterganges des seindlichen Reiches (I, 14. II, 2. 4 ff. III, 1 ff.) zu sassen ). Die Zerstörung von Theben (III, 8.) ist ein unsicheres Datum, führt aber auch in Hiskia's Zeit e).

- esse Nahum, et secundum Hebraeam traditionem etiam ipsum prophetam fuisse; quam Helkesei usque hodie in Galilaea viculus sit, parvus quidem et vix ruinis veterum aedificiorum indicans vestigia, sed tamen notus Jadaeis, et mili quoque a circumducente monstratus. Vermuthung, dass Kapernaum, "DD D775, seinen Namen von N. erhalten habe (Knob. Hilz.). Ps. Epiphan. de vit. prophett. c. 17.: Οὐτος ἡν ἀπὸ Ἑλκεσεὶ (νἱὸς Ἑλκεσεἰου ἀπὸ Ἰεσβεί) πέρσο τοῦ Ἰερβάνου εἰς Βήγαβαρ ἐκ φυλῆς Συμεών. Cyrill. Alex. ad Nah. I, 1.: "Ορασις Ναούμ, τοῦ ἀπὸ τῆς Ἐλκεσεὶ · κώμη δὶ αῦτη πάντως που τῆς Ἰευδαίων χώρας. Gegen die Annahme des assyrischen Elkos (Assement Bibl. Or. I. 525. III, 1. 352., Niebuhr Reise II. 352.) als Nahums Geburtsortes (Michael. Uebers. d. A. T. XI. Anmerkk. 138. Eichh. Einl. 6. 585. Hezel Bibelwark VII. 175. Grimm Uebers. 8. 15 ff. Ewald) machen John Einl. II. 509 £., Kraman Nah. vatic. p. 28., Berth. 8. 1652 ff., Knob. II. gegründete Einwendungen.
- b) Hieron. l. c.:. Post Micheam sequitur Nahum, qui interpretatur consolator. Jam enim decem tribus ab Assyriis deductae fuerant in captivitatem sub Exechia rege Juda, sub quo etiam nunc in consolationem populi transmigrati adversum Niniven visio ceruitur. Nec erat parva consolatio tam his, qui jam Assyriis verviebant, quam reliquis, qui sub Exechia de tribubus Juda et Benjamin ab iisdem hostibus obsidebantur, ut audirent Assyrios quaque a Chaldaeis esse capiendos. Doch lässt ihn Hieron. erat die Niederlage Sanheribs weissagen. Obigen Standpunct nehmen an Vitring. (typ. dectr. proph. p. 37.), Rosensa. procem. in Nah., Berth. Maur. Knob. Hävern.; dgg. setnen Bits. Ew. Mei. den Propheten später, in die Zeit der spätern medischen Kämpfe mit Assyrien. Falsche Meinungen Joseph. Antiqq. IX, 11, 3., Jarchi's, Abarban. Gret. Grimms 8.5 ff., Jäger's de ordine proph. min. II. 4. (der die Abfassang in die Zeit der assyrischen Invasion selbst setzt) u. A. Bie ge-

cyaxares mit Beihülfe des Chaldäers Nabopalassars um d. J. 600 v. Chr. (al. 625. al. 608.) erobert wurde, konnte Nahum nicht im Auge haben; denn damals war Assyrien nicht mehr, sondern Babylonien seinem Vaterlande gefährlich. Vielleicht veranlasste ihn die Losreissung der Meder von Assyrien und die Erwählung eines eigenen Königs in der Person des Dejoces im J. 710.

c) Eichh. 6. 584. 8. 385 ff. Rosenm. ad Jes. XX.

# Inhalt und Geist der Weissagung.

§. 241.

Im heiligen Unwillen über das von den Assyrern seinem Vaterlande Juda gebrachte Verderben, vertrauend der vergeltenden Gerechtigkeit Gottes, schaut Nahum als schon gegenwärtig und schildert mit lebhasten Farben den Untergang Nineve's, jedoch ohne alle politische Combination, nur in prophetischer Begeisterung. Der Vortrag ist in jeder Hinsicht classisch "), und hat, bei vielem Feuer, Reichthum und Originalität, Klarheit und Rundung. Der Rhythmus ist sehr regelmässig, und besonders lebendig.

a) Hitz. S. 214. findet in der Sprache manches Eigenthümliche, nicht rein Hebräsche und Spätere. Die Aussprache TIDD st. TIDD I, 3. (Hiob IX, 17.), MIDD I, 2. (Jos. XXIV, 19.), TIDD st. TIDD III, 18., die Form des Soffixes der 2. Pérs. II, 14. und der 3. I, 13. II, 4. vgl. Hab. III, 10., das nicht semitische TODD III, 17. ATO II, 8. in syrischer Bedentung, TITI III, 2. (sur noch Richt. V, 23.). Die Stelle II, 11. verrathe den spätern Schriftsteller, vgl. Jes. XXIV, 1. XXI, 3. Ezech. XXX, 4. 9. Nicht selten treffe N. mit Jeremia zusammen, II, 5. 14. III, 5. 13. 17.

Das Genze I — III. hängt zusammen. Bei III. holt der Prophet nur gleichsem Athem. Eichh. §. 586., dgg. Berth. S. 1661 f. Nach Ew. zerfällt das Ganze in Strophen von je 5 — 6 Versen. Falsche Deutung Kalinsky's u. A. von einer enten und sweiten Eroberung Nineve's. Die eine Unterschrift ( ) Nipple scheint später hinzugefügt zu seyn. Berth. S. 1659 f.

## VIII. Habakuk.

R. Aberben, rabbinicus in Habac. Gomm. Latine redd. a J. Did. Sprechere. Helmst. 1790. — W. F. Capitonis Enarratt. in proph. Hab. Arg. 1526. — Dav. Chytrasi Lectiones in proph. Hab., in dessen Opp. T. 11. — Anton Agellis Comm. in proph. Hab. Antverp. 1597. — Habac. inprimis ipsius hymnus dessen illustratus (auct. Chr. Gottl. Perschke.). Fref. 1777. — Chabac. vatic., comm. crit. atque exeg. illustratum, ed. B. P. Kafod. Havn. 1792. — J. Ad. Thagsted. animadverss. philol. et crit. ad vaticc. Hab. Ups. 1795. 4. — Hänlein Symbola crit. ad interpret. vatic. Hab. Erl. 1795. — G. A. Ruperti explicatio cap. 1. et H. Chab. in den Commentatt. theol. ed. Velthus. Knin. et Rup. Iil. 405 sep. — Guil. Ad. Schröder Dissert. in Cant. Chab. Gron. 1781. 4. — Ch. F.

Schnurrer diss. phil. ad carm. Chab. cap. III. Tub. 1786. 4., in dessen Dissertatt. phil. crit. p. 342 sqq. — Hymnus Hab. vers. ac notis phil. et crit. illustr. auct. Moerner. Ups. 1791. 4. — Der Proph. Habak. ausgelegt von Fr. Delitzsch. 1843. — Ueberss. u. Erkll. von B. Ludwig 1779., Wahl (mit Einl. und Abhandll.) 90., einem Ungen. Lpz. 96., Horst 98., Justi 1821., Wolf 22.

## Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

#### §. 242.

Habakuk (חֲבַקּהק), von dessen Person wir bloss apokryphische Nachrichten haben a), lebte und weissagte in der chaldäischen Periode.

a) Ps. Epiphan. c. 18.: Ούτος ην έξ ἀγροῦ Βηβζοχήρ (al. Βιδζεχάρ), έχ φυλης Συμεών. Doroth. Tyr.: έξ ἀγροῦ Βηβι τοῦ χάρ. Kabbalistische Combination des Namens ΡηΡΕΠ mit ΤΕ ΠΡΕΕ 2 Kön. IV, 16. Abarban. ad Hab. I, 1. Carpz. p. 398. Fabel in der Historie vom Bel und Drachen su Babel. Nach Ps. Epiphan. sloh er bei der Zerstörung Jerusalems nach Ostracine und kehrte nachher ins Land zurück, wo er zwei J. vor der Rückkehr der Exulanten starb. Ueber alles dieses ist ausführlich Dslitzsch de Habac. proph. vita et aetate. 1842.

Es ist aber streitig, in welchem Zeitpuncte dieser Periode er lebte. Sicher weiset I, 5 ff. in den Ansang derselben, in die Regierung Jojakims (2 Kön. XXIV, 1.). Selbst Cap. III. scheint keinen spätern Zeitpunct zu fordern, da hier noch nicht der Untergang Juda's geahnet wird (III, 16. 17.)<sup>3</sup>). Er war mithin Jeremia's jüngerer Zeitgenosse.

b) Dass Cap. II. in eine spätere Zeit gehöre (Rosenm. in Hab. procem.), sehen wir nicht ein. Es hängt ja offenbar mit Cap. I. zusammen, so wie Cap. III. mit beiden. Stickel Prol. ad interpret. tert. cap. Hab. Part. I. (Neostad. 1827.) p. 22 sq. 27. Auch Cap. III. hat nur "Tage der Drangsal, das Heranziehen des Verheerers und die Verwüstung des Landes" in der Aussicht. Dgg. Hirz. in Win. Zeitschr. VII. 393 f. Hitz.: "Cap. III. sind die Chaldaer angelangt, machen Jagd auf den Judäer Vs. 14., holen ihm das Vieh aus dem Stalle Vs. 17." u. s. w. — Friedrich (üb. Hab. Zeitalt. u. Schr. in Eichh. A. Bibl. X. 408.), Justi S. 3. Bertholdt S. 1667. setzen die Weissagung zu spät um die Zeit der Zerstörung Jerusalems, zu früh dgg. Carps. Wahl, Kofed, John in Manasse's, Vitringa, Delitzsch, Küper in Josia's Zeit: Hävern neigt sich zur vorletzten Anuahme. Der Grund, dass Zeph. I, 7. von Habak. II, 20. abhängig sei, ist ganz prekär. Mit Recht lassen Perschke, Ranits (introd. in Hab. vatic. Lps. 1808. p. 24. 59.) Stick. p. 47 sq. Knob. II. 293. Hitz. Ess. des Propheten kurz vor dem Einfalle der Chaldaer in Juda weissagen, wofür die prophetische Analogie ist, und wogegen die Gründe aus der reinen Sprache, aus I, 2-4. (denn auch Jojakim war ein Tyrann), aus der angeblichen Nachahmung H.'s durch Jeremia (IV, 13. vgl. Hab. I, 8.; V, 6. 15. vgl. Hab. I,

8. 6.; VI, 23. vgl. Hab. I, 17. [?]; LI, 37. vgl. Hab. II, 13. s. §. 217 a.), aus der Stellung im Kanon (Hävern.) nichts gelten können.

# Inhalt und Geist der Weissagung.

§. 243.

Als die furchtbare Macht der Chaldäer drohend herannahete gegen das Vaterland, und der Prophet die von ihnen in Juda verübten Gräuel im Geiste schaute, trug er seine Klagen und Zweisel Jehova, dem Gerechten und Reinen, vor (I, 2 — 17.). Da ward ihm die Offenbarung der zukünstigen Bestrafung der Chaldäer (II.). Im III. Cap. kämpst in der begeisterten Brust des Propheten die Ahnung des Verderbens seines Vaterlandes und die Ergebung in Jehova's Willen mit der Hoffnung der Züchtigung des Feindes. -Wenn Habakuk im prophetischen Vortrage den besten Propheten, einem Joel, Amos, Nahum, Jesaia, zu vergleichen ist: so übertrifft er in dem lyrischen Stücke Cap. III. alles, was die Poesie der Hebräer in dieser Art aufzuweisen hat; die grösste Stärke und Fülle, den erhabensten Schwung beherrscht er mit dem Masse der Schönheit und Klarbeit. Sein Rhythmus ist zugleich der freieste und gemessenste; Cap. II, 6-20. hat eine strophische Anlage. Die Sprache ist frisch und rein.

Cap. III. wetteifert mit Ps. XVIII. und LXVIII. in Originalität. II, 1. 2. ist symbolisch. Eine eigenthümliche Wortbildung ist קיקלון II, 16. Was Eichk. noch weiter von der eigenthümlichen Sprache Habakuks anführt, bedarf auch in der n. Ausg. S. 412. der Sichtung.

# IX. Z e p h a n j a.

Mart. Buceri Sophonias ad veritatem Ebr. vers. et comm. explic. Arg. 1528. — Jo. Andr. Noltenti Diss. exeg. praelim. in proph. Zeph. Traj. ad Viadr. 1719. — C.F. Cramer Scyth. Denkmäler in Palästina. 1777. — Dan. a Cölln Spicileg. observat. exeget. crit. in Zephan. Vratisl. 1818. 4. — F. A. Herwig Beitr. z. d. Erläut. des Proph. Zeph. in Beng. Arch. I. B. 3. St. F. A. Strauss vatic. Zeph. comment. illustr. 1843. — Uebers. mit Anm. von E. Ewald. 1827.

# Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 244.

Zephanja (אַפַּיְרָה), Urenkel Hiskia's \*), weissagte unter dem König Josia (I, 1.); und zwar, weil er gegen Götzendienst eisert (I, 4—6.) ), und die Zerstörung Nineve's erst erwartet (II, 13), in den ersten Jahren desselben \*).

- a) Schwerlich des Königs (Eichh. §. 593. Hütz. S. 235. Hävern.), wgg. Jahn S. 536. Rosenm. in Zeph. procem. Knob. II. 247.
- b) Auf I, 4. לאַכוֹל kann man nicht mit Eichh. Berth. Rosenm. Jäg. Maur. das Gegentheil gründen, und desswegen den Propheten zwischen das 12. n. 18. J. Josia's nach 2 Chr. XXXIV, 3. 8. XXXV, 19. Mov. Chron. S. 334 If. (dgg. §. 191. Not. a.) setzen. Vgl. Ew. Hävern. Herbst.
- c) Die Königs Söhne I, 8., worauf Berth. so viel Gewicht legt, können andere als Josia's Söhne seyn.

# Inhalt und Geist der Weissagung.

#### §. 245.

Zwei Weissagungen hat uns Zephanja hinterlassen Cap. I. II. und Cap. III., worin er dieselben Gedanken verschieden behandelt. Er verkündet der götzendienerischen, verderbten Stadt den Untergang (1.) \*) und ermahnt zur Besserung (II, 1—3.), verheisst aber die Züchtigung aller Feinde des Vaterlandes (II, 4—15.). Nachdem er hierauf die Sünden der Stadt von neuem gerügt und ihr von neuem gedroht hat (III, 1—8.), schaut er die Wiederherstellung des gebesserten Vaterlandes (III, 9—20.). — Zephanja kommt im Vortrage den bessern Propheten bei weitem nicht gleich, schreibt aus Lese-Erinnerungen \*), und wird oft matt und schleppend; sein Rhythmus sinkt oft zur Prosa herab; die Sprache ist jedoch rein.

- a) Nach der gew. Annahme durch die Chaldäer (Knob. II, 248. Maur. Hävern), nach Cramer, Eichh. Hitz. Ew. durch die Scythen, welche nach Her. I, 103 f. zur Zeit des Psammetich einen Streifzug bis Aegypten thaten.
- b) Vgl. I, 13. mit Am. V, 11.; Vs. 14 f. mit Jo. II, 1 f.; Vs. 18. mit Jes. X, 23. XXVIII, 22. (?); II, 8. 10. mit Jes. XVI, 6. Am. I, 13. (?); III, 19 f. mit Mich. IV, 6 f. Aber I, 7. ist er nicht von Hab. II, 20.; II, 14. nicht von Jes. XXXIV, 11. XIII, 21 f.; Vs. 15. nicht von Jes. XLVII, 8. abhängig. Er wird auch wenigstens bei Benutzung des Fremden durch Erweiterung originell (I, 15.).

# X. Haggai.

J. Merceri Scholia et vers. ad proph, Hagg. Par. 1551. — Jo. Jac. Grynsei Comm. in Hagg. Genev. 1581. — Frid. Balduini Comm. in Hagg., Zuch. et Malach. Viteb. 1610. 8. Herausgeg. mit Joa. Schmid. Comm. in proph. minor. s. oben. — Balth. Willii prophetae Hagg., Zach., Malach., comment. illustrati. Brem. 1638. — Aug. Varenii trifolium prophet., s. tres poster. prophetae, scil. Hagg., Zach. et Malach., explicati. Rost. 1662. 4. Dess. Exercitatt. dune in Hagg. ib. 1648. 50. 4. — Andr. Reinbeck. Exercitatt. in proph. Hagg. Brunsv. 1692. 4. — Dan. Pfeffinger. Notae in proph. Hagg. Arg. 1703. 4. —

Franc. Wolten. Annotatt. exeg. in proph. Hagg. Lips. 1719. — Vatice. Haggard vers. et illustr. a Nic. Hesslen. Lund. 1799. 4.

## Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 246.

Haggai (תַּבָּר) weissagte zur Zeit Serubahels und Josua's im zweiten Jahre des Darius Hystaspis (I, 1.), als in der jungen Colonie durch äussere Hindernisse und die Trägheit der Juden selbst der angesangene Tempelbau einige Zeit gestockt hatte, und sich ein günstiger Zeitpunct zur Fortsetzung desselben darbot (Esr. IV, 24. V, 1.).

Malachiam, qui interpretatur angelus Domini, et Aggeum, quem nunc habemus in manibus, fuisse angelos etc.: dgg. Cyrill. Alex. Comm. ad h. l. Ps. Epiphan. c. 20. Er soll Mitglied der grossen Synagoge gewesen seyn. Carpz. l. c. p. 426.

# Inhalt und Geist der Weissagungen.

§. 247.

Vier kurze a) Weissagungen, deren Gegenstand der stockende Tempelbau ist b), hat uns Haggai, sorgfältig mit historischen Nachrichten versehen, hinterlassen. Ohne Begeisterung, rügt, ermahet und verheisst er nach den Grundsätzen einer gemeinen Vergeltungslehre und den Eingebungen eines haltungslosen Patriotismus (II, 6—9.), mit dem unprophetischen Eifer für die Herstellung des alten Cultus. Der Vortrag ist ohne allen Geist und Krast c); doch versucht er noch den Rhythmus.

- a) Eichh.'s §. 599. Meinung, dass diess nur die Summarien der gehaltenen Reden seien. Dürftiger noch, als diese mühsamen schriftstellerischen Hervorbringungen, waren gewiss die Reden selbst.
  - b) II, 20—23. ist nachträgliche Erläuterung von II, 6—9.
- c) Lieblingsformel: "Habt Acht" 1, 5, 7. II, 15, 18.; häufige Fragen 1, 4, 9, II, 3, 12, 13, 19.

# XI. Sacharja.

Ph. Melanchthon. Comm. in proph. Zachar. Opp. 11. 531. — Jo. Jac. Grynaei Comm. in Zachar. Genev. 1581. 4. — Casp. Sanct. Comm. in Zachar. Lagd. 1616. 4. — Jo. Henr. Ursini Comm. in proph. Zachar. Frcf. 1652. — Sam. Bohl. Analys. et exeg. proph. Zachar. Rost. 1711. — C. Vitring. Comm. ad libr. prophetiarum Zachar. Leov. 1734. 4. — (B. G. Flügge) die Weissagungen, welche den Schristen des Zacharias beigebogen sind. Hamb. 1788. —

H. Venem. Sermones acad. vice comm. in libr. proph. Zach. Leov. 1789. 4. — B. Blayney a new translation with notes. Oxf. 1797. 4. — Köster Meletemata crit. et ex. in Zachar. part. poster. c. IX — XIV. Gott. 1818. — Ed. Forberg Comment. crit. et exeg. in Zachar. vatic. part. post. Part. I. Cob. 1824. 4. — Uebers. [von Trinius] Quedlinb. 1780. J. D. Fr. Burger Ktudes exeg. et crit. sur le proph. Zachar. Strassb. 1841. 4.

## Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

#### §. 248.

Sacharja (זְבַרְיָה), Sohn Berechja's, des Sohnes Iddo's (I, 1.7.) ), eines Priesters, trat gleichzeitig mit Haggai, nur einige Monate später, als Prophet auf. Dass er seine Bildung in Chaldäa empfangen, verräth sein symbolischer Geschmack und die von ihm angenommene chaldäische Geisterlehre.

a) Nach Esr. V, 1. VI, 14. war er Sohn, d. h. Enkel Iddo's: eine andere Lösung dieser Differenz ist nicht nöthig (Eichh. §. 601.). Sagen und Vermuthungen über ihn b. Carpz. p. 436 ff. — Verwechselung dieses Sacharja mit dem Sacharja, Sohn Jojada's (2 Chr. XXIV, 20 ff.) bei Matth. XXIV, 35.

# Inhalt und Geist des ersten Theils seiner Weissagungen.

#### §. 249.

Die Orakel I — VIII. machen ein Ganzes für sich, und beziehen sich alle auf die Wiederherstellung des jüdischen Staates und Tempels. Nach einer allgemeinen Aufforderung zum Gehorsam (I, 1-6.) giebt der Prophet in einer Reihe symbolischer Gesichte (I, 7-VI, 8.) und einer symbolischen Handlung (VI, 9-15.) mancherlei Ermahnungen, Ermunterungen und Verbeissungen. In einer spätern Weissagung (VII. VIII.) beantwortet er eine an ihn geschehene Anfrage über die bisher geseierten Fasttage so, dass er cine frohe Zukunst verheisst. — Sacharja schreibt hier fast ohne Rhythmus, und ohne Kraft und Haltung; er liebt wie Ezechiel die Wiederholung prophetischer Formeln (I, 3 f. 16. II, 10. 13. VIII, 2-4. 6 f. 9. 11. 14. 17. 19. 20. 23. - IJ, 13. 15. [V, 9. V], 15.); die Sprache trägt einige Spuren der spätern Zeita). Die Symbolik ist unklar, ohne Erfindungsgeist, und bedarf der selbstgegebenen Deutung. Und diese Mängel des Vortrags ersetzt keineswegs der Inhalt, der weder in der Ermahnung, noch in der prophetischen Anschauung etwas Eigenthümliches und Lebendiges hat ). Anordnung dieser Weissagungen ist unstreitig von dem Propheten selbst.

מַלְעָרֵם Syriasm. st. אַסְעָרֵם Syriasm. st. אַסְעָרֵם II, 14.; אַסְעָרֵם mit וְ וֹ, 15. (vgl. 2 Sam. VIII, 5.); אַסְעָרֵם III, 12.; ווּ, 14.; אַלָּרָוֹת מִוֹן וֹן, 15. (vgl. 2 Sam. VIII, 5.); אַסְעָרִם III, 12.; ווּ, 12.; ווּ, 13.; מּלָרוֹת וֹן, 13. (vgl. Pred. XII, 6.); אַרִּרְוֹנִים VII, 12. (Ezech. III, 9. Jer. XVII, 1.) Harte Constructionen: אָרִרְוֹרוֹת (מַבּרְוֹנִים הַשְּׁלֵרוֹם (אַרְוֹנִים וֹן, 17.; אַרִרְיַלָּה (מַבּרִים אַלֵּרוֹם וּוֹן, 17.; אָרִרּבְּרִים וּוֹלְאַלִּרוֹם (אַרִּרִים וּוֹן, 17.; אַרִּרְרִים וּוֹן, 17.; אַרִרּבְּרִים וּוֹלְאַלִּרִים וּוֹן, 17.; אַרִרִּבְּרִים וּוֹן, 17.; אַרִרְרַרִּבְּרִים וּוֹן, 17.; אַרִרְרָבְּרִים וּוֹן, 17.; אַרִרְרָבְּרִים וּוֹן, 13.; אַרּבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרּבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרּבּרִרִים עוֹן, 13.; אַרּבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרּבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרּבְרִרִים עוֹן, 13.; אַרּבּרִרִים וּוֹן, 13.; אַרּבּרִרִים וּן, 13.; אַרּבּרִרִים וּן, 13.; אַרִרּבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרִרּבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרִרּבְרִים עוֹן, 13.; אַרִרּבְרִים עוֹן, 13.; אַרּבְרִרִים עוֹן, 13.; אַרּבּרִרִים עוֹן, 13.; אַרִרּבְרִרִים עוֹן, 13.; אַרּבּרִרים עוֹן, 13.; אַרְבּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרַבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרַבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרִיבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרִים עוֹן, 13.; אַרְרַבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרִים עוֹן, 13.; אַרְרַבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרַבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרַבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרִים עוֹן, 13.; אַרְרָבְּרִרִים עוֹן, 13.; אַרְרָרִים עוֹן, 13.; אַרְרָרִים עְּרָּבְּרִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹן, 13.; אַרְרִים עְּרָּבְּרִים עוֹיִים עוֹייִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִיים עוֹיִיים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִיים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִייִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִים עוֹיִיים עוֹיים עוֹיים עוֹייים עוֹיים עוֹיים עוֹייִיים עוֹיים עוֹייִים עוֹייים עוֹייִים עוֹייִים עו

b) Rücksichtnahme auf frühere Propheten: I, 4—6. VII, 7 ff.; III, 8. VI, 12., vgl. Jer. XXIII, 5. XXXIII, 15.; VI, 13., vgl. Ps. CX, 4. (?); VIII, 20—23., vgl. Jes. II, 3. Die übrigen von Hengstenb. Beitr. I. 367.

angeführten Parallelen sind unsicher.

# Ueber den zweiten Theil Cap. IX - XIV.

§. 250 a.

Der Inhalt dieser Capp. ist zum Theil räthselhast. Cap. IX.: Drohung gegen Hadrach (Persien?), Damaskus, Tyrus und Sidon, Philistäa; Verheissung für Juda, das unter seinem siegreichen und friedlichen König stark, siegreich und glücklich seyn wird. Aehnlich Cap. X .: Das Haus Juda's wird (ungleich der Gegenwart) kriegerisch und siegreich seyn; die Verworfenen, Vertriebenen (Vs. 6.) kehren zurück, und keine Fremden, weder Assyrien noch Aegypten, beherrschen es mehr. XI, 1—3.: Demüthigung der Stolzen. (Libanon Bild Persiens oder aller Feinde überhaupt.). Nun kommt der Schatten in das Gemälde (eine Andeutung schon X, 2 f.). XI, 4—17.: Israel wird durch schlechte Hirten verderbt, und die Eintracht gestört: Gott wird jene strafen. XII - XIV.: Juda muss noch eine grosse Läuterung bestehen, denn es ist von Jehova abgefallen. Alle Völker werden Jerusalem belagern, der Hirt wird geschlagen, zwei Drittheile der Bewohner kommen um, und auch das übrige Drittheil muss noch geläutert werden. Jehova streitet wider die Völker in furchtbarer Theophanie, schlägt sie mit Plagen, Jerusalem ist dann sicher bewohnt, ein lebendiges Wasser geht aus ihm hervor, Sünde und Unreinigkeit wird getilgt, und alle Völker kommen anzubeten in Jerusalem.

§. 250 b.

Der Vortrag ist hier, ausser XII, 14—17., nicht symbolisch, und zum Theil nicht ohne poetischen Schwung und Rhythmus (besonders XI, 3 ff. XI, 1—3.). Es fehlen die prophetischen Eingangsformeln des ersten Theils (I, 1. 7. IV, 8. VI, 9. VII, 1.

- 8. VIII, 1. 18.), und finden sich andere, ohne dass S. namentlich genannt wird (IX, 1. XI, 4. XII, 1.). Die historische Situation scheint eine ganz audere zu seyn; denn Damaskus, Tyrus,
  Philistäa (IX, 1—6.), Javan (Vs. 13.), Assyrien und Aegypten
  (X, 10 f.), Feinde Juda's die Trennung des Reiches (XI, 14.
  IX, 13. X, 6 f.) das Königthum (XI, 6. XIII, 7., vgl. XII,
  7 f. 12.) der Götzendienst und das falsche Prophetenthum (X,
  2 f. XIII, 2 ff.) weisen eher in die Zeiten vor als nach dem Exile.
  Und so scheinen genug Gründe vorhanden zu seyn, um diese Weissagungen dem Sacharja ab- und einem frühern Propheten zuzusprechen 4).
- a) Nach dem Vorgange von Jos. Mede, Joh. Bridge, Hammond, Rich. Kidder, Wilh. Whiston, Wilh. Newcome, (welche alle auf Anlass von Matth. XXVII, 9. den Jerem. für den Verf. hielten, wenigstens zum Theil) Döderlein (s. d. Litteratur b. Köster p. 10 sqq.) bezweifelte die Aechtheit dieser Capp. nach zusammenhangender Untersuchung Flügge, dem J. D. Michael., Bau., Richt., Corrodi, Augusti, Berth., dies. Lehrb. 1—3. Aufl., Forberg l. c., Rossum. Schol. ed. 2., Gramb. Rel. Ideen II. 520., Hitz. in Theol. St. u. Kr. 1830. I. 25 ff. exeg. Handb., Credn. Joel S. 67., Knob. II. 166 ff. 280 ff. folgten; wgg. die Aechtheit vertheidigten: Carpz. Crit. s. p. 808., Beckhaus Int. d. proph. Schr. S. 337 ff., Jahn Einl. II. 675 ff., Rosenm. Schol. ed. 1., Köster l. c., Hengstenb. I. 361 ff., Burger S. 118 ff., Herbst II, 2. 163 f., Hävernik II. 7.

Auf der andern Seite findet sich einige Verwandtschaft mit dem ersten Theile in der Sprache und Schreibart ), so wie in den Beziehungen auf andere, zum Theil sehr späte Propheten ), welche einen vorexilischen Verf. ausschliessen. Deutlich ist die Voraussetzung des Exils (IX, 12. X, 6. 9 f. d)); der nachexilischen Zeit ist die levitische Gesinnung, die sich XIV, 16. (vgl. Esr. III, 4. Neh. VIII, 17.) 20. ausspricht, und die phantastische Hoffnung angemessen; und dahin deuten auch einige andere Spuren ).

beides gehört dem spätern Geschmacke. Das Symbol XI, 4 ff. ist nicht weniger undeutlich als die frühern; undeutlich überhaupt Vieles.

- e) IX, 5., vgl. Zeph. II, 4.; IX, 10., vgl. Ps. LXXII, 8. Mich. V, 9.; IX, 13., vgl. Jo. IV, 6.; IX, 12., vgl. Jes. XL, 2.; X, 3., vgl. Rs. XXXIV, 17.; XI, 3., vgl. Jer. XII, 5. XLIX, 19.; XI, 6., vgl. Jer. L, 7.; XI, 16., vgl. Ez. XXXIV, 4.; XII, 1., vgl. Jes. XLIV, 24. LI, 13.; XIII, 2., vgl. Hos. II, 19.; XIII, 8 f., vgl. Ez. V, 12.; XIII, 9., vgl. Hos. II, 25.; XIV, 5., vgl. 5 Mos. XXXIII, 3.; XIV, 8., vgl. Joel IV, 18. Ez. XLVII, 1 ff.; XIV, 16., vgl. Jes. LXVI, 23.
- d) Und nicht bloss der 10 Stämme, und nicht etwa als zukunstig. Vs. 9. ist nach VII, 14. in die Vergangenheit zu setzen.

Auch will und kann es nicht gelingen alle angeblich frühern Zeitbeziehungen in eine Geschichtslage übereinstimmend zu vereinigen). Und so bleibt es immer das gerathenste das, was in eine frühere Zeit zu weisen scheint, als archaisirenden prophetischen Schematismus zu fassen ), womit der Prophet seinen Weissagungen die Hülle des Geheimnisses umlegte.

f) Newcome trennt Capp. IX - XI., die er vor den Untergang des Reiches Ephraim, von Capp. XII - XIV., die er nach Jesia und vor die Zerstörung Jerusalems setzt. Flügge macht neun Abschnitte, die er verschiedenen Verfassern und Zeitaltern, und zwar Cap. IX. dem Sacharja 2 Chr. XXVI, 5., suschreibt. Berth. setzt IX. X. in Ahas Zeit, XI. eben dahin etwas früher, XII, 1 — XIII, 6. unter einen der letzten Könige Juda's, XIII, 7 — XIV, 21. eben dahin, und die ersten beiden Stücke schreibt er dem Jes. VIII, 2. vorkommenden Sacharja zu. Etwas anders dies. Lehrb. 1 - 3. Aufl. Credn. ist für Ahas Zeit. Hilz. setzte früher Alles in Usia's Zeit; jetzt sieht er sich genöthigt in die Zeit nach Usia herabzurücken. Knob. II. 172. geht mit Capp. IX — XI. in die Jahre 770 — 740 v. Chr. herab, (ähnlich setzt Maur. Cap. IX. enter Pekah, Cap. X. ins Interregnum, Cap. XI. unter Hosea; Eweld Cap. IX, 1-XI, 17. nebst dem angeblich dazu gehörigen St. XIII, 7-9. unter Pekah) und Cap. XII - XIV. theilt er S. 280 ff. einem verschiedenen Verf. su, (so auch Maur. Ew., und zwar setzt es M. zwischen Josia's Tod and die Zerstörung Jerusalems; E. 15 J. nach Habakuk, knrz vor die Zerstörung Jerusalems) indem er eine Verschiedenheit der Schreibart nachweist, nämlich die Formeln: רהיה XII, 3. 9. XIII, 2-4. 8. XIV, 6. 8. 13. 16. 21 f.; ביום דהוא XII, 3. 4. 6. 8. 9. 11. XIII, 1 f. 4. XIV, 8 f. 13. 20. 21.; אים און, און, 1. 4. אוון, 2. 7 f. (die zweite nur IX, 16., die dritte nur 22 de Wette Einl. i. A. T.

- X, 12. XI, 16.); "alle Völker, alle Völker ringsum, alle Völker der Erde" XII, 2 f. 6. 9. XIV, 2. 12. 14. 16. 19.; "die Bewohner Jerusalems" XII, 5. 7 f. 10. XIII, 1.; "das Haus Davids" XII, 7. 8. 10. 12. XIII, 1.; Geschlecht für Volk XIV, 17 f.; die moseisch-priesterlichen Worte לפיור XIII, 1. בייור XII, 6.; Heiliger d. i. Engel XIV, 5.; die Scriptio plena XII, 7 f. 10. 12. XIII, 1. Nach Hilz. ist die Schreibart dieser Capp. planer und gedehnter, er erklärt diess aber durch die etwas spätere Absassung und erinnert an die Verwandtschaft in IX, 7. XII, 5 f. "Fürsten in Juda" IX, 15. XII, 8. 703; X, 5. XII, 4. "Reiter auf Rossen." Er vergleicht XII, 8. mit X, 7. 5. (?), XIII, 7. mit IX, 16 f., XIV, 17. mit X, 1., und macht auf die gleiche Benutzung des Joel aufmerksam. - Gegen die Zeiten des Usia, Jotham und Ahas zeugt die Voraussetzung der Verwerfung und Zerstreuung beider Häuser Israels X, 6 ff. und die schon positiv gewordene Messias - Idee IX, 9. Fälschlich findet Knob. XIV, 18 f. einen besondern Hass gegen Aegypten. Capp. XII - XIV. liegt gar kein bestimmtes geschichtliches Verhältniss zu auswärtigen Völkern zum Grunde; dem Propheten scheint etwas wie der Kriegszug Gogs Ezech. XXXVIII. vorzuschweben, und nicht bloss XIV, 4 ff., sondern das Ganze ist phantastisch.
  - g) So entschieden die Erwähnung von Assyrien und Aegypten X, 11. ("Typische Bedeutung" bei Hävern. ist nur ein anderer Ansdruck.) Gegen Persien wollte S. nicht offen (vgl. VI, 8. Hagg. II, 22.) weissagen; da er aber doch die alte prophetische Idee des Sieges der Theokratie über die Heiden darstellen wollte, so versetzte er sich in eine frühere Lage. Der Erwähnung von Damaskus, Tyrus und Sidon, Philistäa legte sich eine gewisse Wahrheit unter, weil diese Nachbar-Völker, obgleich ebenfalls Unterthanen von Persien, sich noch immer Feindseligkeiten gegen die Juden erlauben mochten und durften (vgl. Burger 8. 70 f. — man denke an den ähnlichen Zustand des türkischen Reiches!); aber mit Javan IX, 13. standen die Juden schwerlich in Berührung, und Burg. weiss nichts Haltbares darüber zu sagen. In Beziehung auf Tyrus und Sidon u. s. w. erinnert Hävern. passend an die Weissagungen Ezechiels XXV. gegen Tyrus, Edom u. s. w.; ich füge Jes. LXIII. hinzu. Die Nebeneinanderstellung von Juda und Ephraim IX, 13. X, 6 f. ist Archaismus, und deutet zugleich die gehoffte Wiederherstellung des Volkes an, wie X, 10., wo Gilead und Libanon für die äussersten Grenzländer stehen. Der König XI, 6. XIII, 7. gehört der Zukunft an, und es scheint, dass Z. vor dem messianischen Königthume Tyrannen oder falsche Messiase erwartete. Das Haus Davids XII, 7. 12. ist in messianischer Beziehung erwähnt. X, 2. XIII, 2. können Warnungen zugleich für die demalige Zeit (vgl. Neh. VI, 10 — 14., und wer weiss, ob nicht der Götzendienst, noch heimliche Anhänger hatte? vgl. Burg. S. 50.) und für die Zukunft seyn. (Von der Ausrottung des Prophetenthums überhaupt möchte ich XIII, 2-6. mit Kost. nicht verstehen.) Alles ist freilich gleichsum aus der Lust gegriffen und ohne Haltung, was aber dem Geiste des spätern Prophetismus angemessen ist. Vgl. Köst. 8. 166 ff.

:

#### XII. Maleachi.

Dav. Chytraei Explic. Malach. proph. Rost. 1568., Opp. II. 456. — J. Jac. Grynaei Hypomnemata in Malach. Genev. 1582. 8. Bas. 1583. 1612. 4. — Sam. Bohl. Malach. proph. cum commentt. Rabbinorum etc. Rost. 1637. 4. — J. H. Ursini Comment. in Malach. Frcf. 1652. — Sal. van Til Malach. illustratus. L. B. 1701. 4. — Joa. Wessel. Malach. enucleatus. Lubec. 1729. 4. — Malachiae proph. c. Targum Jonath. et Radaki, Raschii et Aben Esrae Comment. interpretatio a J. Chr. Hebenstreit (XVII. Diss. u. Progr.) Lips. 1731 — 1746. 4. — H. Venem. Comment. ad librum Malach. Leov. 1759. 4. — C. F. Bahrdt Comment. in Malachiam c. examine crit. verss. vet. et lectionum var. Hubigantii. Lips. 1768. — J. M. Faber Comm. in Malach. proph. Onold. 1779. 4.

#### Lebensumstände und Zeitverhältnisse.

§. 251.

Maleachi (מֵלְאָכִי), von dessen Person wir nichts wissen e), weissagte wahrscheinlich zu Nehemia's Zeit, dessen Bestreben er unterstützt zu haben scheint (vgl. II, 10—16. mit Neh. XIII, 23 ff.; III, 7—12., vgl. Neh. XIII, 10 ff.)).

- a) Jonath. b. Uz. ad Mal. I, 1.: M. cujus nomen appellatur Esra scriba. Vgl. Hieron. praef. in Malach. und oben f. 246 a. LXX: λημμα λόγου χυρίου έπὶ τὸν Τεραήλ ἐν χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ. Andere Grübeleien über diesen Names s. b. Carps. p. 454 sqq.
- b) Vitring. Observatt. sacr. L. VI. p. 331 sqq., typ. doctr. prophet. p. 42. Carps. p. 463. Jener setzt ihn wie Berth. in die Zeit der zweiten Ankunft des Nehemia. Hitz. S. 323. macht auf Verschiedenheiten in diesen Parallelen, namentlich darauf aufmerksam, dass M. nicht nur die Ehelichung heidnischer Weiber, sondern auch die Entlassung der bisherigen Gattinnen rügt. Auch Maur. und Herbst zweifeln an der Gleichzeitigkeit mit Nehemia.

Dass er später als Haggai und Sacharja weissagte, sicht man aus der Voraussetzung des vollendeten Tempelbaues (I, 10. III, 1.); auch zeugt dafür eine Stelle im Kanon. Ueber Nehemia ihn hinauszusetzen, verbietet die Erwähnung des jüdischen Statthalters (I, 8.).

c) Rosenm. procem. in Malach. Httz. hingegen glaubt, dieser Statthalter sei ein Vorfahre oder Nachfolger N.'s.

## Inhalt und Geist der Weissagungen.

§. 252.

Beim Untergange der Theokratie und der wahren prophetischen Begeisterung nimmt sich Maleachi für seine sechs prophetischen Re-

- den •) Uebertretungen der gottesdienstlichen und anderer Satzungen, namentlich des Eheverbotes mit fremden Weibern, zum Vorwurse (I, 6—II, 9.; II, 10—16.; III, 7—12.): darüber hinaus sührt ihn das Unglücksgesühl seines Volkes nur zur tröstenden Vergleichung des ungleich härtern Schicksals anderer Völker (I, 2—5.) und zu messianischen Verheissungen (II, 17—III, 9.; III, 13—24.), welche allerdings nicht ohne den sittlichen Geist des alten Prophetenthums und nicht ohne eigenthümliche Idee sind (III, 2 ff. 23 f.).
- a) Verschiedene Abtheilung. Ich theile mit Maur. ab: I, 2-5. I, 6-II, 9. II, 10-16. II, 17-III, 6. III, 7-12. III, 13-24. Etwas anders Huz. Dgg. Ewald I, 2-II, 9. II, 10-16. II, 17-III, 24. Es seien drei Sätze von Gott, wonach das ganze Buch sich ordne: Jahve der liebende Vater seines Volkes, der alleinige Gott und Vater, der schlechthin Gerechte und letzte Richter. So auch Hävernik. Nach Eichh. §. 609. sind M.'s Reden blosse Summarien (dgg. §. 247. Not. a.).

In Vortrag, Rhythmus und Bildern eisert Maleachi nicht ganz unglücklich den alten Propheten nach; doch fühlt man immer den matten, erstorbenen Geist, der wohl versuchen, aber nicht vollenden kann, und seines Stoffes nicht mächtig ist b).

b) Man bemerke die Einförmigkeit der Wendung I, 2.6 f. II, 14.17. III, 7 f. 13. "Es dringt als eine ganz neue Erscheinung die Unterredungs- und Lehrart der Schule in den Vortrag, indem die Rede einen kurzen Satz hinstellt, dann die zweifelnden Fragen dagegen erhebt und endlich diese Fragen ausführlich beantwortet." Ewald II. 542. Andere gute Bemerkungen bei Eichh. §. 610.

# Fünftes Capitel. Daniel.

.

Ephraem. d. S. Ausleg. des Proph. Daniel, Opp. 11. 203 sqq. — Hieren. Comment. in Dan., Opp. III. 1071 sqq. Martian. — Theodoret. Comment. in visiones Dan. proph. Opp. ed. Schulz. II. 1053 sqq. — Paraphr. Josephi Jachiadae in Dan. c. vers. et annotatt. Const. l'Empereur. Amst. 1633. 4. — Ph. Melanchthon. Comm. in Dan. 1543. 8. — Praelectt. Jo. Calvin. in libr. proph. Dan. 1571. fol. — Praelectt. acad. in Dan. proph. habitae a Mart. Geier. Lips. 1767. ed. 2. corr. 84. 4. — Is. Newton Observatt. upon the prophecies of Dan. and the Apoc. of St. John. Lond. 1733. 4. Lat. von W. Sudermann. Amst. 1737. 4. Hiernach deutsch mit Anmerkk. von Chr. Fr. Grohmann. Lps. 1765. 8. — H. Venem. Dissertatt. ad vaticc. Danielis c. II. VII.

et VIII. Leov. 1745. 4. Comment. ad Dan. XI, 4 — XII, 3. ib. 1752. 4. — Chr. B. Michael. annotatt. in Dan. in J. H. Michael. Uberr. annotatt. in Hagiogr. III. 1 sqq. — Berth. Dan. aus d. Hebräisch-Aramäischen neu übers. u. erkl. mit e. vollst. Einleit. etc. Erl. 1806. 1808. — Hävern. Comment. üb. d. B. Daniel. Hamb. 1832. Neue krit. Untersuchh. üb. d. B. Dan. 38. — Rosenm. 8chol. Maur. Comm. s. oben. — D. B. Dan. verd. u. ausgel. v. Cas. v. Lengerke. Königsb. 1835. Vgl. den Elenchus interprett. b. Rosenm.

#### Nachrichten von Daniel.

§. 253.

Daniel (הְּלִתְּאֵל), ein junger Hebrüer von edler Geburt), wurde nach der Erzählung dieses Buches nebst andern hebräischen Jünglingen im 3. J. des Königs Jojakim) an Nebucadnezars Hofgehracht, und daselbst unter dem Namen Beltsazar (מַלְלְשִׁאַאָר) in chaldäischer Weisheit zum Hofdienste erzogen (I).

- b) Offenbar falsch, weil nach Jer. XXV, 1. XLVI, 2. das 4. J. Jojakims das 1. J. Nebucadnezars ist, und nach XXV, 9. noch im 4. J., ja nach XXXVI, 9. noch im 5. J. Jojakims die Chaldäer nicht nach Jerusalem gekommen waren. Ausser der Wegführung unter Zedekia weiss die Geschichte keine, als die unter Jojachin im 8. J. Nebucadnezars 2 Kön. XXIV, 12 ff. (sach Jer. LII, 28. im 7. J.). Nur die Chronik (2. B. XXXVI, 6 f.) meldet eine Wegführung Jojakims. Diese Stelle benutzte vielleicht der Verf. und aus 2 Kön. XXIV, 1. griff er die Zeitbestimmung im 3. J. anf. — Des Chr. B. Michael. (praef. §. 8. ad annott. in Dan.) und Berth. (Dan. S. 172.) Lösungsversuch, dass das 3. J. Jojakims nach einer andern Zählung das 11. J. sei, wo nach Joseph. Antiqq. X, 6, 3. eine Einnahme Jerusalems und eine Wegführung geschehen seyn soll. Kunstreiche, scheinbare Combinationen Hengstenb.'s (Beitr. I. 55., vgl. Hävern. z. Dan. I.): die Dan. I, 1. angeführte Einnahme Jerusalems sei auf dem von Berosus b. Joseph. Antiqq. X, 11, 1. berichteten Kriegszuge Nebucadnezars in den letzten Jahren seines Vaters geschehen, durch welchen Phonicien und Syrien unter die Herrschaft der Babylonier kam. Dieser Zug sei im 3. J. Jojakims unternommen worden; nach der Schlacht bei Karkemisch (im 4. J. nach Jer. XLVI, 2.) sei N. noch in demselben Jahre (nach Jer. XXXVI, 9., wo das Fasten [nach Analogie von Sach. VIII, 19.] auf die im vorigen Jahre geschehene Invasion der Chaldäer und die Vs. 29. ausgesprochene Drohung auf die künstige ganzliche Vernichtung des Staates su beziehen seyn soll) nach Jerusalem gekommen (wie Jer. XXV, 9. vorhergesagt habe); die Worte Dan. I, 1. בְּלִשְׁלֵם sollen nur die Unternehmung des Zugs anzeigen (er zog nach J., vgl. Jon. I, 3.), und das 1. J. des Nebucadnezar soll theils in das 3., theils in das 4. J. des Jojakim fallen, folglich-

Dan. I., 1. und Jer. XXV, 1. sich auf scheinbar widersprechen. Alleis die Richtigkeit der Angabe des Berosus vorausgesetzt (der die Schlacht bei Karkemisch nicht meldet, und dem Joseph. selbet X, 6, 1. nicht folgt), so kann der Kriegszag N.'s gegen Jojakim 2 Kön. XXIV, 1., bei richtiger Erwägung der Stellen Jeremia's und der Umstände, nicht eher als im 5. J. des Jojakim geschehen und seine Ankunft erst im Anfange des folg. J. erfolgt seyn; und auch dann ist keine Wegfuhrung anzunehmen. Vgl. Hüt. Begr. d. Krit, 8. 163. 185 f. v. Leng. Einl. z. Cap. I. Schmeidter Unterg. d. Reiches Juda S. 84.

Durch glückliche Traumdeutung dem Könige empfohlen, stieg Daniel zur Würde eines Obervorstehers der Weisen von Babel (II, 48.), welche Würde er bis zum Ende der chaldäischen Monarchie behauptet zu haben scheint (V, 11.). Nach der Eroberung Babylons wurde er von dem Meder Darius (Cyaxares II.) zu einem der drei böchsten Staatsbeamten erboben (VI, 1.), welche Stelle er bis in die erste Zeit des Cyrus (I, 21. VI, 29. X, 1.) bekleidete.

Da Ezochiel Daniels als eines Musters von Gerechtigkeit und Weisheit erwähnt (XIV, 14. 18. 20. XXVIII, 3.), der Daniel unsres Buches aber damals noch sehr jung gewesen seyn müsste: so ist nicht unwahrscheinlich, dass der Verf. eine alte mythische oder poetische Person fälschlich in diese Zeitverhältnisse gesetzt hat, wobei er zugleich die Angaben Neh. X, 3. 7. 24. VIII, 4. benutzte °). Seine Dichtung wurde dann weiter fortgesetzt °).

- c) Bieck Borl, theol. Zeitschr. III. 283 ff. Wenigstens ist Daniels geschichtliche Existens nach der falschen Angabe I, 1. sehr sweifelhaft. Dgg. Knob. II. 397. Nach Evolid II. 560. lehte der Daniel, dessen Erochiel und swar vermuthlich nach einem alten Buche Erwähnung thut, am Hofe zu Nineve. Dafür zeugt nach E. auch die Vierzahl der Reiche, zu denen nach dem ursprünglichen Buche (das aber doch erst auf Zeit Alexanders geschrieben gewesen seyn könnte) das assyrische gehört habe, während auch dem jetzigen Buche unpassend das medopersische in zwei Reiche serlegt sei, um die vier Reiche herausunbringen.
- d) in den Krzählungen von der Susanna und dem Bei und Drachen zu Bebei in den LXX. Spätere Sagen von ihm a. b. Corps. p. 231 aqq., Berth. Dan. J. 9 f.

#### Inhalt des Buches Daniel.

§. 254.

Nach einer bebräisch geschriebenen Nachricht von Daniels Lebensumständen (I.) folgt (II., von Vs. 4. an chaldäisch geschrieben) die Erzählung eines von Daniel gedeuteten Traumes Nebucadum einem verschiedenartig zusammengesetzten Bilde und

einem dasselbe zerstörenden Steine, womit nach der gegebenen Erklärung vier Reiche und das letzte messian. Reich versinnbildet sind. III. (chaldäisch), das Wunder der drei Männer im Feuerosen. III, 31—IV, 34. (chaldäisch), ein Ausschreiben Nebucadnezars, worin er erzählt, wie er zusolge eines ihm von Daniel gedeuteten Traumes in einen wahnsinnigen, viehischen Zustand verfallen, und wieder daraus gerettet worden. V. (chaldäisch), Erzählung von einer dem Könige Belsazar in der Nacht der Eroberung Babels bei einem Gastmahle erschienenen und von Daniel auf diese Begebenheit gedeuteten Schrift. VI. (chaldäisch), Daniel unter Darius dem Meder in die Löwengrube geworsen, und darin wunderbar erhalten. VII. (chaldäisch), ein Gesicht Daniels von vier, eben so viele Reiche versinnbildenden Thieren; vom Weltgerichte und Gottesreiche, durch welches allen jenen Reichen ein Ende gemacht wird.

a) Es sind dieselben wie Cap. II. (falsch deutet Jahn an beiden Orten verschieden;) aber ihre Bestimmung ist streitig. Alle Ausleger verstehen unter dem goldenen Haupte II, 32. und dem ersten Thiere VII, 4. das babylonische Reich, (nur Hilz. Heidelb. Jbb. 1832. II. 31., dem Redepenning folgt, den Nebucadnezar selber;) unter der Brust und den Armen von Silber II, 32. und dem zweiten Thiere VII, 5. die Einen (Theodor., Hieron., Chrysost., Polychron., Grot., Ch. B. Michael., J. D. Michael., Berth., Jahn bei Cap. VII., Rosenm., Hengstenb., Hävern.) das medopersische, die Andern (Ephraem. Syr. Eichh., Jahn b. Cap. II., v. Leng., Ew.) das medische. Wirklich scheint der Verf. sich dieses Reich als das dem babylonischen folgende gedacht zu haben VI, 1., während V, 28. Meder und Perser zusammen genannt werden. Das Thier VIII, 3. bezeichnet zweiselsohne das medisch-persische Reich; aber man kann sagen, dass der Verf. sich hier in den Zeitpunct stellt, wo beide Reiche, aus denen es besteht, (ihnen entsprechen die Hörner) vereinigt sind. Nach dieser Auffassung kann man die drei Rippen VII, 5., welche Hieron. Rosensn. u. A. anf die drei Reiche der Meder, Perser u. Babylonier, Jehn auf das lydische, babylonische und ägyptische, Berth. Hävern. u. A. auf das medische, babylonische und lydische deuten, für nichts als Bilder der Gefrässigkeit halten. Unter dem Bauch und den Lenden von Erz II, 32. und dem dritten Thiere VII, 6. verstehen Hieron., Polychron., Chr. B. Mich., Hengstenb., Havern. des Reich Alexanders und seiner Nachfolger; Cosm. Indicopt., Grot., J. Chr. Beomann de monarch. quarta in s. Meditatt. polit. 1679. Berth., Rosenm., John bei Cap. VII. das Reich Alexanders, dgg. Ephraem S., Eichh. v. Leng. das persische Reich. Die vier Häupter des Thieres werden von den Einen auf die vier vorzüglichsten macedonischen Reiche, von den Andern auf die vier vorzüglichsten Feldherrn Alexanders, von den Dritten auf vier persische Könige gedeutet. Unter den Schenkeln von Eisen und den Füssen theils von Eisen theils von Thon II, 33. und dem vierten Thiere VII, 7. verstehen Theodor., Hieron., Chrysost., Ch. B. Mich., Hengstenb., Hävern. das römische; Grot., Becm., Berth., Rosensn. das Reich der Nachfolger Alexanders; Ephraem 8., Eichh., v. Leng., Ew. das Reich Alexanders und seiner Nachfolger. Da die letztere Deutung bei VII, 7. nothwendig ist, so sind auch die andern damit in Einklang stehenden die richtigen.

VIII. (hebräisch), ein anderes Gesicht von zwei Thieren, nach der eigenen Erklärung, bezeichnend das medisch-persische und das macedonische Reich nebst den daraus entstandenen, besonders dem macedonisch-syrischen, dessen König Antiochus Epiphanes sehr deutlich beschrieben wird. IX. (hebräisch), eine dem Daniel gewordene Offenbarung über die siebzig von Jeremia geweissagten Jahre der Gefangenschaft, welche hier zu siebzig Jahrwochen erweitert werden, so dass sie die Zeit bis auf Antiochus Epiphanes mit umfassen ). X—XII. (hebräisch), eine unsymbolische, sehr deutliche und genaue Enthüllung der Geschichte der persischen, macedonischen und der daraus entstandenen asiatischen Monarchieen bis auf Antiochus Epiphanes Tod, worauf die Auferstehung der Todten und das Gottesreich erfolgt.

b) Vgl. Scholl Comment. exeg. de septuag. hebd. Dan. 1829. Rosch in theol. St. u. Kr. 1838. 276 ff. Wieseler z. Ausleg. u. Krit. d. apokalypt. Litt. d. A. u. N. T. I. Beitr. 1839. Letzterer findet abweichend von Andern IX, 24. eigentliche, und erst Vs. 25—27. Jahrwochen (?).

## Unächtheit.

§. 255 a.

Dass Daniel dieses Buches Versasser nicht sei, erhellet 1) aus dem mährchenhasten Inhalte des erzählenden Theils 6), welcher voll Unwahrscheinlichkeiten (II, 3 ff. 46 f., III, 1. 5 f. 20. 22. 28 f. III, 31 ff. IV, 31 ff. V, 11 ff. 18 ff. 29. VI, 8 ff. 26 ff.) 6), greller Wunder (II, 28. III, 25 ff. V, 5. VI, 23. 25.) und setbst historischer Unrichtigkeiten 6) ist, dergleichen sonst kein prophetisches Buch des A. T. enthält, und dessen Erzählungen so ziemlich nach dem gleichen Typus gebildet sind (vgl. II, 2—11. mit IV, 4. V, 8.; III, 4—12. 24—30. mit VI, 8—18. 21—24.). Diese Wundersucht und der religiöse, durch Versolgungen genährte Fanatismus, den es athmet, stellen es als verwandt mit dem 2. B. d. Makk. und als eine Frucht der Zeit des Antiochus Ep. dar, und diese Gleichsörmigkeit verräth die Dichtung.

a) Knob. II. 401.: "Wo in der hebräischen Geschichte sich zahlreiche Mythen und Sagen finden wie z. B. in der der Patriarchen, des Moses, Bilcam, Simson, Elia, Elisa, da liegen allemal Erzählungen vor, welche erst geraume

Zeit nach ihren Ereignissen aufgezeichnet worden sind: wo dagegen die Thatsachen natürlich erscheinen wie z. B. in den BB. Esr., Neh., 1 Makk., da ist die Aufzeichnung meist, wenn auch nicht immer, gleichzeitig mit den Ereignissen oder bald nach ihnen erfolgt."

- b) Den sonderbaren Wahnsinn Nebucadnezars sucht Hengstenb. S. 105 ff. zu rechtfertigen durch die Nachrichten des Berosus b. Joseph. c. Ap. I, 20.: Ναβουχοδονόσορος μέν ούν μετά τὸ ἄρξασβαι τοῦ προειρημένου τείχους, έμπεσών είς άβρωστίαν, μετηλλάξατο τὸν βίον (allein B. sagt bloss, N. sei krank geworden und an der Krankheit gestorben) - und des Abydenus b. Euseb. praep. ev. IX, 41.: Μετά ταῦτα δὲ, λέγεται πρός τῶν Χαλδαίων, ώς άναβάς έπὶ τὰ βασιλήῖα, χατασχεβείη βεῷ ὅτεῳ δή, φβεγξάμενος δε είπεν Ούτος έγω Ναβουχοδρόσορος, & Βαβυλώνιοι, την μελλουσαν ύμεν προαγγελλω συμφορήν, την ότε Βήλος έμος πρόγονος, ήτε βασίλεια Βήλτις αποτρέψαι, Μοίρας πείσαι ασθενούσιν ήξει Πέρσης ήμιονος, τοίσι ύμετέροισι δαίμοσι χρεώμενος συμμάχοισι επάξει δε δουλοσύνην, ού δή συναίτιος έσται Μήδης, τὸ ᾿Ασσύριον αὖχημα· ως εξάε μιν πρόσαεν ἢ δοῦναι τοὺς πολιήτας, Χάρυβδίν τινα, η βάλασσαν είςδεξαμένην, αΐστώσαι πρόβριζον η μιν άλλας όδους στραφέντα φέρεσβαι διά τῆς έρήμου, ΐνα ούτε άστεα, ούτε πάτος ανβρώπων, βήρες δε νόμον έχουσι και δρνιβες πλάζονται, έν τε πέτρησι και γαράδρησι μοῦνον ἀλώμενον: ἐμέ τε πρὶν εἰς νόον βαλέσθαι ταῦτα, τέλεος ἀμείνονος χυρήσαι. 'Ο μὲν βεσπίσας παραχρήμα ήφάνιστο. Allein es kann höchstens mit Berth., Bleek, Kirms ein traditioneller Zusammenhang zugegeben wer-Jahn Arch. II, J. 214. v. Leng. S. 151. finden in der Sage A.'s ein spätes Machwerk.
- c) Unrichtige Vorstellungen von den Weisen Babylons, undenkbare Aufnahme Duniels unter dieselben II, 2. IV, 4. V, 7. 14. v. Leng. S. 74 ff. Dgg. Hävern. n. Untt. S. 66. Darius der Meder anstatt Cyaxares II., VI, 1. IX, I. Berth. 4. Exc. z. Dan. S. 841 ff. Rosenm. Alterth. K. I, 1. 369. Procem. p. 13. Diesen Namen sucht Hengstenb. S. 49 ff. zu rechtfertigen als Beinamen (mit Beistimmung Knob.'s); ferner aus der Stelle des Chron. armen. Euseb. I. 61. ed. Ven. p. 28.: "a Dario rege eadem provincia pulsus est," wo aber Darius Hystaspis gemeint ist; endlich aus dem von Suidas und Harpocration angegebenen Ursprunge des Wortes δαρεικός· ούκ ἀπὸ Δαρείου τοῦ Ξέρξου πατρός, άλλ' άφ' ετέρου τινός παλαιοτέρου βασιλέως. Hitz. a. O. S. 141 ff. v. Leng. S. 219 ff. bezweifeln selbst die Existenz dieses Königs, wgg. Havern. n. Unterss. S. 74 ff. vgl. Knob. II. 359. Gesen. thes. II. 349 sqq. — Erwähnung der persischen Satrapen - Einrichtung unter Nebucadnezar III, 3. u. Darius d. M. VI, 2. — Ahasverus, Vater Darius des M. (Cyaxares II.), anstatt Astyages IX, 1. Nach Hengstenb. S. 52. sollen diese beiden Namen identisch seyn. Vgl. dgg. v. Leng. S. 234 ff. - Belsazar, Sohn Nebucadnezars, letzter König von Babylonien V, 11. 13. 18. 22. 30. gegen Berosus b. Joseph. c. Ap. I, 20., vergl. v. Leng. S. 204. Hitz. in Heidelb. Jbb. 1832. 137., welcher Schwierigkeit Hävern. n. Untt. 71. so ausweicht, dass er den B. für eine Person mit Evilmerodach hält, der nach zweijähriger Regierung von seinem Schwager Neriglissor ermordet wurde, und den Nabonned nebst dessen Entthronung und der Einnahme Babylons zwischen V, 30. und VI, 1. setzt. - Vorstellung der Löwengrube als einer Cisterne VI, 18.

#### §. 255b.

- 2) Die Unächtheit erhellet ferner aus dem prophetischen Inhalte desselben, welcher sich von dem aller übrigen prophetischen Bücher aussallend unterscheidet, a. durch seinen apokalyptischen Charakter oder dadurch dass die Zukunst des messianischen Reiches in und nach bestimmten Zeitverhältnissen aufgefasst und berechnet, und der so entwickeltere Stoff mit ungleich grösserem Aufwande von Symbolik in der Form von Visionen u. dgl. dargestellt wird a); b. dadurch dass die Begebenheiten einer sernen Zukunst und die Schicksale von Reichen, welche noch gar nicht existiren, jedoch nur bis auf Antiochus Epiphanes, auf das bestimmteste und genaueste, sogar mit Zeitrechnung (VIII, 14. IX, 25 ff. XII, 11 f.) offenbar post eventum vorhergesagt sind b); c. dass der sittliche Geist der Ermahnung viel weniger hervortritt. War Daniel Prophet, so war er es im Geiste eines Ezechiel und Sacharja: ist diesen nun auch die symbolische Vortragsform des Buches nicht ganz fremd, so sind sie doch noch lange nicht Apokalyptiker. Dieser spätere Sprössling der alttest. Prophetie ist erst längere Zeit nach ihnen entstanden c). Dass man aber vermöge des apokalyptischen Geschmackes bei den spätern Juden Weissagungen nach der erlebten Geschichte erdichtet und in das Alterthum zurückgetragen hat, zeigen die sehr analogen sibyllinischen Bücher (L. III. v. 100-133. 156-271. 319-746.) 4).
  - a) Vgl. Lücke Einl. in d. Offenb. Joh. S. 24 f.
- b) Hengstenb. S. 195 ff. sucht diesem dadurch auszuweichen, dass er die Weissagungen über Antioch. Ep. hinaus ausdehnt, die vierte Monarchie auf die römische, und das eilfte Horn VII, 8. auf den Antichrist deutet. Allein es ist evident, dass dieses wie das Horn VIII, 9. den XI, 21 ff. deutlich beschriebenen Antioch. Ep. bezeichnet, und der von H. angenommene Doppelsina ist nur Nothhülfe.
- c) In der Umdeutung der 70 J. des Exils IX, 2. vgl. Jer. XXV, 11 f. XXIX, 10. sieht man eine Veranlassung der Entstehung.
- d) Bleek a. O. S. 253. I. 210 ff. Lücke Einl. in die Apokal. 116 ff. Eine Nachahmung ist das B. Henoch (§. 50. Not. c.).
- 3) Gründe der Unächtheit liegen ferner in den ehrenvollen und häufigen Erwähnungen Daniels (I, 17. 19 f. V, 11 f. VI, 4. IX, 23. X, 11. u. a. St.); 4) in der verderbten sowohl hebräischen als chaldäischen Sprache<sup>e</sup>) und den griechischen Wörtern, die darin vorkommen<sup>f</sup>).
- e) Ausser den auch in andern jüngern Büchern des A. T. vorkommenden spätern, chaldäischen und persischen Wörtern (z. B. 173 XI, 24. 38., 772

- 1, 4. 17., בַּרָאָר X, 21., מֵרְאָר X, 11., פַּרְאָרִים 1, 3.) bemerke folgende: אָפֶּדֶן XI, 45., אֲשָׁבֶּן 1, 20. II, 2., גיל Zeitaller, Geschlecht I, 10., סלבת oder בּוֹלָת ohno בּוֹלָת oder בּוֹלָת ohno בּוֹלָת oder בונתת VIII, 11 – 13. XI, 31. XII, 11., דְּהָוֹנִיף zum Abfalle verleilen XI, 32., קדישרם , 13., עוון פַלמיני X, 21., בְּעַשׁם von den Jaden VIII, 24. Syrischer Infin. הוחברות XI, 23. Persische Wörter: בו V, 29. לֶבְוְבֶּדְ (?) II, 6. V, 17. Die Schreibart ist theils nachlässig, unbeholfen und undeutlich (I, 2. 21. VIII, 8. קרָלֵי הו' st. 'קרָלֵי הו' IX, 2. 13. 26. X, 7. 20. XI, 2. 6. 17., öfteres Weglassen des Artikels VIII, 13. 14. IX, 24. (?) 25. 27.), theils kostbar und gesucht (בְּלֶעָ X, 10. על פּנִים על פּנִים VIII, 18. X, 19., צַמְדִי XI, 1. [Hiob IX, 27.] זריכות, זריכים Heeresmacht XI, 15. 22. 31., der poetische Gebrauch des apocop. XI, 16. und des abgekürzten Fut. XI, 10. 17 ff. 25. 28. 30.), wohin auch der Archaismus המלאט I, 2. und die Benutzung des Pentateuchs (II, 1. VIII, 14. X, 14., הרמברם, gehört. Daniel benutzt nicht nur den im Falle der Aechtheit ihm nahe stehenden Ezechiel (VIII, 26. vgl. Rzech. XII, 27. [aber auch Hab. II, 3.] X, 5. Ez. IX, 2. X, 6. Ez. I, 7), sondern auch (Cap. IX.) Neh. IX.
- קרקרים, פרקרים, κρτρο, σαμβύκη; קרקרים, συμφωνία; שמאריוף, μαλτήριαν, III, 5. 7. 10. Der griechische Ursprung des letzten Wortes lässt sich am wenigsten in Abrede stellen, und Hengstenb.'s S. 15. Verweisung auf die Bedentung desselben: "olla" in Midr. Kohel. I, 3. streitet wider ihm selbst, da in dieser Stelle אין שווים של שאריה wahrscheinlich fehlerhaft für אין שווים של steht, welches das griechische ψυκτήρ ist. Möglich ist aber allerdings, dass griechische Instrumente und deren Namen den Babyloniern um diese Zeit bekannt seyn konnten. Rosenm. Prooem. p. 14.

#### §. 255 c.

- 5) Die in dem Buche bemerkbare spätere Ausbildung der Angelologie (IV, 14. IX, 21. X, 13. 21.), Christologie (VII, 13 f. XII, 1-3), Dogmatik (XII, 2 f.), Sittenlehre (IV, 24., vgl. Tob. IV, 11. XII, 9.) und Askese (I, 8-16., vgl. B. Esth. LXX hinter IV, 17. 2 Makk. V, 27. ); VI, 11., vgl. AG. II, 15. III, 1. X, 9. (?); X, 12.) liefert wenigstens einen Hülfsbeweis gegen die Aechtheit. 6) Die Stelle des Buches im Kanon unter den Hagiographen scheint zu beweisen, dass es erst nach Abschluss der Sammlung der Propheten bekannt geworden ). 7) Endhich darf wohl Jes. Sirachs Cap. XLIX. Stillschweigen von diesem durch seine angebliche geschichtliche Stellung sehr wichtig erscheinenden Propheten mit in Betracht gezogen werden ).
- e) Nach Hävern. z. I, 5. ist da nur von Enthaltung von Götzenopferspeisen und Getränken die Rede.
- b) Dgg. die von Hengstenb. S. 25 ff. wieder geltend gemachte Ansicht, dass diese Stelle in dem, dem Buche beigelegten Grade der Inspiration ihren

Grund habe, während Havern. S. 62. (§. 13. Not. b.) eine andere Erklärung giebt.

c) Die Uebergehung der kleinen Propheten (Jes. S. XLIX, 10. ist wahrscheinlich unächt), Esra's und Mardochai's (Hengstenb. S. 21.) macht kein hinreichendes Gegengewicht aus.

Nach den uns nur noch durch Hieronymus bekannten Einwürfen des Porphyrius (. . . nolens cum [prophetam Danielem) ab ipso, cujus inscriptus est nomine, esse compositum, sed a quodam, qui temporibus Antiochi Epiphanis fuerit in Judaea; et non tam Danielem ventura dixisse, quam illum narrasse praeterita. Denique quicquid usque ad Antiochum dixerit, veram historiam continere, si quid autem ultra opinatus sit, quia futura nescierit, esse mentitum. Hieron. procem. comm. in Dan.) blieb die Aechtheit und Glaubwürdigkeit des B. Dan. bis auf die neueste Zeit unangetastet. Spinoza (tr. theol. pol. c. 10. p. 130 sq.) vermuthet bloss, dass ein späterer Schriftsteller die sieben ersten Capp. aus chaldäischen Jahrbüchern gezogen habe, wie auch Is. Newton und Beausobre (remarques sur le N. T. I. 70.) nur die sechs letzten Capp. dem Daniel selbst beilegten. Uriel Akosta und Ant. Collins griffen die Aechtheit wirklich an (Wolf Bibl. Hebr. II. 161. Berth. Einl. I. 1508.); Seml. (Unters. d. Can. III. 505) die Inspiration. J. D. Michael. (Uebers. d. A. T. mit Anmerkk. X. Anm. z. II, 40.) verwarf Cap. III — VI. Eichh. (Binl. ins. A. T. 1. 2. Ausg.) die sechs ersten Cap., welchem Hezel (Bib. W. VI.) folgte. Gegen die Aechtheit des ganzen Buches erklärten sich Corrodi (Freim. Verss. über versch. in Theol. u. bibl. Krit. einschlag. Gegenstt. 1783. S. Iff., Beleucht. d. Gesch. d. Kan. I. 75 ff.), Eichh. (Einl. 3, 4. Ausg. S. 614 - 616.), Berth. (Dan. I. 22 ff., Einl. IV. 1530 ff.), Griesinger (N. Ansicht d. Aufsätze im B. Dan. 1815.), Bleek (Berlin. theol. Zeitschr. III. 171 ff.), H. G. Kirms (Commentat. hist. crit., exh. descriptionem et censuram recentium de Dan. libro opinionum. Jen. 1828. 4.). Als Vertheidiger sind aufgetreten Lüderwald (die sechs ersten Capp. Dan. nach hist. Gründen geprüft. 1787.), Stäudlin (N. Beitr. z. Erläut. der bibl. Propheten S. 95 ff.), Beckhaus (Integr. d. proph. Schr. S. 297 ff.), Jahn (Einl. II. 624 ff.), Dereser (die Proph. Brech. . Dan. übers. u. erkl. S. 228 ff.), Sack (Apolog. S. 276 ff.), Ackermann (introd. in 11. V. F.), Hengstenb. (Beitr. z. Einl. ins A. T. I. 1831.), Hävern. Herbet. Ihre, besonders Hengstenb.'s Gründe sind folgende:

- I. Aeussere: 1) Daniel giebt sich als den Vers. wenigstens des zweiten Theils zu erkennen (VII, 2. 15. 28. VIII, 2. IX, 2. X, 2.), auch die Ueberschristen VII, 1 f. X, 1. verrathen keine andere Hand (vgl. X, 1. mit Vs. 2. Ez. I, 1. 3.). Dass Cap. I VI. in der 3. Pers. von D. geredet ist, beweist nach Vergleichung von Hos. I III. Jes. VII. XX. Am. VII. u. a. Beisp. nichts gegen die Absassung durch D. Der erste und zweite Theil sind von Einem Vers. (§. 256.). Aber eben so werden das 5. B. Mos., Kohel., B. d. Weish., B. Tobit, Versassern zugeschrieben, von denen sie nicht wirklich herrühren.
- 2) Die angeblich späte Aufnahme des Buches verträgt sich nicht mit der Geschichte des Kanons, welcher nach Joseph. c. Ap. I, S., der jüdischen und christlichen Ueberlieferung zur Zeit des Esra u. Nehemia geschlossen ist. Aber die Angabe des Josephus ist unbestimmt und von der angeblichen Absasungs-

- zeit des B. Esther abhängig. Die Entstehung und Aufnahme der BB. Esr., Nehem., Esth., Chron., Kohel. ist sicher weit später als Esra's und Nehemia's Zeit (§. 189. 197 b. 199. 284.).
- 3) Christi unmittelbares (Matth. XXIV, 15.) und mittelbares (Matth. X, 23. XVI, 27. XXVI, 64., vgl. Dan. VII, 13.) Zeugniss, so wie das der Apostel (1 Petr. I, 10 f., vgl. Dan. XII, 8 ff. (?); 2 Thess. II, 3., vgl. Dan. VII, 8. 25. (?); 1 Cor. VI, 2., vgl. Dan. VII, 22.; Hebr. XI, 33 f., vgl. Dan. VI.). Aber Christus wollte weder, noch konnte, der Natur der Sache nach, eine kritische Autorität seyn.
- 4) Die Erzählung Joseph. XI, 8, 5. zeugt für das Vorhandenseyn des B. Dan. zn Alexanders Zeit. Aber sie ist wenigstens nicht in allen einzelnen Umständen glaubwürdig. "Jes. Sirach bezieht sich Cap. XVII, 17. (14 f.) auf Dan. X, 21. XII, 1.; Cap. X, 8. auf Daniels Weltmonarchieen; Cap. X. erinnert an Daniel," u. a. m. bei Hävern. S. XL. was wir alles nicht finden. In der That setzt das 1. B. d. Makk. die Bekanntschaft mit dem B. Dan. voraus, und zwar mit der alex. Uebersetzung desselben (1, 54., vgl. Dan. IX, 27.; II, 59 f., vgl. Dan. III.). Allein dass es ursprünglich griechisch, und zur Zeit des Joh. Hyrkanus selbst (XVI, 23 f.) geschrieben sei, ist eine parteiische Annahme (§. 300.). Zu welcher Zeit die griechische Uebersetzung des Daniel verfasst worden, lässt sich nicht ausmachen, aber geraume Zeit nach dessen Bekanntwerden unstreitig, wegen ihrer Beschaffenheit (§. 258.).
- II. Innere: 1) Der Wechsel des Hebräischen und Chaldäischen soll auf die Zeit des Exils hinweisen, wo den Juden beide Sprachen geläufig waren. Aber dasselbe fand auch später noch Statt, wenigstens bei den Gelehrten; bei welchen die hebräische Sprache im Gebrauche blieb (vgl. Chron., Kohel. u. a. BB.). Die Uebereinstimmung des Chaldaismus im Dan. mit dem im B. Esr. (bei Dan. steht jedoch immer אַרָּלְיִלָּיִ, אָרָלְיִי, bei Esra auch אַרְלָּיִלָּי, im Gegensatze mit dem targumischen, ist bei der Wahrscheinlichkeit, dass die chaldaisirende Volkssprache der Juden im Exil wie jedes Patois sehr schwankte, schwarer erklärlich unter Voraussetzung der Aechtheit als der Unächtheit. Die Vergleichung der Sprache der Targumim führt bei der Ungewissheit ihrer Abfassungszeit zu nichts Sicherem.
- 2) Man findet in dem Buche viele Beweise von der Geschichtskenntniss, wovon manche in der That zuzugeben sind. (Vgl. Berth. Dan. S. 68. 817 ff. Gesen. in der Allg. Encycl. XVI. 108. Bleek a. O. S. 221 ff.). Aber sie können bei den, den Augenzeugen und gleichzeitigen Schriststeller ausschliessenden, Unrichtigkeiten und Unwahrscheinlichkeiten nur so viel gelten, dass er manches Richtige aus der Ueberlieferung und vielleicht aus seiner Bekanntschaft mit Babylonien geschöpft hat. (Vgl. §. 149.).
- 3) Der Geist und Geschmack des Buches, besonders seiner Symbolik, soll sich nur für einen in Chaldäa lebenden Verfasser eignen, Anderes dem Geiste der Makkabäischen Zeit entgegen seyn offenbar sehr schwankende Behauptungen, wobei es übrigens noch frei steht anzunehmen, dass der Verf. selbst in Babylonien gewesen ist. Die unmittelbare Aufeinanderfolge des Todes des Antiochus Ep. endlich und des Eintrittes des Gottesreiches soll nur der perspektivischen Aussicht eines alten Propheten, nicht der Hoffnung eines Zeit-

genossen dieses Königs angemessen seyn; vgl. aber Matth. XVI, 28. 1 Thess. IV, 17.

Vgl. m. Art. Dan. in der Allg. Encycl.

#### Einheit.

§. 256.

Die einzelnen Abschnitte stehen in Beziehung auf einander (III, 12., vgl. II, 49.; V, 2., vgl. I, 2.; V, 11., vgl. II, 48.; V, 18 ff., vgl. IV, 22 ff.; VI, 1. vgl. V, 30.; VIII, 1., vgl. VII.; IX, 21., vgl. VIII.; X, 12., vgl. IX, 23.).

Die historischen und prophetischen Stücke sind einander verwandt und ähnlich (vgl. II, 47. III, 29. III, 31 — 33. IV, 34. VI, 27 f.; III, 30. mit VI, 29. und überhaupt diese beiden Capp. — II. VII. VIII.; VIII, 26 f. mit XII, 4. 8.; IX, 3. mit X, 2 f.; VIII, 16. mit IX, 21. X, 5.; VIII, 18. mit X, 10.).

Die Orakel sind nach einer abgemessenen Stusensolge vom Unbestimmten zum Bestimmten, und einer chronologischen Ordnung geschrieben. Die gleiche Schreibart bindet nicht nur die chaldäischen und hebräischen Stücke jede unter sich, sondern auch beiderseitig <sup>a</sup>).

a) II, 5. III, 29.: die gleiche Strafandrohung; II, 28. IV, 2. 7. 10. VII, 1. 15.: מַרָּא בְּחַיִּל ; III, 4. V, 7. IV, 11.: מְרָא בְּחַיִּל , V, 6. 9. VII, 28.: אַכַל קַרְאֵי דִי , vgl. X, 8.: הוֹד נָהְשָׁבָּה ; III, 8. VI, 25.: יִרְי בְּהַלְּבָּה ; V, 16. V, 6. 10. VII, 28.: בְּהַרְלָבָּה יְבְהַלְּבָּה יִבְרַלְבָּה יִבְרַלְבָּה יִבְרַלְבָּה יִרְבָּרְלָבָּה יִבְרַלְבָּה יִבְּרַלְבָּה יִבְּרַלְבָּה יִבְּרַלְבָּה יִבְּרָבְּא אַמְרָא וְלַבְּלָּבְּא יִוֹן, 18. VII, 14.: מַרְּבָּר יִבְרַלְבָּה יִבְּרָבְּא אַמְרָא וְלַבְּיִר יִבְּרָבְּלְבָּה יִבְּרָבְּא יִבְּרְבָּא יִבְּיִבְּלְבָּא יִבְּיִבְּיִר וּ וּבְּבְּלְבָּא יִבְּיִבְּי וּ וּבְּרָבְּא יִבְּרְבָּא יִבְּיִבְּי וּ וּוֹן, 18. X, 9.: ווֹו, 18. X, 9.: יִבְּרְבָּר יִבְרַבְּיִבְּא אַבְּרָא וְבִּרְבָּא יִבְּיִבְּי וּ עִבְּרְבָּי יִבְּיִבְּי וּ וּצִּבְּי וּ וּוֹן, 18. X, 9.: יִבְּיִבְּי וּ וּבְּיִבְּי וּ וּבְּבְּי וּ וּבְּיִבְּי וּ וּוֹן, 18. X, 9.: יִבְּיְבְּיִבְּי וּ וּבְּרָבְּי וּ וּבְּיִבְּי וּ עִבְּיִבְי וּ עִבְּי וּ וּבְּיִבְּי וּ וּבְּיִבְּי וּ וּבְּיִי וּ וּוֹן, 18. גוֹי בְּיִבְּי וּ וּוֹן, 18. בּבְּי עִבְּי וּבְּבְּי וּ וּבְּיִבְי וּ וּבְּיִבְי וּ וּבְּיִבְי וּ וּבְּיִים וּ וּבְּיִי וּ וּבְּיִבְי וּ וּבְּי וּבְּי וּבְּי וּ וּבְּי וּבְּיִבְי וּבְּי וּ וּבְּיִי וּ וּ וּבְּי וּ וּבּי וּ וּבְּי וּ וּבְּי וּבְי וּ וּבְּי וּ וּ 18. גוֹי וּ וּבְּי וּ וּבְּי וּבְי וּבְי וּ וּבְּי וּבְּי וּ וּבְּי וּ בְּבְּי וְבִּי וְיִי וּ מִי וּ 18. בּבְּי וְבִּי וְיּבְי וּיִבְּי וְ מִבְּי וּ 18. בּבְיבְי וּ מִבְּי וּ בְּיִבְּי וּיִבְי וּ בְּיִבְי וְיִי וְיוֹי וְיִי וְיִייְי וְיִי וְיִי וּיּי וְיִי בְּיִבְּי וְיִי וּיִי וְיּי וְיִי וְיִי וְיִבְּי וְיִי וּ מִייּי וּ בְּיִבְיי וּבְּיוּ וּ וּוּ וּ 19. גוֹי וּ בְּבְיבְיוּי וּבְּיוּ וּיִי וּיְי וּיְיוּי וּיְי וּבְּיוּי וּיְיוּי וּיִי וּיְי וּבְיוּי וּיְיוּי וּיִי וּיְיוּי וּיְיִי וּיִי וּיְיוּי וּיִי וּיִיי וּיוּי וּיוּי וּיִיי וּיְיי וּיְיי וּיי וּיי וּיוּי וּיוּי וּיִיי וּיוֹי וּיוּי וּיי וּיוֹיי

Erwägt man alles dieses: so wird man weder des Gebrauchs verschiedener Sprachen wegen, welche dem Vers. wahrscheinlich gleich geläufig waren und womit er II, 4. rasch wechselt, noch um einzelner Widersprüche willen, welche übrigens bloss im ersten, durchaus auf keine Selbstständigkeit Anspruch machenden Stücke (I, 5. 18.; vgl. II, 1.; I, 21., vgl. X, 1.) vorkommen, Verschiedenheit der Versasser annehmen können e).

b) Den letzten Widerspruch hat Hengstenb. S. 66. ziemlich gut gehoben; den ersten sucht er (zugleich mit der Schwierigkeit in I, 1.) dadurch zu heben, dass er eine Mitregentschaft Nebucadnezars annimmt u. II, 1. von des-

en Alleinherrschaft an rechnet; allein jene Mitregentschaft, welche unerwiesen it, auch zugegeben, so geschah ja I, 2 ff. nach N.'s Rückkehr, wo er den hron bestiegen hatte.

c) Eichh.'s (§. 615. c.) Unterscheidung zweier Theile und Vff.: VII — XII. and II — VI., nebst einer Einleit. I. II, 1—3., erscheint bei näherer Prünng, besonders wegen II, 1—3., vgl. Vs. 4 ff. willkürlich. Dass VII — XII. baniel in der ersten Person redet, ist dem Inhalte angemessen; und dass von II — VI. eine abweichende Recension entstand, lässt sich ebenfalls aus dem igenthümlichen Inhalte derselben erklären; unerklärlich aber bleibt nach dierer Hypothese, warum Cap. VII. chaldäisch geschrieben ist. Berth.'s (Dan. I. 9 ff. Einl. 8. 1549.) Annahme von eben so viel Verff., als Abschnitte sind, on denen jedoch die spätern die frühern sollen berücksichtigt haben, entbehrt uch der geringsten Wahrscheinlichkeit. Vgl. Bleck a. O. 242 ff.

#### Zeitalter und Zweck.

§. 257.

Zur Zeit des Antiochus Epiphanes, als das Prophetenthum ängst erloschen war, wollte ein jüdischer Vaterlandsfreund seine luidenden und kämpfenden Volksgenossen aufrichten und stärken lurch apokalyptische Weissagungen von dem bevorstehenden Siege ler Theokratie, die er, zur bessern Beglaubigung und zum Ersatze ler mangelnden eigenen Glaubwürdigkeit, dem alten Seher Daniel, ron welchem vielleicht schon die Sage erzählte, zuschrieb. Verständig hess er die beabsichtigten Verheissungen nur in langsamer Enthüllung hervortreten, um desto sicherer zu treffen. Nach Art ulter Prophetenbüsher flocht er auch Geschichtliches mit ein, besonders aber solches, was an die gleichzeitige Geschichte zu erinaern und den Märtyrergeist seines Volkes zu nähren geschickt war ...

a) Nebucadnezar und Belsazar deuten auf Antiochus Epiphanes. Gesen. Comm. über Jes. 1. 52. Bleek S. 259 ff. Die Quelle des Geschichtlichen war vielleicht die Sage, noch mehr aber die von seinem Eifer belebte Phantasie des Verfassers. Cap. III. VI. möchten reine Erfindungen desselben seyn, da zur Entstehung solcher Märtyrersagen bis zu Antiochus Epiph. keine Veranlasung war. Für Cap. IV. findet sich vielleicht eine Sagen-Parallele (§. 255. Not. a.), und für Cap. V. eine historische Grundlage. Aber selbst Cap. I. ist als Dichtung verdächtig. (§. 253.) v. Leng. S. XCV. macht auf die Nachahmung der Geschichte Josephs ausmerksam.

So gefasst, erhält das Buch eine ähnliche historische Stellung und Bedeutung, wie die Weissagungen der alten Propheten baben ).

b) Eine solche paränetische ("moralische") Zeitbeziehung nimmt auch

Griesinger (N. Ansicht d. Aufsätze im B. Dan.), nur ohne prophetische Tendenz, an. Vgl. Gesen. A. L. Z. 1816. Nr. 57. Bleek S. 249. — Gegen Eichkund Berth., welche bei den Weissagungen die Einkleidung der Geschichte als Zweck denken, s. Gesen. A. L. Z. E. Bl. 1816. Nr. 80. S. 633. Bleek S. 246 ff. — Die Abstufung des Alters, welche Berth. für seine einzelnen Aufsätze annimmt, hat weiter keinen sichern Grund als die stufenweise Anlage des Werkes. II, 43. ist nach X, 6. 17. allgemein von Verschwägerungen der macedonischen Könige, nicht bloss von der Vermählung der Berenice mit Antiochus Theos zu verstehen. — Genauere Erörterungen über die Abfassungszeit der einzelnen, besonders der prophetischen Abschnitte, stellt Bleek an S. 258 ff.

Die Nachricht des Talm. Tr. Baba Bathra f. 15. c. 1. (§. 14.) ist, da sie in Ansehung des Ezechiel falsch ist, auch hier nicht weiter zu berücksichtigen. Stäudl. N. Beitr. S. 98 f. Berth. Dan. 8. 87 ff.

## Alexandrinische Uebersetzung.

§. 258.

Die alexandrinische Uebersetzung, obgleich sonst ziemlich genau an den Urtext sich auschliessend, weicht nicht nur in manchen Abschnitten (I. II. VII. IX.) in einzelnen Ausdrücken und Sätzen ab (s. besonders I, 3. 11. 16. II, 8. 11. 28 f. VII, 6. 8. IX, 25. 27.); sondern in manchen (III — VI.) ist fast die ganze Gestalt des Textes verschieden, indem sich bald bedeutende Zusätze (III, 24 ff. Asarja's Gebet; III, 51 ff. Gesang der drei Männer), bald Abkürzungen (V, 17 — 25. 26 — 28.), bald beides (III, 31 — 33. IV, 3 — 6. ist weggelassen, IV, 15. 34 ff. enthalten Zusätze), bald sonstige Abweichungen (IV, 10 ff. 28 ff. V, 6. 9. VI.) finden \*).

a) S. die Vergleichung b. v. Leng. S. CX ff. Nichtgebrauch dieser Uebersetzung in der Kirche. Hieron. praef. in Dan. §. 44. Not. i. In Theodot., der syr. und latein. Uebers. finden sich die Vermehrungen Cap. III. auch, aber wahrscheinlich durch Interpolation. Berth. Dan. S. 113. Von Cap. V. kommt im Cod. Chis. eine kürzere Bearbeitung, als ein eigenes Stück, vor. Berth. 8. 131 ff.

Dazu hat man Spuren einer chaldäischen Urschrist der Zusätze zu sinden geglaubt.).

b) 111, 32.: ἀποστατῶν — מְרְדִיֹן (?); Vs. 35.: ᾿Αβραὰμ, τὸν ήγαπημένον ὑπό σου — קֹיִוִימְהְ (?) vgl. LXX 2 Chr. XX, 7.: τῷ ήγαπημένον σου);
Vs. 37.: ταπεινοὶ ἐν πάση τῆ γῆ — κֶּבְּלֵרְאַרְעָא (?); Vs. 40.: ἔκλᾶσαι ὅπισβεν, τελειῶσαι ὅπισβεν — אַרְבְּבָּלְ אַרְעָּא (?); Vs. 40.: (?) γgl. Hebr. IX, 9.); Vs. 44.: οἱ ἐνδεικνύμενοι — אַרְבַּבְּרָא (?);
Vgl. 2 Tim. IV, 14.); Vs. 48.: πνεῦμα δρόσου διασυρίζον — κριψ κριμοί (?);
Vs. 51.: ἀναλαβόντες — τὸμρῖ (?) γgl. Jer. VII, 29. Targ. 1 Makk. I, 27.
David.: sie richteten sich auf); Vs. 65.: πνεύματα, statt ἄνεμοι — πλπητη (?);

Und so hat man vermuthet, dass der chaldäische Text von verschiedenen \*) spätern \*) Händen Umarbeitungen ersahren hat.

- c) Das Geb. Asarj. und der Ges. d. drei Männer sind von verschiedenen Verfassern (vgl. III, 38. mit Vs. 53. 55. 84. 85. Berth. S. 116 f.), vielleicht ursprünglich zu einem liturgischen Zwecke gedichtet. Berth. Einl. 8. 1565 ff.
- d) Dass umser jüdischer Text der nrsprüngliche sei, sieht man aus dem Bestreben des alexandr. Ueberarbeiters mehr Zusammenhang in die Erzählung su bringen (vgl. Hebr. III, 23 f. mit LXX III, 49 f. 91.), Ungereimtes wegsuschaffen, ohne es doch ganz zu können (Hebr. III, 31 33., vgl. LXX IV, 1. 34.), Uebertreibungen zu mildern (II, 5. III, 1.). Das Geb. Asarj. verräth sich als ein Einschiebsel durch die hebräischen Namen III, 24. 49. 88., vgl. 19. 93. 95. 97.

Allein da die angeblichen Uebersetzungssehler nicht Stich halten, so reicht vielleicht die Annahme hin, dass der Uebersetzer selbst sich in denjenigen Stücken, welche ihm Veranlassung dazu boten, eine Ueberarbeitung des Buches erlaubt habe; nur ist so viel gewiss, dass das Geb. As. und der Ges. d. drei M. von verschiedenen Versassern herrühren e).

e) Hävern. S. XLIX f.

## Apokryphische Zusätze.

§. 259.

Ausser den Zusätzen des III. Cap. finden sich in der alexandrinischen und audern Uebersetzungen noch zwei Beilagen zum Daniel: die Geschichte von der Susanna Cap. XIII. a) und vom Bel und Drachen zu Babel Cap. XIV., beide ursprünglich griechisch geschrieben b).

- d) In den LXX nach dem Cod. Chisianus ed. Rom. 1772. fol. und im Theodotion nach der ed. Compl.; nach Cod. Vat. und Ed. Rom. aber vor dem I. Cap.
- braismen XIII, 1. 7. 14 f. 19. 28. 52. XIV, 4. 9. 13. 26., noch die Aufnahme dieser Stücke in die Uebersetzungen des Aquila, Symmachus und Theodotion, in welche letztere sie in einer verschiedenen Bearbeitung gekommen sind. Gegen den Herausgeber des Cod. Chis. de Magistris ad Cap. XIII, 1., Dereser Uebers. des Ezech. u. Dan. S. 227 ff., Eichh. üb. d. Gesch. d. Sus., Allg. Bibl.

II. 1 ff., Binl. ins A. T. IV. §. 617. S. 534 ff. (vgl. dagegen Einl. in d. Apokr. 8. 431 ff.) s. Berth. Dan. 8. 145 ff., Kinl. 8. 1576 ff. Für eine griechische Urschrist beweisen die Wortspiele XIII, 54 f. 58 f. Hieron. procem. ad comm. in Dan.: sed et hoc nosse debemus, inter cactera Porphyrium de Danielis libro nobis objicere: idcirco illum apparere confictum, nec haberi apud Hebracos, sed Gracci sermonis esse commentum: quia in Susannae fabula contineatur, dicente Daniele ad Presbyteros, ἀπό τοῦ σχίνου σχίσαι, καὶ ἀπό τοῦ πρίνου πρίσοι, quam etymologiam magis Graeco sermoni convenire quam Hebraco. Cui et Eusebius et Apollinarius pari sententia responderunt: Susannae Belisque ac draconis fabulas non contineri in Hebraico, sed partem esse prophetiae Habacuc filii Jesu de tribu Levi, sicut juxta LXX interpretes in titulo ejusdem Belis fabulae ponitur. . . . . Unde et nos ante annos plurimos, quum verteremus Danielem, has visiones obelo praenotavimus, significantes eas in Hebraico non haberi. Et miror quosdam μεμψιμοίρους indignari mihi, quasi ego decurtaverim librum: quum et Origenes et Eusebius et Apollinarius allique ecclesiastici viri et Doctores Graeciae, has, ut dixi, visiones non haberi apud Hebracos fateantur. Vgl. Hieron. ad Cap. XIII, 59.

Es sind spätere und unächte Sprösslinge des Danielitischen Sagen - oder Legenden - Stammes \*). Der Verf. soll ein gewisser Habakuk gewesen seyn \*), und auf jeden Fall rühren sie nicht vom alexandrinischen Uebersetzer her, sondern haben eine unabhängige Entstehung gehabt \*).

- c) Vgl. XIV, 31 f. mit VI, 17 f. Jakes (Einl. II. 874.) Meinung.
- d) Ueberschrift von Cap. XIV.: Έχ Προφητείας 'Αμβακούμ νίοῦ Ίησοῦ έχ τῆς φυλῆς Λευί.
  - e) Berth. Dan. S. 151 f.

Ueber die syrischen und arabischen Uebersetzungen dieser Stücke s. Berth. Dan. S. 150. Einl. S. 1581. 1589.

# Dritter Abschnitt. Poetische Bücher.

# Charakter und Arten der hebräischen Poesie: ihr Verhältniss zum Prophetismus.

§. **260**.

Da im Hebraismus das Gefühl der Andacht vorherrscht ), diesem aber die lyrische Poesie entspricht: so ist auch diese bei den Hebräern vorherrschend, und was im Prophetismus dichterisches ist, gehört vorzugsweise dieser Dichtungsart an. Die theokratisch-

sittlich - religiösen Vorwürse der prophetischen Reden mussten ost zu lyrischen Ausschwüngen (Habak. III. Jes. XII. LXIII, 7—LXIV, 12.) und selbst zu elegischen Herzensergiessungen (Hos. XI, 8 f. Mich. VII, 1—10. Jer. VIII, 21—23. X, 17—25. XII, 7—13. XV, 10—18. XVII, 14—18.) anregen, während der ganze Gang der Gedanken und des Vortrags durch die verständige und betheiligte Beziehung auf das öffentliche Leben der ruhigere rhetorische blieb. Dagegen behandelten die Propheten selbst in andern Momenten oder andere fromme Dichter sowohl dieselben Vorwürse als auch vorzüglich die individuellen Zustände des religiösen Lebens im höhern Tone und in der höhern Anschanung der Lyrik.

- a) 8. bibl. Dogmatik §. 94. 105.
- ben oder ähnlicher Vorwürfe kann man aus Vergleichung von Ps. XLVI. XLVIII. mit Jes. XXXII. XXXIII., der elegischen Stellen bei Jeremia mit den Klagliedern und den Klagpsalmen sehen. Die Verwandtschaft der prophetischen und lyrischen Poesie wird durch die gemeinsame Benennung & (2 Mos. XV, 20. Richt. IV, 4.) und Till (1 Chr. XXV, 5. 2 Chr. XIX, 30.) angedeutet.

§. 261.

So wie das lyrische Element des Prophetismus besonders ausgebildet wurde, so auch das didaktische. Nicht nur wurde die religiöse Vergeltungslehre, die sich allen Prophezeiungen zum Grunde legt, und dann auch in lyrisch-elegischen Herzensergiessungen den Grundgedanken ausmacht, sondern auch die religiöse Sittenlehre, welche die Propheten ebenfalls mit in ihren Kreis zogen (Jes. III, 10 f. V, 20 — 23. XXXII, 6 f. XXXIII, 15 f. Jer. IX, 22 f. XVII, 5—8. 11. Hos. VI, 6.), in selbstständigen Erzeugungen und in einer höhern Allgemeinheit, von besondern Beziehungen befreit, behandelt. Beide Zweige aber blieben immer unter einer gewissen Herrschaft der Lyrik, und konnten keine volle Selbstständigkeit gewinnen, nur dass die Spruchform darin als etwas Eigenthümliches hervortritt, welche jedoch durch das Ebenmass der Glieder überall in der hebräischen Poesie begünstigt ist.

## Lyrische Poesie.

§. 262.

Ihrer Natur nach Dienerin des Gesanges, lebte diese Dichtungsart ansangs, in ihrer einsachern Gestalt, im Munde des Volkes, besonders der Frauen (2 Mos. XV, 20. Ps. XLVIII, 12. Richt. V, 1. XI, 34. XXI, 19. 21. 1 Sam. XVIII, 6.), bis ihr David, der Meister des Chinnor, und vielleicht gleichzeitig die Prophetenschüler"), die Vollendung gaben. Im Bunde mit dem ausgebildetern Gesange fand sie im Heiligthume und am Hofe zu Jerusalem (2 Sam. VI, 16. 21. XIX, 35. Pred. II, 8. Ps. LXVIII, 26. Jes. Sir. XLVII, 10.) ihre weitere Pflege durch die Leviten und Propheten. Mit der Redekunst der letztern hält sie in Ausbildung und Verfall so ziemlich gleichen Schritt; und ein eben so grosser Abstand zeigt sich zwischen den ältern und spätern Psalmen (vgl. Ps. XXXII. mit LI., Ps. VII. XI. mit XXII. XXXV.) wie zwischen den ältern und spätern Propheten. Da sie aber nicht so ganz wie das Prophetenthum vom öffentlichen Leben ihre Nahrung zog, so lebte sie auch über das Exil hinaus fort. Da alsdann der Tempelcultus sich in neuer Krast erhob, so wurde besonders die Gattung des Tempelliedes ausgebildet; und die zunehmende Macht des frommen Gedankens gab den heil. Liedern einen hohen Schwung (Ps. CIII f. CXXXIX.). Ihrer Hauptbestimmung nach dem Heiligen geweiht, hat doch die lyrische Poesie den Hebräern in ihrer Blüthezeit auch das übrige Leben verschönert, und dem Weine (Am. VI, 5.) und der Liebe gedient. Aber nur von der erotischen Poesie ist uns etwas übrig geblieben.

a) Ueber den Einfluss der Prophetenschulen auf die Ausbildung der lyrischen Poesie s. m. Comm. üb. d. Ps. 8.5 f. und die daselbst angef. Schriftst. Wenrick de poës. Hebr. atque Arab. orig. etc. p. 30 sq. Eweld poet. BB. d. A. T. I. 17. scheint den Prophetenschulen keinen Einfluss auf die lyrische Poesie zuzugestehen.

## Lyrische Litteratur.

§. 263.

So wie durch die zunehmende Gewalt der Schrist der Prophetismus dem Leben entwandt und künstlich in Büchern ausgebildet wurde, so sind auch viele lyrische Erzeugnisse weder aus dem lebendigen Gesange entsprungen, noch in deuselben übergegangen. Dahin mögen die meisten derjenigen Psalmen gehören, welche Gebete, Klagen, Betrachtungen u. dergl. enthalten, und sich an die didaktische Poesie anschliessen. Der freie Gebrauch des Chinnor scheint sich überhaupt späterbin aus dem Volke verloren zu haben.

#### Didaktische Poesie.

#### §. 264.

Bei allen Völkern prägt sich Verstand, Witz und Lebensweiseit zuerst in Sprüchen (שְׁמָה, הְיָהָה) aus ), für welche der heräische Parallelismus die natürliche Form ist. Spruch und Lied rar ursprünglich nur wie Rede und Gesang verschieden (vgl. Richt. [V, 16. mit 1 Sam. XVIII, 6.).

a) Parallelen der Araber, Perser, Griechen u. a. Ziegler Uebers. d. Denkpr. Sal. S. 1 ff. Rhode de vet. Poetarum sapientia gnomica, Hebraeorum imrimis et Graec. Havniae 1800. S.

So wie das Lied vom Saitenspiele bestügelt und zur höhern Intwicklung gebracht wurde, so erwuchs der Spruch durch die Interredungen der Weisen ) und den Gebrauch der Schrift zum ehrvortrage und zum Lehrgedichte, und begegnete späterhin wieer der ebenfalls schriftstellerisch getriebenen Lyrik.

b) Dergleichen anzunehmen berechtigt uns die Einrichtung des Buches lieb, vgl. Spr. XXV, 1. Vielleicht gehören auch die Prophetenschulen kier. Nachtigall über Samuels Sängervers. in Henke's Mag. VI. B., Einl. zu lobel. S. 25 ff.

Die Spruchweisheit hat an Salomo ihren Meister \*) (1 Kön. 17.) und an dessen Hose ihre Freistätte gesunden. So lange ie der religiöse Geist der Andacht beseelte, behauptete sie ihre igenthümliche Schönheit; der Geist des Zweisels aber (in Koheleth) rachte ihr den Untergang, ohne dass sie doch in Philosophie übering. Einen späten krästigen Sprössling trieb sie wieder in den brüchen des Jesus Sirach.

e) Nach Ewald a. a. O. S. 34 f. ihren Urheber, weil vor Salomo keine par von Spruchdichtung vorkomme (?).

### Classification der poetischen Bücher.

#### §. 265.

Die reinsten lyrischen Productionen, Hymnen, Lieder, Sebete, finden sich in den Psalmen; viele derselben aber gehören der lyrisch-elegischen Dichtungsart an, zu welcher auch lie Klaglieder Jeremia's zu rechnen sind. Erotisch-idylischer Art ist das Hohelied. Auch didaktisch-gnomologische Stücke enthält der Psalter; von Seiten der religiösen Vergeltungslehre aber ist diese Poesie am meisten im Hiob und von

þ,

Sprüchwörtern ausgebildet. Der beiden mitten inne, ist aber das Pro-

Poesie der Hebraer handelt Ewald I. 38 ff., aber unscherung dazu findet sich in den Wechselgesängen des en Gesprächen des B. Hiob und in dialogischen Ansatzen VI. Mich. VI.

## Rhythmische Eigenthümlichkeiten.

§. 266.

ואר Rhythmus der lyrischen Poesie ist weniger periodisch, rascher und leichter in seiner Bewegung, als der prophetische. In den sogenannten Stusenliedern בייבי ב

- a) A. L. Z. 1813. Nr. 205. m. Comm. üb. d. Ps. S. 56. Andere Meinungen über diesen Namen s. b. Rosenm. Prolegg. in Psalm. Berth. Einl. V. 1932 f., in m. Gomm. S. 30 f. Ueber vorkommende Strophen ebendas. S. 59 f. und §. 134 b. Ueber die alphabetische Ordnung Comm. S. 57. u. angef. §. Die musikalische Aufführung der Psalmen liegt sehr im Dunkeln; wahrscheinlich war sie bloss cantillirend, Comm. S. 64 f., vgl. Berth. S. 1994., welcher passend den heiligen Gesang der ersten Christen vergleicht. Die beliebte Annahme von Chören in den Psalmen, wofür wieder Berth. S. 1998 ff. spricht, ist nirgends, weder rhythmisch noch exegetisch, nachzuweisen, ausser etwa Ps. CXXXVI.
  - b) Lowth praelect. XXII. p. 453. m. Comm. üb. d. Ps. S. 64.

## Erstes Capitel.

#### Die Psalmen.

Psalmorum LL. V ad Ebr. veritatem versi et familiari explanat. elucidati per Arelium Felinum (Mart. Bucerum). Arg. 1526. f. 1529. 4. (Auch unter dem wahren Namen des Verf. wieder gedr.) — M. Ant. Flaminii in libr. Pss. brevis explanatio. Ven. 1548. Recudi curavit S. Th. Wald. Hal. 1785. — Fr. Vatabli Annotatt. in Pss. (in Bibl. R. Stephan. Par. 1557. f.) sabjanctis H. Grotii

notis, quibus observatt. adspersit G. J. L. Vogel. Hal. 1767. — Libri Psalmorum paraphr. Lat. etc. Addita sunt argumenta singulorum Pss., et redduntur rationes paraphraseos, adspersis alicubi cert. locorum explanationoulis. Excepta omnia e scholis Esromi Rudingeri in ludo litter. Fratrum Boëm. Evanzizi in Moravis. Gorl. 1580. 81. 4. — Anton. Angellii Comment. in Psalmos. Par. 1611. f. — Mos. Amyraidi paraphrasis in Pss. Davidis una cum annotatt. et argg. Salmur. 1662. ed. 2. Traj. ad Rh. 1769. 4. — Mart. Geier Comm. in Pss. Dav. Dresd. 1668. 2 Voll. 4. 1709. fol. — H. Venem. Comm. in Pss. Leov. 1762 - 67. 6 Voll. 4. - J. Chr. Döderlein Scholia in librr. V. T. poeticos, Job., Pss. et tres Salom. Hal. 1779. 4. — H. E. G. Paulus Philol. Clavis üb. d. Psalmen. 2. Ausg. Hdlb. 1815. — Psalmi ex rec. textus Hebr. et verss. antt. Latine versi notisque crit. et philol. illustrati (a N. M. Berlin). Upe. 1805. - Comment. üb. d. Psalmen von W. M. L. de Wette. Hdlb. 4. A. 1836. -J. B. Köhlers krit. Anmerkk. üb. d. Pss. in Eichh. Rep. III. 1 ff. IV. 96 ff. V. 1 ff. VI. 1 ff. VII. 240 ff. VIII. 227 ff. IX. 47 ff. X. 110 ff. XIII. 95 ff. XVIII. 95 ff. XVIII. 107 ff. — Th. F. Stange Anticritica in locos quosd. Psalmorum a Criticis solicitatos. Lips. 1791. 94. 2 Thle. — G. Ph. Chr. Kaiser Zusammenhang. hist. Erklärung der fünf Psalmen - BB. als National - Gesang - B. auf die Zeit von David bis zu Simon d. Maccab. Nürub. 1827. — L. Clauss Beiträge z. Krit. u. Exeg. d. Pse. 1831. — Stier Siebzig ausgew. Pss. nach Ordnung u. Zusammenhang ausgel. 2 Thle. 1834. — Hitzig d. Pss. hist. u. krit. Comm. n. Uebers. 2 Thle. 1835. 36. — Ewald poet. BB. d. A. T. II. 1835. — Hengstenb. Comment. 1 — 4. B. 1842. 43. 44. 47. — Tholuck Uebers. u. Ausleg. für Geistliche u. Laien. 1843. - Rosenm. Schol. Maur. Comm. s. oben. -Dursch ein allgem. Comment. üb. d. Pss. d. A. T. 1842. — Ueberss. von J. A. Oramer (poet.) mit Abhandll. 2. A. 1763. f. 4 Thle. J. Chr. Fr. Schulz m. Comm. 1. Th. (Ps. 1 — L.) 72. G. T. Zachariö (frei u. erklär.) 73. Knapp mit Anmerkk. 73. 3. A. 89. Struenses 83. Mos. Mendelssohn 83. 2. A. 88. m. Anmerkk. 88. Seiler 84. 2. A. 88. Briegleb 89. 90. 2 Thle. Zobel metr. m. Anmerkk. 90. G. Ringellaube I. Thl. (Ps. I - L.) 90. Herm. Muntinghe, and d. Holland. von Scholl m. Anmerkk. 92. 93. 3 Thle. Wobeser 93. J. A. Jecobi mit Anmerkk. 96. 2 Thle. Nachtigall 96. f. 2 Thle. Künöl m. Anmerkk. 99. Hezel 1800. Vollbeding 06. Stuhlmann 12. Schärer 12. Lindemann 12. F. V. Reinhard 14. Stolz 14. Goldwitzer 27. Krahmer (metr. mit Brkl.) 37. Köster 37. J. G. Vaihinger rhythm. übers. u. erkl. 1845. 2 Bde.

## Titel, Inhalt und Eintheilung.

§. 267.

Unter dem, wahrscheinlich durch den liturgischen Gebrauch eingestührten Titel אַרָּלִיךְ, מִּלִּיךְ, מִלִּיךְ, מְלִיךְ (ψαλμολ, ψαλτήριον), ist uns eine Sammlung mannigsaltiger, jedoch meist religiöser Lieder und Gedichte, 150 an der Zahl ), übrig.

6) Abweichende Zählung und Abtheilung mancher Pss. in hebräischen Mss. gegen LXX und Vulg.

LXX. Hebr. Ps. IX. Ps. IX. X. - X - CXII. - XI-CXIIL - CXIII. **— CXIV. CXV.** - CXIV. CXV. - CXVI. - CXVI - CXLV. — CXVII — CXLVI. — CXLYI. CXLYII. - CXLVII. — CXLVIII — CL. - CXLVIII - CL. CLI (apokryphisch.)

Sicher ist Ps. XLII. XLIII. nach Mos. zu verbinden, vielleicht auch Ps. IX. X. Ever. Scheid. in Eichl. A. Bibl. II. 944. Anton Carmen alphab. integrum Ps. IX. et X. conjuncto restituit. Viteb. 1805. Bellerm. Metrik S. 140 ff. Stuhlm. in Keil u. Trackirn. Anal. III, 3. S. 1 ff. Dgg. ist wahrscheinlich Pa. XIX. in zwei zu trennen.

Sie sind wie der Pentateuch in fünf Bücher eingetheilt, und durch sog. Dozologicen unterschieden: I. B. Pss. I - XLI.; 2. B. Pss. XLII — LXXII.; 3. B. Pss. LXXIII — LXXXIX; 4. B. Pss. XC — CVI.; 5. B. Pss. CVII — CL. Eine scharfe Classification der Psalmen kann nicht gelingen; doch lassen sie sich nach dem gegenständlichen Inhalte eintbeilen in 1) Gottes-Hymnen: VIII. CIV. CXLV. — XIX. XXIX. XXXIII. LXV. XCIII. XC. CXXXV. CXXXVI. CXXXIX. CXLVII. — XLVII. — LXVI. LXVII. LXXV. — XLVI. XLVIII. LXXVI. — XVIII. XXX. CXXXVIII.; 2) National-Psalmen: LXXVIII. CV. CVI. CXIV.; 3) Zions- und Tempelpsalmen: XV. XXIV. LXVIII. LXXXI. LXXXVII. CXXXII. CXXXIV. CXXXV.; 4) Königspsalmen: II. XX. XXI. XLV. LXXII. CX.1); 5) Fleh- und Klagpsalmen unglücklicher Frommen, oft zugleich auf das Unglück der ganzen Nation bezüglich: VII. XI. XXII. LV. LVI. CIX. - X. XLIV. LXXIV. LXXIX. LXXX. CXXXVII. - LXIX. LXXVII. CII. - XII. XIV. XXXVI., woran sich Dankpsalmen: XXXIV. XL. u. a., und teleologische Lehrgedichte: XXXVII. XLIX. LXXIII. schliessen c); 6) religiose Lieder: XXIII. XCI. CXXI. CXXVII. CXXVIII. — XLII. XLIII. CI. CXXXI. — I. CXXXIII., und religiöse Lehrgedichte: XXXII. L. CXIX. Nach dem Grade der Begeisterung und der Art der Stimmung lassen sie sich eintheilen in 1) Hymnen und Oden: XVIII. LXVIII. XC. CXXXIX. u. a.; 2) Lieder: XXIII. CXIV. CXX f. u. a.; 3) Elegieen: XLII f. LXXXIV. u. a.; 4) Lebrgedichte: XXXVII. LXXIII. u. a. 4).

- b) Die messianische Deutung mehrerer dieser Pss. ist dem Geiste der lyrischen Poesie und der messianischen Idee selbst nicht angemessen.
- e) Ueber diese Pss., die man ehedem von Privatverhältnissen Davids u. A. erklärte, waren neu die Bemerkk. in m. Beitr. z. Charakteristik d. Hebraism. in Daubs u. Kreuzers Stud. III, 2. 252 ff. und im Comm. Gesen. A. L. Z. B. Bl. 1816. Nr. 81. 8. 643 ff. lieferte dazu einen trefflichen, theils bestätigenden, theils berichtigenden Beitrag in einer eindringenden Vergleichung dieser Psalmenart mit prophetischen Stellen wie Jer. XI, 19 f. XII, 1 ff. XV, 10 ff. XVII, 14 ff. XVIII, 18 ff. XX, 7 ff. Klagl. III. Jes. XLIX, 1 ff. LII, 13. Ewald u. Hitz. sind meistens dieser Ansicht beigetreten.
- d) Comm. 8.3 f. Augusti Einl. ins A. T. §. 159. Prakt. Kinl. in die Pss. S. 11. Kine praktisch homiletische Kintheilung in der Beil. z. Comment. üb. d. erbenl. Erklär. d. Pss. Hdlb. 1836.

#### Aufschriften.

#### §. 268.

Vier und dreissig ausgenommen \*) sind alle Psalmen mit Aufschristen b) versehen.

- a) Nämlich I. II. X. XXXIII. XLIII. LXXI. XCI. XCIII. XCIV—XCVII. XCIX. CIV—CVII. CXI—CXIX. CXXXV—CXXXVII. CXLVI—CL. Nach Carps. und Rosenm. sind früher 25 gezählt worden; was Berth. berichtigt hat.
- b) Chr. Sonntag אליך הלין h. e. tituli Psalmorum etc. Silus. 1687. 4. Ol. Celsius de titulis Pss. Holm. 1718. 4. Guil. Irhov. Conjectan. in Pss. titulos. L. B. 1728. 4. Calmet bibl. Unterss. VI. 259 ff.

Sie geben bald die Dichtungsart ), bald den Versasser ), bald die Veranlassung ), bald musikalische und liturgische Bestimmungen ), bald mehreres davon zugleich an.

- פּ) Die Benennungen מִירָל, מִשְּׁרֵל, מַשְּׁבִּרל, מַשְּׁבִּרל, מִיְמִלּר, מִיְמִלּר, מִיְמִלּר, מִיְמִלּר, מִיְמִלְּרָת, מִבְּעָלְרָת, מִיְלְרָת, מִיְלְרָת, מִיְלְרָת, מִיְלְרָת, מִיְלְרָת, מִיְלְרָת, מִיְלְרָת, mögen wohl ursprünglich charakteristisch geweses seyn, sind es aber jetzt meistens nicht mehr. Berth.'s (8. 1928 ff.) Ewold's (1. 23 ff.) Erklärungen.
  - ב. א. לְדָרָד קֹבָה, לְדָרָד (?), vgl. Hab. III, 1. Comm. S. 13 f.
- e) So die Aufschriften von Pss. III. VII. XVIII. XXXIV. LI f. LIV. LVI f. LIX f. LXIII. CII. CXLII. Schwerlich wird LXXII, 1. (nach LXX. Vulg.) CX, 1. der Gegenstand des Ps. angegeben.
- ") Dass Ps. LXXXVIII. nach מבני קבר מבר שפה noch die Angabe eines andern Verfassers felgt, hebt diese Wahrscheinlichkeit noch nicht auf. Wahrscheinlich ist diese Aufschrift aus zweien zusammengeslessen, oder der Urhober hielt Homen den Rerahiten

Sie sind in Ansehung der zweiten und dritten Art von Angaben meistens salsche), und ihr übriger Inhalt weist mehrentheils auf eine spätere Zeit, daher sie mit Recht als unächt zu verwersen sind ). Sie rühren von den Sammlern her, welche wie bei zerstreuten Weissagungen unrichtigen Vermuthungen und Ueberlieserungen solgten.

- g) S. die Einleit. zu den Not. e. angegebenen Pss. im Comm. und den folg. §. Die historischen Aufschriften von Ps. LI ff. sind meistens aus den BB. Sam. entlehnt; auch die von Ps. XXXIV. CXLII. Historische Aufschriften haben die LXX noch zu Ps. XCIII. XCVI f. CXLIII f.; liturgische zu Ps. XXIV. XXIX. XXXVIII. XLVIII. XCIII f. Auch die syrische Uebers. hat eigene Aufschriften.
- h) Theodor. Mopsvest. b. Leont. Byzani. L. III. c. Nestor. et Eutych. n. 15., Vog. Diss. inscriptt. Psalmorum serius demum additas videri. Hal. 1767., Eichk. V. §. 627., m. Comm. S. 21 ff., Berth. S. 1978 ff., der einige neue Gründe hinzugefügt, jedoch die theilweise Aechtheit derselben in Schutz genommen hat. Diese muss im einzelnen erwiesen werden. Ewald S. 215. 224 f. Dass die Angaben der Gesangweisen von den Dichtern selbst herrühren sollen, lässt sich noch bezweifeln, wgg. selbst Berth. S. 1995. Dass die Theologen der Reaction alle Aufschristen als ächt gelten lassen, lässt sich erwarten.

#### Verfasser.

§. 269.

In den Ausschristen werden folgende Versasser genannt:
1) Mose von Ps. XC., schwerlich mit Recht.

2) David von III—IX. XI—XXXII. XXXIV—XLI. LI—LXV. LXVIII—LXX. LXXXVI. CI. CIII. CVIII—CX. CXXII. CXXIV. CXXXI. CXXXIII. CXXXVIII—CXLV., zusammen 74. (Nach den LXX noch XXXIII. XLIII. XCI. XCIV—XCIX. CIV.) Aber viele derselben sind mit Sicherheit dem David abzusprechen: V. IX. XII. XIV. XX f. (wahrscheinlich auf David gedichtet) XXV—XXVII. XXXIV f. XXXVIII. LI. LIX—LXI. LXIII. LXV. LXIX. CIII. CVIII—CX. (letzterer wahrscheinlich auf David) CXXII. CXXIX. CXXXVIII f.

für einen Kerahiten, was nicht unmöglich ist, da die Chronik über die Genealogie dieses Sängers se sehr ungewiss ist. 1 Chr. II, 6. vgl. 1 Kön. V, 11.; 1 Chr. VI, 18. XV, 17. 8. gegen Berth. S. 1774. Geeen. A. L. Z. a. O. S. 646 f.

a) Herbst II, 2. 212. geht auf diese Kritik ein; Hengstenb. Thol. auch nicht einen Schritt. Die positive (d. h. hypothetische) Kritik, wie sie Hitzig, Ewald üben, ist freilich sehr maicher, wie diese Uebersicht ihrer Resultate zeigt.

| Ps.            | Ewald.                                           | Hilzig.            |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| III. IV.       | von David                                        | von David.         |
| V.             | aus dem 2. Zeitalter vom 7. Jahrh. bis ins Exil. | von Jeremia.       |
| VI.            | aus dem 1. Zeitalter nach David                  | von Jer.           |
| VII. VIII.     | von David                                        | von David.         |
| IX. X.         | nachexilisch                                     | Dav.               |
| XL.            | Dav.                                             | Dav.               |
| XII.           | 2. Zeitalter                                     | Dav.               |
| XIII.          | 1. Z.                                            | Dav.               |
| XIV.           | exilisch                                         | Jer.               |
| XV.            | aus Davids Zeit                                  | Dav.               |
| XVI. XVII.     | 2. Z.                                            | Dav.               |
| XVIII.         | Dav.                                             | Dav.               |
| XIX.           | Dav.                                             | Dav.               |
| XX. XXI.       | <b>1. Z.</b>                                     | Blütheseit nach D. |
| XXII.          | 2. <b>Z.</b>                                     | Jer.               |
| XXIIL          | <u>1</u> . <b>Z</b> .                            | Jer.               |
| XXIV.          | Dav.                                             | Jer.               |
| XXV.           | nachexilisch                                     | Jer.               |
| XXVI — XXVIII. | 2. Z.                                            | Jer.               |
| XXIX.          | aus D. Zeit                                      | Jer.               |
| XXX.           | 1. Z.                                            | Jer.               |
| XXXI.          | 2. Z.                                            | Jer.               |
| XXXII.         | Day.                                             | Jer.               |
| XXXIII f.      | nachexilisch                                     | Jer.               |
| XXXV f.        | 2. Z.                                            | Jer.               |
| XXXVII.        | nachexilisch                                     | Jer.               |
| XXXVIII—XLI.   | 2. Z.                                            | Jer.               |
| CI.            | Dav.                                             | Makkabäisch.       |
| CX.            | Dav.                                             | Makkab.            |

- 5) Salomo von Pss. LXXII. CXXVII., wovon der erste vielleicht auf ihn gedichtet, und der zweite ihm durch eine salsche Conjectur beigelegt ist; dagegen ist Ps. CXXXII. aus dessen Zeit, und vielleicht von ihm selbst.
- 4) Assaph (Davids Sangmeister 1 Chr. VI, 24. XV, 17. XVI, 5.) von L. LXXIII—LXXXIII., von denen ihm aber nur

der erste, kaum noch etwa LXXIII. LXXV. beigelegt werden können.

- 5) Heman (der Davidische Sänger 1 Chr. XV, 17. 19.) von LXXXVIII.
- 6) Ethan (gleichfalls ein Sänger Davids 1 Chr. XV, 17. 19.)
  von LXXXIX., beides mit Unrecht.
- 7) Söhne Korahs (§. 268. Not. f.). Von den namenlosen Psalmen können allerdings noch manche dem David und Davidischen Zeitgenossen angehören, mit Sicherheit aber nicht ausgemittelt werden.

Zu verwundern ist, dass keiner der Propheten.), welche gewiss einen grossen Theil der Psalmen gedichtet haben, und überhaupt meistens Dichter aus der ersten goldnen Zeit genannt werden: ein Umstand, welcher kein gutes Voruntheil für die Richtigkeit der Ueberlieserung erweckt.

- b) Urber die den alten Ueberss. eigenthümlichen Aufschriften, im welchen Propheten genannt werden, s. Berth. S. 1963., der ihnen eine bloss liturgische Bedeutung giebt. Durch Hitz.'s Kritik sind wir nur zu reichlich mit Psalmen Jeremia's beschenkt worden.
- c) Ewald S. 214. Auch dass 2 Sam. I, 19 ff. XXIII, 1 ff. fehlen, ist anf-fallend.

Falsche Regel: ut omnes Psalmi, qui, cujus sint, titulum non habent, his deputentur, quorum in prioribus Psalmis nomina continentur. Hieron. ep. ad Cyprian. II. 695. — Meinung, dass David Verf. aller Psalmen sei. August. de civit. Dei XVII, 14. Chrysost. prol. in Psalm. Euthym. Zigab. praef. in Ps. Tr. Pesach f. 117. c. 1. Die Stelle Baba Bathra f. 14. c. 2.: David scripsit librum Psalmorum ad modum ("Corro") decem seniorum, ad modum primi hominis, ad modum Melchisedeki etc., ist nach Esr. III, 10. von einer zweiten Aufzeichnung oder Reproduction zu verstehen. Vgl. Berth. S. 1971.

### Alter und Ursprünglichkeit.

§. 270.

Für die unächten und namenlosen Psalmen hat man nicht sowohl nach den Verfassern als vielmehr zunächst nach dem Zeitalter und der historischen Beziehung zu fragen. Dass ein grosser
Theil derselben, namentlich der Klaghieder, in die spätern Zeiten
gegen das Exil hin, und sehr viele (XIV. LI. LXXVII. LXXXV.
CVI f. CXXVI. CXXIX. CXXXVII. CXLVII. u. a.) in die Zeit
des Exils selbst und nach demselben zu setzen sind, ist ziemlich
sicher; ob aber auch Psalmen aus der makkabäischen Periode, wofür so starke exegetische Gründe sprechen (vgl. XLIV. LX.

- LXXIV.), anzunehmen seien ), ist wegen der aus der Geschichte des Kanons und der LXX (§. 15. 41.) und der wahrscheinlichen Entstehungszeit der Psalmensammlung (§. 271.) entgegentretenden Schwierigkeiten zweiselhast ).
- a) Makkabäische Psalmen nehmen an Ruding., Herm. v. d. Hardt, Venem., Rosensa., E. G. Bengel (diss. ad introductt. in libr. Psalmorum suppli. quaed. Tub. 1806.), Berth., Kais., Hitz. Begriff der Krit. d. Pss. II. 114 ff. "Von Ps. 73. an findet sich kein einziger vormakkabäischer Ps. mehr." H. Hesse de Pss. Maccab. 1838.
- b) Gesen. B. Bl. z. A. L. Z. 1816. Nr. 81. S. 643. C. D. Hassler Comment. crit. de Psalmis Maccab. P. I. Ulm. 1727. P. II. 32. 4. Allerdings ist es nicht nöthig, ja wegen der späten Abfassung des B. Dan. nicht zulässig zur Zeit der Uebersetzung des Jes. Sir. die endliche Abschliessung des Kanons und die Voltendung der alex. Uebers. in allen Theilen ansunehmen; doch ist es schwierig die Sammlung der Pss. bis dahin offen bleibend zu denken, weil das liturgische Bedürfniss gerade die Pss. der letztern BB. forderte. Noch schwieriger ist es zu erklären, wie makkabäische Pss. in die ersten BB. gekommen seyn sollen. Endlich begreift man nicht, wie über den Ursprung von noch ganz neuen Producten sich in einer kleinen Reihe von Jahren falsche Vorstellungen gebildet und in den Ueberschriften niedergelegt worden seyn sollen.

Uebrigens hat noch die Kritik aus sprachlichen und ästhetischen Gründen das Aeltere von dem Jüngern, und das Ursprüngliche von dem Nachgeahmten zu scheiden. Unter den Fleh- und Klagpsalmen und den Tempelliedern finden sich die meisten nachgeahmten Stücke (XXV. XXXV. LXIX. LXXXVIII. CXIX. u. a. XCVII. C. CXXXVI. u. a.) c).

c) S. m. Comment. S. 15 ff.

### Entstehung der Psalmensammlung.

§. 271.

Dass diese Sammlung aus mehrerne kleinern und allmählich entstanden sei, erhellet 1) aus der Ungleichheit der Aufschristen, 2) aus der doppelten Aufführung eines Psalms (XIV. LIII.) \*), 3) daraus, dass die Psalmen derselben Versasser nicht alle, hin und wieder aher doch zum Theil zusammengestellt sind (III — XLI. XLII — XLIX. LXXIII — LXXXIII.), auch sonst Gleichartiges verbunden ist (LVI — LIX. CXX — CXXXV. CXLVI — CL.), 4) aus der Unterscheidungsformel am Ende des zweiten Buches:

a) Weniger beweist das Wiederkommen einzelner Psalmtheile: LXX=XL, 14 ff.; CVIII = LVII, 8 — 12. LX, 7 — 14. — Verschiedenheit des Textes

zwischen den doppelt vorkommenden Stücken und zwischen Ps. XVIII. und 2 Sam. XXII., entstanden nicht durch verschiedene Recensionen der Dichter, sondern durch die freie mündliche oder schriftliche Fortpflanzung.

Sicher ist das erste Buch I — XLI. (fast lauter Davidische Pss.) als die erste Sammlung zu betrachten. Das zweite Buch, wahrscheinlich aus den zwei kleinern Sammlungen XLII — L., (meist korahitische Pss.) und LI — LXV., (meist Davidische Pss.) erwachsen, wurde später angefügt. Das dritte Buch erwachs auf ähnliche Weise aus den Sammlungen LXXIII — LXXXIII., (Pss. Assaphs) und LXXXIV — LXXXIX., (meist korahitische Pss., unter denen nur der einzige angeblich Davidische LXXXVI. störend ist.,) und wurde durch jene Formel von den vorigen beiden unterschieden. Und so kamen auf ähnliche Art noch die beiden letzten Bücher hinzu, welche die meisten liturgischen Stücke enthalten c).

- b) Die Ueberschrift dieses Ps. ist vielleicht durch eine auf Va. 2. 4. 16. gegründete Conjectur interpolirt.
- c) Eurald 1. 194. glaubt, dass Ps. XCII C., die in der That meistens eine grosse Verwandtschaft mit einander haben, eine eigene Sammlung bildeten. Von den Stufeupes. CXX CXXXIV. ist die Zusammengehörigkeit in die Augen springend. Mit Ps. CIV. beginnen die Hallelnjah Psalmen, in denen E. ebenfalls eine eigene Sammlung erkennt.

Die erste Sammlung ist (wegen Ps. XIV.) erst gegen das Exil hin oder nach demselben angelegt, und die Vollendung des Ganzen viel tiefer herab, jedoch noch vor Absassung der BB. d. Chron. d) zu setzen. Der Zweck der Sammlung war unstreitig ein religiöser und asketisch-liturgischer d).

- d) 1 Chr. XVI, 7-36. wird ein Tempelgesang in Davids Zeit verlegt, der aus den spätesten Bestandtheilen der jetzigen Psalmensammlung entlehnt, und wozu selbst die den Schluss des 4. B. bildende Doxologie gezogen ist (Escald).
- e) Die verschiedenen Hypothesen Aelterer und Neuerer s. beurtheilt von Berth. S. 2009 ff., welcher selber in der Analyse am weitesten und sicher zu weit geht. Ew. S. 188. sieht die Eintheilung in 5 BB. als hinterher gemacht an, und findet, dass die ganze jetzige Sammlung in drei grössere Abtheilungen zerfalle, welche ursprünglich besondere Sammlungen gewesen seien: Pss. I—XLI., meist Davidische und überhaupt ältere Lieder, Pss. XLII—LXXXIX., Lieder der mittleren Zeit, und Pss. XC—CL., späte und sehr späte Lieder. Interessant ist die Beobachtung, dass von Ps. XLII—LXXXIII. der Gottesname Elokim vorberrscht, was E. auf Rechnung des Sammlers, wir der Abfassungszeit setzen. Vgl. Anm. z. Ps. LXVII. §. 284. Not. d.

# Zweites Capitel. Die Klaglieder.

Tanchumi Hierosol. comm. arab. in lamentatt. e cod. uno Bodlej. litt. hebr. exarato descripsit et ed. Guil. Careton. 843. 4. — Tarnovii in Threnos Jer. Comm. Hamb. 1707. 4. — J. Th. Lessing Observatt. in Tristia Jer. Lips. 1770. — Threni Jer. philol. et crit. illustrati a J. H. Pareau. L. B. 1790. — Curae exeg. et crit. in Thren. Jer. auctore Jo. Fr. Sohleusner in Bichh. Rep. XII. — Beitr. z. Erkl. des h. Liedes, Kohel. u. d. Klaglieder von Gaab. Tüb. 1795. — Diss. ad Thren. Jer. auct. J. Otto, praes. Schmurrer. Tüb. 1795. 4. — Rosenm. Schol. Maur. Comment. s. oben. — Ueberss. von Börmel m. e. Vorr. v. Herder 1781.; Herrer 84.; Joel Löwe und Aaron Wolfssohn 90.; M. Hartmann in Justi's Blumen althebr. Dichtk.; (Welcker) in griech. Versm. 1810.; Riegler 14.; Goldwitzer mit Vergl. der LXX u. Vulg. u. krit. Anm. 28.; Wiedenfeld Elberf. 30. in Espalds poet. BB. d. A. T. I. 147 ff.

### Dichtungsart.

§. 272.

Diese Klaglieder schliessen sich auf der einen Seite an die zahlreichen Fleh - und Klagpsalmen an, und theilen mit denselben Veranlassung und Stoff: die Leiden des Vaterlandes und der treuen
Vaterlandsfreunde; auf der andern Seite sind sie mit den Todtenklagliedern (2 Sam. I, 19 ff. III, 33. 2 Chr. XXXV, 25.) verwandt, mit denen sie vielleicht mehr den Ton und Rhythmus gemein haben.

a) Diese litterarische Notiz des Chron. muss allerdings, da es zu seiner Zeit kaum noch andere Klagll. Jer. geben konnte, auf diese bezogen werden, in deren einem und andern er (wie Andere §. 273. Not. a.) den Josia besungen fand.

#### Titel und Inhalt.

§. 273.

Unter dem Titel אֵיכָה, dem charakteristischen (2 Sam. 1, 19. 26.) Anfangsworte, auch קינוֹת, bei den Griechen סְּחְיסוּ, sind fünf Lieder (die vier ersten alphabetisch) auf die Broberung und Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels (1. II. IV. V.) und das eigene unglückliche Schicksal des Dichters (III.) zusammengestellt. Ihre historische Beziehung im Ganzen kann nicht

aweifelliast seyn ); es scheint aber doch ein Stufengang in der Nohilderung des Zustandes der Stadt bemerklich zu seyn 3).

- a) Gegen die Deutung auf Josia's Tod durch Joseph. Antiqq. X, 5, 1., Hieron. Comm. ad Zach. XII, 11., Michael. ad Lowth de s. poësi Hebr. p. 457., Anmerkk. z. Uebers. d. Klagl. (vgl. jedoch N. Or. Bibl. I. 106.), Dathe prophotae maj. ed. 1. (anders ed. 2.) s. Eichh. Einl. V. §. 652.
- b) Wean such Cap. I. nicht mit Horrer und Jahn (Binl. II. 572.) auf 2 Kon. XXIV, & ff. su deuten ist, wgg. Berth. (V. 2314 ff. 2322 ff.): so ist duch dessen und Dicha's Auskunst: "der erste Trauergesang beweine hauptshohlich die Tudtenstille um Jerusalem, und der zweite die Verwüstung der Stadt und des Tempels," gezwungen. Vielleicht ist Cap. I. zwischen 2 Kön. XXY, A. n. N. geochrieben, vgl. Riegler Uebers. 8. 4., dgg. Berth. 8. 2318. Cap. V. scheint das späteste zu seyn. Pereeu bezieht Cap. I. auf Jer. XXXVII, \$ \$\tilde{X}\_i \ \text{It. auf Jer. XXXVIII. 2 \$\tilde{X}\_i \ \text{IV. auf Jer. XXXIX, 1 ff. 2 \$\tilde{K} \text{60. XXV}, 1 th; 11. auf die Zersterung der Stadt und des Tempels; V. auf die Zeit nach derselben. Nach Dr. 1. 145 f. ist die Situation dieselbe und nur die Stimmung verschieden: Cap. I. II. Klage ohne Trost; Cap. III. Trost für den Dichter selber; Cap. IV. "kehrt die Klage mit starker Gewalt wieder, aber schon fällt das ganze Volk wie von selbst nach eigenem Triebe flehend und hoffend ein Vs. 17 — 22. (?); und im 5. Stücke bleibt endlich nichts als das reine, swar schmerzlichste aber doch gefasste und hoffende Gebet der ganzen Gemeine um Rettung."

#### Verfasser.

#### §. 274.

Eine alte Ueberlieserung ') nennt Jeremia als Versasser.

a) LXX Thren. I, 1.: Καὶ έγένετο μετά αίχμαλωτισθήναι τον Ίσραήλ, καί 'Ιερουσαλήμ έρημωθήναι έκάθισεν 'Ιερεμίας κλαίων, καί έθρήνησε τον βρήνον τοῦτον έπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ είπε. Vgl. Joseph. Antiqq. X, 5, 1.

Und dafür spricht Inhalt 1), Geist, Ton und Sprache 9) dieser Lieder. Die elegische Stimmung dieses Dulders hat sich hier in einer gewissen Vollendung ausgesprochen.

- b) Vgl. I, 8 f. mit Jer. IV, 30. XIII, 21 f. 26.; I, 20. IV, 13 ff. mit Jer. XIV, 7. 18.; II, 14. mit Jer. XIV, 13.; I, 16. II, 11. III, 48. 49. mit Jer. VIII, 21 ff. IX, 16 ff. X, 19 ff. XIII, 17. XIV, 17.; III, 52. mit Jer. XV, 26 f.; III. mit Jer. XV, 10 ff. 15 ff. XVII, 5 ff. 14 ff. XX, 7 ff. 14 ff.
- e) בְּתוּלֵת בַּת צָנָּת (, 15. II, 13., vgl. Jer. XIV, 17. XLVI, 11.; ימגלר II, 22., vgl. Jer. IV, 25. X, 3. 10.; זוללל I, 11., vgl. Jer. XV, 19.; אכַל לְ ; לֹא בּג לוֹא ; 8. וֹ נִדָּה בּנ. וֹינָה בּנ. וֹ נִדָּה בּנ. וֹינָה בּנ. וֹינָה בּנ. וֹינָה בּנ. וֹינָה בּנ. וֹינָה בּנ. וֹינָה בּנוֹים IV, 5.; אָלָ IV, 14.; בְּיִדְינָהוֹ I, 1.; אָחָהַ II, 14. Chaldaisirende Formen: וו, או הַאָּיב , 1, 12.; מַשָּרָא , 1. וּעָהָיד וע, 1.; שוֹמְמִיךְ ווו, 12.; הַאָּיב ווו, 12.; ער בין 1, 14. Eigenthümlichkeiten: סְיֵלֵי von Menschen I, 13. 16. III, 11. IV, 5.; # praef. II, 15. IV, 9.

# Drittes Capitel. Das Hokelied.

J. H. Michael. annotatt. uberr. in Hagiogr. Vol. II. - Die andern zahlreichen ältern Auslegg. s. b. Rosenm. Schol. p. 283 sqq. - Eclogae regis Salom. interpr. Jo. Th. Lessing 1777. - Döderlein auctar. ad Hug. Grot. adnotett. 1779. 4. - Materialien z. e. n. Erklär. d. h. Liedes vom Verf. der Beobacht. üb. d. Orient (Harmar). Aus d. Engl. 1778. 79. 2 Thle. 4. — G. A. Ruperti Symbolae ad interpret. S. Cod. Vol. I. Fasc. 1. 2. Gott. 1792. — Nic. Schyth Cant. Cantic. recens versum, comment. exeget. atq. crit. illustratum. Havn. 1797. — Gaab Beitr. s. vorh. — Salom. quae supersunt omnia ex Hebr. Lat. vertit notasque adj. Jos. Fr. Schelling. 1806. — Kislemaker Cant. cant. illustrat. ex hierographia Orientalium. 1818. — J. Chr. C. Dopke philol. krit. Comm. s. h. L. Sal. 1829. — Ueberss. u. Erkll. von (J. F. Jacobi) d. - gerett. h. L. 1771., Hezel 77., Herder 78., J. F. Kleuker 80., J. F. Schles 82., Döderlein (m. d. Pred.) 84., Hufnagel 84., Velthusen 86. (vgl. dessen Amethyst 86. Cantilena cantilenarum in Sal. 86.), (Ammon) Sal. verschm. Liebe 90., Beyer 92., Briegleb 98., Justi (Blumen alt - hebr. Dichtk. 1807.), Umbreit 20. 2. A. 28., G. H. A. Ewald 26.

## Dichtungsart.

§. 275.

Im Hohenliede besitzen wir den einzigen Ueberrest der erotischen Dichtung der Hebräer, welche ihrer Natur nach zwischen der lyrischen und epischen schwebt, und daher oft schildernd und malend (idyllisch) wird, sich auch gern des Dialogs bedient. Im Gesange muss sie gelebt haben, darüber giebt es aber nur leise Andeutungen (H. L. II, 12. (?) Klagl. V, 14.); und das Verhältniss des erotisch-idyllischen zum psalmodischen Gesange lässt sich weiter nicht bestimmen. Der Rhythmus ist periodischer als in den Psalmen.

a) Theokrits Idyllen u. d. h. Lied von Stäudlin in Paul. Memor. II. 161 ff. Ders. über das h. Lied, ebendas. S. 171 ff.

### Titel und Inhalt.

§. 276.

Der Titel מיר הַשִּׁירִים, d. h. das schönste Lied ), bezeichnet ungenau ein Gedicht, dessen Inhalt die Liebe ist, und zwar meistens die ländliche, hirtliche, mit dem glühenden Sinne des de Weue Binl. i. A. T.

Orients, ohne die verzärtelte Schamhastigkeit der neuern Zeit, aber mit dem sittlichen Geiste des Hebraismus (VI, 8. 9. VIII, 6. 7.) ausgesasst 3).

- b) So Herder a. O., und nach ihm fast alle Neuern, die sich nur durch Modificationen unterscheiden. Theodors v. Mopsv. und Castellio's Verketzerung. Carpz. Introd. 11. 248.

Die allegorische Deutung ') entbehrt aller exegetischen Wahrscheinlichkeit, und ist keineswegs zur Ehre der Bibel nothwendig ).

- c) Targum in Cant. Cantt., Jarchi, Aben-Esra, Orig., Epiphan., Theolerst u. A. S. die verschiedenen exegetischen Hypothesen bei Kleuker a. O. S. 41 ff., und die Beurtheilung dieser Deutungsart von Umbreit S. 6 ff. Döphe S. 41 ff. Hassler (Tüb. Zeitschr. III. 172.). Neueste Versuche von E. F. K. Resenwüller in Keils und Tzsch. Anal. I. 138 ff. (Liebe Jehova's zu seinem Velke, dgg. Prolegg. 271 sqq. Liebe Salomo's zur Weisheit), J. L. Hug d. h. L. in e. noch unversuchten Deut. 1813. 4. Schutzschrift etc. 1815. 4. (d. H. L. ein Traumgedicht: die Hirtin das Volk der zehen Stämme, Salomo Hiskia), G. Ph. Chr. Kaiser d. h. L. ein Collectiv-Gesang auf Serub. Esr. u. Nehem. 1825. Köster n. Unterss. üb. d. h. L. Sal. in theol. Mitarbeiten 1839. II. 10. (Sulamith die Treue Israels gegen Jehova) Er. K.Zeit. 1827. 177 ff. Aehnliche mystische Deutung der orientalischen Liebesgedichte. Herbelot Or. Bibl. Art. Jussuf. Will. Jones on the mystical poetry of the Persians and Hindoos, Asiat. Researches III. 165 ff.
- d) Herder 8. 120 ff. Ewald h. L. S. 35 ff. Zweifel der Juden s. Tract. Jadaim, cap. III. §. 5. Carps. p. 264. Capitula R. Nathan. cap. I. ab init.: Quondam statuerunt, Proverbia, Canticam atque Ecclesiasten libros esse apocryphos, causati, per modum parabolarum scriptos neque adeo Hagiographia accensendos esse. Quamobrem absconderunt eos usque ad tempora Virorum Synagogae M., qui ipsos demum interpretati sunt. (Rau de synag. m. p. 10.) Hieron. praef. ad Essech.: Nisi quin apud eos aetatem sacerdotalis ministerii, id est, tricesimum annum impleverit, nec principia Geneseos, nec Cant. Cantisorum nec hujus voluminis exordium et finem legere permittitur, ut ad parfentam scientiam et mysticos intellectus plenum humanae naturae tempps accedat. Vgl. Origen. proleg. ad Cant. Bartolocci Bibl. Rabb. 1V. 373.

Unwahrscheinlich, weil mit exegetischem Zwange verbunden, ist die Annahme eines Ganzen, welchem eine Geschichte zum Grunde liege \*).

e) Hypothesen von Jacobi, Velthusen, Ammon u. A. Umbreit stellt siemlich ungezwungen eine gewisse Einheit her, jedoch nicht ohne Willkur; besonders hat er das Schlummerlied II, 7. III, 5. VIII, 4. falsch gedeutet; VIII, 8. bis zu Ende muss er als Anhang anschen. Ew. (selbst noch in d. p.

BB. d. A. T. I. 41.!) macht sich bei der Herstellung eines Drama's noch mehr der Willkär schuldig, besonders in der Trennung der Wechselreden I, 9—II, 6. VI, 2—4. VII, 2—VIII, 4. und der sich deutlich auf einander beziehenden Benennungen Trennung und Tren, wovon letzteres auf den abwesenden Geliebten gehen soll. Köster vermeidet manche Fehler E.'s, doch nicht den Hauptfehler, dass die Wechselreden der Liebenden in blosse Phantasieen des Mädchens verwandelt werden. Die von allen Dreien angenommene Situation eines in Salomo's Harem eingeschlossenen Landmädchens findet bloss I, 4—6. VI, 8. ihre Rechtfertigung; aber das Dazwischenliegende I, 7 ff. und das folgende VII, 12 ff. führt uns vom Hofe weg. Vgl. A. Th. Hartmann üb. Char. u. Ausl. d. h. L. in Win.'s Zeitschr. f. wiss. Theol. III. 412 ff.

Obgleich zwischen den meisten Stücken Zusammenhang ist!); so steht doch Anderes offenbar vereinzelt!), ja abgerissen und vielleicht in falscher Verbindung!) da.

- f) Die Stücke: I, 2—8.: Sehnsucht nach dem Geliebten; I, 9—II, 7.: Wechselgesang der Zusammengetroffenen und sich in Liebe Vereinigenden; II, 8—17.: Besuch des Geliebten bei dem Mädchen im Weinberge; III, 1—5.: das den Geliebten des Nachts suchende und findende Mädchen; IV, 1—V, 1.: Wechselgesaug des liebetrunkenen Jünglings und des sich ergebenden Mädchens; V, 2—VI, 3.: das den Geliebten des Nachts suchende und ihn preisende Mädchen; VI, 4—9.: Lob der Geliebten durch den treuen Liebenden; VII, 2—VIII, 4.: Wechselgesang des liebetrunkenen, sich in Liebe vereinigenden Paares (vgl. I, 9—II, 7.); VIII, 5—7.: das treu sich liebende Khepaar lassen sich zwar nicht als ein strenges Ganzes behandeln, denn Scene und Kostum schwankt etwas (vgl. I, 7 f. II, 8 ff. VII, 12 ff. VIII, 13 f. mit I, 5. II, 7. III, 1. V, 2 ff.); aber es scheint sich doch Alles auf ein und dasselbe Liebespaar zu beziehen, und das Gepräge Kines Verfassers zu tragen.
- g) III, 6—11.: Salomo's Brautlied (wenn anders Vs. 6. dazu gehört); VIII, 8—10.: die sich selbst schützende Unschuld; VIII, 11. 12.: Selbstgerägsamkeit des Liebhabers (?); VIII, 13. 14.: der verscheuchte Liebhaber.
- A) VI, 10 VII, 1. ist äusserst dunkel. Vielleicht sind auch II, 15. III, 6. VIII, 5. falsch angereihete Bruchstücke. III, 6. VI, 10. VIII, 5. und II; 16 f. IV, 5 f. VI, 2 f. haben eine verdächtige Verwandtschaft. Für die Annahme von Bruchstücken sind: R. Simon hist. crit. I, 4. (der selbst verschiedene Verff. annahm), Herd., Kleuk., Döderl., Hufnagel (Eichk. Rep. VII ff.), Paul. (ebend. XVII. vgl. Erinnerung an das h. L. von Umbreit. 1869.), Döpke.

### Alter und Verfasser.

§. 277.

In Ansehung der Sprache reihen sich diese Lieder an die spätern Erzeugnisse der hebräischen Litteratur, besonders an Kohelet, an \*): daher Manche ihre Absassung sehr spät setzen \*).

a) Persisch: פֿרָדָס IV, 13. (Kohel. II, 5. Neh. II, 8.). Aramäisch:

אַרְירֹן 1, 17.; אָפּרִירֹן 11, 8.; אָרָיז 11, 9.; אָרָיז 11, 11.; אָבָּרִירֹן עָרָי 11, 11.; אָבָּרִירֹן 11, 12. Spater Hebraianas: און 11, 12. אַרְכָּרָה עָרָי 11, 11.; אַרָּכָּרָה עָרָי 11, 11.; אַרָּכָּרָה עָרָי 11, 12. Kohel. XII, 1.); אַרְכָּרָה 11, 12. Kohel. XII, 1.); אַרָּרָר 1, 7. 111, 1 ff.; אַרָּיִן 11, 7. 1, 6 f.; דְיִרִי 1V, 4. Eichh. ל. 646 f. Hartan. a. O. S. 420 ff., (wo Vieles auszuscheiden.) Köst. S. 31. Dgg. Döpk. a. O. S. 29 ff.

b) Eichh. Berth. Rosenm.; am tiefsten setzt es Hartm. S. 437.

Aber der ganze Kreis der Bilder und Beziehungen \*), und die Frischheit des Lebens \*) eignen sie dem salomonischen Zeitalter zu.

- c) 1, 4 f. 9. 12. 111, 7 ff. IV, 4, V1, 4. 8 f. VIII, 11 f. Nach Berth. 8. 2608. hat der Vf. sich in die salomonische Zeit zurückversetzt. Dgg. Herd.: "Nichts in der Welt fordert so innige ganze Gegenwart als Liebe. . . Abdrücken der Liebe kann man kein grösser Unrecht thun, als wenn man ihnen das Individuelle ihrer Gegenwart raubt." III, 6—11. ist nothwendiger Weise für ein salomonisches Brautlied zu nehmen. Dass Thirza (VI, 4.) uicht schon als Hauptstadt zu Salomo's Zeit vorhanden gewesen, ist eine unerwissene Behanptung (vgl. Jos. XII, 24.). Wenigstens beweist die Erwähnung dieser Stadt ein früheres Zeitalter als das persische. Nach Köst. S. 33. sind mehrere dieser Beziehungen nur gemuthmasst oder fingirt.
- d) Herd. S. 104. Döpk. S. 27. Die religiöse Lyrik konnte mach dem Exile noch blühen, schwerlich die erotisch-idyllische. Dgg. Hartm. S. 436 f. Köst. S. 32., nach welchem das Gedicht vermöge seines allegorischen Charakters gesuchte Bilder und gelehrte Anspielungen auf andere zum Theil sehr junge Bücher des A. T. enthält, z. B. I, 3 f. III, 8. IV, 11. 14. VII, 5. auf Ps. XLV, 15. 4. 9. 8.; VI, 12. auf Ps. CX, 2.; VIII, 11. auf Jes. V, 1.: II, 14. auf Ob. III.; VII, 10. auf Spr. XXIII, 31.

Vielleicht lässt sich das Räthsel durch die Annahme lösen, dass diese Lieder im Munde des Volkes fortgepslanzt und umgebildet worden sind, woraus zugleich die fragmentarische Zusammenstellung erklärbar wird<sup>e</sup>).

e) 8. den vor. §. Not. g. h. Eine ähnliche Meinung hat Nic. Schaft a. O. Andere, auch Ew. 8. 19., suchen den Grund der Spracheigenheit in der Gegend der Absassung.

Dass Salomo der Versasser sei, ist durch die Ueberschrist schlecht verbürgt und in sich selbst unwahrscheinlich<sup>f</sup>).

f) Stellen wie I, 4. 5. 12. III, 6—11. VII, 6. VIII, 11. 12. schliesen S. als Vf. aus. Doch scheint die Annahme der salomonischen Abfassung und das Alter dieser Lieder ihre Aufnahme in den Kanon bewirkt zu haben, welche man wahrscheinlich durch die allegorische Deutung beschönigte.

# Viertes Capitel. Die Sprücke Salomo's.

Phil. Melanchih. explicatio Provv. 1555. Opp. T. II. — Jo. Merceri Comm. in Provy. Salom., am Comment. über den Hiob, s. unten. — Provy. Salom. enucl. a Mart. Geiero. Lips. 1669. u. 1725. 4. — Chr. B. Michael. annotatt. iu provv. in J. H. Michael. uberr. annotatt. in Hagiogr. — Proverbia Salom.: vers. integram ad Hebr. fontem expressit atque comment. adjecit Alb. Schultens. L. B. 1748. 4. in compend. redegit et observatt. crit. auxit Vogel, cum auctario per G. A. Teller. Hal. 1769. - J. F. Hirts vollst. Erklär. d. Spr. Sal. Jon. 1768. 4. — Chr. Fr. Schnurrer Observatt. ad quaed. loca Provv. Salom. Tub. 1776. 4., Dissertt. phil. crit. Vol. I. — J. J. Reiske Conjecturae in Johann et Provv. Salom. Lips. 1779. — Zur Exegetik u. Kritik d. A. T. v. A. J. Arnoidi. Frkf. n. Lpz. 1781. — J. G. Jäger Observatt. in Provv. Sal. versionem Alex. Lips. 1788. 8. — Henslers Erläutergg. d. 1. B. Sam. u. der Salomon. Denkspr. Hamb. 1796. — Umbreit Philol. krit. a. philosoph. Comm. üb. d. Sprüche Sal., nebst e. neuen Uebers. u. e. Einleit. in die morgeul. Weisheit überh. u. in d. hebr. salomonische insbes. Heidelb. 1826. — Rosenm. Schol. s. oben. — Umschreibungen von G. J. L. Vogel 1767.; Ch. A. Bode 91. — Ueberss.: J. D. Michael. (n. d. Pred. m. Anmerkk. f. Ungel.) 1778. 4.; Döderlein 3. A. 86.; Struensee 83.; Kleuker 86.; R. Ch. Reinhard 90.; W. C. Ziegler m. Rinl. u. Anm. 91.; Muntinghe, n. Anmerkk. a. d. Holländ. von Scholl. 2 Bde. 1800. 02. J. G. Dahler n. d. Abweichgg. d. alexandr. Uebers. 10. C. P. W. Gramberg systemat. geordnet m. Anm. u. Parall. 28. E. G. A. Böckel 29. Ewald poet. BB. des A. T. IV.

#### Inhalt.

§. 278.

Es sind hier nicht nur kurze, unverbundene Sprüche und Räthsel, sondern auch grössere, zusammenhängende Spruchreden zusammengestellt, mannichfaltige Erzeugnisse der hebräischen Spruchweisheit und Spruchdichtung. Diese Weisheit ruht vorzüglich auf einer erfahrungsmässigen Lebensklugheit und einer sehr positiv gefassten religiösen Vergeltungslehre, welche beide einauder unterstützen. Doch fehlt es auch nicht an Ideen einer reinen, lebendigen Sitten- und Religionslehre. Der Vortrag ist mannichfaltig, sehr oft sinnreich, witzig, spielend und räthselud, meistens einfach sprüchwörtlich, in Gegensätzen, Vergleichungen, Bildern.

#### Zusammensetzung.

§. 279.

ו. Nach einer Aufschrift I, ווי בַּרְדָּיָר בֶּלֶך יָשִׂרָאַל und einer Vorrede I, 2-6. folgt 1. I, 7-IX, 18. ein (mit Ansnahme von III, 27 — 35. VI, 1 — 19.) zusammenhangender Vortrag, in welchem zur Zucht und Weisheit ermahnt, und die Vortreffichkeit der letztern gepriesen wird; 2. a. X, 1-XXII, 16. nnter der Ausschrift ਜਾਂਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇ lauter einzelne Sprüche. b. Mehr Zusammenhang und ein ermahnender Ton wie zu Ansange herrscht in dem nicht abgesonderten Stücke XXII, 17 - XXIV, 22., auf welches dann c. XXIV, 23-34. unter der Aufschrift: שיבה לְחֵבְטִים wieder einzelne Sprüche folgen. II. 1. Eine neue אַבּיה מִשְׁבֵּר שְׁלֹמָה אֲנֶּבֶר הְצָיִריקה אַנְּשָׁר הִוְּרָהְה וֹאַלֶּה מְשָׁבֵּר שְׁלֹמָה אֲנָשָׁר הְוָבְיָה בלה יהינדה bindet zusammen und scheidet vom vorigen die Spruchsammlung XXV, 2—XXIX, 27. 2. Anhänge sind a. Cap. XXX., mehrere Sprüche und Räthsel mit der Außehrift: דָּבֶרִי שָּנוּר בֶּדְיַקַה דַ אַנְבֶר לָאִיוִיאַל לָאִיוִיאַל וְאָכָּל; b. XXXI, 1—9., Königsregela mit der Aufschrift: יִּדְבַרֵיי לָמרּאֵל מֶלֶךְ בִּיבָּא אֲשֶׁר יִפְרַחוּ אִמר; c. XXXI, 10 - 31., Lob des tugendsamen Weibes, ein alphabetisches Gedicht.

#### Sammlung.

§. 280.

Die Ueberschrist und Vorrede I, 1—6. beziehen sich sicher nicht bloss auf die Ermahnungsrede I, 7—IX, sondern zugleich auf die Sammlung von Weisheitssprüchen X—XXII, 16., welche man nebst jener Rede als ein Ganzes und als die erste Sammlung zu betrachten hat. Denn das Stück XXII, 17—XXIV, 22., obschon im Zwecke und Inhalte dem ersten Stücke I, 7—IX. ähnlich, ist von einer andern Hand ); auch folgen XXIV, 23. u. XXX, 1. Zusatzüberschristen. Diese drei Stücke sowie Cap. XXX. XXXI. sind demnach als Nachträge zu betrachten.).

a) Die Eigenthümlichkeiten des ersten Stückes z. B. 1, 9. 111, 3. 22. IV, 9. VI, 21. VII, 3. kehren nicht wieder, und selbst beim Zusammentreffen in einem ähnlichen Gedanken XXIII, 27 f. ist die Redeweise verschieden, vgl. II, 16 ff. V, 3 ff. u. a. St.; dagegen andere Eigenthümlichkeiten: XXII, 19. XXIII, 15. das nachdrückliche Pronomen, XXII, 18. XXIII, 8. u. 6. D. u. a. m.; auch kann sich dieser Ermahner nicht lange im Tone der Ermahnung belton. Vgl. Ew. S. 42.

b) Als solche werden diese Stücke von den meisten Kritikern angesehen (Berth. S. 2181 f.). Ziegl. Uebers. S. 273 f. findet im ersten Stücke Spyren einer spätern Abfassung und im zweiten Benutzung früherer Sprücke, vergl. XXIV, 24. mit XI, 26. XVII, 15.; XXIV, 29. mit XX, 22.; XXIV, 33 f. mit VI, 10 f. Nach Ew. S. 41. rührt die Zusatz-Ueberschrift XXIV, 23. von derselben Hand her wie die XXV, 1., und dieselbe fügte auch XXII, 17—XXIV, 22. hinzu. Aber würe diese der Fall, so würde XXII, 17. auch eine Ueberschrift haben. Mir scheint XXII, 17—XXIV, 22. ein späterer Epilog, in Nachahmung von 1—IX. geschrieben. XXIV, 23 ff. kann aber zugleich mit XXV, 1 ff. hinzugefügt seyn.

Ob die Ermahnung I, 7—IX. vom Sammler selbst verfasst, oder früher schon für sich in Umlauf gewesen sei, wird schwerlich auszumachen seyn<sup>c</sup>).

eine Einleitung zur Spruchsammlung. Aber ausser I, 1—6. findet sich gar keine Beziehung auf letztere, etwa wie XXII, 17.; immer ermahnt der Verf. zum Streben nach Weisheit überhaupt und zur Beachtung und Befolgung seiner Lehren, auch wohl der des Vaters und der Mutter; und insbesondere verfolgt er das Thema der Keuschheit. Ew. erkennt die Sprache für später und manches (NDID IV, 22. VI, 15.; auch wohl "Baum des Lebens" III, 18.?) für Nachahmung; er findet Nachahmung des B. Hipb (III, 13 ff. VIII. vgl. Hiob XXVIII.); auch nimmt er an, dass solche zusammenhangende Spruchreden einer spätern Zeit als die kurzen Sprüche der ältern Sammlung angehören (?).

Die in Hiskia's Zeit entstandene spätere Sammlung XXV — XXIX. ist entweder von eben dem, welcher Cap. I — XXII, 16, zusammenstellte, vorgefunden und nebst den Nachträgen XXII, 17 — XXIV, 22. angefügt worden, oder was wahrscheinlicher, sie ist späterhin hinzugekommen.

d) Verschiedener Charakter der Spriiche in diesem zweiten Theile, s. Ziegl. 8. 25 f., Bath. S. 2187., Ew. S. 31 fl. Letzterer führt folgende Merkmale an: 1) die verschiedene Schreibart: das fragende oder bedingende Praeter. XXV, 12. 16. XXIX, 20.; Sache und Bild bloss durch und verbunden XXV, 3. 20. 25. XXVI, 3. 7. 9 f. 21., oder asyndetisch XXV, 11 — 14. 18 f. 26. 28. XXVI, 23. (vgl. aber XI, 22. XXI, 1.); 2) nicht mehr der einfache, strenge Paralleliamus und die gedrungene Fülle und Stärke der Darstellung; Ausdehnung des Gedankens auf zwei oder mehrere Verse XXV, 4 f. 6 f. 9 f.; längere Sprüche XXVI, 23—28. (?) XXVII, 23—27. (vgl. aber X, 4 f. 16 f. 31 f. XV, 16 f. XXI, 25 f.); 3) Spuren eines bunter und verwickelter, gefährlicher und feindseliger gewordenen Zustandes der Gesellschaft, vgl. XXVIII, 2 f. 15. - 12. 28. XXIX, 2. 16. (nur XI, 10. sei ähnlich, vgl. aber noch KI, 11, 14. XVI, 10. 12 f.) XXV, 3-5. XXIX, 12. Anderes wie die Sprüche über Bescheidenheit vor den Grossen der Erde XXV, 6 f., über lästige Zadringlichkeit mit Besuchen oder Glückwünschen XXV, 16 f. XXVII, 13., über Ruhmsucht XXV, 10. XXVII, 1 f., über Streitsucht XXV, 8-19. u. ö. ist nicht sehr charakteristisch. Noch fügen wir hinzu das sichtbare Haschen nach Witz in der Vergleichung XXV, 11 ff. 20. XXVI, 2. 8. 17. 23. u. a. m., u. die Paradoxie XXVI, 4 f. — Dazu kommt die Wiederholung mancher schon dagewesener Sprüche (XXV, 24., vgl. XXI, 9.; XXVI, 15., vgl. XIX, 24.; XXVI, 22., vgl. XVIII, 8.; XXVII, 12., vgl. XXII, 3.; XXVII, 13., vgl. XX, 16.), woraus sich nicht nur auf eine spätere Sammlung, sondern auch auf eine spätere Entstehung schliessen lässt. Doch ist Wiederholung auch im ersten Theile zu bemerken, vgl. XIV, 12. mit XVI, 25., dem auch XXI, 2. ähnlich ist; and ähnlich sind XIV, 31. XVII, 5.; XIX, 12. XX, 2.

Die Anhänge, welche die Grenzen der alten Spruchdichtung auf verschiedene Weise überschreiten e), sind wahrscheinlich noch später hinzugekommen.

e) Das XXX, 1. XXXI, 1. in der Ueberschrift vorkommende REZ ist sonst prophetischer Ausspruch, und wirklich hebt sich auch XXX, 2 ff. XXXI, 2 ff. der Ton fast zum Lyrischen. XXX, 11 ff. 18 f. 21 ff. sind "niedliche Schilderungen" (Ew.) XXXI, 10 ff. ist im Inhalte einfach, aber in der Form künstlich. In der Sprache fällt XXXI, 2. 7 und Vs. 3.

#### Verfasser und Alter.

§. 281.

An sich schon ist es sehr wahrscheinlich, dass Salomo als Spruchdichter so wie David in der lyrischen Dichtung manchem stremden Eigenthume seinen Namen geliehen habe. Diese Sprüche erscheinen in ihrer Menge und Mannichsaltigkeit eher wie das Erzeugniss eines ganzen Volkes als eines einzelnen Mannes; viele sind aus dem Privat- und Landleben hervorgegangen, welches dem Salomo theils nicht genug bekannt war, theils nicht seine Theilnahme erwecken konnte e). Cap. I—IX. schicken sich mit ihrem ermahnenden Lehrtone und ihrer strengen Keuschheitslehre eher sür einen Jugenderzieher, einen Propheten oder Priester, als einen König wie Salomo. Dass er Cap. XXV—XXIX. nicht ausgezeichnet, wissen wir gewiss; drei Jahrhunderte aber nach ihm konnte man leicht manchen Spruch sür salomonisch halten, der es nicht ware).

- a) Berth. 8. 2180. 2186. Man sehe besonders XII, 10 f. XIII, 23. XIV, 4. XXIV, 27. 30—34. XXVII, 23 ff.; XIII, 7. 11. XIV, 1. XV, 15—17. XVI, 8. XVI, 26. XVII, 1 f. XVIII, 9. 22. XIX, 14 f. XX, 13 f. XXI, 9. 17. XXIII, 1 ff. 20 ff. 29 f. XXV, 17.; XXI, 1. XXII, 29. XXV, 6 f. XXVIII, 15 f.
  - b) Berth. S. 2176. Für einen Privatmann sprechen V, 10. VI, 26 31.

c) 8. dgg. Herbet II, 2. 222 f., welcher voranszusetzen scheint, dass die Männer Hiskia's diplomatisch – kritisch zu Werke gegangen seien.

Dass die erste Sammlung von Salemo selbst gemacht oder veranlasst sei, ist nirgends gesagt, und kann mit nichts bewiesen werden; aus der schönsten Zeit der hebräischen Litteratur ist sie aber gewiss. Auch muss dem Salomo billiger Weise ein grosser Antheil an der Absassung der Sprüche selbst, besonders in der ersten Sammlung, gelassen werden d).

d) Jahns (Binl. II. 731.) sonderbare Hypothese. Nach Ew. S. 30. liegt ein salomonisches Spruchbuch zum Grunde, das aber schon in den ersten zwei Jahrhh. nach seiner Herausgabe vielfach verkürzt (?), umgestellt, allmählich auch mit neuen Zusätzen vermehrt worden. In den ersten 5 Capp. sei die Masse altsalomonisch, und nur in den Sprüchen über die Zucht der Söhne, der Spruch über das Weib XI, 22. u. einige andere hinzugesetzt.

Von den Verfassern der beiden ersten der letzten Anhänge sind die Namen angegeben, sonst aber nichts von ihnen bekannt<sup>e</sup>).

e) Verschiedene Meinungen über Agur und den König Lemuel bei Gesen. WB. Berth. 8. 2193 ff. Rosenm. Schol.

# Fünftes Capitel. Der Prediger Salomo's.

Hieronym. Comm. in Ecclesiast., Opp. III. Vallars. — Merceri Comm. in Eccles., am Comm. über den Hiob, s. unten. — Mart. Geier Comm. in Koheleth. Lips 1668. — J. J. Rambach Annotatt. in Eccles. in J. H. Michael. Uberr. annotatt. in Hagiographa. — Ecclesiast. philol. et crit. illustratus a van der Palm. L. B. 1784. — Der Pred. Sal. mit e. Erkl. nach d. Wortverst., vom Verf. des Phädon. Aus d. Hebr. übers. v. Uebers. der Mischnah (Rabe). Ansb. 1771. 4. — G. Zirkel Unterss. üb. d. Pred. n. krit. n. phil. Bemerkk. Würzb. 1792. Dess. Uebers. ebendas. — Kaiser Koheleth d. Collectivum der davidischen Könige zu Jerusalem. Erl. 1823. 8. — Aug. Knobel Comment. üb. d. B. Kohel. 1836. Ewald poet. BB. d. A. T. IV. Rosenn. Schol. s. oben. — Ueberss. und Erkll. von Kleuker 1777., Struensee 80., Döderlein 2. A. 91., G. L. Spohn 85., Friedländer 88., Ch. A. Bode 88., J. E. Chr. Schmidt 94., Nachtigall 98., B. H. Bergst 99., Umbreit 1818., Köster (n. Hiob) 31.

### Dichtungsart und Geist des Buches.

§. 282.

Es schliesst sich dieses Buch in jeder Hinsicht an die gnomologisch-didaktische Dichtung der Hebräer an. Nicht nur enthält es zum Theil wirkliche Sprüche, während freilich von Aufang hereis ein zusammenhangender prosaischer Vortrag herrscht; sondern es erscheint auch im ganzen Inhalte und Geiste als die Frucht der Ausbildung der hebräischen Spruchweisheit nach der einen Seite hin. Die irdische, durch keine Hoffnung auf das Jenseits gehobene Vergeltungslehre, welche das religiöse Princip derselben ausmachte, hatte mit mächtigen Zweifeln zu kämpfen, welche die unglückliche Erfahrung an die Hand gab, und die sich schon in den Sprüchwörtern (XXIV, 19.), deutlicher Ps. XXXVII. LXXIII. regen. Je unglücklicher und trostloser nun die Zeiten wurden, je mehr der Glaube und die Begeisterung erkalteten, desto mächtiger wurden jene Zweifel: und so gestalteten sie sich zuletzt zu einer Lebensansicht, wie sie Koheleth vorträgt, die sich zum Fatalismus, Skepticismus und Epikureismus hinneigt.

M. Beitr. z. Charakter. d. Hebraism. in Daubs u. Creus. Stud. III, 2. 287 ff. Ausländischen Einstess sindet darin Bergst üb. d. Pred. Sal. in Eichh. A. Bibl. X. 963 ff. Der prosaische Vortrag ist hier eine eben so natürliche Erscheinung als bei den spätern Propheten. Köst. aber will eine regelmässige strophischrhythmische Form eutdeckt haben.

#### Titel und Inhalt.

§. 283.

Das streitige Wort ngrigo ) ist auf jeden Fall, bei vorausgesetzter Richtigkeit des Textes ), Beiname des Königs Salomo ), welcher durch eine Fiction redend eingeführt wird.

- a) Am besten erklärt durch ἐκκλησιαστής, concionator, d. h. Redner in Versammlung (ΣΤΡ), vgl. XII, 9., und die weibliche Endung belegt mit ΤΤΡ, u. a. (Eichh. Gesen. Knob.), wgg. Köst. Ew. ΤΤΡΣΠ ergänzen. Andere Erkll. b. Berth. S. 2202 ff. Umbreit Cohel. scepticus de summo bono (1820.) p. 76 sqq. Dindorf quomodo nomen Koheleth Salomoni tribuatur. 1791. 4. Carps. Introd. p. 200 sqq.
  - b) Berth.'s 8. 2208 ff. und Umbretts a. O. p. 95 sq. Muthmassung.
- c) Wahrscheinlich ist der gew. Name desselben, Salomo, selbst wie sein anderer 2 Sam. XII, 25. ein Beiname. Symbolisch-mythische Namen waren sonst bei den Hebräern nicht ungewöhnlich (Jes. XXIX, 1. Jer. XXV, 26. Ez. XXIII, 4.). Vielleicht ist Agur Spr. XXX, 1. auch Name Salomo's.

Aus keines als dieses weisen mit Glück und Genuss überhäuften Königs Munde konnte die Lehre von der Nichtigkeit und Zwecklosigkeit aller Dinge und der einzigen Realität des Lebensgenusses mehr Eindruck machen. Dieses ist die Weisheit, welche der unter Salomo's Namen austretende apätere

Weisheitslehrer vorzugsweise vorzutragen hat, und welche er auch von Anfang herein mit vieler Ordnung vorträgt. Da er aber überhanpt die Resultate seines Nachdenkens in diesem Buche niederlegt, und ihm der Stoff zur strengen Durchführung seines Hauptthema's ausgeht: so bringt er auch manche andere Beobachtungen und Lebensregeln bei, die jedoch fast durchgängig die Farbe des Skepticismus tragen, und wenn sie auch den sonstigen Zweiseln widersprechen (z. B. VIII, 12f. XII, 14.), nur von der Unklarheit und Unsicherheit des Nachdenkens zeugen: so dass über der gestörten Einheit des Buches doch immer wieder eine gewisse höhere Einheit erscheint.

d) Inhaltsanzeige. Hauptsatz des Buches (I, 2 f.): Alles ist eitel und fruchtles. Gründe: 1) zweckloser Kreislauf der Dinge (I; 4-11.); 2) Eitelkeit des Strebens nach Weisheit (I, 12 - 18.); 3) Eitelkeit des irdischen Genusses und aller Bestrebungen dafür, in Verbindung mit der Weisheit, wiewohl das Ergreisen der Lebenslust noch den besten Werth hat (II.); 4) Verganglichkeit und Wechsel aller Dinge, wobei das Ergreifen der Lebenslust wieder als das Beste empfohlen wird (III, 1-15.); 5) Herrschaft des Unrechts und der Gewaltthat unter den Menschen ohne einstige Vergeltung, da das Ende des Menschen gleich dem des Viehes ist, wesswegen der Tod wünschenswerther als das Leben, dieses jedoch freudig zu geniessen ist (III, 16 - IV, 3.); 6) eitles Mühen und Treiben der Menschen, Empfehlung der Ruhe und Gemeinschaft (IV, 4 – 12.); 7) Eitelkeit der königlichen Würde (IV, 13 – 16.). Einzelne Sprüche: über den Gottesdienst (IV, 17 - V, 6.), über die Ungerechtigkeit (V, 7. 8.). 8) Eitelkeit des Strebens nach Reichthum und des Geizes, Empfehlung des Lebensgenusses (V, 9 — VI, 9.). Unterwerfung unter das Schicksal bei der Eitelkeit der Dinge (VI, 10-12.). Einzelne Sprüche meist skeptischen Inhalts (VII, 1 - VIII, 13.); unter anderu: 9) Vergebliches Streben nach Weisheit (VII, 23 f.). 10) Unvermeidlichkeit des Todes (VIII, S.). 11) Glück der Gottlosen, Unglück der Frommen, Unbegreiflichkeit der Weltregierung (VIII, 14 — IX, 6.). Empfehlung des Lebensgenusses (IX, 7—10.). Vorzug der Weisheit, der jedoch oft zunichte gemacht wird (IX, 11 - X, 1.). Einzelne Sprüche meist skeptischen Inhalts (X, 2-- XI, 6.). Ermahnung zum Genusse des Lebens, ehe das Alter kommt (XI, 7 — XII, 8.). Schluss und Summe des Buches nebst Nachricht von Koheleth (XII, 9-14.).

Da sowohl die Vortragsweise als der Inhalt klar vor Augen liegt: so ist zu verwundern, dass die Ausleger solche Fehlgriffe gethan haben. Eine dialogische Form nahmen an holl. Theologen bei Cleric. Sentimens de quelques Theol. de Holl. p. 272., Herd. Br. d. Stud. d. Theol. betr. I. 180 ff., Eichh. Einleit. 3. A. III. 650 ff., Bergst in Eichh. A. Bibl. X, 963 ff., Rhode de vet. poetar. sap. guom. p. 213 sqq., Kelle d. heil. Schriften in ihrer Urgestalt. I. 279.; wgg. Döderl. Uebers. Vorr. S. X ff., Rosenm. procem. p. 13. Achulich Paul. in N. Rep. I. 201 ff., Nachtig. Kohel. S. 36 ff. Dieser sieht im Buche nichts als Planlosigkeit; J. E. Chr. Schmidt hielt es für ein noch nicht völlig fürs Publi-

cum ausgearbeitetes Werk. Andere sachten eine ordentliche Anlage und Eintheilung nachzuweisen. J. D. Michael. Rosenm. nehmen zwei Theile an: I, 1-IV, 16., IV, 17 — XII, 8.; v. d. Palm I — VI, VI — XII. Nach Köst. I, 2—11. der Eingang; I, 11 — III, 22. der erste Abschnitt: das Dauernde im Nichtigen oder das absolute Gute; IV — VI. zweiter Abschn.: das relative Gute; VII, 1 - IX, 16. dritter Abschnitt: von der wahren Weisheit; IX, 17 -- XII, 8. vierter Abschnitt: von der Weisheit in der Anwendung auf besondere Lagen des Lebens. Umbreit nimmt, um eine Disposition herauszubringen, willkürliche Umstellungen vor (Uebers. S. 13 ff. Coheleth scept. p. 44 sqq.). Richtig nehmen Herd. Eichh. Friedländ. Knob. einen freiern Ideengang an. Den Inhalt und Zweck geben Herd. S. 178. Eichh. §. 661. richtig an; doch kann man sich Knob.'s Modification gefallen lassen: "Koheleth wollte die Nichtigkeit des menschlichen Lebens nachweisen und eine darauf bezügliche Lebensanweisung ertheilen:" falsch oder einseitig oder zu bestimmt Desvoeux a philos. and crit. essay on Eccles. Lond. 1760. deutsch von Bamberger 1764. 4., J. Fr. Jacobi d. v. s. Vorwürfen gerettete Pred. B. 1779., J. D. Michael. poet. Entw. d. Pred. B. (2. A. 1762), Kleuker Salomon. Denkwürdigk. (1785.), Döderl. S. VIII f., Zirkel Unterss. S. 76 ff., Schmidt Sal. Pred. S. 23 ff., Paul. S. 209., Geab Beitr. z. Erkl. d. H. L. etc. S. 48., Hänlein üb. die Spuren d. Glaub. an Unsterblichk. im Kohel. im N. theol. Journ. IV, 4. 278 f., Rhode p. 223 sqq, Berth. 8. 2248., Umbr. Cohel. scept. p. 35 sqq., Ew. h. Lied. S. 153 ff., Köst. S. 105 ff. und besonders G. Ph. Chr. Kaiser a. O.

Das Anstössige des Buches ist nicht zu leugnen, es sei denn dass man die eigentliche Bedeutung desselben verkenne wie Köst., der zu viel Positives darin findet, (Koheleth lehre, was in der Nichtigkeit das Bleibende sei,) oder wie Ew. S. 187., der die vom Verf. empfohlene Freude am Leben idealisirt, oder wie Herbst II, 2. 245., der die Genusslehre Koheleths auf die althebräische Vergeltungslehre zurückführt. Doch hält Koheleth noch den Glauben an Gottesfurcht und Sittlichkeit fest. Hieron. Comm. in Eccles. XII, 13.: Ajunt Hebraei, quum inter cetera scripta Salomonis, quae antiquata sunt nec in memoriam duraverunt, et hic liber oblitterandus esse videretur, eo quod vunas asserat Dei creaturas et totum putaret esse pro nihilo et cibum et potum et delicias transeuntes praeferret omnibus: ex hoc uno capitulo meruisse autoritatem ut in divinorum voluminum numero poneretur, quod totam dispositionem suam et omnem catalogum suum hac quasi αναχεφαλαιώσει coarctaverit et dixerit finem sermonum saorum auditu esse promtissimam nec aliquid in se habere difficile, ut scilicet Deum timeamus et ejus praecepta faciamus. Pesikta Rabbati f. 33. c. 1. Midrasch Cohel, f. 311. c. 1. Vajikra Rabb. sect. 28. f. 161. c. 2.: Voluerunt sapientes αποκρύπτειν librum Coheleth, quod deprehenderent in eo verba, quae ad haeresin vergant. Tr. Schabb. f. 30. c. 2.: eo quod verba ejus se mutuo everterent. Vgl. Carpz. p. 222. Stillschweigen über das Buch im N. T. und bei den ältern KVV. (Knob. 101.) Dass Koheleth die Unsterblichkeit leuguet, wird durch XII, 7. nicht aufgehoben; auch ist es nicht blosse Fiction.

#### Verfasser und Alter.

§. 284.

Dem Buchstaben nach schreibt sich das Buch selbst dem Salomo zu, und dafür ist auch die Ueberlieserung und die hergebrachte Meinung"). Wenn es aber wahrscheinlich ist, dass Salomo an den Proverbien Antheil hat, und der Geist dieser gnomologischen Producte dem Zeitalter Salomo's angemessen ist: so muss unser Buch schon wegen seines ganz verschiedenen Geistes jenem Versasser und Zeitalter abgesprochen werden b).

- a) Was Baba Bathr. f. 15. c. 1. (§. 14. N. c.) und Schalscheleth Hakkab-bala f. 66. c. 2.: Esaias scripsit librum suum et Proverbia et Canticum et Ecclesiasten, gesagt wird, spricht nicht gegen die Autorschaft Salomo's.
- b) Diess that zuerst Grot. ad XII, 11., und selbst Jakn S. 849. Herbst S. 250. thun es. Aber Carpz. p. 207. und noch Schelling Salom. quae supersunt, praef. p. 10., v. d. Palm p. 34 sqq. u. A. Welte z. Herbst S. 252 f. vertheidigen die Aechtheit.

Dazu kommt die gar nicht verdeckte Fiction, dass Salomo redend eingeführt wird (I, 12. 16. II, 4 ff. VII, 15. XII, 9 f.)°), die späte, sehr aramaisirende Sprache d), nebst andern Spuren einer späten unglücklichen (IV, 1. V, 7. III, 16. VIII, 9, aber in religiöser und litterarischer Bildung fortgeschrittenen (III, 21. IV, 47. XII, 12.) Zeit e).

- e) Döderl. Schol. in librr. V. T. poet. p. 187. Uebers. S. 161., Schmidt Sal. Pred. S. 204., Berth. S. 2250 ff., Umbr. Cohel. p. 94. halten den Epilog für mächt aus ganz nichtigen Gründen. Ganz schicklich tritt hier der Verf. selbst vor, und spricht von seinem durch Fiction eingeführten Weisen. Uebrigens wird schon VII, 27. in der 3. Pers. von ihm gesprochen. Die Sprache ist nicht verschieden, wie Schmidt behauptet, welcher hier Gräcismen findet, aber nur indem er das 72 777 Vs. 9. missversteht. Vgl. v. d. Palm p. 80 sqq.
- מו, 12. 16. ווו, 15. IV, 2. u. ö., דְּבֶּל ווֹ, 10. II, 12. 16. ווו, 15. IV, 2. u. ö., דְּבֶּל ווֹ, 10. II, 21. IV, 4. V, 10.; אוֹ, 6. אוֹ, 11. זְבָּל ווֹ, 1.; שְׁבֶּל ווֹ, 1.; שְׁבָּל אוֹן, 1.; שְׁבָּל אוֹן, 1.; שְׁבָּל אוֹן, 1.; שְׁבָּל אוֹן, 1.; שׁבָּל אוֹן, 1.; עוֹן, 1.; עוֹן, 1.; שׁבָּל אוֹן, 1.; עוֹן, 1.; עוֹן,
- e) Ew. S. 181. führt für den politischen Zustand manches nicht Beweisende auf. Was Schmidt S. 299 f. und Jahn S. 853. aus VIII, 2. X, 4—7. 16. 17. 20. IV, 13—16. für ein früheres Zeitalter (von Manasse bis Hiskia) anführen, bedeutet wenig (Berth. S. 2218 ff.)

Man wird nicht sehr irren, wenn man die Abfassung des Buches (mit Ew. Rosenm. Knob.) in die letzte Zeit der persischen, oder in den Anfang der macedonischen Periode setzt, wo ohnehin dergleichen litterarische Fictionen üblich waren<sup>f</sup>).

1) Weiter herab gehen Berth. u. Zirk., welcher in dem Buche Gräcismen und Beziehungen auf die Pharisäer und Sadducäer findet, wgg. Eichl. A. Bibl. 1V. 904 ff., J. E. Chr. Schmidt S. 278 ff. 306 ff., Berth. 8. 2221 ff. Nach Kneb. 8. 93. fingen die Ansichten der Phar. u. Sadd. zu Koheleths Zeit an sich zu entwickeln.

# Sechstes Capitel. Das Buck Hiob.

Catena Graec. Patrum in b. Job., collectore Niceta, Graece ed. et Lat. vers. op. et st. Patricii Junii. Accessit ad calcem textus Jobi στιγηρώς, juxta veram et germanam LXX Seniorum interpretat., ex Biblioth. Reg. ms. cod. Lond. 1637. fol. — Mart. Buceri Comment. in libr. Job. Arg. 1528. fol. — Jo. Oecolampad. Exeges. in Job. et Dan. Bas. 1532. 4. u. ö. V. Strigel. Liber Jobi, ad Ebr. veritatem recogn. et argumentis atque schol. illustr. Lips. 1566. Neostad. 1571. — Joa. Merceri Comm. in Job. Genev. 1573. fol. cam Comm. in librr. Sal. L. B. 1651. fol. — C. Sanct. Commentarius in Johan. L. B. 1626. fol. — Jo. Drus. Nova versio et scholia in Job. Amst. 1636. 4. — Seb. Schmidt in libr. Job. Comm. Arg. 1670. 4. — J. H. Michael. notae aberr. in libr. Jobi, in Uberr. annotatt. in Hagiogr. Vol. II. - Animadverss. philol. in Johum etc. Auct. Alb. Schultens. Traj. ad Rh. 1708. 8., Opp. min. L. B. 1769. 4. — Liber Jobi c. nova vers. et comment. perp. Cur. et ed. Alb. Schultens. L. B. 1737. 2 Voll. 4. — Liber Jobi in versiculos metrice divisus, c. vers. Alb. Schultens notisque ex ejus comm. excerptis. Ed. atque annotatt. suas ad metrum praec. spectantes adj. Ricard. Grey. Lond. 1741. — Alb. Schultens. Comm. in John in comp. redegit, observatt. crit. atque exeg. adaperait Vogel. T. I. II. Hal. 1773. 74. — Observatt. miscell. in libr. Job., quibus verss. et interprett. passim epicrisis instituitur etc. (Auct. Dav. Renaf. Boullier.) Amst. 1758. S. — Ew. poet. BB. III. — D. B. Job übers. u. vollst. commentirt v. H. Arnheim. 1836. — Rosenm. Schol. Hirzel ex. Hdb. s. oben. — Ueberse. und Erkli.: von S. Gryndus 1767. J. D. Cube 69 - 71. 3 Thie. Echermonn 78. Moldenhauer 80. 81. 2 Thie. 4. Hufnagel 81. Kessler 84. H. A. Schultens und H. Muntinghe. Aus d. Holland. m. Zass, n. Anm. J. P. Berg's von K. F. Weidenbach Pape 97. Block (metrisch) 97. Bichk. 1800. A. Bibl. X. 579 ff. 2. A. 1824. Siuhlmann 01. Gaab 09. J. R. Schärer 18. 2 This. E. G. A. Bocket 21. L. F. Melsheimer 23. Umbreit 24. 2. A. 32. Gerh. Lange (metrisch) 31. Köster (strophisch) 32. J. G. Vaihinger (metr.) 42. J. G. Stickel (rhythmisch gagliedert mit exeg. u. krit. Anmerkk.) 42.

Vgl. den Blench. interprett. b. Rosenm. und Umbr.

### Dichtungsart.

§. 285.

Zunächst schliesst sich dieses Lehrgedicht an Ps. XXXVII. und LXXIII. an, und die mit Zweiseln kämpsende Teleologie der Hebräer ist dessen Gegenstand. Das begeisterte Gemüth des Dichters wusste diese Zweisel zu besiegen, denen der Versasser Koheleths erlag; und er besiegte sie nicht durch Vernünstelei, sondern durch Ergebung und Glauben. Dieser Geist des Gedichts und die (vielleicht von den Weisen-Versammlungen e) entlehnte) dialogische Form giebt ihm eine grosse Aehnlichkeit mit den griechischen Tragödien, und man kann es die hebräische Tragödie nennen. Charakteristisch ist es für die Hebräer, dass sie sich die tragische Idee mehr in Wort und Begriff als in Handlung darstellbar machten ).

- e) Nach Stickel S. 230. von den Gerichtsverhandlungen.
- b) Die Vergleichung mit der Tragödie haben die Aeltern wie Beza Qbservatt. in Job. procem. p. 2 sq., Jo. Gerhard Exeges. loci I. de script. S. §. 140., Mercer. praef. in Job. u. A. (vgl. Carpz. p. 76 sq., Lowth praelect. XXXIII.: Poëma Jobi non esse justum drama), zu ängstlich gefasst. Ohne allen Sinn aber ist die Vergleichung mit einem Epos: J. H. Stuss de Epopoeia Jobaea Comment. III. Goth. 1753. 4. Lichtenstein num lib. Job. cum Odyssea Homeri comparari possit. Helmst. 1773. 4. Ngen Jobi, antiquiss. carminis Hebr. natura atque virtus. Lips. 1789. Augusti Einl. §. 106.

#### Ueber Inhalt, Anlage und Einheit des Gedichts.

§. 286.

Es ist ziemlich klar, dass der Diehter die Schwäche der gewöhnlichen Vergeltungslehre ins Licht stellen will. Nachdem I. im Prologe Cap. I. II. die Geschichte von Hiobs Unglücke erzählt und die Absicht, die Gott dabei hat ihn zu prüsen, enthüllt ist, solgt II. der Redestreit Hiobs mit seinen Freunden, Capp. III. — XXXI., beginnend 1. mit einem Monologe Hiobs Cap. III., dem Ausdrucke des verzweiselnden Lebensüberdrusses, sich entwickelnd in drei Acten von Wechselreden: 2. Capp. IV — XIV.; 3. Capp. XV — XXI.; 4. Capp. XXII — XXVIII., in denen durch den Gegensatz der von den Freunden geltend gemachten gewöhnlichen Vergeltungslehre, vermöge deren sie Hiobimmer deutlicher (am dentlichsten XXII, 5 ff.) beschuldigen, dass er verdientermassen leide, und der Leugnung jener Lehre (XII, 6. XXI, 6 ff. XXIV, 1 ff.)

und der Behauptung seiner (relativen) Unschuld (für ganz rein hält er sich nicht XIII, 26. XIV, 4.; aber er leide zu viel XIII, 25.; Behauptung seiner Unschuld XIII, 15. 18. XVI, 21. XIX, 7 ff. XXIII, 3 ff. XXIX, 12 ff. 25. XXXI, 1 ff.; dabei die Klage über seine Freunde VI, 15 f. XII, 4 f. XIII, 4 ff. (Parteilichkeit für Gott) XVI, 1 ff. XVII, 5. XIX, 2 ff. 19. XXI, 27 f.) von Seiten des Letztern der Knoten geschürzt wird, der in dem den Streit beschliessenden 5. Monologe Hiobs Capp. XXIX-XXXI., einem klagenden Rückblicke auf sein früheres Leben und einer wiederholten Betheuerung seiner Unschuld, noch ungelöst In diesem Theile ist es aber schon störend, dass XXVII, 13 — 22. Hiob seinen Gegnern zugiebt, was er früher XII, 6. XXI. XXIV, 22 ff. geleugnet, dass der Frevler seinen Lohn empfange, und dass er Cap. XXVIII. die unergründliche göttliche Weisheit preist, mithin auf eine Lösung der Streitsrage hindeutet. Noch mehr aber stört den Gang des Gedichts die Lösung, welche im III. Theile, in den Reden des mit dem Anspruche auf bessere Einsicht austretenden und nicht widerlegten Elibu, Capp. XXXII — XXXVII. gegeben wird, theils durch die schon bis zum Ekel wiederholte Behauptung, dass Gott dem Menschen sein Thun vergelte (XXXIV, 11 ff. XXXV, 8.), theils durch die schon dagewesene Behauptung (V, 17 ff. VIII, 5 ff. XI, 13 ff. XXII, 21 ff.), dass das Leiden ein Mittel der Züchtigung in der Hand Gottes sei, der man sich bussfertig unterwerfen müsse (XXXIII, 19 ff. XXXVI, 5 ff.), theils endlich durch die Hinweisung auf die Unbegreiflichkeit Gottes des Allmächtigen und Allweisen (XXXVI, 22-XXXVII, 24.). Denn dadurch wird der wahren Lösung vorgegriffen, welche im IV. Theile gegeben wird, den Reden des erscheinenden Gottes Capp. XXXVIII-XLII, 6., welche die Macht und Weisheit Gottes schildern und Hiob zum Stillschweigen und zur Unterwerfung bringen. Es schliesst V. der Epilog XLII, 7-17., wo Gott dem Hiob Recht, den Freunden aber Unrecht giebt und erzählt wird, dass dem Dulder für alles Verlorene doppelte Erstattung wird. Auch diese erzählenden Stücke, von welchen das erste den Zweck von Hiobs Leiden in eine Prüfung setzt, das zweite den gewöhnlichen Vergeltungsglauben bestätigt, verdunkeln die in den Reden Gottes dargestellte erhabene Idee der gläubigen, demüthigen Unterwerfung unter die Fügungen der göttlichen Allmacht und Weisheit. Vgl. m. Art. Hiob in d. Allg. Encyclop. 11. Sect. VIII. 293.

#### Unächtheit der Reden Elihu's.

§. 287.

Als ein fremdes, späteres Einschiebsel verrathen sich diese Reden 1) durch das Matte, Weitschweifige, Gesuchte, Unklare des Inhalts und Vortrags<sup>6</sup>).

- 2) Dadurch, dass sie den Zusammenhang zwischen den Reden Hiobs und Eloahs unterbrechen, den Gegensatz, in welchem beide zu einander stehen, verdunkeln, das, was die letztern enthalten, vorwegnehmen, ja überflüssig machen, indem sie auf dem Wege des Nachdenkens die Lösung geben, welche nach diesen in anschaulich gläubiger Unterwerfung gefunden werden soll<sup>b</sup>).
- b) Durch XXXVI, 22 XXXVII, 24. wird, was XXXVIII XL. durch anschauliche prachtvolle Darstellung zum Bewusstseyn gebracht wird, auf dem Wege der Dialektik und durch matte Versuche von Physicotheologie zu erreichen versucht. Stäudl. in s. Beitr. zur Philos. u. Gesch. d. Relig. u. Sittenl. II. 133 ff. hat nicht Unrecht, wenn er in Elihu's Reden die Entscheidung des Streites (denn Hiob verstummt vor ihnen) und in den darauf folgenden Reden Gottes nur die Bestätigung findet; (denn Elihu sagt mehr als Gott.) Nach Stickel ist Elihu's Ziel die rechtliche Unhaltbarkeit der Anklage, Eloahs Tendenz aber die unfromme Verwegenheit darzuthun, die selbst schon in dem Erheben der Anklage liegt. (Diess thut auch Elihu XXXVI, 22 f.) Jehova's Rede überbiete also Elihu's Sätze hoch genug. (?) Gegen den Einwurf: "Wenn die Aechtheit von XXXII — XXXVII. angenommen werde, sei es gerade so als wenn man nach Durlegung einer klaren Erkenntniss der Sache hinterher forderte, man solle nicht erkennen, sondern bloss glauben" (Allgem. Encyklop. Art. Hiob), sagt St., Gott verweise nicht das Forschen über seine Wege, sondern das Tadeln (XL, 2.). Aber ist die Unwissenheit des Menschen (XXXVIII, 3 f. 18. 21. XL, 4 f.) nur dazu geltend gemacht? Und ist nicht XLII, 5. alles mittelbare Vernehmen von Gott (also auch alles Raisonnement) gegen die unmittelbare Anschauung (des Glaubens) verworfen?
- 3) Dadurch, dass Elihu nicht nur nicht im Prologe, sondern auch nicht im Epiloge erwähnt, und nicht wie über die Reden von Hiobs Freunden so auch über die seinigen ein Urtheil gefällt wird. Ent-

1 ... . . . . . It worte. 2 mais de dieser sie bestäand a second second send dass Elihu Highs Behaupand the state of t

and the state of the Control of the . ... See. in theol. St. n. Kr. 1529. IV. 767. poer BB. and india Berth. S. 2125. John S. 776., Umbr. Bal. Welle - Herbst II. 2. 1 of m. veliche die Verschiedenvieren. paissent inner Reden lengnen. Alles kommt hier auf Geschmack ... ..., aud so diese schlen, da ! sest sich wicht streiten. Dass durch , quature les Bedeu Elibu's die Schenheit des Gedichtes leide, inden le ingenie l'heophanie zu unvorhereitet, ein leus ex machina, sei a de mocareirlicher Einwand sie soil in eben ein Deus ex machine Celuigicus laset sich noch zweifeln, eb XXXVII. 1 ff. auf die folneuphanie zu beziehen sei. Aehnlich Stickel: "Durch das ganze Buch in den de ein Grundgedanke, dass der Mensch vor Gott sein Recht nicht Inchus konne, vgl. IX. 32 ff. XIX. 7, XXII. 4, XXIII. 3 u. a. St. m. Inem num so die Ungleichheit der streitenden Parteien. falls mit Gott ein deulieberfahren zu Stande käme, die Unmöglichkeit menschlicher Seits zum in the 'm genangen vom Dichter auf das einleuchtendste da gethan ist: sollte tante wilhet dennoch gerade denselben Weg eingeschlagen und das Geschrei us Unscheldigen über das Unverdiente der Leiden, die gegen Gott erhowar wage über sein ungerechtes Walten dadurch befriedigend zu lösen gemat lichen, dass er dennoch den Leiftragenden nur mit der Gottheit ins . Wicht beingt, und zwar der Gottheit, die aus dem Wetter hervorsprechend. and the Allmacht Alles niederschlagend die erste Bedingung aller Rechts-Walthat das Wort der Selbstvertheidigung von vorn herein der Unschuld Laubt? Mann gegen Mann, ein Gleicher dem Gleichen gegenubergestellt. muss durch desen unwiderlegliche Grunde Hinb überwältigt werden" u. s. w. Aber ist denn jenes nicht wahr, und wird es nicht durch die Rede Gottes XL. 1 ff. and das Bekenntniss Hiobs (XLII, 1-6), ja durch Elihu selbst [XXXVI, 22 II.) bestätigt? Und kann denn des Letztern Rede als die befriedigende Wahrheit und als die verlangte Rechtswohlthat gelten?

### Verdacht gegen XXVII, 11—XXVIII, 28.

§. 288.

Dass in Hiobs Munde dieses Stück unpassend und widersprechend sei, ist schon längst gefühlt worden "); ehen so wenig aber lässt es sich dem einen oder andern der Gegner Hiobs zutheilen, obgleich Zophar, aber offenbar mit Absicht, nur zweimal gesprochen hat\*).

a) Kemik. Remarks on select passages in the old Test. p. 169. Diss. gen.

- ed. Bruns. p. 539., Eichh. Conjectt. üb. ein. Stellen im Hiob, A. Bibl. II. 613., Stuhlm. S. 68 ff. 76 ff., Bernst. 8. 134 f.
- b) Kennik. Eichh. theilen XXVII, 13—23. dem Zophar, Stuhlm. Vs. 11—23. diesem und Cap. XXVIII. dem Bildad zu. Wie könnte aber Zophar Vs. 11 f. sprechen, da die Gegner Hiobs ihn sonst nur allein anreden? Bernstein hält alles für ein späteres Einschiebsel.

Was man auch zur Rechtsertigung dieses Stückes gesagt bat °), so sällt dem Dichter doch wenigstens Unklarheit zur Last, wo nicht eine Inconsequenz, so dass er trotz seinem hohen Streben sich nicht ganz von der gewöhnlichen Vergeltungslehre hätte losmachen können. Eine Interpolation anzunehmen ist kaum statthast, obschon das schwülstige und den Zusammenhang zwischen der Rede Gottes XLI, 1—3. und der Antwort Hiobs XLII, 2—6. aushebende Stück XLI, 4—26. als eine solche verdächtig ist d).

- c) S. Kern. a. a. O. Rosenm. Umbr. Ew. z. d. St. Am besten Hirz. S. 161.: "Weil Hiobs Gegner diese Wahrheit (dass der Frevler nicht angestraft bleibe im Leben) beständig gegen ihn kehrten, wähnend, dass, weil der Frevler unglücklich, jeder Unglückliche auch ein Frevler sei, so musste Hiob, um die Beziehung seines Unglücks auf seine Schuld von sich fern zu halten, bis dahin gegen sein besseres Wissen den ganzen Satz in Widerspruch ziehen, und er konnte diess, da die Gegner denselben als eine feste, sich immer und überall bewährende Regel geltend machten, mit Hinweisung auf mannichfaltige Beispiele des Gegentheils. Jetzt also geht er dazu über die Freunde in dieser doppelten Beziehung aufzuklären; einmal ihnen zuzugestehen, dass sie das allgemeine Gesetz, nach welchem das Loos des Frevlers entschieden werde, zwar richtig erkannt haben (Vs. 12. a.), woran sich die mit ihren Behauptungen einverstandene Schilderung Vs. 13 — 23. als Beleg anknüpft; sodann aber sie darauf aufmerksam zu machen, wie sie, dieser richtigen Einsicht ungeachtet, in einem Irrthume befangen seien (Vs. 12. b.), woran sich Cap. XXVIII. schliesst, welches den Zweck hat die Gegner auf die Tiefen der göttlichen Weisheit und die Schranken der menschlichen Erkeuntniss hinzuweisen." **Vgl. S. 4.**
- d) Stuhlm. S. 135. Bernst. S. 135 f. Vgl. Eichh. S. 625., welcher diese Stelle gleich nach XL, 31. einschaltet, so dass folgende Ordnung entsteht: XL, 26—31. XLI, 4—26. XL, 32. XLI, 1—3. Ew. theol. Stud. etc. 1829. 766 ff. poet. BB. III. 320 ff. hält das ganze Stück XL, 15—XLI, 26. für unächt, besonders weil die zweite Rede Jehova's XL, 6 ff. nur den Zweck habe, auf Hiobs Zweifel an der Gerechtigkeit der Weltregierung zu antworten, dazu aber die Schilderung des Behemoth und Leviathan nicht passe. Allein der Zweck von XL, 6 ff. lässt sich schwerlich so scharf fassen (vgl. Vs. 9.), wie denn Schärfe nicht zum Charakter unsers Dichters gehört. Vgl. Umbr. theol. St. etc. 1831. 833 ff. Hirz. s. d. St. Uebrigens verbindet Eichh. XXXIX, 30. mit XL, 15 ff., und setzt XL, 1—14. in einen andern Zusammenhang. Auch findet er, dass XXXI, 38—40. nicht an ihrer richtigen Stelle stehen, wgg. Hirz.

### Verdacht gegen den Prolog und Epilog.

#### §. 289.

Für die Vollkommenbeit des Gedichtes (s. §. 286.) würde man diese historischen Abschnitte wegwünschen ...

a) Verworfen haben sie Hases (Vermuthh. üb. d. B. Hiob, im Magas. f. d. bibl. or. Litt. I. 162 ff.), Studdm. S. 23 ff. Bernst. S. 172 ff. Knob. p. 32 sq. Zur Vortheidigung sagt Hirs. S. 5.: "Weder Prolog noch Epilog gehören zum diduktischen Theile des Buchs. Dass der Leser durch den Prolog in das göttliche Goheimniss eingeweiht wird, dann aber im Gedichte selbst wahrnehmen muss, wie alle Versuche Hiobs und seiner Freunde die Ursache seines Unglücks ergründen zu wollen scheitern, diess soll ihm gerade ein Fingerzeig seyn sich der Erforschung dessen was im Rathe Gottes beschlossen worden zu begehon. Durch die Wiederherstellung von Hiobs Glücke im Epilog erfüllt der Dichter eine Pflicht gegen das Gefühl des Lesers, wie am klarsten erhellet, wonn man sich den umgekehrten Fall denkt, dass er darin die endlose Dauer von Hiobs Unglück berichtet hätte. Wird Hiob für unverdiente Leiden und Verluste entschädigt, so scheidet auch der Leser versöhnt mit der göttlichen Ordnung der Dinge etc." Ich sage aber, er wird bestärkt in der gewöhnlichen Vergeltungslehre; denn kommt ihm ein Fall im Leben vor, wo ein Unschuldiger bis an sein Ende leidet, und nicht wie im Epiloge endlich wieder glücklich wird: so wird er an der göttlichen Ordnung der Dinge irre werden.

Aber die prosaische Abfassung derselben, der darin vorkommende Satan b), der Gebrauch des Namens Jehova beweisen nichts gegen ihre Aechtheit; und wenig der Widerspruch zwischen I, 19. VIII, 4. und XIX, 17. d). Mehr bedeutet der zwischen XLII, 7 f. und XXXVIII, 2. XL, 2. XLII, 3. in Ansehung der Aeusserungen Hiobs das Unpassende der Ergebung Hiobs I, 21 f. II, 10., die er nachher wenigstens nicht in der Rede beweist. Aber Alles reicht nicht hin das Urtheil der Verwerfung zu begründen.

- b) Gegen die Meinung (Herd. Eichh. Stuhlm. Berth.), dass dieser Satzn ein anderer als der gewöhnliche sei, spricht alle Analogie. Bibl. Dogm. §. 171. u. d. das. angef. Schriftst.
- c) Der Dichter brauchte im Dialog absichtlich ਨੂੰ by um der poetischen Haltung willen (Eichk. Einl. §. 644. a.). Darum vermied er auch die Erwähnung alles Theokratischen und Volksthümlichen.
- d) Den ich doch nicht mit Ew. Hirz. dadurch heben möchte, dass Söhnes. v. a. Enkel seien.
- e) Nach Hirz. bezieht sich der Tadel der Freunde und die Rechtfertigung Hiobs bloss auf dessen Unschuld, welche jene angegriffen, dieser behauptet hatte; dem steht aber bestimmt das ich entgegen. Wenigstens hätte sich der Dichter höchst undeutlich ausgedrückt.

3**8**9

₹.

#### Lehrinhalt und Zweck des Gedichtes.

§. 290.

Wären alle jene bezweiselten Stücke unächt, so hätte der Dichter in folgerichtiger Entwickelung und reiner Darstellung die erhabene Idee durchgeführt, dass über die Weltregierung und die Vertbeilung der menschlichen Schicksale dem Menschen kein Urtheil, sondern allein das Bekenntniss seiner Unwissenheit und demüthige Ergebung gezieme. Da aber der Kritiker bloss die Reden Elihu's verwerfen darf: so stellt das Gedicht zwar den Versuch dar sich über den gewöhnlichen Vergeltungsglauben zu erheben, dieser Versuch aber ist nur in soweit gelungen, dass gelehrt wird: 1) es könne auch ein Unschuldiger leiden; 2) ein solcher müsse nicht murren, sondern der Weisheit Gottes vertrauen, die bei Verhängung des Leidens wohl ihre guten Absichten haben könne und alles zum Besten wenden werde; 3) man müsse mild über die Unglücklichen, nicht verdammungssüchtig (wie die Freunde Hiobs) über die Unglücklichen urtheilen. Diese tröstliche Lehre bot der Dichter seinem Volke dar, dessen Schicksale und teleologische Zweisel ihm dabei vorschwebten (§. 285.)

Diese volksthümliche Beziehung des Gedichts darf man sich durch die Fabel und den Schauplatz desselben nicht verrücken lassen. Hiob ist eine patriarchalische Figur, und der Schauplatz im nomadischen Morgenlande ). Aber wenn auch nicht Alles poetische Fiction seyn sollte, wofür manche Gründe sprechen ); wenn auch dem Dichter ein überlieferter Stoff vorgelegen haben sollte ): so ist doch die Bearbeitung desselben so durchsichtig, dass man die didaktische Beziehung nicht verkennen kann.

- a) Gut ins Licht gesetzt von Bernst. S. 190 ff. Vgl. m. Beitr. s. Charakt. d. Hebr. S. 278 ff. Aehnliche Meinungen Herm. v. d. Hardts (Comm. in Jobum s. hist. populi Israelis in Assyr. exilio. T. I. Helmst. 1728. fol.), Cleric. (ad Job. 1, 1.), Warburton's (göttl. Sendung Mosis III. Th. VI. B. 2. Abschn. 3. Cap.), J. Garnett's (a Dissert. on the Book of Job etc. 2. ed. Loud. 1751.).
- b) I, 3. 5. XLII, 11. vgl. 1 Mos. XXXIII, 15., XLII, 16. Allerdings hat man im Gedichte selbst des Patriarchalischen und Nomadischen zu viel gelesen (Eichh. Einl. V. 6. 614. 8. 164.) wgg. Bernst. 8. 27 ff. 79 ff. Viele Stellen wie V, 4. XV, 28. XXIV, 12. XXIX, 7. XXXIX, 7.; XII, 18 f. XXXI, 35. sind dagegen; aber andere wie XXI, 10 ff. XXIX, 6. XXX, 1 ff. aind dafür. Das Land Uz 777 (vgl. Jer. XXV, 20. Klagl. IV, 21. 1 Mos. XXXVI, 28. XXII, 21. X, 23.) ist nach I, 3. II, 11. im nördlichen Arabien, und

nicht bei Damascus zu suchen. Spanheim hist. Jobi Cap. 3. p. 35 sqq., Rosenm. Prolegg. in Job. § 5., Gesen. WB., Berth. S. 205 fl.

- c) Baba Bathra f. 15. c. 1.: Jobus nunquam exstitit neque creatus est, sed parabola est. So auch Maimon. More Nevoch. III, 22. p. 395 sqq., Junil. de partibus div. legis L. I., Cleric. sentimens de qu. Theol. etc. p. 274 sqq. u. A. b. Carpz. Introd. II. 34., Michael. Einl. in d. göttl. Schr. d. A. B. S. 1 ff. Für die Fiction spricht das Idealische in der Erzählung I, 2 f. XLII, 13 f. 16. und der bedeutsame Name 2728 = 2228, der Beseindete. Für diese Etymologie s. Gesen. WB. Hirz. S. S.; dgg. Ew.
- d) Für einen überlieferten Stoff zengt nicht sicher Ez. XIV, 14. 16. 20.; doch sind dafür Luth. Tischreden S. 318. Fichh. Rosenm. Hirz. Zusatz z. d. LXX: Ούτος έρμηνεύεται έκ τῆς Συρισκῆς βίβλου, έν μέν γῆ κατοικῶν τῆ Αὐσίτιδι, ἐπὶ τοῖς όρίοις τῆς Ἰδουμαίας καὶ ᾿Αραβίας · προϋπῆρχε δὲ αὐτῷ ὄνομα Ἰωβάβ. Λαβων δὲ γυναϊκα ᾿Αράβισσαν, γεννᾶ υίὸν, ῷ ὄνομα Ἐννων. Ἡν δὲ αὐτὸς πατρὸς μὲν Ζαρὲ ἐκ τῶν Ἡσαῦ υίῶν υἰὸς, μητρὸς δὲ Βοσόββας, ώστε είναι αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ ᾿Αβραὰμ, καὶ οὐτοι οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαντες ἐν Ἐδώμ, ῆς καὶ αὐτὸς ῆρξε χώρας · πρῶτος Βαλὰκ ὁ τοῦ Βεώρ . . . μετὰ δὲ Βαλὰκ, Ἰωβὰβ ὁ καλούμενος Ἰώβ. Μετὰ δὲ τοῦτον, ᾿Ασώμ ὁ ὑπάρχων ῆγεμών ἐκ τῆς Θαιμανίτιδος χώρας · μετὰ δὲ τοῦτον, ᾿Αδὰδ υἰὸς Βαράδ . . . Οἱ δὲ ἐλλόντες πρὸς αὐτὸν φίλοι, Ἐλιφὰζ τῶν Ἡσαῦ υἰῶν, Θαιμανῶν βασιλεύς, Βαλδὰδ ὁ Σανχαίων τύραννος, Σωρὰρ ὁ Μιναίων βασιλεύς.

#### Vaterland und Zeitalter.

§. 291.

Der Prolog hat manche sonderbare Irrthümer veranlasst. Man hat das Buch für ein ausländisches Erzeugniss gehalten, da es doch durch und durch in Form und Gestalt hebräisch ist <sup>a</sup>).

a) Annahme einer fremden Urschrift (Aben - Esra comm. in Job. II, 11.): einer aramäischen (Zusatz z. d. LXX, dessen Anfangsworte Stark Dav. Carm. 198 sq., Eichh. §. 645., Berth. S. 2145. Not. 4. falsch erklären, Ps. - Orig. Comment. in Job., vgl. Carpz. p. 52.) oder arabischen (s. Spank. Hist. Job. c. 13 sqq. 221 sqq. J. Gerh. Exeges. I. II. de script. S. S. 137., Calov Bibl. illustr. ad Job. pracf., Kromayer filia matri obstetricans, h. e. de usu linguac Arab. in addiscenda Ebr. p. 72. Hieron. praef. in Dan.: Johum cum Arabica lingua plurimam habere societatem; wgg. Gesen. Gesch. d. hebr. Spr. S. 33.). Annahme eines idumäischen Ursprunges (Herd. Geist d. hebr. Poes. I. 125 fl., Ng. Jobi, antiqu. carm. hebr., virtus p. 28.). Amahme eines nahoritischen Verfussers (Niemeyer Charakt. d. Bibel. II. 480 ff.). Modificirto Meinang Eichh.'s §. 642.; wgg. Richter de actate 1. Jobi defin. Lips. 1799. 4. §. 11. p. 23., Rosenm. Prolegg. in Joh. p. 31 sqq., Stäudl. S. 235 ff., Bernst. S. 17., Berth. S. 2112 ff., Umbr. S. XXXII. Der Mangel geographisch - geschichtlich - und theokratischhebräischer Begriffe im Gedichte (vgl. Michael. a. O. S. 47 fl., s. jedoch XXII, 15 f. XL, 23.) ist schon allein aus der Fiction des Dichters erklärlich; dgg. schit es nicht an den eigenthümlichen Begriffen anderer Art: IX, 6-9. XII, 10. XV, 7. XXVI, 5 ff. XXXVIII, 4 ff.; IV, 19. X, 9. XXVII, 3.; IV,

17 ff. VIII, 9. IX, 2. XIII, 26. XIV, 4. XV, 14. XXV, 4. 6.; IV, 18. V, 1. XV, 15. XXI, 22. XXXVIII, 7.; XXXI, 26. 27.; VII, 7 ff. X, 21 f. XIV, 10 ff. XVI, 22. XXX, 23. XXXVIII, 17. Dazu die Verwandtschaft des Buches mit den Spr. Sal. und den Psalmen: XXVIII, 18., vgl. Spr. VIII, 11.; XXVIII, 28., vgl. Spr. I, 7.; XXVI, 6., vgl. Spr. XV, 11.; XV, 16. XXXIV, 7., vgl. Spr. XXVI, 6.; XIII, 5., vgl. Spr. XVII, 28.; XXVI, 5., vgl. Spr. II, 18. XXI, 16.; XXVII, 16 f., vgl. Spr. XXVIII, 8.; XXII, 29., vgl. Spr. XVI, 18. XVIII, 12. XXIX, 23.; 교환하다 V, 12. VI, 13. XI, 6. XII, 16. XXVI, 3. XXX, 22., vgl. Spr. II, 7. III, 21. VIII, 14. XVIII, 1.; עו, 2. XXX, 13., vgl. Spr. XIX, 13.; הַּהָּה XXXVII, 12., vgl. Spr. I, 5. XI, 14. u. ö.; XII, 21. 24. vgl. Ps. CVII, 40.; V, 16. XXII, 19., vgl. Ps. CVII, 42.; u. a. m. b. Michael. a. O. S. 93. Rosenm. l. c. p. 32 sqq. Gesen. a. O. S. 33 f. Noch mehr spricht die ganze Tendenz des Buches für einen hebräischen Ursprung. Slickel S. 272 ff., annähernd an Herders Meinung, hält für den Verf. einen im Südosten Palästina's lebenden Weisen, und will daraus sowohl die Bekanntschaft mit hinterasiatischen Ideen und den Mangel an theokratischen Begriffen als die Hinneigung zum Chaldaismus in der Sprache erklären. Er findet Verwandtschaft zwischen ihm und Amos.

Man hat es in die älteste Zeit gesetzt ), da es doch der Sprache), dem Inhalt und Geiste nach d) nicht einmal in die Blüthezeit ), sondern in die spätere Periode der hebräischen Litteratur gehört.

- b) Eine vormosaische Abfassung nehmen an Carpz. u. A., die er p. 53. anführt, Eichh. §. 641 f., Jahn S. 799 ff., Stuhlm. S. 55., Berth. S. 2132 ff., dessen (mit Mühe aufgesuchte) Beweisgründe sich theils durch die Fiction des Dichters erledigen, theils ganz nichtig sind, wie z. B. dass man nach Mose keinen Glauben mehr an Theophanieen gehabt, wgg. Ps. XVIII. L. Hab. III. u. a. St.; dass TID XII, 19. nicht Priester bedeuten könne, wobei 1 Mos. XIV, 18. falsch erklärt wird; dass TID anders als in nachmosaischen Büchern gebraucht werde u. a. m. Mose halten für den Verf. Babra Bathra f. 15. u. a. Rabbinen (s. Hotting. thes. philol. p. 499., Wolf Bibl. Hebr. II. 102.), Ps. Orig., Ephräm Syr. (Michael. a. O. S. 89.), Huet. Dem. ev. Prop. IV. §. 2., Michael. a. O. §. 11—17.; wgg. Eichh. §. 643., Stäudl. a. O. S. 256.
- d) Spätere religiöse Vorstellungen: 1, 6. II, 1. IV, 18. V, 1. XV, 15. XXI, 22. XXXIII, 23 f. XXXVIII, 7., Sitten und Zustände: XIII, 26. XIX, 23 f. XXXI, 35.; V, 4. XV, 28. XXIV, 12. XXIX, 7. XXXIX, 7.; XXII, 24 f. XXVII, 16 f. XXXI, 24. XXVIII.; III, 14 ff. XII, 18 ff. XV, 19. IX, 24. XII, 6. Bernst. S. 79 ff. Vorzüglich aber beweist die Beziehung auf die

Leiden und die Teleologie der Hebräer und der Fortschritt in dieser Art des Philosophireus in Vergleich mit den verwandten Pss. und Spr. Sal.

e) Ful Salomo oder einen Verf. aus dessen Zeit sind R. Nathan im Talm. a. O., Gregor. Nas. Olat. IX., Luth. Tischr., Harduin Chronol. V. T. p. 533. Remar. Kinl. zu Hoffm.'s N. Erklär. d. B. Hiob 1734. 4., Döderl. Schol. in 11. poet. V. T. p. 2., Stäudl. S. 260 ff. Richter 1. c., Rosensn. p. 35.

Da Ez. XIV, 14. 16. 20. mit Hiobs Person bekannt ist, und Jeremia das Buch wahrscheinlich gelesen hat (vgl. Jer. XX, 14—18. mit H. III, 3—10. X, 18.; XVII, 1. mit H. XIX, 24.; XXXI, 29 f. mit H. XXI, 19.; vgl. aber auch 5 Mos. XXIV, 16.): so darf man es nicht in die chaldäische Periode herabsetzen), aber wohl nahe daran in die Zeit des sinkenden Reiches Juda's 6).

- f) So Bernst., Gesen., Umbr., dieses LB. früh. A.; von den Aelteren H. v. d. Hardt, Cleric., Warburt., Thom. Heath, J. Garnett, R. Jochanan u. A. (Baba Bathr. f. 15. c. 2. Hier. Sota f. 20. c. 4.)
- g) Ew. setzt es an den Anfang (Hiskia od. Manasse), Hirz. ans Ende des 7. Jahrh., und letzterer verbindet damit die Vermuthung, dass der Verf. bei der Deportation des Königs Joachas von Pharao Necho im J. 611. nach Aegypten geführt worden, und daselbst geschrieben habe, woher die auffallende Bekanntschaft mit Aegypten und dessen Merkwürdigkeiten. Vgl. Hitz. z. Jes. S. 285. Dgg. Stickel S. 263 ff., der die Bekanntschaft mit dem Bergbaue auf die Bekanntschaft des Verfs. mit Arabien zurückführt, und andere ägyptische Beziehungen leugnet.

## Vierte Abtheilung.

# Einleitung in die apokryphischen Bücher des A. T.

# Allgemeine Eigenthümlichkeiten. 1. Ursprung und Sprache.

§. 292.

Diese Bücher, von den griechischen Juden als Beilagen zur griechischen Uebersetzung des A. T. überliefert, theils ins Griechische übersetzt, theils ursprünglich griechisch geschrieben, sind diejenigen Erzeugnisse der jüdischen, sowohl palästinischen als alexandrinischen, Litteratur, welche theils ihres spätern oder auswärtigen Ursprungs wegen, theils aus andern Gründen keinen Eingang in den Kanon gefunden baben.

#### 2. Geist und Charakter.

§. 293.

Mannichfaltig und zerrissen ist der Charakter dieser Litteratur wie des spätern Judenthums überhaupt wegen des fremden Einflusses auf die damalige jüdische Bildung und des Unterganges des alten ächten Hebräerthums ), wovon sich schon Spuren in den spätern Büchern des Kanons zeigen. Manches schliesst sich näher an die alte hebräische Litteratur an, wenigstens an die spätern Hagiographen, Auderes aber, was auch ursprünglich griechisch geschriehen ist, trägt die Farbe der alexandrinischen Weisheit. Wäre das ursprünglich hebräisch oder chaldäisch Geschriebene noch in der Ursprache vorhanden, so würde der Uebergang von

ľ

hell! A sum Find in A nahr S. 1.45

Frill -... Einl. in d. Apokr. S. I if.

#### Classification.

§. 294.

Bücher eintheilen in historische und dida aber die Geschichte zum Theil zum Mährchen
de indaktische Form zum Theil Erzählung ist: so ist
mulung nicht scharf genug, und kaun von Manchen, nach
den von Geschichte, in Auspruch genommen werden.

#### Geschichte und Kritik des Textes.

§. 295.

Da diese Bücher in der alexandrinischen Uebersetzung überwert sind, so haben sie keine selbstständige Geschichte und Kritik
163 Textes, und theilen dieselbe mit den LXX, nur dass die Kriischen Recensionen dieser (§. 45. 46.) sie nicht mit betroffen baben, und in alten Uebersetzungen zum Theil verschiedene Bearbeitungen des Textes vorliegen, welche der höhern Kritik Stoff zu
Betrachtungen liesern.

Besondere Ausgg: Libr. Tob., Jud., orat. Manass., Sap., Eccles. Gr. et Lat. ed. Jo. Alb. Fabricius 1691. — Βίβλοι Απόκρυφοι — ex cod. Vat. aliquoties editos denuo ad optimas quasque editt. rec. Chr. Reineccius ed. 2. Lips. 1757. — Libri vet. Test. Apocryphi. Text. Gr. recogn. et var. lect. delectum adj. Jo. Chr. Guil. Augusti. Lips. 1501. ed. H. E. Apel. Lips. 1837.

Hulfsmittel: Grot. annott. in V. T. Vol. III. auch nebst denen von Baduell. Drus. u. A. in Criticis sacr. Vol. V., s. oben. — Die Apokr. d. A. T. mit vollst. erkl. Anm. c. Anh. z. Bibelwerke des Hn. W. F. Hezel. 1800. 1802. 2 Thle. — Gaab Handb. z. philol. Verstehen der apokryph. BB. d. A. T. Tub. 1818. f. 2 Bde. — Bened. Bendtsen Spec. exercitatt. crit. in V. T. librr. apocryph. c scriptis Patrum et antiqu. verss. Gott. 1789.

# Erster Abschnitt. Historische Bücher.

#### Charakter.

§. 296.

Die Mängel der alten bebräischen Geschichtschreibung zeigen sich hier in stärkerem Grade, ohne die eigenthümliche Schönheit derselben; nur die Zeitrechnung ist fest geworden e. Die Mythologie geht hier ins Mährchenhaste über, die Sage wird zur Legende ), die Darstellung ist geziert und überladen. Uebrigens die grösste Mannichfaltigkeit der Schristen: Compilation, wirkliche Geschichtschreibung, Geschichte mit Mährchen und Legenden vermischt, Legende an Parabel streifend.

- a) Ueber die aera Seleucidarum s. Hegewisch Einl. in d. hist. Chronol. S. 112., Jahn Arch. II, 1. 238 f., Eichk. S. 233 f.
- b) Unterschied der auf der Geschichte wurzelnden Sage und der von der Geschichte abgewandten Legende.

### Erstes Capitel

Das griechische Buch Esra.

### Titel, Inhalt, Quellen.

§. 297.

Unter dem Titel Έσδρας oder δ ερεύς (τῶς), verschieden gezählt als 1. oder 2. oder 3. B. Esra und in verschiedenen Stellen, findet sich in der griechischen Bibel ein Geschichtsbuch, folgendes enthaltend: 1) Cap. I. = 2 Chr. XXXV. XXXVI., vgl. jedoch I, 11. mit 2 Chr. XXXV, 11 f. I, 21 – 24. mit 2 Chr. XXXV, 18 f.; 2) II, 1 – 5. = Esr. I.; 3) II, 16 – 30. = Esr. IV,

7—24.; 4) III. IV., eine eigenthümliche Erzählung von Sernhabels Wettstreite vor Darius, wodurch er die Erlaubniss zur Rückkehr der Juden und zum Wiederaushaue der Stadt und des Tempels erhält; 5) V. (mit Ausschluss von V, 1—6.) = Esr. II, 1—V, 5., vgl. jedoch V, 50. mit Esr. III, 3., Vs. 57. mit Esr. III, 8., Vs. 66 f. mit Esr. IV, 1., Vs. 72 f. mit Esr. IV, 4 f.; 6) VI. VII. = Esr. V. VI. mit Abweichungen, vgl. besonders VI, 5 f. mit Esr. V, 4. VII, 1. mit Esr. VI, 13., VII, 10 f. mit Esr. VI, 19.; 7) VIII, 1—IX, 36. = Esr. VII—X., mit Abweichungen, vgl. VIII, 8. mit Esr. VII, 11., VIII, 25. mit Esr. VII, 27., VIII, 52. mit Esr. VII, 22. u. a.; 8) IX, 57—55. — Neb. VII, 73—VIII, 13.

Uebrigens ist die Uebersetzung der compilirten Stücke frei\*), nicht ohne Fehler\*) und nach einer zum Theil verschiedenen Recension des Urtextes\*).

- a) Vgl. z. B. VIII, 46. mit Ecr. VIII, 17., IX, 13. mit Ecr. X, 14.; eR auch freie Bearbeitung, z. B. VIII, 6., vgl. Ecr. VII, 9.; II, 16 f., vgl. Ecr. IV, 7.—11.; VI, 7., vgl. Ecr. V, 5.—7. u. a. m.
- c) Vergleichung von 2 Chr. XXXV. XXXVI. mit I, 1—58. b. Trendelenburg über d. apokryph. Esr. in Eichl.'s A. Bibl. I. und Einl. in d. Apokr. S. 341 ff.; doch sind viele anscheinende Varianten als blosse Missgriffe zu betrachten.

#### Zweck und Werth.

§. **298**.

Ein Zweck dieser charakterlosen Compilation lässt sich nicht entdecken "); und da das Buch ohnehin abgebrochen ist"), so darf man wohl behaupten, dass es nur das Bruchstück eines grössern Werkes sei ").

- a) Berth.'s (Einl. III. 1011.) Meinung.
- b) ΙΧ, 55.: "Ότι γὰρ ἐνεφυσιώθησαν ἐν τοῖς ῥήμασιν οἶς ἐδιδάχθησαν, καὶ ἐπισυνήχθησαν, vgl. Neh. VIII, 12 f.
  - c) Trendelenb. S. 344 f. Vgl. Michael. Uebers. d. A. T. XIII, 45.

Da die Zusammenstellung zum Theil ganz salsch und sinnlos (II, 16—30., vgl. III. IV.; V, 1—6., vgl. V, 68—71. VI, 17 ff.), und die Quellen theils sonst schon bekannt, theils apokryphisch sind (III. IV.)<sup>d</sup>): so hat das Buch gar keinen historischen, sondern bloss einen philologisch-kritischen Werth <sup>e</sup>).

- d) Ob wohl IV, 33. vor Esr. V, 1. 2. den Vorzug verdient, wie Berth. meint?
- e) Trendelenb. S. 354 ff. Benutzung des Werkes durch Joseph., z. B. Antiqq. XI, 2, 1., vgl. II, 16 ff.; Antiqq. X, 4, 5. 5, 1 f., vgl. I, 1 ff. Augustin. de civit. Dei XVIII, 36.: nisi forte Endras in eo Christum prophetasse intelligendus est, quod inter juvenes quoedam orta quaestione, quid amplius valeret in rebus? cum regem unus dixisset, alter vinum, tertius mulieres, idem tamen tertius veritatem super omnia demonstravit esse victricem. Hieron. praef. in libr. Endr. et Neh.: nec quemquam movent, quod unus a nobis liber editus est, nec apocryphorum tertii et quarti libri somniis delectemur: quia et apud Hebraeos Endrae Nehemiaeque sermones in unum volumen coarctantur: et quae non habentur apud illos, nec de viginti quatuor senibus, sunt procul abjicienda. Vgl. §. 27. 28.

# Zweites Capitel. Erstes Buch der Makkabäer.

Casp. Sanct. Comm. in II. Ruth . . . Tob. Judith et Macc. s. oben. — Pet. Redani Comm. in II. Maccab. 1651. 2 Voll. fol. — J. D. Michael. D. Uebers. d. 1. B. d. Makk. m. Anm. Gött. 1772. 4.

#### Titel, Inhalt, Charakter.

§. 299.

Makkabäer a) oder Hasmonäer b) heissen die heldenmüthigen Söhne Mattathia's, welche die jüdische Nation vom maccdonisch-syrischen Drucke befreiten.

- ם) 1 Makk. II, 3.: Ἰούδας ὁ ἐπικαλούμενος Μακκαβαῖος = בַּקְּבָּר, Hammer; falsche Ableitung aus den Anfangsworten von בְּילְבָּר בְּאַלִם יְדוֹן (2 Mos. XV, 11.). Vgl. Conr. Iken observat. de Juda Macc., in den Symb. litter. (Brem. 1744.) 1. 170 sqq. Eichh.'s (a. O. S. 215.) Etymologie.
- b) Joseph. Antiqq. XII, 6, 1.: Ματτασίας, υίὸς Ἰωάννου, τοῦ Συμεῶνος, τοῦ ᾿Ασαμωναίου. ΧΙΥ, 16, 4.: τῆς ᾿Ασαμωναίων γενεᾶς. ΧΧ, 10, 5.: οἱ τῶν ᾿Ασαμωναίου παίδων ἔχγονοι. Joseph. Gorionid. p. 66. 159. 443.: בר דשמרוכאר Ableitung von אבלר דשמרוכאר. Ableitung von אבלר דשמרוכאר, magnas, optimes, (Eichh. S. 217.)

Die Geschichte derselben erzählt, seinem Titel 9 gemäss, dieses Buch von den Unternehmungen des Antiochus Epiphanes gegen die Juden an bis zur Ermordung des Fürsten Simon, vom J. 137 bis 177 aer. Selenc. (175 — 135 v. Chr.), zwar zum Theil durch Kürze unbefriedigend, sehlerhast (I, 6. VIII, 7.), unkritisch (XII.) und übertreibend, aber doch im Ganzen sehr glaubwürdig, genau chronologisch nach der seleucid. Aera (I, 10.), und sich vor den andern historischen Erzeugnissen dieser Zeit vortheilhast auszeichnend d).

- c) Maxaaβaiwy πρώτη, 'NCTOOT JION' R. Azar. Meor Enaim proof. s. 2. c. 2., bei Orig. (s. 6. 25. Not. c.): Σαρβήδ Σαρβανέ th. 'ΤΕ ΤΟ ΠΕΤΟ δΗ oder 'N 'Δ ΤΟ 'Ο', vgl. Michael. Or. Bibl. XII. 115. Nach Gotil. Wornsdorf de side libb. Macc. p. 173.: 'N ΤΕ ΤΟ ΓΕ ΤΟ, princeps templi princeps siliorum Dei, nach Andern: 'N 'ΔΕΤΟ ΕΊΕΤΟ, sceptrum rebellium Dei.
- d) E. Frölick Annal. compendiarii regum et rerum Syriae nammis vet. illustrat. Vindob. 1747. 50. f. E. F. Wernsdorf de fontibus hist. Syriae in Il. Maccab. prolusio. Lips. 1746. 4. Vgl. Frölich de font. hist. Syriae in Il. Macc. prol. Lipsiae edita in examen vocata. Vindob. 1746. 4. Gottl. Wernsdorf Comm. hist. crit. de fide hist. librorum Maccab., qua E. Frölichii annal. Syriae examinantur etc. Vratisl. 1747. 4. Auctoritas utriusque l. Maccab. canon. hist. asserta et Froelichiani annal. Syr. defensi adversus comm. hist. crit. G. Wernsdorfii etc. Vindob. 1749. 4. J. D. Michael. Anmerkk. z. d. Uebers.

### Ursprache, Verfasser, Quellen.

§. 300.

Dass das Buch ursprünglich hebräisch geschrieben gewesen, erhellt aus den harten Hebraismen und Uebersetzungssehlern, welche hin und wieder vorkommen ), und wird durch Hieronymus Zeugniss bestätigt ).

- b) Prolog. gal.: Maccabaeorum primum librum Hebraicum reperi: secundus Graecus est, quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. Dagegen Hengstenb.: "Es ist kein Grund vorhanden daran zu zweifeln, dass das noch vor-

handene und von Bartolocci herausgegebene chaldäische 1. B. d. Makk. dasselbe sei, dessen Origenes und Hieronymus gedenken." Kennik. Diss. II. ed. Br. p. 520.: "In Ms. Num. 18. librum Estheris, nulla vel inscriptione vel introductione praemissa, excipit historia quaedam Maccabaeorum Chaldaice scripta, quae mirum quantum ab historia inter libros apocryphos impressa differat. Ex Chaldaica, quae originalis hujus libri lingua fuisse videtur, in Hebraicam translata est haec historia, quae versio in varia Hebr. cod. Mas. inserta reperitur. Atque hanc ipsam etiam imprimendam curavit Bartoloccius." Wolf Bibl. H. I. 204.: "DIDINION DIA libellus s. hist. Antiochi, quae in Machsorim s. libris precum et rituum Judaicorum post expositionem solennitatis Encaeniorum, quo festo praelegi solet, exstat Hebraiae et ex Machsor Hispanico repetitur a Bartoloccio T. I. p. 383., cujus accessit Latina versio cum notis."

Der Verfasser, ein palästinischer Jude, hat es geraume Zeit nach Simons, ja selbst nach Hyrcans Tode (XIII, 30. XVI, 25 s.) e) abgefasst, und dabei vielleicht schristliche Quellen d), vorzüglich aber die Ueberlieserung benutzt, wosür der Charakter der Erzählung spricht.

- e) Eichh. Einl. S. 223 ff. Berth. S. 1048 f. Falsch Michael. zu XV, 1. XVI, 23.; dgg. Eichh. S. 226. Hengstenb. setzt die Abfassung in die Zeit Hyrcans wegen der Worte: άφ' οῦ ἐγενήθη ἀρχιερεύς.
- d) IX, 22.: Καὶ τὰ περισσὰ τῶν λόγων Ἰούδα . . . οὐ κατεγράφη. Also scheint das bisher Berichtete aufgezeichnet gewesen zu seyn. Ob in den Jahrbüchern der Geschichte der Makkabäer? Berth. S. 1050 ff.

### Griechische und andere Uebersetzungen.

§. 301.

Ins Griechische ist das Buch schon vor Josephus übersetzt gewesen, der es so benutzt hat . Aus dem griechischen Texte sind die syrische b) und die lateinische, vor Hieronymus schon versertigte Uebersetzung gestossen.

- a) Joseph. Antiqq. XII. XIII. Falsche Annahme, dass Theodotion Ueber-setzer sei, Huet. Dem. ev. Prop. IV. p. 527.
- b) Gegen Michael., welcher sie für unmittelbar hielt, s. Trendelenb. l. c. u. Eichh. in d. Allg. dentsch. Bibl. Li. 14 ff.

Kirchlicher Gebrauch des Buches. Augustin. de civit. Dei XVIII, 36.: Horum supputatio temporum non in Scripturis sanctis, quae canonicae appellantur, sed in aliis invenitur, in quibus sunt et Maccabaeorum libri, quos non Judnei, sed Ecclesia pro canonicis habet propter quorundam martyrum passiques. Vgl. 6.27.28.

# Drittes Capitel. Zweites Buch der Makkabäer.

Das and. Buch d. Makk. neu übers. m. Anmerkk. u. Unterss. von J. G. Hasse. Jen. 1786.

#### Inhalt.

§. 302.

Weniger schon entspricht dieses Buch seinem Titel durch seinen Inhalt. Es enthält 1) zwei Schreiben der palästinischen Juden an die ägyptischen, betreffend das Fest der Tempelweihe (I, 1—9. I, 10—II, 18.); 2) einen mit Vorwort (II, 19—32.) und Nachwort (XV, 37—59.) versehenen Auszug aus Jasons von Cyrene Geschichtswerke über die Thaten der Makkabäer, beginnend von dem unter Seleucus Philopator durch Heliodorus versuchten Tempelraube, und schliessend mit Nicanors Tode, mithin einen Zeitraum von 14 J., von 176 bis 161 v. Chr., umfassend (III, 1—XV, 36.) a).

a) Nach Grot. ad XII, 2. Berth. S. 1064 f. geht der Auszug nur bis XII, 1. und beginnt erst mit IV, 1. Die Gründe sind nicht zureichend, besonders lässt sich Cap. III. nicht von Cap. IV. trennen. Vgl. Car. Bertheau de sec. Macc. libro (Gott. 1829.) p. 9.

#### Ueber die angefügten beiden Schreiben.

§. 303.

Sie sind unächt, wie schon die falschen Zeit-Daten I, 7. 10. ) und die Fabeln I, 19—II, 8. zeigen, und wahrscheinlich lange nach der Zeit des Demetrius Nikator, ja des Joh. Hyrcanus geschrieben. Ihr Zweck liegt in der Empfehlung der Feier der Tempelweihe. Der Epitomator von Jasons Werke kann sie nicht geschrieben, und kaum vorangestellt haben, da er sich jener Fehler nicht schuldig gemacht haben (vgl. I, 7. 10. mit XI, 21. 33. 38. XIII, 1.) und nicht in Widerspruch mit sich selbst verfallen seyn würde (vgl. I, 13. mit IX.). Die lose Verbindung II, 19. kaun später gemacht seyn ).

a) Ist, wie Wernsd. p. 67. Bertheau p. 16. wollen, das letztere (im 188. J.) sum vorigen Briefe Vs. 9. zu ziehen: so ist wahrscheinlich mit dem im 169 J.

eschriebenen Briefe (I, 7.) der folgende I, 10 ff. gemeint, und dieser mithin nmer falsch datirt; denn die anempfohlene Tempelweihe ist die viel frühere nter Judas Makk. im J. 148. gemeint (vgl. I, 9. mit Vs. 18. X, 6. 1 Makk. V, 52.). Auch II, 14. enthält einen Anachronismus, und I, 18. einen Fehler.

b) Paul. über d. 2. B. d. Makk. in Eichh. A. Bibl. I. 235. Berth. S. 1060 f. 2hn Einl. II. 961.; dgg. Eichh. S. 250.

#### Charakter und Zeitalter des Buches selbst.

§. 304.

Die Erzählung ist voll von abenteuerlichen Wundern (III, 5 f. V, 2. XI, 8. XV, 12.), historischen und chronologischen ehlern (vgl. X, 3 ff. mit 1 Makk. IV, 52. I, 20. 29.; XI, 1. it 1 M. IV, 28 ff.; XIII, 24 ff. mit 1 M. VI, 31 ff.; IV, 11. it 1 M. VIII.) (a), übertriebenen und willkürlichen Ausschmütungen (VI, 18 ff. VII, 27 ff. IX, 19—27. XI, 16—38.), geierten Schilderungen (III, 14 ff. V, 11 ff.) und moralisirenden etrachtungen (V, 17 ff. VI, 12 ff. IX, 8 ff.), und steht der im B. weit nach.

a) Abweichung der Zeitrechnung von der des 1. B. um 1 J. (vgl. 1 Makk. I, 20. mit 2 M. XIII, 1.). Entschuldigung dieses Fehlers s. Auctoritas utriusze libri Maccab. p. 129 sqq. Jahn Arch. II, 1. 328 f. Michael. zu 1 Macc., 21. Berth. S. 1079. Dgg. Bertheau p. 45.

Die Darstellung, besonders die Schilderungen und Betrachtunen, gehören dem Epitomator an, wie die Verwandtschaft dieser tellen mit der Sprache des Prologs und Epilogs beweist ).

b) Bertheau p. 12.

Woher Jason diese Nachrichten geschöpst, wissen wir eben wenig, als er uns selbst bekannt ist; das 1. B. der Makk. hat r nicht benutzt. Die Briese XI, 16 ff. sind wahrscheinlich ächt; as Buch enthält brauchbare Nachrichten, und die Quelle enthielt ahrscheinlich den Fehler der Versetzung XI, 1 ff. nicht e). Januars geraume Zeit nach 161 v. Chr. geschrieben haben, und och später der Epitomator, den wir auch nicht kennen d), der ber wahrscheinlich ein ägyptischer Jude war.

c) Bertheau p. 29 sqq.

d) Gegen die Vermuthungen des Leo Allatius de Simonibus p. 200. 11. A. zi Huetius l. c. p. 529., Hasse's Uebersetz. S. 283. s. Eichh. S. 272 f. Berth. 1072 ff.

Syrische und lateinische Uebersetzung des Buches, letztere nicht von Hiemymus, beide oft abweichend. Kirchlicher Gebrauch des Buches: Hebr. XI, 5., vgl. 2 Makk. VI, 19. *Josephus* hat es nicht benutzt. Vgl. übrigens §. 301. 7. 28.

# Viertes Capitel. Drittes Buch der Makkabäer.

#### Inhalt und Charakter.

§. 305.

Mit Unrecht führt dieses Buch seinen Titel, da es die Geschichte der von Ptolemäus Philopator, nach seinem misslungenen Versuche in das Allerheiligste zu Jerusalem zu dringen, über die ägyptischen Juden verhängten Verfolgung erzählt. An Facta (I, 1 ff. II, 28 ff., vgl. Joseph. Antiqq. XII, 1, 1.) sich anschliesend, ist die ganze Erzählung eine abgeschmackte Fabel, deren historische Veranlassung höchst zweifelhaft ist.

Eine ähnliche verwandte Fabel bei Rufinas ) könnte der Wahrheit näher kommen (Eichh. Berth.), ist jedoch auch höchst unwahrscheinlich.

a) Supplem. ad Joseph. c. Apion. II, 5. (Ptolemaeus cognomine Physicon, mortuo suo fratre Ptolemaeo Philometore, egressus est de Cyrene, eo animo, ut Cleopatram e regno ejiceret), et filios regis, ut ipee regnum injuste sibimet applicaret: propter haec ergo Onias adversus eum bellum pro Gleopatra suscepit, et fidem quam habuit circa reges, nequaquam in necessitate descruit. Testis autem Deus justitise ejus manifestus apparuit. Nam Physcon Ptolemaeus, cum adversus exercitum quidem Oniae pugnare praesumeret, omnes vero Jadaeos in civitate positos cum filiis et uxoribus capiens nudos atque vinctos elephantis subjecisset, ut ab eis conculcati desicerent, et ad hoc etiam bestias ipsas inebriasset, in contrarium, quae praeparaverat, evenere. Elephanti enim, relinquentes sibi appositos Judacos, impetu facto super amicos ejus, multos ex ipsis interemere. Et posthaec Ptolemaeus quidem adspectum terribilem contemplatus est, prohibentem se, ut illis noceret hominibus. Concubina vere sua carissima, quam alii quidem Ithacam, alii vero Irenem denominant, supplicante, ne tantam impietatem perageret, ei concessit, et ex his, quae jam egerat, vel acturus erat, poenitentiam egit. Unde recte hanc diem Judaei Alezandriae constituti, ee quod aperte a Deo salutem promernere, celebrare noscuntur.

Selbst das angebliche Denksest (VI, 35.), obschon dessen auch Rufinus erwähnt, liesse sich nach Judith Vulg. XVI, 31. bezweiseln.

### Abfassung.

§. 306.

Die Beziehung und der schwülstige gezierte Vortrag der Er-

con welchem aber selbst das Zeitalter unbekannt ist. Das Buch st spät bekannt worden, und wenig in Gebrauch und Ansehen gewommen"), daher auch bloss eine syrische Uebersetzung davon orbanden und es nicht in die Vulgata aufgenommen int.

- a) Canon. Apost. LXXXV, s. §. 26. Not. a. Ps. Athanas. Synops. s. Script.: Εὐν ἐκείνοις (τοῖς ἀντιλεγομένοις τῆς παλαιᾶς διαθήκης) καὶ ἡρίθμηνται Μακαβαϊκά βιβλία δ. Philostory. ap. Phot.: Τὸ δὲ τρίτον ἀποδοκιμάζει, τερατώδες πλών, καὶ οὐδὲν ὅμοιον τῷ πρώτῳ διεξερχόμενον. Vgl. Suior. Thos. eccles. 1. 292.
- Das 4. B. d. Makk. führen Ps. Athanas. in Synops., Syncell., Philastr. u. A. n. (Coteler. ad Constitutt. et Canon. apost. I. 196. 448.). Von einem angebeich von Sixt. Senens. aufgefundenen, aber nachher untergegangenen Mispt. deselben, von der dafür gehaltenen jüdischen Geschichte seit Selencus his auf Ihristus in arabischer Sprache, gedruckt in der Par. Polygl., s. Calmet Disertt. qui peuvent servir de prolegomènes de l'écrit. s. II. 423 ff. Eichh. S. 289 f. n den Ausgg. der LXX. Bas. 1545. Frcf. 1597. Breit. Tigur. 1731. ist das em Josephus beigelegte Buch de Maccabaeis oder de rationis imperio als 4. B. ler Makk. abgedruckt.

# Fünftes Capitel. Buch Judith.

#### Inhalt und Charakter.

§. 307.

Die Erzählung von dem Zuge des Holosernes, des Feldberrn Vebucadnezars, Königs von Assyrien, gegen die Juden, von der Belagerung der jüdischen Stadt Bethulia und der Errettung derselten durch den Muth und die List der Judith, wimmelt so sehr von geographischen und historischen Widersprüchen (II, 21 ff. IV, 6. , 6.; I, 1., vgl. V, 19.; IV, 6., vgl. 1 Chr. VI, 13 ff. Neh. KII, 10.) und Unwahrscheinlichkeiten ), dass ihre Entstehung aus ziner, wenn auch noch so entstellten Geschichtsage kaum erklärer ist ).

a) Lud. Cappell. Comm. et notae crit. in V. Test. p. 576 sqq., Eichk. 3. 296 ff.: dgg. Montfaucon la verité de l'hist. de Judith. Par. 1690. 12., Huel. Dem. ev. Prop. IV. p. 366. Meinungen des Euseb. in Chron. und Julius Afric. bei Suidas s. v. 'Ioud's. Buddei Hist. eccl. V. T. II. 611 sqq. Die geographischen Unrichtigkeiten sucht Movers üb. d. Ursprache der deuterokan. BB. in

der Bonner Zeitschr. XIII. 36 f. meistens zu heben. 1, 7—10. sei gans richtig: Bετάνη sei Beth-Anoth Jos. XV, 59. u. Χελλούς Halhul ebend. Vs. 58. Die beiden Meere in Aegypten versteht er von den beiden Armen des Nils, bei den Arabern Bahr el Abiad und Bahr el Azrek genannt. Textfehler sei, dass Gilicien zweimal erobert wird, II, 21. 25.; st. Χαλλαίων sei nach Holmes Χαλδαίων su lesen (unpassend); 'Ρασοίς sei durch Versehen aus Ε΄ Ε΄ ΤΟΤ΄ 1272 gestanden. (Aber dennoch zieht Holofernes von Nord nach Süd und von Süd nach Nord.) Vgl. §. 308. Not. b. Die historischen Unrichtigkeiten und Parachronismen erklärt sich Mov. durch einen frei poetischen Gebrauch der Geschichte in der Art Shakespeare's.

b) Mit dem B. Esth. kann man sie schwerlich vergleichen, eher mit den Zusätzen zum Daniel, wiewohl diese doch immer einigen historischen Grund haben. Eichh. 8. 314 f.

Die Annahme einer Allegorie lässt sich nicht durchführen e): besser befriedigt schon die Ansicht der Erzählung als einer patriotisch - moralischen Dichtung e); nur bleiben auch da manche Schwierigkeiten e).

- d) Budd. l. c. p. 618.: . . . consultissimum fuerit iis accedere, qui cum b. Luthero nostro res in libro Judithae memoratas non historiam esse existimant, sed drama aliquod seu κοίημα sacrum, a pio quodam homine effictum, qui docere hac ratione voluerit, quomodo Deus fideles suos Israelitas subinde adjuvare soleat. Vgl. Jo. Chr. Artoposi melet. hist., quod narratio de Juditha et Holoferne non historia sit, sed epopoeia. Arg. 1694. 4. Seml. Unters. d. Kan. 111. 120 ff. Berth. 8. 2556 ff., welcher nach Simonis den Namen Bethulia schicklich durch אַרוֹרְיָּהְ, virgo Jehovae, i. e. urbs nondum capta, erklärt; Mov. dgg. durch אַרוֹרְיָּה, domus ascensionis.
- e) Nach Berth. 8. 2564. bezieht sie sich auf den römisch jüdischen Krieg; nach Jahn Binl. II. 921. auf die makkabäische Zeit; nach Mov. auf den Krieg des Alexander Januaus mit Ptolemäus Lathurus. Aber keine dieser Beziehungen ist so deutlich wie in den Erzählungen im Daniel; und was die letztere

betrifft, so war der Krieg mit Ptol. Lath. gar nicht so bedeutend und das Unglück des Alex. Jann. nar vorübergehend, dieser übrigens beim Volke gar nicht beliebt.

### Grundsprache und Abfassungszeit.

§. 308.

Zwei Zeugnisse über die Grundsprache stehen widersprechend gegen einander 4).

a) Origen. ep. ad Afric.: Περί Τωβία ήμᾶς έχρην έγνωκέναι, ὅτι τῷ Τω βία ού χρώνται, ούδε τη Ιουδία. Ούδε γάρ έχουσι αύτά και έν Αποκρύφοις Έβραϊστὶ, ως ἀπ' αὐτῶν μαθόντες έγνωχαμεν. Hieron. praef. ad l. Judith: Apud Hebracos liber Judith inter Hagiographa (Apocrypha) legitur: cujus auctoritas ad roboranda illa, quae in contentionem veniunt, minus idonea judi-Chaldaeo tamen sermone conscriptus inter historias computatur. quia hunc librum Synodus Nicaena (?) in numero sanctarum scripturarum legitur computasse, acquievi postulationi vestrae, immo exactioni: et sepositis occupationibus, quibus vehementer arctabar, huic unam lucubratiunculam dedi, magis sensum e sensu, quam ex verbo verbum transferens. Multorum codicum varietatem vitiosissimam ampulavi: sola ea, quae intelligentia integra in verbis Chaldaeis invenire potui, Latinis expressi. Ueber das Verfahren des Hieronymus bei dieser Arbeit geben Fehler aus Missverstand des Griechischen Licht, z. B. I, 4.: portas ejus in altitudinem, Griech. εἰς ΰψος πηχῶν ἐβδομήκοντα (statt dessen πύργων); IX, 11.: ex labiis caritatis meae, Gr. έχ χειλέων άπάτης μου (statt dessen άγάπης); XI, 5.: et panes et caseum, Gr. καὶ ἄρτων καθαρών (statt dessen και τυρόν); XVI, 2.: qui posuit castra sua, Gr. ότι είς παρεμβολάς αύτοῦ (wofur ὁ τιθείς); XVI, 15.: ut urantur et sentiant, Gr. καί κλαύσονται εν αίσθήσει (wofür καύσονται u. a. Eichh. S. 323. Berth. S. 2574 f.). Nur XVI, 3.: in multitudine fortitudinis suae, Gr. έν μυριάσι δυνάμεως αύτου, (בְל statt בּלב) führt auf Benutzung eines hebräischen Originals.

Der chaldäische Text, welchen Hieronymus vor sich hatte, und der sehr vom griechischen abweicht<sup>b</sup>), scheint nicht der Urtext gewesen zu seyn. Der griechische trägt ziemlich häufige Spuren einer Uebersetzung aus dem Hebräischen <sup>c</sup>); und wirklich muss das Original in der Sprache Palästina's geschrieben gewesen seyn.

b) Die Verschiedenheit beider Texte s. in den Hauptmomenten bei Lud. Cappell. 1. c., Eichh. S. 318 ff., Berth. S. 2569. Vgl. besonders Vulg. IV, 8—15. mit Gr. IV, 10.; Vulg. V, 11. 18. mit Gr. V, 11—16.; Vulg. V, 25 f. VI, 1—6. mit Gr. V, 23 f. VI, 1. 9.; Vulg. VI, 15—17. mit Gr. VI, 20.; Vulg. VII, 9 f. mit Gr. VII, 8—15.; Vulg. Vs. 11 f. mit Gr. Vs. 17—22.; Vulg. Vs. 18—20. mit Gr. Vs. 29.; Vulg. IX, 5—7. 11 f. mit Gr. IX, 7. 10. Verschiedenheit in Namen, z. B. I, 6. 8. 9. IV, 5. VIII, 1.; in Zahlen I, 2. II, 1. VII, 2. Huel. 1. c. p. 366. erklärt sich diese Verschiedenheit falsch: Adhibitus hie quoque ab Hieronymo interpres, ut et in Tobiae libro e Chaldaeo sermone Latine reddendo, nonnulla etiam de suo videtur fuisse largitus.

Spuren anderer abweichender Texte. Calmet dies. prélim. I. 144. Eine ültere latein. Uebersetzung weicht ebenfalls vom griech. Texte stark ab, weniger die syrische, beide aus dem Griechischen. Diese Erscheinungen haben Berth. zu der Annahme verschiedener Bearbeitungen eines uns nicht mehr vorliegenden Urtextes veranlasst.

c) Eichh., Jahn, Berth. fauden deren keine; dagegen stellte Gesen. A. L. Z. 1832. II. S. 10 f. einige Muthmassungen über geographische Namen als falsche Uebertragungen aus dem Hebr. auf. Einen vollständigern Beweis führt Mov. S. 38. Σούρ II, 28. hält er für הור oder הור, wofür der Uebersetzer las; Ίεμναά (wofür Gesen. Δεβναάν = 7225 lesen wollte) ist Ίάμνια, 2027; 'Oxiva ist כלון oder לכרן (?), statt dessen כלין gelesen wurde. Δωταία ווו, 9. במין oder דמין (Gesen.). דמין oder דמין (Gesen.). τοῦ πρίονος ib. = הַּמִּישׁוֹר, wofür irrthämlich הוֹשְׁשׁ (vgl. m. Uebers. Anm.) Ταιβαί III, 10. st. Γελβοέ = ΣΞΕ. Αίσωρά IV, 4. = 'Ασώρ, Hazor. αύλών Σαλήμ ib. vielleicht die Ebene Saron. Χωβά ib. nach Gesen. χώρα = האל (?) אלפי, Jordansebene (syr. Uebers. בבר, השבי); aber XV, 4. kommt dus ähnliche Χωβαί vor. Βελμέν ib. = Βελαμών VIII, 3. Βελάμ VII, 8. (?) bleibt amerklärt wie Κωνάς. Eben so Βηβαί, Χωλά XV, 4., Βεταμεσθείμ IV, 6. = Βαιτομασθαίμ XV, 4. - Κυαμών VII, 3. ist ΔΥΡΡ, derch Bechstabenversetzung Δ127p. Έχρεβήλ VII, 18. ist nach der syr. Uebers. Π27py (uach Gestn. Akrabatene); dieses Akrabbat aber lng nach Maaser schemi V, 3. eine Tagereise im Norden von Jerusalem. Xous od. Xousel sind Cuthar, הרודי, Samaritaner; (es ist ja aber ein Ort!) und der χειμάρρους Μοχμούς (nach Gesen. st. Βεσώρ, איסבור , worses במורב) ist der Jordan: Μοχμούρ fehkt in Handschrr. u. ist eine durch Contraction corrumpirte LA. (aus τουχμαρ wurde μοχμουρ). Aber kann χειμ. vom Jordan gesagt werden? - Kein Buch des A.T. bei den LXX hat so wenig griechische Partikeln. & fehlt in Capp. I. 111. IV. XI., ἀλλά in Capp. 111 — V. VII. 1X — XI. XIII. XV f., statt doren καί gebraucht ist. μέν findet sich nur V, 20., ἄν nur XI, 2. 15. XII, 4. XIV, 2., die Partikeln τε, ούν, ἄρα nirgends. — Uebersetzungsfehler: I, 9. πέραν jenseils, st. הבצב diesseils. δ σύμμικτος Ι, 16., δ έπίμικτος ΙΙ, 20. = בּקְבֶּה Bundesvölker. XIV, 13. 18. οἱ δοῦλοι (wie Jon. I, 9.) st. Hebräer, ווו, 9. דע פֿרים. ווו, 9. דע פֿרים. wofiir דע פֿרים. die Höhen, u. דע בֿרים. Holosernes verwistete nicht das Gebiet dieser Völker, die ihm zu freundlich aufgenommen hatten, sondorn nur ihre Heiligthümer. XII, 7. Ν τῆ παρεμβολή (was unpassend) == 179772, von der Verunreinigung, verwechseit mit במחנה, im Lager, (?). X, א. אמו προσεκύνησε דשָּ שׁבּה -- בּהַ אַלִיהָם, verwechselt mit וַח׳ לֵאלֹהִים. ΙΧ, 7. χύριος ονομά σου = יהודה שמך.

Denn die geographische und historische Unkunde oder Willkür ausgenommen, spricht Alles für einen palästinischen Versasser. Die Absasungszeit dars nicht später als an das Ende des 1. christl. Jahrh. gesetzt werden d); eine srühere ist wohl wahrscheinlich, lässt sich aber nicht genau bestimmen e).

d) Erste Spur des Buches bei Clem. Ram. ep. 1. ad Cor. c. 55. Constitt. Apost. VIII, 2.

e) Das Stillschweigen des Josephus und das archäologische Datum VIII, 6., vgl. Mark. XV, 42., sind vergebens dagegen geltend gemacht worden. Jahn S. 921. Berth. S. 2563. Mov. sucht die Abfassungszeit folgendermassen zu bestimmen: "Der Verf., welcher die geographischen Verhältnisse seiner Zeit auf die Vorzeit übertrug, lässt das jüdische Gebiet anfangen bei Scythopolis III. 10 f., (welche Stadt nach Joseph. Autt. XIII, 15. 4. au der nördlichen Grenze lag) und setzt als die erste jüdische Stadt, gegen die Holofernes seinen Angriff richtete, Betulia beim Bingang in Judaea (IV, 7.), wesu er das zwischen liegende Land und Samaria als dem jüdischen Hohenpriester dienstpflichtig (IV, 1.) rechnet. Diese Verhältnisse bestanden nur von Joh. Hyrkans Zeit bis auf Pompejus Einfall in Judäa. Hyrkan hatte nämlich Samarien erobert u. Scythopolis mit den um legenden Orten von Epiksates, Feldherrn des Ptolemäus Lathurus erworben (Joseph. Antt. XIII, 10.3.), nach Usher im J. 110 v. Chr. Samarien u. Scythopolis giugen aber mit andern Eroberungen der Makkabäer auf immer [doch nur, wenigstens zum Theil bis auf Herodes d. Gr.] für den jüdischen Staat verloren, als Pompejus im J. 48 v. Chr. Judäa auf sein altes Gebiet beschränkte. Die nach III, 1. von den Juden unabhängige (?) Seekäste war seit Alex. Jaun. letzten Regierungsjahren (Joseph. A. Kfff, 15. 4.) bis auf Pompejus Binfall (Autt. XIV, 4. 4.) fortdauerud jüdische Besitzung; der Carmel aber, den nach I, 8. Heiden bewohnten (in Herodes Zeit ορος Ίουδαίων genannt, vgl. Autt. XIV, 13. &) war in seinen ersten Jahren mit der Umgegend noch unabhängig (Antt. XIII, 12. 2.), u. er eroberte ihn erst nach dem Kriege mit Ptolem. Lathur. (XIII, 15. 4.)." Auf diesen Krieg, glaubt nun Mev., beziehe sich unser Buch und es sei nach der unglücklichen Schlacht bej Asochis in Galiläa [richtiger bei Asophon am Jordan] etwa im J. 104 v. Chr. geschrieben worden. Aber jenen geographischen Combinationen steht entgegen 1) dass Galiläa den Hasmonäern gehörte, wofür zwar der bestimmte Beweis fehlt, indessen folgende Anzeichen vorhanden sind: a). Asochis scheint dem Alex. Jann. gehört zu haben, da es Ptol. Lath. einnahm (Antt. XIII, 12. 4. wgg. vgl. 15. 4.); b) Hyrkan liess seinen Sohn Alex. Jann. in Galiläa erziehen (XIII, 12. 1.); o) Antigonus kam yon Galiläa zurück (B. J. I, 3. 3.); d) Aristobulus eroberte Ituraea (A. XIII, 11. 3.), was den Besitz von Galiläa voraussetzt; e) selbst noch nach der Gebietsbeschränkung darch Pompejus gehörte Galiläa dem jüdischen Hohenpriester (B. J. I, 10. 4.). 2) Idumäa gehörte zum jüdischen Reiche; die Söhne Esau's aber haben sich un Holosernes angeschlossen, VII, 8. 18. 3) Hätte der Verf. den Krieg mit Ptolem. Lathur. vor Augen gehabt, so würde der Einbruch des Holosernes den Bewegungen des cyprischen Heeres, welches von Asochis nach Sepphoris und von da nach Asophon zog, mehr entsprechen.

Ueber die Kanonicität s. §. 27. 28.

# Zweiter Abschnitt. Didaktische Bücher.

# Erstes Capitel. Buch Tobit.

Die Gesch. Tobi's nach drei verschiedenen Originalen, dem griech., dem latein. des Hieron. und einem syr., übers. und mit Anmerkk. exeget. und krit. Inhalts, auch einer Einleitung versehen von K. D. Rgen. Jen. 1800.

#### Inhalt und Charakter.

§. 309.

Die Geschichte des frommen, hart geprüsten, dann aber durch göttliche Hülse wieder beglückten Tobit, eines von den Assyrern weggesührten Naphthaliten, ist in ihrer Durchsichtigkeit, Abgemessenheit und Aehnlichkeit mit dem B. Hiob und ihres wunderbaren Inhalts () wegen mit Sicherheit sür eine Dichtung zu halten (), durch welche die Lehre von der Belohnung der im Vertrauen zu Gott, in guten Werken und im Gebete ausharrenden Frömmigkeit anschaulich gemacht werden soll (XII, 6 ff.) ().

- a) Wozu noch historische und geographische Schwierigkeiten: I, 2., vgl. 2 Kön. XV, 29.; I, 14., Stadt Raga, von Seleucus Nicator erbaut nach Strabo Geogr. p. 524. (Berth.), doch kommt sie schon in Alexanders Zeit vor nach Arrian. Alex. III, 20.; physikalische Unglaublichkeiten: II, 10. VI, 2 ff., vgl. Jahn S. 897. und bedeutsame Namen kommen. Berth. S. 2494 f.
- b) Eichh. 8. 401 ff., Berth. 8. 2493 ff., Rainold cens. apocryphorum, prael. XV. T. I. 726 sqq., Budd. Hist. eccl. V. T. p. 610 sqq.
- c) Eichh. S. 403. fasst die Moral des Buches etwas zu eng, Berth. S. 2496 f. etwas zu weit: der Erhörung des Gebetes kommt ein vorzügliches Moment zu.

Ob vom Dichter irgend ein geschichtlicher Stoff gebraucht worden, ist so gut als ganz gleichgültig, da das Ganze dichterisch gefasst ist .

d) Ilgens (S. LXXII ff.) historisirender Versuch. Zu VI, 8. vergleicht er Dioscorid. II, 11. Plin. H. N. XXXII, 7.

### Verschiedene Texte und Grundsprache.

§. 310 a.

Der chaldäische Text, aus welchem Hieronymus übersetzte"), ist vom griechischen dermassen verschieden"), dass man ihn nur für eine Bearbeitung derselben Urgestalt des Buches halten kann").

- a) Hieron. pracf. in Tob:... exigitis... ut librum Chaldace sermone conscriptum ad Latinum stylum traham, librum utique Tobiae, quem Hebraci de catalogo divin. Scripturarum secantes his, quae Hagiographa (Apocrypha) memorant, manciparunt. S. §. 69. Not. a. Dass Hieron. dabei in den verwandten Stellen die Itala benutzte, zeigt Ilg. S. CXLVII ff.
- b) 1) Verschiedene Namen: Tobias statt Tobit, Anna st. Edna, Achior st. Achiacharon. 2) Verschiedene Nachrichten: I, 14., vgl. Gr. I, 13.; I, 17., vgl. Gr. I, 14.; I, 23., vgl. Gr. I, 19.; II, 10., vgl. Gr. II, 10.; VI, 18—22. VIII, 4., vgl. Gr. VI, 17. VIII, 5.; IX, 6., vgl. Gr. IX, 2.; XI, 17—21., vgl. Gr. XI, 14—19.; XII, 20., vgl. Gr. XII, 20. u. a. m. 3) Auslassungen: II, 10., vgl. Gr. II, 10.; V, 19—21., vgl. Gr. V, 13.; XIV, 12., vgl. Gr. XIV, 10.; XIV, 14., vgl. Gr. XIV, 15. u.a. m. 4) Verschiedenheit der Darstellung, a) kürzer: II, 2., vgl. Gr. II, 3.; III, 25., vgl. Gr. III, 17.; IV, 13 ff., vgl. Gr. IV, 12.; IV, 19 f., vgl. Gr. IV, 18 f.; V, 16—20., vgl. Gr. V, 10—13.; b) ausführlicher: II, 12—18., vgl. Gr. II, 10.; III, 10—23., vgl. Gr. III, 10—15.; V, 5—9., vgl. Gr. V, 4—8.; V, 11—19., vgl. Gr. V, 10—12.; VI, 17—23., vgl. Gr. VI, 15—17.; IX, 8—12., vgl. Gr. IX, 6.; XI, 9., vgl. Gr. XI, 9. u. a. m. Uebrigens die Differenz in Ansehung der redenden Person I, 1—III, 6. und der stärkern moralischen Tendenz. Ilg. S. CLVIII ff.
- c) Falsch erklärt Jahn S. 907. die Entstehung dieser Abweichungen. Nach Ilg. S. CLXVIII. wird vom Originale des Hieronymus eine griechische Uebersetzung citirt Constitutt. Apost. I, 1.

Vom griechischen und lateinischen Texte weicht auch die aus dem Griechischen gemachte syrische Uebersetzung von VII, 11. an ab d).

d) 1) Vom Griech. in Namen: Akikor st. Achiacharon, Batana st. Ehbatana, Akab st. Haman, Arog st. Raga, Laban st. Nasbas; in verschiedenen historischen Angaben: XIV, 1., vgl. Gr. XIV, 11.; XIV, 3., vgl. Gr. XIV, 3.; XIV, 23., vgl. Gr. XIV, 14.; XI, 1., vgl. Gr. XI, 1.; IX, 4., vgl. Gr. IX, 2.; VIII, 23., vgl. Gr. VIII, 19.; VIII, 12., vgl. Gr. VIII, 9.; in Zusätzen: VII, 19., vgl. Gr. VII, 17.; VIII, 12., vgl. Gr. VIII, 13.; VIII, 10., vgl. Gr. VIII, 7.; VIII, 22., vgl. Gr. VIII, 13.; XI, 11 f., vgl. Gr. XI, 11.; XI, 20., vgl. Gr. XI, 19.; in Auslassungen: VII, 17., vgl. Gr. VII, 14.; X, 2., vgl. Gr. X, 2.; XII, 11., vgl. Gr. XII, 12.; XII, 14., vgl. Gr. XII, 15.; XIV, 15., vgl. Gr. XIV, 15. 2) Vom Latein., in Namen: Tobit st. Tobias, Arag st. Rages, Laban st. Nabath u. a.; in verschiedenen historischen

Angaben: XIV, 3., vgl. Lat. XIV, 3.; XIV, 13., vgl. Lat. XIV, 16.; VIII, 23., vgl. Lat. VIII, 23.; XI, 19., vgl. Lat. XI, 18.; XI, 5., vgl. Lat. XI, 6. u. a.; in Zusätzen: XI, 19., vgl. Lat. XI, 18.; XI, 6., vgl. Lat. XI, 9 f.; XI, 20., vgl. Lat. XI, 21.; in Auslassungen: VII, 17., vgl. Lat. VII, 16.; VII, 11 ff., vgl. Lat. VII, 14.; VIII, 4., vgl. Lat. VIII, 4. Die Verschiedenheit der syrischen Uebersetzung von VII, 11. an von der vorhergehenden wird durch eine Randanmerkung des Cod. Usser. bezeugt, s. Var. Lectt. ad Bibl. Polyglott. Lond. VI. 34.

Von allen dreien verschieden und zugleich mit denselben verwandt ist die vorhieronymianische lateinische Uebersetzung e).

e) Bei Sabatier Bibl. Sacr. Latin. verss. antiqu. 1. 706 sqq. (nicht bei Martianay, wie Eichh. 8. 415. sagt). Die Verschiedenheit vom Griech. besteht in Zusätzen: V, 2 f. 5 — 7. 9. 15 f. VI, 1 — 5. VII, 1. 12. VIII, 7. 10. 19. IX, 5. 11. X, 11. XI, 19.; in Auslassungen: I, 22. VII, 1. 7. 17. XII, 7. XIV, 11.; in Namenverschiedenheit: Gadalel st. Aduel, Bathan st. Roge, Anna st. Edna, Nabad st. Aman u. a.; in andern Abweichungen: III, 10. VII, 3. 17. VIII, 9. IX, 2. X, 5. XI, 1. u. a. m. Die Verwandtschaft mit dem Syr. und Hieron, erhellet aus den Vergleichungen bei Ilg. S. CCI ff.

Endlich steht mit allen diesen in einem ähnlichen Verhältnisse eine freiere hebräische Bearbeitung!). Der griech. Text ist wahrscheinlich aus dem Hebräischen übersetzte), und in ihm erkennt man die Urschrist am reinsten.

- f) Herausgeg. von Seb. Münster, Bas. 1542. u. ö., auch in der Lond. Polygl. B. IV. (Verschieden ist die hebr. Uebers. aus dem Griechischen, herausgeg. von Paul Fagius nebst den Sententt. Ben Sirae, Isn. 1542. 4., vorher Const. 1517. 4.) Dass sie weder eine Uebersetzung aus dem Griechischen, noch aus der Itala, sondern ein Gemisch aus allen frühern Bearbeitungen sei, hat Ilg. S. CCXVIII ff. überzeugend bewiesen. Cap. XIII. ist sehr abgekürst, und Cap. XIV. ganz weggelassen.
- g) Von den von Ilgen angenommenen Uebersetzungsfehlern haben folgende Wahrscheinlichkeit: ΙΧ, 6.: Καὶ εὐλόγησε Τωβίας την γυναδια αύτοῦ, statt: מַלְבֶּרֶה טוֹבְבָּה שׁתר־אָשׁתוֹ, und er (Gabael) segnets Tobia nebst seinsm Weibe. VI, 9.: ώς δὲ προσήγγισαν τῆ Ῥάγη, אל דורער, Schreibsehler statt אַל־דָּוֹצִיר, oder (nach Berth.) durch ein Missverständniss dieses Ausdruckes, welcher von Ekbatana zu verstehen war. IV, 11.: Δῶρον ἀγαβόν, Vulg. (oder קוֹנְהוֹלֵי), verwechselt mit IV, 12.: Fiducia magna, Hebr. קלנחוד אַנְלָּדְּהָי (?) Andere sind gesucht, wie II, 5.: καὶ ἐπιστρέψας ελουσάμην, im Hebr. נְרַכַּבְּשׁ גּרְּפָּתוֹ, wofür unrichtig Vulg. cumque occultasset corpus, nach dem Fehler des Chald., welcher missverständlich schrieb: נְבְבַשׁ בּוּפֵיה (aber סבֹם wird nicht vom Waschen des Körpers gebrancht); וV, 19.: διότι πᾶν έθνος οὐκ έχει βουλήν, Hebr. בי לא בְחֵיל הַבֹּל אָנָאָה (vgl. LXX Jes. LX, 5., wo ebenfalls έθνος für το); V, 18.: ἀργύριον το άργυρίφ μή φλάσαι, Hebr. מל וְקִלְּה אַל בְּקָבָּם, das Geld muss, um begehrt zu werden, nicht den Vorrang haben (?). Uebrigens zeugt der Styl, be-

sonders I, 1 ff. 13. III, 5. V, 14. IX, 6. XIV, 19., für eine hehreische Urschrift.

#### §. 310 b.

Vergebens hat man im griechischen Texte Spuren von verschiedenen Bearbeitungen und Interpolationen gesucht h). Und so lässt sich auch schwerlich die Entstehung der andern, in Uebersetzungen vorhandenen Abweichungen genau verfolgen, ohne die Grenzen der Kritik zu überschreiten, da die Wilkür dabei zu sehr ihr Spiel gehabt hat.

h) Rg. S. CIX ff. findet mehrere Widersprücke: I, 1 — HI, 6. redet Tobit selbst, nachher wicht mehr. II, 10. stimmt nicht mit VII, 3. XI, 16 f. XIV, 10.; die LA. ἐπορεύθη st. ἐπορεύθην aber, woderch dieser Widerspruch gehoben würde, hat bloss das Zeugniss der Itala für sich, und erzeugt einen neuen Widerspruch mit XI, 18. - Cap. IV, 3-21. soll nicht mit VI, 15. stimmen, I, 6. nicht mit V, 13.; IV, 20 f. V, 1 - 4. ist ihm die unklare Erzählung verdächtig; das Loblied Cap. XIII. erscheint ihm unpassend, besonders wegen Vs. 10., vgl. XIV, 4 - 7., und Vs. 1. vgl. XII, 20. XIV, 1.; ΙΙΙ, 17.: Έν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβίτ εἰσηλθεν εἰς τὸν οἰκον αύτοῦ χτλ. habe im Vorigen Vs. 1. 10. keine Begründung; V, 4. soll nicht mit III, 17. stimmen; III, 16. nicht mit XII, 12. Und so unterscheidet er drei Hauptstücke, aus denen das griechische Buch durch Zufall zusammengestellt sei: 1) 1, 1—III, 6. 2) III, 7—XII. XIV. 3) XIII. Allein obige Incoharenzen würden auf mehr als drei Bestandtheile führen, und nur in II, 10. möchte eine bedeutende Schwierigkeit liegen, die sich aber doch durch die Lesart der It. heben lässt. (Die dadurch entstehende Schwierigkeit XI, 18. will nicht viel sagen.) Wie der Erzähler aus der 1. Pers. in die 3. überzugehen veranlasst worden, begreift man wohl, wenn man III, 7 — 17. genau ansieht. — Die angenommenen Interpolationen XII, 6. 20. 22. XIII, 3. 6. 8. 10. XIV, 1. 7. XI, 17. wegen des Wortes εξομολογείσθαι, was sich sonst nicht finde in ähnlichen Stellen wie III, 11. VIII, 5. VIII, 15 - 17. XI, 14 - 16, (aber bloss VIII, 15. könnte jenes Wort Statt finden,) und weil XII, 20. night zu XIII, 1., und dieses nicht zu XIV, 1. stimme; III, 17., welches der Schönheit der Geschichte schude; XIV, 10., weil ein Palästinenser schwerlich diesen historischen Missgriff begangen hätte u. a., sind sehr zweifelhaft. Wenn behauptet wird, Cap. XIII. sei aus der chald. Bearbeitung entlehnt, weil darin der griech. Tent mit dem des Hieron, so sehr übereinstimme: so lässt sich diese Uebereinstimmung recht gut aus dem Inhalte und Charakter des Stücks erklären. In Vergleich mit Vulg. XII, 18.: Apsum benedicite et cantate illi, XIII, 1.: Aperiens autem Tobias os suum, benedixit Dominum, XIV, 1.: Et consummati sunt sermones Tobiae. Et postquam illuminatus est Tobias, vixit annis quadraginta duobus etc., und Syr. XII, 20.: Scribe haec in libro et lauda tu Deum, XIII, 1.: Scripsit autem Tobit canticum hoc cum gaudio, XIV, 1.: Cumque absolvisset Tobit verba sua confitendo, consenuit in pace et mortuus est etc. - erscheint des griechische XII, 29.: Καὶ νῦν εξομολογείσθε τῷ θεῷ . . . . καὶ γράψατε πάντα τὰ συντελεσθέντα εἰς βιβλίον. ΧΙΙΙ,

1.: Καὶ ἔγραψε προσευχήν εἰς ἀγαλλίασιν. ΧΙΥ, 1.: Καὶ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος Τωβίτ. Καὶ ἦν ἐτῶν πεντήκοντα ἀκτώ, ὅτε ἀπώλεσε τὰς ὅψεις κτλ.

- als das härtere, und darum als das ursprünglichere.

#### Verfasser und Zeitalter.

#### §. 311.

Dass ein palästinischer Jude Verfasser sei, erhellet nicht nur aus der Schreibart und dem Erzählungstone, sondern auch aus dem dogmatisch-sittlichen Geiste des Buches (IV, 5 ff. VI, 7. 14. VIII, 3. XII, 8., vgl. Weish. VIII, 7. XII, 15.)\*). Das Zeitalter lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen\*).

- a) Ilg. S. CXXVI f. Dass VIII, 3. (vgl. Zach. V, 11., Apok. IX, 14.) nicht für einen ägyptischen Verfasser spreche, wird richtig bemerkt. Sonderbare Meinung Ilg.'s, dass die Urgestalt des Buches von Tobi selbst herrühre.
- b) Berth. S. 2499. Jahn II. 903. setzen die Abfassung lange Zeit nach Seleucus N. wegen I, 14., s. aber §. 309. Not. a. Eichhorn S. 408. Ilgen setzen als terminus a quo Darius Hystaspis wegen der sieben Brzengel XII, 15., welche Vorstellung erst durch den mit diesem Könige eingeführten Staatsrath veranlasst worden. E. zweifelt, ob das Buch vor Christo geschrieben sei.

# Zweites Capitel.

### Buch der Weisheit.

Petr. Nannii Schol. in l. Sap. Bas. 1552. 4. — Joan. Lorin. Comm. in Sap. Lugd. 1607. — Corn. a Lapide Comm. in l. Sap. Antv. 1638. f. — Salom. Weish. neu übers. mit Anmerkk. u. Unterss. von J. G. Hasse. Jen. 1785. — J. M. Faber Proluss. VI. super l. sap. Onold. 1776. 77. 86. 87. 4. — J. F. Kleuker Salomon. Denkwürdigkk. Als Anh. das B. d. Weish. übers. u. d. Anmerkk. erläut. Rig. 1785. — Das Buch d. Weish. als Gegenstück des Kohel, bearb. von J. C. C. Nachtigall. Hall. 1799. — Heydenreich Probe e. Uebers. u. Erl. d. B. d. W. in Tzschirners Mem. V, 2 — VIII, 2. — Engelbreth Libr. Sap. Salom. interpretandi peric. I. II., capp. V priora compl. Havn. 1816. — J. Ph. Bauermeister Comment. in sap. Salom. Gott. 1828. — Thilo Spec. exercitt. criticar. in Sap. Salom. Hal. 1825. 4. — Comment. üb. d. B. d. Weish. v. E. L. W. Grimm. Lips. 1837. 8.

### Inhalt, Geist und Zweck.

§. 312.

Der Redner ermahnt die Herrscher der Erde zur rechtschaffenen Gesinnung, als welche allein zur Weisheit befähige, und schil-

dert diese im Gegensatze mit der Lebensansicht unglänbiger, weltlichgesinnter, vom Gesetze abtrünniger, den Gerechten verfolgender Menschen, welche dem Untergange und der Strafe entgegengehen, als die Führerin zur Unsterblichkeit, zu einem seligen, herrlichen Loose (I - V.). Er warnt sodann die Könige vor der göttlichen Vergeltung, die sie besonders treffen werde, und ermahnt sie zum Streben nach Weisheit, welches, mit ernstlicher Liebe unternommen, nicht vergeblich sei, und zur wahren Herrschaft und zur Unsterblichkeit führe (VI.). Indem er sich nun als Salomo kund giebt, zeigt er an seinem eigenen Beispiele, wie die Weisheit, mit Liebe gesucht, und mit ernstlichem Gebete von Gott erstehet, zur höchsten Einsicht und Tugend, zum Ruhme und zur Unsterblichkeit führe, und stellt sie dar als die Quelle alles Wahren, Guten und Grossen, als den Geist, der die Welt erschaffen und erhält (VII - IX.). Hierauf wird aus der biblischen Geschichte von Adam an gezeigt, wie die Weisheit alles Gute gewirkt, die Heiligen der Vorwelt und das Volk Gottes geleitet und bewahrt habe (X.). In die vaterländische Geschichte tiefer eingehend, betrachtet der Verfasser das entgegengesetzte Schicksal des Volkes Gottes und der Götzendiener, der Aegypter und Kananiter, wie Gott jenes väterlich geleitet und diese streng bestrast und der Ausrottung Preis gegeben (XI. XII.), und kommt so auf die Betrachtung der Thorheit des Götzendienstes, vor welcher Gott die Seinen gütig bewahrt, die er aber an den Heiden gebührend bestrast habe (XIII—XIX.) a).

a) Dass das Buch keinen richtigen Schluss habe, wie Grot. Hasse, Elekt. Einl. in d. Apokr. S. 147 f. Heydenreich in Tzschirn. Memor. V, 2. finden, werden diejenigen, welche XIX, 22. aufmerksam lesen, schwerlich eingestehen.

Die Schrift hat allerdings einen allgemeinen religiös-sittlichen Inhalt, die Darstellung der aus Gott stammenden, den Menschen zu ihr hinführenden sittlich-religiösen Weisheit der alexandrinischen Juden, wie sie sich aus griechischen und hinterasiatischen Ideen und deren Verknüpfung mit dem Mosaismus gebildet hatte ). Aber die Polemik gegen die ungläubigen Weltmenschen, (wahrscheinlich abtrünnige Juden) ), welche die Gerechten unterdrückten, die Warnung an die Herrscher und das sich aussprechende hohe Nationalgefühl machen es wahrscheinlich, dass der Verfasser eine besondere Veranlassung und einen besondern Zweck hatte ).

### 414 Einleitung in die apokryphischen Bücher des A. T.

- b) Eichh. S. 109. Bauerm. Prolegg. p. 27 sq. Grimm Binl. §. 1. §. 5. S. XLV ff. Dähne jud. alex. Relig. Phil. II. 154 ff.
- c) Da die Grundsätze derselben von denen Koheleths ziemlich verschieden sind, so darf man nicht (mit Augusti, J. E. Chr. Schmidt) unser Buch des Gegenstück desselben nennen; wohl aber kann man (mit Grimm) samehmen, dass der Verf. auf den Missbrauch dieser Grundsätze Rücksicht genommen habe.
- d) Gfrörer Phila u. die alex. Theosophie (Stuttg. 31.) II. 264. Grimm S. LX.

#### Einheit.

§. 313.

Es ist nicht zu leugnen, dass von Cap. X. und noch mehr von Cap. XI. an der Inhalt und die Vortragsweise sich bedeutend ündert, indem Salomo nicht mehr deutlich als Redner erscheint, und die Idee der Weisheit nach XI, 1. nicht mehr den Faden der Rede abgiebt. Aber beides fand auch vor VI, 9. nicht Statt, und die Thorheit der Abgötterei steht zu der Weisheit in einem ähnlichen Gegensatze wie die Cap. II. geschilderte Gottlosigkeit. Man kann daher weder Cap. X ff. vom Vorigen trennen a), noch bei XI, 2. do oder bei Cap. XII. o), oder bei Cap. XIII. d) ein neues verschiedenes Stück angehen lassen.

- a) Wie Houbig. Prolegg. in s. Script. II. 160 sqq. Rhode de vet. poet. sap. gnom. p. 230 sqq. Vgl. Döderl. auserl. theol. Bibl. III. 809. IX, 18. bildet su X, 1. den Uebergang.
- b) Wie Eichh. S. 144 fl. Diese Trennung ist ganz willkürlich, und zeristet den natürlichen Zusammenhang. XII, 1. hängt offenbar mit XI, 26.
- c) Wie Bretschneider Diss. de libri Sap. parte priore c. I XI. e duobus libellis divers. conflata. Viteb. 1804. 4. System. Darst. d. Dogm. u. Mor. d. Apokr. S. 54.
- d) Wie Berth. V. 2259 ff. Auch diese Trennung zerreisst das Zusammengehörige, da XII, 24 ff. schon von der Thorheit des Götzendienstes die Rede ist, von welcher das folgende ausführlicher handelt.

Wollte man aus solchen Gründen trennen, so müsste man auch I, 1—VI, 8. für ein besonderes Stück nehmen e); aber VI, 1—8. und V, 9—11. hängt ganz natürlich zusammen, und der Inhalt von I—V. ist doch wesentlich mit dem, was VII—IX. ausgeführt wird, verbunden.

e) Wie Bretschn. a. OO. Ihm folgt Engelbr. a. O. p. 4 sqq., nur dass er das erste Stück mit Cap. V. schliessen lässt, und VI, 1—8. für den Uebergang zum folgenden, vom zweiten Verfasser, vielleicht dem Uebersetzer des

ersten, hinzugesetzt, nimmt. Dieses zweite Stück lässt er mit Cap. X. oder mit XI, 4. endigen.

Da nun auch alle übrigen Trennungsgründe nichts bedeuten ), so bleibt bloss übrig, das ganze Buch in drei dem Inhalte nach verschiedene Theile zerfallen zu lassen.

f) Der Particularismus des zweiten Theils kommt schon Cap. X. vor, auch ist XVIII, 13. mit II, 13. verwandt. XV, 14. bezieht sich keineswegs auf die nachsalomonische Geschichte; und dass Salomo sich zuletzt zum Götzendienste geneigt hatte, konnte der Vf. füglich als einen kleinen Flecken in der glänzenden, ohnehin hier nicht historisch gezeichneten Gestalt Salomo's übersehen. (Vgl. 2 Chr. I - IX.) So bedeutet es auch nichts, wenn, wider die Wahrscheinlichkeit der Fiction, Cap. II. von Unterdrückung des Gerechten (Juden) geredet ist, da man vom Verf. historische Genauigkeit zu fordern kein Recht hat, übrigens in den Pss. oft Aehnliches vorkommt. Falsch ist es, dass in der zweiten Hälfte des ersten Theils von einem andern Herrscher als in der ersten die Rede sei, vgl. VI, 24. VII, 5. VIII, 14 f. IX, 7. mit I, 1. VI, 1 ff. und V, 16. mit VI, 21. Dass I, 1 — VI, 8. von Gottseligkeit, und VI, 9 ff. von Weisheit gehandelt wird, stimmt nach I, 4-6. III, 11. VIII, 5. VII, 27 ff. sehr gut zusammen. Dass sich der Lehrsatz II, 24. nicht mit der alexandrinischen Weisheit vertrage, möchte sich kanm beweisen lassen; und unrichtig ist es, dass im ersten Stücke alle alexandrinische Weisheit fehle, vigl. I, 4 - 7. Die Verschiedenheit des Styls zwischen dem ersten und zweiten Theile und der ersten und zweiten Hälfte des ersten ist unerweislich. Auch in der zweiten wie in der ersten Parallelismus der Glieder, z. B. VI, 10 ff. IX, 1 ff. Die angeblichen Uebersetzungsfehler: 1, 7.: Kal το συνέχον το πάντα γνώσιν έχει φωνής, wo 50 mit 51p verwechselt seyn soll; 11, 4.: Καὶ παρελεύσεται ὁ βίος ήμων ως ἔχνη νεφέλης, wo statt בּצַבַן בּקֵר golesen seyn soll: אָבָבַן הַלָּבָן דּעָבַן פּבַבן בּקַר פּקַר פּקַר פּקַר פּקַר פּקַר פּקַר פּקר νόμενος ήγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, wo ήψη mit ρυήπ verwechselt seyn soll, u. and. in den St. I, 10. II, 6. IV, 19. V, 7. 15. sind alle nichtig. Eine ausführliche Widerlegung dieser Hypothesen a. b. Bauern. p. 3 sqq. Grimm §. 3. Vgl. Gfrörer II. 201 f.

Nachtigalls (Bruchst. e. Einl. in d. B. d. Weish, in Henke's N. Mag. 1. 68. Uebers. S. 7 ff.) Zerstückelung des Buches.

#### Verfasser und Alter.

§. 314.

Dass Salomo Versasser des Buches sei e), ist eine Meinung, die keine Widerlegung verdient. Dasselbe gilt von der, dass es der zweite Salomo, Serubabel, sei e), wogegen selbst der Buchstabe des Buches streitet (VII, 17 ff.), und von der Annahme des Jesus Sirachs als Versassers e).

a) Clem. Alex. Tertull. Lactant. u. a. KVV. Rabbioon b. R. Gedaliah in Schalscheleth Hakkabbalah p. 104. R. Asarias Meor Enaim p. 175. b. (§. 315.

- Not. b.) Dgg. Laur. Reinhard diss. qua 1. Sap. non esse canonicum neque a Salomone conscriptum probatur. Vit. 1719. Bloss eine salomonische Grundlage nehmen an Huet. dem. ev. IV. p. 417. Bellarmin de Verbo Dei I, 13. u. A. Capp. I IX. schrieb dem Sal. Houbig. prolegg. 11. 162 sqq. zu.
  - b) J. Faber Proll. Sect. V.
- c) Augustin. de doctr. christ. II, 8. (§. 27. Not. a.) Dgg. Retractt. II, 4. Dem alexandrinischen Geiste des Buches angemessener ist die Meinung, dass Philo Versasser seid), wird aber durch die leicht entdeckte Verschiedenheit der Philosophie und Schreibart Philo's und des Versassers unsres Buches widerlegte). Der von Josephus (c. Apion. I, 23.) erwähnte Philo gehört, als ein Heide, gar nicht hieher?).
- d) Hieron. praef. in librr. Salom.: Liber sapientiae apud Hebraece nusquam est, quin et ipse stylus Graecam eloquentiam redolet, et nonnulli scriptorum veterum hunc esse Philonis Judaei affirmant. R. Gedaliah in Schalsch. Hakk. f. 104. (vgl. Hotting. thes. philol. p. 517.), Luth. Vorr. auf d. Weish. Sal. v. J. 1529. V. Strigel Sap. Sir. Lips. 1575. p. 277. Jo. Castobadius de l. Sap. Bred. 1648., Rainold cens. libb. apocr. I. 178. u. A. Pistophilus [Oeder's] (N. Erklär. schwerer Stellen I. 548.) besondere Modification dieser Hypothese.
  - e) Eichh. 8. 172 ff. Grimm S. LI f.
- f) Jo. Drus. de Henocho c. 11.: Sapientiae auctorem putarem Philonem non juniorem, qui sub Cajo vixit, sed seniorem, qui vixit sub templo secundo et scripsit librum de anima, qui memoratur in libro Juchasin. Budd. introduct. in philos. Ebr. p. 61. H. E. Vet. T. II. 1192 sq. Dupin Dissert. prélim. snr la Bible I. 349. Hasse S. 215. Für den Bearbeiter halten ihn Bellarmin, Huet.

Man muss daher bei der unbestimmten Annahme eines alexandrinisch-jüdischen Versassers stehen bleiben ), und dessen Zeitalter hat man zu setzen geraume Zeit nach der Verpstanzung griechischer Weisheit nach Alexandrien, aber nicht zu spät, weil das Buch früh in der Kirche zu Ansehn gelangt ist ), wahrscheinlich vor Philo, wegen Verschiedenheit in der Lehre, und weil es sich wahrscheinlich auf Bedrückungen der Juden von Seiten späterer Ptolemäer bezieht ).

- g) Nach Eichh. S. 150. Gfrörer II. 265 ff. vgl. Dähne II. 170. gehörte er zur Sekte der Therapeuten, wegen III, 13 f. und XVI, 28.: ὅτι δεῖ φθάνειν τὸν ἥλιον ἐπ΄ εὐχαριστίαν σου, vgl. Philo de vita coutempl. p. 893. (Mang. II. 475.): δις δὲ καθ΄ ἐκάστην ἡμέραν εἰωθασιν εὕχεσθαι, περὶ τὴν τω καὶ περὶ τὴν ἐσπέραν κτλ. p. 903. (Μ. 485.) Joseph. B. J. II, 8, 5. Dgg. Grimm z. d. St.
- h) Clem. Alex. Tertull. §. 25. Not. b. Athanas., Augustin., Rufin. §. 26. 27. Dgg. nennt es Melito §. 25. Not. c. nicht, wenn man auch nicht mit Eichh.  $\vec{\tau}$  xal sopla st.  $\hat{\eta}$  xal sopla liest.
  - 1) Gfrör. II. 263 f. Als äussersten Termin, vor welchem das Buch nicht

verfasst seyn kann, setzt Grimm S. LXIX. die Regierung des Ptolemäus Physkon 145 — 117 v. Chr.

# Grundsprache und Uebersetzungen.

§. 315.

Die Annahmen eines hebräischen \*) oder syrischen \*) oder chaldäischen \*) Urtextes sind ohne Grund \*). Unmittelbare Uebersetzungen davon haben wir im Syrischen, Arabischen und Lateinischen: letztere nicht von Hieronymus verbessert \*).

- a) Huet. I. c., Grot. prol. in libr. Sap., Houbig. für die ersten 9 Capp., Breischn. Engelbr. für die ersten 5.
- b) R. Azar. in Meor En. p. 175. b.: De libro Sapientiae magnae Salomonis (מבר הכתא רבתא רשלמדה) . . . dicit R. Moses bar Nachman in praef. in explicationem legis: Vidi librum translatum etc. Mihi autem verisimile videtur illum, si translatus non sit, ita compositum esse a Salomone rege lingua Syriaca, ut mitteret eum ad aliquem regem ad fines Orientis habitantem. (Hotting. thes. philol. p. 516 sqq.)
- c) Faber Sect. I VI. Nachtig. Uebers. S. 24 f. schwankt zwischen der Annahme eines hebräischen und eines chaldäischen Textes.
- d) Eichh. S. 194 ff., Berth. S. 2280 ff., Hasse S. 192 ff. 232 ff. u. Magaz. f. d. bibl. or. Litt. I. 81 ff. Die von Nachtig. Bretschn. Engelbr. augegebenen Hebraismen und Uebersetzungssehler beweisen nichts (§. 313. Not. f.). Fabers Meinung, dass das Original der syrischen Uebersetzung für ein chaldäisches zu halten sei, ist zwar zum Theil scheinbar, aber von Eichh. und Hasse hinreichend widerlegt. Der Syrer und der Araber haben nach deutlichen Merkmalen aus dem Griechischen, aber frei und erklärend, übersetzt. Die Assonanzen und Wortspiele (Faber P. II. s. 6. p. 5 sqq. Hasse S. 197 f. Grimm S. XL.) und überhaupt die griechische Farbe der Schreibart beweisen für ein griechisches Original.
- e) Hieron. in praef. in librr. Salom. juxta LXX: . . . in eo libro, qui a plerisque Sap. Salom. inscribitur, et in Ecclesiastico, quem esse Jesu filii Sirach nullus ignorat, calamo temperavi: tantummodo canonicas scripturas vobis emendare desideraus.

# Drittes Capitel.

#### Weisheit Jesus des Sohnes Sirachs.

Corn. Jansenii Comm. in Eccles. Louan. 1569. f. u. ö. — Corn. a Lapide Comm. in Eccles. Antw. 1633. f. — Sententiae Jesu Sir. Graec. textum ad fidem codd. et verss. emend. et illust. J. W. Linde. Gedani 1795. — L. Jesu Sirac., Graece, perpet. annotat. illustratus a C. G. Breischneider: Regensb. de Wette Einl. i. A. T.

1786. .. Values we (August) Witch 1786., J. W. Linde 82. 2. A. 95.,

1.0

# Verfasser.

§. 316.

Whit Variancer neunt sich selbst (L, 27.)\*), giebt aber weithe thick wish Nüberes über seine persönlichen Verhältnisse an.
The but darüber verschiedene Vermuthungen gewagt, die aber so
the histophoinlich als unnöthig sind b).

α) Παιδείαν συνέσεως και έπιστήμης έχάραξα έν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Ἰη-

Τοῦ Βι sei Priester gewesen, Linde Uebers. S. VIII., Hoherpriester — Jaμα, Georg. Sync. Chronogr. p. 276.: Ἰουδαίων τγ΄ ἀρχιεράτευσεν Ἰησοῦς ὁ
τοῦ Συράχ, ὁ τὴν σοφίαν γράψας τὴν καλουμένην κανάρετον, ἐν ἡ καὶ μέμνητομ τοῦ Ὀνίου τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἔτη στ΄ κτλ. Dgg. Eichk. S. 29 ff. vgl. 2 Makk.
1V, 7 — 11., Joseph. Antiqq. XII, 5, 1.

Für die Bestimmung des Zeitalters unsres Versassers lassen sich zwei Data benutzen: 1) das Lob des Hohenpriesters Simon Cap. L., das sich auf Selbstanschauung zu gründen scheint; 2) die ογδόφ κ. τριακοστώ έτει έπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέως nach Acgypten gekommen sei. Nun aber sind zwei Hohepriester dieses Namens: der eine Simon d. Gerechte, Zeitgenosse Ptolemäus Lagi (um d. J. 290 v. Chr.), der andere Simon II., Zeitgenosse des Ptolemäus Philopator (221 ff. v. Chr.); und eben so zwei Evergetes, der eine Everg. I., Sohn und Nachsolger von Ptolem. Philadelph. (247 ff. v. Chr.), der andere Ptolem. Everg. II. oder Physkon (169 ff. v. Chr.). Humphr. Prideaux, Eichh. Bretschn. Berth. combiniren beide Data so, dass sie den Verf. zum Zeitgenossen Simons II. machen und den Uebersetzer im 38. J. des Physkon nach Aegypten kommen lassen, und zwar weil das Gebet gegen die Feinde des Volks Cap. XXXVI. Bedrückungen der Juden voraussetze, welche eher zur Zeit Ptolemäus Philopators als früher Statt gefunden, und weil nicht von Ptolem. Everg. I., der nur 25 oder 26 J. regiert habe, wohl aber von Physkon (die Zeit seiner Mitregentschast eingerechnet) ein 38. Reg. J. gezählt werden Andere aber (Jahn II. 931. vgl. Hug Freib. Zeitschr. VII.) finden, dass jene Lobsprüche sich besser für Simon d. G. eignen, dass auch in jener Zeit die Juden unter dem Wechsel der Herrschast viel gelitten haben mögen, verstehen,,das 38. J." vom

Lebensalter des Uebersetzers, setzen diesen unter Ptolemäus Everg. I., und nehmen als Absassungszeit unsres Buches 290 -280 v. Chr. an. Win. de utriosque Siracidae aetate, Erl. 1832. 4. bibl. RWB. tritt diesen bei in Ansehung Simons d. G., den er aber nicht für den Zeitgenossen Jes. Sir. zu halten nothwendig findet, hält diese Erklärung von "dem 38. J." für grammatisch richtiger (weil es sonst heissen müsste: ἐν . . . ἔτει τῷ ἐπὶ τ. Ε.,) entscheidet sich aber doch in Ansehung des zweiten Datums für Everg. II., hauptsächlich aus dem Grunde, weil unter Everg. I. der Kanon des A. T. noch nicht könne abgesehlossen gewesen seyn, wie in der Vorrede vorausgesetzt werde e). Obige Erklärung des ,,38. J." scheint aber doch, wenn auch nicht der Grammatik streng gemäss, die richtige zu seyn, weil die Angabe des Lebensjahres weder deutlich noch passend ist; hingegen ist allerdings bei Simon d. G. stehen zu bleiben, von welchem J. Sir. aus unmittelbarer Ueberlieferung schreiben konnte d). Wenn nun die Uebers. ungefähr ins J. 130. v. Chr. fällt, und wir schicklich zwischen dem Enkel und Grossvater einen Zeitraum von 50 J. setzen: so erhalten wir als Absassungszeit d. J. 180 v. Chr. ...).

- c) Ού γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν ἐαυτοῖς Ἑβραῖστὶ λεγόμενα, κ. ὅταν μεταχρη εἰς ἐτέραν γλῶσσαν οὐ μόνον δὲ ταῦτα, άλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος καὶ αἰ προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων οὐ μικρὰν ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἐαυτοῖς λεγόμενα.
  - d) So Hody de Bibl. text. orig. p. 192.
- e) Nach Hitz. Pss. I. 118. schrieb Jes. S. während der Makkabäischen Freiheitskriege (also ungef. 20 J. später). "Das Wehe über doppelten Weg, II, 12—14. vgl. 1 K. XVIII, 21., über die so nicht ausharren, deutet auf eine Zeit des Abfalls; die Aufforderung IV, 28. bis auf den Tod für die Wahrheit zu kämpfen, setzt den Beginn des Aufstandes für die wahre Religion voraus; die Stelle X, 8—10. ist auf die Nachricht von des Epiphanes Tode geschrieben; die Stellen XXXII, 22 ff. XXXIII, 1—13. XXXVI, 13—17. während dem Verlaufe des Krieges."— Kürschbaum (der jüdische Alexandrinismus eine Erfindung christlicher Lehrer. Lpz. 1841.) bestreitet die Aechtheit sowohl dieses Buches (Werk eines Rabbinen) als d. B. d. Weish. und der Schriften Philo's (Werke christlicher Schriftsteller).

### Titel und Inhalt.

§. 317.

Der griechische Titel Zopla Inσοῦ υίοῦ Σειράχ ist sehr passend; der lateinische Ecclesiasticus, d. i. kirchliches Vorlesebuch, bezeichnet dessen Gebrauch in der Kirche").

u) Mieron. praef. in libr. Selom. Rufin. exposit. in Symb. Apost. §. 27. Not. b.

Es ist vine Samulung (XXX, 25.) von Sittensprüchen im Geiste und in der Art der Sprüchwörter Salomo's. Wie in diesen wird als die Quelle aller Tugend und Gottseligkeit die Weisheit dargestellt, und zum Streben nach derselben ermuntert (I ff. XXIV.). Dieselbe Welt - und Lebensansicht, auf den Vergeltungsglauben gegründet, beherrscht auch diese Sittenlehre; nur zeigt sich darin ein etwas gehildeteres Nachdenken, und sie ist das Werk eines Weisen, der viel über menschliche Schicksale und Sitten nachgednobt, und die Weisheit älterer Sittenlehrer benutzt hat b). Daher ist auch mehr Zusammenhang in diesem Buche zu bemerken als in den Sprüchen Salomo's: manche einzelne Materien sind stetiger und ausführlicher abgehandelt e).

- b) Ufrör. Philo etc. H. 31 ff. findet darin Spuren alexandr. Theosophie: in Cup. XXIV, 1-29. sei die alex. Idee der Weisheit, Vs. 1-21. mit dem altierachtischen Glauben etwas gezwungen vereinbart, Vs. 22-29. n. Va. 39-34. ein für Jes. Sir. zu unbescheidenes Selbstlob; Cap. XLIV. 16.: Ewiy ευηρέστησε χυρίω και μετετέθη υπόδειγμα μετανοίας ταις γενεαίς, gründe sich auf LXX 1 Mos. V, 23., so wie Philo de praem. et poen. p. 912. (Mang. II. 910 sq.): Αίνίττεται δε . . . διά μεν της μεταβέσεως την άποικίαν, διά του μή ευρίσκεσάαι την μόνωσιν. — De vita Abrah. p. 352. (Mang. II. 3 eq.): ή μετάθεσις τροπήν έμφαίνει και μεταβολήν. Dahne II. 129 ff. erklärt sich gegen jene Ansicht von Cap. XXIV., findet aber selbst alexandrinische Elemente im Buche, namentlich XVII, 17. vgl. 5 Mos. XXXII, 8., und nimmt Interpolation an.
- c) Z. B. XII, 8—XIII, 23. XV, 11—20. XVI, 26—XVII, 20. XIX, 6-17. XXIII, 16-27. XXVI, 1-18. XXX, 1-13. XXXVII, 27-XXXVIII, 15. XXXVIII, 24 — XXXIX, 11. u. a. Die Capp. 1 — IX. XXIV. haben Aehnlichkeit mit Sprüchw. I — IX.

Aber an einen Zusammenhang im Ganzen oder einen Plan () ist nicht zu denken; auch lässt sich das Buch weiter nicht eintheilen ').

- d) Tetens disquisitt. gener. in Sap. J. Sir. (Havn. 1779.) p. 51 sqq. -Sonntag (Com. de J. Sir. Eccles. non libro, sed libri farragine. Rig. 1792. 4.) erklärt diese Unordnung falsch.
- e) Eichh.'s (S. 50 ff.) Eintheilung; bessere Jahns: 1. Thl. Cap. I XLIII., 2. Thl. XLIV - L., Schluss Cap. LI. Eichh.'s Hypothese, dass das Buch aus einzelnen Aufsätzen entstanden, und diese verschieden geordnet worden, wodurch er die verschiedene Ordnung der Abschnitte von XXX, 25. an im Compl. Par. Antw. Texte, in Vulg. der syr. arab. luth. Uebers, und im Vatic. Alex. Aldin. Texte erklärt.

#### Erstes Capitel.

Die Psalmen.

Titel, Inhalt und Eintheilung §. 267. Außschriften §. 268. Verfasser §. 269. Alter und Ursprünglichkeit §. 270. Entstehung der Psalmensammlung §. 271.

#### Zweites Capitel.

Dic Klaglieder.

Dichtungsart §. 272. Titel und Inhalt §. 273. Verfasser §. 274.

#### Drittes Capitel.

Das Hohelied.

Dichtungsart §. 275. Titel u. Inhalt §. 276. Alter und Verfasser §. 277.

Viertes Capitel. Die Sprüche Salomo's.

Inhalt §. 278. Zusammensetzung §. 279. Sammlung §. 280. Verfasser und Alter §. 281.

#### Fünftes Capitel.

Der Prediger Salomo's.

Dichtungsart und Geist des Buches §. 282. Titel und Inhalt §. 283. Verfasser und Alter §. 284.

# Sechstes Capitel. Das Buch Hiob.

Dichtungsait §. 285. Ueber Inhalt, Anlage und Einheit des Gedichts §. 286. Unächtheit der Reden Elihu's §. 287. Verdacht gegen XXVII, 11 — XXVIII, 28. §. 288. Verdacht gegen den Prolog und Epilog §. 289. Lehrinhalt und Zweck des Gedichtes §. 290. Vaterland u. Zeitalter §. 291.

### Vierte Abtheilung.

Einleitung in die apokryphischen Bücher des A. T.

Allgemeine Eigenthümlichkeiten. 1. Ursprung der Sprache §. 292. 2. Geist und Charakter §. 293. Classification §. 294. Geschichte und Kritik des Textes §. 295.

#### Erster Abschnitt.

Historische Bücher.

Charakter §. 296.

Erstes Capitel.

Das griechische Buch Esra.

Titel, Inhalt, Quellen §. 297. Zweck und Werth §. 298.

# Zweites Capitel.

Bretes Buch der Makkabser.

Titel, Inhalt, Charakter §. 299. Ursprache, Verfasser, Quellen §. 300. Griechische und andere Uebersetzungen §. 301.

#### **Drittes CapiteL**

#### Breiter Buch der Makkabier.

habet & IRC Volum die angefügten beiden Schreiben f. 303. Charakter vol Britalier des Beches selbet f. 301.

Viertes Capitel.

Brittes Buch der Makkabier.

Inhalt und Charakter J. 305. Abfassung J. 306.

Fünftes Capitel.

Buch Judith.

inhalt und Charakter §. 307. Grundsprache u. Abfassungszeit §. 308.

#### Zweiter Abschnitt.

Didaktische Bücher.

#### Brstes Capitel.

Bech Tebit.

Inhalt und Charakter §. 309. Verschiedene Texte und Grundsprache §. 310. Versasser und Zeitalter §. 311.

#### Zweites Capitel.

#### Buch der Weisheit.

Inhalt, Geist und Zweck §. 312. Einheit §. 313. Versasser und Alter §. 314. Grundsprache und Uebersetzungen §. 315.

#### Drittes Capitel.

#### Weisheit Jesus des Sohnes Sirachs.

Verfasser §. 316. Titel und Inhalt §. 317. Grundsprache und griechische Uebersetzung §. 318. Sprüche des Ben-Sira §. 319. Alte Uebersetzungen §. 320.

#### Viertes Capitel.

#### Buch Baruch.

Angeblicher Verfasser §. 321 a. Inhalt §. 321 b. Einheit §. 322. Verfasser und Ursprache §. 323. Brief des Jeremia §. 324. Alte Uebersetzungen und Bearbeitungen §. 325.

#### Tafal disser Verschiedenheil.

Ed. Vat. all.

Ed. Compl all

(XX, 25 sqq, von den WW. an: ws XXXIII, 17 sqq. von den WW. an: καλαμώμενος όπίσω τρυγητών έν εύλογία χυρίου ξφθασα χτλ.

κάγω ξσχατος ήγρύπνησα ως καλαμώμενος ατλ.

CXXI.

XXXIV.

CXXII.

XXXV.

[XXIII, 1. ελέησον ήμας δέσποτα bis XXXVI, 1. ελέησον ατλ. bis 13. σύν-11. σύναγε πάσας φυλάς Ίαχώβ.

αγε . . . Ίακωβ και άνεκληρονόμησα αύτους χαθώς ἀπ΄ άρχης.

**(XXIII, 12. λαμπρά καρδιά κτλ.** 

XXX, 26.

CXXIV.

XXXI.

CXXV.

XXXII.

έναντι τοῦ ένός. 16. κάγω ζοχατος ηγρύπνησα καί κατ' έκληρονόμησα

ΚΧΧVI, 1 — 15.... δύο δύο &ν κατ- ΧΧΧΙΙΙ, 1 — 16.... &ν κατέναντι τ. EVOC.

αύτους καθώς άπ' άρχης.

[XXVI, 17 sqq. ελέησον λαόν κτλ. XXXVI, 14 sqq.

Gegen Eichh. s. Bretschn. Prolegg. p. 20 sqq. Den Grund der Umstellung ndet Linde ad XXXVI, 16. theils in dieser St., obschon er mit Unrecht die atic. LA. als die richtige und die compl. als Interpolation ansieht, da wohl as Umgekehrte Statt findet (s. Bretschn. z. d. St.), theils in der Zusammonverfung beider Gebete. Vatic. XXXIII, 1—11. XXXVI, 17—31. Compl. [XXVI, 1-28.]

# Grundsprache und griechische Uebersetzung.

§. 318.

Dass das Buch aus einer hebräischen Urschrist vom Enkel des Verfassers ins Griechische übersetzt sei, sagt das Vorwort, und ezeugt die griechische Schreibart, welche nicht nur durch Sprachebrauch und Syntax, sondern auch durch Anspielungen und Misserständnisse an das Hebräische erinnert.).

a) Sir. VI, 24.: Σοφία κατά τὸ ὄνομα αὐτῆς έστὶ, καὶ οὐ πολλοῖς έστὶ ανερά, nach Drus., Eichh. u. A. Anspielung auf das Arabische sapiens der auf das Aramäische Dank niger, obscurus. Vgl. Bretschn. z. d. St. XLIII, .: Μήν (דְרַיֵי) κατά τὸ δνομα αὐτῆς (σελήνης, בַּרִייִי) ἐστίν. ΧΧΙΙΙ, 14.: νάμεσον γάρ μεγιστάνων συνεδρεύεις, 🤼 fehlerhaft durch γάρ st. durch έάν egeben. XXV, 15. κεφαλή st. φάρμακον = ΌΝΑ. ΧΧVII, 18. τον έχθρον ύτοῦ - ארר st. τήν אוֹף מי αύτοῦ - ארר XXIV, 25 - 27.: Ὁ πιμπλών ίς Φεισών σοφίαν, και ώς Τίγρις εν ήμεραις νέων. Ο άναπληρών ώς Εύφράης σύνεσιν, και ως Ἰορδάνης εν ήμεραις Βερισμού. Ο εκφαίνων ως φως ακδείαν, ως Γηών εν ήμεραις τρυγητοῦ (٦١κ٠ wie Am. VIII, 8. für ٦κ٠٠) nies verstanden.)

422

Hieronymus will die Urschrift noch gesehen haben ): man hat dieses Zeugniss aber zweiselhast gemacht o), und will es auch ungewiss machen, ob dieselbe hebräisch oder aramäisch gewesen d).

- b) Praef. in Il. Sal.: Fertur et panaretos Jesu filii Sirach liber et alius pseudepigraphus liber, qui Sapientia Salomonis inscribitur. Quorum priorem Hebraicum reperi, non Ecclesiasticum, ut apud Latinos, sed parabolas (משלים) praenotatum, cui juncti erant Ecclesiastes et Canticum Canticorum, ut similitudinem Salomonis non solum numero librorum, sed etiam materiarum genere coaequaret.
  - c) Jos. Scalig. epist. p. 592. Bretschn. Prolegg. p. 32 sq.
  - d) Stäudl. Gesch. d. Sittenl. Jes. I. 385. Berth. S. 2296.

Der Name des Uebersetzers ist zweiselhast, und mag es immer bleiben e). Der griechische Text ist nicht ohne Corruption geblieben ?).

- e) Ps. Athanas. Synops. s. Script.: Ἰησοῦς οὖτος Σειρὰχ μὲν ἢν νίὸς, ἔγγονος δὲ Ἰησοῦ ὁμωνύμου αὐτῷ. Epiphan. haer. VIII. Joa. Damasc. de fide orthod. IV, 18. u. A. Das Gebet Cap. LI., das ihm von der Synopsis und von Neueren zugeschrieben wird, ist sicher nicht von ihm, nach Inhalt und Sprache. Bretschn. ad h. l.
- f) XXV, 12. (ed. Compl.) XLVIII, 11 f. sind schon allein aus dogmatischen Gründen zu verwerfen. XVI, 10. hat ed. Compl. eine Ergänzung aus Clem. Alex. Paedag. L. I. c. 9. p. 146.; ähnliche Zusätze XIX, 2. 3. 5. XXII, 6 f. XXIII, 5 f. XXVI, 22. Besser ist der Vaticanische Text. Vgl. Bendtsen exercitatt. crit. etc. p. 32 sqq., Eichh. S. 72 ff., Linde praef. ad Jes. Sir. p. VII. Bretschn. Exc. I.

Das Buch scheint früh in Umlauf gekommen zu seyn. Wenn es auch nicht Jak. I, 19. (vgl. Sir. V, 11.) und sonst im N. T. benutzt seyn sollte, so kommen doch schon in der Epist. Barnab. c. 19. μη γίνου πρός μέν το λαβεῖν έχτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν, vgl. Sir. IV, 31., in Clem. ep. I. ad Cor., Ignat. ep. ad Heron. Spuren von dessen Bekanntseyn vor.

### Sprüche des Ben-Sira.

§. 319.

Unter dem Namen Ben-Sira (בך כירא) führt der Talmud Sittensprüche, denen des Jesus Sirachs ähnlich, an a).

a) Sanhedr. Gem. XI, 42. ed. Cocc. R. Raf. Joseph: Etiam librum Ben-Sirae nesas legere est. Cui Abhaeus: Quam ob causam? Dicas forsitan: quia scriptum continet: Ne excoriaveris pisciculum vel circa aurem ejus, uti ne pellis ejus sit inutilis; sed assa eum ad ignem et comedas cum eo duo liba. Si ob literam: en lex: ne corrumpas arbores ejus (Deut. XX, 19.); si ob tropologiam: innuit honestatem civilem, ne quis copulae genialis pervertat consuetudinem. At enim, quod dicit: Filia patri thesaurus iniquissimus est. Prae ejus cura noctu somnum non eapiet: quum parva est, ne verbis illectetur: in adolescentia, ne scor-

tetur: quando matura aetate est, ne nuptiis fraudetur: nupte, ne careat proie: quando senuit, ne praestigiis addicta sit (Sir. XLII, 9 ff.). . . . An quia dicit: Ne intromiseris angorem in cor tuum: nam fortissimos interemit angor? (Sir. XXX, 21. 23.) . . . An quia dicit: Arce multitudinem a domo tua, neque omnes ad te deducas (Sir. XI, 29.)? . . . . Sed quia dicit: Rara barba, callidus; densa, stolidus. Qui insufflat poculo suo, non sitit. Qui dixerit: Quid cum pane edam? ei panem eripe. Cui est burba bifida medio intervallo, ei totus orbis non praevalet. Ajebat R. Joseph: Sententias utiles, quas habet, observamus et exponimus, quales sunt: Mulier bona, donum bonum; in sinum timentis Deum dabitur (Sir. XXVI, 3.). Mulier mala lepra viro suo est. Quid remedii? Expellat eam domo et sanabitur a lepra sua (Sir. XXV, 26.: Εί μή πορεύεται κατά χεῖρά σου, ἀπὸ τῶν σαρχῶν σου ἀπότεμε αὐτήν). Mulieris formosae felix maritus, numerus dierum ejus geminus (Sir. XXVI, 1.). Conde oculos a muliere pulcra, ne capiaris reti ejus. Ne divertas ad conjugem ejus, uti vinum cum eo bibas aut siceram. Nam forma mulieris venustae multos perdidit, et robusti sunt omnes, quos interemit (Sir. IX, 8 f.). Plagae multae institori (Sir. XXVI, 29.: Μόλις έξαιρείται ξμπορος από πλημμηλείας, και ού δικαιωθήσεται καπηλος από αμαρτίας). Qui assuefaciunt se impudicitiae, sunt quasi scintilla, quae incendit carbones. Uti cors plena avium, ila domus illorum plena fraude (Sir. XXIII, 15.: "Ανθρωπος συνεβιζόμενος λόγοις όνειδισμού έν πάσαις ταϊς ήμέραις ού μή παιδευβή. ΧΙ, 32.: ᾿Απὸ σπινθήρος μικρᾶς πληθύνεται ἀνθρακιά, καὶ ἄνθρωπος άμαρτωλὸς είς αίμα ένεδρεύει). Multos a domo tua arce, neque omnes introduc in aedes tuas (s. oben.) Multi sint quaerentes pacem tuam, secretum detege uni de mille: ab ea, quae cubat in sinu tuo, custodi valvas oris tui (Sir. VI, 6.) etc. Bereschith Rabba sect. VIII. f. 10.: אלעזר בשם בן סירא אמר בגרול ממך אל תדרש בחזק ממך בל תחקר (Sir. III, 21.: χαλεπώτερά σου μή ζήτει καί נסץ ערף למיכר יש כון באים (Βaba Kama f. 92. c. 2.: בל ערף למיכר יש כון ובני משלש בכתובים דכתיב אדם לדומדה לו פור. אווו, 15 f.: παν ζωσν άγαπα το δμοιον αύτου, και πας άνθρωπος τον πλησίον αύτου. Πάσα σάρξ κατά γένος συνάγεται, και τῷ όμοίῳ αὐτοῦ προσκολληθήσεται ἀνήρ. (Der Gobrauch von בחובים, Hagiographa, kann nach dem, was §. 10. Not. b. §. 14. Not. c. bemerkt ist, und nach Hieron. praef. in Jud., in Tob. §. 308. Not. a. §. 310. Not. a. nicht auffallen.)

Auch sind wirklich solche Sprüche in zwei kleinen alphabetischen Sammlungen vorhanden.

b) Latein. von Paul. Fagius. Isn. 1542. 4. Hebr. chald. und Lat.: Proverbia Ben Sirae auctoris antiquiss., qui creditur fuisse nepos Jeremiae proph., op. Joa. Drusii in Lat. linguam conversa scholiisque . . . illustrata. Accesserunt adagiorum Hebr. decuriae aliquot etc. Franequ. 1597. 4. Auch in den Critt. sacr. VI. 1873. Das Buch: אור הכביא בן ירכיה בן ירכיה

Aber obgleich die Person dieselbe seyn mag °), so kann man doch zwischen diesen Sammlungen und unsrem Buche weiter keine nähere Verwandtschaft annehmen d). Man sieht, dass sich die Ju-

den mit den Sprüchen Jesus Sirachs getragen, und ihm auch fremde beigelegt haben.

- c) Zwar soll B. Sira Jeremia's Sohn seyn (s. die Fabel bei Bartolocci Bibl. Rabb. I. 684.): aber Jes. Sir. kommt gewöhnlich unter dem Namen B. Sira vor (Bartol. p. 678.). Für die Einerleiheit der Person und des Verfassers unter Annahme von Interpolationen sind Huet. Demonstr. ev. p. 426., Wolf Bibl. Hebr. I. 261 sqq., Fabric. Prolegg. in Ecclesiast., Bibl. Gr. III. 29., Berth. Einl. S. 2302. Richtiger aber glaubt Eichh. S. 83., dass man dem Jes. Sir. diese Sprüchwörter bloss zugeschrieben, ohne dass sie geradezu von dessen Buche abstammen.
- d) So Eichh. a. O.; wogegen Berth. den Abstand zwischen Jes. Sir. und Ben Sira's Spruchsammlungen durch eine Hypothese auszufüllen sucht.

### Alte Uebersetzungen.

§. 320.

Die syrische Uebersetzung nebst ihrer Tochter, der arabischen, und die aus der Zeit vor Hieronymus herstammende der lateinische weichen jede auf ihre eigene Art vom griechischen Texte ab, und es ist zweiselhaft, ob man einen sehr veränderten griechischen der soll.

- a) Gegen Hieron. praef. in 11. Sal. juxta LXX interpr. (§. 315. Not. e.) behanptet Blanckini vindic. can. Scripturarum Vulg. Lat. editionis p. 288 eqq., dass sie von Hieronymus verbessert sei.
  - b) Wie Eichk. 6. 84., Bretschn. exc. I. p. 699 sqq.
- c) Wie Bendtsen exercitt. crit. p. 16. 29. 45., Sabatier in II. Sap. et Ecclesiastici admonitio praevia in Bibl. Lat. vers. antiq. II. 390., Bengel tib. d. muthmassl. Quelle d. alten lat. Uebers. des B. Sir. in Eichh. A. Bibl. VII. 832 ff., Berth. S. 2304 ff.

# . Viertes Capitel.

# Buch Baruch.

### Angeblicher Verfasser.

§. 321 a.

Einen unächten Sprössling des alten Prophetenthums, und zwar den einzigen unter den Apokryphen, haben wir übrig unter dem Namen Baruchs, des Sohnes Nerija's, des Gehülfen Jeromia's (Jer. XXXVI, 4—32. XLIII, 6. XLV, 1.) 6).

a) Obschon er nicht als solcher bezeichnet ist, so kann man doch an der Einerleiheit der Person nicht zweifeln, wie Jahn Einl. II. 559. thut, s. dgg. Huet. demonstr. evang. p. 450., Berth. Einl. IV. 1739.

Gegen die beglaubigte Geschichte dieses Mannes, der mit Jeremia zuerst in Palästina blieb und dann nach Aegypten zog (Jer. XLIII, 3. 6. Joseph. Antt. X, 9, 1. 6.) und selbst gegen die rabbinische Ueberlieferung, soll er sich zur Zeit der Zerstörung Jerusalems!) in Babel befunden, und eine Trost- und Ermahnungsschrift an die Juden in Palästina erlassen haben, womit schon die Unächtheit des Buches erwiesen ist.

b) I, 2.: Έν τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ, ἐν ἐβδόμη τοῦ μηνός, ἐν τῷ καιρῷ, φ ελαβον οι Χαλδαΐοι την Ίερουσαλημ, και ένέπρησαν αυτήν έν πυρί. Εichh. 8. 379. 381. setzt hiernach das Datum des Briefes in das 5. J. der Gefangenschaft des Jojachin, und nimmt den Aufenthalt des Baruch in Babel für eine Reise, die er mit seinem Bruder Seraja dahin gemacht, um die Tempelgeräthe zurück zu holen (vgl. Jer. LI, 59.). Dagegen will Berth. 8. 1758 £ dieses 5. J. für das fünste nach der Zerstörung des Tempels nehmen. Allein die Zeitbestimmung εν εβδόμη του μηνός erinnert offenbar an 2 Kön. XXV, & : Καὶ έν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ ἐβδόμη τοῦ μηνός, und vielleicht hat ursprünglich in unsrem Buche so gestanden, und ein vorwitziger Abschreiber hat unvl in ξτει geändert. Die Worte έν τῷ καιρῷ nach der Zeil zu übersetzen, geht nicht an. Eine Berücksichtigung und falsche Benutzung der Stelle Jer. LI, 59. ist allerdings wahrscheinlich, und das nicht Festhalten der historischen Situation in jedem Falle anzuerkennen. Das Zurückholen der heil. Geräthe 1, 8. fällt wirklich in die Zeit nach der Zerstörung und nach Zedekia's Regierung; denn es sind ja die Geräthe, welche Zedekia hat machen lassen. Auch diess streitet wider die Geschichte.

### Inhalt.

### §. 321 b.

Das eigentliche B. Baruch Cap. I—V. beginnt mit einer Vorrede, welche von I, 1. bis III, 8. zu gehen scheint, und I, 10. in eine Anrede der babylonischen Juden, welche das Buch nebst Geld für Opfer au die Brüder in Palästina senden, an diese übergeht, worauf ein Sündenbekenntniss und Bussgebet folgt, welches den Palästinern zu sprechen anbefohlen wird I, 15—III, 8. 4).

Das so eingeleitete Buch scheint die III, 9 — V, 9. folgende Straf- und Trostrede an Israel zu seyn, dieses Inhalts: Der Grund von Israels Wegführung ist, dass es die im Gesetze geoffenbarte göttliche Weisheit verlassen hat, III, 9 — IV, 4.; jedoch

ist es nicht dem Verderben überlassen, sondern nur für seine Sünden gezüchtigt, IV, 5—8. Aehnliches sagt eine dem personificirten Jerusalem in den Mund gelegte Klag- und Ermahnungsrede IV, 9—29., welches dann getröstet und ihm Vergeltung und Wicderherstellung verheissen wird, IV, 30—V, 9.

a) Kein hinreichender Grund liegt im Texte für die gewöhnliche Annahme (Jahn, Eichh. Berth.), dass I, 10 ff. ein Brief sei: es könnte allenfalls die Inhaltsangabe eines Briefes seyn. Ganz irrig ist es, wenn Berth. diesen angeblichen Brief für einerlei mit dem Buche des Baruch I, 1. 3. 14. selbst hält.

#### Einheit.

§. 522.

Mit III, 9. geht allerdings etwas Neues an, aber nicht gerade das Werk eines verschiedenen Verfassers, wenigstens sind die dafür beigebrachten Gründe nicht hinreichend 6).

a) Berth. S. 1764. Sie sind: 1) die reinere und fliessendere Sprache; 2) der von ältern Schriften unabhängigere Vortrag; 3) die alexandrinische Bildung des Vfs. Aber 1) der verschiedene Inhalt und Vortrag führte eine verschiedene Sprache herbei; 2) Cap. V. ist aus Jesaia compilirt; 3) von der Weisheit redet auch Jes. Sir. XXIV.

Wollte man aber auch annehmen, dass ein späterer Schriststeller III, 9—V, 9. vorgesunden, und dazu die Einleitung I, 1—III, 8. geschrieben hätte: so dürste man wenigstens nicht wieder Cap. I. II. von III, 1—8. trennen. Auch lässt sich für diese Trennung schlechterdings nichts Scheinbares sagen.).

b) Berth. S. 1743. 1762. führt an: 1) dass derselbe Verf. nicht von den schönen Hoffnungen II, 30 ff. zurückgefallen seyn könne in den klagenden Ton, welcher III, 1—8. herrsche; 2) dass darin keine Spuren des Gebrauchs der Weissagungen Jerem. und des B. Dan. sichtbar seien, und dass es mehr Originalität habe; 3) dass nicht mehr die zwiefache Benennung Ἰσραήλ καὶ Ἰούδα, und 4) weniger Hebraismen vorkommen. Aber 1) II, 29 ff. sind Worte Jehova's, eine Verheissung für die Zukunft enthaltend, und III, 1 ff. reden die Exulanten von der Gegenwart; dort wird Reue gefordert, hier wird sie versichert; 2) III, 8. erinnert an Jer. XLII, 18.; 3) auch II, 15. 35. steht bloss Ἰσραήλ, und man sieht die Nothwendigkeit nicht ein, warum dieser Parallelismus immer wiederkehren soll; 4) dass weniger Hebraismen vorkommen, kann nicht zugegeben werden.

### Verfasser und Ursprache.

§. 323.

Dass das Buch weder von Baruch, dem Gehülsen Jeremia's,

noch aus dessen Zeit herrühre, erhellet aus der Unrichtigkeit der angenommenen Situation (§. 321.)\*), aus andern historischen Fehlern: I, 3. Vorlesung des Buches vor Jechonja, der damals gefangen sass nach 2 Kön. XXV, 27.; Vs. 7. Jojakim Hoherpriester gegen 1 Chr. V, 39 ff.; Vs. 11. Belsazar Sohn Nebucadnezars eben so unrichtig als Dan. V, 11.; aus den Erinnerungen an Stellen jüngerer Bücher des A. T. I, 15—17., vgl. Dan. IX, 7 ff. Neh. IX, 32.; II, 1. 2., vgl. Dan. IX, 12.; Vs. 7 f., vgl. Dan. IX, 13.; Vs. 9., vgl. Dan. IX, 14.; Vs. 11 f., vgl. Dan. IX, 5. 15. Neh. IX, 10.; II, 19., vgl. Dan. IX, 18.; V, 2., vgl. Jes. LXI, 10.; Vs. 7., vgl. Jes. XL, 4., wozu noch das Zeugniss der Synagoge und der ältern christlichen Kirche kommt\*). Es ist diess auch von den protestantischen Kritikern anerkannt\*); wogegen katholische die Aechtheit vertheidigen\*\*).

- a) Hiezu gehört noch die Voraussetzung des Fortbestehens von Tempel und Altar I, 10. 14. Was aber Berth. S. 1753. über II, 6. 24. 33. sagt, trifft nicht.
- b) Hieron. praef. in vers. Jerem.: Librum Baruch, notarii ejus, qui apud Hebraeos nec legitur nec habetur, praetermisimus. Praef. in expos. Jerem.: Libellum Baruch, qui vulgo editioni Septuaginta copulatur, nec habetur apud Hebraeos, et ψευδεπίγραφον epistolam Jeremiae nequaquam censui disserendam. Epiphan. de mens. et pond. c. 5.: οὐ κεῖνται ἐπιστολαὶ παρ' Ἑβραίοις.
- c) Budd. hist. eccl. V. T. II. 651. Eichhorn, Bertholdt, Grünberg exercitatio de libro B. apocryph. Gott. 1797.
- cc) Huet. demonstr. evang. p. 451 sqq. Jahn Einleit. II. 862 ff. Dereser Anmerkk. zu s. Uebers. des Jer. u. Bar. S. 263 ff.

Da das Buch seiner Anlage und seinem Geiste nach (II, 17. III, 9—IV, 4.) palästinisch ist, so ist es wahrscheinlich in Palästina und in dessen Sprache d) geschrieben. Der Verf. lässt sich schwerlich ausmitteln e)

e) Nach Hitz. S. 120. ist er der Vf. Daniels. Aber obige Parallelen, die sich als Entlehnungen ansehen lassen, die ähnlichen historischen Irrthümer Bar. I, 2. Dan. I, 1. I, 11 f. Dan. V, 22. beweisen nicht; übrigens zeigt sich bei Baruch nichts vom apokalyptischen Geiste Daniels.

#### Brief des Jeremia.

§. 324.

Cap. VI. ist ein angeblicher Brief Jeremia's an die babylonischen Exulanten, enthaltend eine Declamation gegen die Ungereimtheit des Götzendienstes, der von dem B. Baruch nicht nur
durch seine Ueberschrist und bessere Schreibart, sondern auch
durch seine äussere Geschichte verschieden, und nur zufällig damit
purbunden ist e).

a) Abgesonderte Stellung desselben. Bruns von einer syr. hexapl. Haudschr. a. O. III. 167., Grabe Prolegg. ad T. III. LXX. interprett. V, 1., Hilar. in prol. explanat. in Psalmos. Vgl. Eichh. S. 391. Die jetzt übliche Verbindung muss schon früh geschehen seyn nach den Citationen der Kirchenväter, s. 6. 25. Not. b.

Es ist eine Jeremia's unwürdige, spielende Nachahmung von Jer. X, 1—16. in Ansehung des Inhalts, und von Jer. XXIX, 4—23. in Ansehung der Form, und gehört nach der Umdeutung der 70 Jahre des Exils in 7 Geschlechter Vs. 3. (vgl. Jer. XXIX, 10. Dan. IX, 24 ff.)), und nach der Anführung 2 Makk. II, 2. in das makkabäische Zeitalter. Die Ursprache ist ohne Zweifel die griechische.

b) Berth. Einl. S. 1768. u. Dan. II. 611 ff. 626. Anm. 1.

# Alte Uebersetzungen und Bearbeitungen.

§. 325.

In der Londner Polyglotte findet sich eine syrische und arabische Uebersetzung des B. Baruch, welche beide sich ziemlich genau an den griechischen Text halten, dagegen das syrische B. Bar. in der Pariser Polyglotte von unsrem griechischen verschieden ist. Welchen syrischen Text der syrisch- bexaplarische Codex in Mailand enthalte, ist nicht bekannt. Die lateinische Uebersetzung in der Vulgata ist älter als Hieronymus.

a) Syrischer Brief Jeremia's an die zehen Stämme in der Londn. und Pa-

ris. Polygl.

b) Verschieden ist davon die von Joseph Maria Carus Rom. 1688. 4. herausgegebene (§. 48. Not. c.).

### Nachträge.

S. 5. zu Note b) a. B. setze hinzu: K. H. Graf Richard Simon in Beitrr. z. d. theol. Wissenschaften, herausgeg. v. d. theol. Gesellsch. in Strassburg I. 1847.

S. 158 ff.

- 7. - - i) Z. 2. - - 4. A. mit Abänderungen, Zusätzen u. Citaten des Vfs. 1847.

- 25. - - g) a. E. - - Bleek Beitr. 205.

- 25. - - i) - - - - Ptolemaeus ep. ad Floram. Bleek 214.

- 73. - - c) - - - - e cod. Chis. et sec. vers. Syr. hexapl. recogn. annott. illustr. H. A. Hahn. Lips. 45. 8.

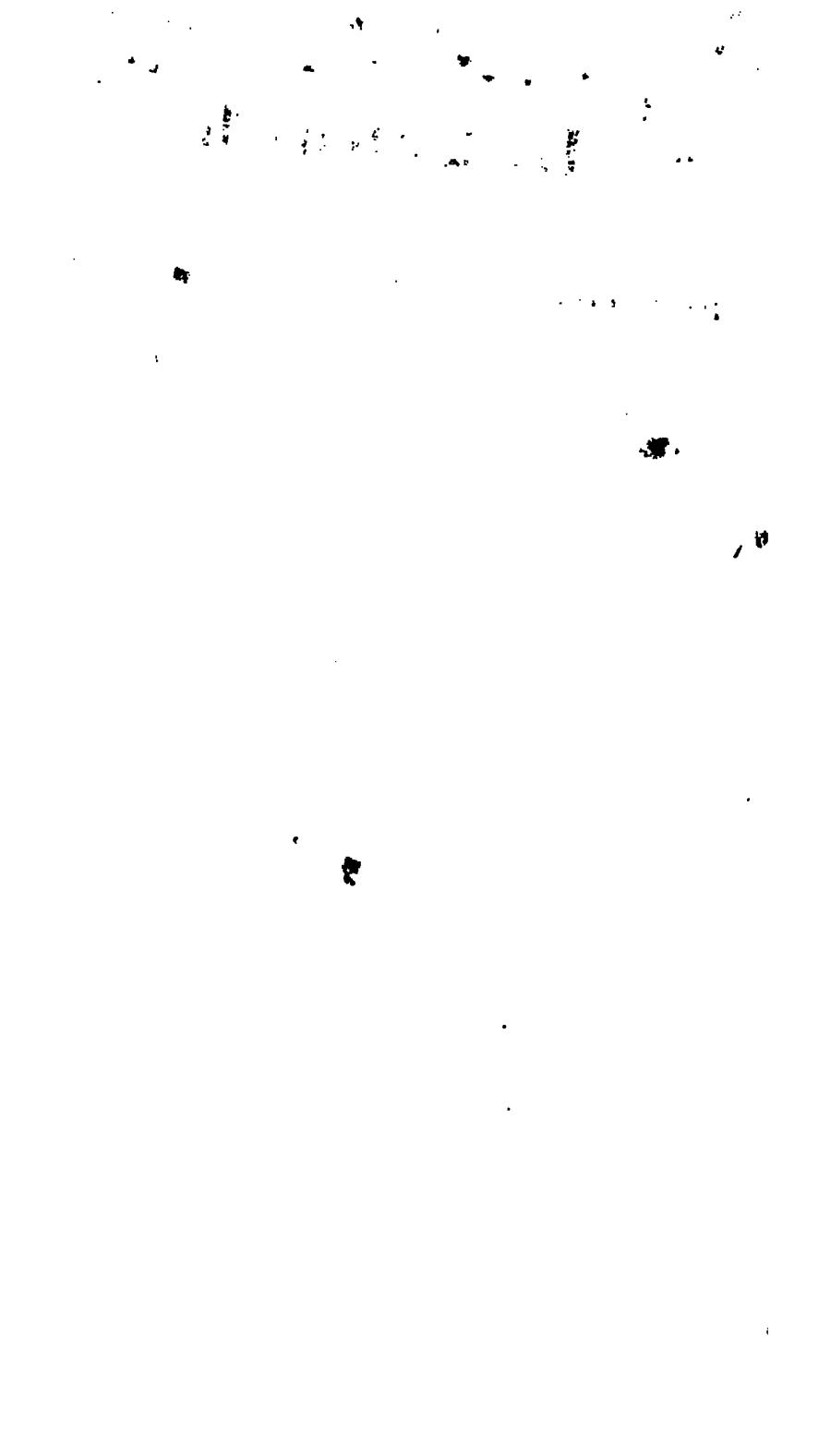

# Lehrbuch

der

# historisch - kritischen Einleitung

in die

Bibel Alten und Neuen Testaments

von

DR. WILHELM MARTIN LEBERECHT DE WETTE.

Z weiter Theil. Die Einleitung in das N. T. enthaltend.  $\_$ 

Sechste perbesserte und vermehrte Ausgabe.

Besorgt

VOR

H. Messner und G. Lünemann.

Berlin.

Druck und Verlag von Georg Reimer.

1860.

# Lehrbuch

der

# historisch - kritischen Einleitung

in die

kanonischen Bücher des Neuen Testaments

TOR

#### WILHELM MARTIN LEBERECHT DE WETTE

der Theologie Doctor und ordentlichem Professor an der Universität zu Basel.

Sechste, verbesserte und vermehrte Ausgabe.

Besorgt

TOD

Lic. Hermann Messner,

Inspector am Kon. Dom - Candidaten - Stift zu Berlin,

and

Dr. Gottlieb Lünemann,

a. o. Prof. d. Theologie un d. Universitat zu Göttingen.

Berlin.

Druck und Verlag von Georg Reimer.

1860.

|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |

# Vorrede

zur ersten Auflage.

Wenn ich diese längst angekündigte Einleitung ins N. T. em Publikum mit dem freudigen Gefühle, welches die ollendung einer lange verzögerten Arbeit einflösst, überebe: so kann ich auf der andern Seite nicht bergen, dass ch fürchte der Erwartung, die man von diesem Werke zu egen scheint, nicht zu entsprechen. Die Freunde kritischer Intersuchungen werden durch die meistens unbestimmten rgebnisse nicht befriedigt sein; diejenigen hingegen, welche nsere heil. Schriften nur mit dem Auge der frommen Anacht betrachten, werden sich durch die Freiheit der Unterichung verletzt fühlen. Ich selbst hätte gewünscht bestimmere und den herrschenden kirchlichen Annahmen günstigere irgebnisse zu finden; aber die Wahrheit kann hier allein ntscheiden, und das ist keine rechte Wahrheitsliebe, welche icht den Vorwitz der Wissbegierde und fromme Vorurtheile um Opfer zu bringen weiss. Den Nutzen der Kritik setze h vorzüglich in die dadurch wach erhaltene Thätigkeit des 'orschungsgeistes; dieser Forschungsgeist aber kann nie der ahren christlichen Frömmigkeit Eintrag thun.

Zwei Untersuchungen sind es besonders, in denen ich ir nicht genügt habe: die über die Geschichte des Textes nd über die Entstehung der drei ersten Evangelien, und ie Scheu vor denselben hat mir lange den Muth benommen land an das Werk zu legen. In der Geschichte des Textes ache ich fast nichts als den Referenten der Meinung Anerer; in der Untersuchung über die Evangelien habe ich eider eine neue Hypothese oder eine neue Modification einer lten aufstellen müssen. Die Aechtheit von zwei Büchern

30 ... Jee 18. August 1826.

Der Verfasser.

# V orwort

zur fünsten Ausgabe.

Ochon in der im J. 1842 erschienenen vierten Ausgabe (die sweite erschien im J. 1830, die dritte im J. 1834) erfuhr dieses Werk bedeutende Veränderungen und Vermehrungen (besonders in den Abschnitten von den alten Uebersetzungen, von den Evangg. u. der Ap. Gesch.); eine noch bedeutendere Umarbeitung aber hat es in dieser fünften Ausgabe erlitten in den Abschnitten von den Evangelien, der Ap. Gesch., den paulinischen Hirtenbriefen, den katholischen Briefen, der Offenbarung Joh., ohne dass doch die Ergebnisse wesentlich verändert worden sind. Im Abschnitte von den Evangelien den nicht-kanonischen und kanonischen hatte ich meine Ansicht gegen die Kritik Baur's und seiner Schüler zu vertheidigen, die von ihnen wieder heraufbeschworenen Gespenster des Hebräer-Evangeliums als des ältesten aller Evangelien und des Urlukas zu verscheuchen, der Hypothese ihrer Tendenz-Kritik, dass das dritte Evangelium nichts sei als ein Willkür-Erzeugniss aus dem Stoffe des ersten, und dem aus der gleichen Tendenz-Sucht hervorgegangenen Vernichtungs-Angriffe auf das vierte Evangelium entgegenzutreten; was ich nicht anders als durch eine fast gänzliche Umarbeitung der dahin gehörigen §§. thun konnte. Man wird finden, dass ich mich in Ansehung des Evang. Joh. noch mehr als früher

auf die Seite seiner Vertheidiger gestellt habe, obschon ich noch weit von der Entschiedenheit meines Freundes Bleek entfernt bin. Dessen köstliche Beiträge zur Evangelien-Kritik (mit deren Zueignung er mir eine grosse Freude gemacht hat) haben mir bei diesem Theile meiner Arbeit und sonst die trefflichsten Dienste geleistet, und ich drücke ihm dafür die treue Freundeshand. Es ist mir sonderbar in der Kritik des N. T. gegangen. Als ich in diesem Fache zuerst auftrat, erschien ich in der vordersten Reihe, und ward von Vielen als ein gefährlicher Stürmer betrachtet: jetzt sehe ich mich zu der mittleren Reihe der conservativen Kritiker (die freilich noch weit von derjenigen der Alles halten wollenden Apologeten absteht) zurückgedrängt; und doch ist meine Ansicht und Stellung im Ganzen dieselbe geblieben. Ich hoffe, dieser neue Sturm wird eben so vorübergehen wie der Straussische. Ich bewundere die Gelehrsamkeit den Scharfsinn und die Dialektik des Herrn D. Baur; aber ich vermisse in seinen Untersuchungen die Unbefangenheit, und tadle die hastige Eile, mit welcher er überall positive Ergebnisse sucht, u. darüber die Gründlichkeit versäumt (wie z. B. in Ansehung des Hebräer- und marcionitischen Evangeliums). Indessen weiss ich auch von ihm zu lernen, und wünsche, dass es Andere ebenfalls thun, dass sie ihm mit Unbefangenheit und Ruhe entgegentreten mögen: seiner Tendenz-Kritik eine andere entgegensetzen heisst nicht der Wahrheit dienen. Durch Machtsprüche und kecke Behauptungen, durch willkürliche Erklärungen und gezwungene Combinationen kommen wir nicht vorwärts; und was der Eine behauptet hat, wird nicht dadurch wahr und gültig, dass der Andere es als vortrefflich "als eine sichere Errungenschaft" anpreist. kann nicht umhin mich gegen das Getreibe unsrer jungen Apologeten offen zu erklären, und insbesondere nehme ich mir die Freiheit Hrn. H. W. J. Thiersch zu ermahnen, dass er von seinen Gaben u. Kenntnissen einen besonnenern Gebrauch machen, und die Sachen nicht zu leicht nehmen möge. Welche Erwartungen hat seine Schrift: "Versuch zur Herstellung des historischen Standpunktes für die Kritik der neutestamentlichen Schriften" erregt, und was hat er darin geleistet? Kann ein wissenschaftlicher Mann hoffen durch ein Gerede wie S. 75 — 230. das Problem der Entstehung der Evangelien zu lösen? Hr. Th. hat die wahren Knoten gar nicht berührt! Und bildet er sich denn wirklich ein durch seinen Machtspruch die Aechtheit des 2. Br. Petr. herzustellen, und das Verhältniss zwischen diesem und dem Br. Jud. umzukehren? — Ich lade Hrn. Th. ein von seinem hohen Pferde herabzusteigen und als bescheidener gründlicher Arbeiter mit uns andern einzutreten. Freilich das geht nicht:

er ist gläubig, und wir gehören gewissermassen zum Geschlechte der Antichristen. Hr. Th. und Consorten haben einen Glauben an den gegenwärtigen Bestand des Kanons, wie ihn weder die alten Kirchenlehrer noch die Reformatoren gehabt haben, einen Glauben, der eines evangelischen Christen ganz unwürdig ist, und lächerlich sein würde, wenn er nicht höchst bedauerlich wäre; und diesem Wahne, nicht der Wahrheit dienen sie mit ihrer Kritik: mit diesem muss Alles in Einklang gebracht werden, es mag biegen oder brechen. Allerdings soll der Kritiker nicht voraussetzungsund glaubenslos sein; aber sein Glaube muss wirklicher Glaube, nämlich Glaube an die geschichtliche Wahrheit der christlichen Offenbarung, nicht an Menschen - Ansehen und Menschen-Satzung sein; und ein solcher Glaube wird ihn nicht knechten, nicht gegen die Wahrheit verblenden, nicht abhalten von den Regeln der Grammatik Auslegungskunst und Kritik einen freien Gebrauch zu machen. Der kritischen Arbeiten in diesem Sinne sind heutzutage nicht viele, und darum begrüsse ich freudig Hrn. Dr. Schwanbeck mit seinem auf festem historischem Boden stehenden Versuche über die Quellen der Apostelgeschichte. Den Fehler, den er nach meinem Urtheile manchmal begangen hat, allzuschnell positive Ergebnisse zu finden, wird er hoffentlich schon im 2. Thle. zu vermeiden suchen. - In den Abschnitten von den paulinischen Hirtenbriefen und den katholischen Briefen wird man den Einfluss meiner exegetischen Arbeiten für das exeget. Handb. und der Ergebnisse derselben wahrnehmen. die Untersuchung über Jakobus Bruder des Herrn hat, wie ich glaube, durch Umarbeitung gewonnen. — Ueber die Apokalypse hätte ich gern die neue Auflage von Lücke's Einl. benutzt; indess glaube ich doch nicht unbedeutende Verbesserungen angebracht zu haben. - Sollte ich von neuern in dieses Fach einschlagenden Schriften und Abhandlungen die eine und andere vergessen haben, so bitte ich invoraus um Entschuldigung. Aufmerksamkeit und Gedächtniss versagen mir leider manchmal ihre Dienste.

Basel im November 1847.

Der Verfasser.

# V orwort

zur sechsten Ausgabe.

Jas de Wette'sche Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung ist durch die dasselbe auszeichnenden Eigenschaften, namentlich durch seine Uebersichtlichkeit und Präcision bei grosser Reichhaltigkeit des Materials, sowie durch seine freisinnige Unbefangenheit, vermöge deren auch der verständige kritische Zweifel zu seinem Recht gelangt, längst zu einem werthgehaltenen Besitzthum des theologischen Publicums geworden. Es musste desshalb als eine Pflicht der Pietät sowohl gegen den verstorbenen Verfasser wie gegen das theologische Publicum erscheinen, bei der Besorgung einer neuen Auflage den Charakter des Werks in allem Wesentlichen unversehrt zu erhalten. Die Herausgeber konnten daher weder, was die Anlage des Ganzen betrifft, sich für befugt erachten, die mehr aphoristische Form der Behandlung in die vor dem Forum der Wissenschaft mit Recht immer grössere Geltung gewinnende Form einer kritischen Geschichte des Neuen Testaments umzugiessen, wobei ohnehin die enge Beziehung, in welcher de Wette's Einleitung in's Neue Testament zu seiner Einleitung in's Alte Testament steht, besondere Schwierigkeiten verursacht haben würde, noch auch, was das Einzelne anlangt, sich für berechtigt halten, die de Wette'schen Ansichten vor den Richterstuhl der eigenen Ansichten zu ziehen, und nach Maassgabe von diesen vermittelst einer die Einheit der Darstellung störenden und dem Leser unerquicklichen Polemik zu corrigiren und zu meistern. Ihre Aufgabe konnten die Herausgeber nur darin erkennen, das de Wette'sche Lehrbuch auch noch für die Gegenwart völlig brauchbar und nutzbar zu machen. Dieselben haben

daher theils sich angelegen sein lassen, die seit der fünften Ausgabe erschienene Literatur zu vergleichen und die Ergebnisse derselben in das Werk zu verarbeiten, theils die vielfachen kleinen Versehen und Irrthümer, welche in das Werk sich eingeschlichen hatten, zu berichtigen. Diese Berichtigungen sowie manche Vertauschungen ungenauer Angaben mit genaueren sind stillschweigend vorgenommen, die sonstigen Zusätze dagegen durch eckige Klammern bemerklich gemacht. Dass der letzteren nicht wenige sind, zeigt die trotz der erstrebten Kürze des Ausdrucks und trotz des etwas compresseren Drucks nicht unbedeutend vermehrte Seitenzahl des Werks.

Göttingen und Berlin im December 1859.

Die Herausgeber.

# Inhalt.

#### Erste Abtheilung.

Allgemeine Einleitung in die kanonischen Bücher des Neuen Testaments.

#### Erster Abschnitt.

Von der Grundsprache des Neuen Testaments.

Warum das N. T. griechisch geschrieben ist? §. 1. Unreinheit der neutest. Sprache. §. 2. 3 a. b. 4. Erforschung der neutest. Sprache. §. 5. 6 a. b. 7. 8. 9.

#### Zweiter Abschnitt.

Von den alten Uebersetzungen des N. T.

Eintheilung derselben und Litteratur. §. 10. I. Syrische Uebersetzungen.

1. Peschito. §. 11 a. b. c. d. e. Töchter der Peschito. §. 12. a. b. 2. Philoxenianische Uebersetzung. §. 13 a. b. c. 3. Hierosolymitanisch-syrische Uebersetzung. §. 14. II. Aethiopische Uebersetzungen. §. 15 a. b. III. Aegyptische Uebersetzungen. §. 16 a. b. c. d. Koptisch-arabische Uebersetzungen. §. 17. IV. Armenische Uebersetzung. §. 18. V. Georgische Uebersetzung. §. 19. VI. Persische Uebersetzung der Evangelien. §. 20. VII. Unmittelbare arabische Uebersetzungen. §. 21 a. b. VIII. Gothische Uebersetzung. §. 22 a. b. IX. Slavische Uebersetzung. §. 23. X. Lateinische Uebersetzungen. 1. Die alte vor Hieronymus (Itala). §. 24. Deren Tochter, die angelsächsische. §. 25. 2. Die von Hieronymus verbesserte. §. 26.

# Dritter Abschnitt. Von der Kritik des Textes.

### Erste Unterabtheilung. Geschichte des Textes.

#### Erstes Capitel.

Geschichte der äussern Gestalt des Textes.

Urschriften der neutest. Bücher. §. 27. Schreibmaterial, Schreiber, Schrift derselben. §. 28a. b. Stichometrie, Interpunction, Accentuation. §. 29a. b. c. Capitel und Verse. §. 30a. b. c. Lesestücke und Perikopen. §. 31a. b. Ucber- und Unterschriften. §. 32a. b. Folgerungen hieraus für die Kritik des Textes. §. 33.

#### Zweites Capitel.

Geschichte des Textes selbst.

#### I. Des ungedruckten.

Er ist von groben Verfälschungen frei geblieben. §. 34 a. b. Frühe Entstehung falscher Lesarten. §. 35. Entstehungsarten derselben. §. 36 a. b. Griesbachs Recensionen-System. §. 37. 38. Hugs System. §. 39. Abweichende Ansichten. §. 40 a. b. Ergebniss. §. 41.

#### II. Geschichte des gedruckten Textes.

Erste und Grundausgaben. §. 42. Entstehung des gemeinen Textes. §. 43. 44. Kritische Sammlungen und Ausgaben. §. 45 a. b. 46 a. b. 47 a. b. 48 a. b. c.

### Zweite Unterabtheilung.

Theorie der Kritik des neutest. Textes.

#### Erstes Capitel.

Urkundliche Beweismittel der neutest. Kritik.

Handschriften. Allgemeine Bemerkungen. §. 49 a. b. Einige wichtige Handschriften insbesondere, 1. in Uncialschrift. §. 50 a. b. 51 a. b. c. d.
 in Cursivschrift. §. 52 a. b. II. Uebersetzungen. §. 53. III. Anführungen der Kirchenväter. §. 54.

#### Zweites Capitel.

#### Kritische Grundsätze.

Gang und Aufgabe des kritischen Geschäfts. §. 55 a. Exegetisch - kritische Gründe der Ursprünglichkeit. §. 55 b. Gründe aus der Eigenthümlichkeit des Schriftstellers. §. 56. Historisch-kritische Gründe der Ursprünglichkeit. §. 57. Beurtheilung der kritischen Zeugen im Ganzen. §. 58. Kritische Conjectur. §. 59.

#### Zweite Abtheilung.

#### Besondere Einleitung in die Bücher des Neuen Testaments.

Allgemeine Vorbemerkungen.

Entstehung einer neutest. Litteratur.

1. Briefe. §. 60. 2. Evangelien. §. 61. 3. Die Offenbarung. §. 62.

Erster Abschnitt. Historische Bücher.

> Erste Unterabtheilung. Evangelien.

> > Erstes Capitel.

Von den Evangelien überhaupt.

Alte unkanonische Evangelien. §. 63. 1. Evangelium der Hebräer. §. 64 a. b. 65 a. b. 2. Justins Evangelium. §. 66 a. b. 67 a. b. c. 3. Cerinths Evangelium; Tatians Diatessaron. §. 68. 4. Evangelium der Aegypter. §. 69 a. b. 5. Marcions Evangelium. §. 70 a. b. 71 a. b. 72 a. b. c. 6. Andere weniger wichtige unkanonische Evangelien. §. 73 a. b. c. Allgemeines Ergebniss über die unkanonischen Evangelien. §. 74. Evangelische Ueberlieferung. §. 75. Uralte Anerkennung der kanonischen Evangelien. §. 76 a. b. Gegenseitiges Verhältniss und Eigenthümlichkeit der kanonischen Evangelien. §. 77. Verfasser derselben. §. 78.

#### Zweites Capitel.

Verwandtschaft der drei ersten Evangelien.

Allgemeine Angabe des Verhältnisses. §. 79 a. b. 80. Mögliche Erklärungsarten. §. 81. I. Annahmen, dass ein Evangelist den andern benutzt habe. §. 82 a. b. c. 83. II. Annahme einer oder mehrerer gemeinschaftlicher schriftlicher Quellen. 1. Einer. §. 84 a. b. c. d. Unhaltbarkeit dieser Annahmen. §. 85. 2. Annahme mehrerer gemeinschaftlicher Quellen. §. 86. III. Annahme einer mündlichen Quelle. §. 87 a. b. c. d. IV. Verbindung beider Annahmen einer mündlichen Gemeinquelle und des schriftlichen Einflusses des einen Evangelisten auf den andern. §. 88 a. b. 1. Erklärung des Verhältnisses zwischen Matthäus und Lucas. A. Aus der mündlichen Gemeinquelle. §. 89 a. b. 90. B. Erklärung des Verhältnisses zwischen Matthäus und Lucas aus schriftlichen Quellen. a. Eigenthümlichkeiten beider Evangelisten in Behandlung des evangelischen Stoffes und in Bildung eines Ganzen. §. 91 a. b. c. d. c. f. 92. b. Abhängigkeit des Lucas von Matthäus. §. 93 a. b. c. 2. Erklärung des Verhältnisses swischen Marcus und den beiden andern Evangelisten durch die Annahme, dass er sie benutzt hat. §. 94 a. b. c. d. e. f. 95 a. b. 96,

#### Drittes Capitel.

Von den drei ersten Evangelien insbesondere.

I. Versasser, Ursprache, Absassungszeit des ersten Evangeliums. §. 97 a. b. c. Zweisel an der apostolischen Aechtheit. §. 98 a. b. II. Marcus Versasser des zweiten Evangeliums. §. 99 a. b. 100 a. b. III. Lucas Versasser des dritten Evangeliums. §. 101 a. b. c. 102.

#### Viertes Capitel.

Das Evangelium Johannis.

Vergleichung desselben mit den drei ersten Evangelien 1. in Ansehung der Erzählungs- und Schreibart. §. 103. 104. 105 a. b. c. 2. In Ansehung des Inhaltes und Standpunktes. §. 106. 3. In Ansehung der Anordnung. §. 107 a. 4. In Ansehung des Zweckes. §. 107 b. c. d. e. f. 5. In Ansehung der Abfassungszeit. §. 107 g. Ob Johannes der Verfasser sei? Nachrichten von ihm. §. 108 a. b. Streit für und wider die apostolische Aechtheit, 1. aus äussern Gründen. §. 109 a. b. c. 2. aus innern Gründen. §. 110 a. b. c. d. e. f. g. Zeit und Ort der Abfassung. §. 111. Ueber das letzte Capitel. §. 112.

## Zweite Unterabtheilung.

Die Apostelgeschichte.

Plan und Zweck des Buches. §. 113 a. b. c. Der Verfasser. §. 114. Quellen und deren Verarbeitung. §. 115 a. b. c. d. Glaubwürdigkeit. §. 115 e. Abfassungszeit. §. 116. Kirchliche Anerkennung. §. 117 a. b.

Zweiter Abschnitt.

Lehrschriften.

Erste Unterabtheilung.

Briefe des Paulus.

#### Erstes Capitel.

Ueber Paulus und dessen Schriften überhaupt.

Zeitrechnung seines Lebens. §. 118. Paulus Lebensgeschichte. Seine Herkunft und Bildung. §. 119 a. b. Auftritt in der christlichen Geschichte. §. 120. Bekehrungsreisen. §. 121 a. b. c. Zweite römische Gefangenschaft und Hinrichtung. §. 122 a. b. Briefe §. 123 a. b.

#### Zweites Capitel.

Paulus Briefe, vor seiner Gefangenschaft geschrieben.

I. Briefe an die Thessalonicher. Stiftung der Gemeinde zu Thessalonich. §. 124. Erster Brief. §. 125 a. b. c. Zweiter Brief. §. 126. Aechtheit dieser Briefe. §. 127 a. b. c.

- II. Brief an die Galater. Stiftung christlicher Gemeinden in Galatien. §. 128 a. b. Veranlassung, Abfassungszeit und Inhalt des Briefes. §. 129 a. b. Aechtheit. §. 130.
- III. Briefe an die Corinther. Stiftung und Zustand der Gemeinde zu Corinth. §. 131 a. b. c. Erster Brief. §. 132 a. b. c. Zweiter Brief. §. 133 a. b. Schreibart dieses Briefes. §. 134. Aechtheit beider Briefe. §. 135.
- IV. Brief an die Römer. Ursprung der Gemeinde zu Rom. §. 136 a. b. Abfassungszeit des Briefes. §. 137. Veranlassung, Zweck und Inhalt. §. 138 a. b. Ueber Cap. XV. XVI. §. 139 a. b. Aechtheit des Briefes. §. 140.

#### Drittes Capitel.

Paulus Briefe aus seiner Gefangenschaft.

Welcher Gefangenschaft? §. 141 a.

- I. Brief an Philemon. §. 141b.
- II. Brief an die Colosser. Veranlassung. §. 142. Zweck und Inhalt. §. 143. Aechtheit. §. 144.
- III. Brief an die Ephesier. Bestimmung. §. 145 a. b. c. Zweifel an der Aechtheit. §. 146 a. b. c. Abfassungszeit, Veranlassung, Zweck. §. 147.
- IV. Brief an die Philipper. Die Gemeinde zu Philippi. §. 148. Veranlassung, Inhalt, Zeit des Briefes. §. 149 a. b. Einheit und Aechtheit. §. 150 a. b.

#### Viertes Capitel.

#### Paulus Hirtenbriefe.

- I. Erster Brief an Timotheus. Biblische Nachrichten von Timotheus. §. 151. Veranlassung, Zweck und Inhalt des 1. Br. §. 152 a. b. c. d.
- II. Zweiter Brief an Timotheus. Veranlassung, Zweck und Inhalt. §. 153 a. b. c.
- III. Brief an Titus. Bestimmung und Inhalt. §. 154 a. b. c. Zweifel an der Aechtheit dieser drei Briefe. §. 155 a. b. c. d. 156. 157. Kirchliche Anerkennung der drei Briefe. §. 158.

## Zweite Unterabtheilung.

#### Der Brief an die Hebräer.

Zweck und Inhalt. §. 159. Ob Paulus der Verf. ist? Aeussere Gründe. §. 160 a. b. c. Innere Gründe. §. 161 a. b. c. d. An wen der Brief gerichtet ist? §. 162 a. b. Vermuthungen über den Verfasser. §. 163 a. b. c. d. e. Zeit und Ort der Abfassung. §. 164 a. Ursprache. §. 164 b.

## Dritte Unterabtheilung.

#### Die katholischen Briefe.

I. Ueber die katholischen Briefe überhaupt. Bedeutung ihrer Benennung. §. 165. Eigenthümlichkeit dieser Briefe; ihr später kirchlicher Gebrauch. §. 166.

6

- II. Brief Jacobi. Verfasser. §. 167 n. b. c. d. e. f. Bestimmung, Zweck und Inhalt. §. 168 n. b. Abfassungszeit. §. 168 c. Aechtheit und kirchliche Anerkennung. §. 169 n. b. c.
- III. Die Briefe Petri. Nachrichten von Petrus. §. 170 a. b. 1. Brief. Geschichtliche und persönliche Verhältnisse. §. 171 a. b. Zweck und Inhalt. §. 171 c. Geist und schriftstellerisches Gepräge. §. 172. Aechtheit und kirchliche Anerkennung. §. 178. 2. Brief. Geschichtliche und persönliche Verhältnisse. §. 174 a. Zweck und Inhalt. §. 174 b. Verhältniss dieses Briefes zum Br. Judä. §. 175 a. b. Unächtheit und unsichere Stellung im Kanon. §. 176 a. b.
- IV. Briefe Johannis. Der 1. Br. ein Werk des Evang. Johannes. §. 177a. b. c. Form, Bestimmung und Abfassungszeit. §. 178a. b. c. Veranlassung, Zweck und Inhalt. §. 179a. b. Der 2. und 3. Brief. Aechtheit derselben. §. 180a. b. Bestimmung, Zweck und Abfassungszeit. §. 181a. b. V. Brief Juda. Verfasser. §. 182. Leser, Zweck, Inhalt und Abfassungsseit. §. 183. Aechtheit u. kirchliche Anerkennung. §. 184a. b.

# Dritter Abschnitt. Die Offenbarung Johannis.

Gattung des Buches. §. 185 a. b. Zweck und Inhalt. §. 186. Zeit der Abfassung. §. 187. Einheit des Buches. §. 188. Der Verfasser. §. 189 a. b. c. d. e. 190. Kirchliche Ueberlieferung für Johannes als Verfasser. §. 191 a. b. Kirchliche Ueberlieferung dagegen. §. 192 a. b. Beurtheilung dieser Ueberlieferung. §. 193. Spätere kirchliche und gelehrte Urtheile über die Apekalypse. §. 194 a. b. c.

# Erste Abtheilung.

Allgemeine Einleitung in die kanonischen Bücher des Neuen Testaments.

# Erster Abschnitt. Von der Grundsprache des Neuen Testaments.

Warum das N. T. griechisch geschrieben ist?

§. 1.

Die griechische Sprache war damals in der ganzen gesitteten Welt verbreitet, herrschte sogar in mehrern Städten Palästina's a), und war die Bibel- und Schriftsprache der ägyptischen und aller auswärtigen Juden. Sobald daher das Christenthum aus den Grenzen Palästina's hervortreten sollte, musste es in dieser Sprache verkündigt werden, wenn auch zunächst erst den Juden (AG. XI, 19. XIII, 46.). Es fanden sich aber schon früh unter den Christen geborne Griechen oder griechische Juden, welche das Evangelium den Griechen verkündigten (AG. XI, 20.). In Antiochien, dem Orte, von welchem die Sendungen unter die griechischen Juden und Griechen ausgingen (AG. XI, 20 ff. XIII, 1 ff.), herrschte griechische Sprache und Bildung. Barnabas und Paulus, die an die Spitze dieser Sendungen traten, waren griechische Juden, und Letzterer ist wahrscheinlich der Schöpfer der neutestamentlichen Schriftstellerei (vgl. §. 60.). Nur von einem einzigen neutest. Buche behauptet die alte Ueberlieferung eine nichtgriechische Urschrift (§. 97.); die Annahme anderer solcher Urschriften ist unzulässig b).

- α) Joseph. Antt. XVII, 11. 4.: Γάζα γὰρ καὶ Γάδαρα καὶ ͼΙππος έλληνιδες εἰσὶ πόλεις. Β. J. III, 9, 1.: Καισάρειαν, μεγίστην τῆς τε Ἰουδαίας πόλιν καὶ τὸ πλέον ὑψ ελλήνων ἐποικουμένην. II, 14, 4.: καὶ οἱ
  Καισαρέων Ελληνες νικήσαντες παρὰ Νέρωνι τῆς πόλεως ἄρχειν. Vgl.
  Huy Einl. II. §. 10. Credner Beitr. z. Einl. ins N. T. I. 374 ff. [Win.
  R.W. A. 3. II. 502.] Griechische Synagogen in Jerusalem, AG. VI, 9.
- b) Annahme lateinischer Urschriften in Harduin. comm. in N. T. Hag. 741. fol., Prolegg. zu den einzelnen Büchern. Annahme aramäischer Urschriften von mehrern neutest. Schriften; einer koptischen Urschrift des Markus (§. 99b).

# Unreinheit der neutestamentlichen Sprache.

#### §. 2.

In Folge ihrer palästinischen Abstammung und Erziehung, nach dem Vorgange und unter dem Einflusse der frühern jüdisch-griechischen Bibelübersetzer und Schriftsteller, und in Angemessenheit zu dem den Griechen fremden theils aus dem Judenthume entlehnten theils neu geschaffenen geistigen Stoffe, den sie vorsutragen hatten, schrieben die neutestamentlichen Schriftsteller nicht rein griechisch, sondern jüdischartig, mehr jedoch in Ansehung des Sprachgebrauchs als der Redefügung; und zwar der eine reiner als der andere. Das Gricchische übrigens, welches sie auf diese Weise umgestalteten, gehörte dem sogenannten gemeinen Dialekte, besonders der gemeinen Volkssprache, und in Ansehung gewisser Eigenthümlichkeiten, der macedonischalexandrinischen Volkssprache an. So dass sich alse in der Sprache des Neuen Testaments drei Bestandtheile unterscheiden lassen: 1) der griechische, 2) der jüdische, 3) der christlich - kirchliche a).

a) Olear. de stilo N. T. p. 380. ed. Schwarz: In N. T. reperitur insuper sacrae quaedam dictionis forma, materiae evangelicae accommodata. Lücke Hermeneut. d. N. T. S. 90 ff. [Luiz bibl. Hermeneut. 1849. §. 41. S. 210.]

## §. 3 a.

Die unbefangene Anerkennung dieser Gemischtheit der neutest. Sprache fand in der unter den Protestanten herrschenden abergläubigen Verehrung der Bibel ein Hinderniss, und so entspann sich der Streit der sogenannten Puristen mit den Hebraisten"). a) Puristen: Seb. Psochen. distribe de linguae gr. N. T. puritate, ubi quam plurimis qui vulgo finguntur Hebraismis larva detrahitur, et profanos quoque auctores ita esse locutos ad oculum demonstratur. Amst. 629. ed. 2. 633. 12. Jac. Gross. trias propositionum theolog. stilum N. T. a barbaris criminationibus vindicantium. Jen. 640. (gegen Junge). Ej. observatt. pro triade proposition. apolog. (gegen Wulfer). Ej. tertia defens. triados. Hamb. 641. (gegen J. Musneus). Ej. quarta def. triados. Hamb. 642. (gegen J. Mus. vindic.). Balth. Stolberg tract. de soloecismis et barbarismis graecae N. T. dictioni falso tributis. Viteb. 681. ed. 2. 685. ed. 3. 688. 4. Chr. Sig. Georg. vindiciarum N. T. ab Hebraismis libr. 3. Fref. 732. 4. Ej. hierocriticus N. T. s. de stilo N. T. libr. 3. Viteb. 733. 4. Conr. Schwarz commentar. crit. et phil. linguae gr. N. T. Lips. 786. 4. El. Palairet observatt. phil. crit. in N. T. L. B. 752. 8.

Hebraisten oder Hellenisten: Joach. Junge sententt. doctiss. quorundam virorum de Hellenistis et hellenistica dialecto. Jen. 639. Dan. Walfer innocentia Hellenistarum vindicata. 640. Joh. Musacus disqu. de stilo N. T. 641. Ej. vindiciae disquisitionis de stilo N. T. 642. Dan. Heins. exercitat. de lingua Hellenistica et Hellenistis. L. B. 643. 8. Thom. Gatacker de stilo N. Instrum. adv. Pfochen. diss. Lond. 648. 4. in s. opp. erit. Traj. ad Rh. 698. fol. Jo. Vorst. de Hebraismis N. T. comment. L. B. 658. 665. Accessere Horat. Vitringae animadv. ad Comment. de Hebr. N. T. curante J. Fr. Fischero. Lips. 778. 8. Jo. Olear. de stilo N. T. liber phil. theol. (Lips. 668) auctus a Joh. Conr. Schwarz. Accedit J. H. Boecleri de lingua N. T. orig. dissert. Cob. 721. 8. Sam. Werenfels diss. de stilo scriptorum N. T. Bat. 698. in s. opusc. I. 311. Jo. Leusden libellus de dialectis N. T., singulatim de ejus Hebraismis (L. B. 670. 4.), denuo editus a J. Fr. Fischer. Lips. 792. 8.

Vermittelnd: J. H. Michael. diss. de textu N. T. gr. Hal. 707. Ant. Blackwall auctores s. classici defensi et illustr. s. critica N. T. cum observatt. et hermeneut. N. T. dogmatica Christ. Wollii. Lips. 736. 4. Schon Theod. Beza de dono linguarum et apostol. sermone ad Act. X, 46. und Henr. Stephanus pracf. ad ed. N. T. 576. hatten ziemlich unbefangen und gemässigt geurtheilt.

Mehrere der genannten Streitschriften und andere (z. B. Mos. Solanus de stilo N. T. c. Seb. Pfochen.) in Jac. Rhenferdii syntagm. dissertt. phil. theol. de stilo N. T. Leov. 701. 4. und van den Honert syntagm. diss. de stilo N. T. gr. Amst. 703. 4. — Vgl. Mori acroas. acad. sup. hermeneut. N. T. ed. Eichstüdt. 1797. I. 216 sqq. Planck Einleit. in d. theol. Wissensch. II. 43 ff. Winer Gramm. d. neutest. Sprachidioms. Abschn. 1. §. 1. S. 11 ff. ed. 6.

## §. 3b.

Obgleich die letztern gesiegt haben, so sind doch die Bemerkungen der erstern nicht alle zu verwerfen, und die allzuleichtsinnige Annahme von Hebraismen gehörte noch vor Kurzem zu den exegetischen Unarten. Neuere Schrift- und Sprachforscher wie C. F. A. Fritzsche, Winer und H. A. W. Meyer erwerben sich ein Verdienst durch genauere Anwendung der griechischen Philologie auf die Sprache des N. T.; doch steht auch hier wieder der Weg der Uebertreibung offen.

## §. 4.

Man hat die Sprache des N. T. und der LXX als einen Dialekt betrachtet und ihn den hellenistischen genannt nach den griechischen Juden, die man Hellenisten nannte"). Aber ein Dialekt ist es nicht im gewöhnlichen Sinne des Worts. Auch die Benennung hellenistisch scheint unpessend, obschon 'Elliption's AG. VI, 1. IX, 29. einen griechischen Juden bezeichnet b). Die Benennung alexandrinischer Dialekt ist nicht nur für die Sprache des N. T. sondern auch für die der LXX unpassend, weil sie bloss die Eigenthümlichkeit der griechischen Sprache in Alexandrien bezeichnet. Am richtigsten ist die Benennung jüdischgriechische Sprache, und in Beziehung auf das N. T. neutestamentliche Sprache.

- Dann Drus. annot. ad Act. VI, 6. Dan. Heins. Aristarch. s. I. 795. H. 898. ed. L. B. 639. fol. Exercitat. de lingua Hellen. et Hellenistis. L. B. 643. 8. Apolog. adv. Crojum. 646. 12. Lightfoot addend. ad Hor. Hele. in 1 Cor. XIV. c. 1. Opp. II, 929. Dagegen Ciand. Salmas. de lingua Hellenist. s. commentar. controversiam de lingua hellen. decidens. L. B. 643. 8. Funus linguae hellen. s. confutatio exercitationis de Hellenistica. Ib. eod. an. Ossilegium linguae hellen. s. append. ad confut. exercit. de Hellenistica. Ib. eod. an. Andere Schriften s. bei Morus-Eichstädt I. 227 fl. Fabric. bibl. gr. IV. 893. ed. Harles. [Vergl. Win. RW. I. 475. Reufs in Herzog's Realencycl. Artik. Hellenisten u. hellenist. Idiom.]
- b) Salmasius Meinung (vgl. Carpzov. crit. s. V. T. p. 507. Eichst. ad Mor. I. 227.), dass das Wort in der anges. St. einen griechischen Proselyten bezeichne, ist ohne Grund; wenigstens beweist der Umstand nichts, dass AG. VI, 5. Nicolaus, ein antiochenischer Proselyt, einer der wahrscheinlich aus den Hellenisten gewählten Diakonen war, und eben so wenig, dass Paulus 2 Cor. XI, 22. Phil. III, 5. sich einen Hebräer, und nicht einen Hellenisten nennt. AG. XI, 20. ist statt Ellquistag zu lesen Ellquist, s. Griesbach ad h. I. u. Mey. z. d. St.

# Erforschung der neutestamentlichen Sprache.

#### **§.** 5.

Da jede geschichtliche Erscheinung in ihrem Werden aufgefasst werden muss um richtig verstanden zu werden: so ist auch dem neutest. Philologen die Aufgabe gestellt die neutest. Sprache nicht nur in ihre Bestandtheile zu zerlegen sondern auch gleichsam aus denselben lebendig wieder zu erzeugen, damit er sie nicht als eine geist- und leblose Zusammensetzung ansehe: eine Behandlungsart, welche gar zu leicht auch die mit der Sprache eng verbundenen Begriffe trifft. Um diese Aufgabe glücklich zu lösen muss er sich zunächst ein anschauliches Bild von den beiden Bestandtheilen verschaffen, nämlich dem Hellenismus und Judaismus.

Lücke Hermeneut. S. 92.

#### §. 6 a.

Zur richtigen Behandlung des griechischen Bestandtheils ist erforderlich die Kenntniss der griechischen Sprache in ihrer rein classischen Ausbildung durch die Attiker und ihrer durch die macedonische Eroberung veranlassten Umbildung zur sogenannten διάλεκτος κοινή durch die Beimischung von Bestandtheilen, welche theils aus andern Dialekten entlehnt waren, theils, von der besondern Eigenthümlichkeit des Atticismus abweichend, mehr der allgemeinen Regel entsprachen, theils im Verlaufe der Zeit in Gebrauch gekommen waren a). Zur Vergleichung der neutest. Sprache mit beiden Arten des reinen Griechischen sind schätzbare jedoch der Sichtung bedürftige Vorarbeiten vorhanden b).

- a) Zur Kenntniss des Unterschiedes der frühern und spätern griechischen Sprache dient: Phrynichi eclogae nominum et verb. atticor. c. nott. Nunnesii, Hoeschelii, Scaligeri et de Pauw ed. expl. C. A. Lobeck. Lips. 820. 8.
- b) Georg. Raphaelii annotatt. philol. in N. T. ex Xenoph. collectae. Hamb. 709. 8. ed. 2. acc. praef. Jon. Fechtii, qua disseritur de stilo N. T. ejusdemque cum profanis scriptoribus conferendi studio. 720. 8. Ej. annotatt. philol. in N. T. ex Polybio et Arriano collectae. Hamb. 715. 8. Ej. annotatt. in s. scr., hist. in Vet., philol. in N. T., ex Herodoto coll. Luneb. 731. 8. nunc in unum corpus redactae L. B. 1747. 2 Tom. 8. Casp. Frid.

# Grundsprache des N. T.

Hancromp L. B. 741. 8. Jon. Tob. Krebs obss.

Hancromp L. B. 741. 8. Jon. Tob. Krebs obss.

Hancromp L. B. 741. 8. Jon. Tob. Krebs obss.

Hancromp L. B. 741. 8. Jon. Tob. Krebs obss.

Hancromp L. B. 741. 8. Jon. Tob. Krebs obss.

Add. D. Kindmii spicil. Lösneri obss. in N. T.

Hanck met at loca quaedam N. T. Ib. 707. 8. Jac.

Provi Mars T. I. H. Traj. ad Rh. 720. 28. 8. Jo.

N. Foed. libros. L. B. 1724. 8. Eliae Palate.

Le Mars. exercitt. philol. critt. in ss. N. T. libros.

Le Mars. exercitt. philol. critt. in ss. N. T. libros.

Le Mars. exercitt. philol. critt. in ss. N. T. libros.

Le Mars. exercitt. philol. critt. in ss. N. T. libros.

#### §. 6b.

er im N. T. zum Vorscheine kommenden wirden die verschiewerde auszumitteln, in welcher die verschiewerde auszumitteln, der macedonische Dialekt
bervortrat ").

Saile N. T. p. 282 sqq. Fr. Guil. Sturz de dialecto Managerera. Lips. 808. S. Vgl. Heidelb. Jahrbb. 810. St. 6.

Planet do vera natura atque indole orationis gr. N. T. Gott.

Securest. Gramm. §. 2. Eichhorn Einl. ins N. T. IV. §. 10 ff.

Lurichtige gibt).

ier spätern Gräcität. Die mit \* bezeichneten, in keinem 🚬 🛰 🖎 Sedriftsteller vorkommenden gehören vielleicht der Volkssprache \_ anguari, \*έχμυπτηρίζειν, \*όρθηίζειν, \*θειγματίζειν, στηηνιάν, δετης δερεθενούν (att. έξουθειείν), σχορπίζειν, δέρχροτεύεσθαι. Wortwar ustoixevia, γενέσια, ανταποδομα, βαπτισμα, ασθένημα, καjan (att. zarahvoi; ), u. a. Wörter auf na: agorquar. zadquequros, worthedeutungen: draotongigi, Lebenswandel, :erpa, Peld- und Baumfrucht, knieufe. Strafe, ducisios, Bold, et-Lines, vornehm, oysie, Schule, dvarirter, dvazilvecon, \*"oul-, gogenier, speisen (von Menschen), arunizazier, schliessen, leh-. em. Wortformen: Agira st. — cv. oarabit u. a.; bei st. red: ro nietros sh o ra des im Gerit, indeclinabel; Mangel des Duals; Zusammer hungen wie Agrend; aus lorenidoges, bud; aus brustgies oder Jimaggog u. a.: Verwechselung der Ausgänge des Acr. 2. mit dem des Aor. 1., wie eifer, eiger (LAV: gebeite, energ, erreger, negeeberte (Codd. N. T.); tyrwxer st. -asi: toblicton st. thilite: zeigäsei st. zeigä: deig st. John que bit eit finen : Seltenbeit des Opiativs: Construction des ien mit dem Praes.: Abschwächung des ist in Formeln wie deles iste: Prapositionen mit Adverbien. Mehr b. Alensen Hermen, d. N. T. S. 339 ff. Win. §. 2. 4. 5-16. Bicht. Einl. IV. 4. i3.

Angebliche Cilicismen des Ap. Paulus. Hieron. ad Algasiam, quaest. 10.: Multa sunt verba, quibus juxta morem urbis et provinciae suae familiarius Apostolus utitur. E quibus ex. gr. pauca ponenda sunt. Mihi autem parum est judicari ab humano die, h. e. ἀπ' ἀνθρωπίνης ἡμέρας (1 Cor. IV, 3.): et, humanum dico, h. e. ἀνθρώπινον λέγω (Rom. VI, 19.): et, οὐ κατενάρκησα ὑμᾶς, h. e. non gravavi vos (2 Cor. XII, 13.): et quod nunc dicitur, μηθεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω, i. e. nullus brabium accipiat adversum vos (Col. II, 18.). Quibus et aliis multis usque hodie utuntur Cilices. Vgl. Stolbery de Cilicismis a Paulo usurpatis, in s. exercitt. ling. gr.

Latinismen, welche der damaligen griechischen Sprache eigen waren. Olear. p. 368 sqq. Jo. Erh. Kapp (Dresig) de N. T. Latinismis merito ac falso suspectis. Lips. 726. 4. Georg. hierocrit. P. II. Beispiele: aufgenommene lateinische Wörter: κεντυρίων, κολωνία, κουστωσία, κοδράντης, κῆνσος, λεγεών, μίλιον, μάκελλον, σουδάριον, σπεκουλάτωρ, πραιτώριον, φραγέλλιον u. a.; lateinische Phrasen: τὸ ἰκανὸν λαμβάνειν, ἰκανὸν ποιῆσαι, συμβούλιον λαβεῖν, δοῦναι ἐργασίαν, ἔχε με παρητημένον.

#### §. 7.

Um den jüdischen Bestandtheil richtig zu behandeln muss man mit der alt-hebräischen Sprache und den Büchern des A. T. innig vertraut sein, und zugleich die alexandrinische Uebersetzung genau verglichen haben, weil der Hebraismus nicht bloss unmittelbar sondern auch mittelst dieser Uebersetzung auf die neutest. Sprache Einfluss gehabt hat; auch ist die Bekanntschaft mit den Apokryphen des A. T. nützlich a). Da ferner zur Zeit Christi ein aramäischer Dialekt die Landessprache von Palästina war, so muss auch der Einfluss desselben auf die neutest. Sprache ausgemittelt werden, wozu die Vergleichung der syrischen Uebersetzung und der talmudischen und rabbinischen Schriften nützlich ist. Für diese Untersuchung ist mit mehr Fleiss als Urtheil vorgearbeitet b).

a) Geo. Jon. Henke de usu librorum apocryph. V. T. in N. T. Hal. 711. Kuineel obss. ad N. T. ex libris apocryphis. Lips. 794. 8. Beckhaus Bemerk. ü. d. Gebrauch d. Apocryphen d. A. T. sur Erläut. d. neutest. Schreibart. Dortm. u. Leipz. 808. 8.

Beispiele von hebräischen Wörtern: ἀμήν, σατάν, σατανάς, κορβάν, βάτος, σίκερα, πάσχα, σαβαώθ, μεσσίας u. a. Hebraismen: griechische Wörter in hebräischen Bedeutungen: αίων, δικαιοσύνη, ελρήνη, ἀνάθεμα, κοινόν, κρίσις, σάρξ, ψυχή, ὑῆμα, Sache, δόξα, Glanz u. s. w., φόβος, φοβείσθαι von religiöser Ehrfurcht, νύμφη, Schwiegertochter, ξύλον, διώκειν, έξομολογείσθαι, preisen, ἐκβάλλειν, aussenden, περιπατεῖν,

sich betragen; hebräische Wortbildungen, Phrasen und Verbindungen: μαχροθυμία, πρόσωπον λαμβάνειν, προσωποληπτεῖν, τὸ πρόσωπον στηρίζειν, ζητεῖν ψυχήν, ἰδεῖν τὸν θάνατον, ἔρχεσθαι ὀπίσω, πορεύεσθαι ἐν, ἀμαρτάνειν ἐνώπιον, ἐχλέγεσθαι ἐν, εἰναι εἰς, υἱοὶ τῆς βασιλείας, υἱοὶ ἀπειθείας, χριτὴς τῆς ἀδιχίας, σχεῦος ἐχλογῆς, τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης, εὐλογημένη ἐν γυναιξί, ἄγια ἀγίων, προσέθετο πέμψαι, πᾶς — οὐ, u. a. m.

b) Vorst, Olearius, Lensden (§. 3.). J. Drus. annot. in tot. J. Chr. Test. s. praeteritorum Ll. X. Franequ. 611. 4. Pars alt. 616. 4. Jo. Lightfoot horae ebr. et talm. Opp. T. II. Christ. Schöttgen hor. ebr. et talm. Dresd. u. Leipz. 783. 42. 4. Roysen Erläut. d. Grundtextes d. N. T. aus d. syr. Uebers. Quedlinb. 761. 8. 3 Stücke. Wetstein Anmerk. z. N. T. Hartmann linguist. Einl. in d. Studium d. A. T. S. 382 ff. Vgl. Winer a. a. O. §. 3. — Boltens, Eichhorns u. A. Zurückübersetzen ins Aramäische.

Beispiele von aramäischen Wörtern: ἄββα, μαμμωνᾶς, ὑακά. Aramaismen: ἀφιέναι τὰ ὀφειλήματα אַבָּק דְּבָשֵׁ , γεύεσθαι θανάτου מִירָת בְּעַב יְּהָ אָבָיִי , γεύεσθαι θανάτου סְׁהַבְּא בְּעָב יִּהָא בְּעַב יִּהָ אָנִינִּס טְּהַנְאַ אָרָי וּיִרּוּ, μία σαββάτων.

## §. 8.

Um den eigenthümlichen Sprachgebrauch des N. T. richtig zu behandeln muss man sich in den Geist des Urchristenthums überhaupt und jedes neutest. Schriftstellers insbesondere zu versetzen wissen, so dass man die aus dem vorhandenen Stoffe geschehene neue Sprach- und Begriffsbildung gleichsam in ihrem Werden belauscht. Hierzu wird auch die Vergleichung der apokryphischen Schriften des N. T. und der Kirchenschriftsteller, in denen sich die neutest. Sprache weiter entwickelt hat, gute Dienste leisten a).

a) Car. Imm. Nitzsch de apocryph. Evang. in explicandis canonicis usu et abusu. Vit. 808. 4. F. J. Arens de evangg. apocryph. in canonicis usu Gotting. 1836. 4. [C. Tischendorf de evangg. apocryph. origine et usu Hag. Com. 1851.] J. E. Chr. Schmidt Observatt. z. Erkl. d. N. T. aus d. Protoev. Jacob. in s. Biblioth. f. Krit. u. Exeg. I. B. 1. St. Sigism. Basch de interpret. N. T. ex Patribus apost. 726. A. Frommann interprett. N. T. ex Hippolyto collectae. Cob. 765. 4. Ej. interprett. ex Irenaeo. 766. 4. Ej. obss. ad interpr. N. T. ex Clem. Alex. 768. 4.

Beispiele neutest. Sprachweisen: δικαιοσύνη, δικαιοῦσθαι, πίστις, ἄνωθεν γεννᾶσθαι, συνεγείρειν, ἐκκλησία, ἔκλεκτος, καινότης πνεύματος, γλώσσαις λαλεῖν.

[Ueber den sprachumbildenden Einfluss des Christenthums auf die griechische Sprache s. G. v. Zezschwitz Profangräcität und biblischer Sprachgeist. Leips. 1859.]

**§. 9.** 

Da in der griechischen Kirche mit der griechisch-kirchlichen Sprache auch ein im Ganzen richtiges Verständniss des N. T. fortlebte: so sind die Spracherklärungen der alten Ausleger, Scholiasten und Glossatoren mit Nutzen zu gebrauchen a).

a) Origen. commentar. in Matth. Joann. ep. Rom. in opp. ed. de la Rue. Par. 733 — 59. IV Voll. fol. — in ss. scripturas commentaria quaecumque graece reperiri potuerunt, ed. Huet. Rhotom. 668. II Voll. fol. N. T. Par. 679. II Vol. fol. Chrysostom. homill. in Evangel. Act. Apost. et Epp. Paul. in opp. cur. Savilii. Par. 618. fol. VIII Voll. Francof. 698. fol. XII Voll. ed. Bern. de Montfaucon. Par. 718-38. fol. XIII Voll. — Comment. in N. T. gr. et lat. Heidelb. 591 — 603. fol. IV Voll. — In omnes Pauli epp. interpretat. gr. ex ed. Bern. Donati. Veron. 529. fol. IV Tom. - Homil. variae gr. ed. Hoeschel. Aug. Vind. 694. 8. - Homil. VII gr. et lat. Tub. 701. 8. 709. 55. 8. — Homil. IV ex omnibus ejus opp. selectae gr. et lat. ed. Chr. Fr. Matthaci. Misn. 792. 8. II Voll. Theodoret. comment. in XIV epp. Paul. in opp. ed. Jac. Sirmond. Par. 642. fol. IV Voll.; gr. et lat. ed. J. L. Schulze et J. A. Noesselt. Hal. 768 - 74. V Tom. S. [comment. in omnes Pauli epistolas P. I. (Rom. Cor. Gal.) Oxford 1852.] Theophylact. comment. in Evang. Act. Ap. Epp. Paul. et cath. in opp. stud. Bonif. Finetti et Anton. Bongiovanni. Ven. 754-68. IV Voll. fol. Euthym. Zigaben. comment. in IV Evang. gr. et lat. ed. Chr. Fr. Matthaei. Lips. 792. 8. III Voll. Expositiones antiqu. ex divers. Patrum Commentt. ab Occumen. et Aretha collectae. Veron. 582. fol. Oecumen. comment. in Act. App. Paul. Epp. et Epp. cath. gr. et lat. interp. Jon. Hentenio, emend. Morello. Par. 630. 31. II Voll. fol. Symbolarum in Matthaeum T. I. exhibens catenam grace. PP. XXI, ed. Petr. Possinus. Tolos. 646. fol. T. II. quo continetur catena PP. graec. XXX, collect. Niceta, interpr. Balth. Corderio. Tol. 647. fol. Catena graec. PP. in Ev. sec. Marcum, coll. atque interpr. P. Possino, Rom. 673. fol. Catena LXV gr. PP. in Lucam, ed. Balth. Corderius. Antw. 628. fol. Catena PP. gr. in Joann. ed. Corder. Antw. 680. fol. Vgl. J. A. Noesselt de catenis PP. graec. in N. T. Hal. 762. 4. Suidae lexicon notis perpetuis illustr. a Lud. Küstero. Cantabr. 705. III Voll. fol. Hesych. lexicon cum notis dd. vv. suas animadvers. adj. Jo. Alberti. L. B. 735. II Voll. fol. Nic. Show Hesych. lex. e cod. Ms. bibl. D. Marci restitutum — s. supplem. ad ed. Hesych. Albertin. Lips. 792. Phavorini lexicon Basil. 538. Ven. 712. fol. Glossae ss. Hesychii graece excerpsit, emendavit et not. illustr. J. Chr. Gottl. Krnesti. Lips. 785. 8. Suidne et Phavorini glossae ss. gr. cum spicileg. gloss. ss. Hesychii et Etymologici Magni congessit, emend. et not. illustr. J. C. G. Ernesti. Lips. 786. 8. Vgl. Ernesti prolus. de glossariorum graec. vera indole ac recto usu. Lips. 741. 4. (auch vor dem 1. B. des Hesych, von Alberti).

## Zweiter Abschnitt.

# Von den alten Uebersetzungen des Neuen Testaments.

## Eintheilung derselben und Litteratur.

§. 10.

Auch hier wie bei den Uebersetzungen des A. T. ist die Eintheilung nach der Unmittelbarkeit oder Mittelbarkeit und nach dem Alter zu befolgen. Wir führen zuerst die morgenländischen auf, und lassen dann die abendländischen folgen.

Rich. Simon hist. crit. des Versions du N. T. à Rotterd. 690. 4. Aus dem Franz. übers. von Cramer, m. Anmerk. von Semler. Hall. 777. 80. 2 Bd. 8. Le Long bibl. sacr. ed. Masch. P. II. Vol. I. III. Walton prolegg. in biblia polygl. X sqq. Fabricii bibl. gr. T. IV. p. 856 sqq. Rosenmüller Handb. f. d. Litt. d. bibl. Krit. u. Exeg. B. III. Michaëlis Einl. I. 361 ff. Hünlein Einl. II. 139 ff. Schmidt Einl. II. 98 ff. 167 ff. Hug Einl. I. §. 61 ff. Bertholdt II. §. 191 ff. S. 632 ff. Eichhorn Einl. IV. V. Cap. 3. [Reufs Gesch. d. h. Schriften N. T. A. 2. 1853. §. 421 ff. Tregelles im 4. Bande des biblischen Einleitungswerkes von Th. H. Horne (10. Ausg. Lond. 1856) Cap. 21—33].

# I. Syrische Uebersetzungen. 1. Peschito.

## §. 11 a.

Die alte allgemeine Kirchenübersetzung der Syrer, Peschito genannt (v. 1. Th. §. 64.), enthält in sämmtlichen Handschriften, eine einzige (Bodlejanische) ausgenommen, und in den älteren Ausgaben vom N. T. nur die vier Evangelien die Apostel-Gesch. die dreizehn paulinischen Briefe nebst dem Briefe an die Hebräer den 1. Br. Petr. den 1. Joh. und den Br. Jacobi a). Die Auslassung der übrigen Bücher als des 2. Br. Petr. des 2. u. 3. Joh. des Br. Jud. und der

Apokalypse ist ein für die Geschichte des Kanons merkwürdiger Umstand<sup>b</sup>).

a) Ausgaben: 1. Liber S. s. Evany. de Jesu Christo, Domino et Deo nostro etc. Wien 555. 2 Bde. 4. durch Moses von Merdin, Albr. Widmanstadt und Wilh. Postellus. S. die Geschichte und Beschreibung bei Rosenmüller III. 91 ff. Hug §. 69. Hirt or. Bibl. II. 260 ff. IV. 317 ff. V. 25 ff. Le Long bibl. PP. II. - 2. Ein theils willkürlich theils nach einem Ms. geänderter Abdruck dieser Ausgabe mit hebr. Buchstaben: 'II בתוצא לומא Testam. nov. ביתיקא הדתא Est autem interpretatio syr. N. T. hebr. typis descripta, plerisque ctiam locis emendata. Eadem lat. sermone reddita, autore Imm. Tremellio, cujus etiam grammatica chald. et syr. adjecta est. Excud. Henr. Stephan. Heidelb. a. 569. gr. fol. Ein unbrauchbarer Abdruck davon in El. Hutters op. duodecim linguar. Nürnb. 599. Vgl. Bruns in Eichh. Rep. XV. 159. — 3. Ein ebenfalls nach einer Handschr. geänderter Abdruck im V. Bd. der antw. Polygl. b. Plantin 572 fol., doppelt mit syr. und hebr. Buchstaben, durch Guido Fabr. Boderianus (Guy le Fevre de la Boderie). Vgl. Herb. Marsh. zu Michael. Einl. I. 142. Besondere Abdrücke auch mit hebr. Lettern: N. Dom. nostri J. C. Test. syriace. Antw. ex off. Plantin. 575. 16. Angehängt: Variae lectt. e Cod. Ms. Colon. nuper a Franc. Rapheleng. collectae. Nachdruck davon, Sulsb. b. Joh. Holst. 684. דיתיקא הדרוא , καινή διαθήκη. Nov. J. C. D. N. Test. Par. op. Jo. Benenat. 583. 4. (Herausg. de la Boderie). Auch in der par. Polygl. Bd. IX. X. (645.) ist der antw. Abdruck wiederholt, und aus ihr im V. Bd. der lond. Polygl. (655), mit Hinzufügung der Stelle Joh. VIII, 1 — 11. aus der philox. Uebers. [genauer: aus zwei Handschriften derselben; der Philoxeniana selbst gehört sie nicht an J und der Antilegomenen nach Pococke und der Apokalypse nach de Dien, und aus dieser wieder in der Polygl. v. Reineccius. Leipz. 713. fol. — 4. Nov. Dom. n. J. Chr. Test. syr., cum vers. lat. ex diversis editt. dil. recensitum. Access. in fine notatt. var. lectt. ex V impressis cditt. dil. coll. a Mart. Trostio. Coth. Anhalt. 621. 4. - 5. Nov. D. N. J. Chr. Test. syr., c. punctis vocalibus et vers. lat. Matthaei - accurante Acgid. Gutbirio. Hamb. 664. 8., nach den bisherigen Ausgg. und einer Handschr. mit Hinzufügung von Joh. VIII, 1-11. und 1 Joh. V, 7. und der fehlenden Bücher. (Zweiter Abdruck vom J. 694 mit unveränderter Jahrzahl, aber vielen Druckfehlern. S. die Merkmale bei Rosenm. S. 116.) Dazu ein Lexicon syr., besonders herausgeg. Hamb. 667. 8. und Notae crit. in N. T. syr., Varr. enthaltend. Hamb. 667. 8. - 6. Nov. D. N. J. Christ. Test. syr. c. vers. lat. cur. Jon. Leusden et Cur. Schaaf ed. ad omnes editt. dil. recensitum et var. leect. adornatum. L. B. 709. gr. 4. mit verschiedener Punktation. Verb. Aufl. 717. 4. Dazu Lex. syr. concord. elab. a C. Schaaf. L. B. 709. [eine andere durch die Londoner Bibelgesellschaft.] - 7. Syrisch arabische Ausgabe der Congreg. de propag. side Rom. 703. sol. — 8. Der engl. Bibelgesellsch. Lond. 816. 4. nach Handschriften. [von Buchanan und Lee besorgt mit Zugrundelegung des Schanf'schen Textes. - 9. Eine durch W. Greenfield begonnene und nach dessen Tode vollendete Ausgabe. London 1828. f. fol. 4. u. 8, wobei der Widmannstedt'sche Text zu Grunde liegt.]

Ueber die Handschriften der Peschito, von denen die ältesten in Estranghelo geschrieben sind, und die nestorianischen im Verdachte stehen hie und da Aenderungen zu enthalten (z. B. 1 Cor. V, 8. fermento puritatis statt azymis puritatis), s. J. G. Christ. Adler N. T. verss. syr., simplex, Philox. et Hierosol., denuo examinatae et ad fidem Codd. Mss. Biblioth. Vatic., Angel. Asseman., Medic., Regiae al. novis obss. atque tabb. aeri incisis illustratae. Hafn. 789. gr. 4. p. 1—41. Nachtrag 1790. [Vgl. Wichelhaus de N. T. vers. syr. antiq. Hal. 1850. 8. Zur Textkritik vergl. die Beiträge von Bernstein D. Morg. Zeitschr. 1849. S. 385 ff.]

b) Cosmas Indicopleustes de Mund. I. VII. (Galland. Bibl. Patr. XI. 585.): παρά Σύροις δε εί μη αί τρείς μόναι αί προγεγραμμέναι ούχ εύρίσχονται· λέγω δὲ Ἰαχώβου, Πέτρου καὶ Ἰωάγνου. Dionys. Barsalibi (fl. 1166-1171) sagt in der Vorr. zu seinem Comm. üb. den 2. Br. Petr.: dieser Brief sei nicht mit den (heil.) Schriften in den alten Zeiten ins Syrische übersetzt worden, und werde daher bloss in der Uebersetzung des Thomas von Charkel gefunden. Hng (§. 65.) vermuthet, dass die Apokalypse (vgl. Eichhorn Einl. II. 488.) und die fehlenden kathol. Briefe erst seit dem 4. Jahrh. weggelassen worden, weil Ephräm d. Syr. diese BB. kennt und anführt, und zwar, da er des Griechischen unkundig war, sie in einer syr. Ucbers. gelesen haben müsse. Aber diese Weglassung ist gans undenkbar. Vgl. Bertholdt II. 635. Guerike Beitr. z. histor.-krit. Einl. ins N. T. S. 2 ff. Wichelhaus a. a. O. S. 63 ff. erklärt die Weglassung der Apokal. und der 4 kathol. Briefe aus der sehr frühen Abfassung der Peschito (Ende des 1. Jahrhund.), Hengstenberg d. Offenb. des heil. Joh. 1849 ff. S. 151. das Fehlen der Apok. aus der späten Abfassung dieser Uebersetzung (Ende des 3. Jahrhund. unter dem Einfluss der krit. Zweisel des Dionys. v. Alex. verfasst). Vgl. Lücke Versuch einer vollst. Einl. in d. Off. Joh. A. 2. Abth. 2. 1852. S. 597 ff.] — Michaëlis (I. 863 ff.) Zweifel, dass die Uebersetzung des Br. an die Hebr. zur Peschito gehöre, widerlegt Huy §. 66.

## §. 11b.

Die fehlenden katholischen Briefe liefert jene Bodlej. Handschrift a) in einer jüngern die Peschito bei weitem nicht erreichenden wörtlicheren Uebersetzung, von der man auf Grund einer angestellten Vergleichung annehmen darf, dass sie den ursprünglichen Text der philoxenianischen vor ihrer Bearbeitung durch Thomas von Charkel (§. 13.) enthalte. Die der Apokalypse (in einer leidner und florentiner Handschrift) ist sowohl. vermöge ihres buchstäblichen Charakters als einer vorhandenen Nachricht zufolge ein Theil eben derselben nach der Bearbeitung durch Thomas b).

- a) Sie enthält die AG. und die drei kathol. Briefe nach der Peschito, und daneben die vier übrigen, den 2. Br. Petr. den 2. u. 3 Joh. und den Br. Judä.
- b) Eichhorn IV. §. 61. 62. Die Unterschrift einer florentinischen Handschr. der Apokalypse sagt: es sei ein Codex anno 1582 Romae descriptus ab autographo pervetusto, ab ipso, ut perhibetur, Thoma Herael. exarato anno 622. [In Widerspruch mit dieser Unterschrift nimmt Tregelles nach Adler einen späteren Verfasser an, der die charklensische Uebersetzung nachgeahmt habe.] Ausgaben dieser Zugaben der Peschito: Epp. IV, Petri sec., Joh. sec. et tert. et Judae una ex Bibl. Bodl. Oxon. Ms. exempl. depromtae et charactere hebr., vers. lat. notisque quibusdam insignitae op. Edw. Pococke. L. B. 630. 4. Apocal. s. Joh. ex Ms. exempl. e Biblioth. Scaligeri deprompto, edita charactere syr. et hebr., cum vers. lat. et notis op. Lud. de Dieu. L. B. 627. 4., wieder abgedr. hinter Lud. de Dieu crit. sacr. Amst. edit. nov. 693. fol. Die Ucbersetzung dieser Bücher findet sich auch im IX. u. X. Bde. der pariser, im V. B. der antwerp. u. london. Polyglotte und in der gutbierischen und leusden-schaafschen Ausgabe.

#### §. 11c.

Die spätere Entstehung der neutest. Sammlung (1. Th. §. 21) erlaubt nicht der Peschito einen apostolischen Ursprung zuzuschreiben oder ihre Abfassung früher als ans Ende des 2. Jahrh. zu setzen a). Alt ist sie theils darum, weil die genannten Antilegomenen keine Aufnahme in sie gefunden, theils weil sie von allen syrischen Kirchenparteien anerkannt, theils weil der ihr zum Grunde liegende Text sehr alt ist; auch lässt die frühe mit Bardesanes (nach der Mitte des 2. Jahrh.) beginnende christliche Litteratur der Syrer erwarten, dass diese früh auch das Bedürfniss einer syrischen Uebersetzung werden gefühlt und befriedigt haben b). Dass die Peschito schon in der ersten Hälfte des 4. Jahrh. in Edessa in kirchlichem Gebrauche war, ist durch Ephräm bezeugt c).

- a) Ueberlieserungen der Syrer, dass Achäus, Schüler des Ap. Thaddaus, Vers. sei. Assemani bibl. orient. II. 486. Michaël. Einl. I. 388. setzt sie ins 1. Jahrh. [Vgl. Wichelhaus a. a. O. S. 60 ff.] Eine Verschiedenheit der Uebersetzungsweise, mithin der Versf. glaubte Hug §. 67. bemerkt zu haben; dagegen Eichh. S. 406.
- b) Hug §. 68. Aber in der Bemerkung Euseb. H. E. IV, 22. von Hegesippus: ἔχ τε τοῦ καθ' Ἑβραίους εὐαγγελίου καὶ τοῦ συριαχοῦ καὶ ἰδίως ἔχ τῆς ἑβραΐδος διαλέχτου τινὰ τίθησι, möchte dieser Gelehrte wohl mit Unrecht eine Spur der syr. Uebers. finden, wiewohl τὸ συρ. auch nicht das syrisch geschriebene Evang. d. Hebr. (Olshaus. Echth. d. Evangg. S. 41.) sein kann.
  - c) Storr obss. super N. T. verss. syr. Stnitg. 772. p. 10 sqq.

## §. 11d.

Die Peschito ist eine unmittelbare treue selbst manche griechische WW. beibehaltende den Sinn frei selten paraphrastisch ausdrückende Uebersetzung mit Fehlern, welche nur aus dem Grundtexte erklärlich sind ").

a) Griechische WW.: ἀνάγυη Matth. XVIII, 7. u. ö.; στοιχεία Gal. IV. 9. u. ö.; τιμή, ἀγρός, ξένος Matth. XXVII, 6 f. u. a. m. Missgriffe: Verwechselung von ειερος u. ειαίρος Luc. XIV, 31. 1 Cor. IV, 6. u. ö.; Verwechselung von ακολουθοῦσιν mit ξκολλήθησαν Marc. VI, 1.; Verwechselung von ξπουρ. mit ὑπουρ. Eph. VI, 12.; falsche Construction: miratus est et credidit doctrinae Christi AG. XIII, 12. Freie Uebertragungen: Weglassung von Synonymen, Jac. I, 17.: πᾶσα δόσις άγαθή καλ πᾶν δώρημα τέλειον, omnis donatio bona et completa; Matth. XXIV, 24.: σημεῖα μεγάλα και τέρατα, signa magna; Weglassung von Wiederholungen, Matth. V, 17.: οὐχ ἢλθον καταλῦσαι, nequaquam ut destruam; Matth. IV, 23. XXIV, 38. XXV, 20.; Weglassung von Adjectiven wie ölog Matth. XXVI, 56., von Pronominen, der Copula elui, eines entbehrlichen Verbi wie door Matth. XVII, 27., von Conjunctionen wie yúe, xal, on, von Adverbien wie έτι, ήδη, τότε; Hinzusetzung der Copula εἰμί Eph. II, 7. u. ö., von Adjectiven wie zis Matth. VIII, 2., von Pronominen (häufig, nicht immer, unser Herr st. der Herr), Conjunctionen und Adverbien; Verwandlung von Substantiven in Adjective Eph. VI, 12., und umgekehrt Eph. IV, 17., einer Präposition in die andere Matth. XXII, 37. u. ö., einer Conjunction in die andere, eines Casus in den andern, des Activs ins Passivum und umgekehrt, eines Tempus in das andere; Veränderung der Wortstellung. AG. XXIII, 27. 31.: στρατιώται, Romani; Matth. XVII, 19.: ἐκβαλεῖν αὐτό, sanare illum; AG. II, 42.: προσχαριερούντες . . . . χ. τη χοινωνίς χ. τη κλάσει του άρτου κ. ταϊς προσευχαϊς, et communicabant in precatione et in fractione eucharistiae, vgl. AG. XX, 7.; Matth. XII, 4.: ἄρτος τῆς προθέσεως, panis mensae Domini; 1 Cor. XI, 20.: οὐκ ἔστι κυριακὸν δεῖπνον gazeir, non, sicut justum est in die Domini nostri, comeditis et bibitis.

## §. 11 e.

Der Text, den diese Uebersetzung befolgt, ist einer der ültesten und mit dem des Cod. D. Clem. Alex. Iren. und der Itala sehr verwandt, geht aber oft seinen eigenen Weg \*). Ihr kritischer Gebrauch, wenn sie sorgfältiger als bisher verglichen wird b), ist von Wichtigkeit; auch leistet sie durch öftere glückliche Auffassung des Sinnes dem Ausleger gute Dienste c).

a) Matth. VI, 15. - \*) τὰ παραπτώματα αὐτῶν mit D 1. 118. 209.

<sup>\*) -</sup> bedeutet die Weglassung, + den Zusatz. .

[t. Arm. all. (nicht Pers.); Vs. 18. — ἐν τῷ φανερῷ mit BDGKLMSUV 1. ill. Syr. p. hier. Copt. Arm. Vulg. all. Pers.; VII, 29. + καὶ οἱ φαρισαῖοι mit C\*\* 17. 21. 23. It. Syr. p. Arm. Pers. all.; VIII, 8. λόγφ mit BCEFKLMSUVX 1 It. Syr. p. Copt. Arm. all. (nicht Pers.); IX, 8. εφιοβή-9 year mit BD 1. 22. 33. all. It. Syr. p. Arm. Pers. Clem. R. Or. all.; IX, 15. νησιεύειν st. πενθείν mit D 61\*. It. Sahid. Pers. all.; IX, 35. le τῷ λαῷ mit BC\*DSA 1\* 22. 33. 118\* all. It. Syr. p. Pers. all.; XVIII, 10. — Ly objenyois mit 1. 13. 22. It. Pers. Clem. Or. all.; XXVII, 35. + Eva zlupady mit rec. A. It. Syr. Pers. Copt. Sahid. Acth. Vulg. Chrys. 111.; XXVIII, 9. — ώς δὲ ἐπορεύοντο 21λ. mit BD 38. 69. 435. It. Pers. Arm. all.; Marc. I, 2. εν Πσαΐα τῷ προφήτη mit BDL-1 1 all. It. Arm. Pers. all.; Vs. 11, &v ook mit BDL P. 1. 13. 22. 33. all. It. Aeth. Copt. Arm. Pers. all.; II. Vs. 21. αίψει τὸ πλήρωμα τὸ καινὸν ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ mit D. 13. 28. 124. It. Vulg. Pers.; Vs. 22. — ò véos mit BC\*DL 13. 69. 242. all. It. Copt. Arm. Vulg.; X, 27. παρά δε τῷ θεῷ δυνατόν mit D 177. It. Clem. all. (nicht Pers ); AG. 11, 30. — τὸ κατὰ σάρκα κτλ. mit ABCD\*\* Arm. Erp. Vulg. all.; III, 20. προκεχειρισμένον mit ABCDE 3yr. p. Arm. Erp. all.; 2 Cor. I, 10. — καὶ ψύεται mit AD\* It. Vlg. ms. all. (nicht Erp.); Gal. III, 1. — τη αληθ. 21λ. mit ABD\*E\*FG 17. 67\*\* Erp. Copt. Sah. It. Vulg. ms.; Vs. 12. — ανθοωπος mit ABCD\*FG 17. 57\*\* Vulg. Arm. Erp. all. Abweichend von D It.: Matth. III, 6. + ποιαuφ mit BC\*M / Or. Pers. all.; Luc. XIV, 5. viός st. ὄνος mit ABEGHMSUV. 1 all. Pers. all.; AG. II, 23. — lußórtes mit ABC\* Arm. Erp.; 2 Cor. XI, 3. DÜzως mit D\*\*\*ElK Vulg. Erp. all. 1. rec. gegen BD\*FG It. Copt. Arm. Clem. all.; Gal. III, 1. — Ev vuir mit ABC Arm. Erp. Vlg. ms. all.; IV, 15. nov st. 16; mit ABCFG Arm. Vulg. Erp. all. Lesartt. mit Begleitung weniger oder keiner grossen Codd.: AG. XVIII, 9. — &r rezil mit A Erp.; Joh. IV, 12. + 10010 mit 69 all. It. Arm. Pers.; Vs. 41. + 13 action mit 12 all. Arm. Pers. all.; Gal. V, 13.  $+ \psi \mu \tilde{\omega} r$  mit 37 all. Syr. p. Arm. Erp.; AG. XIII, 48. τον θεόν st. τον λύγον τοῦ κυρίου mit 68 Syr. p. Erp. Aeth. LAA. ohne Begleitung von Codd.: Matth. XV, 27. + zul 5j mit Byr. hier. Pers.; XV, 32.  $i\delta\sigma\dot{v}$  st.  $\tilde{\eta}\delta\eta$  mit Copt.; Joh. IV, 45.  $+ \tau\dot{\alpha}$   $\sigma\eta$ μεία mit Arm. (Pers. lässt πάντα weg); AG. II, 1. τὰς ἡμέρας st. τὴν ἡμέραν mit It. Vulg. Arm. Erp.; III, 12. η έξουσία st. η εύσεβεία mit Arm. Vulg. reg. tol. Iren. Erp. Ganz eigenthümliche LAA.: Luc. VIII, 22. καὶ ἀνήχθησαν mit Pers.; Röm. VII, 17. οὐκ st. οὐκέτι mit Erp.; 1 Thess. HI, 12. — ὁ χύριος mit Erp.; Hebr. IX, 20. — πρὸς ὑμᾶς, allein. willkürliche Aenderung des Textes: Röm. V, 7. adlxov st. dixalov mit Erp. Zusätze: Matth. VI, 13. die Doxologie mit EGKLMSUV A all. Aeth. Arm. Pers. all.; XX, 22. η τὸ βάπτισμα κτλ. mit CEFGHKMSUVX 1 all. Arm. Slav. Pers. all.; XXVIII, 18. καθώς ἀπέσταλκέ με κτλ. aus Joh. XX, 21. mit Arm. Pers.; Marc. VI, 11. ἀμὴν λέγω κτλ. mit AEFGHKMSUV Copt. Aeth. all.; AG. XIV, 10. + σοι λέγω κτλ. mit CDE 13. all. Erp. ('opt. Sahid. cant. u. dgl. m. — Die Uebereinstimmung mit It. erklärte Bengel app. crit. aus einer Benutzung derselben durch den Uebers. Nach Griesb. hist. text. gr. epp. Paulin. §. 12. Prolegg. in N. T. p. 35. Melet. 11. de

- vet. text. N. T. recenss. hat die Peschito verschiedene Interpolationen und Castigationen nach griechischen Handschr. erlitten. Richtiger finden Hug §. 67., Eichh. §. 58. in ihr einen alten unrecensirten Text.
- b) Die Abweichungen vom gr. Texte giebt an, aber ohne weitere kritische Vergleichung, Rensch Syr. interpr. cum fonte N. T. gr. collat. 741.

  8. Ueber den kritischen Gebrauch stellen mit Beachtung der eigenthümlichen Verfahrungsweise des Uebers. richtigere Grundsätze auf Winer de vers. N. T. Syr. usu critico caute instituendo. Erl. 823. 4. Observatt. in ep. Jac. ex vers. syr. maximam partem crit. ib. 827. Loehlein Syrus ep. ad Ephes. interpr. Erl. 835. [Fr. Uhlemann de versionum N. T. Syriac. critico usu Berol. 1850. Wichelhaus a. a. O. S. 247 ff.] Die aus der Peschito aufgeführten Varr. (auch b. Rückert Erkl. d. Br. an d. Eph.) aind oft nur Uebersetzungsabweichungen, z. B. Matth. IX, 18. XIII, 41. XXII, 40. XXV, 29. Eph. IV, 18.
- c) Mich. Weber de usu vers. syr. hermeneutico. Lips. 778. J. D. Michnel. curae in vers. syr. Act. Apost. Gott. 755. 4. [Wichelhaus a. a. O. S. 271 ff.]

## Töchter der Peschito.

## §. 12a.

- 1. Die arabische wahrscheinlich für die arabisch redenden Syrer verfertigte Uebersetzung der AG. paulin. Brr. Br. Jac. 1 Petr. 1 Joh., bei den Kritikern Arabs Erpenii genannt<sup>a</sup>). Dass die Peschito ihr Original sei, ist am vollständigsten in der AG. durch *Michaëlis* bewiesen, obschon einige Abschnitte dieses Buchs aus der koptischen Uebersetzung gestossen zu sein scheinen, und auch sonst Abweichungen vom syrischen Texte vorkommen <sup>b</sup>). Ungewiss ist der Urtext der Uebersetzung der katholischen Antilegomenen im arab. N. T. des Erpenius <sup>c</sup>).
- a) N. D. N. J. Chr. Test. arab. ex Bibl. Leid. edente Ti. Expenie. Leid. 616. 4.
- b) J. D. Mich. cur. in vers. syr. Act. App. Zu den §. 11 e. not. a. angeführten Beispielen von Abweichung bemerke noch: AG. II, 26. ψ γλῶσσα, Pesch. ἡ δόξα, Erp. ἡ γλ.; 2 Cor. XI, 8. Pesch. lässt aus καὶ ὑστερηθείς, Erp. hat es; 1 Petr. II, 5. Pesch. lässt aus πνευματικάς, Erp. hat es. Uebr. vgl. Hug I. §. 101. Eichh. V. §. 74.
- c) Eichhorn V. §. 75. Bald stimmt sie mit dem Texte der (unächten) Peschito, bald nicht, z. B. 3 Joh. 12. Jud. 4 f. 28. Besondere Abdrücke von katholischen Briefen: Joh. epp. cath. arab. et aeth. L. B. 654. 4. Jacobi ep. arab. et aeth. ib. eod. a. Judae ep. arab. et aeth. ib. eod. a. Andere arabische Ueberss. s. §. 17. 21.

### §. 12b.

- 2. Die persische Uebersetzung der Evangg. im V. Bd. der Lond. Polyglotte a) giebt sich durch Missverständnisse des syrischen Textes durch beibehaltene syrische WW. und durch eigenthümliche LAA. der Peschito als deren Tochter zu erkennen b).
- a) Lat. Uebers. von Chr. A. Bode. Helmst, 751. 4, in 4 Abth. Gegen den von Mill u. Bengel gemachten kritischen Gebrauch dieser Uebers. Dess. Pseudo-critica Millio-Bengeliana. Hal. 767. 69, 2 Voll. 8.
- b) Eichh. V. §. 90. Vgl. §. 11 e. not. a. Zu den dort angeführten Beispielen der kritischen Abweichung bemerke noch: Matth. X, 29. + τῆς βουλῆς. Luc. VIII, 14. drückt die Pesch. πορευόμενοι nicht aus, Pers. hat es; Matth. I, 22. Pers. + 'Hoαΐου mit Syr. p. hier. It. Hieron. Vgl. C. B. Michaël. de var. lectt. N. T. §. 70. 72. 77. Eichk. V. 418 f.

# 2. Philoxenianische Uebersetzung.

### §. 13a.

Eine andere syrische Uebersetzung enthält alle BB. des N. T. ausser der Apokalypse (wenn nicht die §. 11 b. angeführte Uebersetzung dieses Buches dazu gehört), und unterscheidet sich von der ihr zu Grunde liegenden Peschito durch eine bis zur Sprachwidrigkeit getriebene ängstliche Buchstäblichkeit a). Auch ist ihr Text mit den hexaplarischen Zeichen versehen, und die meisten Handschriften haben kritische und andere Anmerkungen am Rande. Sie hat den Namen von Philoxenus oder Xenajas, monophysitischem Bischofe von Hierapolis, zu dessen Zeit und auf dessen Aufforderung sie der Chorbischof Polycarpus im J. 508 verfertigte entweder zum Zwecke des genaueren Schriftverständnisses (Bertholdt) oder zum monophysitischen Parteizwecke (Hug, Eichhorn). Im J. 616 erlitt sie eine Bearbeitung durch Thomas von Charkel (Harclea, gew. Heraclea) - daher sie auch die Harklensische heisst — welcher sie in Alexandria mit zwei (oder mehreren) griechischen Handschriften verglich b). Nach dieser Bearbeitung ist sie gedruckt ').

a) Noch mehr griechische WW. als in der Peschito, und selbst im griech. Casus (z. B. Marc. I, 28.); Nachahmung des griechischen Artikels durch die Pronomm. Och Lot u. s. w., der griechischen Etymologie (z. B.

von εὐσέβεια durch timor pulcher), der griechischen Construction (z. B. Matth. III, 4. erat ei vestem, Marc. XIV, 58. διὰ τριῶν ἡμερῶν, per [[-]] tres dies, statt in tribus diebus, Pesch.). Selbst das im Syr. pleonastisch stehende Suffix. pron. wird durch einen Obelos bemerkt. Marc. XIII, 26.

- b) Unterschrift der Evangg. b. Adler verss. Syr. p. 45 sqq.: "Est autem hic liber quatuor Evangelistarum s., qui conversus fuit ex lingua graeca in Syram cum accuratione multa et labore magno primum quiden in Mabug urbe a. 819 Alexandr. Mac. (Chr. 503) in diebus s. dom. loxeni confessoris, ejus urbis episcopi. (Polycarp wird genannt von Meses Ayhelneus b. Asseman. Bibl. or. II. 83.) Collatus autem fuit postea multa cum diligentia a me Thoma paupere cum duobus (al. tribus) exemplaribus graccis in Antonia Alexandriae urbis magnae, in monasterio Antoniano, iterumque (201) scriptus et collatus est in loco dicto a. 927 ejust. Alexandri, indictione quarta etc." Wegen dieses iterum nehmen Michael., Storr, Hug eine zweite Bearbeitung oder Vergleichung an, Eichhorn aber giebt diesem W. nur eine wiederaufnehmende Bedeutung: nümlich zum zweiten Male (Eichh. Rep. VII. 246 f.). Für Thomas von Charkel als Bearbeiter zeugt Abulfaragius (Gregorius Bar-Hebraeus) Chron. syr. ad a. 927. b. Asseman. II. 334. Nicht eine Bearbeitung der philoxenianischen Uebersetzung, sondern eine neue sieht in ihr G. H. Bernstein de Charklensi N. T. vers. Syr. (Vratisl. 837. 4.) p. 10., und zwar auf dem Grunde von Gregor. Bar.-Hebr. praef. horrei mysteriorum (in Chrestom. Syr. Kirsch. ed. Bernst. p. 143. Nicol. Wiseman. bor. Syr. I. 84.): ... ,, redditum est tertio Alexandriae opera pii Thomac Charkl." Aber in der vorhin angel. St. (b. Asseman.) drückt er sich anders aus, und entscheidend ist obige Unterschrift [Auch hat Bernstein das heil. Evang. des Johannes Syr. in Harkl. Uebers, Leipz. 1858. 8. 8. 29. Ann. sich gegen diese Auffassung de Wette's als auf einem Missverständniss beruhend verwahrt.] — Thomas war Zeitgenosse des Verf. der hexaplarisch syrischen Uebers. d. A. T., Paul von Tela (1. Thl. §. 49.), und ahmte ihn vielkeicht nach.
- c) Ss. Evangg. vers. syr. Philoxeniana, nunc primum ed. cum interpret. et annotatt. Joseph. White. T. l. II. Oxon. 778. 4. Act. Apost. et Epp. tam cathol. quam Paul. T. I. Act. Ap. et Epp. cath. compl. 799. T. II. Epp. Paul. compl. 803. Ueber deren Handschriften: H. E. G. Paules accuratior Mss., quibus vers. N. T. Philox. continetur, catalogus. Helmst. 788. 8. Adlers bibl. krit. Reise S. 105 ff. Dessen Nov. Test. syr. p. 52 ff.

## §. 13b.

Was nun von der philox. l'ebersetzung in der vorliegenden Gestalt dem Polycarp, und was dem Thomas gehöre, ist Gegenstand kritischer Vermuthung geworden. Die kritischen Zeichen sammt den Anmerkungen schrieben Wetstein und White dem Thomas zu; da aber eine von Adler") eingesehene mediceische Handschr. in Florenz jene den Thomas erwähnende Unterschrift nicht hat, und gleichwohl diese Zeichen enthält: so müssen sie, wie auch Storr annahm, schon von Polycarp wenigstens zum Theil eingetragen worden sein; wenn gleich es streitig ist, ob sie sich auf die Abweichungen der neuen Uebersetzung von der Peschito beziehen (Wetst., Storr, Eichh., Griesb.) oder aus einer mit solchen Zeichen versehenen origenianischen Handschrift geflossen sind (Hug, Bertholdt) b). Die Randanmerkungen schreiben Storr und Eichhorn zum Theil dem Polycarp zu, Hug und Bertholdt aber bloss dem Thomas c), wie denn auch jene mediceische Handschrift nichts am Rande hat.

- a) Verss. N. T. syriacae p. 52 sqq. Er hält sie für das apographum antiquioris Philoxenianae vers. a Thoma Charklensi nondum revisae et castigatae. [Dgg. ist nach *Bernstein* Ev. d. Joh. S. 3. 25 ff. die eigentliche Philoxen. Recension nicht in diesem Florentiner Codex, sondern in dem Codex Angelicus zu Rom enthalten.]
- b) Auf die Peschito scheinen sie sich doch wirklich zu beziehen in den Stellen: Matth. XVI, 28. Pesch. quod sunt quidam qui stant hie; Philox. quod sunt quidam ‡ ex iis qui hie stant Marc. IX, 19., wo das in der P. fehlende hue mit einem Asteriskus bezeichnet ist Marc. XI, 10., wo hinter David noch folgt ‡ pax in coelo et gloria in excelsis u. am Rande steht: pax etc. non in omnibus exemplaribus graecis invenitur, neque in illo Mar Xenajae, in nonnullis autem accuratis, ut putamus, invenimus. Mehr Beispp. b. Storr von der philox. syr. Uebers. d. Evangg. in Eichh. Rep. VII. 52 ff. Freilich fehlt der Asterisk Marc. XIV, 65. bei WW., die in der Pesch. fehlen; hinwiederum merken nach Adler (bibl. krit. R. S. 106 ff.) Handschrr. am Rande oft bei Stellen, die mit Asterisken bezeichnet sind, an, sie fänden sich nicht in griech. Hdschrr.
- c) Obige Randanm. z. Marc. XI, 10. scheint doch wirklich dem Polycarp anzugehören, der wahrsch. eine Hdschr. des Kenajas benutzte, während Thomas alexandrinische Hdschr. verglich.

## 8. 13c.

Für die Kritik des N. T. ist diese Uebersetzung, besonders auch wegen der alte LAA. enthaltenden Randanmerkungen a), eine wichtige Urkunde, obschon die Verwirrung, in welcher sich ihr Text befindet, den kritischen Gebrauch erschwert b).

a) Der eine von Thomas verglichene Cod. hat Verwandtschaft mit dem Cod. Cantabr. u. Clarom. Die von Adler de verss. Syr. p. 79—133. verglichenen 180 LAA. der Randanmerkk. stimmen 130 Mal mit BCDL 1. 83.

- 69. n. a. Die Philox. selbst folgt meist der Pesch., weicht aber auch nicht selten von ihr ab in schlechteren LAA., z. B. Matth. XXIII, 25. + τοῦ πίναχος; XXVIII, 1. σαββάτων; Vs. 9. Aufnahme der WW. ὡς δὲ ἐπορεύοντο χτλ.; Marc. I, 2. ἐν τοῖς προφήταις; V, 12. πάντες οἱ δαίμονες.
- b) Die kritischen Zeichen sind zum Theil weggefallen, die LAA. des Textes an den Rand, und die des Randes in den Text gekommen u. s. w. Storr a. a. O. S. 23. 41 f. 45. Eichh. S. 489 ff. Die LAA. dieser Uebers. hat schon Wetst., aber theils unvollständig, theils unrichtig angemerkt; anch ihm Gloc. Ridley de syr. verss. indole et usu diss. Philoxenianam cum simplici e duobus pervet. Codd. Mss. ab Amida transmissis conferens. Oxon. 761. 4. (auch in J. J. Wetst. libellis ad cris. et interpr. N. T. ed. Semler. S. 247 ff.), Storr observ. super N. T. verss. Syr. 772. 8., und vorsüglich mit Benutzung der Whit. Ausg. in Eichh. Rep. X. 1 ff. (doch nur über die Evangg.; vgl. auch Mich. or. Bibl. XVI. 146 ff.); sie finden sich in den Ausgg. von Griesb. Tschaff. u. A.

# 3. Hierosolymitanisch-syrische Uebersetzung.

#### §. 14.

Eine vaticanische Handschrift vom J. 1030 aus einem Kloster zu Antiochien enthält ein Evangelistarium in einer chaldäisch-syrischen, der Sprache des hierosolymitanischen Talmuds ähnlichen Mundart und in einer eigenthümlichen Schrift. In ihren Lesarten weicht sie oft von der Peschito und Philox. ab, und hält sich zu den Codd. B und D <sup>a</sup>).

a) Nachrichten, Beschreibung, Excerpte u. Matth. XXVII, 3—32. als Probe b. Adler N. T. verss. syr. I. III. p. 137 sqq. Eichhorn allg. Bibl. II. 498 ff. Einl. IV. §. 65 f. 8. 493 ff. Herb. Marsh I. 181. [Nach Tregelles a. a. O. Cap. 20. ist sie die Uebersetzung eines griech. Lectionariums und daher nicht vor dem 8. Jahrhundert entstanden.] Es findet sich in ihr der in P. und Philox. fehlende Abschnitt Joh. VII, 58. VIII, 1 ff.; der Zusatz οὐδὲ ὁ υἰός Matth. XXIV, 36. mit BD. Sie lässt aus καὶ πυρί Matth. III, 11. mit ESV u. a., ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί Matth. V, 44.

[Nachtrag zu den syrischen Uebersetzungen. Unter den jetzt auf dem britischen Museum befindlichen Handschriften aus den Klöstern der nitrischen Wüste ist eine, welche bedeutende Bruchstücke der Evangelien enthält und von der Peschito sowohl, als von den übrigen syrischen Uebersetzungen abweicht. Diese ist von Cureton herausgegeben: Remains of a very ancient recension of the four gospels in Syria. (1848) 1858. Den darin abgedruckten Matthäus hält Cur. für das Original des ersten Evangeliums. Nach Tregelles in s. Account of the printed text of the Greek N. T. (1854.) und im 4. Bande des Horne'schen Einleitungswerkes S. 267 ff. ist diese Uebersetzung älter als die Peschito und hat der letzteren zu Grunde gelegen.]

# II. Aethiopische Uebersetzungen.

#### §. 15a.

- 1. Die altäthiopische Uebersetzung des N. T., welche mit der des A. T. gleichen Ursprung haben mag (vgl. I. Thl. §. 50.) a), ist unmittelbar aus dem griechischen Texte gemacht, dem sie oft sehr wörtlich und mit Begehung von Missverständnissen folgt. Ihre kritische Eigenthümlichkeit ist sehr schwankend; doch stimmt sie häufig mit der Itala und Peschito b). Sie ist sehr fehlerhaft herausgegeben c).
- a) Eine Zusammenstellung aller Nachrichten und Sagen bei Hug I. §. 97.
- b) Schmidt Einl. II. 142 ff. Hug §. 98. Richhorn §. 78. [Dillmann in Hersog's Realencycl. Art. Acthiop. Bibelübers.] Missverständnisse: Matth. IV, 18. εν όριοις Ζαβουλών, in monte Z.; AG. II, 37. κατενύγησαν τη καρδία, aperti sunt quoad animum (κατηνοίχθησαν); AG. III, 20. προπεχειρισμένον, quem praeunxit (aber auch Cod. 46. hat προπεχρισμένον); Luc. VIII, 29. πέδαις φυλασσόμενος, a parvulis (παιδίοις) custoditus; 1 Cor. XII, 28.: καὶ οὖς μὲν ἔθετο κτλ. aurem (οὖς) posuit ecclesiae. Oft stimmt der Aeth. mit dem Copt., daher Bengel meinte, er habe aus diesem übersetzt, wogegen aber zahlreiche Beispiele der Abweichung (Chr. B. Michaël. de var. N. T. lectt. §. 26.). Uebereinstimmung mit It. gegen Pesch. Matth. VI, 5. ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε; XIV, 3. ausgel. καὶ έθετο; XVI, 3. ausgel. ὑποχριταί; mit Pesch. gegen It. Matth. XI, 19. ἔργων st. τέχνων; XIII, 52. εὶς τὴν βασιλείαν oder τῆ βασιλεία (It. ἐν τἦ βασ.); Marc. I, 10., wo It. den Zusatz zal μένον hat; Joh. I, 18. θεός st. υίός, mit beiden; Matth. IX, 8. έφοβήθησαν; Vs. 13. ausgel. εἰς μετάνοιαν; Vs. 35. ausgel. ἐν τῷ λαῷ; Joh. I, 42. πρῶτον; Eph. V, 9. φωτός u. öft.; manchmal aber Abweichung von beiden, Matth. XII, 35. τῆς καρδίας. Είgenthümlich ist dieser Uebers., dass sie öfters zweierlei LA. verbindet, Marc. XV, 8. ascendit et clamavit; Luc. VI, 48. Joh. I, 28. VI, 69. XII, 28.
- c) Ausg. durch drei athiopische Geistliche (Rom) 548. 49. II Voll. 4. "Acta App. maximam partem Romae translata sunt e lingua lat. et gr. in aethiopicam propter desectum protographi." S. Joh. epp. cath. III., arab. et aeth. cur. J. G. Nisseli et Theod. Petraei. L. B. 654. 4. S. Judae ep. cath. arab. et aeth. L. B. 654. (von dens. Herausgg.). S. Jac. ep. cath. arab. et aeth. cur. Petraei. L. B. 654. 4. [Eine neuere auf Veranlassung der englischen Bibelgesellschaft für die abessynischen Christen besorgte Ausgabe von Th. Pell Platt Cambridge 1826 30. 2 Bde. 4. vergl. Tregelles a. a. O. Cap. 32. S. 317 ff. u. Platt catalogue of ethiopical biblical Msc.] Abdruck in der lond. Polygl., sast gans unbrauchbar. Latein. Uebers. von Chr. A. Bode. 752. 55. 2 Bde. 4. N. T. ex vers. aeth. interpr. cum gracco ipsius sonte contulit Chr. A. Bode. Brunsv. 753. 4.

#### §. 15b.

- 2. Von der Uebersetzung im neuern amharischen Dialekte ist nur ein Bruckstück aus Lucas bekannt<sup>a</sup>).
- a) J. E. Chr. Schmidt Beitr. z. Kenntniss der amhar. Uebers. in s. Bibl. f. Kr. Ex. u. KG. L. 307 ff.

# III. Aegyptische Uebersetzungen.

#### §. 16a.

- Das N. T. wie das griechische A. T. (1. Thl. §. 51.) wurde, nachdem die griechische Sprache wieder durch die ägyptische (koptische) Landessprache verdrängt, und selbst die meisten Geistlichen der erstern unkundig waren, in die letztere übersetzt. Das Dasein von ägyptischen Bibelübersetzungen im 4. Jahrh. ist mit ziemlicher Sicherheit erwiesen a); vielleicht fällt aber ihr Ursprung in die 2. Hälfte des 3. Jahrh. b).
- a) Schon im 4. Jahrh. sprachen alle Mönche im Tabennischen Kloster und am Ufer des rothen Meeres allein ägyptisch (Renaudot liturg. orient collect. I. 205.). Bischöfe, die kein Griechisch konnten, besuchten die Concilien von Ephesus und Chalcedon. Daher musste es bald so weit kommen, dass die Schrift beim Gottesdienste nicht bloss griechisch sondern anch koptisch vorgelesen wurde. Dass dieses Sitte war, beweiset theils eine Stelle aus einem alten koptischen Glossar bei Renaudot p. 207., theils das uralte von Georgi herausgegebene Fragment vom Joh. (folg. §. not. s). Die ägyptischen Mönchsregelu, namentlich des Pachomins, verpflichten zum Lesen der Schrift, Psalmbeten u. dgl., was kaum anders als in der Landessprache geschehen konnte. Münter üb. d. kopt. Ueberss. des N. T. in Eichh. Allg. Bibl. 1V. 26 ff.
  - b) Hug Einl. §. 90 ff. Allg. Encykl. II. 37.

## §. 16 b.

- 1. Die Uebersetzung in der oberägyptischen oder sahidischen Mundart, wahrscheinlich die ältere, von welcher nur Fragmente und Lesarten bekannt sind ), trifft in ihren Lesarten öfter mit dem Cod. D., aber auch mit den andern ältesten Codd. und der Pesch. zusammen, und ist eine schätzbare Urkunde ).
- e) J. A. Mingarelli Aegypt. Codd. reliquine Venet. in Bibl. Nan. asservatae (Matth. XVIII, 21—XXI, 15. Joh. IX, 17—XV, 1.) Fusc. I. Bon.

- 785. Vgl. Michaël. n. or. Bibl. IV. 64 ff. Fr. Münter comm. de indole vers. N. T. sahid. Acc. fragmm. epp. Paul. ad Tim. ex membr. Sahid. Hafn. 789. Georgii fragm. Evang. S. Joh. graeco-copto-theb. saec. IV. (Joh. VI, 21—59. VI, 68—VIII, 23.) Rom. 789. 4. Vgl. Eichhorn A. Bibl. III. 253 ff. Woide's Beispp. von Uebereinstimmung der sahid. Vers. mit dem Cod. Cantabr. in Michaël. or. Bibl. III. 202 ff. Varr. lectt. epp. Joh. et Jud. e vers. Aegypt. utriusque dialecti collectac, ebend. X. 199 sqq. Appendix ad edit. N. T. ad ed. Cod. Alex. a C. G. Woide descripti, in qua continetur fragm. N. T. dialecti superioris Aegypti etc. Oxon. 799. fol. Zoëga catal. codd. copt. Mss. Musei Borg. p. 218 sqq.
- b) Griesbach prologg. p. LXXI. ed. Schulz. Schmidt II. 147 ff. Hug §. 95. Eichh. V. §. 69. Beispiele: AG. I, 2. + αηρύσσειν τὸ εὐαγγ. vor οῦς ἐξελέξ., D. οῦς ἐξελ. + α. ἐαέλευσεν αηρ. τ. εὐαγγ.; Vs. 5. mit D\* + εως τῆς πεντεχοστῆς; V, 4. ποιῆσαι τὸ πονηρόν st. τὸ πρᾶγμα τοῦτο, D Sahid. allein; Vs. 35. τοὺς ἄρχοντας α. τ. συνεδρίους, D Sahid. allein, vgl. Woide Or. Bibl. III. 202 ff.; AG. II, 41. ἀσμένως ABCD 19. Copt. Sah. Aeth. Vulg. Clem. all. u. öft. Abweichend von D Joh. X, 26. καθώς εἰπον ὑμῖν mit BKLM\* 24\* all. Copt. Vulg. It. all.; 1 Cor. X, 28. ἰερόθυτον mit ABH Clem. all. Uebereinstimmend mit Pesch. Matth. IX, 8. 15. XXIII, 8. mit BDE\*\*L all. ὁ Χριστός; 1 Cor. XI, 16. ἡ ἐκκλησία mit Vulg. Aeth. Tert. all.

### §. 16c.

- 2. Die niederägyptische oder memphitische Uebersetzung, welche ganz herausgegeben ist a), stimmt oft mit der sahid. überein, geht aber auch ihren eigenen Weg, und hält sich in ihren Lesarten im Ganzen an den ältesten Text (der Codd. ABCDL Syr. It.) b).
- Vatic. et Parisiensibus cont. et in lat. serm. conv. Dav. Wilkins. Oxon. 716. 4. Correcter N. T. Coptice ed. M. G. Schwartze. P. I. Vol. I. II. Quatuor Evangg. in dial. lingu. copt. memphit. perscripta ad Codd. Mss. Copt. in reg. Bibl. Berol. adservat. nec non libri a Wilkinsio emissi fidem. Lips. 846. 47. 4. [Acta apostolorum ed. P. Boetticher. Epistulae von demselben. Halle 1852. 8. Evangelien und Briefe coptisch und arabisch durch Lieder für die Society for promoting christian knowledje 1848. 2 Bde. fol.]
- b) Nach Münter in Eichh. Allg. Bibl. IV. 403. ist der Text dieser Uebers. in der AG. u. den Brr. alexandrinisch, in den Evangg. hingegen mehr occidentalisch. Auch soll ersteres nach Eichh. die Vergleichung im 1 Br. Joh. durch Woide Or. Bibl. X. 199 ff. zeigen. Aber hier schweigt Cod. Clarom., kann also nicht zur Vergleichung stehen; dagegen habe ich gefunden, dass, wenn Copt. mit ABC stimmt, Andere wie Syr. Vulg. ihn gewöhnlich begleiten, und dass er öfters von jenen abweicht, z. B. 1 Joh. I, 8. 5. II, 6. 8. 21. III, 2. 13. 14. 17. (+ rourev) 18. IV, 3. (+ &v ouex.)

Auslassung von XVI, 24., aber such suweilen mit DEFG, z. B. VII, 28. X, 5. 8. XIV, 16. XV, 10. 24. XVI, 26. In den Evangg. befolgt er keine X, 5. 8. XIV, 16. XV, 10. 24. XVI, 26. In den Evangg. befolgt er keine der charakteristischen LAA. des Cod. D, wie sie Hug §. 28 ff. anzeichnet, u. in Marc. L. II. geht er 11 Mal mit den alexandr. Codd. (vgl. auch die Auslassung Marc. XI, 26.), und dagogen nicht mit D in den charakteristischen LAA. II, 18. 22. 28. 24. 27. (vgl. jedoch den Zusatz Luc. VI. 20. schen LAA. II, 18. 22. 28. 24. 27. (vgl. jedoch den Zusatz Luc. VI. 20. mit Cod. 1. al. Arm. It. Nach Hug §. 93. folgt die kopt. Uebers. in den mit Cod. 1. al. Arm. It. Nach Hug §. 93. folgt die kopt. Uebers. in den Evangg. den Codd BCL, in der AG. u. den Brr. ABC, oder (nach seinem Evangg. den Codd BCL, in der AG. u. den Brr. ABC, oder (nach seinem Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Richtiger Eight. §. 95. Nach unsrer Beobachtung geht sie sehr oft mit Ric

## §. 16d.

Nech finden sich Ueberreste einer ägyptischen Ueberbasmurischen Dialekte a), von welchem streiwelcher Landschaft er angehöre: er ist vielleicht nur
Spielert des sahidischen, so wie die Uebersetzung aus
kidischen geflossen zu sein scheint b).

Bruchstücke bei Georgi pracf. ad fragm. Joann. graeco-copto-theb.

Minter de vers. N. T. sahid. §. 12. 13. Zoëga catal. p. 145 sqq.

Regelbreth fragm. basmurico-copt. V. et N. T. Hafn. 811. 4.

b) Hug \$. 96. Tychsen in Michaelis n. or. Bibl. VIII. 211 ff.

# Koptisch-arabische Uebersetzungen.

## §. 17.

Arabische Bibelübersetzungen aus dem Koptischen wurin Aegypten zum Bedürfnisse, als in Folge des eindringenden Muhammedanismus die koptische Sprache durch die
arabische verdrängt wurde. Eine solche Afterübersetzung ist
die arabische der Apokalypse in Erpenius arabischem
N. T. a). Von einer arabisch-koptischen Uebersetzung der
paulin. Briefe ist der Br. an Philem. bekannt gemacht b).

n) Nach J. H. Michaël. de var. lectionibus N. T. caute colligendis. 29. Vgl. J. D. Michaël. curae in Act. App. p. 53.; jedoch weicht sie ift vom Koptischen ab, wie J. D. Michaël., H. Marsh. I. 201. Kichh. V. 3. zeigen. [Eine andere Uebersetsung findet sich im Appendix zu de Lanarde's Analecta Syriaca aus Cod. Par. ar. christ. 28. vgl. Ewald Abhandl. sur bibl. und orient. Literat. I. p. 1—11. Noch andere s. bei Cureton su

Anfang des Catalogs der arabischen Handschriften des britischen Museums zu London.]

b) Yon Hug I. §. 103.

# IV. Armenische Uebersetzung.

§. 18.

Die armenische Uebersetzung des N. T. hat mit der des A. T. die gleiche Entstehung (vgl. I. Thl. §. 52.). Sie ist nach dem griechischen Urtexte gemacht; denn Joh. Ekelensis und Joseph. Palnensis, welche dem Miesrob dabei behülflich waren, hatten im J. 431 eine griechische Bibel von Ephesus mitgebracht, und gingen dann noch nach Alexandrien um sich in der Kenntniss des Griechischen zu vervollkommnen <sup>a</sup>). Nach Gregor. Barhebr. soll diese Uebersetzung aus der Peschito interpolirt worden sein (I. §. 52. not. c), und wirklich hat ihr Text grosse Verwandtschaft mit dem syrischen, die aber in der (oder den) gebrauchten Handschrr. ihren Grund haben kann <sup>b</sup>). Eben so wenig berechtigt ihre Verwandtschaft mit der Itala zur Annahme einer Interpolation nach der Vulgata, aus welcher allerdings 1 Joh. V, 7. eingeschwärzt ist <sup>c</sup>).

- a) Moses Chorenens. Hist. Arm. III, 61. [Miesrob und der Patriarch Isaak übersetzten aus Mangel an griech. Handschriften zuerst aus dem Syrischen, als sie aber die oben erwähnte griech. Bibel erhielten, so fingen sie ihre Arbeit von Neuem an.] Vgl. Rich. Simon Hist. crit. des Vers. d. N. T. Chap. 17.
- b) Beispiele der Uebereinstimmung mit der Pesch. s. §. 11 e. not. a. [Dieselbe erklärt sich nach Maier Einleitung in die Schriften des N. T. 1852. S. 559 u. A. daraus, dass bei der neuen Uebertragung aus dem Griechischen die ältere Arbeit benutzt wurde.]
- c) Beispiele der Uebereinstimmung mit D It.: Matth. XV, 32. ἡμέραι τρεῖς, καὶ κτλ.; XVIII, 33. οὐκ ἔδει οὖν κτλ. mit Vulg. Sahid.; XIX, 10. τοῦ ἀνδρός mit Ambr.; Marc. II, 9. ὕπαγε εἰς τὸν οἰκόν σου; Vs. 26. ἔφαγεν, κ. ἔδωκε . . . οὖσι, οῦς οὐκ ἔξεστι κτλ.; IV, 39. τῷ ἀνέμφ κ. τῆ βαλάσση κ. εἰπε; V, 38. δι δ πεποιήκει λάθρα. Oefter ist diese Uebereinstimmung durch andere Zeugen wie B Orig. unterstütst, z. B. Joh. IV, 30. 46. Gal. IV, 21. 25. Hug §. 87. schreibt dem armenischen Texte einen gemischten Charakter zu, Eichh. §. 81. nennt ihn einen dem unrecensirten sich nähernden. Vergleichungen haben geliefert Bredenkamp in Mich. or. B. VII. 189 ff. Alter in Paul. Mem. VIII. 186 ff.

Ausgabe in der ganzen armenischen Bibel (1. §. 52.); neueste krit. Ausg. Vened. 805. 4. [nach Tregelles a. a. O. IV. Cap. 81. ist dem Ver-

nehmen nach eine neue kritische Ausgabe der Arm. Uebersetsung in Sct. Lazarus bei Venedig unternommen]; das N. T. besonders, Amsterd. 668. 8. 698. 12.; woraus abgedruckt: Quatuor prima capp. Evang. Matth. una cum orat. Domin. Cap. VI, 9—13. ex vers. armen. interpr. Amst. 698. edita, ex armen. ling. in lat. transtulit etc. C. A. Bode. Hal. 756. 4. (Das Armen. mit lat. Buchst.) N. T. armen. ed. a Joh. Zohrab, Doctore arm. Venet. 789. 8. 816.

# V. Georgische Uebersetzung.

§. 19.

Die georgische Uebersetzung des N. T. ist zwar unmittelbar (I. §. 53.), aber wie die des A. T. nach der slavischen interpolirt.

Varianten hat gesammelt Alter über georgianische Literatur. Wien 798. 8. 8. 26 ff.

# VI. Persische Uebersetzung der Evangelien.

§. 20.

Die von Wheloc angefangene von Pierson vollendete Ausgabe einer persischen Uebersetzung der Evangg. a) liefert, da die Handschr. der oben §. 12b. angeführten syrisch-persischen zugezogen worden ist b), einen gemischten Text, dessen Zeugniss für die Kritik wonig Werth hat. Er erscheint in den kritischen Apparaten als Pers. w.

- a) Quatuor Evangg. D. N. J. Chr. vers. persica, syriacam et arab. suavissime redolens, ad verba et mentem gracci textus fideliter et venuste concinnata Codd. tribus Mss. . . . . collatis per Abr. Wheloc etc. sub auspiciis et imp. . . . . D. Thom. Adams. Lond. 657. fol. So giebt den Titel Rosenm. III, 156. an. Nach Andern hat das Werk zwei Titel mit verschiedenen Jahrzahlen.
- b) Piers. Pracf.: "Cum Evangg. persicis edendis Whelocus operam navasset, tres sibi Mss. Codd. impetraverat, Oxon., Cantabr. et alterum Pocockianum, quorum uno descripto, ceteris collatis, fusiorem in omnes commentarium destinaverat." Es giebt aber nur einen pocockischen Cod. der pers. Uebers. Vgl. Marsh. Anmerk. u. Zus. I. 210. Eichh. V. §. 91.

# VII. Unmittelbare arabische Uebersetzungen.

§. 21a.

1. Eine arabische Uebersetzung der Evangelien liegt in mehrern Ausgaben nach zwei Handschrr. (einer römischen und leidenschen) mit Abweichungen vor a). Sie ist unmittelbar nach dem Griechischen verfertigt b), hat aber Interpolationen nach dem Syrischen und Koptischen erlitten c). Ihr Ursprung scheint wegen ihres Gebrauchs bei den Syrern und Kopten ziemlich hoch hinaufgesetzt werden zu müssen d).

- a) 1. Evang. s. Dom. n. J. Chr. conscriptum a quatuor Evangelistis ss. i. c. Matth., Marc., Luc. et Joh. Rom. in typogr. Medic. 590. fol.; 2. Ausg. arab. lat., mit neuem Tit. 619. u. 774. 2. Im arab. N. T. von Erpen. Leyd. 616. 4. 3. In der paris. Polygl. nach der 2. röm. Ausg. mit einigen Acnderungen des Sionita (vgl. Hug §. 106.). 4. In der lond. Polygl. aus der pariser. Neuerlich 5. im syrisch-arab. N. T. Rom. Druck d. Propag. 703. (§. 11 a. not. a). Die Abweichungen sind zum Theil unbedeutend, und bestehen in orthographischen Verschiedenheiten, Vertauschung gleichbedeutender WW., veränderter Wortstellung u. dgl., zum Theil aber auch in LAA., z. B. Matth. IX, 30. Erp. et dixit iis, Rom. et Polygl. dicens; X, 18. Erp. vobis, Rom. et Polygl. illis; VI, 21. Rom. thesaurus tuus, ibi cor tuum; Erp. Polygl. thesauri vestri, ibi erunt corda vestra; und zwar auch in LAA., die sieh zum syr. u. kopt. Texte hinneigen, z. B. Matth. IX, 10. Erp. Copt. + Σίμωνος, I, 22. Syr. Polygl. - λέγοντος. Gegen die von Walton und Bode in verschiedener Weise angenommene Verschiedenheit der Texte der 4 Ausg. hat Storr de Evangg. arab. (Tub. 775. 4.) die wesentliche Einerleiheit derselben erwiesen, und in No. 5. fand Hug I. 438. ebenfalls den Text des Erpen. [Dgg. behauptet Tregelles a. a. O. Cap. 33., dass die römische edit. princ. im Allgemeinen denselben Text gibt, wie ein zu Francker befindlicher und durch Juynboll bekannt gewordener arabischer Codex der Evangelien, und dass beide der Vulgata folgen.]
- b) Etymologisirende Uebertragungen, z. B. Luc. III, 1. καὶ τετραρχοῦντος κτλ. dum Herodes esset princeps super quartam partem Galilaeae; XV,
  15. τῶν πολιτῶν, ex magnatibus (von πολύς); eigenthümlich Luc. XXII, 6.
  ἐξωμολόγησε gratias egit; missverständlich Matth. XXV, 21. εὐ δοῦλε
  ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦν πιστός, bene est, serve bone, fidelis inventus es in pauco. Vgl. Mill. prolegg. §. 1269 sq. Hug I, 443 f.
- c) Und zwar auf Veranlassung von Codd. bilingu., deren sich Kopten und Syrer bedienten, u. solcher Handschrr. wie der Win. Cod. der arab. Evangg. No. 43., welcher am Rande u. zwischen den Zeilen Anmerkungen hat, welche verschiedene LAA. aus der Pesch., dem kopt. u. griech. Texte beibringen. Vgl. Storr l. c. §. 20 sq. [T. W. J. Juynboll letterkundige bijdragen Leyden 1838. H. 2. scheint alle arabischen Uebersetzungen der Evangelien auf die des Bischofs Johannes von Sevilla zurückführen zu wollen, welche im 8. Jahrhundert aus der Vulgata gemacht und nachher nur nach dem Coptisch-Syrisch-Griechischen geändert sein soll.]
  - d) Hug §. 104 ff. Vgl. Eichh. V. §. 73.

## §. 216.

- 2. Die ebenfalls unmittelbare Uebersetzung der AG., der paulin. und kathol. Brr. und der Apokalypse in der paris. und lond. Polyglotte ist von einem andern Verfasser, dessen Vaterland wahrscheinlich Cyrene war. Sie hält sich zum konstantinopolitanischen Texte a).
- a) Belege der Unmittelbarkeit: AG. XII, 18. 'Pόδη rosa; XIX, 9. τυράγγου τιγός, cujusdam ex magnatibus; XXVIII, 11. έγ πλοίφ παρακεχειμαπότι έν τη νήσφ, 'Δλεξανδρίνφ, παρασήμφ Διοσκούροις, in navi Alexandrina quae hiemaverat illa in insula, (pertinente) ad hominem quendam Alexandrinum Dioscoridem nuncupatum; 2 Cor. VI, 14. μη γίνεσθε έτεροζυγούντες ἀπίστοις, ne sint librae vestrae (ζυγός, Wagebalken) propendentes ad infideles; Jud. 12. ούτοι είσιν έν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάdec, hi sunt qui amicas suas impudicas accumbere faciunt secum in conviviis. — Die Verschiedenheit von der Evangelien-Uebers. erhellet aus der verschiedenen Uebertragung oft verkommender WW., z. B. διάβολος, Evangg. ابلیس, diabolus, Br. اللیس fraudulentus. - Sein Vaterland verräth der Uebersetzer AG. II, 10. τὰ μέρη τῆς Διβύης τ. κατὰ Κυρήνην, partibus Africae, quae est patria nostra. [Nach de Lagarde de Novo Testamento ad versionum orientalium fidem edendo Berol. 1857. S. S. gestattet diese Stelle keinen Schluss auf das Vaterland des Uebersetzers, da nicht کور تنا sondern كورينا su lesen ist.] — Kritische Beispiele: AG. II, 7. كورينا πρός ἀλλήλους gegen ABC 26. Copt. Vulg. Sahid.; Vs. 23. ἔκδ. λαβ. gegen ABC\* Syr. Arm. Copt. Acth. Vulg.; Vs. 80. to xata σάρχα χτλ. gegen ABCD\*\* Syr. Copt. Acth. Vulg.; 1 Cor. VII, 3. την δφειλ. εύνοιαν gegen ABCDEFG 6. 17. 46 all. Copt. Aeth. Arm. It. etc.; Vs. 5. τη νηστεία x. προσευχή gegen ABCDEFG. Vulg. It. Clem. Orig. Mehr b. Hug **§.** 109. 111.

# VIII. Gothische Uebersetzung.

## §. 22 a.

Von einer gothischen Uebersetzung fanden sich Anfangs nur die Evangelien vor in dem Codex argent. zu Upsala e), aus welchem sie in Druck gegeben wurden b). Hierzu kamen noch Bruchstücke des Br. a. d. Röm. aus einem Cod. rescript. der wolfenbüttler Bibliothek e). Endlich sind neuerdings in Mailand bedeutende Ueberreste der paulinischen Briefe (jedoch ohne den Br. a. d. Hebr.) und zwei Bruchstücke des Matthäus entdeckt worden e).

- a) Die Geschichte dieser berühmten Handschrift s. bei Zahn histor. krit. Einl. in Ulfilas Bibelübers. S. 89 %. von Ihre diss. 1. de cod. argent. §. 14. 15. Das Vaterland desselben ist wahrscheinlich Italien. Zahn Einl. S. 50. Hug I. §. 136.
- b) Quatuor D. N. Jes. Chr. Evangg. verss. perantiquae duae, goth. sc. et anglo-sax., quarum illam ex cod. argent. nunc primum deprompait Franc. Junius, hanc ex codd. Mss. coll. emendatius recudi curavit Thom. Mareshallus, cujus etiam observatt. in utramque vers. subnectuntur. Accessit et glossar. goth., cui praemittitur alphabet. goth., runicum etc. op. ejusd. Fr. Junii. Dord. 665. 4. ed. 2. Amst. 684. 4. D. N. Jes. Christi SS. Evangg. ab Ulfila, Gothorum in Moesia episcopo, circa ann. a n. Chr. CCCLX. ex graeco gothice translata, nunc cum parallelis verss. suco-goth., norr. s. island. et vulg. lat. edita, Acc. Franc. Junii glossar. goth., lingua suco-goth. moderna et antiqua locupl. et illustrat., cura et st. Geo. Stiernhjelmii. Stockh. 671. 4. SS. Evangg. vers. Goth., ex cod. argent. emend. atque suppl., cum interpret. lat. et annotatt. Er. Benselii edidit, obss. suas adj. et grammatic. gothic. praemisit Edw. Lye. Ox. 750. 4. [Codex argenteus, sacr. Evv. versionis gothicae fragm. recogn. ed. A. Uppström. Stockh. 1855.]
- c) Ulphilae vers. goth. nonnullorum capp. ep. ad Rom. E litura Mss. rescripti Biblioth. Guelpherb. cum var. monumentis ined. eruit, commentatus est deditque foras Franc. Ant. Knittel. Brunsv. 762. 4. Fragmenta vers. Ulphilanae, contin. particulas aliquot ep. Pauli ad Rom. . . . a Fr. A. Knittel edita, nunc cum aliquot annotatt. typis reddita a J. Ihre. Upsal. 763. 4., auch in Joh. ab Ihre scripta vers. Ulphil. et linguam moesogoth. illustrantia . . . . ed. ab Ant. Fr. Büsching. Berol. 778. 4. Alles vereinigt in dem Werke: Ulfilas gothische Bibelübers. nach Ihrens Text; mit e. grammat. wörtl. lat. Uebers. swischen den Zeilen, sammt e. Sprachl. u. e. Glossar, ausgearb. von Fr. K. Fulda, umgearb. von W. F. H. Reinworld, und den Text nach Ihren's genauer Abschr. d. silb. Hdschr. in Upsula sorgf. berichtigt . . . . . herausg. von J. Chr. Zahn. Weissenf. 805. 4.
- d) Ulphilae partium ined. in Ambros. palimpsestis ab Ang. Maje repertarum spec. conjunctis curis ejusd. Maii et Car. Oct. Castillionasi editum. Mediol. 819. 4. Ulphilae vers. goth. 2. Paul. ad Corinth. ep. quam ex Ambros. bibl. palimpsestis depromtam c. interpretat., adnotatt., glossario ed. Castillionaeus. Med. 829. 4. Goth. vers. epp. D. Paul. ad Rom., ad Corinth. primae, ad Ephes. quae supersunt etc. ed. Idem ibid. 834. 4. Goth. vers. epp. D. Paul. ad Gal., ad Phil., ad Col., ad Thess. primae quae supersunt etc. ed. Id. ib. 885. Alles vereinigt in Ulfilas. Vet. et N. T. vers. Goth. fragmm. quae supersunt, ad fidem codd. castig. latinit. donat. adnot. crit. instr. e. glossar. et gramm. ling. Goth. ed. H. C. de Gabelentz et J. Loebe. Vol. I. Altenb. 886. 4. Vol. II. p. 1. 1843. p. 2. 1847. [eine Handausgabe Iys. Gaugengigl: Aelteste Denkmäler der deutseh. Sprache, erhalten in Ulfilas goth. Bibelübers. Passau 1848. A. 2. 49. 2 Bde. 8. Die neueste vollständige Ausgabe ist: H. F. Majemans die heil. Schrr.

A. w. N. B. in goth. Sprache. Stuttg. 1857. 8. Vgl. über die Geschichte und den Charakter der Uebersetzung IV. Krafft Kirchengeschichte der german. Völker. 1. 1. Berlin 1854. S. 240 ff.]

#### §. 22 b.

Mehrere Gelehrte haben diese Uebersetzung fälschlich für fränkisch gehalten a). Aber die Natur der Sprache, in welcher griechische und lateinische Wörter sind, und die Vergleichung mit andern gothischen Sprachdenkmälern setzen die Sache ausser Zweifel b). Der Verfasser ist der gothische Bischof Ulfilas (fl. 359.), welchem die Geschichte die Erfindung einer gothischen Schrift und die Abfassung einer Bibelthersetzung zuschreibt c). Sie ist nach dem griechischen Urtexte gemacht d), und ihr kritischer Charakter steht ungefähr in der Mitte zwischen dem ältesten verwilderten und dem gewöhnlichen T. e); doch hat sie Aenderungen nach den alten lat. Ueberss. erfahren /).

- a) Thes. epistol. Lacros. I. 49. II. 281. Wetst. prolegg. in N. T., s. Michaël. Einl. 498.
- b) Ihre Ulfil. illustr. p. 259 sqq. Zahn S. 25 ff. Hug §. 134 f. Michaelis S. 500 ff.
- c) Socrat. H. E. IV, 27. al. 33. Sozomen. H. E. VI, 37. Jornand. de rebus goth. c. 51. Ueb. d. Leben u. d. Lehre des Ulfila. Bruchstücke eines ungedruckten Werkes aus d. Ende d. 4. Jahrh., herausgegeb. von G. Haitz. 840. An der Abfassung durch Ulf. zweiselte Hickes institutt. gramm. anglosax. et moesogoth. aus den Gründen, 1) weil die Uebers. mit lat. Hdschrr. übereinstimme, s. not. f; 2) weil sich keine Spuren von Arianismus des U. darin fänden; aber eine solche findet sich Phil. II, 6. loa Θεφ, galeiko gutha, similiter Deo. Gabl.-Locb. proll. p. XV. Indessen scheint die vorhandene Uebers. der Brr. später zu sein, p. XXI.
- d) Simeon Metaphrast. in Act. Sct. Nicetae. Sept. V. 21. ed. Antv.: Οὔρφιλος τὴν ἱερὰν ἡμῶν γραφὴν . . . ἀπὸ τῆς ἐλλάδος εἰς τὴν γοτθικὴν γλῶσσαν μεταβαλών. Beweise der Unmittelbarkeit: die Annäherung der gothischen Sprache an die griechische im Gebrauche der Attraction, der Participialconstruction u. dgl., die genaue Befolgung der Wortstellung, Nachbildung der griechischen Etymologie, z. Β. ὁλοκαυτώματα, allbrunstim, σκηνοπηγία, blethrastakeins (Zeltstecken), ἐγκαίνια, inniujitha (innovatio); manche Irrthümer, z. Β. Verwechselung von ὑήσσει mit ὑίπτει Marc. IX, 18., von ἀντέχ. mit ἀνέχ. 1 Thess. V, 14.
- e) Nach Hug §. 140. Eichh. §. 87. ist ihr Text der Lucianische oder Konstantinopolitanische (?). Er geht oft mit den ältesten Codd. u. den

and. Verss., z. B. Matth. VI, 18. VIII, 8. IX, 13. 35. (vgl. §. 11 e. not. n); XI, 2. diá mit BCDPZ\_1 33. 124. Syr. utr. Arm.; Marc. I, 2. 11. II, 1. 17. 18. 20. Joh. VI, 22. 39.; Röm. VII, 6. ἀποθανόντες; X, 1. XIII, 9. Gal. II, 14.  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma}$ ; IV, 17.  $\tilde{v} \mu \tilde{a}_{\varsigma}$ ; IV, 26. —  $\pi \acute{a} \nu \tau \omega \nu$ ; 1 Thess. III, 2. V, 3. — γάρ. Es fehlt die Pericope Joh. VIII, 1 ff. Bemerke noch Luc. VI, 20. + τῷ πνεύματι mit QX 1. 18. 33. Syr. hieros. Arm. Of halt er es mit dem gew. T. gegen die ältesten Z., z. B. Matth. XXVII, 4. Marc. I, 5. x. έβαπτ. πάντες; 16. (falsch Grsb. Sch.) 84. II, 9. xαί; Joh. VI, 40. 58. 69. Röm. VII, 18. 25. VIII, 38. (selbst gegen Eus. Damaso.) XI, 22. XII, 11. 1 Cor. VII, 5. Gal. III, 1. (gegen Chrys. Theodoret. Theoph. Oec.) IV, 6. 15. 1 Thess. II, 15. IV, 13., u. hat dessen Zusätze, aber mit and. Verss, Matth. VI, 14. Marc. VI, 11. Zuweilen hat er die gew. LA. nur zum Theil Marc. XI, 10. ἐν ὀνόμ. ohne πυρίου, Βύτη. VIII, 1. μη χ. σάρχ. περιπ. ohne άλλα χ. πνευμα, oder vereinigt zwei LAA. wie Matth. VII, 8. Eine mittlere Stellung nehmen ein die LAA. Matth. V, 47.: q thoug mit EKLMSU21 viele Minn. Arm. Syr. p. Slav. Theoph., Marc. I, 5.: ξξεπορεύοντο mit EFHLSVI It. Theoph.

f) Latinisirende LAA. Matth. X, 29. + της βουλης mit Copt. Ar. Pers. It. Tert. Or. (sem.) all.; Marc. XIV, 65. cum voluntate s. libenter mit Brix. Corb.; Luc. I, 3. + et spiritui s. mit Ver. Germ; IX, 43. + et dixit ei Petr. etc. mit Corb. Colb. Brix.; Vs. 50. + nemo est etc. mit Ver. Verc. Colb. Red.; Marc. VII, 3. crebro; Luc. IX, 20. tu es Christus fil. Dei; 2 Cor. V, 10. ἴδια st. διά. Mit Unrecht nahm Weist. proll. p. 306. ed. S. an, der Uebers. habe lat. Codd. benutzt, u. Griesb. b. Zahn S. 34., die von ihm gebrauchten Codd. hätten Verwandtschaft mit den den lat. Ueberss. zum Grunde liegenden gehabt; richtig Zahn, Hug, Eichh., Gabl.-Loeb., die Uebers. sei in Italien nach lat. Ueberss. geändert worden. Aus einer Vergleichung mit solchen rührt die Randanm. zu Eph. II, 8. lustums (voluptates) zum W. viljans (voluntates) her. Einen lat. Einfluss verrathen die am Anfange und Schlusse stehenden WW. annastodeith, i. e. incipit, ustauh, i. e. explicit. Spätere Zusätze sind auch die Euthalischen Unterschriften. Gahl.-Loeb. proll. p. XXIII.

# IX. Slavische Uebersetzung.

§. 23.

Die slavischen Bibelübersetzer Cyrillus und Methodius (I. §. 54. [vergl. E. Dümmler die pannonische Legende vom h. Methodius bes. und im XIII. Bande des Archivs für Kunde österr. Geschichtsquellen. 1854.]) bedienten sich beim N. T. griechischer Handschriften und zwar wahrscheinlich konstantinopolitanischen Ursprungs, wie denn auch manche Kritiker den Text für konstantinopolitanisch halten <sup>a</sup>). Ob

diese Uebersetzung späterhin nach der lateinischen umgeändert sei, ist streitig 3).

- a) So Hug §. 143. nach Alters Vergleichung in dessen Ausgab. des N. T. I. 1122 sqq. Nach Dobrowsky in Michaël. n. or. Bibl. VII. 158 £. hingegen neigt er sich vorzäglich zu den Codd. D. und L. Eichhorn V. §. 87. bezeichnet ihn als Lucianisch oder konstantinopolitanisch, aber stark mit Hesychischem vermischt. Charakteristisch ist sein Verhältniss zum ältesten u. gew. T. in Vergleich mit dem Goth. (§. 22 b. not. e). Mit diesem hält er sich zum erstern Matth. VIII, 8. Marc. I, 11. Joh. VI, 22. 89. 69. Gal. II, 14. IV, 17., ohne u. gegen ihn Marc. I, 84. II, 9. Joh. V, 40. 58.; zum zweiten ohne und gegen ihn Matth. VI, 18. IX, 18. 85. XI, 2. Marc. I, 2. 5. II, 1. 17. 18. 20. Röm. X, 1. (gegen Chrys.) XIII, 9. (gegen Thdrt. Thphlet.); mit ihm in den übrigen §. 22 b. not. e. angef. St. Die Hinneigung dieser Uebers. zum spätern Texte überwiegt mithin, wie auch deren später Ursprung (im 9. Jahrh.) erwarten lässt.
- b) Hug beschränkt die früher (1. Aufl. I. 486.) ausgesprochene Beschuldigung 2. Aufl. S. 492. 3. A. S. 523., jedoch mehr aus Achtung für Bebrowsky, welcher in Slovanca 2. Lief. Prag 815. die slavische Uebers. dagegen in Schutz nahm, als aus Ueberzeugung. Eichhorn §. 89. erklärt das Latinisiren des slavischen Textes aus der Beschaffenheit des ihm zum Grunde liegenden asiatisch-byzantinischen mit alexandrinisch-orientalischen LAA. durchzogenen Textes.

Die Ausgaben der ganzen slav. Bibl. s. I. §. 54. Das N. T. Mosk. 663. fol. AG. u. Epp., ebend. 653. fol., die Evangg. 512. in der Wallachei u. 575. zu Wilna. [In neuerer Zeit sind zwei Evangelienhandschriften aus dem 11. Jhrhdt. herausgegeben, die Ostromir'schen Evangel. herausg. von A. Vostokow, Petersb. 1848. und die in der Kirche zu Rheims gefundene und von Silvestre Par. 1848. herausgegebene. Vgl. Vaclav Hanka. Prag 1846.]

# X. Lateinische Uebersetzungen. 1. Die alte vor Hieronymus (Itala).

## §. 24.

Von dem Ursprunge und der Beschaffenheit der alten lateinischen Uebersetzung des N. T. gilt dasselbe, was I. Thl. §. 48. in Ansehung des A. T. angeführt worden, nur dass sie hier vollständiger in ihrer Mannigfaltigkeit") vorhanden, und unmittelbar aus dem griechischen Urtexte geflossen ist b). Ihre Uebertragungsweise ist wörtlich, ja oft buchstäblich bis zum Solöcismus"). In ihren charakteristischen LAA schliesst sie sich an die ältesten Denkmäler des Textes, zunächst die

Codd. Cantabr. (D. evv.) und Clarom. (D. epp.) an, und zeichnet sich durch mancherlei Auswüchse und Verderbnisse aus d).

a) Matth. V, 16.: Luceat lumen vestrum coram hominibus, ut videant bona facta vestra, et clarificent patrem vestrum, qui in coelis est. Iren. adv. haer. 1V, 87. — Luceat lumen vestrum coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et magnificent patrem vestrum, qui in coelis est. Hilar. Pict. tract. in Ps. LXV. - - Matth. VI, 31: Nolite cogitare dicentes: quid edemus, aut quid bibemus, aut quid vestiemur? haec enim nationes quaerunt. Cyprian. de orat. dom. — Nolite solliciti esse dicentes: quid manducabimus et quid bibemus aut quo operiemur: hacc enim omnia gentes inquirunt. Augustin. de op. Monach. c. 1. - Matth. XI, 12.: A diebus enim Joannis baptistae regnum coelorum cogitur et cogentes diripiunt illud. Ambres. 1. VI. in Luc. c. 7. et de Cain et Abel 1. I. c. 4. — A diebus autem Joannis regnum coelorum vim patitur et vim facientes diripiunt illud. Hilar. Pict. in Ps. VIII. N. 46. — A diebus Joannis regnum coelorum violentum est, et qui vim faciunt, diripiunt illud. Optat. Milevit. de schism. Don. III, 11. — Col. II, 8.: Videte, ne quis vos depraedetur per philosophiam et inanem fallaciam. Cyprian. ep. LlI. - Cavete, ne quis vos depraedetur per philosophiam et inanem seductionem secundum traditionem hominum et secundum elementa hujus mundi. Ambros. de fide I, 8. Comment. in Ps. CXVIII. serm. 22. c. 1. - Videte, ne quis vos spoliet per philosophiam et inanem deceptionem sec. trad. hom. Hilar. de Trin. I, 13. XII, 20. — Matth. X, 31. multorum passerum superponite vos, Cant. — Multis vos meliores estis passeribus, Colb. Sangerm. 1. Clar. — Matth. XV, 11. communicat (xoivoi) hominem, Cant. - coinquinat hominem, Colb. - Tit. I, 4. Christo Jesu salutari nostro, Sangerm. Clar. . . . salvatore nostro, Ambretr. — — Rom. I, 16. Non me pudet Evangelii, Tertull. - Non enim erubesco Evangelium, Augustin. laud. Mehr Beispp. s. b. Hug §. 113. Kichhorn IV. §. 48. Letzterer behauptet auch von der Uebers. d. N. T., dass sie nur eine durch Varianten veränderte sei, (so auch Wisemann Two letters on some parts of the controversy concerning 1 John V, 7. etc. Rom. 835. [wieder abgedruckt in s. Essays on various subjects Vol. I. 1853.] Lachm. ed. N. T. I. p. X ff. Tischend. prolegg. in Evangel. Palat. p. XV ff., in N. T. p. LXXXIII.) und stützt diese Behauptung mit Beispielen von gleichen Fehlern, die sich durch die verschiedenen Anführungen hindurchziehen. AG. I, 6. si in hoc tempore restituis etc. Cod. laud. cant.; si hoc in tempore repræsentables etc. Aug. Marc. X, 40. allois für all' ois Cant. Veron. Verc. Corb. (aber auch Cod. 225. Aeth.) Joh. I, 18. δς . . . . έγεννήθη, Iren. Tert. Aug. all. Er empfiehlt die Conjectur Usitata statt Itala, und behauptet den afrikanischen Ursprung dieser Uebersetzung, vornehmlich wegen ihrer Uebereinstimmung mit der sahidischen, woraus er schliesst, dass der Text aus Alexandrien dahin gekommen sei. [Auch nach

Tregelles a. a. O. Cap. 22 i. ist nur e. de im procumulationem Mille, spitantens um die Mitte des rweiten Jahrhanderts angelezigen verhieurg-misnische lateinische Lebersetzung anzuneitmen. die aber nachmals verschiedene Bescheitungen erfahren hat. Die Itala des Angestin sei die durch Berisium in Oberitalien emutandene Gestaltung derseiben.

- I, Minerentindinine: Mari. VI 24. unun patieun, authem st. edbesteur: Epit. IV. 21. desperances, authembres st. authippaties; Hebr. VI. 1. fundamentum directus, bendites vereferieben. Mein Beigg. L. Weist, pringg. p. 236 od. Send., water denen aber unch anlebe sind, bei weisher fabrise I.A.L. zum Grunde liegen.
- I it., iass. selbet das recine., quia quediane: Maria II, 16. More II, 21. requeste, pieniende, multimite factinde: Joh II, 2. mispedițee menauria: II, 24. ciamevernue cun; Lue IV, 24. cigatum (verlasses) diminere: Blue I 24. âmbratium, demiscia; Va 24. lbeniquesea, probavernue. Gai III, 15. îndicerenterea, superaciine; Joh V, 15. quaembas illum accedere vçi VII, 21. n. i.: VIII, 27. verium meum acu capit in vidus. I. i2. depidevernue liquides; III, 15. exicret: in abrian; IV, 31. admit ili mandaeme: VI, 19. junta navem fieri; VIII, 7. cum immanques minerogravi: IV. 23. admivernue patri; IV. 31. percentarum andit: Maria II, 21. si retigero . . . vestimenti cjus; Lue, IV, 19. nibil von nocalit; Mare. VIII, 32. me confusus fuerit; Rim. I, 16. non crabesco evangulium; Joh. I, 51. V, 20. majora horum; IX, 3. ut manifesteur opera Dai; XVII, 26. caritas quam dilexisti me. Hebraismus Joh, II, 7. implete hydrian aquam.
- d) Vgl. die Beispiele §. 11 e. not. c. Lebrigens schlieset nie nich an die Anführungen des Clem. Alex. u. der ältesten lat. Väter an. Sie hat manche Zusätze des syr. u. des gew. T. nicht, dafür oft andere, grönere wie Matth. XX, 28. Vos autem quaeritis de minimo (pusillo, Fer. Verc. Corb. Germ. Colk.) crescere, et de magno minni (et de majore minores heri s. esse, Verc. Corb. Clar. all.) etc. Caut. Ver. all. mit D; XXIV, 31. D Cant. Ver. all.; XXVII, 85. (§. 11 c. not. a); Luc. V, 14. D Cant.; Joh. VIII, 1 ff. von der Ehebrecherin. Kleinere wie Matth. IX, 35. zel πολίω 27 i. L 13. 124. all. (gegen D cant.): XXIV, 36. ovdě o vioς mit BD 13. 28. all. Acth. Arm. Vulg. ms.; Marc. V, 33. mit D 50. 124. Arm.; X, 12. similiter et qui dimissam dueit, moechatur, Ver. Verc. Corb. Germ. 2. ohne D; Marc. XIV, 65. cum voluntate s. libenter, Brix. Corb. ohne D; XV, 27. nomine Zoathan etc., Colb. ohne D; Luc. III, 10. ut vivamus, 1) Cant. Ver. all.; IV, 38. zai Ardoalov; V, 33. zai ol µaIgrai wir dag. D 9L Cant. Colb.; Vs. 37. τούς παλαιούς, D. Copt. Arm. Cant. Iran.; VI, 20. 21. qui nunc esuriunt et sitinnt, Ver. Corb. all. ohne D; Joh. III. 6. quia Deus spiritus est, Corb., et de s. ex Deo natus est, Verc. Harl.

Ausgaben, ausser Sabatier bibliorum SS. latinae verss. antiquee Vol. III.: Jos. Blanchini evangeliarium quadrupl. lat. vers. antiquae. Rom. 749. 2 Partt. fol. Joh. Martianny Vulgata antiqua lat. Itala vers. Evang. sec. Matth. et ep. S. Jac. etc. Paris. 695. 12. In den Ausgaben der Codd. graeco-lat. §. 51., in Semlers Paraphrasen, in Mattheei's Ausg. des N. T.

Der Cod. Verc. 88. Evangg. cod. Euseb. M. . . . . manu exaratus, ex autographo Basilicae Vercellensis . . . . op. et stud. J. A. Irici. Med. 749. 4. Jos. Bobrowsky fragm. Prag. Evang. S. Marci vulgo autographi. Prag. 778. 4. Alter descript. Cod. caes. purp. aur. argent. Vind., quo contin. fragmenta lat. Lucae et Marci juxta vers. lat. antiqu. Antehieronym., in Paulus n. Rep. III. 115 ff., und Memorab. VII. 58 ff. Dav. Schulz diss. de Cod. IV. Evang. Bibl. Rhedigerianae, in quo vetus lat. vers. continetur. Vratisl. 814. 4. Fragmenta antiquiss. vers. It. Marci et Matth. in Fleck wissensch. Reise B. II. Abth. 8. 837. [u. von Tischendorf in den Wiener Jahrbüchern. — Tischendorf Ev. Palatinum ineditum s. reliquiae textus evv. lat. ante Hieron. versi e Cod. Palat. Lips. 1847. 4.]

## Deren Tochter, die angelsächsische.

#### §. 25.

Die angelsächsische Uebersetzung des N. T., von welcher die Evangelien bekannt sind, ist aus der altlateinischen gestossen a), und daher wahrscheinlich älter als die des A. T. Der Versasser sind wahrscheinlich mehrere gewesen, wenigstens sind die Evangelien von Mehrern übersetzt.

a) Thom. Marshall observatt, ad vers. angl. sax. p. 495 sqq.

Ausgaben: Evang. IV. saxon. et anglice, ex edit. Matth. Parkeri. Lond. 571. 4. Ausg. von Will. d'Isle. Ib. 688. 4. mit Fragm. des A. und N. T.; mit der goth. Uebers. durch Th. Marshall. S. §. 22. [The Anglosaxon Version of the Gospels by B. Thorpe. London 1842.]

### 2. Die von Hieronymus verbesserte.

### §. 26.

Bei jener Verbesserung der altlateinischen Uebersetzung (I. Thl. §. 48.) nahm Hieronymus zuerst das N. T. und zwar die Evangg. vor a). Er ging dabei so vorsichtig zu Werke, dass er nur alte griechische Handschriften, deren Text der altlateinischen Uebersetzung zum Grunde lag, zu Rathe zog b), und nur da änderte, wo der Sinn wesentlich verändert war ): wesswegen er auch in seinen Commentaren öfter von der Uebersetzung abweicht d). Dass er das ganze N. T. übersetzt habe, bezeugt er selbst c).

Diese verbesserte Uebersetzung des N. T. theilte mit der eigenen des Hieronymus vom A. T. dieselben Schicksale (I. Thl. §. 70—72), dieselbe Verderbniss, dieselben kritischen Verbesserungsversuche und dieselben Ausgaben ?).

- Percent L. c.: Praetermitto eos codices, quos a Luciano et Hesychio percenta percenta hominum asserit perversa contentio: quibus utique versa veteri Instrumento post LXX interpretes emendare quid licuit, per in profuit emendasse: quum multarum gentium linguis Scriptura doceat falsa esse quae addita sunt. Igitur haec praesens establicate doceat falsa esse quae addita sunt. Igitur haec praesens collatione, sed et veterum. Jedoch zog er vielleicht zuweilen sech andere zu Rathe, wie er im Commentar thut. Comment. in XXIV, 86.: In quibusdam latinis codicibus additum est neque filius: in graecis et maxime Adamantii et Pierii exemplaribus hoc non habetar adscriptum. Comm. lib. I. ad Gal. III, 1.: Quod in exemplaribus adamantii non habetur etc.
- c) Hieron. pracf. in Evangg.: Quae ne multum a lectionis latinae consectudine discreparent, ita calamo temperavimus, ut his tantum, quae sensum videbantur mutare, correctis reliqua manere pateremur, ut fuerant. Er liess also die meisten jener Auswüchse (§. 24. not. c.) weg, setzte z. B. Böm. XII, 11. Domino st. tempori; 1 Tim. I, 15. fidelis st. humanus; stellte V, 19. die WW. nisi sub duobus aut tribus testibus wieder her. Jedoch that er hierin zu wenig, und liess Manches stehen, z. B. Gal. V, 7. + μηδενλ πείθεσθε. Der Text der Vulg. geht mit dem der lt., and. alt. Verss. u. der ältesten Codd. in den meisten der §. 11 e. not. a. angef. St. als Matth. VI, 15. 18. VIII, 8. IX, 15. 35. Marc. I, 2. 11. 21 f. AG. II, 30. Gal. III, 1. τῆ ἀληθ. χτλ. Gal. III, 12., und ist auch sonst einer der geachtetsten kritischen Zeugen. Aber er behält die schlechten LAA. der It. gegen bessere, Luc. XIV, 5. oder gegen alle Codd., AG. II, 1. III, 12., und verlässt sie, wo sie gute LAA. hat, AG. III, 20. Gal. IV, 15. 2 Cor. XI, 8.
- d) Ad Eph. IV, 19.: ἀπηλγηκότες multo aliud in Graeco significat quam in Latino desperantes, quippe qui ἀπηλπικότες nominantur etc. And. Beispp. b. Wetst. prolegg. p. 228. ed. Seml.

- e) Ep. ad Lucin. LXXI. (28.) §. 5.: N. Test. graecae reddidi auctoritati. Catal. scriptt. eccles.: N. T. graecae fidei reddidi: Vetus juxta hebraicum transtuli.
- f) Die neuesten des N. T.: F. F. Fleck N. T. Vulg. Edit. juxta textum Clement. VIII. . . . cum variant. in margine lectionibus antiqu. . . . cod. olim montis Amiatae in Etruria, nunc biblioth. Florent. Laurent. Mediceae sec. VI. scripti. Praemissa est comm. de Cod. Amiat. et versione lat. vulg. 840. gr. 12. (Dieser in Uncialen stichometrisch geschriebene, das ganze A. u. N. T. enthaltende Cod. wurde bei der Sixtin. Edit. gebraucht.) [Der Cod. Amiatin. herausgegeben von Tischendorf: Nov. Testam. latine interprete Hieronymo ex celeberrimo cod. Amiatino. Lips. 1850.] Den ältern Text aus der Zeit vor dem 10. Jahrh. aus alten Handschriften, vornehmlich aus der Fuldaer (vgl. Rettig in Stud. u. Kr. 832. 900.) liefert Lachmann in seiner grössern Ausg. d. N. T. (§. 48.).

# Dritter Abschnitt. Von der Kritik des Textes.

Erste Unterabtheilung. Geschichte des Textes.

Erstes Capitel. Geschichte der Jussern Gestalt des Textes.

Urschriften der neutestamentlichen Bücher.

§. 27.

Diese für uns allerdings sehr wünschenswerthen Denkmäler sind schon sehr früh verloren gegangen, und es findet sich auch im tiefsten Alterthume keine Spur davon \*). Da es aber für die Kritik nicht unwichtig ist, sich richtige Vorstellungen von der ursprünglichen äussern Gestalt des zu beurtheilenden Textes zu machen: so müssen wir jenen Verlust durch die Belehrungen der alten Schriftkunde einigermassen zu ersetzen suchen b).

a) Die Stellen: Ignat. ad Philadelph. §. 8.: Ἐπεὶ ἤχουσά τινων λεγόντων, ὅτι ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἀρχείοις (ἀρχαίοις) εὕρω, ἐν τῷ εὐαγγελίψ οὐ πιστεύω καὶ λέγοντός μου αὐτοῖς, ὅτι γέγραπται ἀπεχρίθησάν μω, ὅτι πρόχειται. Ἐμοὶ δὲ ἀρχεῖά ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός τὰ ἄθιχτα ἀρχεῖα ὁ σταυρὸς αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ καὶ ἡ πίστις ἡ δι αὐτοῦ — Tertull. de praescript. haeret. c. 36. (l. §. 22. not. e.) sind falschlich von apostolischen Autographen verstanden worden. Michaëlis Einl. I. 270. Hug I. §. 14. Bertholdt II. 416. Griesbach curae in hist. taxtus epist. Paul.

sect. II. §. 4 sqq. Opp. H. 66 sqq. nebst Gablers Bemerkung in pract. p. XXVI sq. [Vgl. hierzu und zu den folg. §§. Tischendorf in Hursog's Realencycl. Bd. 2. Art. Bibeltext des N. T.]

b) Montfaucon palacogr. grace. Par. 708. fol. I. Hi. May I. S. 11 M. S. Li E. Eichhern IV. §. 16 ff. A. F. Pfeiffer über Bücherhandschriften. Erlang. 810.

## Schreibmaterial, Schreiber, Schrift derselben.

#### §. 28 a.

Wahrscheinlich bedienten sich die neutest. Schriftsteller des ägyptischen Papiers (πάπυρος, χάρτης, vgl. 2 Joh. 12. \*), und die Briefsteller des feinern augusteischen, welches sehr vergänglich war. Späterhin aber wurde das N. T. auf Thierhäute (ἐκφθέραι) geschrieben a), und nech später auf Baumwellenpapier. Die Schrift, deren man sich zum allgemeinen Gebrauche bediente, war noch die Uncialschrift; die kleinere sogenannte Cursivschrift ist erst im 10. Jahrh. üblich geworden b). Man schrieb gewöhnlich ohne Wortabtheilung und Interpunction so wie auch ohne Accente, Spiritus und Jota subscriptum c). Daher kommt es, dass in Handschriften und bei alten Bibelauslegern die Worte des N. T. zuweilen verschieden abgetheilt werden d); auch stritt man sich über die Abtheilung der Sätze, und wich unter einander ab .).

- \*) [Für den einzigen uns erhaltenen Codex des N. T. auf Papyrus hat man lange Zeit (so auch noch Mayer Einl. in die Schriften des N. T. 1852. B. 497.) fälschlich den Cod. cottonianus (Evv. J.) gehalten, s. dgg. Tischendorf N. T. ed. 2. prolegg. p. LXII.]
- n) Hieron. ep. 141. (84. bei Vallarsi) von der Bibliothek des Pamphilus zu Casarea: quam ex parte corruptam Acacius dehinc et Kusolus ejusdem Ecclesiae sacerdotes in membranis instaurare conati sunt. Kusol. vit. Const. IV, 36. aus einem Briese des Constantin an E.: Πρέπον γάρ κατεφάνη τὸ δηλώσαι τῆ σῆ συνέσει, ὅπως ἄν πεντήκοντα σωμάτια ἐν διφθέραςς ἐγκατασκεύοις, εὐανάγνωσεά τε καὶ πρὸς τὴν χρῆσων εὐμετακόμιστα, ὑπὸ τεχνιτῶν καλλιγράφων καὶ ἀκριβῶς τὴν 1έχνην ἐπισταμένων, γραφῆναι κελεύσειας.
- b) Monifencon palacogr. IV, 262 sq. Doch giebt es auch jüngere Hendschriften mit Uncidischrift, z. B. Cod. Evangg. Mat. V. sec. XII. vel

- XIII. [north Fachiff. sec. II.] Cod. Evengy. X. Ingular. sec. XI. [noth Tachiff. in. sec. IX.]
- c Zum grammaisenen Selemnine hann die Grischen seit Aristoplanen von Byz. maar Ptolemine Epiph. Inserpencian (Montforcon p. 31.).
  Anch kanner man die Schreibert in Stichen. Joseph. met. 1. XX. fin.:
  Ette reuten; de zestenenien tip ängeneisylen, fillion; ner elnen negetinquaisyn, is de unquan origier. Vgl. Martinary prolegg. al Hieron.
  199. L IV. 1. Morini exercitate p. 444. Dernihe Aristophanes soll das
  alte Aspirationensiehen H in zwei Hälften getheilt. und die eine P zum
  spir. asper., die undere 4 zum spir. lenis bestimmt haben; en ist aber
  wahrscheinlich, dass der Gebrunch dieser Zeichen lange mer auf die Schrlen besehrlicht blieb. Endlich fanden sie in die Uneial-Häncher, des N. T.
  wie den Cod. Vat. Claron. n. a. Eingung. S. die Schriftproben h. Montf.
  nud Blanchini. In den ältesten Zeiten setzte man hald ein Jota postveriptum (z. B. T211 et. 19) hald nicht; seit dem 4. Jahrh. kam es answer
  Gehraneh, und fehlt in allen Uneial-Handscher, des N. T.
- d, Phil. I, 1. Gew. T.: σύν ξαισχόπως, Codd. B\*\* D\*\*\* 39. 67. 71. al. Chrys. Thosph. Cassiod.: συνεπισχόπως. Phil. II, 4. G. T: Επιστος σχοπείτε, And.: ἐχαστοι σχοπείτε oder σχοπείντες, Cod. Boern.: ἐχώστως χοπούντες. Br. Jud. 6. G. T.: ἀἰλὰ ἀπολιπόντως, Cod. Dien.: ἀλλαπολιπόντως. Gal. 1, 9. G. T.: προειρήχαμεν, δητ. Acth. all προεέργων μέν.
- e, Rpiph. anc. c. 75. p. 80. ed. Pet. tadelt es, dans cinige die Btelle Joh. I, 3. so abtheilen: πάντα δι' αὐτοῦ έγένετο καὶ χωρίς αὐτοῦ έγέναιο ούθεν, und will so abgetheilt wissen: πάντα δι' αὐτοῦ έγένετο, καὶ χωρίς autou lylvero oudly, & ylyover ly auto. Chrysost. homil IV. in Jean.: Οὐ γάρ δή τήν τελείαν στιγμήν τῷ οἐδὲ ξν ἐπιθήσομεν κατά τοὺς αἰρετιχούς (die Macedonianer). Έχεινοι γάο βουλόμενοι το πνευμα πιστόν είπείν, φασιν δ γέγονεν έν αὐτῷ, ζωὰ ἦν ---- διὸ ταίτην ἀφέντες, ἐπὶ την νενομισμένην έλθωμεν ανάγνωσεν τε και εξήγησεν τις δε έστιν αύτη; το μέχρι του ο γέγονεν άναπαυσαι τον λόγον. είτα άπο της έξης λέξεως ἄψξασθαι τῆς λεγούσης. ἐν αὐτῷ ζωὴ ήν. Griesh. rar. lect. ad h. l. Mieron. ad Eph. I, 5.: Dupliciter legendum, ut caritas vel cum superiorihus vel inserioribus copuletur. Ad ep. ad Philem. 4-6.: Ambigue dictum, utrum gratias agat Deo suo semper, an memoriam ejus faciat in orationihus suis semper. Bisweilen geben die Ausleger an zweifelhaften Stellen die richtige Interpunction an. Theodoret. ad 2 Cor. I, S. IV, 4. Rom. IX, 22. Auch haben alte Handschriften hie und da einen Punet. Merch Anmerkk. und Zusätze I. 456 ff.

### §. 28b.

Da die Alten sich sehr oft der Nachschreiber bedienten, wenn sie etwas aufsetzten, so lässt sich dieses auch von den neutest. Schriftstellern erwarten; und vom Apostel Paulus wissen wir es gewiss (Röm. XVI, 22. 1 Cor. XVI, 21. Col.

IV, 18. 2 Thess. III, 17.; dagegen Gal. VI, 11.). Dadurch aber konnten Fehler in den Text kommen, welche nicht immer von den die Nachschrift durchgehenden Verfassern entdeckt und verbessert wurden.

Stichometrie, Interpunction, Accentuation.

#### §. 29 a.

Um das Jahr 462\*) theilte Euthalius, Diaconus zu Alexandria, den Text der paulin. Briefe und bald darauf auch den der AG. und kath. Brr. in Zeilen (στίχους) ein, d. h. in Absätze, wie sie beim Vorlesen unterschieden werden sollten; und weil man die Zeilen abmass und zählte, so nannte man diese Eintheilung στιχομετρία α). Sie fand vielen Beifall, und ging in die Handschriften über, von denen mehrere noch vorhandene darnach eingerichtet sind b). Andere haben wenigstens die Zahl der Stichen am Ende angegeben; auch findet sich in manchen daneben die Zahl der δήματα, welches eine andere Benennung derselben oder die einer ähnlichen Eintheilung ist c).

- \*) [Nach Tregelles a. a. O. Cap. 4. S. 26.: 458 (wie Wetstein I. Prol. pag. 75 ff.)]
- a) Euthalius erklärt sich selbst darüber in seinen Vorreden sum N. T. in Zacagni collectan. monum. vet. Eccles. gr. (Rom. 698. 4.) I. 403 sqq. u. Gallandi bibl. patr. et antiqu. script. (Venet. 1774 f.) X. 199 sqq.: στι-χηδὸν συνθεὶς τούτων τὸ ὕφος κατὰ τὴν ἐαυτοῦ συμμετρίαν πρὸς εὖσημον ἀνάγνωσιν. Vgl. Wetst. prolegg. ed. Seml. p. 196. J. G. Rosenmüller de fatis interpretat. litt. ss. IV. 4 sqq. Hug §. 44. [Nach Tregelles a. a. O. 8. 27. soll nicht Euthal., sondern Pamphilus der Urheber dieser Einrichtung sein. Euthal. soll sie nur sich angeeignet und allgemeiner gemacht haben, wgg. Bleek theol. Stud. u. Krit. 1858. III. S. 547.] Auch die Evangg. schrieb man stichometrisch (s. die Stichometrieen b. Mill. proll. §. 1028.), ungewiss ist aber, ob Euthalius selbst schon es gethan habe.
- b) Z. B. cod. Cantabrig., we sie so erscheint: AG. I, 1. ΤΟΝΜΕΝΙΙΡΩΤΟΝΛΟΓΟΝΕΙΙΟΙΗΣΑΜΗΝ ΙΙΕΡΙΠΑΝΤΩΝΩΘΕΟΦΙΛΕ ΩΝΗΡΕΛΤΟΙΗΣΙΙΟΙΕΙΝΤΕ ΚΛΙΛΙΔΑΣΚΕΙΝΑΧΡΙΗΣΗΜΕΡΑΣ ΑΝΕΛΗΜΦΘΗΕΝΤΕΙΛΑΜΕΝΟΣΤΟΙΣΛΙΙΟΣΤΟ.10ΙΣ ΔΙΑΠΝΣΛΓΙΟΥΟΥΣΕΒΕΛΕΕΛΤΟΚΑΙΕΚΕΛΕΥΣΕ ΚΗΡΥΣΣΕΙΝΤΟΕΥΛΙΤΒΑΙΟΝ.

Cod. H. epp. Paul. Coislin. bei Montfouson biblioth. Coislin. p. 259. TR. II. 2. 8.
IIPEZBYTAE NHAAMOYE EINAI

ΣΕΜΝΟΥΣ

ΣΩΦΡΟΝΑΣ

ΥΓΙΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΙΙΙΣΤΕΙ

TH ALAITH

ТИ ҮПОМОХН

ΠΡΕΣΒΥΤΙΔΑΣ ΩΣΑΥΤΩΣ

ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ ΙΕΡΟΠΡΕΠΕΙΣ

MH JIABO.10 YZ

ΜΗ ΟΙΝΩ ΠΟ.Ι.ΙΩ ΔΕΔΟΥ.ΙΩΝΈΝΑΣ

ΚΑ 10 ΔΙ 1ΑΣΚΑ ΛΟΥΣ.

c) Hag §. 44. Eichhern §. 18. 8. 162. [Die Zählung der Stichen am Ende der Zeilen (Raumzeilen) war nach Tiechend. Art. Bibeltext a. a. O. S. 161 f. schon vor Euthalius vorhanden.]

#### §. 29 b.

Zur Ersparung des Raumes setzte man später die Stichen nicht mehr ab, sondern bezeichnete deren Ende mit einem Puncte, oder deren Anfang mit grossen Buchstaben. Hieraus soll sich nach Hug, Eichhorn u. A. die grammatische Interpunction entwickelt haben; aber schon vor der Stichometrie fand die Interpunction in neutest. Handschr. Eingang wie z. B. in den Cod. Alex., und diese wie jene diente zur Erleichterung des Vorlesens. D. Zeichen und Grundstäten der Interpunction, die seit dem 9. Jahrb. immer mehr üblich wurde, waren verschieden. nud erst in den gedruckten Ausgaben erhielt sie eine festere Gestalt. Im 9. Jahrh. wurde auch die Wortabtheilung durch Zwischenräume oder Puncte zwischen den WW. üblich.

- a) Ersteres im Cod. K Cyprius (über dessen Akter vgl. §. 51 c.). Matth. II. 21 f. (Montfauc. palaeogr. gr. p. 222.): Θ de eyapdus. πυρελαβε το παιδεον. και την μητερα αυτου. και glideν εις γγν Ισραφί. αυσυσας δε. οτι Αρχελαος βασιλευει επι της Ιουδαας. αντ' Ηρωδου του παιρος αυτου. εφοβηθη εκει απελθειν. Das zweite findet sich a.B. im Cod. Boem. Hupfeld in Stud. u. Kr. 1637. 859. zweifelt, dass die Puncte im Cod. Cypr. Zeichen der Stichen seien, weil sie mit der interpunction im Cod. Duna. Verwandtschaft hätten.
- b) Hupfeld a. a. O. Er leugnet den Unterschied swischen grunnentischer und anderer Interpunction.
- c) Isidor. Hispal. Origg. I, 19.: Ubi in initio pronuntiationis mecdum plena pars sensus est, et tamen mespirane opentet, fit comma, id est particula sensus, punctumque ad unam literam ganitur et vecatur unhabitationis

ab eo, quod punctum subtus, id est ad unam literam accipit. Ubi autem in sequentibus jam sententia sensum praestat, sed adhuc aliquid superest de sententiae plenitudine, fit colon mediamque literam puncto notamus et mediam distinctionum vocamus, qui punctum ad mediam literam ponimus. Ubi vero jam per gradus pronuntiando plenam sententiae clausulam facimus, fit periodus, punctumque ad caput literae ponimus, et vocatur distinctio i. e. disjunctio, quia integram separat sententiam. So die Interpunction des Cod. Basil. E. Andere wie Cod. L brauchen statt des Schlusspuncts ein Kreuz; Cod. Vatic. 1067. Colb. 700. brauchen es fast statt aller Unterscheidungszeichen. Sehr schlecht ist die Interpunction des Cod. Boern. Vgl. Ge. Fr. Rogall de auctor. et antiquit. interpunct. in N. T. Regiom. 734.

d) Der im 9. Jahrh. geschriebene Cod. Aug. hat die Wortabtheilung mit Puncten. Marsh Zus. I. 461.

#### §. 29 c.

Euthalius war es auch, welcher durch seine stichometrische Ausgabe des N. T. die schon vorher wenigstens beim A. T. a) übliche Accentuation allgemeiner machte b). Indessen giebt es spätere Handschrr., welche noch nicht accentuirt sind, und erst im 10. Jahrh. war die Accentuation allgemein in Gebrauch. Das Jota subscriptum wurde erst in eben dieser Zeit mit der Cursivschrift üblich; aber oft erscheint es noch neben geschrieben b).

- α) Epiphan. de ponderibus et mens. c. 2.: Ἐπειδή δέ τινες κατά προσφδίαν ἔστιξαν τὰς γραφάς, καὶ περὶ τῶν προσφδῶν τάδε ὀξεῖα, δασεῖα. βαρεῖα, ψιλή, περισπωμένη κ. τ. λ.
- b) Euthalius bei Zacagni l. c. p. 409.: τήν τε τῶν πράξεων βίβλον ἄμα καλ καθολικῶν ἐπιστολῶν ἀναγνῶναι κατὰ προσφδίαν — προσέταξας, ἀδελφὲ Δθανάσιε.
  - c) Montfaucon palaeogr. gr. p. 276. 278. 295.

### Capitel und Verse.

### §. 30 a.

Die heutige Capitel-Eintheilung des N. T. ist wie die des A. T. (I. Thl. §. 78.) eine Erfindung des Cardinals Hugo a Sct. Caro († 1263), der sie in seiner Biblia cum postilla anbrachte, woraus sie dann auch in das griechische N. T. kam. Die heutige Eintheilung des neutest. Textes in Verse hat zum Urheber Rob. Stephanus, welcher sie in seiner Ausg. vom J. 1551 einführte.

#### §. 30b.

Im Alterthume kommen schon ziemlich früh κεφάλαια, capitula, vor s); nur sind es wahrscheinlich wie die Capitula des Hieronymus im A. T. (I. Thl. §. 77. not. c.) unbestimmte Abschnitte. Wirklicher Abschnitte sind in den Evangg. zweierlei: 1. In der Mitte des 3. Jahrh. theilte Ammonius von Alexandrien zum Behuf seiner Evangelien-Harmonie den evangelischen Text in eine Menge kleiner Abschnitte, κεφάλαια, ein, welche auch Eusebius im 4. Jahrh. in seinen Canonibus evangelicis (einer Bearbeitung jener Harmonie) anwandte b). 2. Grössere Abschnitte der Evangelien kamen späterhin auf, vielleicht in Nachahmung der Eintheilung von Justinians Institutionen c). Sie hiessen eigentlich zum Unterschiede von jenen τίτλοι, breves c), wurden aber auch κεφάλαια genannt c).

- a) Tertull. ad uxor. II, 2.; de pudic. c. 16.; de carne Christi c. 19. **Dienys**. Alex. bei Euseb. H. E. VII, 25.: . . . περὶ τῆς ἀποχαλύψεως Ἰωάν-γου . . . τινὲς μὲν οὖν τῶν πρὸ ἡμῶν ἡθέτησαν καὶ ἀνεσκεύασαν . . . τὸ βιβλίον καθ ἕκαστον κεφάλαιον διευθύνοντες . . . .
- b) Eine Beschreibung dieser canones evangg. bei Marsh 1 469. Sie finden sich im millschen N. T. herausgeg. von Küster, in den Ausg. von Erasmus und Rob. Steph. v. Jahr 1550.
- c) Caesarius, Bruder des Gregorius von Nazianz, kennt nur noch die ammonianisch-eusebianischen Abschnitte so wie auch Epiphanius (s. not. d.). Chrysostomus scheint die τίτλους auch nicht zu kennen, da er darauf keine Rücksicht nimmt; Enthym. und Theophylact. kennen sie.
- d) Suid. 8. v. τίτλος: Τίτλος διαφέρει πεφαλαίου καὶ ὁ μὲν Ματθαῖος ἔχει τίτλους ξη' (68), πεφάλαια τνέ' (355). ὁ δὲ Μάρκος τίτλους μη'
  (48), πεφάλαια τμβ' (352). ὁ δὲ Λουπᾶς τίτλους πγ' (83), πεφάλαια τμη'
  (348). ὁ δὲ Ἰωάννης τίτλους ιη' (18), πεφάλαια σλβ' (232). Cod. L. τὸ πατὰ
  Ματθ. εὐαγγ. ἔχει τίτλους ξη', παὶ πεφάλαια τνέ'. τὸ πατὰ Μάρπ. εὐαγγ.
  τίτλους μη', πεφάλαια σλδ'. τὸ πατὰ Λουπ. εὐαγγ. ἔχει τίτλους πγ', πεφάλαια τμβ'. τὸ πατὰ Ἰωάνν. εὐαγγ. ἔχει τίτλους ιη', πεφάλαια σλα'. Caesar.
  dial. 1. resp. 89.: Τέσσαρα ἡμῖν ὑπάρχει εὐαγγέλια, πεφαλαίων χιλίων ἐπατὸν ἐξήποντα δύο. Ερίρλαι. ancor. ο. 50. p. 54.: τέσσαρα εἰσὶν εὐαγγέλια,
  πεφαλαίων χιλίων ἐπατὸν ἑξήποντα δύο.
- e) Schott Introd. §. 147. nimmt nach Eickhorn IV. 172. (?) noch swischen den ammonianisch-eusebianischen zequiulois und den rirlois eine Art von zequiulois an; wahrscheinlich ein Missverständniss.

#### §. 30 c.

Die AG. und Briefe waren ebenfalls in zegálaia eingetheilt, und Euthalius trug in seine stichometrische Ausgabe des N. T. die Inhaltsanzeigen derselben ein, welche er bei den paulin. Briefen schon vorfand, für die AG. und kathol. Brr. aber selbst entwarf a). Die Offenbarung theilte Andreas von Cappadocien in 24 lóyoug und 72 zegálaia ein.

n) Euthal. bei Zacagni S. 528.: Καθ' ἐχάστην . . . ἐπιστολὴν . . προτάξομεν τὴν τῶν χεφαλαίων ἔχθεσιν, ἐνὶ τῶν σοφωτάτων τινὶ καὶ φιλοχρίστω πατέρων ἡμῶν (Theodor. Mopsy.?) πεπονημένην. Fälschlich hält Weistein prolegg. p. 197. den Euthalius für den Erfinder der Eintheilung selbst. Hug §. 48. Eichhorn §. 20. Zahl der Capitel: AG. 40; Br. Jac. 6; 1 Petr. 8; 2 Petr. 4; 1 Joh. 7; 2 Joh. 1; 8 Joh. 1; Br. Jud. 4; Br. an die Röm. 19; 1 Cor. 9; 2 Cor. 11; Gal. 12; Eph. 10; Philipp. 7; Coloss. 10; 1 Thess. 7; 2 Thess. 6; Hebr. 22; 1 Tim. 18; 2 Tim. 9; Tit. 6; Philem. 2.

### Lesestiicke und Perikopen.

### §. 31 a.

Schon sehr früh wurden die neutest. Bücher gleich dem A. T. in den gottesdienstlichen Versammlungen vorgelesen (I. Thl. §. 19. not. a.), und zu diesem Behufe wahrscheinlich schon bald wie der Pentateuch in Abschnitte eingetheilt a). Euthalius brachte in seiner stichometrischen Ausgabe eine Eintheilung der AG. und Briefe in 57 Leseabschnitte an b), welche Eintheilung wohl auch in den Evangg. Statt fand. Als sich aber die Festtage mehrten, passte diese Eintheilung nicht mehr, und man hob für die kirchlichen Vorlesungen ausgewählte Stücke aus mit Uebergehung vieler Stellen (z. B. Luc. II, 22-29. X, 43-XI, 27. XXI, 10-24. 28-32. Joh. XIV, 18-20. XVIII, 6-35.); und zwar vertheilte man diese Abschnitte an die Feste und Sonntage des ganzen Jahres nach einem gewissen Cyklus. Man schrieb sie nun auch in ein eigenes Buch zusammen, Lectionarium, ἐκλογάδιον überhaupt, oder insbesondere Evangeliarium, wenn es die evangelischen Abschnitte, Epistolare, Πραξαπόστολος, wenn es die Abschnitte der AG. und Briefe enthielt. Sehr oft folgen in denselben die Abschnitte in der Ordnung, in welcher sie vorgelesen zu werden pflegten. Solche Lesebücher entstanden bei den Lateinern im 5. Jahrh., bei den Griechen aber nicht vor dem 8. Jahrh. <sup>c</sup>).

- n) Ob περιχοπή bei Clem. Alex. Strom. IV, 503. von der Stelle Matth. 10, 12. 13. VII, 750. von dem Absch. 1 Cor. 6, 1—11. ein solcher bestimmter Leseabschnitt sei (Scholz prolegg. p. xxx1.), ist sehr zweifelhaft. Wahrscheinlich gilt davon dasselbe was von den ältesten Capiteln (§. 30.), wie denn auch wirklich Hieronymus περιχοπή bei Grigenes durch oa pitulum übersetzt.
- b) Euthal. bei Zacagni a. a. O. S. 411 ff. 478 f. 537 ff.: Την των άναγνώσεων αχριβεστάτην τομήν .... ήμεῖς τεχνολογήσαντες ανακεφαλαιοισάμεθα. Zahl der euthalianischen Lescabschnitte: AG. 16 (und zwar enthielt No. 1. 1 Cap. [I, 1-13], No. 2. 1 Cap. [I, 14-26.], No. 3. 1 Cap. [III, 1—IV, 31.], No. 5. 2 Capp. [IV, 32—V, 42.], No. 6. 2 Capp. [VI.], No. 7. 4 Capp. [VII, 1-VIII, 39.] u. s. w., vgl. Augusti Denkwürd. VI, 124.); Br. Jac. 2; 1 Petr. 2; 2 Petr. 1; 1 Joh. 2; 2 Joh. 1; 3 Joh. 1; Jud. 1; Röm. 5; 1 Cor. 5; 2 Cor. 4; Gal. 2; Eph. 2; Phil. 2; Col. 2; 1 Thess. 1; 2 Thess. 1; Hebr. 3; 1 Tim. 1; 2 Tim. 1; Tit. 1; Philem. 1. — Nach Hug I. 266. Eichh. IV. 176. entsprechen diese 57 Abschnitte der Zahl der Sonn- und Festtage, so dass also das ganze N. T. alljährlich der Reihe nach vorgelesen worden wäre; aber nach mehrfachen Zeugnissen des Chrysost., Augustin. u. A. wurden zu gewissen Zeiten gewisse Bücher, z. B. in der Fastenzeit die Genesis, in der Passionswoche Hiob und Jonas, zwischen Ostern und Pfingsten die AG. vorgelesen. Bingham origg. eccl. XIV, 3, 3. p. 63 sqq. Rheinwald kirchl. Archäol. §. 98. not. 7.
- c) Gennal. de script. c. 79. von Musaeus von Massilia (um 450): Excerpsit de s. scripturis lectiones totius anni festivis diebus aptas. Nach Sidon. Apollin. IV. ep. 11. führte Claudianus Mamertus den Gebrauch der Lectionarien in der Kirche von Vienne ein (Bingh. l. c. p. 71.). Vgl. Bug I. 269. [Das alteste, uns bekannte lat. Lection. befindet sich zu München und ist nach der Itala verfertigt. vergl. Tischend. a. a. O. S. 163.] Capitulare, auch Lectionarium, bei den Griechen συναξάριον nannte man ein Verzeichniss der Leseabschnitte nach den Anfangs- und Schlussworten; Menologium ein solches Verzeichniss für die Heiligentage. S. das Synaxarium u. Menologium der Codd. KM. 262. 274. an Scholz N. T. Vol. I. [Nach Tischend. a. a. O. stammen die ältesten, in mehreren Palimpsestfragmenten zu London, Venedig und Rom erhaltenen griechischen Lektionarien aus dem 7. u. 6. Jahrhundert.] In den Handschriften werden die Lesestücke bezeichnet mit α(ἀρχή), τ(τέλος), durch die Zahl des Sonntags ΣΛ, ΣΒ, u. s. w. oder durch das W. ἀνάγνωσμα.

### §. 31 b.

Unsere heutigen evangelischen und epistolischen Perikopen sind Ueberreste dieser alten Lesestücke, die nach Zeit und Ort verschieden weren. Sie sinden sich sehen mit wenigen Abweichungen in dem Comes genannten stälschlich dem Hieronymus, zugeschriebenen vielleicht ins 9. Jahrh. gehörigen Lectionarium, a), wogegen das älteste der vorhandenen Lections-Verzeichnisse das Lectionarium Gallicanum wie anch das Lection. Romanum schon mehr abweicht b). Die Festperikopen sind wahrscheinlich die ältesten, aber die Auswahl zahlreicher Wundergeschichten scheint auf eine Zeit hinzuweisen, wo die Gottheit Christi gegen die Arianer zu beweisen war c).

- a), Ed. J. Pamelius Colon. 675. 2. T. am besten bei Baluz. Capitul. reg. Franc. T. II. p. 1309., auch in Vallars. Opp. Hieron. XI. 526.
- 4) Eine Zusammenstellung bei Rheiswald kirchl. Archäol. Beil. XXII. Augusti Denkw. VI. 212 ff. [Vgl. über das gallikan. Lektionarium E. Ranke Krit. Zusammenstellung der neuen Perikopenkreise. Berl. 1850. S. 1 ff.]
- c) Augusti a. a. O. 203 ff. Lisco d. Kirchenjahr I. 84 f. Vergl. übrigens, J. W. Thamer de orig. et dignitate pericapar. Jen. 716. 4. Guil. Rothe de pericaparum, quae hodie in eccl. Danorum usurpantur, origine. Havn. 839. E. Ranke das kirchliche Perikopensystem aus den ältesten Urkunden der röm. Liturgie dargelegt und erläutert. Berl. 847.

#### Ueber- und Unterschriften.

### §. 32 a.

Die Ueberschriften der neutest. Bücher sind nicht von den Verfassern sondern von den spätern Lesern hinzugesetzt. Diess erhellet 1. aus ihrer Beschaffenheit, vermöge deren sie sich, wenigstens zum Theil, nicht für die Verfasser, ihren Zweck und ihr Verhältniss zu den ersten Lesern schicken "); 2. aus ihrer Verschiedenheit in den Handschriften b); 3. aus Zeugnissen der Kinchenlehrer "). Nur die Evangelisten mögen ihren Berichten den Titel evangelisten vorgesetzt haben d), wozu man dann die Unterscheidung zatà MatSaïor u. s. w. fügte.

- α) Ζ. Β. πράξεις τῶν ἀποστόλων ἡ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ πρώτη Ἰωάννου ἐπιστολὴ πρώτη.
- δ) Ζ. Β. πράξεις ἀποστόλων Λουκᾶ εὐαγγελιστοῦ πράξεις ἀποστόλων αὶ πράξεις τῶν ἀποστόλων τοῦ ἀγίου Λουκᾶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ πράξεις τῶν ἀγίων ἀποστόλων συγγραφεῖσαι ὑπὸ Λουκᾶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ (παρὰ τοῦ ἀγίου Λουκᾶ ἀποσκόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ).
- c) Testell. adv. Marc. IV, 2.: Contra Marqion Evangelio, sciliqet suo, nullum adscribit auctorem, quasi non licuerit illi titulum quoque adfingere,

cui nesas non suit ipsum corpus evertere. Vgl. c. 5.: Dico itaque apud illas (ecclesias) nec solas jam apostolicas, sed apud universas, quae illis de societate sacramenti consoederantur, id Evangelium Lucae ab initio editionis suae stare. V, 11.: — epistola, quam nos ad Ephesios praescriptam habemus, haeretici vero ad Laodicenos. c. 17.: ecclesiae quidem veritats epistolam istam ad Ephesios habemus emissam, non ad Laodicenos; sed Marcion ei titulum aliquando interpolare gestilt, quasi et in isto diligentissimus explorator. Nihil autem de titulis interest. Chrysostem. homil. I. in ep. ad Rom. Μωϋσῆς μὲν πέντε βιβλία συγγράψας, οὐδαμοῦ τὸ ὄνομα τὸ ἐαυτοῦ τέθειχεν, οὐδὲ οἱ μετ' ἐχεῖνον τὰ μετ' ἐχεῖνον συνθέντες, ἀλλ' οὐδὲ Ματθαῖος, οὐδὲ Ἰωάννης, οῦ Μάρχος, οῦ Λουχᾶς ὁ δὲ μαχά-ριος Παῦλος πανταχοῦ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ τὸ ὄνομα αὐτοῦ προτέθησι.

d) Chrysostom. homil. I. in Matth. praef.: δίὰ τοῦτο εὐαγγέλιον τὴν ἱστορίαν ἐχάλεσεν [wgg. nach Reuss a. a. O. S. 369. Anm. selbst das einfache εὐαγγέλιον nicht ursprünglich sein kann, weil es nur mit κατὰ Ματ-θαῖον u. s. w. den alten, echten Sinn habe].

#### §. 32 b.

Die Unterschriften waren Anfangs nichts als die Wiederholung der Ueberschriften; nachher aber fügte man aus Ueberlieferung und Vermuthung historische Nachrichten bei <sup>a</sup>). Euthalius trug solche zum Theil unrichtige Angaben enthaltende Unterschriften ebenfalls in seine stichometrische Ausgabe ein, und zwar benutzte er dabei die Angaben der Synopsis script. Und so haben sie sich in den Handschriften fortgepflanzt <sup>b</sup>).

- α) Ζ. Β. κατά Μαθθαίον εὐαγγέλιον κατά Ματθαίον τέλος τοῦ κατά Ματθ. εὐαγγελίου . . . . ἐξεδόθη ὑπ' αὐτοῦ ε. συνεγράφη . . . . ἐν Ἱερουσαλήμ ε. ΙΙαλαιστίνη ε. ἀνατολῆ . . . . τῆ ἐβραΐδι διαλέκτω ε. ἐβραϊστί . . . . μετὰ χρόνους η΄ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναλήψεως . . . . ἡρμηνεύθη δὲ ὑπὸ Ἰωάννου ε. ὑπὸ τοῦ Ἰακώβου, all. ὑπὸ Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου.
- b) Falsch ist: πρὸς Γαλάτας ἐγράφη ἀπὸ Ἡωμης πρὸς Θεσσαλονιπεῖς α΄. β΄. ἐγράφη ἀπὸ ᾿Αθηνῶν πρὸς Κορινθίους α΄. ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων. Vgl. Paley horae Paulin., deutsche Uebers. 8. 325 f.

## Folgerungen hieraus für die Kritik des Textes.

### **§. 33.**

Demnach gehört zum Texte des N. T., welchen die Kritik zu beurtheilen und herzustellen hat, nichts, als was durch die blossen Buchstaben ohne Wortabtheilung, Interpunction und Accentuation bezeichnet ist; und ausserwesentlich sind Capitel- und Versabtheilung, Ueber- und Unterschriften.

Zweites Capitel.

Geschichte des Textes selbst.

### I. Des ungedruckten.

Er ist von groben Verfälschungen frei geblieben.

#### §. 34 a.

Die Katholischen haben bei ihrer Achtung für die Geschichte sich grober weitgreifender Text-Verfälschungen enthalten; und bei dem schon früh hergestellten Zusammenhange der katholischen Kirche wären solche auch nicht wohl möglich gewesen. Sie selbst sind in dieser Hinsicht äusserst wachsam gegen die Ketzer, denen sie zum Theil mit Unrecht Schriftverfälschungen vorwerfen a).

n) Iren. adv. haer. IV, 6, 1.: Nemo cognoscit filium nisi pater, neque patrem quis cognoscit nisi filius et cui voluerit filius revelare. Sic et Matthaeus (XI, 27.) posuit et Lucas (X, 22.) similiter, et Marcus idem ipsum. Joannes enim praeterit locum hunc. Hi autem, qui peritiores Apostolis volunt esse, sic describunt: Nemo cognovit patrem nisi filius, nec filium nisi pater et cui voluerit filius revelare: et interpretantur, quasi a nullo cognitus sit verus Deus ante Domini nostri adventum, et eum Deum, qui a Prophetis sit annuntiatus, dicunt non esse patrem Christi. Vgl. aber Justin. M. apol. II, 95. - Tertullian. de carne Christi c. 19.: Quid est ergo: non ex sanguine, neque ex voluntate viri, sed ex Dee nationat? Hoc quidem capitulo ego potius utar, quum adulteratores ejus obduxero. Sic enim scriptum esse contendunt, non: non em sanguine, nec ex carnis voluntate, nec ex viri, sed ex Deo natus est: quasi supra dictos credentes in nomine ejus designet. (Das non muss sweimal gelesen werden.) Aber die häretische Lesart ist die richtige. - Ambros. de fide V, 8.: Scriptum est, inquiunt (Ariani): De die autem illo et hora nemo scit, neque angeli coelorum, nec filius, nisi solus pater. Primum veteres non habent codices gracci, quod nec filius scit. Sed non mirum, si et hoc falsarunt, qui scripturas interpolavere. Vgl. aber die var. lect. zu Matth. XXIV, 86. und Marc. XIII, 32. — Ambros. de spir. sancto III, 11.: Ipse Dominus dixit in Evangelio (Joh. III, 6.): quoniam Deus spiritus est. Quem locum ita expresse. Ariani, testificamini esse de spiritu, ut eum de vestris codicibus auferatis; atque utinam de vestris et non etiam de ecclesiae codicibus tolleretis. Aber s. d. var. lect. zu Joh. III, 6.

### §. 34b.

Insbesondere wird Marcion beschuldigt das Evang. Lucä und die paulinischen Episteln verfälscht zu haben 1). Wie er nun mit dem Evang. Lucă verfahren ist, werden wir unten sehen (§. 70 fl.). In Ansehung der paulinischen Briefe aber sind die Beschuldigungen der Kirchenschriftsteller zum Theil ungegründet, indem er entweder richtige oder doch anderwärts vorkommende Lesarten hatte, oder nur unschuldige Fehler las 3). Andern seiner Lesarten hingegen und besonders gewissen Auslassungen werden nicht ohne Grund häretische Abeichten untergelegt . und mehrere sind auch von der Art und so bedeutend, dass sie nicht anders denn als absichtliche Verfälschungen zu betrachten sind . In andern Angaben widersprechen sich Tertullian und Epiphanius. Jener führt aus den Brr. an die Thess. nur kleine Vertälschungen an, dieser erklärt diese Briefe für ganz verderbt (p. 371, ed. l'etav. ; jeuer klagt im Br. an die Philipp. über kleine Vertälschungen (c. 200), und erklärt den Br. an Philem. für ganz unversehrt et. 21.1: dieser erklärt beide für ganz verderb: (p. 373 sq. ' '.

a' from air. harr. 1. 11. 1.: - - Apostodi Pauli Eteras abstilit. subscens quascunque manifeste dieta sunt ab Apostolo de co Dec. qui musdum their, quonism die paser Domini noutri J. C., et quaerunque en Prophoticis menorans Apostolus évouit, praexuntiantibus aévoutem Demisi. Fortuit air. Marc. L. V. Spopilion. air. bucres. LLM. & S.: stric mapteuror, tera de anadonda; segunda. Ika sa verdeidigan baban gesatht: Luffer Marcionem Panis opp. et Lucus evang. adulmenne dabitana. 786. in Velthusen, Annuel et Reports . communett. thevi. L 190 sqq. Athelling es app. Paniinarum amendusere. Pub. 746. 4. 1 ILL 1. 13. Retail the Every Marc S. 151 E. Boor brit Comme C. i. kan. brangs. & 41.5 % [Meganjahi Leitnehr. Mr die histor. That 1566. Ul. S. 426 E.: Marcus 's Apostolikus. M. eskiket die bedeutseden Abweichungen des mare. Feater, weiche namendich in Andrewagen (Och 5. i-d. 15-35. 29. Blue 1. 14-31. 2. 4-10. 2. 1-2. 2. c.) butren, aus ium i normakiet der ritrapaniinischen Waitenpiele Mercian's wa der ursprunglich peninnachen, siehe aber biern keine absieheliehe Ten-THE PERSON NAMED !

- b) Gal. II, 5. Marc. richtig: οἰς οὐθέ. Tertull. (I. V, 8.) mit andern lat. Zengen liess es aus. 2 Cor. lV, 4. wirst ihm Tertull. I. V. c. 11. die Verbindung der Worte ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου vor, welche allein richtig ist. 1 Thess. II, 15. Marc. τοὺς ἰδίους προφήτας, mit text. rec.; Tertull. c. 15. τοὺς προφήτας. Gal. V, 9. Marc. mit DE Vulg. etc. δολοῖ, Ερίρλ. ζυμοῖ. 1 Cor. X, 19. Marc. ὅτι ἐξοῦθυτόν τί ἐστιν ἢ εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν; text. rec. ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν; ἢ ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν; Vgl. var. lect. b. Griesb. 1 Cor. XiV, 19. Marc. mit Ambrstr. διὰ τὸν νόμον st. διὰ τοῦ νοός μου. 1 Cor. IX, 8. Marc. εἰ καὶ ὁ νόμος Μωϋσέως ταῦτα οὐ λέγει, wo das εἰ wahrscheinlich aus ἢ entstanden war; denn v. 10. las Marc. Eph. V, 31. liess Marc. τῆ γυναικί aus (vgl. not. d. z. E.), ein sinnloser Schreibsehler.
- c) Die Lesart 1 Cor. XV, 45. ὁ ἔσχατος χύριος st. ὁ ἔσχατος Ἀδάμ hatte nach Tertull. c. 10. den Grund: ne si et Dominum novissimum haberet Adam, et ejusdem Christum defenderemus in Adam novissimo, cujus et primum. 2 Thess. I, 8. liess Marc. aus ἐν πυρὶ φλογός, ne scilicet nostratem Deum faceret (Tertull. c. 16.). Eph. II, 15. Marc. τὴν ἔχθραν ἔν τῷ σαρχί (ohne αὐτοῦ), ut inimicitiae daret carnem quasi carnali vitio, non Christo aemulae. . . . cujus supra sanguinem confessus es, hic negas carnem (Tertull. c. 17.). Eph. II, 20. liess Marc. καὶ προφητῶν aus: timuit scilicet, ne et super veterum prophetarum fundamenta aedificatio nostra constaret in Christo (Tertull. c. 17.). Col. I, 15. liess Μ. πρωτότοκος πάσης κτίσεως und den ganzen 16. Vs. weg: ,,haec enim Marcioni displicere oportebat" (Tertull. c. 19.), was R. B. mit Unrecht leugnen.
- d) Nach Hieron. comment. in ep. ad Gal. fehlte Gal. III, 6-9., und Hahn d. Evang. Marc. S. 52 findet diess auch in Tertull. V, 3.: Quum adjicit: omnes enim filii estis fidei, ostenditur, quid supra haeretica industria eraserit, mentionem sc. Abrahae. R. u. B. aber behaupten, es könne nur Vs. 7. gefehlt haben, und wahrsch. durch einen Abschreibefehler. Da Tertull. sagt: Accepimus igitur benedictionem spiritalem per fidem (Gal. III, 14. zweite Hlfte.) inquit. . . . . sed cum adjicit, omnes enim estis filii fidei (Vs. 26.): so schliesst H. daraus, Marc. habe nur die zweite Halfte von Vs. 14. gelesen und daran unmittelbar Vs. 26. geschlossen; was R. leugnet. Auf Vs. 26. soll nach H. IV, 3. gefolgt und gelautet haben: Adhue secundum hominem dico (aus Vs. 15.), dum essemus parvuli etc. laut Tertull. c. 4.: Adhuc secundum hominem dico, dum essemus parvuli etc. Atquin non est hoc humanitus dictum, non enim exemplum est, sed veritas. . . . . Illud autem fuit (humanitus dietum) quod cum secundum hominem dixisset (Vs. 15.): tamen testamentum nemo speruit etc. . . . Erubescat spongia Marcionis. Nach R. sollen letstere WW. sich nur auf die Versetzung der Formel κατά ἄνθοωπον λέγω, nach B. auf die Auslassung Vs. 7. beziehen. (!) Von Gal. IV, 4. liess Marc. γενόμενον έχ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον weg (dag. Ritschl S. 160.). Cap. IV, 21-31. liess er grossentheils stehen, und half sich mit der Annahme einer Allegorie nach Vs. 24., jedoch strich er Vs. 27-80. weg, welche Stelle

Tertull, nicht anführt. - 2 Cor. IV, 18. liess Marc. nach Epipk. die Worte weg: πατά το γεγραμμένον επίστευσα, διο ελάλησα. Auch Tertuil. erwähnt sie nicht. - Nach Anführung von Röm. II, 2 sagt Tertuil. c. 18.: Quantas autem foveas in ista vel maxima epistola Marcion fecerit, de nostri instrumenti integritate parebit. Mihi sufficit, quae proinde eradenda non vidit, quasi negligentias et caecitates ejus accipere, und fahrt dann mit Cap. II, 16. fort, so dass das daswischen Liegende gefehlt zu haben scheint. Aber Epiphanius führt Cap. II, 12. an. Nach Röm. VIII, 11. sagt Tertull. c. 14.: Salio et hic amplissimum abruptum intercisae scripturae, sed apprehendo testimonium perhibentem Apostolum Israeli, quod quidem selum Dei habeant (Röm. X, 1-4.). - Atquin exclamat: O profundum divitionum etc. (Rom. XI, 83.). Unde illa eruptio? Ex recordatione scilicet scripturarum, quas retro revolverat, ex contemplatione sacramentorum, quae supra disseruerat in fidem Christi ex lege venientem. Haec si Marcion de industria crasit, quid Apostolus ejus exclamat? Cap. X, 5. — XI, 32. fehlte gans, und auf X, 4. folgte XI, 33. Epiphanius führt swischen Cap. VIII, 4. und XIII, 8. bloss X, 4. an. Was hier R. u. B. einwenden, ist ohne alles Gewicht. — Eph. III, 9. Marc. τῷ ૭٤ῷ, τῷ τὰ πάντα χιίσαντι, ohne έν und διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Tertull. c. 18.). Cap. V, 81. liess Marc. weg: καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναϊκα αύτοῦ (Tertull. c. 18.; nach Epiphan. Schol. III. p. 318. aber war bloss γυναικί [gew. Τ. πρὸς τ. γ. αὐτ.] weggelassen.). Cap. VI, 2. liess er weg: ήτις έστιν έντολή πρώτη έν έπαγγελία (Tertull. 1. c.).

e) Wahrscheinlich erlaubten sich die Marcioniten fortwährend Aenderungen. Noch klagt Origen. comm. in ep. ad Rom. ad XVI, 25. über eine grosse Verfälschung: Caput hoc (XVI, 25—27.) Marcion, a quo scripturae evangelicae atque apostolicae interpolatae sunt, de hac epistola penitus abstulit. Et non solum hoc, sed et ab eo, ubi scriptum est: omne autem, quod non ex fide est, peccatum est (XIV, 23.), usque ad finem cuncta dissecuit.

## Frühe Entstehung falscher Lesarten.

**§.** 35.

Ausser den natürlichen Veranlassungen zur Entstehung falscher Lesarten wirkte noch zur Verderbniss des Textes mit die geringe Achtung der Christen in den ersten Jahrhunderten für den Buchstaben und die Willkür, mit welcher Manche sich Aenderungen erlaubten. Schon früh waren falsche Lesarten eingedrungen, wie ausdrücklich bezeugt wird, und wie aus den Anführungen der ältesten Kirchenschriftsteller erhellet <sup>a</sup>). Hingegen als man in der spätern Zeit durch dogmatische Streitigkeiten und exegetische Bemühung

mehr Sorgfalt für den Text gewann, hörte jene Ungebundenheit auf <sup>b</sup>).

- n) Dionys. v. Corinth. b. Euseb. H. E. IV, 23.: ἐπιστολάς γάς - **ἔγραιμα· παὶ ταύτας οἱ τοῦ διαβόλου ἀπόστολοι ζιζανίων γεγέμιπαν, &** μέν έξαιρούντες, ά δε προστιθέντες - - - οὐ θαυμαστόν ἄρα, εὶ καὶ τῶν αυριακών ραδιουργήσαί τινες επιβέβληνται γραφών. Clem. Alex. strom. I. IV. c. 6. p. 490. ed. Sylb.: Μακάριοί, φησιν, οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν διααιοσύνης, δτι αὐτοὶ υίοὶ θεοῦ αληθήσονται. ή, ως τινες των μετατιθέντων τὰ εὐαγγέλια, Μαχάριοί, φησιν, οἱ δεδιωγμένοι ὑπὸ τῆς διααιοσύνης, ότι αὐτοὶ ἔσονται τέλειοι. Origen. comm. in Matth. XV. 671. ed. Rusei: Νυνὶ δὲ δηλονότι πολλή γέγονεν ή τῶν ἀντιγράφων διαφορά, είτε ἀπὸ ὑαθυμίας τινῶν γραφέων, είτε ἀπὸ τόλμης τινῶν μοχθηρᾶς τῆς διορθώσεως των γραφομένων, είτε και άπο των τά ξαυτοίς δοκούντα έν τη διορθώσει προστιθέντων η άφαιρούντων. Origenes eigene Leichtfertigkeit im Emendiren bei Joh. I, 28. Comm. in Joann. VI. 140. Epiphan. ancor. c. 31. ed. Petav. II. 86.: 'Αλλά καὶ ἔκλαυσε (ὁ Ἰησοῦς), κεῖται ἐγ τῷ κατὰ 1ουκᾶν εὐαγγελίω, έν τοῖς ἀδιορθώτοις ἀντιγράφοις. 'Ορθόδοξοι δε άφείλοντο το ύητον, φοβηθέντες και μή νοήσαντες αὐτοῦ τὸ τέλος καὶ τὸ ἰσχυρότατον. Scholz prolegg. hat zur Stützung seiner Behauptung, dass der Text des N. T. in den ersten Jahrhunderten unverderbt erhalten worden, mehreres Unhaltbare aufgestellt, unter andern §. 4. die Versicherung, dass die ältesten Citationen neutest. Stellen oft den reinen Text darstellen. Dagegen bemerke Polycarp. ad Philipp. c. 1.: δν ἔγειρεν ό θεὸς λύσας τὰς ἀδίνας τοῦ ἄδου (AG. II, 24.). Letzteres st. θανάτου haben D Syr. u. a. Cap. 5. lässt er in der Stelle 1 Cor. VI, 10. od aus mit ABCDE u. a. Mehr bei Tischendorf proll. ad ed. N. T. p. xxv sqq. [ed. 7. p. XXIX sqq., nach welchem in keiner Zeit mehr als gerade im 1ten und 2ten Jahrh. die Verschiedenheit des Textes entstanden ist.]
- b) Griesb. hist. text. gr. epp. Paul., Opusc. II, 129. Rinck. lucubr. crit. p. 10.

### Entstehungsarten derselben.

§. 36 a.

Es finden hier dieselben Statt wie beim Texte des A. T. (vgl. I. Thl. §. 83 ff.). I. Es entstanden falsche LAA. durch Irrthum, 1. des Gesichts: Verwechselung der Buchstaben, Versetzung der Wörter, Auslassung von Wörtern und Sätzen per δμοιοτέλευτον, oder auch Wiederholung"). 2. Durch Irrthum des Gehörs, besonders durch den Itacismus der Aussprache b). 3. Durch Irrthum des Gedächtnisses: Versetzung der Wörter, Vertauschung der Synonymen c). 4. Durch Irrthum des Verstandes: falsche Wortabtheilung, falsches Le-

sen der Abkürzungen, Aufnahme von Glossen und Parallelen in den Text d).

- α) Marc. V, 14.: ἀνήγγειλαν st. ἀπήγγειλαν. AG. XXVII, 6.: ἀνεβίβασεν st. ἐνεβίβασεν. Röm. XII, 18.: μνείαις st. χρείαις. Röm. I, 18.: καρπόν τινα (gew. T.) st. τινὰ καρπόν. Röm. IX, 11.: τοῦ δεοῦ πρόθεσις st. πρ. τ. θ. Matth. V, 19. lassen D u. a. Codd. Alles aus, was nach dem ersten ἐν τῆ βασιλεία τῶν οῦρανῶν folgt. Matth. X, 28.: φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην (gew. T.) st. φεύγετε εἰς τὴν ἐτέραν, κῶν ἐκ ταύτης διώκωσιν ὑμᾶς, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην (vgl. dgg. unsere Anm. z. d. St.). Röm. XIV, 6. lassen ABC\*DEFG 28. 57. u. a. Z. die WW. καὶ ὁ μὴ φρονῶν φρονεῖ weg. Matth. XXVII, 35. findet hingegen diese Annahme aus andern Gründen nicht Statt. Luc. VII, 21.: ἐχαρίσατο τὸ βλίπειν st. ἐχ. βλ. Luc. IX, 49. ἐκβάλλοντα τὰ δαιμόνια st. ἐκβ. δαιμ. 1 Thess. II, 7. ἐγενήθημεν νήπιοι st. ἐγεν. ἤπιοι.
- b) Röm. II, 17.: ἐδε st. εὶ δέ. 1 Joh. IV, 2.: γινώσκεται st. γινώσκετε. Matth. XXVII, 60.: κενῷ st. καινῷ. 1 Cor. X, 18.: ἤλειφεν (Cod. Alex.) st. εἰληφεν. 1 Petr. II, 3.: χριστός (Cod. Diez.) st. χρηστός. AG. XVII, 31.: εἰκουμένην st. οἰκουμένην. AG. V, 19.: ἤνυξε (Cod. Diez.) st. ἤνοιξε. AG. V, 86. gew. Τ. προσεκολλήθη; wahrsch. richtiger προσεκλίθη (AB), dafür προσεκλήθη (CD\*E). Luc. III, 85. ἡκγάβ st. ἡαγαῦ, φαλέγ st. φαλέκ. Röm. I, 30.: κακολάλους (Cod. D) st. καταλάλους.
- c) Matth. XX, 10.: ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί st. κ. αὐ. ἀν. δην. Joh. XVI, 22.: νῦν μὲν λύπην st. λύπην μὲν νῦν. XVIII, 7.: ἐπηρώτησεν αὐτούς st. αὐτ. ἐπ. 1 Cor. XII, 20.: νυνί st. νῦν. Offenb. XVII, 17.: τὰ ξήματα (gew. T.) st. οἱ λόγοι. 1 Petr. III, 18.: μιμηταί (gew. T.) st. ζηλωταί. Röm. II, 16.: ἦ st. ὅτε. AG. IX, 26.: εἰς st. ἐν. AG. XVI, 40.: εἰς (gew. T.) st. πρός. AG. XVIII, 2.: ἀπό st. ἐκ u. dgl. m.
- d) Phil. I, 1.: συνεπισκόποις st. σὺν ἐπισκόποις. 2 Cor. XII, 19.: τὰ δέ st. τάδε. 1 Tim. III, 16. statt  $\Theta \Sigma$  las man  $O \Sigma$ , O, oder umge-kehrt. AG. I, 12. nach σαββάτου ἔχον ὁδόν liest Cod. 40.: τοσοῦτον ὅν τὸ διάστημα, ὅσον δυνατὸν Ἰουδαῖον περιπατῆσαι ἐν σαββάτφ. Rōm. VIII, 28.: nach συνεργεῖ, Codd. AB: θεός. 2 Cor. VIII, 4. nach ἀγίους, gew. T.: δέξασθαι ἡμᾶς. Im Cod. Cant. bei Matth. XXVI, 60. ist das grammatische Zeichen τὸ ἑξῆς aufgenommen. Vgl. Credner Beitr. I, 461. Matth. XXVII, 85. ergänzt aus Joh. XIX, 24. AG. IX, 5 f. aus XXVI, 14.

### §. 36 b.

II. Man änderte aber auch den Text mit mehr oder minder deutlicher Absicht, 1. indem man die Sprache berichtigen, verschönern und verdeutlichen wollte a); 2. indem man geschichtliche, geographische, archäologische und dogmatische Anstösse wegräumte, und Dogmen in den Text hinein trug <sup>b</sup>); 3. indem man Erklärungen berühmter Ausleger befolgte <sup>c</sup>). 4. Durch den liturgischen Gebrauch des neutest. Textes wurden Zusätze und Weglassungen veranlasst <sup>d</sup>).

- a) Wegschaffung der alexandrin. Conjugationsformen είπαν, ηλθαν. ἔπεσαν u. a. Grammatische Besserungen: Offenb. II, 20.: τὴν γυναῖκα - - την λέγουσαν (gew. T.) st. την γ. -- ή λέγουσα. Offenb. IV, 1.: λέγουσα (gew. T.) st. λέγων. Joh. I, 14: πλήρη (Cod. D) st. πλήρης. Luc. VIII, 31.: παρεχάλουν st. παρεχάλει. 1 Cor. IV, 6.: Γνα -- φυσιώσθε st. Γνα φυσιούσθε. AG. XX, 16.: είη st. ην. Luc. VI, 88.: η γάρ μέτρο μετρείτε st. τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρφ ῷ μετρείτε. Matth. XV, 32.: ἡμέρας τρεῖς st. ημέραι τρεῖς. Marc. VIII, 31.: ὑπό st. ἀπό. Wegschaffung eines Zeugma: Luc. I, 64.: statt ανεφχθη το στόμα αὐτοῦ παραχρημα καὶ ή γλώσσα αὐτοῦ, Codd.: ἀν. τ. στ. αὐτ. παρ. καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ. Entfernung von Hebraismen: Matth. 1X, 8.: ἐθαύμασαν st. έφοβήθησαν. Marc. XIV, 25.: οὐκ ἔτι οὐ μὴ πίω st. οὐ μὴ προσθῶ πιείν. Entfernung einer Tautologie: Marc. XII, 23. statt έν τη αναστάσει, ὅταν αναστῶσεν, mehrere Codd. (BCDL 28. 33. all.) bloss ἐν τῆ ἀναστάσει. Entfernung eines Pleonasmus 2 Cor. XII, 6.: Weglassung des 74 in BD\*\*\* E\*\*FG 37. 67\*\* all. Vertauschung des ungewöhnlichern Ausdrucks mit dem gewöhnlichern: 1 Petr. II, 20. st. κολαφιζόμενοι, Codd. κολαζόμενοι.
- b) Marc. II, 26.: ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ τοῦ ἀρχιερέως liess man wegen 1 Sam. XXI, 1. entweder ganz weg, oder zum Theil, oder änderte den Namen in Abimelech. Matth. XXVII, 9. lassen Codd. Ἱερεμίου weg, And. lesen Ζα-χαρίου. Marc. XV, 25.: ἕχτη st. τρίτη nach Joh. XIX, 14. und hier τρίτη st. ἔχτη. Joh. I, 28. st. Βηθανία gew. Τ. nach Orig. Βηθαβαρᾶ. Marc. X, 12.: ἐξέλθη ἀπὸ τοῦ ἀνδρός st. ἀπολύση τὸν ἄνδρα αὐτῆς. Joh. VII, 39.: οὔπω γὰρ ἢν πνεῦμα ἄγιον, Zusatz: ἐπ᾽ αὐτοῖς, oder δεδομένον, oder δοθέν u. dgl. Matth. V, 22. ist εἰχῆ aus sittlichem Grunde entweder hinzugesetzt oder von Andern weggelassen worden. Luc. II, 33.: Ἰωσήφ st. ὁ πατὴρ αὐτοῦ. Marc. XIII, 32. ausgel. οὐδὲ ὁ υἰός. AG. XX, 28.: Ͻεοῦ (gew. Τ.) st. χυρίου. 1 Joh. V, 7. der Zusatz von den drei Zeugen im Himmel.
- c) 2 Cor. I, 20. die LA. Sió st. zal beruhet wahrscheinlich auf Theodorets Erklärung.
- d) Matth. IV, 12. u. öster ὁ Ἰησοῦς eingeschoben; VI, 13. Zusats der Doxologie; XIII, 23. Zus. ὁ ἔχων ωτα κτλ.; ἀμήν am Schlusse der Bücher. Aus Lectionarien sind gestossen die LAA. des gew. T. AG. III, 11.: τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ; XX, 16.: ἔκρινε.

[Mehreres zu diesem und dem vorhergehenden §. s. bei Tischend. ed. 7. N. T. prolegg. p. XXXVI ff.]

## Griesbachs Recensionen-System.

### §. 37.

Griesbach bemerkte in den Handschriften und Uebersetzungen des N. T. so wie auch in den Anführungen der Kirchenväter gewisse Eigenthümlichkeiten des Textes im Ganzen, wornach er die ganze Masse kritischer Zeugen in drei Parthieen vertheilte, und dadurch das kritische Stimmenabhören vereinfachte. Er nannte die verschiedenen Beschaffenheiten des Textes Recensionen, und nahm deren folgende drei an:

- 1. Die occidentalische Recension, deren Zeugen und Denkmäler sind: Tertullianus, Cyprianus, Irenäus lat. Uebers., Ambrosius, Augustinus u. A.; die latein. Uebersetzungen vor Hieronymus, die sahidisch-koptische und hierosolymitanisch-syrische; die Handschriften der Evangg. D 1. 13. 69. 118. 124. 131. 157., der paulin. Brr. DEFG. Ihr Charakter ist exegetisch, sie enthält Glossen und Umschreibungen, und hebraisirt am stärksten.
- 2. Die alexandrinische Recension, deren Zeugen und Denkmäler sind: Clemens Alex., Origines, Eusebius, Athanasius, Cyrill. Alex., Isidor. Pelus. u. A.; die memphitisch-koptische, philoxenianisch-syrische, äthiopische und armenische Uebersetzung, die Handschriften der Evangg. BCL 33. 102. 106., der Briefe ABC 17. 46. 47, Ihre Eigenthümlichkeit ist grössere grammatische Reinheit und Richtigkeit der Sprache.
- 3. Die konstantinopolitanische Recension, welche in den Schriften der Kirchenväter Griechenlands, Kleinasiens und der benachbarten Provinzen vom 4. bis zum 6. Jahrh., in der gothischen und slavischen Uebersetzung, in den Handschriften der Evangg. AEFGHS und den moskowitischen der paulin. Briefe vorkommt. Ihre Eigenthümlichkeit besteht in der Mischung aus den beiden andern Recensionen; sie gräcisirt noch mehr, enthält aber auch Glossen, und nähert sich dem gewöhnlichen Texte.

Die syrische Peschito zählt Griesbach zu keiner dieser Recensionen, und glaubt, dass sie wiederholt nach verschiedenen griechischen Handschriften geändert worden sei. Auch den Evangelien-Text des Chrysostomus hält er für eine Mischung aus verschiedenen Recensionen. Ebenfalls gemischt ist der Text in den Handschriften PQT, und selbst mehrere Denkmäler der occidentalischen und alexandrinischen Recension haben Vermischungen erfahren. Auch Handschriften, welche im Ganzen der konstantinopolitanischen Recension angehören, wie Codd. KM 10. 11. 17. 22. 28. 36. 40. 57. 61. 63. 64. 72. 91. 108. 127. 142. 209. 229. 235., enthalten Beimischungen aus andern Recensionen a).

n) Griesbach prolegg. in ed. 3. N. T. p. Lxx sqq. Curae in hist. text. gr. Epp. Paulin. spec. l. sect. II. §. 14. 15. Hänlein Einl. ins N. T. II. 120 ff. — Frühere Winke von Benyel und Semler (§. 46.).

#### §. 38.

Nur die alexandrinische Text-Beschaffenheit hielt Griesbach für die Frucht einer wirklichen Recension, welche mit dem Texte bei der Zusammenstellung des Eiayyéhior und Anóorolog (I. Thl. §. 21.) vorgenommen worden; die occidentalische hingegen erhielt diesen Namen nur uneigentlich so wie auch die konstantinopolitanische a). Letztere beide nämlich hielt er für zufällige Erzeugnisse der Nachlässigkeit und Willkür der Abschreiber und Afterkritiker. Die occidentalische leitete er aus den alten vor der Sammlung des Anóorolog üblichen Handschriften ab; die konstantinopolitanische hielt er für eine Mischung aus beiden alten Recensionen. Das Vaterland wies er den Recensionen an theils nach dem Ursprunge und der Verbreitung derselben, theils nach den Uebersetzungen und Kirchenvätern, die sich zu ihnen halten.

Aber in diesem Systeme ist Alles ungewiss, da wir von der Entstehung der ältesten Sammlungen neutest. Bücher nichts wissen, auch kein kritisches Denkmal eine Recension rein enthält, und den ihr zuerkannten Charakter beständig behauptet <sup>b</sup>).

- n) Curae in hist. text. §. 13. Meletema II. de vetustis textus N. T. recens. vor dem Comment. crit. Part. II. p. xxxiv.
  - b) Schulz pracf. ad ed. S. N. T. Griesb. p. xxx111. J. G. Reiche Co-

dicum Mes. N. T. grace. aliquot insign. in Bibliotheca reg. Paris. asservatorum nova descriptio et cum textu vulgo recepto collatio (Gött. 847.) p. 2 sqq. [Ders. Comment. crit. in N. T. quo loco graviora et difficiliora lectionis dubiae accurate recensentur et explicantur. Tom. I. Gotting. 1858.]

## Hugs System.

#### §. 39.

Hug stimmt mit Griesbach darin überein, dass er in den Handschriften der Evangg. D 1. 13. 69. 124. und der Briefe DEFG so wie in den altlateinischen Uebersetzungen und der sahidisch-koptischen einen dem "occidentalischen" in der Hauptsache ähnlichen aber unrecensirten verwilderten Text findet, den er mit dem aus der kritischen Geschichte der LXX entlehnten Namen κοινή εκδοσις bezeichnet; weicht aber darin von ihm ab, dass er zu den Zeugen desselben die Peschito und die Alexandriner Clemens und Origenes zählt"). — In Ansehung dieser Uebersetzung hat Griesbach gewissermassen nachgegeben, und in derselben eine eigene der κοινή verwandte Text-Gestalt anerkannt, in Ansehung des Clemens und Origenes aber die hugsche Behauptung sehr beschränkt").

Diesem verwilderten Zustande des Textes soll nun nach Hug späterhin im Morgenlande durch drei verschiedene Recensionen ein Ende gemacht worden sein.

- 1. Hesychius, jener kritische Bearbeiter der LXX (I. Thl. §. 46.), soll den Text hergestellt haben, wie er sich in einigen Zeugen der alexandrinischen Recension Griesbachs, Codd. BCL der Evangg., Codd. ABC 17. 46. der Briefe, in der memphitischen Uebersetzung, bei Athanasius, Cyrillus von Alex. u. A. findet. Allein die historische Nachweisung dieser Recension ist sehr ungenügend, indem die dem Hesychius zugeschriebenen Handschriften wenig Verbreitung gefunden zu haben scheinen c.). Auch gehört die Text-Gestalt, welche Hug dem Hesychius zuschreibt, in die Zeit des Origenes, ja des Clemens von Alexandrien.
- 2. Die sogenannte konstantinopolitanische Recension (in den Handschr. der Evangg. EFGH, SVbh Matth. und in den meisten Minuskel-Handschriften, im Cod. G der paulin. Brr.

und in den moskowitischen Handschriften) legt Hug dem Lucianus bei, welcher die zowń, wie sie der Peschito zum Grunde lag, recensirt haben soll. — Dagegen hat Griesbach gar nichts eingewendet, obgleich die historische Nachweisung ebenfalls ungenügend zu sein scheint d).

- 3. Eine eigene von Griesbach nicht unterschiedene Recension findet Hug in den Ev. Handschrr. AKM 42. 106. 114. 116., in der philoxenianisch-syrischen Uebersetzung und in den Schriften des Chrysostomus und Theodoretus, und schreibt sie dem Origenes zu. Aber theils ist diese Text-Gestalt zu wenig selbstständig, theils ist die Thatsache, dass Origenes auch eine neutest. Recension vorgenommen, unerweislich und in sich selbst unwahrscheinlich ().
  - a) Einl. ins. N. T. I. §. 22 ff.
- b) Melet. II. p. XLVII sqq. und Melet. I., in welchem letztern er zeigt, dass Origenes nur im Commentar über den Matthäus eine occidentalische Handschrift gebraucht hat. Hug selbst gesteht es zu, dass Clemens sich oft zu ABC hält. §. 32. S. 183.
- c) Nach Abzug der Stellen, welche Hug §. 36. anführt (vgl. I. Thl. §. 46.), und die sich auf die LXX beziehen, bleiben nur folgende Beweise übrig. Hieron. praef. in 4 Evangg. ad Damasum: Praetermitto eos codices, quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa contentio etc. (§. 26. not. b.). Decret. pars I. distinct. XV. §. 27.: Evangelia, quae falsavit Lucianus apocrypha; evv. q. f. Hesychius apocrypha. Schon Semler ad Wetstenii libell. ad crisin N. T. pertinentes p. 88. 177. hielt diese beiden Männer für Urheber von weit verbreiteten Recensionen. Vgl. dagegen Scholz prolegg. §. 29. Rink lucubr. erit. p. 7. 59.
- d) Ausser den not. c. angeführten Stellen spricht ifolgende eher dagegen als dafür. Hieron. de vir. illustr. c. 77.: Lucianus .... tantum in
  scripturarum studio laboravit, ut usque nunc quaedam exemplaria scripturarum Lucianea nuncupentur.
- e) Griesbach 1. c. p. LvIII sqq. Scholz prolegg. §. 28. Wenig beweisen die Spuren bei Hieronym. ad Matth. XXIV, 36.: In quibusdam latinis Codicibus additum est: neque filius: quum in graecis, et maxime Adamantii et Pierii exemplaribus, hoe non habeatur adscriptum. Ad Gal. III, 1.: -- hoc quia in exemplaribus Adamantii non habetur, omisimus. Dagegen steht Origenes eigenes Zeugniss: Tom. XV. in Matth. III, 671., wo der lat. Uehersetzer hinzugefügt hat: In exemplaribus autem N. T. hoc ipsum me posse facere sine periculo non putavi. Gegen Hugs Ansicht überhaupt s. Rink 1. c.

Achaliche Ansicht Eichhorus IV. §. 34 ff., nur dass er keine origenia-

nische Bronnier annimme. Er unterscheidet einen unreconsisten Text in Asien und Afrika, eine Bronnier des ersten durch Lucian, des sweiten durch Broychus, und eine Vermischung beider Texte.

#### Abweichende Ansichten.

#### £ 40 a

Chr. Fr. Matthäi, welcher die alten occidentalischen und alexandrinischen Handockriiben, die Ansthrungen der Kirchenväter und die alten Uebersetzungen als unzuverlässig betrachtet, verwirft das ganze Becensienen-System, und sindet den ächten Text allein in seinen meskowitischen Handschristen.

Auch J. Mart. Augustin Scholz hat sich für den konstantinopolitanischen Text als den ächten unverdorbenen erklärt. Den Text der von Griesbach segenannten occidentalischen und alexandrinischen Zeugen wirst er in einen — den alexandrinischen — zusammen, und hält ihn für das Erzeugniss der in den ersten drei Jahrhunderten herrschenden Ungebundenheit ägyptischer Grammatiker; den konstantinopolitanischen hingegen leitet er von dem in Griechenland Kleinasien und Syrien verbreiteten ursprünglichen Texte ab, welcher vermöge der mit dem 4. Jahrh. herrschend gewordenen Gewissenhastigkeit gegen die heiligen Schristen sorgfältig sortgepflanzt worden ).

- a) Ueber die sogen. Recensionen, welche der Abt Bengel, der D. Semler und der geh. K. R. Griesbach in d. griech. Texte des N. T. wellen entdeckt haben. Leips. 804.
- (Leips. 823.). S. 163 ff. Prolegg. ad edit. N. T. §. 20 sqq. 51 sqq. Andere Ansiehten in a Curis crit. in hist. text. Evangg. Heidelh, 820. 4. Mit ihm stimmt überein Rink lucube. crit. p. 2 sqq. Er minut nur swei Classen von Handschriften an, die occidentalische (in dan Briefen ABCDEFG), und die orientalische (die Minuskel-Handschriften). June theilt er in zwei Familien der afrikanischen (ABC) und lateinischen Handschriften (DEFG) ein. Die erste Classe ist ihm auch theils die Frucht grammatischer Willkür, theils der Unwissenheit und Nachlässigkeit. Tischendorf prolegg. ad edit. N. T. p. xzv. ed. 1. schlieset sieh nahe an Rink an. Er ordnet die Uncialen so: Afrikanische, in den Evangg. BCLXNPQTWZYI, in der AG. ABC, den paul. Brr. ABC, den kath. Brr. ABC, der Apok. AC; lateinische, in den Evangg. D 1. 13. 69. 124., der AG. DE, den paul. Brr. DEFG; konstantinopolitani-

sche, in den Evangg. FGHSUV, in der AG. H, den paul. Brr. I, den kath. Brr. H. Den Cod. B setzt er in die Mitte swischen den alexandrinischen und konstantinopolitanischen. [In dem Art. Bibeltext des N. T. in Herzogs Realencyclopädie und in der 7ten Ausg. des N. T. prolegg. p. LXVI sqq. unterscheidet Tischend. zwei Paare von Textrecensionen: die alexandrinische und lateinische, die asiatische und byzantinischc. Die alteste und vorzugsweise alexandrinisch gefärbte Textgestalt liegt für die Evangg. in: ABCDILPQTXZA, wohl auch R, vor. Eine zweite etwas jüngere Gestalt, in der sich die asiatische Färbung vorzugsweise erkennen lässt, liegt vor in: EFGHKMOSUVIA. Für die AG. und die kathol. Brr. geben den ältesten Text ABC, für die AG. auch noch DI. Für die paul. Brr. repräsentiren den ältesten Text ABCHI, DFG, von denen sich die ersten fünf als alexandrinisch, die letzten zwei als lateinisch bezeichnen lassen, während D zwischen beiden Classen mitten inne steht. Bei der Apokalypse übertreffen die Codices AC an Alterthümlichkeit den dritten Uncialcodex B.]

#### §. 40b.

Obgleich dieser Ansicht vorgeworfen werden kann, dass sie den unterscheidenden Charakter des occidentalischen und alexandrinischen Textes nicht genug heraushebt, und ohne Beweis annimmt, der konstantinopolitanische sei die treue Ueberlieferung des ursprünglich in Kleinasien und Syrien üblich gewesenen a); so ist es doch auch ein offenbares Vorurtheil, an dem die andern Ansichten leiden, dass der Text der ältern Handschriften darum auch der ältere und glaubwürdigere sei. Die jüngern können wohl auch den ursprünglichen Text erhalten haben, und stellen ihn wirklich in nicht wenigen Stellen dar b).

- a) J. S. Vater im Kirchenhist. Archiv 824. I. 14 ff. Gabler pract. ad Griesbach opusc. Vol. II. p. xvii. Schott Isag. §. 142. Tischendorf ed. 1. p. xxx sqq. [auch besonders erschienen unter dem Titel: De recensionibus quas dicunt textus N. T., ratione potissimum habita Scholzii 1840.] Dass der konstantinopolitanische Text den Einfluss des alexandrinischen erfahren hat, kann Scholz (prolegg. § 52.) selbst nicht ganz leugnen. Die Handschriften, welche Eusebius auf Constantins Befehl besorgte (§. 28 a. not. a.), wurden wahrscheinlich nach solchen verfertigt, welche Origenes gebraucht und gebilligt hatte.
- b) Entschieden falsch sind die LAA.: Matth. XXVII, 49. + άλλος δὲ λαβών xτλ., BCLU 5. all.; 1 Cor. IV, 2. ζητείτε st. ζητείται, ACDEFG 28. all.; 1 Cor. XV, 49. φορέσωμεν, ACDEFGKL, gegen φορέσομεν B 17. 46. text. rec. Sehr zweiselhaft sind solgende: Matth. XXVI, 60. καὶ οὐχ εὖρον πολλ. ψευδομαρτ. προσελθ.; 1 Cor. VIII, 7. τῆ συνηθεία, AB 17. 48. τῆ συνειδήσει εως ἄρτι τοῦ εἰδώλου, DEFGL; XV, 44. εἰ ἔστεν

σώμα ψυχ. κτλ., ABCD\*FG 17. 67\*\*; 2 Cor. I, 20. διὸ καὶ δι αὐτοῦ κτλ., ABCFG; XII, 1. hat die gew. LA. viel für sich; Vs. 7. eben so das gew. Γνα μὴ ὑπεραίρωμαι, gegen ABFG; Gal. IV, 31. befriedigt die LA. der Uncialen nicht; 1 Thess. II, 18. διότι nach ABD\*FG ist schwerlich richtig. Vgl. z. d. St. m. exeg. Hdb. Rink in St. u. Kr. 846. 402 ff.

## Ergebniss.

#### §. 41.

Scheidet man in diesen Versuchen einer sogenannten Geschichte des neutest. Textes die Meinung von der wirklichen Wahrnehmung ab, so bleibt die Thatsache übrig, dass gewisse Handschriften und andere kritische Zeugen nach einer gewissen Analogie zusammenstimmen und sich hinwieder von andern absondern. Am meisten thun dieses die morgenländischen (alexandrinischen) und die abendländischen, wiewohl auch bei diesen manche Uebergänge und Vermischungen Statt finden. Diese Thatsache sollte man aber bei dem fast gänzlichen Mangel an Nachrichten nicht geschichtlich zu erklären sondern kritisch zu vervollständigen suchen, also vor allen Dingen die kritischen Denkmäler genauer, und deren noch mehr als bisher vergleichen. Mit dieser diplomatischen oder äussern Kritik muss sich dann die innere, oder die Beurtheilung der Lesarten nach innern besonders aus der eigenthümlichen Schreibart der einzelnen Schriftsteller geschöpften Gründen verbinden a). Dann aber wird man finden, dass die ältesten Handschriften keineswegs einen unbedingten Vorzug verdienen.

n) Vgl. Schulz praef. ad N. T. p. 11 sq.

## II. Geschichte des gedruckten Textes.

### Erste und Grundausgaben.

§. 42.

Lange nach Erfindung der Buchdruckerkunst und der Verbreitung der lateinischen Bibel und des hebräischen A. T. durch dieselbe wurde das ganze griechische N. T. erst 1514 in der vom Card. Ximenes veranstalteten Polyglotte zu Com-

plutum (Alcala) in Spanien gedruckt, und erst einige Jahre später ausgegeben \*). Ueber die Handschriften, aus welchen dieser Text des N. T. geschöpft worden, ist man ungewiss; die Stelle 1 Joh. V, 7. scheint aus der Vulgata entnommen zu sein \*).

Noch früher erschien die Ausgabe des Erasmus mit lat. Uebers. u. Anmerk. Basel 516. fol.; eine zweite im J. 519, eine dritte im J. 522, eine vierte im J. 527, und eine fünfte im J. 535. Er legte in den Evangg. Cod. 2. (Basil. B. VI. 25.), in der AG. und den Briefen Cod. 2. (Bas. B. IX. ult.) und in der Apok. Cod. Reuchlin. zum Grunde, und verglich zuweilen Cod. 1. (Bas. B. VI. 27.) und Cod. 4. (Bas. B. X. 20.). Erst in die dritte Ausgabe nahm er die Stelle 1 Joh. V, 7. aus dem Cod. Montfort. auf, und bei der vierten gebrauchte er die complutensische Ausgabe. Mit seiner Sorgfalt und Genauigkeit sind die Kritiker nicht ganz zufrieden 6).

- \*) [Erst 1520 gestattete Leo X. die Herausgabe, aber erst 1522 wurden die Exemplare ausserhalb Spaniens bekannt.]
- a) Wetstein prolegg. in N. T. ed. Semler p. 311 sqq. Semler hist. n. krit. Samml. üb. die sogen. Beweisst. d. Dogmatik. 1. Th. 764. Ueber dessen mit J. M. Götz üb. den kritischen Werth des complut. Textes gewechselte Streitschriften s. Rosenmüller Handbuch f. d. Litt. III. 291 ff. Chr. W. Fr. Walch neuste Rel. Gesch. IV, 425 ff. Dass der griechische Text nach der Vulg. geändert worden (Wtst.), ist wenigstens nur in grosser Einschränkung wahr. Sehr billig urtheilt Eichhorn V. §. 112. über den Text dieser Ausgabe. Cod. Havn. 1. Laud. 2. Vindob. Lambec. 85. kommen sehr mit ihm überein. [Gewiss ist, dass unter den Handschriften, welche dem Cardinal Ximenes von Leo X. übersandt worden sind, der Cod. B Vaticanus nicht gewesen sein kann. Nach Vercellone in sr. Vorrede zu der von Mai herausgegebenen Ausgabe des Cod. B Vat. waren es nur die in der vaticanischen Bibliothek mit No. 880. 346. bezeichneten Codd., von denen keiner das N. T. mitumfasst. Vgl. Tischend. in sr. Vorrede zur 7ten Ausg. des N. T. S. 82. Anm.]
- b) Wetstein l. c. p. 318 sqq. Michaëlis Einl. I. 778 ff. Herb. Marsh Anmerk. I. 422 ff.

### Entstehung des gemeinen Textes.

§. 43.

Mehrere folgende Ausgaben geben fast nichts als den Text dieser beiden, höchstens mit einigen Aenderungen nach

Handschriften. Der complutensischen Ausgabe folgen: ed. 1. Rob. Steph. 546. 16. (ed. mirif. genannt), ed. 2. 549. 16.; edd. Plantin. et Raphelong. (Antw. 564-612. in 8. u. kl. Form.); edd. Genev. 609. 19. 20. 28. 32.; Polyglott. Paris. T. IX. X. 645.; ed. Goldhagen (Mog. 753.) mit Var. Der Ausgabe des Erasmus folgen: ed. Andr. Asulani "multis vetustiss. exempl. collatis" (Ven. 518. fol.); Thom. Anshelm. (Bad. Hagen. 521. 4.); Jo. Bebelii (Bas. 523. 31. 35. 8.); Wolf. Cephalaei (Arg. 524. 34. 8.); Thom. Plateri (Bas. 538. 40. 43. 44. 8.); Nic. Brylingeri (533. 43. 48. 49. 53. 56. 58. 86. 8.); Froben. et Episcop. (Bas. 545. 4.); Heerwagen (Bas. 545. fol.); Vögelin (Lips. 570.); Leonh. Osten (Bas. 588. 8.); ed. Viteb. 622. 4. Ausgezeichnet sind: ed. Sim. Colinaci (Par. 534. 8.); ed. Jac. Bogard (Par. 543.); ed. 3. Rob. Stephan. (550. fol. ed. regia genannt) "c. vetust. XVI scriptis exempl."; ed. 4. 551. 8. nebst Erasm. Uebers. und der Vulg. mit der Versabtheil. (vgl. §. 30a.); ed. Rob. Steph. fil. (569. 16.). Diesen letzten Ausgaben folgen: ed. Oporin. (Bas. 552. 16.); ed. Wechel (Frcf. a. M. 597. f. 600. 16. 61. fol.); Bryling. (Bas. 563. 8.); Crispin (Gen. 553. gr. 16. 63. 12. 604. 16.); Froschower (Turic. 559. 66. 8.) Der erasmischen und complutensischen zugleich folgen: Bibl. Antwerp. 571. 72.; ed. Plant. 572. 84. fol. c. vers. interlin. Ar. Montani; ed. Rapheleng. 591. 16.; Commelin. 599 fol. a).

a) Vgl. Huy Einl. I. §. 57. Eichhorn §. 112. S. 260 ff. §. 113. S. 265 ff. Rosenmüller s. 278 ff.

### §. 44.

Theod. Beza brachte die Kritik des N. T. um einen Schritt weiter, indem er den Text der 3. steph. Ausgabe einer Verbesserung unterwarf nach H. Stephanus Vergleichungen und einigen andern Hülfsmitteln"). Dadurch dass dieser Text häufig, besonders in Holland, nachgedruckt wurde, erhielt er die Geltung als textus receptus b); verdankt aber sein Ansehen bloss dem Ruhme Beza's und der glücklichen Betriebsamkeit holländischer Buchdrucker, nicht seiner innern Güte, indem er keineswegs die Frucht gründlicher und durchgreifender Prüfung ist c). Jedoch ist er mit Recht fast



i allen kritischen Arbeiten zum Grunde gelegt worden . 55 a.).

- a) Erste Aug. 565. (Genf) b. H. Steph. fil., mit der Vulg., eigner bers. u. krit. Anmm. In der Dedication sagt er: Ad haec omnia-accesexemplar ex Stephani nostri bibliotheca cum viginti quinque plusminus nuscriptis codd. et omnibus paene impressis ab Henr. Stephano ejus siquam diligentissime collatum. Zweite Ausg. 582. fol. In der Vorle heisst es: Hos novi foederis libros non modo cum variis septemdecim secorum codd. a Rob. Stephano citatorum lectionibus rursum contulimus, l etiam cum syra interpretatione. Vgl. über diesen Widerspruch Herb. with I. 428. u. Hug Einleit. I. §. 58. Dritte Ausg. 589. [Eine von schend. angestellte genauere Vergleichung zwischen dieser dritten Ausbe und der Elzevirschen Ausgabe von 1624 hat eine grössere Verschienheit beider, als man früher annahm, herausgestellt; vergl. Tischend. lasg. des N. T. prolegg. p. LXXXV.) Vierte Ausg. 598. Sechs kleire Ausgg. mit eigener lat. Uebers. 565-67. 80. 90. 604. 611. 8.
- b) Ed. Elzevir. L. B. 624. 16. 633. 12. Vorrede d. zweiten: Textum o habes, nunc ab omnibus receptum. Unveränderte Abdrücke dieser eiten: 641. 56. 62. 70. 78. Ed. Curcelluei ap. Dan Elzevir. 658. 75. t Var. Ed. Morini. Par. 628. Ed. Westen. Amst. 698. 8., mit d. Uebers. Arias Mont. Etwas weichen ab: ed. Henr. Stephani 576. 12. 581. 16.; . Böckleri. Arg. 645. 60. 4.
  - c) Griesbach prolegg. xxx11. Bertholdt 1. 356.

## Kritische Sammlungen und Ausgaben.

### §. 45a.

Dem englischen Fleisse verdanken wir die ersten bedeunden Bemühungen um die Ausbildung der neutest. Kritik. rian Walton stattete den in der londoner Polyglotte V. h. (657.) abgedruckten Text mit den Lesarten des Cod. lex. aus, und lieferte im VI. Th. eine reiche Variantenammlung aus zum Theil noch nicht verglichenen Handhriften a). Diese Sammlung vermehrte Joh. Fell in seier Ausgabe b), erwarb sich aber das grössere Verdienst dairch, dass er Joh. Mill zu einer neuen bessern Ausgabe ranlasste und ermunterte.

- n) Darunter auch die valesianischen Lesarten, ein Werk des Betrugs. erb. Marsh. I. 477.
- b) N. T. libri omnes. Accesserunt parall. script. loca nec non var. ett. ex plus 100 Mss. codd. et antiqu. verss. coll. Oxon. 675. F. verich 12 Mss. der bodlej. Bibliothek, und erhielt andersher Vergleichungen, men er noch ausser dem, was er bei Curcellaeus und in der lond. Poly-

glotte vorfand, die ächten Lesarten des Caryophilus aus Possini catena in Evang. Marci. 673. fol. beifügte. Abdrücke dieser Ausg. op. et stud. Jo. Greyorii Oxon. 703. fol., Lips. sumt. Koenig. 697. 8., c. praef. Frank. L. 702. 8.

### §. 45b.

Nicht bloss durch grössern Reichthum des kritischen Stoffes sondern auch durch kritische Genauigkeit, indem er zuerst die Urkunden bezeichnete und würdigte, übertraf Joh. Mill mit seiner Ausgabe alle frühern, und wies der Kritikeinen festen Gang an a).

n) Nov. Test. cum lectionibus var. Mss. exemplarium, verss., editt., SS. Patrum et scriptorum eccles. et in easdem notis. Accedunt loca script. parall. aliaque exegetica, et appendix ad var. lectiones. Praemittitur diss., in qua de libris N. T. et canonis constitutione agitur: et historia s. textus N. Foederis ad nostra usque tempora deducitur, et quid in hac editione praestitum sit, explicatur. Stud. et lab. Jon. Millii S. T. P. Oxon. 707. fol. M. benutzte nicht nur die schon vorhandenen Variantensammlungen und den Fellschen Apparat, sondern excerpirte auch die vornehmsten Eltern gedruckten Ausgg. genauer u. einige wichtige in England befindliche Codd.: aus andern noch nicht benutzten erhielt er Auszüge, und aus schon gebrauchten genauere. Dazu fügte er noch die Varr. der alten Ueberss. u. KVV. Aber seine Auszüge aus den Handschrr., den morgenl. Ueberss. u. KVV. sind theils mangelhaft, theils unrichtig. Vgl. Roscum. Handb. I. 325. Verm. u. bericht. Abdruck: — — Collectionem Mill. rec., meliori ordine disp. novisque accessionibus locupl. Lud. Kusterus. Amst. 710. Lips. 723. fol. Die Prolegomena herausgeg. v. Dan. Salthenius. Königsb. 784. 4. Mills Varianten-Samml. benutzte Gerhard von Mastricht in s. Ausg. Amst. ex off. Weist. 711. 35. 8. mit 43. can. crit.

### §. 46a.

Eine neue Text-Recension nebst neuen Vergleichungen lieferte Joh. Albr. Bengel, und stellte in seiner beigefügten Introductio in Crisin N. T. Grundsätze auf, welche das Geschäft der Kritik vereinfachten, gab auch die erste Anregung zur Unterscheidung von Familien der Handschriften a).

a) N. T. graecum, ita adornatum, ut textus probatarum editt. medullam, margo var. lectionum in suas classes distributarum locorumque parall. delectum, apparatus subjunctus criscos sacrae, Millianae praesertim, compendium, limam ac fructum exhibeat, inserviente Jon. Alb. Bengelio. Tub. 784. 4. Introd. in cris. N. T. §. 26.: . . . . ipsis varietatibus, ut sunt, excussis, videndum, quinam codices potissimum inter se bini, terni, quaterni

et amplius, per minores majoresque syzygins in utramque partem congruant. Nam sic via patefiet ad decidendum, id est, ad varietates quae supercreverant, resecandas, quo facto genuina lectio non poterit non superare. §. 31..... Nam si quis omnem codicum varietatem probe secum reputaverit, perspiciet librarios Graecos in quasdam quasi nationes sive familias discessionem ante etiam fecisse, quam versiones exstitissent. Als Grundlage zur Aufstellung von zwei Familien, nämlich einer alexandrinischen und lateinischen, bediente er sich des Codex Alex. und der alten lat. Uebers. Vgl. §. 22. und die folgg. Observatt. — Besonderer Abdruck des Appar. crit. cur. Phil. Dav. Burkio. Tub. 763. 4. Handausg. Stuttg. 734. 8., wiederholt 739. 53. 62. 76, mit Zugaben von E. Bengel, dem Sohne. 790. 8.

#### §. 46b.

Durch eine Menge neuer Vergleichungen vermehrte Joh. Jac. Wetstein in seiner von gelehrten Prolegomenen begleiteten mit bewunderungswürdigem Fleisse ausgearbeiteten Ausgabe den kritischen Vorrath, und brachte in denselben noch mehr Licht und Ordnung, ging aber in die kritischen Ideen Bengels nicht ein, und sah sich gezwungen auf eine eigene Text-Recension zu verzichten und die ihm nöthig scheinenden Aenderungen des Textes bloss durch Zeichen und Randanmerkungen anzugeben anzugeben aber der Verstellen wollen, liess Wilh. Bowyer abdrucken b.

- a) N. T. graecum edit. receptae, cum lectionibus var. codd. Mss., editt. aliarum, verss. et Patrum nec non commentario pleniore ex scriptoribus vet. hebr., graec. et lat. historiam et vim verborum illustrante, op. et stud. Jon. Jac. Welstenii. T. l. cont. quatuor Evangelia. Amst. 751. T. II. cont. Epp. Pauli, Acta Apost., Epp. cath. et Apoc. 752. fol. Ed. 2. auct. et em. cur. J. A. Lotze. Rotterd. 832. 4 maj. Vorher erschienen Prolegomena ad N. T. Graeci editionem etc. Amst. 780. 4. Notas adjecit atque appendicem de vetustioribus latinis recens., quae in variis codd. supersunt, J. S. Semler. Hal. 674. 8. W. verglich auf seinen kritischen Reisen mehrere Codd. aufs neue oder zum ersten Male, wie den Cod. C; auch sog er zuerst die LAA. der Vers. Philox. in den kritischen Apparat. Seine Genauigkeit hat gegen Michaëlis' (Einl. I. 813 ff.) Tadel Marsh Anmerk. I. 485 ff. in Schuts genommen.
- b) N. T. graec. ad fidem graec. solum Codd. Mss. nunc primum expressum, adstipulante Jo. Jac. Wetstenio. Accessere in altero vol. emendationes conject. virorum doct. undique collectae. Lond. 763. Il. Voll. in 12.; der 2. Thl. auch unter engl. Titel: Conjectural emendations on the N. T. Lond. 763. 2. ed. 772. 3. ed. 782. kl. 8., übers. mit Zus. v. J. Chr. P. Schulz. Lpz. 774. 75. 8.

#### Kritik des Textes.

#### §. 47 a.

Kinen neuen Abschnitt in der Geschichte der neutest. Krink bezeichnet Joh. Jac. Griesbachs Name. Er erweiterte den kritischen Vorrath durch eigene Vergleichungen und Auszüge, und stellte nach Bengels und Semlers Vorgange ein System von kritischen Grundsätzen auf (vgl. §. 37.), nach denen er die Zeugen prüfte, und den zum Grunde gelegten gewöhnlichen Text aus äussern und innern Gründen verbesserte"). — Fast zu gleicher Zeit erschien in England eine Ausgabe, in welcher der Text nach dem Cod. Cantabr. und Claromont. verbessert enthalten ist b).

- Matth., Marc. et Luc. Textum ad fidem codd., verss. et Patrum emendavit et lect. var. adjecit J. Jac. Griesbach. Hal. 774. Pars post., sistens Evang. Joh. et Acta App. 1b. 775. gr. 8. Hierauf ohne synoptische Zusammenstellung: N. T. graece etc. Vol. 1. Evangg. et Acta Apost. compl. Hal. 777. Vol. 11. Epist. et Apoc. complectens. 775. 8. Gr. verglich auf seinen Reisen mehrere Codd. ([A. C.] D. [Cantabr. D. Claromont.] G. [evangg. E. act. E. Sangerm.] 10. 12. 13. u. a.), woraus er die wichtigsten LAA. in dieser Ausgabe, die vollständigen Excerpte aber nebst der Vergleichung des Clem. Al. u. Origenes in s. Symbolae crit. ad supplendas et corrigendas variarum N. T. lectionum collectiones (Hal. 785. 98. 2 Bde. 8.) mittheilte. Noch enthält sein kritischer Apparat die LAA. aus den beiden wolfenb. Hdschrr. und dem giessener Cod., endlich sind die LAA. aus den alten Verss. theils berichtigt theils vermehrt.
- b) The new Testament, collated with the most approved Manuscripts etc. by E. Harwood. Lond. 776. 84. 2 Bde. kl. 8. Vgl. March Anmerk. I. 451.

### §. 47b.

Hierauf wuchs der Vorrath an kritischen Materialien noch mehr an. Chr. Fr. Matthäi lieferte in seiner Ausgabe die Vergleichung von mehr als hundert moskowitischen und andern Handschriften und eine darnach und nach eigenen Grundsätzen (§. 40 a.) eingerichtete dem gemeinen Texte nahe kommende Recension a). — Eine andere Bereicherung verdankt die neutest. Kritik der Ausgabe von Franz Carl Alter, in welcher er, freilich zur grossen Unbequemlichkeit für den Kritiker, den Text nach dem wiener Cod. Lambeccii I. mit Varianten aus vielen andern wiener Handschriften und einigen Uebersetzungen darstellte b). — Andr. Birch

lieserte die von ihm und Moldenhauer gemachten Vergleichungen vieler unbenutzter Handschriften (des Cod. Vat. Cu. a.) und Adlers Auszüge aus der hierosolymitanisch-syrischen Uebersetzung<sup>c</sup>).

- s) Nov. Test. XII Tomis distinctum graece et latine. Textum denuo recensuit, var. lectiones nunquam antea vulgatas ex centum Codd. Mss. variarum Biblioth., Mosqu., olim Patriarch. nunc 88. Synodi, Typographei synod. et Tabularii Imperialis, Pultav., Nicephori Archiep., Dresd. Elector., Lips. Paulinae, Gotting. Univ. et suae, summa dilig. et fide collegit et vulgavit, lectionaria Eccles. graec. primo accurate evolvit, singulasque lectt. sedulo indagavit, plerorumque Codd. specimina aere expressa exhibuit, priorum editorum, clariss. virorum, nominatim Millii, Bengelii, Wetstenii, ctiam Knittelii, diligentiss. critici, apparatus retractavit, corumque sententias examinavit, editt. etiam alias ut Complut., Erasmi, Bezae, Steph. Mastr. atque adeo Griesb. Hal., recensionis, ut vocat, alexandrino-occidentalis, inspexit, scholia gr. max. part. inedit. addidit, commentarios gr. cum ed. tum ined. consuluit et notavit, Patrum gr. et lat. lectiones notabiliores memoravit, animadverss. crit. adj. et ed. Chr. Friedr. Matthaei etc. cum tabulis acneis XXIX. Rigae 788. 8. Vorher einzeln erschienen vom J. 782 - 88. Vgl. Eichhorn allg. Bibl. II. 305 f. Handausg. Wittenb. 803-6. 3 Bde. gr. 8. Auch der Abdruck des Cod. Boern. (§. 51 b.) war eine Bereicherung des kritischen Materials.
- b) N. T. ad Cod. Vindob. graece expressum. Variet, lectionis addidit Franc. Car. Alter. Vien. Vol. I. 787. Vol. II. 786. 8. Vgl. Marsh Anm. I. 447. Dazu gehört Treschow tentamen descriptionis Codd. veterum aliquot graec. N. T. Mss., qui in Biblioth. Caes. Vindob. asservantur. Hafn. 773. 8.
- c) Quatuor Evangg. graece cum variantibus a textu [su Grunde gelegt wurde die ed. 3. von Rob. Stephanus 550.] lectionibus Cod. Mss. Biblioth. Vatic., Barber., Laurent. Vindob., Escurial., Hav. reg., quibus accedunt lectiones verss. syr., vet., philox. et hierosol. jussu et sumt. reg. ed. Andr. Birch. Havn. 788. fol. u. 4. Wohlfeile Ausg. 801. gr. 8. Vgl. Marsh Anm. I. 448 f. Eichhorn allg. Bibl. 11. 116 ff. Dazu gehört: Var. lectt. ad text. Act. Apost. Epp. cath. et Pauli. Havn. 798. 8. Var. lectiones ad text. Apoc. 800. 8.

### §. 48 a.

Diesen ganzen Zuwachs des kritischen Vorraths, vermehrt durch neue Auszüge aus mehrern Uebersetzungen und Kirchenvätern, vereinigte und verarbeitete Griesbach in seiner zweiten Ausgabe <sup>a</sup>), die mit gelehrten Prolegomenen ausgestattet, ein für den Kritiker unentbehrliches Handbuch geworden ist, obschon sie jetzt nicht mehr ganz genügt, da bald nachher der kritische Vorrath gemehrt worden ist. Joh.

- Mart. Augustin Scholz lieserte die Beschreibung u. Vergleichung mehrerer Handschristen b) und eine neue Ausgabe des N. T. mit einem kritischen Apparate u. einer Becension des Textes, jedoch meistens nach Griesbach c).
- a) N. T. graece. Textum ad fidem codd., verss. et Patr. recens. et lect. variet. adjecit D. Ja. Jac. Griesback. Vol. I. Quatuor Evangg. compl. Edit. sec. emend. multoque locupletior. Hal. et Lond. 796. gr. 8. ed. 3. emend. et auct. cur. D. Schulz. Berol. 827. (Der Herausg. hat den kritischen Apparat um etwas vermehrt [und seine eigenen Prolegomena hinzugefügt.]) Vol. II. Acta et Epp. Apostol. cum Apoc. compl. 806. 8. Vgl. commentar. crit. in text. Graecum N. T. Partic. I. 798. Part. II. 811. 8. [Derselbe erstreekt sieh indess nur über Matth. u. Marc.] Prachtaugabe, Leipz. 808—7. 4 Th. kl. fol. Handausgabe c. sel. lect. var. Leips. 805. [und 825.] 2 Thle. 8. Ein Hauptschler der griesb. Ausgabe ist, dass meistens nur für die Abweichungen vom gew. Texte, nicht für diesen selbst die Zeugen angeführt sind.
- b) Bibl. krit. Reise, vgl. §. 40 n. not. b. Prolegg. §. 41. 43. 64. 67. 70. 72. das Verzeichniss der von ihm zuerst verglichenen und gebrauchten Handschrr. Gegen seine kritische Genauigkeit Tischenders prolegg. ad. ed. N. T. [Lips. 841.] p. 11v. [ed. VII. p. XLIX sqq.]
- c) N. T. gracce. Textum ad fidem testium criticorum recensuit, lectionum familias subjecit, e graccis codd. mss., qui in Europae et Asiae bibliothecis reperiuntur, fere omnibus, e verse. antiquis, conciliis, ss. Patribus et scriptoribus cecles. quibuscunque vel primo vel iterum collatis copias criticas addidit atque conditionem horum testium criticorum historiamque textus N. T. in prolegg. fusius exposuit etc. Vol. 1. IV Evangg. compl. Lips. 830. Vol. II. Act. App., Epp., Apoc. compl. 836. 4.

### §. 48b.

- W. Fr. Rinck lieferte die Vergleichung von sieben neuen venetianischen "), J. G. Reiche von mehrern pariser Handschr. b) [Werthvoll ist auch des Letztern kritischer Commentar zum N. T. c)]. Zur Berichtigung und Bereicherung des kritischen Materials trugen bei Aenoth. Fried. Const. Tischendorf durch die Ausgabe des Cod. Ephraemi (§. 506.), [und anderer Urkunden des Alterthums d)], H. Chr. Mich. Rettig durch die Bekanntmachung des Cod. Sangall. (§. 516.).
- a) Lucubratio crit. in Acta Apost., epp. cath. et Paulin., in qua de classibus librorum mss. quaestio instituitur, descriptio et varia lectio septem codd. Marcianorum exhibetur atque observv. ad plurima loca cum Apostoli tum Evangeliorum dijudic. et emend. proponuntur. Bas. 830. 8.
- b) S. die §. 88. not. b. angef, Schr. Die verglichenen Handschrr. sind: Cod. reg. 47. (b. Schols Evv. 18. Act. 118. Epp. 182. Apoc. 51.);

Cod. reg. 61. (Evv. 268. Act. I17. Epp. 137. Ap. 54.); Cod. reg. 103. (Epp. 140.); Cod. reg. 57. (Epp. 134.); Cod. reg. 216. (Epp. 153.).

- [c) Commentarius criticus in N. T., quo loca graviora et difficiliora lectionis dubiae accurate recensentur et explicantur. Tom. I. (die Brr. an die Röm. u. Corinth. enthaltend) Gotting. 853. 4. Tom. II., welcher die übrigen paulinischen sowie die kathol. Brr. umfassen soll, ist bis jetzt in einer Reihe von academischen Programmen bis zum Schluss der paulin. Brr. fortgeführt.]
- (d) Monumenta sacra inedita sive reliquiae antiquissimae textus N. T. graeci ex novem plus mille annorum codicibus per Europam dispersis eruit atque ed. Lips. 846. 4. Evangelium Palatinum ineditum sive reliquiae textus evangeliorum latini ante Hieronymum versi ex codice Palatino purpureo quarti vel quinti p. Chr. saeculi. Lips. 847. 4. Codex Claramontanus s. epistolae Pauli omnes graece et latine ex cod. Paris. celeb. nomine Claramontani plerumque dicti, VI. ut videtur p. Chr. saec. nunc primum ed. Lips. 852. 4. Codex Amiatinus. N. Testamentum latine interprete Hieronymo. Nunc primum cd. Acc. tabula lapidi incisa. Ed. paucis vel praemissis vel additis repetita, textu non mutato. Lips. 854. (erste Ausg. 850.) 4. Anecdota sacra et profana ex Oriente et Occidente allata, cum excerptis multis maximam partem graecis et triginta quinque scripturarum antiquissimar. speciminibus ed. Lips. 855. 4. Monumenta sacra inedita. Nova collectio. Vol. I. Fragmenta sacra palimpsesta s. fragmenta cum N. tum V, T. ex quinque codd. Graecis palimpsestis antiquissimis nuperrime in Oriente repertis. Addita sunt fragmenta psalmorum papyracea et fragmenta evangelistariorum palimpsesta, item fragmentum codicis Friderico-Augustani. Nunc primum eruit atque ed. Lips. 855. 4. Vol. II. Fragmenta evangelii Lucae et libri Genesis ex tribus codd. graecis quinti, sexti, octavi saec., uno palimpsesto ex Libya in museum Britann. advecto, altero celeberr. Cottoniano ex flammis erepto, tertio ex Oriente nuperrime Oxonium perlato. Add. sunt et N. et V. T. fragmenta similia nuperrime in codicum sex antiquissimorum reliquiis inventa. Nunc primum eruit atque ed. Lips. 857. 4.]

#### §. 48c.

Eigenthümlich war das Unternehmen von Carl Lachmann aus den alten morgenländischen Handschriften mit Zuziehung der abendländischen Zeugen in den Fällen, wo jene nicht unter einander übereinstimmen, "den im 3. und 4. Jahrh. am meisten verbreiteten Text" darzustellen"), wobei es nicht ohne Willkür abgehen konnte, übrigens bei mangelnder Zeugen-Angabe das Verfahren des Herausgebers dem Leser zu errathen blieb. Dass dieser Text ohne Zeugnisse unbrauchbar sei, scheint der Herausg. selbst gefühlt zu haben, indem er später eine neue Ausgabe mit hinzugefügten kriti-

schen Belegen, übrigens mit der lateinischen Vulg. (§. 26. not. f.) erscheinen liess b). Brauchbarer war die Ausgabe von Tischendorf, in welcher der Text ebenfalls einzig nach den alten Handschriften freilich mit raschem Verfahren dargestellt, und zugleich mit Angabe der Quellen - jedoch nicht in vollständiger ganz deutlicher und bequemer Weise - belegt ward c). [Bedeutend vervollkommnet sind die beiden folgenden Hauptausgaben Tischendorf's: die Leipziger zweite und die sogenannte siebente cc), welche schon dadurch einen Fortschritt begründen, dass in ihnen zuerst auch für die lectio recepta die kritische Auctorität, welche bisher nur mühsam und oft gar nicht zu ermitteln war, mit angegeben ist.] Einen neuen Text der Apokalypse nicht bloss nach äussern Zeugnissen sondern mit prüfendem Urtheile in der Weise älterer Kritiker hat Sam. Prideaux Tregelles geliefert [und jetzt auch eine Gesammtausgabe des N. T. begonnen  $]^d$ ).

- n) N. T. graece. Ex recensione Car. Lachmanni. Edit. stereotypa. Berol. 831. kl. 8. Vgl. die Rechenschaft des Herausg. in d. theol. Stud. u. Krit. 880. lV. 817 ff. Die Rec. von Rettig ebendas. 832. lV. 861 ff. Hall. Litt. Zeit. 833. Nr. 52—54. C. F. A. Fritzsche de conformatione N. T. crit. quam C. Lachmann. ed. Comm. I. Giess. 841. 8. [Tischendorf prolegg. ad ed. N. T. VII. p. CII sqq.]
- b) N. T. Graece et Latine. Car. Lachmannus recensuit, Phil. Butt-mannus Graecae lectionis auctoritates apposuit. T. I. II. Berol. 842. 850. 8 maj.
- c) N. T. graece. Textum ad fidem antiquorum testium recensuit, brevem apparatum criticum una cum var. lectt. Elzevir. Knapp. Schols. Lachm. subjunxit etc. Lips. 841. gr. 12. Vgl. die Recc. von Dav. Schols in der Jen. L. Z. 842. No. 145 ff., von Rinck in Stud. u. Krit. 842. S. 537 ff. Die Ausg. [N. T. graece. Ad antiquos testes rec. lectionesque variantes Elz. Steph. Griesb. notavit.] Par. 842. kl. 8. schliesst sich näher an die Vulg. an. [Dessgleichen die Ausg. N. T. graece et latine. In antiquis testibus textum versionis Vulgatae latinae indagavit, lectionesque varr. Steph. ct Griesb. notavit. Paris 842.]
- [cc) N. T. graece. Ad antiquos testes recensuit, apparatum criticum multis modis auctum et correctum apposuit, commentationem isagogicam praemisit. Editio Lipsiensis secunda. Lips. 849. 8. N. T. graece. Ad antiquos testes denuo recens., apparatum crit. omni studio perfectum apposuit etc. Editio septima. Pars I. II. Lips. 859. 8. (in zwiefacher, dem Umfang nach verschiedener Gestalt als Editio septima critica major und Ed. sept. crit. minor ausgegeben.) Sonstige Ausgaben von Tischendorf sind noch: N. T. graece. Editio stereotypa. Lips. 850. (auch mit dem

Theile'schen hebr. A. T. verbunden.) Synopsis evangelica. (vgl. §. 80. not. b.) N. T. triglottum graece latine germanice. Graecum textum addito lectionum variarum delectu recens., latinum Hieronymi notata Clementina lectione ex auctoritate codd. restit., germanicum ad pristinam Lutheranae editionis veritatem revocavit. Lips. 854. Daraus wurden bes. abgedruckt als Handausgaben: N. T. graece. Rec. inque usum academicum omni modo instruxit. Editio academica ex triglottis. Lips. 855. 2. Aufl. 857. 16. und N. T. graece et latine. Ex triglottis. Lips. 858. 8.]

d) Aποκάλυψις I. Χρ. ἐξ ἀρχαίων ἀντιγράφων ἐκδοθεῖσα. The book of Revel. in Greek edited from ancient authorities with a new English version and var. readings. Lond. 844. gr. 8. [The Greek New Testament edited from ancient authorities with various readings and the latin version of Jerome. Vol. I. (die Evv. des Matth. und Marc. umfassend.) Ueber s. Grundsätze hat Tregelles näher sich ausgesprochen in: An account of the printed text of the Greek N. T. with remarks on its revision upon critical principles. Lond. 854. und in: An introduction to the textual criticism of the N. T., einer Abtheilung von Th. H. Horne's Einl. in das N. T. 10. Ausg. Lond. 856.]

Handausgaben: N. T. graece, recognitum atque insign. lect. varietat. et argument. notatt. subjecit C. Ch. Knapp. Hal. 797. ed. 2. 813. [ed. 3. 824. ed. 4. 829. ed. 5. 840.] 8. N. T. graece e rec. Griesbach., nova vers. lat. illustratum, indice brevi praecipuae lectt. et interpretatt. diversitatia instructum, auct. Henr. Ang. Schott. Lips. 805. ed. 1., 811. ed. 2., 825. ed. 3. [842. ed. 4.] gr. 8. N. T. gr. ad fidem optimor. librorum rec. J. A. H. Tittmann. Ed. ster. Lips. 820. [824. 828.] 12. Recogn. A. Hahn. 840. N. T. Textum gr. Griesb. et Knapp. denuo recogn. delectu variet. lect. testimon. confirmat., adnot. cum crit. tum exegetica et indicibus histor. et geogr. vocum graec. infrequ. et subsidior. crit. exeget. instruxit J. S. Vater. Hal. 824. 8 maj. N. T. gr. nova versione lat. donatum ad optim. recenss. expressum, selectis variis lectionibus instructum ed. F. A. A. Näbe. Lips. 831. 8. N. T. gr. et lat. Ex rec. Knapp. adjectis variis Griesbachii et Lachmanni lectionibus ed. Ad. Goeschen. Praef. est Dr. Fr. Lücke. Lips. 832. 8. N. T. gr. ex recogn. Knapp. emendatius ed. argumentorum notatt. locc. parall. annott. crit. et indices adj. C. G. Gu. Theile. Ed. stereot. Lps. 844. [ed. 6. 856. ed. 7. 858.] 12. [N. T. tetraglotton. Archetypum graecum cum verss. vulgata latina, germanica Lutheri et anglica authentica in usum manualem edendum curaverunt ('. G. G. Theile et R. Stier. Bielef. 846-49. Ed. 2. ibid. 858. Lex. 8.] Der complut. Text in der Ausg. von Gratz. Tüb. 821. 2 Voll. Der compl. u. erasm. in der Ausg. von L. van Ess. Tüb. 827. Der text. rec. mit Griesb. LAA. in der Ausg. von Hess. Bas. 825. [N. T. graece ad fidem codicis principis Vaticani ed. Ed. de Muralto. Hamb. 848. N. T. graece ad fidem potissimum cod. Vat. B. recensuit, varias lectiones cod. B., textus recepti, editionum Griesbachii, Lachmanni, Tischendorfii integras adjecit Phil. Buttmann. Lips. 856. 8.]

# Zweite Unterabtheilung. Theorie der Kritik des neutest. Textes.

#### Erstes Capitel.

Urkundliche Beweismittel der neutest. Kritik.

#### I. Handschriften.

# Allgemeine Bemerkungen.

#### §. 49 a.

- I. Inhalt. Wenige Handschriften wie die alexandrinische enthalten das ganze N. T., die meisten nur einzelne Theile, am häufigsten die Evangelien und die paulinischen Briefe, manche nur Auszüge zum Vorlesen (Lectionaria, Evangeliaria, Praxapostoli). Viele enthalten den griechischen Text nebst Uebersetzung (Codd. mixti, graeco-latini a), graeco-coptici), manche nebst Scholien. In diesen so wie in den Unterschriften, den Verzeichnissen der Abschnitte, Zeilen und Lesestücke, den Menologien b), finden sich Spuren des Alters und Ursprungs.
- II. Format und Materie. Keine Rollen wie beim A. T., sondern Hefte (Quaterniones, Quinterniones, Sexterniones) in kl. fol., Quart, und noch kleiner, von Pergament, Seiden-, Baumwollen- und Leinenpapier, je nachdem die Handschriften alt sind.
- a) Gegen den Verdacht des Latinisirens (R. Simon hist. du texte du N. T. chap. 30 32. diss. sur les Ms. d. N. T. Chr. B. Michaelis de var. lectt. N. T. caute colligendis. §. 80 sqq. Benyel introd. p. 399. 415.) vertheidigen sie: Mill prolegg. §. 1220., Semler Aumerk. zu Wetsten. prolegg. u. libell. ad crisip N. T., Griesbach symb. crit. I. 110 sqq, J. D. Michaelis Einl. I. 524 f., Marsh Anmerk. I. 231 ff. Eichhorn V. §. 110. [Vgl.

auch Maier Einl. in die Schrift. d. N. T. S. 521 f.] Doch erklärt Rinck lucubr. crit. p. 5. manche Lesarten, die selbst in rein griechischen Codd. vorkommen, aus dem Einflusse der lateinischen Sprache. Z. B. Col. II, 10.: ὅ (st. ὅς) ἐστιν ἡ κεψαλή; III, 14.: ὅ (st. ἥτις) ἐστι σύνδεσμος. [Gg. die in Edinburgh. Review Juli 1851. S. 31 ff. wieder aufgestellte Behauptung von Interpolationen der griech. Handschriften aus dem Lateinischen s. Tregelles a. a. O. Cap. 9.]

b) Scholz de menologiis duorum codd. graecorum Bibliothecae reg. Par. 828. Prolegg. §. 22. [Vgl. den Art. Menologium in Herzog's Real-encyclop.]

#### §. 49b.

- III. Schrift. Die altesten Handschriften sind mit Uncialschrift geschrieben, welche jedoch nicht immer ein sieheres Zeichen des Alters ist, die jüngern (vom 10. Jahrh. an) mit Cursivschrift. Leicht kann man den ältern aufrechten viereckigen Schriftcharakter vom spätern gedrückten unterscheiden: der geübte diplomatische Blick weiss noch feinere Unterschiede zu finden a). Der Mangel der Wortabtheilung ist ein sichreres Zeichen des Alters als der der Accente und der Interpunction, indem jene auch in jüngern Handschrr. fehlen, diese in ältern vorkommt. Unsicher ist das Merkmal der Stichometrie und der Capitel-Eintheilung oder das Fehlen derselben. Die Rechtschreibung lässt auf das Vaterland schliessen. Correcturen mit jüngerer Tinte sind für die Würdigung der LAA. zu beachten.
- a) Schriftproben bei Montsaucon palaeogr. gr., Blanchini Evang. quadrupl., Matthaci ed. N. T., Scholz bibl. krit. R. u. s. w. [Tischend. in sr. 7ten Ausg. des N. T. prolegg. CXXXIV.]

Beschreibungen u. Würdigungen der Handschrr. geben ausser diesen und ähnlichen Schrr. die Ausgg. von Mill, Wetstein, Griesbach, Matthaci, Birch, Scholz, Tischend. in ihren Prolegg., Excurss. u. Anmerkk.; die Einleitt. ins N. T. von Michaëlis (vgl. Marsh Anmerkk. u. Zuss.), Hug u. A. Rich. Simon hist. crit. du texte du N. T. chap. 29 ff. Dissert. sur les principaux actes manuscr. du N. T., an dessen hist. crit. des princ. Commentateurs du N. T. Beschreibungen einzelner Handschriften verzeichnen Hänlein Einl. II. 59 ff. Rosenmüller Handb. II. 194 ff., wozu noch gekommen sind die Beschreibungen des Cod. Vat. von Hug (810), des Cod. Uffenbach. von Henke (800), des Cod. Diez. von Pappelbaum (815), des Cod. Berol. reg. IV evangg. von dems. (824), des Cod. Ephr. von Tischendorf, des Cod. Sangall. von Rettig (folgg. §.).

# Einige wichtige Handschriften insbesondere, 1. in Uncialschrift.

#### §. 50 a.

- 1. Cod. Alexandr. (A bei Wetst., Griesb. u. A.), so genannt nach seinem angeblichen Vaterlande, und wegen gewisser grammatischer und orthographischer Eigenheiten wirklich (wenn auch nicht von der h. Thecla) [vgl. Tischend. Vet. Test. Graec. 1856. pag. LXV.] in Aegypten geschrieben, im brittischen Museum befindlich, enthält das ganze A. und N. T., letzteres mit den Lücken: Matth. I, 1 — XXV, 6. Joh. VI, 50 — VIII, 52. 2 Cor. IV, 13 — XII, 7., in schöner viereckiger Uncialschrift auf Pergament, in zwei Columnen, ohne Wortabtheilung (nur zuweilen mit einem Theilungszeichen), mit Anfangsbuchstaben zur Unterscheidung der Absätze und mit Interpunction, aber ohne Accente und Hauchzeichen, mit den ammonianischen Hauptstücken und den zizloig in den Evangg., aber in den Briefen ohne Abtheilung, mit einfachen Auf- und Unterschriften der Bücher, wesswegen Hug die Handschrift für älter als Euthalius hält und in's 5. Jahrh. setzt [Tregelles, Tischend.: in die Mitte desselben]; nach Montfaucon und Eichhorn hingegen gehört sie in das 6. Jahrhundert a).
- 2. Cod. Vatic. 1209. (B), das A. und N. T. (von letz-terem aber nicht Hebr. IX, 14. zweite Hälfte bis Ende, die Briefe an Tim., Tit., Philem., die Apokal.) enthaltend, in der schönsten gleichförmigen viereckigen jedoch durchweg aufgefrischten Schrift, in drei Columnen, ohne alle Wortabtheilung und Interpunction (selten ist sie von jüngerer Hand hinzugesetzt so wie die Accente), ohne die ammon. Hauptstücke in den Evangg., dagegen mit ganz eigenen Abschnitten so wie auch in den Briefen. Nach den Spracheigenheiten ist Aegypten das Vaterland. Montfaucon setzt die Handschrift in das 5. oder 6., Blanchini in das 5., Hug u. Tischendorf in das 4. Jahrh. [Tschdf.: gegen die Mitte des 4. Jahrh.]. Sie ist verglichen von Birch (§. 476. not. c.) und von ihm schon von Bartolocci und einem andern Italiener für Bentley.

- a) Facsimile: N. T. gracce e Cod. Alex. qui Londini in Bibl. Mus. Brit. asservatur, descr. a G. C. Woide. Lond. 786 f. Vgl. Woide notit. Cod. Alex. c. var. ej. lectt. cur. G. L. Spohn. Lips. 788. Semler diss. de actate Cod. Alex. 760. 4.
- b) Hug de antiquitate Cod. Vat. 810. 4. nebst einer Schriftprobe. Tischendorf bibl. krit. Sendschreiben an D. Schulz in d. A. L. Z. 843. No. 116. Nachricht vom vatic. Bibelcod. in St. u. Kr. 847. S. 129 ff., wo auch ein Facsimile.
- c) Letztere befindet sich in Append. ad ed. N. T. e cod. Alex. Oxon. 799 f. [Das Genauere s. in den prolegg. zur 7ten Ausg. des N. T. von Tischendorf, welcher auch die auf Veranlassung Bentley's von dem Abbé Rulotta gefertigte zweite Vergleichung im Jahre 1855 zu Cambridge neu aufgefunden hat. Vgl. auch Tischend. deutsche Zeitschr. für christl. Wiss. 1856. No. 2 f.] Die zweite zuerst von Scholz benutzt befindet sich auf der par. Bibl. Tischendorf a. zuletzt angef. O. liefert eine Vergleichung der drei Vergleichungen mit einander.

[Die lange ersehnte Ausgabe des vom Cardinal Mai besorgten Abdruckes des ganzen Codex ist endlich in 5 Bänden erschienen: Vet. et Nov. Test. ex antiquissimo cod. Vatic. ed. A. Maius 1858. Dieselbe war wegen ihrer vielen Mängel nach dem im Sept. 1854 erfolgten Tode des Herausgebers im Auftrag des Papstes einer nochmaligen Revision von drei römischen Gelehrten unterworfen worden, von denen Carl Vercellone das Ganze mit einer Vorrede begleitet hat. Dass sie auch in dieser Gestalt mangelhaft ist, hat der Vorredner selbst eingestanden. Gleichwohl enthält sie eine sehr beachtenswerthe Ergänzung aller bisherigen Vergleichungen. Das Nähere s. bei Tischend. proll. p. CXLVI sqq. Ein genauerer Abdruck des N. T.: Codex Vaticanus. Nov. Test. graece ex antiq. cod. Vat. ed. A. Maius. gr. 8. Leipzig 1859. Brockhaus. — Einen Cod. Vat. der Apok. No. 2066. hat edirt Tischend. in Monum. sacr. ined. 1846. Er ist aus der ersten Hälfte des 8ten Jahrh. (Tischend.)

# §. 50b.

3. Cod. Ephraem., Cod. Reg. 1905. jetzt 9 (C) ein Cod. rescriptus oder palimpsestus (es waren Schriften von Ephraem darauf geschrieben, die man wieder gelöscht hat), enthaltend Stücke aus dem A. und das ganze N. T. wiewohl unvollständig, im Aeussern den beiden vorigen Hdschrr. ähnlich, der Text in Einer Columne, die Buchstaben etwas grösser als im Cod. Al., wie in diesem Anfangsbuchstaben zur Unterscheidung der Absätze und eine einfache Interpunction (ein Punkt gewöhnlich an der Mitte des Buchstaben, doch auch tiefer: nur von dritter Hand öftere Punkte und ein Kreuz), ursprünglich ohne Accente und Spiritus (oft von der

dritten Hand hinzugethan), mit den ammon. Hauptstücken und der Angabe der virlot am Ende, nicht im Texte, mit sehr einfachen Auf- und Unterschriften, auch in Aegypten ungefähr zu gleicher Zeit wie der Cod. Alex., nach Hug u. Tischendorf früher als dieser [nach Tischend. vor der Mitte des 5. Jahrh.], nach Wetstein vor dem J. 542. geschrieben a).

- 4. Cod. S. Matth. Dublin. reser. (Z bei Schulz, Scholz u. A.) den grössten Theil des Ev. Matth. enthaltend, dem Cod. Ephr. im Aeussern ähnlich und ebenfalls sehr alt [nach Tischend. aus dem 6. Jahrh.] b).
- a) Huy Einl. I. 282 ff. Wetst. prolegg. p. 75. ed. S. Schriftproben bei Montf. palaeogr. p. 213. Scholz bibl. kr. R. Taf. No. 4V. Fleck anecd. (Lips. 837.) I. Taf. (vgl. Dens. in theol. St. u. Kr. 841. 126 ff.) Die genaueste Beschreibung giebt Tischendorf in den Prolegg. zu seiner Ausg.: Cod. Ephraemi Syr. rescriptus s. fragmenta N. T. e cod. gr. paris. celeber. V. ut videtur p. Chr. sec. eruit atque edidit. Lps. 843. 845. 4 maj. [Ein Verzeichniss der Fehler, die auch im 2ten Bande der Ausgabe des Cod. Ephr. v. J. 1845. noch nicht angezeigt sind, gedenkt Tischend. im letzten Bande sr. Monum. sacr. ined. zu geben.]
- b) Facsimile: Evang. sec. Matth. ex cod. rescr. in Bibl. Colleg. 88. Trin. juxta Dublin. descr. op. et stud. Jo. Barret, cui adj. append. collat. cod. Montfort. compl. Dubl. 801. Vgl. Eichh. Allg. Bibl. II. 584 ff. Paul. N. Rep. I. 192 ff. [Von neuem hat den Cod. mit Hülfe chemischer Mittel Treyelles verglichen. Vgl. s. Einl. 8. 181. Eine neue Ausgabe beabsichtigt Dr. Todd zu Dublin, welcher über einzelne Stellen Tischendorf für s. 7te Ausg. Mittheilungen gemacht hat.]

#### . §. 51 a.

- 5. Cod. Cantabrig. oder Bezae (der ihn besass und nach Cambridge schenkte), D in den kritischen Ausgg., die Evangg. in der lateinischen Folge (Matth., Joh., Luc., Marc.) und die AG. mit Lücken enthaltend, mit einer vorhieronymianischen Uebersetzung, in schöner runder Schrift ohne Worttrennung und Accente, aber stichometrisch geschrieben, mit vielen Correcturen von verschiedenen Händen, eine der ältesten Handschriften, nach Hug aus der nächsten Zeit nach Euthalius").
- 6. Cod. Laudian. oder Bodlej. 1. (E), die AG. mit der Lücke XXVI, 29 XXVIII, 26. enthaltend, lateinischgriechisch (die lat. Columne voranstehend), in kurzen, ein,

- zwei WW. enthaltenden Stichen, aber ohne Accente, in rohen schwerfälligen Schriftzügen geschrieben, mit den euthal. Abschnitten, wegen der Alexandrinismen nach Woide und Hug in Alexandrien, nach Marsh, Eichhorn im westlichen Europa, vielleicht in Sardinien, nach Hearne im 8., nach Hug im 6. oder zu Anfange des 7. Jahrh. gefertigt b).
- 7. Cod. Claromont., Bibl. reg. Paris. ehedem 2245, jetzt 107. (D in den paul. Br.), die 13 paul. Briefe (ohne Röm. I, 1—7.; Röm. I, 27—30.; 1 Cor. XIV, 13—22. von anderer Hand und den Brief an die Hebräer enthaltend, griechisch-lateinisch, ohne Wortabtheilung, aber stichometrisch und mit Accenten und Hauchzeichen, wegen der eleganten lateinischen und der minder schönen griechischen Schrift von einem lateinischen Abschreiber nach Montfaucon im 7., nach Hug im 8. Jahrh. [nach Tischend. im Anfang oder in der Mitte des 6. Jahrh.] gefertigt. Eine Abschrift von ihm (nach Griesbach aus dem 10. Jahrh.) ist Cod. Sangerman. (E) c).
- a) Facsimile: Codex Theod. Bezae Cantabrig., Evangg. et Apost. acta compl., quadratis literis graeco-lat. . . . . edidit, cod. histor. praefixit, notasque adj. Thom. Kipling. Cantabr. 793. fol. II Voll. Vgl. Dav. Schulz disp. de Cod. D Cantabrig. Vratisl. 827. Kipling, Hug, Schulz glauben, vorzüglich wegen der alexandrinischen Spracheigenheiten, dass er in Aegypten, Scholz prolegg. p. xxxix. (vgl. II etstein prolegg. p. 31.), wegen Latinismen in den Wortformen und der Rechtschreibung und wegen Gallicismen in der Uebersetzung, Eichhorn V. 189., weil er zuerst in Lyon gefunden worden, dass er im südlichen Gallien geschrieben sei. Credner Beitr. I. giebt Letzteres von der Handschrift selbst zu; das Vaterland der Urschrift aber ist ihm Palästina, und ihr Text juden-christlichen Ursprungs. Streit, ob dieser Cod. eins sei mit Cod. Steph. β. s. Marsh S. 588 f. [Vgl. auch Tischend. ed. septim. prol. p. CLII sq.]
- b) Acta App. graeco-latina litteris majusculis, e cod. Laud. charact, unc. exarato et in Biblioth. Bodlej. asservato, descr. ediditque Thom. Hearnius. Oxon. 715. 8. [Eine neue correktere Ausgabe hat Tischend., der ihn an's Ende des 6ten Jahrhunderts setzt, angekündigt (als Anhang seiner Monum. sacr.)] Woide prolegg. ad Cod. Alex. p. 77 sqq. vertheidigt diese Handschrr. gegen die Beschuldigung, dass das Griechische nach dem Lateinischen geändert sei.
- c) Schriftproben bei Montsaucon palaeogr. p. 217 sq. [Tregelles hat den Codex für seine Einl. in's N. T. von neuem untersucht, Tischend. ihn edirt und ein Facsimile beigefügt: Cod. Clarom. s. ep. Paul. omn. graece et latine ex cod. celeberr. nomine Claromont. . . . Lips. 1852.]

#### §. 51b.

- 8. Cod. Boerner. (G) jetzt in Dresden, die paulinischen Briefe mit den Lücken: Röm. I, 1—5. II, 16—25. 1 Cor. III, 8—16. VI, 7—14. Col. II, 2—8. Philem. 21—25. enthaltend, nebst lateinischer Uebersetzung zwischen den Zeilen, mit Wortabtheilung, die zum Theil durch Punkte, und mit Stichometrie, die durch Anfangsbuchstaben und Punkte bezeichnet ist, in schlechter Uncialschrift, aber ohne Accente, die Version in angelsächsischer Cursiv-Schrift, wegen der Alexandrinismen nach Hug aus einem alexandrinischen, nach Matthaei aus einem guten alten Cod., wegen der Randanmerkungen "contra yoddionalnov, contra graecos" im 10. Jahrh. abgeschrieben") [nach Tischend., Reuss aus dem 9. Jahrh.].
- 9. Cod. Augiensis, ehedem auf der Insel Reichenau, jetzt in Cambridge (F), die paulinischen Briefe [mit Auslassung von Röm. I, 1 III, 18.] (den an die Hebr. bloss lateinisch) enthaltend, griechisch-lateinisch in Columnen, mit Wortabtheilung durch Punkte, mit dem vorigen verwandt, aber wegen der verschiedenen Einrichtung nicht eine Abschrift von ihm oder dessen Urschrift, wie Wetstein vermuthete b).
- 10. Cod. Sangallensis (A bei Scholz, Tischend.), die vier Evangg. [mit Ausnahme von Joh. 19, 17—35.] enthaltend mit lateinischer Interlinearversion, mit Wortabtheilung, die häufiger als im Cod. Boern. durch Punkte, und mit Stichometrie, die ebenfalls durch Anfangsbuchstaben und Punkte bezeichnet ist, ohne Accente. Der Herausgeber c) setzt ihn ins 9. Jahrh., und glaubt, dass er in St. Gallen unter dem Abt Hartmot († 834) und zwar von mehrern Händen geschrieben sei.
- a) XIII Epp. Pauli Cod. c. vers. lat. vet. vulgo Antehieronym., olim Boernerianus, nunc Bibl. Elect. Dresd. ed. a Chr. Fr. Matthaei. Misen. 791. 4. mit einer Schriftprobe. Die Uebersetzung ist oft noch wörtlicher dem Griechischen angepasst als anderwärts, und Letzteres latinisirt suweilen.
- b) [Eine genauere Vergleichung ist in den Jahren 1842 u. 1849. von Tischend. angestellt worden. Nach ihm stammen Cod. F und G aus derselben Zeit und demselben Vaterlande (9tes Jahrh. Schweis.) der griechische Text ist nach Tischend. und Reufs aus derselben Quelle geflossen.

Eine neue Ausgabe hat Fr. Henr. Scrivener schon vor längerer Zeit in Aussicht gestellt.]

c) Antiquissimus IV Evangg. Cod. Sangall. graecolat. interlin. nunquam adhuc collatus. Ad similitudinem ipsius libri Mspti accurat. delineand. . . . curavit H. Chr. Mich. Rettig. Tur. 836. 4. Nach Scholz soll sich dieser Cod. zur alex. Recension halten; aber öfter (z. B. Matth. I, 19. 25. II, 3. 8 f. 7—19.) weicht er von BCD 1. u. a. ab, als er (z. B. I, 18. 22. II, 11. 15.) mit ihnen geht. [Dass er mit Cod. G. (Boern.) dasselbe Vaterland gemein hat, darüber s. ausser Rettig jetzt auch Tregelles in s. Einleit. S. 197.]

#### §. 51c.

- 11. Cod. Cypr., ehedem Colbert. 5149., jetzt Reg. 63. (K), die Evangg. ohne Lücken enthaltend, ohne Wortabtheilung, mit einer nach den Stichen eingerichteten Interpunction, wegen der gedrückten Schriftzüge aus dem 10. Jahrh. (R. Sim., D. Schulz), nach Montfaucon u. Hug aus dem 8. a). [Neuerdings verglichen von Tischendorf (1842) und Tregelles; nach ersterem gehört er der Mitte oder dem Ende des 9. Jahrh. an.]
- 12. Cod. Basil. B. VI. 21. (E), die Evangg. mit Lücken enthaltend, in bald runder bald gedrückter Uncialschrift, ohne Wortabtheilung, mit Accenten und regelmässig durchgeführter Interpunction, die Anzeige der Lesestücke und Festzeiten von derselben Hand. Die Handschrift, die in Constantinopel ihren Aufenthalt gehabt hat, ist aus dem 8. Jahrh. b).
- 13. Cod. Stephani  $\eta$ , Reg. 62. (L), die Evangg. [mit Ausnahme von 5 Stellen] enthaltend, in länglicher Uncialschrift, ohne Wortabtheilung, mit mangelhafter Accentuation und einer Interpunction durch zwei Zeichen, ein ägyptisches Mspt. aus dem 9. Jahrh. c).
- a) Schriftprobe bei Montfauc. palaeogr. III, 6. p. 232. Scholz comment. de Cod. Cyprio, hinter seinen curis crit. p. 37 sq. schwankt zwischen dem 8. u. 9. Jahrh., Prolegg. entscheidet er sich für das 9. Jahrh. Schulz ad Griesb. prolegg. p. xcix. beruft sich auf die Aehnlichkeit der Schriftzüge mit dem Cod. S, der im J. 949 geschrieben ist.
- b) Eine Beschreibung u. Schriftprobe b. Hug §. 52. Berichtigend Tischendorf in Stud. u. Kr. 844. S. 479 ff., zugleich gegen Rinck, der diesem Cod. u. dem Vatie. ein Zeitalter zugewiesen hatte. [Theilweise edirt von Tischend. in den Monum. sacr. ined. 1846, neu verglichen von Tregelles. Nach Tischend. prolegg. zur 7ten Ausg. des N. T. p. CLIV. gehört er der Mitte des 8. Jahrh. an.] Vgl. Chr. Beck dissert. de codd. mss. gr. N. T. Basil. 774. 4.

c) Eine Schriftprobe bei Hug. Vgl. Griesbach symb. crit. I. Exvi-LXXIX. [Tischen i. hat ihn in s. Mon. sacr. ined. p. 57—399. vgl. Prol. §. 6. herausgegeben und setzt ihn in das Ste Jahrh.]

#### §. 51 d.

- 14. Cod. Synod.. V bei Matth., die Evangg. [mit Ausnahme von Matth. V. 44. (καὶ προςεύχεσθε) bis VI, 12. incl. und Matth. IX. 18. (κτν. καὶ ζήσεται) bis X, 1. (μαθηκός αἰτοῦ) enthaltend. von Joh. VII. 39. [οὖπω γὰρ ἦν] an von einer jüngern Hand fortgesetzt, in kleiner zierlicher Uncialschrift mit Accenten und fortlaufender Interpunction, in Absätze, den Versen ähnlich, eingetheilt, aus dem 9. Jahrh. ...).
- 15. Cod. Synod. 98. (g Matth. [K bei Tisch. ed. 7.]), die paulin. und kath. Brr. enthaltend, mit Accentuation und Interpunction, aus dem 10. [nach Tisch. aus dem 9.] Jahrh. nach den in Currentschrift geschriebenen Scholien <sup>6</sup>).
- 16. Cod. Reg., ehedem 2243<sup>2</sup>, jetzt 48. (M), die Evangg. enthaltend, mit Accenten und Interpunction. mit Varianten in Currentschrift am Rande, aus dem 10. [nach Tisch. aus der zweiten Hälfte des 9.] Jahrh. c).
- p. 265. Eine Schriftprobe bei der Apokal. p. 66.
- b) Die Beschreibung bei Matthaei hinter Ep. ad Rom. p. 265 sqq, eine Schriftprobe bei den kathol. Briefen.
  - c) Eine Schriftprobe bei Montsnucon palaeogr. III. 8 p. 260.

[Nach der Beilage zur "Deutschen allgemeinen Zeitung" vom 22. April 1859 hat Tischendorf in einem Klosterzimmer am Fusse des Mosisbergs eine Bibelhandschrift gefunden, welche einen grossen Theil des Alten Testaments, das Neue Testament aber ganz enthält und ohne Zweifel im vierten Jahrhundert geschrieben sei. Eine baldige Veröffentlichung derselben stellt Tischendorf in Aussicht.]

#### 2. Handschriften in Cursiv-Schrift.

#### §. 52 a.

Merkwürdig durch ihre Uebereinstimmung mit den altern kritischen Zeugen sind folgende Handschriften dieser Gattung:

1. Cod. Basil. B. VI. 27. auch Reuchlin., bei Beng. Bas.  $\gamma$ , b. Wtst. Grsb. 1., auf Pergament in 8., das ganze N. T. mit Ausnahme der Apokalypse enthaltend, mit Bilders.

geziert, aus dem 10. Jahrh. Der Text in den Evangg. ist der ältere, in den übrigen BB. der gewöhnliche.

- 2. Cod. Reg. 50., Kusteri Paris. 6., b. Wtst. Grsb. 13., auf Pergament in 4., die 4 Evangg. mit Lücken [Matth. I, 1—II, 21. XXVI, 33—53. XXVII, 26—XXVIII, 10. Marc. I, 21—45. Joh. XXI, 2—25.] enthaltend, mit Cod. 1. u. 69. sehr verwandt, aber doch mit vielen Eigenheiten, aus dem 13. Jahrh.
- 3. Cod. Colbert. 2844., jetzt Reg. 14., in den Evangg. b. Wtst. Grsb. 33., in der AG. u. den kath. Arr. 13., in den paul. Brr. 17., auf Pergament in fol., Auszüge aus den Propheten und das ganze N. T. ausser der Apok. in sonderbarer Ordnung enthaltend, nach Griesb. aus dem 11. oder 12. Jahrh., "die Königin unter den cursiv geschriebenen Hdschrr." (Eichh.)
- 4. Cod. Leicestr., bei Wtst. u. Grsb. Evangg. 69., AG. 31., paul. Brr. 37., Apok. 14., zum Theil auf Pergament, zum Theil auf Papier, nach Wtst. aus dem 14. Jahrh. [Es fehlen in demselben Matth. I, 1—XVIII, 5. Act. X, 45—XIV, 17. Jud. 7—fin. Apoc. XXI, 1—fin.]
- 5. Cod. Winchelsean., b. Wtst. u. Grsb. Evangg. 106., nach Jackson (der ihn für W. verglichen) aus dem 10. Jahrh.

#### §. 52b.

Die übrigen Minuskel-Hdschrr. stellen meistens den sogenannten byzantinischen Text dar. Ausgezeichnet durch seinen Ursprung und sein Aeusseres ist

- 6. Cod. 10. b. Matth. u. Grsb., die Evangg. auf Pergament in fol. mit goldenen Anfangsbuchstaben und rothgemalten Aufschriften und andern Zugaben des Textes, in Jerusalem, wahrscheinlich zur den Kreuzzügen, nach Hug aus einem Exemplare der palästinischen Rec. abgeschrieben a).
- 7. Cod. Mosqu. Bibl. S. Synod. CCCXXVIII., bei Matth. u. Grsb. m, die AG. kath. u. paul. Brr. auf Pergament in 4., nach Matth. aus dem 11. Jahrh. <sup>6</sup>).
- 8. Cod. Mosqu. S. Synod. IV., b. Mtth. u. Grsb. b, die AG. u. Brr. auf Pergament in fol., nach Matth. aus

James W. Jahrh. Beide Hdschrr. sind sehr fleissig

- do. Mosqu., b. Mtth. u. Grsb. in den Brr. a, in den Lo. al., sehr genau geschrieben und verglichen, mit schwien, nach Matth., der ihn sehr hochschätzt, aus dem w. oder 11. Jahrh. d).
- 10. Cod. Mosqu. S. Synod. CCCXXXIII., b. Mtth. u. Grsb. f., die AG. u. Brr. auf Baumwollenpapier, die AG. u. kathol. Briefe aus einem guten Exemplar sorgfältig, die paul. Brr. von anderer Hand nachlässig geschrieben, aus dem 13. Jahrh. 4).
- a) Die Beschreibung b. Matth. hinter Epp. ad Thessal. p. 234 sqq.; eine Schriftprobe bei dem Lucas.
  - b) Vgl. Matth. epp. ad Thess. p. 181. epp. cath. p. xxiv.
  - c) Vgl. Matth. Act. App. p. xiii. ep. ad Rom. p. 277.
- d) Vgl. Matth. pracf. ad epp. cath. p. xxvIII. (voran eine Schriftprobe) ep. ad Rom. p. 264 sq.
  - e) Vgl. Matth. epp. ad Thess. p. 185.

Berühmt als ein Werk des Betrugs ist Cod. Ravianus zu Berlin. Peppelbaum Untersuch. der Rauischen griech. Handschrift des N. T. Berlia 785. 8. Ejusd. codicis Mss. N. T. gr. Raviani in Biblioth. Reg. Berol. publ. asservati examen, quo ostenditur, alteram ejus partem majorem ex editione Complut., alteram minorem ex ed. Rob. Steph. tertia esse descriptam. Berol. 796. 8.

### II. Uebersetzungen.

**§**. 53.

Die unmittelbaren alten Uebersetzungen sind beim N. T. noch zuverlässigere Denkmäler des Textes als beim A. T. wo Missverständnisse der Sprache so häufig Statt finden. Sie sind ältere Denkmäler als fast alle Handschriften, und dienen vorzüglich dazu die landschaftliche Eigenthümlichkeit des Textes kennen zu lernen. Jedoch müssen ihre Aussagen durch die Lesarten griechischer Handschriften bestätigt werden um vollen Glauben zu verdienen.

## III. Anführung der Kirchenväter.

§. 54.

Die Anführungen des N. T. in den alten Kirchenschriftstellern sind als Bruchstücke alter Handschriften zu betrachten, sobald sie nicht nachlässig aus dem Gedächtnisse sondern aus Handschriften gemacht sind, welches Letztere dann der Fall ist, wenn die Anführenden den Text auslegen, oder sonst ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet haben, und sich im Anführen gleich bleiben a).

a) Regeln für die Erkennung genauer Anführungen giebt Griesbach diss. de codd. quatuor Evang. Origenianis. Hal. 771. §. 12 sqq. Opusc. l. 278 sqq. Vgl. Melet. I. in Comment. crit. P. II. p. xxvi. Scholz prolegg. §. 48. Gegen Matthaei ed. N. T. I. 680. und über die Recensionen etc. s. Vater spicil. observatt. ad usum patrum graec. in Critica N. T. pertinentium. Regiom. 810.

Zweites Capitel.

Kritische Grundsätze.

(Vgl. I. Thl. §. 117 ff.)

Gang und Aufgabe des kritischen Geschäfts.

§. 55 a.

Es ist natürlich beim kritischen Geschäfte vom vorliegenden gewöhnlichen Texte aus- und auf den ursprünglichen zurück zu gehen, dessen Herstellung Aufgabe der Kritik ist. Durch die Grundlage des gewöhnlichen Textes gewinnt das Geschäft eine Einheit, ohne welche heillose Verwirrung entsteht. Die Behauptungen, dass man vom gewöhnlichen Texte abgehen und eine neue Grundlage die des historisch erweislichen ältesten Textes suchen müsse, dass man vorerst auf die Herstellung des ursprünglichen Textes mithin auf den Gebrauch der innern Gründe Verzicht zu leisten und sich auf die historische oder diplomatische Kritik zu beschränken habe a), sind wenigstens sehr rasch, und bedürfen einer gründlichen Prüfung. Es mag eine nützliche Uebersicht gewähren den Text nach gewissen Zeugen allein darzustellen (obschon sich diesem Unternehmen grosse Schwierigkeiten entgegenstellen); allein diesen Text, der immer viel Schwankendes behalten

wird, kann man nicht zur Grundlage aller kritischen Verrichtung machen ohne dieser alle Einheit und Sicherheit zu rauben. Eben so wenig darf man den gewöhnlichen Text und die ganze jüngere Zeugenaussage bei Seite stellen, da oft die jüngere und gewöhnliche Lesart gegen die älteste den Vorzug verdient b). Endlich ist es wohl wahr, dass die Beurtheilung der Lesarten aus innern Gründen willkürlich werden kann und es oft geworden ist; allein diese Beurtheilung zu Gunsten der diplomatischen Kritik einzustellen ist eine um so unstatthaftere Forderung, als die Aufgabe der letztern spät oder nie vollständig gelöst sein wird, mithin die doch so natürliche und sich stets aufdringende Anwendung des kritischen Scharfsinnes für lange Zeit oder für immer unterbleiben müsste. Wir behaupten also den angegebenen gewöhnlichen Standpunkt, und geben von da aus eine Theorie des kritischen Geschäfts.

- a) Lachmanns und seines enthusiastischen Recensenten, Rettigs (§. 48c. not. a.).
- b) Was soll der Exeget mit dem blossen lachmannschen Texte anfangen in Stellen, wo er sinnlos ist, wie Matth. XXI, 28—31.?

# Exegetisch-kritische Gründe der Ursprünglichkeit.

#### §. 55 b.

Schon aus Gründen, welche im Zusammenhange liegen, muss man manche Lesarten verwerflich finden, weil sie gar keinen oder einen schlechten Sinn geben <sup>a</sup>).

Aeusserst behutsam muss man im N. T. in der Anwendung des Massstabes der Sprachrichtigkeit bei Beurtheilung der Lesarten sein, weil die neutest. Schriftsteller zuweilen gegen die Gesetze der griechischen Grammatik, öfter gegen die Regeln der reinern Schreibart fehlen, so dass nicht selten die sprachwidrige Lesart den Vorzug verdient (vgl. §. 36 b. II, 1.). Dasselbe gilt von den rhetorischen Gründen. Während man bei gebildeten Schriftstellern denjenigen Lesarten, welche dem Vortrage Folgerichtigkeit, Ebenmass, Vollständigkeit, Rundung verleihen, den Vorzug zu geben berechtigt ist, muss man bei den neutest. Schriftstellern oft die schicklichern Lesarten als Zusätze verwerfen b).

- n) Z. B. 1 Joh. V, 7.: ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ λόγος καὶ τὸ ἄγιον πνεῦμα κτλ. Röm. V, 14.: ἐπὶ τοὺς ἁμαρτήσαντας st. ἐ. τ. μὴ ἀμ. Röm. VII, 6.: ἀποθανόντος st. ἀποθανόντες. 1 Cor. III, 2.: οὖτε. XV, 51.: πάντες μὲν κοιμηθησόμεθα, οὐ πάντες δέ st. π. μ. οὐ κοιμ., πάντες δέ. Gal. II, 5 die Auslassung von οἰς οὐδέ. AG. XI, 20.: Ἑλληνιστάς st. Ελληνας. Aber das scheinbar Sinnlose ist doch manchmal das Richtige. Mit Unrecht ziehen Fritzsche, Tscholf. Marc. X, 12. der gew. LA. eine andere vor, weil jene nicht mit der jüdischen Sitte stimmt. Vgl. oben §. 86 b. II, 2.
- b) Z. B. Matth. V, 27.: τοῖς ἀρχαίοις. VI, 18.: ἐν τῷ φανερῷ. XX, 6.: ἀργούς. Röm. VI, 12.: αὐτῆ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ. XI, 6.: εἰ δὲ ἐξ ἔργων κτλ. Auch vielleicht Marc. IX, 48. 47., vgl. Fritzsche; AG. XV, 35. Zu rasch liest Fr. Matth. XI, 24. mit 5 Minuskk. Syr. utr. λέγω σοί, Tischend. mit D It. ἢ ὑμῖν. Der gew. T. ist freilich inconcinn.

# Gründe aus der Eigenthümlichkeit des Schriftstellers.

#### §. 56.

Die Schreibart der neutest. Schriftsteller hat wie die der alttest. viel Schwankendes; jedoch lässt sie sich festhalten (§. 91 a. 96. 105 c. 161 b. 189 b.), und als Massstab der Richtigkeit der Lesart gebrauchen a).

a) Matth. XII, 14. ist die LA. έξελθόντες δε οί Φαρισαΐοι συμβούλιον ξλαβον κατ' αὐτοῦ gegen die gew. vorzuziehen nach Matth. I, 24. II, 3. IV, 12. VIII, 10. 14. 18. IX, 4. 8. 9. 11. 19. 22. XII, 25. XV, 21. 29. XVI, 5. 8. 13. XVII, 6. XVIII, 27. 28. 31. 34. (dgg. Fritzsche ad Matth. p. 849 sqq.). — Matth. V, 22. ist είκη schon der Stellung wegen verdachtig, vgl. Matth. IV, 24. VIII, 16.: πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, III, 11.: ὁ δὲ ὁπίσω μου ἔρχόμενος, IV, 22.: οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες. Zu rasch würde man aber das nachstehende ourw V, 19. tilgen (mit Gersdorf, Credner). Da Matth. regelmässig das Partic. léywv ohne Dat. der angeredeten Pers. setzt: so wird die Auslassung des avi & XIX, 3. XXVI, 17. in Codd. durch diese Eigenthümlichkeit sehr unterstützt; gleichwohl muss XXI, 2. αὐτοῖς stehen bleiben. — Luc. VI, 3.: καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς είπεν ὁ Ἰησοῦς ist nicht angemessen den Stellen I, 18. IX, 62. XIX, 9. AG. IX, 10. 15. XXII, 25. — Für den gew. T. in d. St. AG. IV, 14. V, 32. VI, 15. XVI, 7. XXVII, 3., hingegen für die Lachm. LA. XXVI, 23. finden sich Gründe in der Schreibart des Luc., vgl. exeg. Hdb. - Da Joh. den Optat. nicht braucht, so hat die LA. der Codd. BCL u. a. Z. XIII, 24. um so mehr Gewicht. 1 Cor. II, 7. ist 3εοῦ σομίαν analog den Stellen Röm. III, 5. XIII, 4. 1 Cor. III, 9. 2 Cor. VI, 4. u. a. m. — 1 Cor. VI, 2. ist das von Griesb. aufgenommene  $\tilde{\eta}$  ganz der Schreibart des Ap. angemessen.

# Historisch-kritische Gründe der Ursprünglichkeit.

#### §. 57.

Aus der Hauptregel: diejenige Lesart, aus welcher sich die Entstehung der übrigen erklären lässt, ist die ursprüngliche, lassen sich, nach Massgabe der Entstehungsarten falscher Lesarten (§. 36.), noch folgende besondere Regeln ableiten: 1. die schwerere und dunklere Lesart ist der leichtern und deutlichern vorzuziehen; 2. die härtere elliptische hebraisirende ungrammatische der gefälligern und sprachrichtigern; 3. die seltnere der gewöhnlichern; 4. die der Frömmigkeit, besonders der mönchischen, und der Orthodoxie weniger zusagende der ihr entsprechenden; 5. die einen anscheinend falschen Sinn gebende der anscheinend passendern; 6. die kürzere derjenigen, die sich als erklärendes Einschiebsel verräth, oder überhaupt wortreicher ist; 7. die weniger nachdrückliche der emphatischen; 8. endlich ist diejenige, welche zwischen andern in der Mitte steht und die Keime derselben enthält, als die ursprünglichere anzusehen a).

a) Vgl. Bengel introd. §. xx1 sq. Griesback prolegg. p. xL1x sq.

# Beurtheilung der kritischen Zeugen im Ganzen.

#### §. 58.

Allgemein zugestanden ist, dass man die Zeugen nicht zählen sondern wägen, dass man die Familien oder verwandten Partieen derselben unterscheiden, und nicht sowohl die Aussagen der einzelnen als die ganzer Partieen befragen und beurtheilen muss. Nach seinem Systeme hat Griesbach ) folgende Regeln aufgestellt: 1. Alle Zeugen, die zu Einer Recension gehören, und für dieselbe stimmen, sind nur für Einen Zeugen zu halten. 2. Diejenige Lesart, für welche alle alten Recensionen stimmen, ist für die ächte zu halten. 3. Wo die alexandrinische mit der occidentalischen gegen die konstantinopolitanische übereinstimmt, ist die älteste Lesart beurkundet ). 4. Wo die alexandrinische Recension mit der konstantinopolitanischen gegen die occidentalische übereinstimen.

stimmt, ist zu untersuchen, ob die Lesart der letztern zu ihren eigenthümlichen Fehlern gehört. Eben so, wenn die occidentalische Recension mit der konstantinopolitanischen gegen die alexandrinische übereinstimmt. 5. Wenn alle drei Recensionen verschieden stimmen, so entscheidet nicht die Zahl der Zeugen, sondern das Uebergewicht der innern Gründe c).

- a) Prolegg. p. LXXVII. Vgl. Bengel introd. §. XII.
- b) Das griesbachsche System schliesst also die Grundidee der lachmannschen Kritik ein, aber eben nur als einen Bestandtheil des Ganzen. In den meisten Fällen ging Gr. auch nur bis auf den ältesten Text zurück. Jedoch muss zugegeben werden, dass der älteste Text darum noch nicht der richtige ist.
- c) Etwas andere Regeln giebt Hug Einl. I. §. 146 ff., indem er den alten unrecensirten Text (x01v\(\text{\gamma}\) \tilde{\text{\gamma}}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma}\text{\gamma

## Kritische Conjectur.

#### §. 59.

Da der Text des N. T. viel weniger Verderbnisse erfahren hat als der des A. T., und der Hülfsmittel zur Wiederherstellung desselben so sehr viele sind: so tritt der Fall, wo nur durch Conjectur zu helfen wäre (wie z. B. Hebr. XI, 37) a), sehr selten ein; und da das N. T. sich weit näher als das A. T. auf den Glauben der Christen bezieht, so ist die Muthmassung wenigstens nie mit dem Anspruche auf Allgemeingültigkeit aufzustellen b).

- a) Hebr. XII, 15. lässt sich zwar der ursprüngliche Fehler entdecken, aber der Verf. hat ihn aus den LXX abgeschrieben.
- b) Etwas andere Ansicht Eichhorns V. §. 128. Eine Theorie der neutest. Conjecturalkritik hat gegeben Vogel de conjecturae usu in crisi

N. T. Alt. 795. 4. Vgl. Eichh. allg. Bibl. VIII. 260. Beiträge haben geliefert W. Bowyer, vgl. §. 46 b., wosu noch gehört spicileg. conject. crit. in N. T. ad Bowyerii et Schulzii collectionem in Stoschii mus. crit. Vol. II. fasc. 1. 2. L. C. Valkenarii spec. adnotati. crit. in loca quaedam libr. sacr. N. T., an dessen Oratt. L. B. 784. 8., vgl. emendationum a Valkenario propos. examen instit. E. G. Klose. Hal. 790. 8. E. Wasenberg de transpositione crit., saluberr. in sanandis voter. scriptis remedio. Francqu. 786. 4. G. Wakefield silva critica s. in auct. sacros profanosque comment. philol. Cantabr. 789—95. 5 Thle. Vgl. Häulein examinis curarum crit. atq. exegetic. G. Wakefield in libros N. T. Part. I—V. Erl. 798—803. 4.

# Zweite Abtheilung.

# Besondere Einleitung in die Bücher des Neuen Testaments.

# Allgemeine Vorbemerkungen.

Entstehung einer neutestamentlichen Litteratur.

### 1. Briefe.

**§.** 60.

Mit der Bildung eines christlichen Lebens waren auch die Veranlassungen gegeben zu einer christlichen Schriftstellerei. Wahrscheinlich war der erste, welcher die Feder ergriff um dadurch der christlichen Kirche zu dienen, der Apostel Paulus, welcher auch gewiss den grössten Einfluss auf die Ausbildung einer besondern christlichen Sprache gehabt hat. Seine Schriften waren Briefe, an die von ihm gestifteten Gemeinden gerichtet, also gelegenheitlich veranlasst und zu besondern Zwecken bestimmt. Er ist in dieser Gattung Meister und Vorbild. Ihm folgend verfassten auch andere Apostel Briefe, welche aber alle (den 2. u. 3. Br. Joh. ausgenommen) ohne bestimmten brieflichen Charakter sind, und sich den Abhandlungen nähern. Selbst der Apokalyptiker scheint Paulus nachgeahmt zu haben. In Hinsicht auf den Inhalt lassen sich die apostolischen Briefe als lehrhafte und ermahnende Schriften bezeichnen.

# 2. Evangelien.

**§. 61.** 

Die Kunde von dem erschienenen Heile, die gute Botschaft evazzéhor, wurde zuerst mündlich von den Aposteln und ihren Gehülfen verbreitet; und in ihren Vorträgen war auch das Geschichtliche von dem Leben der Lehre den Thaten dem Tode und der Auferstehung Jesu enthalten (vgl. AG. XIII, 16 ff.). Nachher entstand das Bedürfniss sich von dem letztern noch genauer unterrichten zu lassen "); und es scheint, dass dies das Fach der Evangelisten war, während Propheten und Lehrer die andern Zweige christlicher Lehrthätigkeit bearbeiteten (Eph. IV, 11.). Um dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen wurden nun auch die evangelischen Berichte aufgeschrieben. Solcher schriftlichen Versuche kannte Lucas mehrere (Luc. I, 1.) b), und das verschiedene Bedürfniss der verschiedenen Classen von Christen forderte auch eine verschiedene Behandlung des Evangeliums. Namentlich musste der Unterschied der jüdisch-christlichen und paulinischen Richtung darin hervortreten. In Hinsicht auf den Inhalt sind die Evangelien allerdings als geschichtliche Schristen zu bezeichnen; jedoch dient die Geschichte immer mehr oder weniger dem Zwecke des Glaubensbeweises, und diesem ist die Auswahl und Behandlung des geschichtlichen Stoffes angemessen. Eine Fortsetzung der evangelischen Geschichte enthält die Apostelgeschichte.

- a) Nach Luc. I, 4. kann man allerdings eine auch die evangelische Geschichte mit begreisende κατήχησις annehmen; dass sie aber weder genan noch umfassend war, erhellet aus eben diesem Vorworte des Lucas. Thiersch (Herstell. d. hist. Standpunkts für die Kritik etc. 845. S. 91. ff.) behauptet in dieser Hinsieht mehr, als sich erweisen lässt.
- b) Vgl. Schott progr. de procemio evangelii Lucae ejusque usu in quaestione de sontibus evangeliorum tractanda. Jen. 828. 4. Creme in Stud. u. Krit. 829. IV. 754 ff. Thiersch a. a. O. S. 162 ff.

# 3. Die Offenbarung.

**§.** 62.

In den Evangelien erscheint eine gewisse Verwandtschaft mit den Büchern Mose's und den historischen Büchern des A. T.; in den Briefen tritt der lehrhaft ermahnende Bestandtheil des Prophetenthums a) in Verbindung mit der erneuten sittlichen Spruchweisheit hervor: und so trieb das Christenthum auch einen Sprössling der alttestamentlichen Weissagung in der Offenbarung Joh., wie denn auch die urchristliche Kirche ihre Propheten hatte (Eph. IV, 11.).

a) Jerem. XXIX, 4—28. das Urbild der neutest. Briefe. Vgl. Baruch. 1, 10 ff.

# Anzeige der besten und merkwürdigsten allgemeinen exegetischen Werke über die BB. des N. T.

Kirchenväter, griechische, s. §. 9. Lateinische: Hieronymi comment. in Matth., ep. ad Gal. Ephes. Tit. Philem. Augustini quaestt. evang. LL. II.; quaestt. in Matth. L. I.; in Joann. Evang. tractatus 124; expositio quarundam propositionum ex ep. ad Rom.; ep. ad Rom. inchoata expositio ep. ad Gal. Hilarii Pictaviensis comment. in Matthaeum in opp. ed. Coutant. Paris. 693.; ed. Oberthür. Wirceb. 785. III Voll. 8. Ambrosinstri (Hilarii Diaconi) comment. in epp. Paul. in Ambrosii opp. ed. Bened. 586. 90. II. fol.; ed. Basil. Tom. V. Pelagii comment. in epp. Pauli in Hieronym. opp. ed. Erasm. T. IX. ed. Mart. T. V. ed. Vallars. T. XI.; in Augustin. opp. Tom. XII. ed. Bened.

Neuere Ausleger: Laurentii Vallae annotatt. in N. T. Paris. 505. Opp. 543. fol.; auch c. notis Jac. Revii in den Critt. sacr. — Erasmi Rotterod. annotatt. in N. T. Basil. 516. fol. u. öft. Ej. paraphr. in N. T. Basil. 517. u. öft., zuletzt Berl. 777. 80. III. Voll. 8. — Luthers, Melanchthons, Zwinglis, Calvins exegetische Schriften in ihren Werken. Des letztern Comm. über die Briefe zuerst Strassb. 589. Halle 831. 32. 8 Bde. 2. Aufl. 834. Sämmtl. Comm. 6 Bde. Berl. 833. 34. — Joach. Camerarii comment. in N. Foed. illustrat. et locupletat. Cantabr. 672. fol. — Victoria. Strigelii hypomnemata in o. librr. N. T. Lips. 565. — Theod. Bezne N. T. ex off. H. Steph. 594. 98. fol. — Aug. Marlorati N. T. catholica expositio eccles. Par. 561. fol. u. oft. — Bened. Aretii N. T. comment. explanatum. Par. 580. u. 616.: früher einzeln in quatuor evangg. 577. in et. app. 596. in epp. etc. 583. — Jon. Piscator. comm. in omnes libros V. et N. T., die üb. d. N. T. Herb. 613. 21. 2 Voll. 4.; 658. fol. — Joa. Coccej. Erklär. d. N. T. in s. Werken. Amst. 675 - 78. Frkf. 689. -Jon. Drusii annotatt. in tot. J. C. Test. s. praeteritorum L. L. X. Franck. 611. 4. Annotatt. in N. T. pars altera. 616. 4. - Lud. de Dieu animadverss. in L. L. N. T. L. B. 631-46. auch in Critica s. Amst. 698. f. -Jo. Crellii comm. in plerosq. N. T. librr. Amst. 656. 8 T. fol. - Jo. Schlichting commentt. posth. in pl. N. T. librr. ib. 665. 2 T. fol. — Hug. Grotii annotatt. in N. T. (Paris (644. 46.) 649. fol.) Opp. theolog. Tom. II.

#### Allgemeine Vorbemerkungen.

. . 14. Amstel. 679. fol. ed. Windheim. Erl. 755. 57. II Voll. 4. -" Product comment. in varios N. T. libros. Lond. 660. fol. Nebst Dres. und, to A. in den Critt. sacr. - N. T. ex vers. vulg. c. paraphr. et anuctatt. Henr. Haumondi, ex angl. ling. in lat. transt. suisq. animadvv. illustr. Jo. Clericus. Amst. 698. fol. Ed. 2. Fref. 714. H. fol. - Wetsteins N. T. s. §. 46 b. — J. Christoph. Wolf curse philol. et crit. in IV evangg. et act. Apost. ed. 3. Hamb. 739. -- in IV priores Pauli epp. ed. 4. 1b. 737. — in X post. Pauli epp. ed. 2. Ib. 738. — in Jac. Petr. Jud. et Joa. epp. hujusque apoc. ed. 2. Ib. 741. 4. J. Ch. Köcker analecta philol. et exeget. in IV evangg., quibus Wolfii curae suppl. atque augentur. Altenb. 766. 4. J. A. Bengelii gnomon N. T. ed. 3. per fil. Ern. B. Tub. 773. 4. [denuo recus. adjuv. Steudel. 2 Voll. Tub. 835. tertio rec. 850. quart. rec. 354. 8. eine neue Ausg. Berl. 856.] — Cp. A. Heumann Erkl. d. N. T. Hannov. 750-63. 12 Bde. S. - G. Benson paraphrast. Erkl. u. Anmerkk. ü. ein. Bb. d. N. T. Leipz. 761. 4 Bde. 4. — J. G. Rosenmüller schol. in N. T. ed. 5. 805-7. V Tom. gr. 8. ed. 6. 815-31. — J. Bj. Koppe N. T. graece perpetu. annotatt. illustratum. Goetting. Vol. III. P. I. 2. Act. Apost. cur. Heinrichs. 809. u. 12. Vol. IV. ep. Paul. ad Rom. 783. ed. 3. cur. Ammon. 824. Vol. V. Part. 1. ep. 1. ad Cor. cap. I-X. cont. D. J. Pott. 826. Vol. Vi. ep. ad Gal. Thess. Ephes. 778. denuo cur. Tychsen. 824. Vol. VII. P. 1. epp. P. ad Tim. Tit. et Philom. contin. Heinrichs. 798. ed. 2. 828. P. 2. epp. P. ad Phil. et Coloss. cont. idem 803. ed. 2. 826. Vol. VIII. ep. ad Hebr. contin. id. 792. ed. 2. 828. Vol. IX. epp. cathol. fasc. 1. ep. Jac. cur. Pott. 786. ed. 2. 799. ed. \$. 816. fasc. 2. 1. et 2. ep. Petri 790. 810. Vol. X. Apoc. cur. Beinviche. P. 1. 918. P. 2. 521. — Herm. Olshausen bibl. Comment. üb. sümmtl. Schr. d. N. T. Königsb. 830 ff. 1. Bd. 1. 2. Abthl. die Evv. des Matth. Marc. u. Luc. bis z. Leidensgesch. 3. A. 837. [4. A. revidirt von Ebrard 853] 2 Bd. Evv. v. d. Leidensg. Ev. Joh. u. AG. 3. 4. Bd. 835. 49. (paul. Brr. an die Röm. bis an die Thess.) [5. Bd. 1. Abthl. Brr. an die Phil. Tit. Tim. u. Philem. erklärt von Wiesinger 850. 5. Bd. 2. Abthl. Br. an die Hebr. erklärt von Ebrard 850. 6. Bd. 1. Abthl. Br. des Jacob. erkl. von Wiesinger 854. 2. Abthl. erst. Br. des Ap. Petr. erkl. von Wiesinger 856. 7 Bd. die Offenb. Joh. erkl. von Ebrard 853.] — M. A. W. Meyer krit. exeg. Komm. üb. d. N. T. I. 1. Ev. Matth. [A. 4. Götting. 858.] 2. Marc. u. Luc. [A. 3. 855. A. 4. unter der Presse.] II. Ev. Joh. [A. 3. 856.] III. Apostelgesch. A. 2. 854.] IV. Römerbr. [A. 2. 854. A. 3. 859.] V. 1 Corinth. [A. 3. 856.] VI. 2 Corinth. [A. 3. 856.] VII. Gelat [A. 3. 857.] VIII. Ephes. [A. 2. 853. A. 3. 859.] IX. Philipp. Col. u. Philem. 847. 48. [A. 2. 859.] X. Thessalon. bearb. v. G. Lünemann. 850. A. 2. 859. XI. Timoth, u. Tit. bearb. v. J. E. Hulher. 850. A. 2. 859. XII. Br. Petri u. Jud. bearb. v. J. E. Huther. 852. XIII. Br. an d. Hebraer bearb. v. G. Lünemann. 855. XIV. Br. d. Joh. bearb. v. J. R. Huther. 855. XV. Jacob. bearb. v. J. E. Huther. 858. XVI. Offenb. Joh. bearb. v. Pr. Düsterdieck (unter der Presse).] W. M. L. de Wette kursgef. exeg. Hdb. z. N. T. I. 1. Ev. Matth. [A. 4. bearb. v. M. Messner.

Leipz. 857.] 2. Luc. u. Marc. A. 3. 846. 3. Ev. Joh. u. Br. Joh. [A. 4. bearb. v. B. Brückner. 852.] 4. Apostelg. A. 3. 848. II. 1. Röm. A. 4. 847. 2. Brr. an d. Cor. [A. 8. bearb. v. H. Messner. 855.] 3. Gal. u. Thessal. A. 2. 845. 4. Col. Philem. Ephes. u. Phil. A. 2. 847. 5. Tit. Timoth. u. Hebr. A. 2. 847. III. 1. Petr. Jud. u. Jac. [A. 2. bearb. v. B. Brückner. 853.] 2. Off. Joh. [A. 2. mit Vorw. v. Lücko. 854.] --Baumgarten - Crusius exeget, Schriften z. N. T. I. Bd. 1. 2. Th. Comm. über die Evang. Matth. Marc. Luc. II. Bd. 1. 2. Th. d. Brr. an d. Röm. Gal. Jen. 844. 45. III. Bd. 1. Thl. H. 1. Comm. üb. d. Brr. Paul. an d. Eph. u. Col. herausg. von Kimmet. Jen. 845. H. 2. Jen. 847. [III. Bd. 2 Thl. Comm. üb. d. Brr. an d. Phil. u. Thessalon. herausg. v. J. C. Schauer. Jen. 848.] Theol. Ausleg. d. Joh. Schr. 1. 2. Bd. Jen. 843. 45. [J. P. Lange theologisch-homiletisches Bibelwerk. Die h. Schr. A. u. N. T. mit Rücksicht auf das theolog.-homilet. Bedürfniss des pastoralen Amtes in Verbindung mit namhaften evangelischen Theologen bearbeitet u. herausgegeben. Das N. T. Th. 1. Das Ev. nach Matth. Von J. P. Lauge. Bielef. 857. gr. 8. Th. 2. Das Ev. nach Marcus. Von Demselben. Th. 3. Das Ev. nach Lucas. Von J. J. van Oosterzee. 859. Th. Die Brr. Petri u. der Br. Judae. Von G. F. C. Fronmüller. 859. S. T. Bloomfield The Greek Testament with English notes, critical, philosophical and exegetical, especially adapted to the use of theological students and ministers. 9. edit. In two vols. Lond. 855. 8. H. Alford The Greek Testament: with a critically revised text: a digest of various readings: marginal references to verbal and idiomatic usage: prolegomena: and a critical and exegetical commentary. In 4 vols. Vol. 1. The four gospels. 3. edit. Lond. 856. Vol. II. The Acts of the apostels, the epistles to the Romans and Corinthians. 2. ed. ibid. 855. Vol. III. The ep. to the Galat., Ephes., Philipp., Coloss., Thessal., to Timoth., Tit. and Philemon. ibid. 856. 8. ] — J. S. Semlers Paraphrason: Ev. Joann. 771. 2 Thle. ep. ad Bom. 769. 1 Cor. 770. 2 Cor. 776. Gal. 779. Jac. 781. 1 Petr. 783. 2 Petr. et Jud. 784. 1 Joa. 792. m. Anmm. u. Ausz. a. d. alten Ueberss. — J. D. Michaëlis Uebers. d. N. T. 790. 2 Bde. 4. Dess. Anmm. f. Ungelehrte z. s. Uebers. d. N. T. 790 — 92. 4 Thle. 4. Vgl. J. Cp. F. Schulz Erinnerungen u. Zweifel üb. Michaël. Anmm. 790 - 94. 6 St. 4. — Stolz Uebers. d. N. T. 1. Aufl. 781. 4. A. 804. Umarbeitung 820. Dess. Erläuterungen z. N. T. 1-6. H. 796-802. 8., z. Theil neue Auft. - J. C. W. Augusti u. W. M. L. de Wette die Schriften d. N. T. neu übersetzt. 814. 8. Neue Bearb. von Letzterem. 832. 3. A. 889. [4te berichtigte A. 857 f. D. N. T. übers. v. K. v. der Heydt. Elberf. 852. 8.] Lat. Ueberss. von G. S. Jaspis (793-97.), H. G. Reichard (799.), Schott, Nabe, Göschen (§. 48 c. am E.).

# Erster Abschnitt. Historische Bücher.

Erste Unterabtheilung.
Evangelien.

Erstes Capitel.

Von den Evangelien überhaupt.

# Alte unkanonische Evangelien.

§. 63.

Ausser unsern kanonischen Evangelien kannte das christliche Alterthum noch mehrere andere a); und es ist vor allen Dingen nöthig uns mit den letztern, so weit es möglich, genau bekannt zu machen, da die Meinung ziemlich verbreitet ist, einige derselben seien älter und ursprünglicher als unsere kanonischen.

a) Origen. hom. I. in Luc.: . . . multi conati sunt scribere Evangelia, sed non omnes recepti . . . ut sciatis non solum quatuor Evangelia, sed plurima esse conscripta, e quibus haec quae habemus electa sunt et tradita ecclesiis . . . . Ecclesia quatuor habet Evangelia, haereses plurima, e quibus quoddam scribitur secundum Aegyptios, aliud juxta duodecim apostolos. Ausus fuit et Basilides scribere Evangelium et suo illud nomine titulare . . . . Scio quoddam evangelium, quod appellatur secundum Thomam, et juxta Matthiam: et alia plura legimus. — Hieron. praef. in Matth.: Plures fuisse, qui Evangelia scripserunt, . . . . perseverantia usque ad praesens tempus monimenta declarant, quae a diversis auctoribus edita diversarum haereseom fuere principia, ut est illud juxta Aegyptios et Themam et Matthiam et Bartholomaeum, duodecimque apostolorum et Basi-

lidis atque Apellis ac reliquorum, quos enumerare longissimum est. Vgl. Iren. I, 17. — Ambros. procem. comment. in Luc. wiederholt nur Hieronymus.

## 1. Evangelium der Hebräer.

#### §. 64 a.

Von diesem Evangelium finden sich im Alterthume die meisten und sichersten Spuren. Mehrere alte Kirchenlehrer und Häretiker insbesondere die Ebioniten bedienten sich desselben. Aber schon die ältesten Angaben führen von der Meinung, dass dasselbe eine ursprüngliche und selbständige Schrift gewesen sei, dadurch ab, dass sie den apokryphischen und zwischen Matthäus und Lucas schwankenden Charakter desselben erkennen lassen a).

a) Hieron. de vir. illustr. c. 16.: Ignatius -- in qua (ep. ad Smyrn. c. S.) et de Evangelio, qued nuper a me translatum est, super persona Christi ponit testimonium, dicens: Ego vero et post resurrectionem in carne eum vidi (novi), el credo quia sit. Et quando venit ad Petrum, et ad coa qui cum Petro erant, dixit eis: Ecce palpate me et videte, quia non sum daemonium incorporale (vgl. Luc. XXIV, 89.). Et statim tetigerunt eum et crediderunt. Vgl. Procem. ad lib. XVIII. Jes. (s. I. Thl. §. 18. not. e.). Dagegen Euseb. H. E. III, 36.: οὐκ οἰδ', ὁπόθεν ὁητοῖς συγκέχρηται. — Euseb. H. E. IV, 22. von Hegesippus: Έκ δε τοῦ καθ' '**Εβραίους εύαγ**γελίου, καὶ τοῦ συριακοῦ καὶ ἰδίως ἐκ τῆς ἐβραΐδος δια-Μετου τινά τίθησιν. Derselbe bei Dems. H. E. III, 20.: . . . έφοβείτο γάρ (ὁ Δομετιανός) την παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ, ώς καὶ Ἡρώδης. Vgl. Matth. II, 3. Photii Bibl. cod. 232. p. 894. ed. Höschel: Ἡγήσιππος μέντοι, αρχαϊός τε ανήρ και αποστολικός, έν τῷ πέμπτῳ τῶν ὑπομνημάτων .... λέγει .... μαχάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν οἱ βλέποντες χαὶ τὰ ἐντα ψμών τὰ ἀχούοντα καὶ έξης. Vgl. Matth. XIII, 16.: Ύμων δὲ μακάριοι φί όφο, δτι βλέπουσι, κ. τὰ ώτα ύμων, δτι ἀκούει. Luc. X, 28 f.: Μακάριοι οι δφθαλμοί οι βλέποντες α βλέπετε. Λέγω γ. υμίν κτλ. -Euseb. H. E. III, 39. von Papias: Έχτεθεῖται δὲ καὶ ἄλλην ἱστορίαν (Joh. VIII, 1. ff.?) περί γυναικός έπι πολλαϊς άμαρτίαις διαβληθείσης έπι τοῦ Kuglou, ην το καθ΄ Εβραίους εὐαγγέλιον περιέχει. Aber es scheint, dass E. dieses Evang. nicht kannte, vgl. III, 86. — Clemens Alex. 1. II. strom. p. 380.: Κάν τῷ καθ' Έβραίους εὐαγγελίω, ὁ θαυμάσας βασιλεύσει, γέγραπται, καὶ ὁ βασιλεύσας ἀναπαυθήσεται. Vgl. 1. V. p. 578.: Εν τινι εὐαγγελίφ. — Iren. adv. hacres. I, 25, 4: Dicunt (näml. die Carpokratianer, vgl. aber §. 68. not. a.) Jesum hanc dixisse parabolam: "Cum es cum adversario tuo in via, da operam, ut libereris ab eo, me forte te det judici, et judex ministre, et mittat te minister in carcerem. Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem."

Vgl. Matth. V, 25 f. Luc. XII, 58 f. Vom Erstern ist Euc Stou el ly 19 όδῷ . . . μήποτέ σε παραδῷ κτλ. ἀμήν, vom Andern δὸς ἐργασίαν ετλ.... σε βάλη εἰς φυλαχήν. — Origen. in Joan. Vol. IV. p. 63. ed. Rusci.: "Εὰν δε προσίεται τις το καθ' Εβραίους εύαγγελιον, ένθα αὐτὸς ὁ σωτήρ φησιν. ἄρτι ξλαβέ με ή μήτης μου τὸ ᾶγιον πνεϋμα έν μιᾶ των τριχών μου, και απήνεγκέ με είς τὸ όρος τὸ μέγα Θαβώς. Vgl. Homil. XV. in Jerem. Vol. III. p. 224. In Matth. Tract. XV. ad XIX. 19. Vol. III. p. 671.: Scriptum est in Evangelio quodam, quod dicitur secundum Hebraeos, si tamen placet alicui suscipere illud non ad autoritatem, sed ad manifestationem propositae quaestionis. Divit, inquit, ad cum dter divitum: mayister, quid bonum faciens vivam? dixit ei: homo, leges et prophetas fac. Respondit ad eum: feci. Dixit ei: vade, vende omnis, quae possides, et divide pauperibus, et veni, sequere me. Coepit auten dives scalpere caput suum, et non placuit ei. Et dixit ad eum Dominus: Quomodo dicis, legem feci et prophetas, quoniam scriptum est in lege: Diliges proximum tuum sicut te ipsum, et ecce multi fratres tui fiii Abrahae amicti sunt stercore, morientes prae fame, et domus tue pleus est multis bonis, et non egreditur omnino aliquid ex en ad eos. Et conversus dixit Simoni discipulo suo sedenti apud se: Simon, fili Jonae, facilius est camelum intrare per foramen acus, quam divitem in regum coelorum (vgl. Matth. XIX, 16 ff.). - Euseb. H. E. III, 25.: Ev tois viθοις - - τινές καλ τὸ καθ' Εβραίους εύαγγελιον κατέλεξαν, 🗳 μάλιστε Έβραίων οι τὸν Χριστὸν παραδεξάμενοι χαίρουσι. C. 27. von den Rhioniten: εὐαγγελίω δὲ μόνω τω καθ' Εβραίους λεγομένω χρώμενοι.

#### §. 64b.

Aus den Angaben des Epiphanius a), die freilich sehr verwirrt sind, weil er sie wahrscheinlich nicht aus eigener Anschauung, sondern aus irgend einer ebionitischen Schrift schöpfte, ersieht man, dass die Ebioniten dieses Evangelium, angeblich das des Matthäus, ohne die beiden ersten Capitel lasen, während man jedoch über den Anfang desselben ungewiss bleibt; dass es ihm nur aus griechischen Bruchstücken bekannt war b), und einen aus Matthäus und Lucas gemischten zum Theil apokryphischen Inhalt hatte.

- α) Haeres. XXIX. §. 9. von den Nasaräern: Εχουσι δὲ τὸ κατά Ματβαϊον εὐαγγέλιον πληρέστατον (integrum, vgl. Iren. adv. haeres. III. 11.)
  έβραϊστί. Παρ' αὐτοῖς γὰρ σαφῶς τοῦτο, καθῶς ἐξ ἀρχῆς ἐγράφη ἐβραϊκοῖς γράμμασιν, ἔτι σώζεται οὐκ οἰδα δέ, εἰ καὶ τὰς γενεαλογίας τὰς
  ἀπὸ τοῦ ᾿Αβραὰμ ἄχρι Χριστοῦ περιείλον. Haeres. XXX. §. 8. von den
  Ebioniten \*): Καὶ δέχονται μὲν καὶ αὐτοὶ τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον τούτω γὰρ καὶ αὐτοί, ὡς καὶ οἱ κατὰ Κήρινθον, χρῶνται. Καλοῦσι δὲ
  - \*) Andere wie Gieseler beziehen diese Stelle mit Unrecht auf die Elossaiten.

αὐτὸ κατὰ Εβραίους, ώς τὰ άληθη ἐστιν ελπεῖν, ὅτι Ματθαῖος μόνος έβραϊστί και έβραϊκοῖς γράμμασιν έν τῆ καινῆ διαθήκη εποιήσατο τὴν τοῦ Ευαγγελίου έκθεσίν τε και κήρυγμα. §. 13.: Έν τῷ γοῦν παρ' αὐτοῖς εὐαγγελίο, κατά Ματθαίον ὀνομαζομένω, οὐχ ὅλω δὲ πληρεστάτω, ἀλλά νενοθευμένο και ήκρωτηριασμένω, Έβραϊκον δέ τοῦτο καλοῦσι, ξμφέρεται, δτι \*\*) έγένετο τις ανήρ ονόματι Ίησοῦς, και αὐτὸς ώς έτῶν τριάχοντα (vgl. Luc. III, 23.), ος έξελέξατο ήμᾶς. Καὶ έλθών εἰς Καφαρναούμ, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰχίαν Σίμωνος τοῦ ἐπιχληθέντος Πέτρου, και άνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ είπε· παρερχόμενος παρά την λίμνην Τιβεριάδος έξελεξάμην 'Ιωάννην χαλ 'Ιάχωβον, υίοὺς Ζεβεδαίου, καὶ Σίμωνα, καὶ Άνδρέαν, καὶ Θαδδαϊον, και Σίμωνα τον ζηλωτήν, και Ιούδαν τον Ίσκαριώτην, χαι σε τον Ματθαίον χαθεζόμενον επί τοῦ τελωνίου εχάλεσα, και ήκολούθησάς μοι. Ύμᾶς οὐν βούλομαι είναι δεκαδύο ἀποστόλους, είς μαρτύριον τοῦ Ἰσραήλ. Καλ έγένετο Ἰωάννης βαπτίζων, και έξηλθον πρός αὐτόν Φαρισαῖοι, και έβαπτίσθησαν, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα (vgl. Matth. III, 1. 5. Marc. I, 4. 5.). Και είχεν ο Ίω άννης ενδυμα από τριχών χαμήλου, χαι ζώνην δερματίνην περί την όσφυν αύτου. Και το βρώμα αυτου, φησι, μέλι άγριον, οδ ή γευσις ήν του μάννα, ώς έγκρις έν έλαιφ. (vgl. Matth. III, 4. Marc. I, 6.) ενα δήθεν μεταστρείμωσι τὸν τῆς ἀληθείας λόγον είς ψευδος, και άντι άκριδων ποιήσωσιν έγκριδας έν μέλιτι. Ή δε άρχη του παρ' αυτοίς ευαγγελίου έχει. ότι εγένετο έν ταίς ήμεραις 'Ηρώδου τοῦ βασιλέως τῆς 'Ιουδαίας (vgl. Luc. III, 1 f.), ηλθεν Ίωάννης βαπτίζων βάπτισμα μετανοίας έν τῷ Ἰορδάνη ποταμφ, δς ελέγετο είναι έχ γένους Ααρών τοῦ ίερέως, παῖς Ζαχαρίου και Έλισάβετ, και εξήρχοντο πρός αὐτὸν πάντες. Και μετά το είπεῖν πολλά, ἐπιφέρει, δτι τοῦ λαοῦ βαπτισθέντος ήλθε καλ 'Ιησούς, και έβαπτίσθη ύπὸ τοῦ Ἰωάννου. Και (vgl. Hier. ad Jes. XI) ώς ανηλθεν από τοῦ ὕδατος, ηνοίγησαν οι οὐρανοί, χαὶ είδε τὸ πνευμα του θεου τὸ άγιον έν είδει περιστεράς κατελ-**3ούσης** και είσελθούσης είς αὐτόν. Και φωνή εγένετο εκ τοῦ ουρανού λέγουσα σύ μου εί ὁ υίὸς ὁ ἀγαπητός, εν σοι εὐδό**χησα.** Καὶ πάλιν, έγω σήμερον γεγέννηκά σε. Καὶ εὐθύς περιέλαμψε τον τόπον φως μέγα. "Ον ίδών, φησιν, ο Ίωάννης λέγει αὐτῷ τίς εί, Κύριε; Καὶ πάλιν φωνή έξ οὐρανοῦ πρός αθτόν· οὖτός ἐστιν ὁ υξός μου ὁ ἀγαπητός, ἐφ' ὃν εὐδόχησα. Καθτότε, φησίν, ο Ίωάννης παραπεσών αύτῷ έλεγε δέομαί σου, Κύριε, σύ με βάπτισον. Ὁ δὲ ἐχώλυεν αὐτῷ, λέγων ' ἄφες, ὅτι ουτως έστι πρέπον πληρωθηναι πάντα (vgl. Matth. III, 13 — 17. Marc. I, 9 - 11.). §. 14.: . . . παρακόιμαντες τὰς παρὰ τῷ Ματθαίω γενεαλογίας ἄρχονται την άρχην ποιείσθαι, ώς προείπον (§. 18.), λέγοντες, δει εγένετό, ψησιν, έν ταϊς ήμέραις Ήρώδου βασιλέως της Ίου-

Folgendes hält Eichkorn I. 28. für einen später hinzugefügten Anfang um den Titel: Ev. d. 12 Apostel zu rechtfertigen; aber der Anfang ist es nach Epiphan. nicht, s. d. Folg., besonders aus §. 14.

δαίας ξπὶ άρχιερέως Καϊάφα, ἡλθέ τις Ἰωάννης όνόμωτι βαπτίζων βάπτισμα μετανοίας ἐν τῷ ποταμῷ Ἰορδάνη καὶ τὰ ἐξῆς.
§. 16.: Τὸ παρ' αὐτοῖς εὐαγγέλιον καλούμενον περιέχει, ὅτι ἡλθον καιταλύσαι τὰς θυσίας, καὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ ὁργή. §. 22.: Αὐτοὶ δὲ ἀρανίσαντες ἀφ' ἐκυτῶν τὴν τῆς ἀληθείας ἀκολουθίαν, ἤλλαξαν τὸ ὑρτόν .... καὶ ἐποίησαν τοὸς μαθητὰς μὲν λέγοντας ποῦ θέλεις ἐτοιμάσωμέν σοι τὸ πάσχα φαγεῖν (vgl. Matth. XXVI, 17.) καὶ αὐτὸν δῆθεν λέγοντα μὴ ἐπιθυμίς ἐπεθύμησα κρέας τοῦτο πάσχα φαγεῖν μεθ' ὑμῶν; (vgl. Luc. XXII, 15.) §. 26.: Φασὶ .... ἀρκειὸν τῷ μαθητῆ εἰναι ὡς ὁ διδάσκαλος. Vgl. Matth. X, 25.

b) Diess beweist die Aenderung exploses statt axoldes, welche theigens auf ascetischen Gründen berahete. Uredwer Beitr. I. 345.

#### §. 65a.

Hieronymus ist der erste Zeuge, der das Evang. der Hebr. und zwar in hebräischer (chaldäischer) Sprache selbst gesehen hat. Anfangs huldigte er auch der in der Kirche verbreiteten Meinung, dass es mit dem Evang. Matth. eins und dasselbe sei, späterhin aber scheint er davon zuräckgekommen zu sein "), wie denn auch einige der daraus angeführten Stellen wenig oder keine Verwandtschaft mit dem letztern Evangelium zeigen b).

- a) De vir. ill. (um d. J. 392.) c. 8.: Matthaeus . . . . . primus in Judaea propter eos, qui ex circumcisione crediderant, Evangelium Christi hebraicis litteris verbisque composuit: quod quis postea in graecum transtulerit, non satis certum est. Porro ipsum hebraicum ) habetur usque hedie in Caesariensi bibliotheca, quam Pamphilus Martyr studiosissime confecit. Mihi quoque a Nazaraeis, qui in Beroea urbe Syriae hoc velumine utuntur, describendi facultas fuit. In quo \*\*) animadvertendum, quod ubicunque Evangelista, sive ex persona sua, sive ex persona Domini Salvatoris, veteris scripturae testimoniis utitur, non sequatur LXX translatorum auctoritatem, sed hebraicam; e quibus illa duo sunt: Ex Aegypto vocavi filium meum; et: Quoniam Nazaraeus vocabitur. Ib. c. 2.:
  - \*) Das heisst nicht, wie Eickhorn I. 22. not. y. will: ausserdem Febres noch ein in syrisch-chaldäischer Sprache geschriebenes Evangelium; sondern dieses hebräische Evang. des M. sei (der Voraussetzung nach) in dem zu Cäsarea aufbewahrten Ev. d. Hebr. übrig.
  - \*\*) Dies geht allerdings auf das griechische Ev. Matth., dessen Einerleiheit mit dem Ev. d. Hebr. aber vorausgesetzt wird. Credner Beitz. z. Einl. ins N. T. I. 894. hält die Stelle: Porro . . . . facultas fait für eine von Hier. selbst an den Rand geschriebene Anmerkung; und zwar habe er damals das hebr. Evang. noch nicht gepräft gehabt, sei also der herrschenden Meinung gefolgt. Sonach aber wäre obige Stelle früher geschrieben als die folgende.

- 1 Graceum Latinumque sermonem translatum est \*\*\*), quo et Origenes sepe utitur . . . . . — Comm. ad Mich. VH, 6. (um d. J. 392.): Qui creiderit evangelio, quod secundum Hebraeos editum nuper transtulimus..... - Um das J. 398 im Comm. ad Matth. VI, 11.: In Evangelio, quod apellatur secundum Hebraeos. XII, 13: In Evangelio, quo utuntur Nasami et Ebionitae, quod nuper in Graecum de Hebraeo sermone transtuliius, et quod vocatur a plerisque Matthaei authenticum. XXIII, 35.: In vangelio, quo utuntur Nazareni. XXVII, 16.: In Evangelio, quod scriitur juxta Hebraeos. — Nach dem J. 406 im Comm. ad Jes. XI, 1.: axta Evangelium, quod Hebraeo sermone conscriptum legunt Nazaraei. .L, 9.: In Evangelio, quod juxta Hebraeos scriptum Nazaraei lectitant. reef. ad libr. comm. in Jes. XVIII.: Juxta Evangelium, quod Hebracorum ectitant Nazaraei. Comm. in Ezech. XVIII.: In Evangelio, quod juxta [ebracos Nazaraei legere consueverunt. — Im J. 415 c. Pelagianos III, 1.: 1 Evangelio juxta Hebraeos, quod Chaldaico quidem Syroque sermone, ed Hebraicis litteris scriptum est, quo utuntur usque hodie Nazareni, seindum apostolos, sive, at plerique autument, juxta Matthaeum, quod et Caesariensi habetur bibliotheca....
- b) [Vgl. Reufs Gesch. der heil. Schriften A. 2. S. 185 f. Dgg. Mey. omm. s. Matth. A. 4. S. 16. Nach Mey. hat Hieron. das Ev. sec. Hebr. on Anfang an bestimmt von dem hebr. Matth. unterschieden.] Contra elagian. III, 2.: In Evangelio juxta Hebraeos ..... narrat historia: cce, mater Domini et fratres ejus dicebant ei: Joannes baptista baptizat remissionem peccatorum: eamus et baptizemur ab eo. Dixit autem eis: mid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? Nisi forte hoc ipsum, quod izi, ignorantia est. — Jes. XI, 1.: . . . . juxta Evangelium, quod . . . . gunt Nazaraei: Descendet super eum omnis fons spiritus sancti. Porro , .. haec scripta reperimus: Pactum est autem, quum ascendisset Domise de aqua, descendit fons omnis spirtlus s., et requievit super eum, et wit illi: Fili mi, in omnibus prophetis exspectabam te, ut venires, et equiescerem in te. Tu es enim requies men, tu es filius meus primogetus, qui reynas in sempiternum. — Comm. in Mich. VII, 6.: . . . in mp (evang. sec. Hebr.) ex persona Salvatoris dicitur: Modo tulit me mar men, s. spiritus, in uno capillorum meorum (vgl. §. 64 a. Origen. IV, 3.). Comm. in ep. ad Ephes. V, 3.: In hebraico quoque evangelio legius Dominum ad discipulos loquentem: Et nunquam, inquit, lacti sitis, 🐋 quum fratrem vestrum videritis in caritate. — Comm. in Ezoch. VIII.: In Evangelio . . . . inter maxima ponitur crimina, qui fratris sui mitum contristaverit. — De viris ill. c. 2.: Evangelium . . . sec. Hebr. .... post resurrectionem Salvatoris refert: Dominus autem, quum dedist sindonem servo sacerdotis, ivit ad Jacobum, et apparuit ei. Jurarat enim Incobus, se non comesturum panem ab illa hora, qua biberat
- (Diese lateinische Version will neuerdings Tischendorf in dem Ev. Matthaei hebraice scriptum et ab Hieronymo in lat. translatum aufgefunden haben. Vgl. Hofmann das Leben Jesu nach den Apokryphen 1854. KII.

calicem Domini, donec videret eum resurgentem a mortuis. Rursusque post paululum: Afferte, ait Dominus, mensum et panem. Statimque additur: Tulit panem et benedizit, ac fregit, et dedit Jacobo justo, et dizit ei: Frater mi, comede panem tuum, quia resurrezit filius hominis a dormientibus (vgl. 1 Cor. XV, 7.).

#### §. 65 b.

Andere Stellen haben ihre Parallelen in Matthäus, weichen aber durch Zusätze und Aenderungen ab "), u. eine der letztern weist auf einen griechischen Urtext hin b), so dass die Meinung, das Evang. der Hebr. sei die älteste Evangelienschrift, gänzlich dahin fällt c). Hieronymus unterscheidet nicht zwischen dem Evang. der Nazarener und dem der Ebioniten, und scheint nur jenes gekannt zu haben. Dass er in seinem Exemplare die beiden ersten Capitel gefunden, lässt sich zwar nicht genügend beweisen d), ist aber wahrscheinlich, da Hegesippus sie darin fand (§. 64a. not. a.). Mit dem Evang. der Hebr. muss das Evang. Petri sehr verwandt gewesen sein c).

- a) Contr. Pelagian. l. c.: . . . Et in eodem volumine: Si peccaverit, inquit, frater tuus in verbo, et satis tibi fecerit, septies in die suscipe eum. Dixit illi Simon, discipulus ejus: Septies in die? Respondit Deminus et dixit ei: Etiam ego dico tibi, usque septuagies septies. Etenin in prophetis guoque, postquam uncti sunt spiritu s., inventus cet serme peccati (vgl. Matth. XVIII, 21 f.). - Comm. in Matth. VI, 11.: In Evangelio, quod appellatur secundum Hebracos, pro supersubstantiali pane reperi: Mahar, quod dicitur crastinum, ut sit sensus: Panem nostrum crastinum, i. e. futurum, da nobis. — In Matth. XII, 18.: In Evangelio . . . . . homo iste, qui aridam habet manum, caementarius scribitur, istius medi vocibus auxilium precans: Caementarius eram, manibus victum quaeritaas: precor le, Jesu, ut mihi restituas sanitatem, ne turpiter mendicem cibes. — In Matth. XXIII, 35.: In Evangelio . . . . pro filio Barachiae filium Jojadae reperimus scriptum. — Ep. 120. ad Hedibiam: In evangelio .... legimus non velum templi scissum, sed superliminare templi mirae magnitudinis corruisse. Vgl. in Matth. XXVII, 51.
- b) Hieron. in Matth. XXVII, 16.: Iste (Barrabas) in evangelio ....
  juxta Hebr. ... filius magistri eorum interpretatur. Verwechselung von
  man אם mit הוא בר רבהן. Credner a. a. O. S. 845 f. 405. Dagegen Sieffert
  üb. d. Ursp. d. ersten kan. Ev. S. 83. Schneckenb. üb. d. Urspr. d. erst.
  kan. Ev. S. 139.: es sei nur eine witzige Ausdeutung jenes Namens, die
  aber doch die (aus dem Griechischen geflossene) Schreibung ברבן voraussetzt. [Aehnlich wie Schneck. auch Mey. Comm. z. Matth. A. 4. S. 17.
  Ebrard wiss. Krit. der ev. Gesch. A. 2. 1850. S. 778. Auch Reuse a. a. O.

- S. 186 nimmt keine Uebersetzung aus dem Griechischen an. Die Uebersetzung: filius magistri sei die richtige und die Erklärung des Hieronym. aus Unkenntniss des Hebr. geflossen. Für eine griech. Urschrift entscheiden sich wie de Wette: Delitzsch Entstehung der kanon. Evv. I. S. 26 ff. Hilgenfeld die Evv. nach ihrer Entstehung und gesch. Bedeutung S 117, nur dass nach Letzterem das Hebräerev. nicht aus unserem griech. Matth., sondern aus einer griech. Grundschrift desselben geflossen ist.]
- c) Gegen Schwegler nachap. Zeitalt. I. 199. Baur krit. Unterss. S. 578. Sehr richtig bemerkt Credner S. 410, dass die hebräischen Christen erst später das Bedürfniss eines Evang. in ihrer Sprache fühlten, und desshalb das unter den griechischen Judenchristen am meisten verbreitete Evang. Matth. übersetzten. [Für die Priorität des Matthsevang. auch Franck in d. Stud. u. Krit. 1848. II. 869 ff. Delitzsch Zeitschr. für histor. Theol. 1850. S. 8. 472 ff. Koestl. d. Ursprung der syn. Evv. 1858. S. 122 ff. Mey. a. a. O. S. 18 f.]
- d) Aus Comm. ad Matth. II, 6.: Bethlehem Judaeae: librariorum hic error est. Putamus enim ab evangelista primum editum, sicut in hebraico legimus Judae, non Judaeae lässt sich nicht schliessen, dass er hierbei das Evang. der Hebr. verglichen habe. Vgl. ad Matth. VI, 11.: Quod nos supersubstantialem expressimus, in graeco habetur ênioùoiov: quod verbum LXX interpretes negioùoiov frequentissime transferunt. Consideravimus ergo in hebraeo, et ubicunque illi negioùoiov expresserunt, nos invenimus Sgolla (worauf das not. a. Angeführte folgt). Nicht viel besser beweisen die St. ad Jes. XI, 1.: Illud quod in Evang. Matth. omnes quaerunt ecclesiastici et non inveniunt, ubi scriptum sit, quoniam Nazaraeus vocabitur, eruditi Hebraei (wahrsch. Nazaräer, welche H. befragte), de hoc loco assumtum putant. ad Abac. III, 3.: Audivi ego Hebraeum istum locum ita disserere: quod Bethlehem sita sit ad austrum, in qua natus est Dominus etc. Vgl. Matth. II, 1.
- e) Euseh. VI, 12. berichtet, dass Serapion es in der Gemeinde zu Rhossus in Cilicien u. besonders in den Händen solcher, die der Ketzerei des Doketismus anhingen, fand, u. darüber urtheilte: τὰ μὲν πλείονα τοῦ δρθοῦ λόγου τοῦ σωτήρος· τινὰ δὲ προσδιεσταλμένα. — Theodorel. hacret. fabb. II, 2.: Οἱ δὲ Ναζωραῖοι . . . τῷ καλουμένο κατά Πέτρον εὐαγγελίφ κεχρημένοι. Vgl. Origen. ad Matth. XIII, 54-56.: Existimabant igitur illum esse Joseph et Mariae filium. Fratres autem Jesu putabant nonnulli esse, ex traditione Hebraeorum sumta occasione, ex Evangelio quod titulum habet juxta Petrum, aut ex libro Jacobi. De principiis I. procem. §. 8.: Si quis velit nobis proferre ex illo libello, qui Petri doctrina appellatur . . . . non sum daemonium incorporeum (vgl. Hieron. de vir. ill. Ignat.). Euseb. III, 25. rechnet dieses Evangelium unter die ketzerischen Schriften. — Nach Credner a. a. O. S. 412. bildete es von jenem die Grundlage. [Nach Reuse Geschichte der heil. Schriften A. 2. §. 199. ist es eine griechische, den unkanonischen Evangeliencitaten des Justin su Grunde liegende Recension des Hebracrevangeliums, nach Hil-

genfeld d. Markusev., 1850., krit. Untersuchungen üb. d. Rvv. Justin's 1850. S. 259 ff. Ders. d. Evangel. S. 121 ff. ist es die Grundlage des kanonischen Markusev., der Urmarkus, auf welchen sich das bekannte Zeugniss des Papias bezieht, wgg. Baur das Markusev. 1851. S. 117 ff. Riterit Theol. Jahrb. 1851. H. 4. S. 482 ff. — Nach Anger Syn. evangg. Lips. 1852. XVIII. ist es wahrscheinlich, dass das Ev. Petr. nicht, wie de Wette voranssetzt, identisch sei mit der διδαχή Πέτρου.]

Vgl. noch über das Ev. d. Hebr. Grabe spicil. patr. I. p. 25 sqq. Febric. cod. apocr. N. T. p. 346 sqq., wo die Fragmente gesammelt sind. Rich. Simon hist. crit. du texte du N. T. ch. 7. 8. Maii examen hist. crit. c. 7. 8. Mill prolegg. n. 45 ff. Michaëlis Einl. in d. N. T. II. 1004ff. Paulus exeget. krit. Abh. 784. Ch. Fr. Weber Beitr. z. Gosch. d. neutest: Kanons 791. 8. Dens. über das Ev. d. Hebr. 806. 8. [Franck üb. das Evangel. der Hebr. Stud. u. Krit. 1848. II. 869 ff. Ebrord a. a. O. Koesti. a. a. O. Belitzsch a. a. O. Mey a. a. O. Hilgenf. a. a. O.]

# 2. Justins Evangelium.

§. 66a.

Justinus Martyr (geb. 89. gest. 163. n. Chr.) führt in seinen Schriften Vieles aus der evangelischen Geschichte an sowohl Thatsachen als Aussprüche Jesu u. A. Letstere Anführungen lassen sich mit den entsprechenden Stellen in unsern Evangg., namentlich in Matthäus und Lucas, selten in Johannes, bestimmt vergleichen, und verhalten sich zu ihnen folgendermassen. 1. Manche stimmen ganz wörtlich überein, was aber selten ist a); 2. andere kommen in der Sache überein, weichen aber in ähnlichen Wörtern und Fügungen in Versetzungen und Auslassungen ab b); 3. andere geben den Gedanken nur im Allgemeinen oder ungefähr an c); 4. andere endlich stellen den Inhalt mehrerer Stellen und verschiedener Aussprüche zusammengezogen dar d).

α. Dial. c. Tryph. p. 801. ed. Col. Vgl. Matth. VIII, 11. 12.: Αέγω Πξουσι ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσ- δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν μῶν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ . . ἥξουσι κτλ. ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν · οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται

p. 849. 370.

είς τὸ σχότος τὸ έξώτερον. Vgl.

β. Ib. p. 838.: Ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν σὐρανοῦν. Vgl. Matth. V, 20.

γ. Apol. H. p. 64.: Παν δε δενδρον μή ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται zαὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Vgl. Matth. VII, 19.

Vgl. noch Dial. c. Tr. p. 327. mit Luc. I, 38. Andere wertliche Ue bereinstimmungen kommen mitten unter Abweichungen vor, wie Apol. II. p. 75. vgl. Matth. I, 21., wo Luc. I, 35. damit combinirt ist; Dial. c. Tryph. p. 271. vgl. Matth. XI, 12. 14. 15., wo der Ausdruck zum Theil ein anderer ist. Bemerkenswerth ist, dass Justin mit Matthäus in Anführung alttestamentlich-evangelischer Stellen gegen die LXX übereinstimmt, p. 74. vgl. Matth. I, 28., p. 75. vgl. Matth. Il, 6., p. 76. vgl. Matth. XXI, 5., p. 235. vgl. Matth. XXI, 18. u. a. m.

- b) Nur in einem Worte weichen ab folgende Anführungen:
- α. Apol. II. p. 64.: Ούχὶ πᾶς ὁ λέ- Matth. VII, 21.: Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, χύριε κτλ. γων μοι, χύριε κτλ.
- β. Dial. c. Tr. p. 834.: Γενεά πονηρά Matth. XVI, 4.: Γενεά πονηρά.... ... και σημείον ου δοθήσεται και σημ. ου δοθήσεται αυτή κτλ. αὐτοῖς χτλ.
- y. Ib. p. 269.: 'Ηλίας μὲν ἐλεύσε- Matth. XVII, 12.: 'Ηλ. μ. ἔρχεται καλ αποκαταστήσει πάντα. ται πρώτον κ. απ. π. Αέγω δέ Αέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἡλίας ἤδη .... άλλ' ἐποίησαν ἐν αὐτῷ κτλ. ήλθε, και οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, άλλ' ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἡθέλησαν.

Mehr weichen folgende Anführungen ab:

- δ. Dial. c. Tr. p. 268.: Έγω μέν Μatth. III, 11 f.: Έγω μέν βαπτίύμας βαπτίζω εν θόατι είς μετά- ζω ύμας εν θόατι είς μετάνοιαν ό δε νοιαν, ήξει δε ό Ισχυρότερός όπίσω μου έρχόμενος Ισχυρόμου, οὖ οὐχ εἰμὶ ἰχανὸς τὰ ὑπο- τερός μου ἐστίν, οὖ οὐχ εἰμὶ δήματα βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς Ιχανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. βαπτίσει εν πνεύματι άγιφ και αύτος ύμας βαπτίσει εν πνεύματι πυρί. Οὖ τὸ πτύον αὐτοῦ ἐν ἀγίφ καὶ πυρί. Οὖ τὸ πτύον ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθα- τῆ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ ριεί την άλωνα αύτου, και τόν την άλωνα αύτου, και συνάξει σιτον συνάξει είς την αποθή- τον σιτον αύτου είς την αποθήπην· τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει κην· τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρί πυρὶ ἀσβέστω. ἀσβέστω.
- ε. Apol. II. p. 61 sq., wo mehrere Aussprüche Jesu nach einander angeführt sind.
  - ઈ દ છે.
- ζ. Ιδ. Καλ ελ ο δφθαλμός σου ο δε-

"Ος δ' αν εμβλέψη γυναικί Matth. V, 28.: ... πας ὁ βλέπων πρός τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, ἦδη γυναῖχα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, έμοιχευσε τη καρδία παρά τῷ ήδη εμοιχευσεν αὐτὴν εν τῆ καρδία αύτοῦ.

Matth. V, 29.: Εὶ δὲ ὁ ὀφθαλμός ξιὸς σχανδαλίζει σε, ἔχχοψον σου ὁ δεξιὸς σχανδαλίζει σε, ἔξελε κύτόν συμφέρει γάρ σοι μονόφ- αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμθαλμον είσελθείν είς την φέρει γάρ σοι ένα απόληται έν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἢ τῶν μελών σου, καὶ μὴ ὅλον μετά τῶν δύο πεμφθήναι τὸ σῶμά σου βληθή εἰς γέεν-

## Evangelien.

Evangel. 8. 121 ff. ist es die Grundlage des kanet des L'emarkus, auf welchen sich das bekannte Zeugmeicht. wgg. Baur das Markusev. 1851. B. 117 ff. Ritschl
des des H. 4. 8. 482 ff. — Nach Anger Syn. evangg. Lips.
se es wahrscheinlich, dass das Ev. Petr. nicht, wie de Wette
mentisch sei mit der dedayn Hérgov.

1 iver das Ev. d. Hebr. Grabe spicil. patr. l. p. 25 sqq. Formula. N. T. p. 346 sqq., wo die Fragmente genammelt sind.

Mill prolegg. n. 45 ff. Michaelis Einl. in d. N. T. II. 1004ff.

Mill prolegg. n. 45 ff. Michaelis Einl. in d. N. T. II. 1004ff.

Mill prolegg. n. 45 ff. Weber Beitr. s. Gesch. d. non
Manne 791. 8. Dens. über das Ev. d. Hebr. 806. 8. [Franck üb.

Mannet 191. 8. Stud. u. Krit. 1848. II. 369 ff. Ebrard a. a. O.

Meest. a. a. O. Delitzsch a. a. O. Mey a. a. O. Hilgenf. a. a. O.]

## 2. Justins Evangelium.

§. 66 a.

Justinus Martyr (geb. 89. gest. 163. n. Chr.) führt in seinen Schriften Vieles aus der evangelischen Geschichte an sowohl Thatsachen als Aussprüche Jesu u. A. Letztere Anführungen lassen sich mit den entsprechenden Stellen in unsern Evangg., namentlich in Matthäus und Lucas, selten in Johannes, bestimmt vergleichen, und verhalten sich zu ihnen folgendermassen. 1. Manche stimmen ganz wörtlich überein, was aber selten ist a); 2. andere kommen in der Sache überein, weichen aber in ähnlichen Wörtern und Fügungen in Versetzungen und Auslassungen ab b); 3. andere geben den Gedanken nur im Allgemeinen oder ungefähr an c); 4. andere endlich stellen den Inhalt mehrerer Stellen und verschiedener Aussprüche zusammengezogen dar d).

π) α. Dial. c. Tryph. p. 301. ed. Col. Vgl. Matth. VIII, 11. 12.: Δέγω Ἡξουσι ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσ- δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν μῶν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ . . ἡξουσι κτλ. ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν οἱ δὲ υἰοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἔξώτερον. Vgl.

p. 849. 370.

β. Tb. p. 833.: Ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλείον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανοῦν. Vgl. Matth. V, 20.

γ. Apol. M. p. 64.: Παν δε δενδρον μή ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται zαὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Vgl. Matth. VII, 19.

Vgl. noch Dial. c. Tr. p. 327. mit Luc. I, 38. Andere wertliche Ue bereinstimmungen kommen mitten unter Abweichungen vor, wie Apol. II. p. 75. vgl. Matth. I, 21., we Luc. I, 35. damit combinirt ist; Dial. c. Tryph. p. 271. vgl. Matth. XI, 12. 14. 15., wo dér Ausdruck zum Theil ein anderer ist. Bemerkenswerth ist, dass Justin mit Matthäus in Anführung alttestamentlich-evangelischer Stellen gegen die LXX übereinstimmt, p. 74. vgl. Matth. I, 28., p. 75. vgl. Matth. Il, 6., p. 76. vgl. Matth. XXI, 5., p. 235. vgl. Matth. XXI, 18. u. a. m.

- b) Nur in einem Worte weichen ab folgende Anführungen:
- a. Apol. II. p. 64.: Οὐχὶ πᾶς ὁ λέ- Matth. VII, 21.: Οὐ πᾶς ὁ λέγων γων μοι, αύριε ατλ. μοι, χύριε κτλ.
- β. Dial. e. Tr. p. 834.: Γενεά πονηρά Matth. XVI, 4.: Γενεά πονηρά.... ... χαλ σημείον οὐ δοθήσεται καλ σημ. οὐ δοθήσεται αὐτῆ κτλ. αύτοις ατλ.
- γ. Ib. p. 269.: 'Ηλίας μέν έλεύσε- Matth. XVII, 12.: 'Ηλ. μ. ἔρχεται και άποκαταστήσει πάντα, ται πρώτον κ. άπ. π. Αξγω δέ Αέγω δε ύμεν, δει 'Ηλίας ήδη .... άλλ' εποίησαν εν αὐτῷ πελ. ήλθε, και ούκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, άλλ' ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἡ θέλησαν.

Mehr weichen folgende Anführungen ab:

- δ. Dial. c. Tr. p. 268.: Έγω μέν Μatth. III, 11 f.: Έγω μέν βαπείύμας βαπτίζω εν θδατι είς μετά- ζω ύμας εν υδατι είς μετάνοιαν ό δε νοιαν, ήξει δε ό λαχυρότερός όπίσω μου έρχόμενος λαχυρόμου, οὖ οὐχ εἰμὶ ἰχανὸς τὰ ὑπο- τερός μου ἐστίν, οὖ οὐχ εἰμὶ δήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς [xανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· βαπείσει εν πνεύματι άγιφ και αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει εν πνεύματι πυρί. Οὖ τὸ πτύον αὐτοῦ ἐν ἀγίφ καὶ πυρί. Οὖ τὸ πτύον ἐν τη χειρί αύτου, και διακαθα- τη χειρί αύτου, και διακαθαριεί φιεί την άλωνα αύτου, και τον την άλωνα αύτου, και συνάξει στον συνάξει είς την αποθή- τον σττον αύτου είς την αποθήπην· τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει κην· τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρί πυρὶ ἀσβέστω. ἀσβέστψ.
- s. Apol. II. p. 61 sq., wo mehrere Aussprüche Jesu nach einander angeführt sind.
  - ઈ ક છે.
- ζ. Β. Καὶ εὶ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δε- Matth. V, 29.: Εὶ δὲ ὁ ὀφθαλμός

"Ος δ' αν εμβλέψη γυναικί Matth. V, 28.: ... πας ὁ βλέπων πρός τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, ἦδη γυναϊκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, έμοιχευσε τη καρδία παρά το ήδη εμοίχευσεν αὐτὴν έν τη καρδία αύτοῦ.

ξιός σχανδαλίζει σε, έχχοψον σου ό δεξιός σχανδαλίζει σε, έξελε αὐτόν συμφέρει γάρ σοι μονόφ- αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ σαμθαλμον είσελθείν είς την φέρει γάρ σοι ίνα απόληται έν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἢ τῶν μελών σου, καὶ μὴ ὅλον μετά των δύο πεμφθήναι το σωμά σου βληθή είς γέενείς τό αἰώνιον πῦρ.

πυρός.

- η. 1b. Ός γαμεὶ ἀπολελυμένην ἀφ΄ έτέρου ανδρός, μοιχαται.
- θ. p. 62. Blal τινες, οίτινες εὐνουχίσθησαν ύπο των άνθρώπων είσι δέ ος έγεννήθησαν εὐνοῦχοι είσι δέ ος ευνούχισαν έαυτούς διά την βασιλείαν των ούρανων. Πλήν ο ύ πάντες τοῦτο χωροῦσιν.
- ι. Ib.: Εὶ ἀγαπᾶτετοὺς ἀγαπῶντας ύμᾶς, τι χαινόν ποιείτε; ποιοῦσιν.
- χ. Ib. Παντί τῷ αἰτοῦντι δίδοτε, χαὶ τὸν βουλόμενον δανείσασθαι μή ἀποστραφήτε εί γάρ δανείζετε παρ' ών έλπίζετε λαβείν, τί χαινόν ποιείτε; τοῦτο χαλ οξ τελώγαι ποιούσιγ.
- λ. Ιb. Ύμεις δέ μη θησαυρίζετε έαυτοις έπι της γης, όπου σής και βρώσις άφανίζει και λησταί διορθασουσι. Θησαυρίζετε δε έαυτοῖς ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου ούτε σής ούτε βρώσις άφανίζει.

μ. lb. Τί γὰρ ωψελείται ἄθρωπος, Matth. XVI, 26.: Τί γὰρ ωφ. ἄνθρ., δε ψυχήν αὐτοῦ ἀπολέση; ἢ τί αύτοῦ ζημιωθῆ; ἢ τί δώσ. δώσει αὐτῆς ἀντάλλαγμα;

ν. Ib. Γίνεσθε δε χρηστοί και οι- Luc. VI, 36.: Γίνεσθε οὐν οἰκτίρp. 824.: Tireose zenorol zal zouc.

ναν. Vgl. aber Matth. XVHI, 9.: ... καλόν σοι μενόφθαλμον εἰς τὴν ζωήν είσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθήναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ

> Matth. V, 32.: . . . δς ἀν ἀπολύση τήν γυναϊκα αύτου. .... ποιεί αθτήν μοιχάσθαι. και δε ξάν άπολελυμίνην γαμήση, μοιχάται.

Matth. XIX, 12.: કોળી γલેફ કહેમ્લ્ડyou, offires ex noillas mareis eyerνήθησαν ουτω και είσιν ευνουχοι, οξτινες εὐνουχίσθησαν ὑπό τῶν ἀνθρώπων και είσιν εύνουχοι, οξεινες εύνούχισαν έαυτούς διά την βασιλείαν τών ούρανών. 'Ο δυνάμενος χωρείν, χωρείτω.

Matth. V, 46.: 'Eàr yàe agaπήσητε τοὺς άγαπώντας ὑμᾶς, τίνα και γάρ οι πόρνοι τοῦτο μισθόν έχετε; ούχι και olteλώναι τὸ αὐτὸ (lect. rec.) ποιούς:;

> Matth. V, 42.: To atrouvel se st Jou. zaj zon Beyone que coi, δαγείσασθαι μή άποστραφής. Lua. VI, 84.: Kal tay dayettere map dy έλπιζετε ἀπολαβείν, ποία ὑμίνχάeis Earl;

\*) dnd σοῦ fehlt in D Clem. Cypr. Matth. VI, 19.: My 3nsauplere ύμιν θησαυρούς έπλ της γής, δπου σής και βρώσις άφανίζει, καί δπου χλέπται διορύσσουσι χαλ αλέπτου σι. Θησαυρίζετε δε ύμιν θησαυρούς έν ούρανο, δπου ούτε σής ούτε βρώσις άφανίζει, καλ οπου χλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ χλέπτουσιν.

αν τον πόσμον δλον περδήση, την έαν τ. πόσμ. δλ. περδ., την δε ψυχ. θρωπος άντ. της ψυχης αύτου;

χτίομονες, ως και ὁ πατήρ ύμῶν μονες, καθώς και ὁ πατήρ ύμῶν χρηστός έστι και οίκτιρμων και οίκτιρμων έστί. Matth. V, 45.: ... τὸν ήλιον αύτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ ὅτι τὸν ήλιον αύτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ άμαρτωλούς και δικαίους πονηρούς και άγαθούς, και και πονηφούς. (Dial. c. Tr. βρέχει έπι δικαίους και άδί-

ολατίρμονες, ώς και ό πατήρ ύμῶν ο οὐράνιος. Καλ γὰρ παντοκράτορα θεὸν χρηστὸν καλ οἰκτίρμονα ὁρῶμεν, τον ήλιον αύτου άνατελλοντα επι άχαρίστους και δικαίους, και βρέχοντα έπι όσίους και πονηρούς.)

- ξ. Apol. II. p. 63.: Τῷ τύπτοντί σου την σιαγόνα πάρεχε και την αλλην· και τόν αξφοντά σου τόν χιτῶνα ἢ τὸ ἱμάτιον μὴ κωλύσης.
- ο. Ιb. Παντι δε άγγαρεύοντί σοι μίλιον, άχολούθησον δύο.
- π. Το. Δαμψάτω δε ύμῶν τὰ καλα ξογα ξμπροσθεν των ανθρώπων, Ίνα βλέποντες θαυμάζωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐραγοῖς.
- e. Apol. II. p. 95.: Oudels Eyrw tor so Clem. hom., auch Orig.) Dial. ληται ὁ υξὸς ἀποχαλύψαι\*). s. Tr. p. 326.: Πάντα μοι παραδέδοται ύπὸ τοῦ πατρός, καὶ οὐδ. γινώσχει τ. πατ. εί μη υίός, ούδὲ τ. υίὸν εὶ μὴ ὁ πατήρ, καὶ οἰς ἂν ο υίος αποχαλύψη.
- σ. Dial. c. Tryph. p. 285.: Γέγραπται· ὁ οἰχός μου οἰχος προσευχής έσειν ύμεις δε πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον ληστῶν.
- τ. Ιb. Τάφοι κεκονιαμένοι, ξξωθεν φαινόμενοι ώραζοι, έσωθεν δε γέμοντες δστέων νεχρῶγ.
- υ. Ιb. p. 801.: Υπάγετε εἰς τὸ τοίς άγγέλοις αὐτοῦ.
  - \*) 10 εξώτερον Cod. 40., εἰς τ. σκότ. τ. εξ. Clem. hom. XIX, 2.
- Clem. hom. XIX, 2.
- φ. Ib. p. \$26.: Πάτερ, εὶ δυνατόν Matth. XXVI, 89.: Πάτερ μου, εὶ

Luc. VI, 29.: Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ την σιαγόνα πάρεχε και την άλλην. zal ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ίμάτιον και τόν χιτώνα μή κωλύσης.

Matth. V, 41 .: Καὶ δστις σε άγγαρεύσει μίλιον έν, υπαγε μετ' αὐτοῦ δύο.

Matth. V, 16.: Ο ὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν άνθρώπων, ὅπως ἔδωσιν ὑμᾶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐραvoic.

Matth. XI, 27.: Πάντα μοι παρεπατέρα εὶ μὴ ὁ υίός, οὐδὲ τὸν δόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου καὶ οὐυίὸν εὶ μὴ ὁ πατήρ, καὶ οἰς ἄν δεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υίὸν εὶ μὴ ὁ αποκαλύψη ὁ υίός. (p. 96. eben so, πατήρ· οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγιnur zuletzt: ὁ υίὸς ἀποχαλ. Eben νώσχει εὶ μὴ ὁ υίός, χαὶ ῷ ἐὰν βού-

> \*) ὁ υἰὸς ἀποχαλύψη Clem. sexies, Orig. quater, Iren. bis, Tertull.

Matth. XXI, 13.: Γέγρ. ... κληθήσεται ύμεις δε αὐτὸν ἐποιήσατε\*) σπήλαιον λησεών.

\*) πεποιήχατε 1. Orig. bis.

Matth. XXIII, 27.: Παρομοιάζετε τάφοις χεχονιαμένοις, οίτινες έξ. μέν φαίνονται ώραζοι, ξσ. δὲ γέμουσιν όστ. νεχρ. χαὶ πάσης ἀχαθαρσίας.

Matth. XXV, 41.: Πορεύεσθε σχότος τὸ ἐξώτερον, δ ήτοι- ἀπ' ἐμοῦ οι κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ μασεν ὁ πατής τῷ σατανῷ καὶ τὸ αἰώνιον \*) τὸ ἡτοιμασμένον \*\*) τῷ διαβόλφ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.

\*\*) δ ήτοιμασεν ὁ πατής D 1. 22. It. Clem. Alex. Orig. Iren. al.

έσει, παρελθέτω τὸ ποτήριον δυνατόν έσει, παρελθέτω ἀπ' έμοῦ

τοῦτο ἀπ' έμοῦ, (p. 381.: πας- τό ποτήριον τοῦτο : πλήν σύχ' ελθέτω, εὶ δυνατόν, τὸ ποτήριον ώς εγώ θέλω, άλλ' ώς σύ. τοῦτο.) (Καὶ μετὰ τοῦτο εὐχόμε-

νος λέγει') μη ώς εγώ βούλομαι, άλλ' ώς σύ θέλεις.

S. noch Dial. c. Tryph. p. 258. vgl. Matth. Vil, 15., vgl. auch Matth. XXIV, 11., Apol. II. p. 62. vgl. Matth. IX, 13. Letc. V, 32. p. 68. vgl. Matth. VI, 1., Dial. c. Tr. p. 802. u. 827. vgl. Luc. IX, 22., ib. p. 891 eq. vgl. Luc. X, 19., ib. p. 285. vgl. Luc. XI, 52.

Noch mehr weichen folgende Anführungen ab:

- τούτων έχ τοῦ πονηροῦ.
  - 8. 596. ed. Pott. Clem. hom. 700 2007000 forey. III, 55. XIX, 2., auch schon Jac. V, 12.
- ψ. Ib. Προσελθύντος αὐτῷ τινός καὶ nelvato légav. ordeis agravos el μή μόνος ο θεός, ο ποιήσας τα πάντα. (Dial. c. Tr. p.328.: Aέγοντος αὐτῷ εινός. διδάσχαλε άγαμου δ έν τοῖς οὐρανοῖς.)
- πῦρ.

είς την γέενναν τοῦ πυρός.

- β. Ib. p. 64.: "Ος γὰρ ἀχούει μου, στείλαντός με.
- \*) o de emoi axouve axouve rou axourellavrés me D cant. vind. y. Ib. Ωι πλέον έδωπεν ο θεός, πλέον પ્રત તેમના મુગ્રેન્ટરના મળા ને નહેર કહે.
- δ. Ib. p. 66.: Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις, Ουνατά παρά θεφ.
- t. Dial. c. Tr. p. 285.: Oval vair,

χ. Apol. II. p. 63.: Μή ομόσητε Matth. V, 84.: Έγω δε λέγω ὑμῖν, χαὶ τὸ οῦ οὖ.\*) τὸ δὲ περισσὸν 35........ 36...... 37. Ecra de à léyes vuer val val \*), \*) Ebenso Clem. Al. Strom. V. ov ov tò để περισσόν τούτων έχ

\*) † xal L. 225. Mt. d. Syr. all.

Matth. XIX, 16.: Kal 1844 of είπόντος υιδάσχαλε αγαθέ, απε- προσελθών είπεν αψεώ. Οιδάσκαλε લેયુલ રે (lect. ree.), જ લેયુલ રેકેમ જ્યાંou, the tru (with alwhion; 'O de el-अस्म वर्गरकें. या क्षेत्र हिल्लाक्ष अस्ति उन्हे dyadov; (Luc. XVIII, 19.: w me 14θέ, ἀπεχρίνατο· τί με λέγεις άγα- γεις άγαθόν;) εἰς ἐστιν ὁ άγαθός. θόν; είς έστιν αγαθός, ὁ πατήρ Εὶ δὲ θέλεις πελ. (Luc. σύθελς αγαθός εί μη είς, ο θεός.)

c) a. Apol. II. p. 63.: "Os δ' αν Matth. V, 22.: Hãs ὁ ὁργιζώόργισθή, ἔνοχός ἐστιν εἰς τὸ μενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ τὶπή (lect. rec.), frozos forus võ noloss. "Os હે' જેમ સંતમુ જાર્જે સંવેદમેલ્ટ્લે સ્ટાંજાઈ ψαχά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίψ· ος δ' ἐν εἔπη μωρέ, ἔνοχος ἔσται

Luc. X, 16.: O axover uper que ત્રવો જાગારા હૈ ત્રેર્દ્મળ, તેમ્રાઇદા ૧૦૦ તેજા તેમાં જાગારા માનો છે તેઈ દરાવે જેમાં દેશના તેમાન rei·\*) ó ઈદે દેµદે સં3લ્ડ્સ્પ્ર લેક્ટ્રેન્સ્ટ જંજ αποστείλαντά με.

Luc. XII, 48.: Hurre de & estage πολύ, πολύ ζητηθήσεται παρ' κύτοῦ καὶ ῷ παφέθεντο πολύ, περισσότερον αλτήσουσιν αὐτόν.

Matth. XIX, 26.: Mapa de sounois τούτο αδύγατόν દેવτιν, παρά δε θεφ πάντα δυνατά.

Matth. XXIH, 28.: Odal upis, 10.

χρίσιν οὐ χατανθεῖτε.

- ζ. Ib. p. 308.: Οὔτε γαμήσουσιν, οἔτε Matth. XXII, 30.: Έν γὰρ τῆ ἀναστάσεως οντες.
- η. ΙΒ. Καλ δτι ψευδοπροφήται τῷ ἐγόματι αὐτοῦ παρελεύνήσου σεν (p. 258. αναστήσονται εί δυνατόν, και τοὺς ξκλεκτούς. πολλολ ψευδόχο. χ. ψευδαπόστολοι, χ. π. τῶν πιστῶν πλ.)
- 3. Apol. Π. p. 94.: Καὶ γὰρ ὁ Χρι- Joh. III, 3.: Ἐὰν μή τις γεννηθή σών τους απαξ γεννωμένους έμ- θηναι; βήναι, φανερόν πασι έστι.
  - \*) Eben so Clem. hom. XI, 26.
- . Apol. II. p. 74.: 'Ο λόγος δς τίνα Joh. I, 14.: 'Ο λόγος σὰςξ εγέτρόπον σαρχοποτηθείς ανθρωπος νετο. Ι, 1 ff.: εν αρχή ήν 6 λόγος γέγονεν, έν τοῖς έξης έρουμεν .... . . πάντα δι' αὐτοῦ έγένετο κτλ. Apol. I. p. 44. ὁ δὲ υίὸς (θεοῦ) ὁ μόνος λεγόμενος χυρίως υίός, ὁ λόγος πρὸ τῶν ποιημάτων, καὶ συνών χ. γεννώμενος, δτε την άρχην δι' αύτοῦ πάντα έχτισε χ. εχόσμησε, Χριστός μέν κατά τὸ κεχρίσθαι κ. κοσμήσαι τὰ μάντα δι' αὐτοῦ τὸν Βεόν, λέγεται.
- γους του άγθρώπου.

πριταί, δτι άποδεκατούτε τὸ ήδύο- τ. ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ σμον και το πήγανον, την δε άφήκατε τα βαρύτερα τοῦ νόάγάπην τοῦ θεοῦ και τὴν μου, τὴν κρίσιν και τὸν ἔλεον χαὶ τὴν πίστιν.

γαμηθήσονται, αλλα εσάγγελοι στάσει ούτε γαμ. ούτε ξχγαμίζονται, Εσονται, τέχνα τοῦ θεοῦ τῆς ἀνα- άλλ' ώς ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἐν οὐρανῷ είσι. (Lnc. XX, 86.: Ἰσάγγελοι γάρ είσι, και υίοι είσι του θεού, της άναστάσεως υίοι όντες.)

Matth. XXIV, 24.: Έγερθήσονται παὶ ψευδόχριστοι πολλοί ἐπὶ γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφήται, και δώσουσι σημεία σονται, και πολλούς πλα- μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι,

στός είπεν αν μή άναγεννηθήτε, άνωθεν, ού δύναται ίδεῖν την βασιού μη είσελθητε είς την βασιλείαν λείαν του θεου. ν. 4.: . . . μη δύνατών οθρανών. \*) ότι δὲ καὶ ἀδύ- ται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρός αύνατον είς τάς μήτρας των τεχου- του δεύτερον είσελθείν, χαι γεννη-

d) α. Apol. II. p. 63.: Μη μερι- Matth. VI, 25.: Μη μεριμνατε τη μνάτε δε τι φάγητε, η τι ενδύσησθε. ψυχη ύμων, τι φάγητε και τι πίητε ούχ ύμεις των πετεινών και των (lect. rec.), μηδέ τῷ σώματι ύμων, **3ηρίων διαφέρετε; και ό θεός τρέ- τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν** φει αθτά. μη οθν μεριμνήσητε τί έστι της τροφης, και το σώμα τοῦ φάγητε, ή τι ενδύσησθε οίδε γαρ ενδύματος; 26.: εμβλέψατε είς τα ό πατήρ ύμων ό οὐράνιος, ότι τού- πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, δτι οὐ σπείτων χρείαν έχετε. ζητείτε δε την ρουσιν, οὐδε θερίζουσιν, οὐδε συνάβασιλείαν των οὐρανων, και ταῦτα γουσιν εἰς ἀποθήκας και ὁ πατήρ πάντα προστεθήσεται ύμιν. δπου ύμων ό οὐράνιος τρέφει αὐτά οὐχ γάρ ὁ θησαυρός ἐστιγ, ἐχεί καὶ ὁ ὑμεῖς μαλλογ διαφέρετε αὐτών; 31.: μή οὐν μεριμνήσητε λέγοντες. τι φάγωμεν, ή τι πιωμεν, ή τι περιβαλώ-

## Evangelien.

--- ταυτα τὰ έθνη ξπιζητεί. οίδε γὰρ ὁ πατήρ ύμων 1. χυης ετε τούτων απάντων. 88.: ζητείτε δε πρώτον την ... - Ανώ και την δικαιοσύνην αὐτοῦ, και ταῦτα πάντα προσ-andia vuov.

έσται και βρυγμός τῶν όδόντων, άδ. λ. άρπ.) παν δε δενδρον μή ποι- π. βάλλ. οῦν χαρπόν χαλόν ξχχόπτεται χαλ είς πυρ βάλλεται.

γ. Ib. p. 66.: Μή φοβεῖσθε τοὺς Matth. X, 28.: Καὶ μή φοβεῖσθε deïy.

τος τος ου τοῦ σοῦ όνόματι ήμ. κ. κ. οὐ τ. σ. όν. προεφητεύσατη τρου και επίσμεν, και δυνά- μεν κ. τ. σ. δν. δαιμ. Εξεβάλ. κ. τ. .... μποχωρείτε απ' εμού εργά- και τότε όμολογήσω αὐτοῖς. ὅτι οὐ-... της ανομίας. (Dial. c. Tr. p. δέποτε έγνων ύμᾶς άποχωρείτε απ' ωι.: π. έρ. μ. τῆ ἡμέρα ἐχείνη, ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.

μύμε, πύριε, οὐ τ. σ. ὀν. έφ. κ. έπ. Luc. XIII, 26.: . . . ἐφάγομεν ἐνάμαλ προεφητεύσαμεν, και δαιμόνια πιόν σου και έπ. . . . . . . 27 .. . . εξιβώλομεν; χ. έρω αὐτοῖς· ἀνα- οὐχ οἰδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ· ἐπόχωρείτε απ' εμου.) τότε κλαυθμός στητε απ' εμου πάντες οι εργάται τ.

δταν οι μεν δίκαιοι λάμψωσιν ώς Matth. XIII, 42.: .... εκεί έσται ό ήλιος, οι δε άδιχοι πέμπωνται ό κλαυθμός κ. ό βρ. τ. όδ. 43.: τότε ελς τὸ αλώνιον πῦρ. πολλοί γὰρ ή- οἱ δίχ. ἐχλάμψουσιν ὡς ὁ ἢλιος ἐν ξουσι έπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἔξωθεν τῆ βασιλεία τοῦ πατρὸς αὐτῶν. VII, μέν ενδεδυμένοι δέρματα προβά- 15.: προσέχετε δε άπο των ψευδοτων, έσωθεν δε όντες λύχοι αρ- προφητών, οιτινες έρχονται πρός ύπαγες. Εχ των έργων αὐτων έπι- μας εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν γνώσεσθε αὐτούς. (Dial. c. Tr. p. δέ εἰσι λύχ. ἄρπ. 16.: ἀπὸ τῶν καρ-258.: πολλοί έλεύσονται έπί τ. όν. πῶν αὐτῶν ἐπιγν. αὐτούς . . . . . μ. έξ. ἐνδ. δέρ. πρ., ἔσ. δέ εἰσι 19.: πᾶν δ. μ. π. κ. κ. έκκ. κ. εἰς

άναιρούντας ύμας, καλ μετά τα ῦ- ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, τὴν τα μή δυναμένους τι ποιή- δέ ψυχήν μή δυναμένων αποκτείσαι· φοβήθητε δὲ τὸν μετὰ τὸ ναι. (Luc. XII, 4.: καὶ μετὰ ταῦτα αποθανείν δυνάμενον και ψυχήν μή εχόντων περισσότερόν τι ποιήκαὶ σῶμα εἰς γέενναν ἐμβα- σαι) φοβ. δὲ μᾶλλον τὸν δυν. κ. ψ. z. σ. απολέσαι έν γεέννη \*) (Luc. φοβ. τον μετά το άποχτείναι έξουσίαν έχοντα έμβαλείν είς την γ.). \* \*) els yéevvav D It. Vulg. Patr. lat.

S. Dial. c. Tryph. p. 854. vgl. Matth. XIII, 3. Luc. VIII, 5. δ. Ib. p. 816.: Οὐχ εἰμὶ ὁ Χριστός, νὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι.

Joh. I, 23.: Έγω φωνή βοώντος . . . αλλά φωνή βοωντος. ήξει γάρ ὁ Matth. III, 11.: ὁ δὲ ὀπίσω μου έρεσχυρότερός μου, οδ οθα είμι εκα- χόμενος εσχυρότερός μου εστίν, οδ xtl.

## §. 66 b.

Die geschichtlichen Anführungen sind noch viel freier, und vereinigen zum Theil die Nachrichten des Matthäus und Lucas a); Einiges aber der Art findet sich gar nicht in unsern kanonischen Evangelien b).

- a) Dial. c. Tr. p. 303 sq. vgl. Matth. I, 18—II, 28. Luc. II, 2—5. 7.; ib. p. 327. vgl. Luc. I, 35. 38. (von der Elisabeth); C. 88. p. 185. ed. Par. vgl. Luc. III, 28.; ib. p. 316. ed. Col. vgl. Matth. III, 4.; ib. p. 315. vgl. Matth. III, 18. 16. 17.; p. 268. vgl. Matth. XIV, 3. 6 f.; p. 828. vgl. Matth. XXVII, 89. 40. 48.; p. 888 f. vgl. Marc. III, 17.; p. 827. Apol. II. p. 75. vgl. Luc. I, 81. 32. 85. 88.; Dial. c. Tr. p. 881. vgl. Luc. XXII, 44.; Apol. I. C. 50. S. 78. ed. Par. vgl. Luc. XXIV, 25.; de resurr. 9. 8. 594. ed. Par. vgl. Luc. XXIV, 37. 8. die Stellen abgedruckt bei Eichhorn Einl. I. 89 ff. 515 ff. Credn. Beiträge z. Einl. I. 151 ff.
- b) Dial. c. Tryph. p. 308 sq.: Γεννηθέντος δὲ τότε τοῦ παιδίου ἐν Βηθλεέμ, ἐπειδὴ Ἰωσὴφ οὐα εἰχεν ἐν τῆ κώμη ἐκείνη ποῦ καταλῦσαι, ἐν σπηλαίψ τινὶ σύνεγγυς τῆς κώμης κατέλυσε· καὶ τότε αὐτῶν ὄντων ἐκεξ ἐτετόκει ἡ Μαρία τὸν Χριστόν, καὶ ἐν φάτνη αὐτὸν ἐτεθείκει· ὅπου ἐλθόντες οἱ ἀπὸ Ἰραβίας μάγοι εὖρον αὐτόν. Apol. II. p. 75.: . . . . τῶν ἀπογραφῶν τῶν γενομένων ἐπὶ Κυρηνίου τ. ὑμετέρου ἐν Ἰουδαίφ πρώτου γενομένου ἐπιτρόπου. p. 315.: Τότε ἐλθόντος τοῦ Ἰησοῦ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν ἔνθα ὁ Ἰωάννης ἐβάπτιζε, κατελθόντος τοῦ Ἰησοῦ ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ πῦρ ἀνήφθη ἐν τῷ Ἰορδάνη· καὶ ἀναδύντος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος, ὡς περιστερὰν τὸ ἄγιον πνεῦμα ἐπιπτῆναι ἐπὶ αὐτὸν ἔγραψαν οἱ ἀπόστολοι αὐτοῦ.
- p. 816.: Καὶ φωνή ἐκ τῶν οὐρα- Matth. III, 17.: Οὖτός ἐστιν\*) ὁ νῶν ἄμα ἐληλύθει . . . υἱός μου εἰ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ῷ εὐδόκησα. σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. Vgl. Luc. III, 22.: Σὰ εἰ ὁ υἱός μου \*\*) p. 881. ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

\*) σù εl D. cant. verc. Aug.

\*\*) Έγω σήμερον γεγέννηκά σε D cant. all. Clem. all. p. 816.: Τὰ τεκτονικὰ ἔργα εἰργάζετο ἐν ἀνθρώποις ων, ἄροτρα καὶ ζυγά διὰ τούτων καὶ τὰ τῆς δικαιοσύνης σύμβολα διδάσκων καὶ ἐνεργῆ βιόν. — p. 296.: Οἱ δὲ καὶ ταῦτα ὁρῶντες γενόμενα φαντασίαν μαγικὴν γένεσθαι ἔλεγον καὶ γὰρ μάγον εἰναι αὐτὸν ἐτόλμων λέγειν καὶ λαοπλάνον. — p. 267.: Χριστὸς εἰπεν: ἐν οἰς ᾶν ὑμᾶς καταλάβω, ἐν τούτοις καὶ κρινω. Die Stellen p. 333. 271., welche Eichhorn I. 98. 94. anführt, sind vielleicht keine eigenthümlichen Nachrichten sondern willkürliche Erweiterungen.

## §. 67 a.

Als Quelle dieser Aussprüche und Nachrichten macht Justin Schriften, welche die Apostel und deren Gehülfen hin-

terlassen, namhaft, und bezeichnet sie mit dem Namen Denkwürdigkeiten der Apostel, auch Evangelien . E. fragt sich aber, was wir darunter zu verstehen haben. Der alten Meinung, dass es unsere kanon. Evangg. gewesen seien, stehen die abweichenden Anführungen (§. 66 a. not. b-d.) keineswegs entgegen, indem es wahrscheinlich ist, und durch die vorkommenden Wiederholungen bestätigt wird ...), dass J. die Evangg. wie zuweilen alttest. Schriftsteller 3) frei aus dem Gedächtnisse citirt hat '). Die Benennung: apostolische Denkwürdigkeiten, womit er wahrscheinlich auf Xenophons Denkwürdigkeiten anspielt, und die Verschweigung der Namen der Evangelisten d) kann nicht viel bedenten; und Evangg., welche in den Versammlungen der Christen vorgelesen wurden, können kanm andere als unsre kanonischen sein, die er auch alle, nur Marcus und Johannes seltener '), gebraucht hat.

- a) Apol. II. p. 98.: Οἱ γὰρ ἀπόστολοι ἐν τοῖς γενομένοις ὑπ' αἰσῶν άπομνημονεύμασιν, α zaleitaι εθαγγέλια, ούτως παρέδωκαν. [b.: παὶ τὰ ἀπομν. τ. ἀπ., ἡ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσαιται. p. 75.: ώς οἱ ἀπομνημονεύσαντες πάντα τὰ περὶ τοῦ συτήρος ήμων Ί. Χρ. εδίδαξαν. Dial. c. Tr. p. 328.: α καὶ έν τοις άπομν. τον ἀποστ. αὐτοῦ γέγραπται. p. 829.: ώς έν τοῖς ἀπομν. τῶν ἀπ. αὐτοῦ δεδήλωται. p. 831.: έν τοῖς ἀπομνημονεύμασι τ. ἀ. γέγραπτα. [b.: ἐν γὰρ τοῖς ἀπομν. ἕ ψημι ὑπὸ τῶν ἀποστ. ἀὐτοῦ καλ τῶν ξχείγοις παρακολουθησάντων συντετάχθαι. p. 832.: δπερ καλ έν τοίς, άπομν. τ. άπ. αὐτοῦ γέγραπέαι. p. 833.: ώς καὶ έν τοῖς ἀπομν. τ. άπ. δηλούται. lb.: . . . καὶ τὸ εἰπεῖν μετωνομακέναι αὐτὸν ('I. X.) Πέτρον ξνα τών ἀποστόλων, καὶ γεγράφθαι ἐν τοῖς ἀπομν. αὐτοῦ γεγενημένον και τοῦτο, μετά τοῦ και άλλους δύο άδελφούς υίους Ζεβεδαίου όγτας μετωνομακέναι όγόματι τοῦ Βοανεργές, δ έστιν υίολ βρογτής, σημαντικόν ήν κτλ. p. 884.: ώς γέγραπται έν τοῖς ἀπομν. τῶν ἀπ. αύτοῦ. lb.: γέγραπται έν τοῖς αὐτοῖς ἀπομνημονεύμασιν. Να selten ist von Einem Evangelium die Rede. Dial. p. 326.: Er to sucrytλίφ γέγραπται. p. 227.: τὰ έν τῷ λεγομένο εὐαγγελίο παραγγέλματα. Es ist aber gewöhnlich unter diesem Namen die Sammlung der Evangelies zn begreifen.
- an) Vgl. §. 66 a. not. b. ν. Apol. II. p. 62. Dial. p. 824. not. b. φ. Apol. II. 95. Dial. p. 826. not. b. φ. Dial. p. 826. 831. not. b. ψ. Apol. II. p. 68. Dial. p. 328. not. c. η. Dial. p. 808. 253. not. d. β. Apol. II. p. 64. Dial. p. 801.
- b) Apol. II. p. 78. vgl. 1 Mos. XLIX, 10 f., p. 74. vgl. Jes. XI, 1. 10, mit Beimischung aus 4 Mos. XXIV, 17., p. 79. 80. vgl. Ps. XCVL, p. 86. vgl. Ps. XXIV, 7., Dial. p. 228. vgl. Jerem. XXXI, \$1 sq. vgl.

Bindemann in Stud. u. Kr. 842. II. S. 415 ff. [vgl. auch Semisch die apost. Denkwürdigkeiten des Märt. Justin. Hamb. 1848. S. 239 f., wgg. Hilyenf. Theol. Jahrbb. 1850. H. 3. S. 385 ff. H. 4. S. 567 ff. gegen die Annahme der gedächtnissmässigen Anführungsweise Justin in seinen akttest. Citaten vorwiegend von einem im christlichen Interesse veränderten Text der LXX. abhängig sein lässt.]

- c) Credner a. a. O. S. 211. 223. 246 f. 252. müht sich ab in den Stellen 2. b. v. x. 1. x. (wo er den Ausdruck 71 xaivóv urgirt) 4. d. y. 8. c. 3. 1. Spuren eines andern in häretischen Schriften vorkommenden Textes nachzuweisen (s. dgg. Bindemaun a. a. O. 441 ff.). Die St. 3. c. . leitet Baur in Zellers Jbb. 1844. S. 665. aus einem judenchristlichen Evang. ab. Die Logoslehre soll Justin nach Credner S. 251 f. 354 f. Baur u. Zeller (dessen Jbb. 1846. 607.) nicht aus dem Ev. Joh. sondern aus Philo u. der damaligen Kirchenlehre geschöpft haben. "Aber wenn die nur wenig spätern Väter Theophilus von Antiochien, Clemens v. Alex., Irenäus u. Origenes diese Lehre ausdrücklich auf den Prolog des Joh. Ev. surückführen, sollen wir glauben, Justin habe sie aus einer andern Quelle geschöpft?" Lücke Comm. üb. d. Joh. 3. A. I. 49. S. auch Bleek Beitr. I. 220 f. Ritschl Evang. Marc. S. 139 ff. sucht wegen der Abweichungen in der Jugendgeschichte u. sonst wahrscheinlich zu machen, dass J. das unvollständige Evang. Marcions benutst habe. Aber dieser Annahme stehen die Beziehungen auf Stellen wie Luc. III, 28 XXIV, 25. 37. entgegen, welche sicherlich dem Verf. unsers dritten Evang. angehören.
- d) Auch andere heil. Schriftsteller führt J. ohne ihren Namen an. Apol. II. p. 86. Ps. XXIV, 7. Dial. p. 295. Ps. XIX, 6. Jcs. XXXV, 2. p. 315. Joël. II, 28. u. a. m.
- e) Dial. p. 333 f. vgl. Marc. III, 17. oben not. a. p. 316. vgl. Joh. I, 23. §. 66 a. not. d. d. Apol. II. p. 94. vgl. Joh. III, 3. §. 66 a. not. c. J. p. 74. vgl. Joh. I, 1 ff. §. 66 a. not. c. i. Andere Anspielungen auf johanneische Stellen sind mehr oder weniger unsicher.

## §. 67 b.

Die geschichtlichen Anführungen, welche unsern Evangg. fremd sind (§. 66 b. not. b.), nöthigen bloss anzunehmen, dass Justin ein unkanonisches, namentlich das Hebräer- oder Petrus-Evangelium a), nebenbei benutzt, oder Zusätze daraus in seiner Handschrift des Matthäus gelesen habe. Die Annahmen, dass er nichts als das Hebräer-Evangelium b), oder eine Harmonie desselben mit dem Lucas c), oder eine Evangelien-Harmonie d), oder eine eigene Bearbeitung des Matthäus c), oder ein eigenes mit dem Matthäus verwandtes aus Lucas bereichertes Evangelium f) gebraucht habe, sind durch jene Anführungen keineswegs gerechtfertigt.

- Lenguage vill Crother lieber mandium, nine une unite univerdie Selinien. In findet et E. III., immedie in der Rulle Min. e. Te. p. 38.

  § 17 a. 20 c. indem er in dem TW. In mic demonstrationen miest dem Pour, auf Pourse besiehe. Allendings ist diese Besiehung under, in dem samet under der von demonstra, ablikangige Semiliv Belignen-Semiliv at. siese samierier wire en inch. wenn er demon. Miner gehaunt, und sie unt diese t. 20 demonstration genaum hiere. Vgl. Minden, S. 466. [Auch sand Ressis a. 2. 3. 5. 147 Seaps dem undersambellen Erungsländing demonstration in Percurrengeliene un Germin. mark Bistold That. Index is in Percurrengeliene un Germin. mark Bistold That. Index is IV. d. 316. für Acta Pinni.]
- 4 Served Fragu. des Errag meis i. Heise. in Hielberte Rep. 1. M. 1. C. F. Weber Beite. z. Geneis, i. mentent. Comma. 192. S. S. 106 C. Moyerbef Emi. in i. petrin. Schr. S. 242 C. Anak mech Schneghr Nochop. Leitsch. I. S. 214 C. benneiten S. 223. int eine der Underliebe des Heiserbertrageliemes. im Petragrungslieme. für maschläumliche Gester Citate Fratina. Achteliei Zeller Theal. Jahrbi. 1963. IV. S. 560., m. dem mech finn Fratin ungleich einem untergenolienten Gehensteh vom Lausstengel. (einem noch anspektionzeren meh Theal. Jahrbi. 1951. III. S. 2002) gemacht bet.
  - e, Meer th. i. Zweck i. evang. South z i Br. Joh. S. 365 E.
- 1, H. E. 6 Poulus sis due Ev. Justine dus Brang, mark den Br belonn sei? In a exeg. hein Abbandi, Tela 794 u. im thoul exeg. Coservater. I. 74 ff. Greets hein Univers, Ed. Justine apost. Denko. Study. 814. 8.
  - e; Schmidt Einl. ins N. T. L 117.
- f. Euckhore Eini ins N. T. L 75 E., welcher and Justine Aufflicegen (mit Unbergehang der sas Marres und Johannes) einen eigenen Bragelien-Text manmensent. Ein eigenthinliches Evengeliem (Petruevangeliem) hat such much Hilgenfeld Krit. Untersuchungen ther de Evergelien Justim. Halle 1950. Devs. Theol. Jahrbb. 1852. EL S. 600L. IL 8. 255 fl. Justin mit untergeordneter Benuttung des Matthieu- und Lucasevangel gebraucht. (Auch rach Bear das Christenthum der 3 est. Jahrhd. 1953, S. 126, hat Justin ein und das andere kanonische Evange-Hum schon gekannt.) Nach Follmer Ueber Justin und sein Verhältniss su uneem Evangel. Zürich 1843. hat Justin eine eigenthümliche, w nicht mehr erhaltene Evangelienschrift benutzt, welche mit eine Ganzalige des ihm noch nicht bekannten 4. Evangeliums ist, jedoch im Verhältnis su unseren Synoptikern eine Priorität nicht in Anspruch nehmen kann.]-Wir sind bei dieser Untersuchung gefolgt Winer Justin. M. evange. est. usum faisse estenditur. Lips. 819. 4. Olshausen S. 331 E. Für die alle Ansicht haben sich auch neuerlich wieder erklärt: Rug Einleit. H. S. St. 5. 99. 2. Ausl. vgl. 3. Ausl. §. 24. S. 105. Doe. Fr. Schüts de orangelle, quae ante evangg, canon. in usu eccles, christ. fuisse dicuntur. Begion. 812. P. II. p. 1. J. P. Mynster kl. theol. Schriften. Kepenh. 225. No. l. Bindemonn (§. 67 a. not. b. c.). Bleek Beitz. L. 220 ff. [Am anofthelichsten dergologt und begründet von Semisch die apostel. Denkwirdigkeiten

des Märtyr. Justinus. Hamburg 848., welchem im Wesentlichen auch Ritschl Theol. Jahrbb. 851. IV. S. 482 ff. beistimmt.]

## §. 67c.

Die Anfthrungen evangelischer Werke und Geschichten in den pseudoelementinischen Schriften, ihrer Natur nach frei und ungenau, lassen nur unsicher auf ihre schriftliche Quelle zurückschliessen. Einigen liegt bestimmt Matthäus zum Grunde a); andern Lucas b); andere sind aus Stellen Beider susammengewebt c), oder weichen von Beiden ab c); andere wenige setsen das Evang. Marc. d) und Joh. c) voraus; andere endlich stammen aus einer andern Quelle f). Einige treffen mit Anfthrungen Justins d. M. auf merkwürdige Weise susammen f); doch möchte der Schluss, dass solche aus einer eigenen judenchristlichen Quelle gestossen seien, zu rasch sein s).

- a) Homil. III, 18.: Επὶ τῆς καθέδρας Μωϋσέως κτλ., vgl. Matth. XXIII, 2. III, 51.: Οὐκ ἡλθον καταλόσαι κτλ., vgl. Matth. V, 17. III, 56.: Μὴ ὀμόσητε τὸν οὐρανὸν κτλ., vgl. Matth. V, 84 f. XVIII, 15.: Καὶ τὸν Ἡσαΐαν εἰπεῖν ᾿Δνοίξω τὸ στόμα μου κτλ., vgl. Matth. XIII; 36., we die LA. ἡσαΐου ebenfalls vorkommt, n. a. m.
- b) Homil. VIII, 7.: Τ΄ με λέγεις Κύριε χύριε χτλ., vgl. Luc. VI, 46. XIX, 2.: Ότι έωρακεν τὸν πονηρὸν ὡς ἀστρακήν κτλ., vgl. Luc. X, 18. 1X, 22.: . . . κᾶν πάντες δαίμονες . . . . ὑμᾶς φεύγωσιν, οὐκ ἐνειν ἐν τούτφ μόνφ χαίρειν, ἀλλ' ἐν τῷ δι' εὐαρεστίαν τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐν οὐρανῷ ὡς ἀεὶ ζώντων ἀναγραφῆναι, τgl. Luc. X, 20. n. a. m.
- c) Homil. XV, 5.: Δίχαιον, ἔφασκεν, είναι καὶ τῷ τύπτοντι αὐτοῦ τὴν σιαγόνα παρατιθέναι καὶ τὴν ἐτέραν . . . . ἀγγαρεύοντι δὲ μίλιον συναπέρχεσθαι δύρ, vgl. Matth. V, 89—41. Luc. VI, 29. III, 58.: πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἐπεθύμησαν ἐδεῖν κτλ., vgl. Matth. XIH, 17.: πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἐδεῖν κτλ. Luc. X, 24.: πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἡθέλησαν ἐδεῖν κτλ. u. s. m.
- ec) Homil. VIII, β.: Ἐξομολογούμαι σοι, πάτες του ούρανου και τῆς γῆς, δτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφών πρεσβυτέρων, και ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις θηλάζουσιν. Vgl. Matth. XI, 25. Luc. X, 21.
- d) Homil. II, 19.: Τούστα τις έν ημίν έστιν Συροφοινίκισσα κτλ., vgl. Marc. VII, 26. IH, 57.: Ακουε, Ισραήλ κτλ., vgl. Marc. XII, 29.
- e) Homil. III, 52.: Τὰ ἐμὰ πρόβατα ἀχούει τῆς ἐμῆς φωνῆς, τgl. Joh. Χ, 27. ΧΙ, 26.: Εὰν μὴ ἀναγεννηθῆτε εὐατι ζῶντι εἰς ὄνομα ταχρὸς υἰοῦ ἀγίου πνεύματος, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τ. βασιλείαν τῶν οὐ-ρανῷν, τgl. Joh. III, 5.
- η) Homil. III, 50.: Διά τι οὐ νρείτε τὸ εῦλογον τῶν γραφῶν. §. 55.: Το πονηρός ἐστιν ὁ πειράζων. II, 51. ΠΙ, 50. ΚΥΠΙ, 20.: Γίνεσθε τραπεξέτων δόπερων. Dieser Spruch Andet sich auch bei Ciem. Al. Strom.

## Evangelien.

T. XIX. Vol. IV. 289. Hieron. ep. 119. (al. vgl. §. 78c. not. a.

11X, 2. die Stelle Matth. V, 37. vgl. §. 66 a. not. b. vall, 4. die Stelle Matth. XI, 27. vgl. §. 66 a. not. b. e. — in Stelle Matth. XXV, 41. vgl. §. 66 a. not. b. v.

Gredn. Beitr. I. 330. Schwegler nachapost. Ztalt. I. 207. Wie grate Stelle (not. ff.) ist hier offenbar mit Matth. XXVIII, Die folgenden finden sich mit der Abweichung von unserm : Auch bei KVV. Uebrigens kann Pseudo-Clemens den Justin ge-Bleck Beitr. I. 221. [Die Hypothese Credner's, dass die κηρυγμα Uέτρου citiren, modificirt und weiter begründet von Marie (Krit. Untersuch. über die Evangel. Justins 850. II. S. 307 ff.), was with Franck (die evang. Citate in den clem. Homilien Stud. der Wurtenb. Geistlichk. XIX. 847. H. 2. S. 144 ff.) Uhlhorn (die Homilien and Recognitionen des Clem. Rom. Götting. 854. Derselbe in Herzog's Muslemoyelop. Art. Clementinen) Semisch (die apost. Denkwürdigkeiten Justills S. 356 ff.) die Homilien unsere 4 kanon. Evangel., am hänfigsten Matth. und Luc, seltener Mark., am seltensten Johannes kannten und beuntaten. Selbst Hilgenf. erkennt jetzt (Theol. Jahrbb. 855. 534. Ann. 1. au, dass durch Hom. XIX, 22. die Bekanntschaft der Homil, mit den Evangel. Johannis ausser Zweifel gesetzt sei. Vgl. auch Ritschi (Theol. Jahrbb. 851. IV. S. 503 ff.) und in Bezug auf Lucas auch Zeller ebendas. III. S. 348 ff.) - Franck a. a. O. Uhlhorn a. a. O. nehmen neben sehr freier Citationsweise und häufigen Textmischungen der kanon. Evangel. noch die Benutzung einer unkanonischen, nach letzterem wahrscheinlich dem Stamme des Hebräerevangeliums angehörenden Evangelienschrift an, welches Letztere Leckler (das apost. und das nachapost. Zeitalt. A. 2. Stuttg. 857. S. 458 f. Anm.) bestreitet.

## 3. Cerinths Evangelium; Tatians Diatessaron.

§. 68.

Cerinth und Karpokrates bedienten sich eines dem Evang. Matthäi ähnlichen die Genealogie enthaltenden sonst aber nicht vollständigen und dem ebionitischen verwandten Evangeliums<sup>a</sup>). Die Harmonie der vier Evangg. aber, welche Tatian verfertigte<sup>b</sup>), und die von Einigen Evangelium der Hebräer genannt wurde<sup>c</sup>), ist mit zu gewagter Verwerfung der alten Zeugnisse von Neuern für eine aus diesem und andern nicht kanon. Evangg. gezogene Zusammenstellung, oder ein unabhängiges Evangelium gehalten worden<sup>d</sup>). Denn die Weglassung der Geburtsgeschichte und der Genealogieen

erklärt sich aus seinem Systeme. Es ist nur wahrscheinlich, dass er wie sein Lehrer Justin auch das Evang. der Hebr. mitbenutzte ').

- a) Epiphan. haeres. XXVIII, §. 5.: Χρῶνται γὰρ τῷ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίφ ἀπὸ μέρους, καὶ οὐχὶ ὅλφ· ἀλλὰ διὰ τὴν γενεαλογίαν τὴν ἔνσαρχον, καὶ ταύτην μαρτυρίαν φέρουσι ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου, πάλιν λέγοντες· ὅτι ἀρκετὸν τῷ μαθητῆ, ἕνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος. ∀gl. haer. XXX, 26. von den Ebioniten. XXX. §. 14.: Ὁ μὲν γὰρ Κήρινθος καὶ Καρποκρᾶς τῷ αὐτῷ χρώμενοι δῆθεν παρ' αὐτοῖς (den Ebioniten) εὐαγγελίω ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου διὰ τῆς γενεαλογίας βούλονται παριστᾶν ἐκ σπέρματος Ἰωσῆφ καὶ Μαρίας εἶναι τὸν Χριστόν. Ueber Iren. III, 41. vgl. Schmidt Bibl. f. Krit. I. 224. Εἰκh. I. 109. not.
- b) Euseb. H. E. IV, 29.: . . . . ὁ Τατιανὸς συνάφειάν τινα καὶ συναγωγην οὐκ οἰδ΄ ὅπως τῶν εὐαγγελίων συνθείς, τὸ διὰ τεσσάρων τοῦτο προσωνόμασεν, ὁ καὶ παρά τισιν εἰσέτι νῦν φέρεται. Theodorct. haeret. fabb. I, 20.: Οὖτος ὁ Τατιανὸς καὶ τὸ διὰ τεσσάρων καλούμενον συντέθεικεν εὐαγγέλιον, τάς τε γενεαλογίας περικόψας καὶ τὰ ἄλλα δσα ἐκ σπέρματος Δαυΐθ κατὰ σάρκα γεγεννημένον τὸν κύριον δείκνυσιν. Έχρησαντο θὲ τούτω οὐ μόνοι οἱ τῆς ἐκείνης συμμορίας, ἀλλὰ καὶ οἱ τοῖς ἀποσιολικοῖς ἐπόμενοι δόγμασι, τὴν τῆς συνθήκης κακουργίαν οὐκ ἐγνωκότες, ἀλλὰ ἀπλούστερον ὡς συντόμω τῷ βιβλίω χρησάμενοι. Εὖρον δὲ κὰγω πλείους ῆ διακοσίας βίβλους τοιαύτας ἐν ταῖς παρ' ἡμῖν ἐκκλησίαις τετιμημένας, καὶ πάσας συναγαγών ἀπεθέμην, καὶ τὰ τῶν τεττάρων εὐαγγελία.
- c) Epiphan. haeres. XLVI, 1.: Αέγεται δε το διά τεσσάρων εὐαγγέλιον ὑπ' αὐτοῦ γεγενῆσθαι, ὅπερ κατὰ Ἑβραίους τινες καλοῦσι.
- d) Eichhorn I. 112 f. Schmidt I. 124 ff. Gratz krit. Unters. über Justins Denkwürdigkeiten. Stuttg. 814. Credner Beitr. I. 437 ff. [Baur. krit. Unters. üb. d. kanon. Evv. S. 573. Reufs a. a. O. S. 187., wgg. Semisch Tatiani diatessaron Vratisl. 856., nach welchem das Diatessaron das Alteste Beispiel einer aus unsern kanonischen Evangelien geschöpften Evangelienharmonie ist, welches nur wegen der fehlenden Genealogieen in Verbindung gebracht worden ist mit dem Evangelium der Hebräer.]
- e) Der Beweis aus Barsalibi pract in Marc. c. 9. bei Assemani bibl. or. II. 159 f., dass Tatians Diatessaron mit Joh. I, 1. angefangen habe, fallt freilich nach Credner weg, indem jener späte Schriftsteller die unächte Harmonie des Tatian meint. [Dgg. s. Semisch a. a. O. S. 4 ff.]. Indess aitirt Tatian. c. Grace. p. 152. Joh. I, 5., p. 158. Joh. I, 8., und Severus, Haupt eines Zweiges der Enkratiten, nahm die Evangg. an. Euseb. 1. c.

## 4. Evangelium der Aegypter.

## §. 69 a.

Von dem Evangelium der Aegypter (2013' Alyunvilous, vgl. §. 63.) giebt es nur wenige Spuren e).

a) Clemens Rom. ep. 11. §. 12.: Ensquerqueic auros ó xúquos uno te voc, more files auror à pacilela, elner. "Orar forai rà dúo Er, zal tò işw wis tò tow xai tò apoer metà the Shleine, oute apoer, ουτε Βηλυ". Vgl. Clemens Alex. strom. III. p. 465.: Διά τουτό τοι ο Κασσιανός φησι, πυνθανομένης της Σαλώμης, πότε γνωσθήσεται τα περί ών ήρετο, έψη ὁ χύριος. , Όταν τὸ τῆς αλσχύνης ένδυμα πατήσετε, και όταν γένηται τα δύο έν, και το αξέεν μετά της θηλείας, ούτε πρώεν, ούτε θηλυ". Πρώτον μέν ούν έν τοίς παραδεδομένος ημίν τέτταρσιν εὐαγγελίοις οὐα έχομεν το όπτον, αλλ' έν το κατ' Δyuntlous. - Vielleicht ist auch folgende in jenem Briefe angeführte Stelle aus demselben Evangelium. §. 5.: 16yes à ziques le les de le le le ξν μέσφ λύχων. Αποχριθείς δε ο Πέτρος αθτῷ λέγει· Εάν οδν διασπαράξωσιν οι λύχοι τὰ άρνία; είπεν ὁ Ἰησούς τῷ Πένρψ. μή φοβείσθωσαν τα άργία τούς λύχους μετά το άποθανείν αδτά. Καλ ύμεῖς μή φοβεῖσθε τούς ἀποχτείνοντας ὑμᾶς, καλ μηδέν ύμιν δυναμένους ποιείν, άλλά φοβείσθε τόν perá to anoθανείν ύμας έχοντα έξουσίαν ψυχής και σώματος του βαλείν els γέενναν πυρός. Vgl. Matth. X, 16. Luc. X, 3. Matth. X, 28. Luc. XII, 4. 5. Hingegen die Stellen §. 2. δτι οὐκ ήλθον κτλ. vgl. Matth. IX, 18.; §. 3. τὸν ὁμολογήσαντα 21λ. vgl. Matth. X, 82.; §. 4. 😅 πῶς ὁ λέγων ατλ. vgl. Matth. VII, 21.; ib.: ὑπάγετε ατλ. vgl. Matth. VII, 28.; §. 6. oudeis oixerns xth. u. th yan to ogelos xth. vgl. Matth. VI, 24. XVI, 26. Luc. XVI, 18. IX, 25.; §. 8. el tò µixeòv xtl. vgl. Luc. XVI, 10. 11. (s. [. Thl. §. 18. not. d.); §. 9. ἀδελφοί μου οὖτοί είσιν κτλ. vgl. Matth. XII, 50. Luc. VIII, 21. können freie Anführungen sein. Beachtenswerth ist indess, dass diese Ansuhrungen zwischen Matth. u. Luc. mitten inne stehn u. die in §. 9. mit einem Citat aus dem Evang. der Hebr. bei Epiphan. XXX, 14. ziemlich zusammenstimmt. S. dagegen Richhern L 126 f. Schmidt I. 105. — Clemens Alex. III. p. 445.: Τη Σαλώμη ὁ κύριος πυνθανομένη, μέχρι πότε δάνατος λοχύσει . . . . Μέχρις άν, ελπεν, ύμεις αι γυγαίκες τίκτετε. p. 453.: . . . τά πρός Σαλώμην είρημένα . . . φέρεται δε οίμαι εν τφ και' Λίγυπτίους ευαγγελίφ, φασί γάρ, ότι αὐτός είπεν Σωτήρ, Ήλθον καταλύσαι τὰ ξργα της Φηλείας. p. 453.: Φαμένης γάρ αὐτῆς, καλώς οὖν ἐποίησα μὴ τεκούσα· άμείβεται λέγων ὁ χύριος. πάσαν φάγε βοτάνην, τὴν δὲ πιχρίαν ἔχουσαν μη φάγης. — Epiphan. hacres. LXII, 2. von den Sabellianern: The At πάσαν αὐτών πλάνην και την της πλάνης αὐτών δύναμιν έχουσιν έξ ἀποχρύφων τινών, μάλιστα άπό του χαλουμένου αλγυπτίου εθαγγελίου, ψ τινες το όνομα επέθεντο τοῦτο εν αὐτῷ γὰρ πολλὰ τοιαῦτα ως εν παραβύστο μυστηριωδῶς εκ προσώπου τοῦ σωτῆρος ἀναφέρεται, ως αὐτοῦ
δηλοῦντος τοῖς μαθηταῖς, τὸν αὐτὸν είναι πατέρα, τὸν αὐτὸν είναι υἱόν,
τὸν αὐτὸν είναι ἄγιον πνεῦμα.

## §. 69b.

Nach der obigen ersten Anfthrung aus diesem Evang. und dem Gebrauche, den Sabellius davon machte, hatte es einen theosophischen Charakter; nach derselben und der zweiten Anfthrung bei Clem. Alex. diente es dem Enkratismus, wie denn auch der Enkratit Cassian davon Gebrauch machte. Da nun Cerinth und Karpokrates sich eines dem ebionitischen verwandten Evangeliums bedienten, und die Harmonie des Tatian gleichfalls Verwandtschaft mit dem Evang. der Hebräer hatte (§. 68.); da ferner im Ebionitismus (zumal wenn die Pseudoclementinen demselben angehören) theosophische und enkratitische Elemente vorkommen; da endlich auch der 2. Br. des Clem. auf ebionitische Meinungen Rücksicht nimmt (vor. §. not. a.): so ist sehr wahrscheinlich, dass das Evang. der Aeg. zum Stamme des Evang. der Hebr. gehörte a).

a) Schneckenburger üb. d. Evang. d. Aegypt. Bern 834. [Dgg. Lässt sich nach Rense a. a. O. S. 283. diese Annahme wegen der geringen Zahl der uns erhaltenen Fragmente nicht begründen. Guericke Gesammtgesch. 854. S. 222. hält es für eine corrumpirte Recension des Marcus.]

## 5. Marcions Evangelium.

## §. 70a.

Marcion, ein antijudaisirender Gnostiker, bediente sich mit seiner Schule eines Evangeliums, welches die katholischen Kirchenlehrer für das von ihm nach dogmatischen Gesichtspunkten verstümmelte und verfälschte Lucas - Evangelium hielten a), obschon es bei ihm diesen Namen nicht führte b).

Incom videtur Marcion elegisse, quem caederet. Iren. adv. haeres. l. I. c. XXVIL 2.: Et super haec id, quod est secundum Lucam, evangelium circumcidens et omnia quae sunt de generatione Domini conscripta auforent, et de doctrina sermonum Domini multa auferens, in quibus manifestissime conditorem hujus universitatis suum patrem confitens Dominus conscriptus est. . . . Tertull. IV, 6.: Contraria quaeque sententiae suae

erasit, conspirantia cum creatore, quasi ab assertoribus ejus intexta; competentia autem sententiae suae reservavit. — Ερίρλη λαετος. ΧΕΠ. §. 11.: Ο μὲν γὰρ χαρακτὴρ τοῦ κατὰ Λουκᾶν σημαίνει τὸ εὐαγγέλιον, ὡς δὲ ‡-κρωτηρίασται μήτε ἀρχὴν ἔχον, μήτε μέσα, μήτε τέλος, ἰματίου βεβρωμένου ὑπὸ πολλῶν σητῶν ἐπέχει τὸν τρόπον. Εὐθὺς μὲν γὰρ ἐν τῷ ἀρχῷ πάντα τὰ ἀπ΄ ἀρχῆς τῷ Λουκῷ πεπραγματευμένα, τουτέστιν ὡς λέγει: Ἐπειδήπερ πολλοὶ κτλ. καὶ τὰ περὶ τῆς Ἐλισάβετ, . . . . καὶ τῆς τοῦ βαπτίσματος ὑποθέσεως ταῦτα πάντα περικόψας ἀπεπήδησε, καὶ ἀρχὴρ τοῦ εὐαγγ. ἔταξε ταὐτην Ἐν τῷ πενιεκαιδεκάτῳ ἔτει Τιβερίου Καίσαρος κ. τ. ἐξῷς . . . . καὶ οὐ καθ εἰρμὸν πάλιν ἐπιμένει, ἀλλὰ τὰ μὲν ὡς προεῖπον περακόπτει, τὰ δὲ προστίθησιν ἄνω κάτω, οὐκ ὀρθῶς βαδίζων, ἀλλὰ ἐρὰφδιουργημένως πάντα περινοσιεύων. Vgl. Origen. c. Cels. II, 27. Theodoret. haeret. fabb. I, 24.

b) Tertull. IV, 2.: Marcion Evangelio scilicet suo nullum adscribit autorem, quasi non licuerit illi titulum quoque adfingere', cui nefas non fuit ipsum corpus evertere. — Dial. de recta in Deum fide, sect. I. Opp. Origen. Vol. 1. 808. ed. Rusei: A. Τίς έστιν ὁ γράψας τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο, ὁ ἔφης εἰναι ἔν; Μ. ὁ Χριστός. Α. Αὐτὸς ὁ κύριος ἔγραψεν, ὅτι ἐσταυρώθην καὶ ἀνέστην τῆ τρίτη ἡμέρα; οὕτω γράφει; Μ. ὁ ἀπόστολος Παῦλος προσέθηκεν.

## §. 70b.

Dieser Ansicht der KVV. sind mehrere Neuere gefolgt <sup>a</sup>). Andere hingegen sprechen Marcion von der Anklage der Verfälschung frei, und nehmen theils an, dass sein Evang. ein Auszug <sup>b</sup>), theils eine Quelle oder Grundlage desselben gewesen <sup>c</sup>).

a) R. Simon hist. crit. du N. T. ch. 12. Mill prolegg. in N. T. §. 306. Storr über d. evang. Gesch. u. Br. Joh. S. 259 f. Klenker ausf. Unters. der Acchtheit der neutest. Schr. Hng Einl. I, 65 ff. Arneth üb. d. Bekanntsch. Marcions mit unserm Kanon. Linz 809. 4. Schütz diss. de evangg. [§. 67 b. not. f.] I. 26 sqq. Gratz krit. Unters. über Marc. Evang. Tüb. 818. 8. Olshausen Acchtheit der Evangg. Königsb. 823. 8. 107 ff. Hahn das Evang. Marcions in s. urspr. Gestalt. Königsb. 828. 8. Guerike Einl. S. 204 f. [Gesammtgeschichte 854. S. 228. D. Harting quaestionem de Marcione Lucani evangelii, ut fertur, adulteratore, collatis Hahnii, Ritschelii aliorumque sententiis, novo examini submisit. Traj. ad Rhen. 849. 8. G. Fr. Franck über das Ev. Marcions u. s. Verhältniss zum Luc. - Ev. (Studd. u. Kritt. 855. H. 2. S. 296 ff.) — Im Wesentlichen zu demselben Resultat sind gelangt G. Volckmar in der scharfsinnigen Abh. über das Lucas-Ev. nach seinem Verhältniss zu Marcion u. seinem dogmat. Charakter (Theol. Jahrbb. Tüb. 850. H. 1. S. 110 ff. H. 2. S. 185 ff. vgl. S. 119.: "Es ist und bleibt Thatsache, dass unser Lucas-Ev. seinem Umfang und Bestand nach im Grossen und Ganzen das ursprüngliche, das Ev. der Marcioniten aber wesentlich eine Ruine desselben in Folge gnostischer Gewaltthat, ein verbessernder Auszug daraus, gleichsam die zurechtgemachte biblische Geschichte dieser kirchlichen Partei — ein Evangelium in usum Delphini, d. h. in usum scholae gnosticae castigatum S. 211. — war.") sowie in der Schrift: Das Evangelium Marcions. Text und Kritik mit Rücksicht auf die Evv. des Märtyrers Justin, der Clementinen u. der apostol. VV. Eine Revision der neuern Untersuchungen nach den Quellen selbst zur Textesbestimmung u. Erklärung des Lucas-Evangeliums. Leipz. 852. 8. und A. Hilgenfeld krit. Unterss. über die Evv. Justins, der clementin. Homilien u. Marcions. Halle 850. 8. 8. 389 ff.; das marcionitische Ev. u. s. neueste Bearbeitung (Theol. Jahrbb. 853. H. 2. S. 192 ff.), obwohl sie eine "vermittelnde" Ansicht sich zuschreiben, indem sie einerseits Marcions Verfahren nicht als "Verfälschung" im Sinne der KVV., sondern in dem mildern Licht einer "Redaction" betrachtet wissen wollen, wie sie, obgleich nicht so weit greifend, auch von den kanonischen Evangelisten vorgenommen sei, von denen ja gleichfalls ihrem und ihrer Zeit Bewusstsein und Bedürfniss gemäss Stellen aus den Evv. ihrer Vorgänger unterdrückt oder crweitert u. in ihrer Ordnung geändert worden seien, und indem sie andererseits eine ursprünglichere Textgestalt bei Marcion als bei Lucas nur in einigen wenigen Stellen anerkennen.]

- b) Griesbach hist, text. gr. epp. Paul. sect. III. §. 8. Opuso. II. 125. Noch weiter geht Paulus theol. exeg. Conservator. I. 115 ff.
- c) Semler prolegg. in epp. ad Gal. p. 168.: "Sermones Christi non uno commentariorum genere collecti fuerunt: Marcion nondum viderat alios hujus generis libros praeter unum corpusculum quod inde a Christi publico munere narrabat, atque non complectebatur tales parabolas sententias et historias, quae praecipue Judaeis alliciendis utiles essent." p. 170. Anmerkk. zu Rich. Simon krit. Gesch. des Textes d. N. T. übers. v. Cramer, Vorr. z. Townson Abhandl. üb. d. vier Evangg., N. Versuch d. gemeinnützige Ausleg. d. N. T. zu befördern S. 162 f. Corrodi Beleucht. der Gesch. d. Bibelkan. II, 172. Löffler Marcionem Paul. ep. et Lucae evang. adulterasse dubitatur (Frcf. a. V. 788.); in commentt. theol. a Velthusen, Kuinoel et Ruperti collect. I. Schmidt Einl. I. 126. vgl. dessen Abh. in Henke's Magaz. V. 3. 468. und in s. Biblioth. f. Krit. II. 3. 365. Eich-Aorn Einl. I. 40 ff. (Gegen ihn besonders Hahn). Bertholdt Einl. III. 1294. Gieseler üb. d. Entsteh. d. Evangg. Lpz. 818. S. 24. [Später indess urtheilte G. wie die not. a. Genannten, vgl. Lehrb. der Kirchengesch. Bd. 1. Abth. 1. 4. Aufl. Bonn 844. S. 194.] Schweyler nachapostol. Zeitalter I. 260 ff. Ritschl d. Ev. Marc. u. d. kan. Ev. d. Luc. Tüb. 846. Baur in Zeller's theol. Jbb. 846. IV. 459 ff. krit. Unterss. über d. kanon. Evangg. Tüb. 847. S. 397 ff., welcher meistens R. folgt. [Ritschl hat jedoch später (Theol. Jahrbb. 851. H. 4. S. 528 f.) erklärt: "Die von mir vorgetragene Hypothese, dass nicht Marcion das Evang. des Lucas geändert habe, sondern dass sein Ev. eine Vorstuse des kanonischen Lucas sei, sehe ich als durch Volckmar und Hilgenfeld widerlegt an. Wer die übertreibende Einseitigkeit bedenkt, mit welcher Hahn die hergebrachte An-

sicht vertreten hat, wird es zu entschuldigen wissen, dass ich durch ihr zu der entgegengesetzten Einseitigkeit geführt wurde." Auch Baur hat später im Anhang seiner Schrift über das Marcusevangelium. Tüh. 851. S. 191 ff. (vgl. auch Baur das Christenth. u. die christl. Kirche der drei ersten Jahrhh. Tüb. 853. S. 69 f.) seine frühere Behauptung durchgängige Ursprünglichkeit des marcionitischen Textes aufgegeben. Er gesteht zu dass es Stellen gebe, bei welchen die Annahme, dass Marcion den Text unseres Lucasevang, geändert habe, sich von selbst aufdringen müsse, macht dann aber daneben auch solche geltend, welche dieser Annahme, wenn sie streng durchgeführt werden solle, ebenso entschieden entgegen seien, und endlich solche, bei welchen kein besonderer Grund sich beranstelle, sie zu der einen oder der andern Klasse zu rechnen, und gelangt se zu dem Schlussresultat, dass das marcionitische und das kanonische Lucusevangelium dem ursprünglichen gegenüber nur auf gleiche Linie neben einander zu setzen seien; verändert sei es von beiden; das eine habe hinweggethan, das andere hinzugethan.]

## §. 71a.

Die allgemeinen Behauptungen des Tertullianus und besonders des Epiphanius gegen Marcion sind leidenschaftlich und zum Theil übertrieben. Die von ihnen gelieferten besondern Belege aber können uns darum nicht gans befriedigen, weil sie beim Ausheben der Stellen aus Marcions Evangelium einen dogmatischen Zweck haben, oder diesem wenigstens den kritischen unterordnen, und mehr das, was er stehen gelassen, als das, was er weggeschnitten oder verändert hatte, anführen <sup>a</sup>).

a) Tertull. IV, 6.: . . . Competentia suae sententiae reservavit. Haec conveniemus, hacc amplectemur, si nobiscum magis fuerint, si Marcionis praesumtionem percusserint. Fälschlich behauptet Richkorn, dieser Kirchenvater habe Marcions Text nicht vor sich gehabt. IV, 1 .: . . . ad ipsum jam evangelium ejus provocamus, quod interpolando suum fecit. - - Sed et istas (antitheses) proprio congressu cominus - - - cecidissem, si non multo opportunius in ipso et cum ipso evangelio, cui procurant, retunderentur. c. 2.: Transco nunc ad Evangelii sane non judaici, sed pontici, interim adulterati demonstrationem. c. 6.: Sed alius jam hinc inimus gradum, ipsum, ut professi sumus, evangelium Marcionis provocantes, sic quoque probaturi adulteratum. c. 43 fin. Vgl. Haks 8. 91 ff. Olshausen 8. 188. Ritschl 8. 88. Epiphan. L. c. §. 10.: . . . ούτως έως τέλους διεξηλθον, έν οίς φαίνεται ηλιθίως καθ' έαυτου έπλ ταύτας τὰς παραμεινάσας τοῦ τε σωτήρος καὶ τοῦ ἀποστόλου λέξεις φυλάττων. Λί μέν γὰρ αὐτῶν παρηλλαγμένως ὑπ' αὐτοῦ ἐβραδιουργήθησαν . . . άλλα δε μή άλλαγέντα ύπ' αὐτοῦ, δυνάμενα δε αὐτον διελεγχειν. §. 11.: Έκ τοῦ παρ' αὐτοῦ εὐαγγελίου τὰ πρὸς ἀντίζδησιν τῆς πανούργου αὐτοῦ ἑᾳδιουργίας σπουδάσαντες παρεθέμεθα' ἔν' οἱ τῷ πονήματι ἐντυχεῖν ἐθέλοντες ἔχωσι τοῦτο γυμνάσιον ὀξύτητος, πρὸς ἔλεγχον τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐπινενοημένων ξενολεξιῶν. Vgl. haer. XLII. p. 874. am Ende der angestellten Vergleichung.

## §. 71 b.

Man geht daher ganz fehl, wenn man wie Eichhorn annimmt, Alles, was Epiphanius aus Marc. Evang. anführt, sei als abweichend von Lucas ächtem Texte und um der Abweichung willen angeführt. Wo er die Abweichung nicht ausdrücklich bemerkt, da war auch keine vorhanden, und die Anführungen sind dann lediglich um der Widerlegung willen gemacht, oft nur Auszüge des unverfälscht gebliebenen Textes a), und daher durch ihre Kürze dunkel b). Andererseits irrt man wohl auch, wenn man wie Arneth annimmt, Epiphanius habe alle Abweichungen angegeben, da er nur diejenigen anzugeben scheint, welche ihm dogmatisch wichtig vorkommen c).

- a) Ερίρλαπ. 1. c. schol. LI.: 'Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν τῷ 'Ιε-ριχῷ, τυφλὸς ἔβόα ' Ἰησοῦ υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με. Καὶ ὅτε ἰάθη, φησίν ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. Vgl. Luc. XVIII, 85—42. Refut. LI.: Έν πίστει οὐκ ἔνι ψεῦδος εἰ γὰρ ψεύδεται, οὐ πίστις. Λέγει γοῦν, υἱὲ Δαβίδ, καὶ ἐπαινεῖται, καὶ κομίζεται τὸ αἴτημα ὁ τὸ ὅνομα ὁμολογήσας, καὶ οὐκ ἔπετιμήθη ὡς ψεύστης, ἀλλ' ὡς πιστὸς ἐμακαρίσθη οὐκ ἄρα ἄσαρκος ὁ διὰ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ ὀνόματος χαρισάμενος τῷ τυφλῷ τὸ βλέπειν ἀληθινῶς γὰρ ἢν, καὶ οὐ δοκήσει, ἐκ τοῦ σπέρματος Δαβίδ κατὰ σάρκα, ἀπὸ Μαρίας τῆς ἀγίας παρθένου, καὶ διὰ πνεύματος ἀγίου γεγεννημένος. Μίτ dieser Bemerkung ist die Hypothese Eichhorns, dass Marcions Text häufig kürzer als der unsers Lucas gewesen sei, gänzlich gestürzt. S. Olehausen S. 144. u. ö.
- b) Ερίρλακ. l. c. schol. XLIII.: 'Ο νόμος καὶ οἱ προψῆται ἔως Ἰωάννου (ἀπό τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται fehlt)' καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. Refut. Εἰ νόμον τάσσει, καὶ προψήτας ἀποκαλεῖ, καὶ οὐκ ἀνομίαν δηλοὶ τὸν νόμον, ρὐδὲ ψευδοπροφήτας φάσκει τοὺς προφήτας, σαι δέται διαλογείται μεμαρτυρηκέναι τὸν σωτῆρα τοῖς προφήταις, καὶ δέτεικται, ὡς περὶ αὐτοῦ προεφήτευσαν. Vgl. schol. XIII. mit Luc. VIII, 22—25. schol. XLIV. mit Luc. XVI, 19—31. (welches letstere Eichhorn verschweigt) schol. XLVI. mit Luc. XVI, 29—31.
  - c) Die angegebenen und bemerkbaren Abweichungen sind folgende:

    Marcion.

    Lucas.
- C. I. II. fehlte. Tertull. de carne Cap. I. II. Eingang. Verkündigung Chr. c. I. II. Epiphan. haeres. XLII, und Geburt des Johannes. Verkün-

#### Lucas.

11. Iren. I, 27, 2.

digung und Geburt Jesu. Dessen Beschneidung. Darstellung im Tempel, Festreise mit seinen Eltern nach Jerusalem.

† III, 1. [u. zwar nach Hilgenf. u. III, 1.: Έν ἔτει δὲ πεντεπαιδεπάVolckmar unter Weglassung der τω τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος
weiteren Zeitbestimmungen von καὶ .... Johannes des T. Austritt. Jesu
τετραρχοῦντος an.] unmittelbar mit Tause. Geschlechtsregister. VersuVI, 31. [unter Zusetzung von ὁ Ἰη- chung. IV, 31.: καὶ κατῆλθεν εἰς
σοῦς] verbunden. Anno quintodeκαπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας
cimo principatus Tiberiani proponit
....
eum (al. Deum) descendisse in ci-

γίτατε Galilaeae Capharnaum. Tertull. c. Marc. IV, 7. vgl. Ερίρλ. §. 11. Dialog. de recta fide p. 869.: ώς φασίν, ἐπὶ Τιβερίου κατελθών ἐφάνη ἐν Καφαρναούμ. [Hippolyt. refut. omn. haer. VII, 81. p. 254.: τὴν γένεσιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παντάπασι παρητήσατο — ἀλλὰ χωρὶς γενέσεως ἔτει πεντεκαιδεκάτψ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος κατεληλυθότα αὐτὸν ἄνωθεν, μέσον ὄντα κακοῦ καὶ ἀγαθοῦ, διδάσκειν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Vgl. übrigens Volchmar die Philosophumena und Marcion. (Theol. Jahrbb. 854. H. 1. S. 105 ff.)] Nach Isidor. Pelus. ep. 871. ad Philastr. hatte Marcion die Genealogie nicht.

+ IV, 34. fehlte Ναζαρηνέ. Tertull. IV, c. 7. 8. vgl. V, 6.

IV, 88 f. übergeht Tertull. c. 8., IV, 38. Heilung von Petr. Schwienach Hahn [Hilgenf., Volckm.] germutter. fehlte es nicht, nach Ritschl 8.76 f.

[u. Baur] fehlte es.

Auf IV, 89. oder 87. folgte IV, IV, 16 — 80.: Jesus lehrt in Na-16 — 80. aber ohne Vs. 24 — 27., zareth.

Tert. c. 8. Hahn, Ritschl. [Nach

Hilgenfeld I. S. 399 f. findet sich wenigstens kein dogmatischer Grund für das Nichtvorhandengewesensein von Vs. 25 - 27.; dagegen mussten ου ήν τεθραμμένος Vs. 16.; ουχ ουτός έστιν ο υίος Ιωσήφ; Vs. 22.; έν τη πατρίδι σου Vs. 28; αμήν — αὐτοῦ Vs. 24. fehlen. Nach Hilgenf. II. 8. 199. fehlte Vs. 16. ού ήν τεθρ. u. καλ ανέστη άναγνωναι, dann fehlten ganz Vs. 17—19., von Vs. 20. die erste Hälfte bis ἐχάθισεν. Vs. 21. stand etwa laleiv st. λέγειν, da hier ότι - ίμων ganz fehlen musste. Vs. 22. fehlte der Schluss von και έλεγον an, Vs. 23. έν τῆ πατρίδι σου, hieran schloss sich unmittelbar Vs. 25. 26. Dann fehlte bloss noch Vs. 27. Nach Volckmar I. S. 131 f. fehlte nur der von Marc. erst später (XVII, 14.) eingeschaltete Vs. 27. u. das Sprichwort λατρέ, θεράπευσον σεαυτόν Vs. 28. Nach Volckmar II. S. 146. 150. 152. folgte wahrscheinlich auf Vs. 86., indem Vs. 87. fehlte, Vs. 88. 89. und darauf Vs. 14. 15. και φήμη δοξαζόμενος υπό πάντων Vs. 16 ff. mit Hinzusetzung von els Καπερναούμ hinter ἐπορεύετο Vs. 80. und mit den Auslassungen von ού ήν τεθο. in Vs. 16., der Predigt ανέστη αναγνώναι bis ατενίζοντες αὐτῷ in

#### Lucas.

- Vs. -16—20., ὅτι σήμερον bis ἐν τοῖς ωσὶν ὑμῶν in Vs. 21., καὶ ἔλεγον bis Ἰωσήφ; in Vs. 22., ἐν τῷ πατρίδι σου in Vs. 28., Vs. 24. ganz.]
- [† V, 39. soll nach Hilgenf. unzweifelhaft, nach Volckm. II. vielleicht gefehlt haben.]
  - \*V, 14.: Γνα ή μαρτύριον τοῦτο V, 14: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. ὑμῖν. Tert. c. 9. Kpiph. schol. I. p. 812. 822.
  - VI, 3. 4. führt Epiphan. sch. XXI. erst hinter Cap. IX, 44. an, aber nur aus Versehen; Tertull. c. 12. führt es in seiner Ordnung an.
  - VI, 12. war etwas erweitert nach Tertull. c. 13. Hahn Ev. Marc. S. 140. [vgl. jedoch Hahn b. Thilo Cod. Apocr. S. 411.] dgg. Ritschi S. 64.
  - \*VI, 17.: καταβάς εν αὐτοῖς. VI, 17.: καταβάς μετ' αὐτῶν. Bpiph. sch. IV.
  - \*VI, 23.: patres corum, Tertull. VI, 23.: πατέρες αὐτῶν. c. 15.; πατέρες ὑμῶν, Epiphan.
  - schol. VI. VII, 23. Epiph. sch. VIII.: πα- VII, 23.: ος ταν μη σχανδαλισθή ομλλαγμένον τό μαχάριος, ος οὐ τ τμοί.
  - μη σχ. εν εμοί. είχε γὰρ ὡς πρὸς Ἰωάννην. Aber Marcion las nicht anders. Vgl. Hahn Ev. Marc. S. 145 ff.
- † VII, 29—85. werden bei Tertullian VII, 29.:. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας übergangen u. fehlten wahrschein- κτλ. Bemerke besonders v. 84.: ἐλή-lich. [So Hahn, Ritschl; dgg. Mil- λυθεν ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρ. ἐσθίων καὶ genf. l. 8. 407.]
- † VIII, 19.: παρεγένοντο δὲ πρὸς VIII, 19.: παρεγ. δ. πρὸς αὐτὸν αὐτόν (τινές?) Ερίρλ. schol. XII.: ἡ μήτηρ κ. οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. οὐκ εἰχεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ ἀδελ
  - φοὶ αὐτοῦ. [(Vs. 19.) ἀλλὰ μόνον ἡ μήτης σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου (Vs. 20.). Nach Hahn, Hilgenf. u. Volckmar fehlte Vs. 19. gans.] Vgl. Tertull. c. Marc. IV, 19., de carne Chr. c. 7., welcher diese Auslassung auch andeutet.
- † VIII, 21. war aus Matth. XII, 48. VIII, 21.: ὁ δὲ ἀποχριθεὶς εἰπε eingeschoben: τίς μου ἡ μήτηρ καὶ πρὸς αὐτούς · μήτηρ μου καὶ ἀδελοί ἀδελοί ἀδελοί ἀδελοί (Τertuil. c. Marc, IV, 19. φοί μου οὖτοί εἰσι κτλ.
  - IX, 31. fehlte nach Hahn und IX, 81.: ος δφθέντες έν δόξη έλε-Ritschl, doch sind Tertuil. c. 22. γον την έξοδον ατλ. Epiph. sch. XVII. nicht darüber
  - deutlich. [Das Vorhandengewesensein des Vs. behaupten Hilgenf. und Volckmar.]
  - IX, 40. ist von Epiphan. sch. XIX. IX, 40.: καὶ ἐδεήθην τῶν μαθηundentlich eine Auslassung, wahr- τῶν σου, ἔνα ἐκβάλωσιν αὐτὸ καὶ οὐκ
    scheinlich der Worte καὶ οὖκ ἡδυ- ἡδυνήθησαν.
    νήθησαν, angegeben. [Hilgenf. u.
  - Volckmar lengnen die Auslassung.]

- X, 12-15. Chergeht Tertull. c. X, 12-15: Weberuf über die Stide 24., u. es fehlte mach W. u. R. Chorasin u. Bethouida.
- (; nach letzterem mit Ausnahme
- von Vs. 12. Nach Hilgenf. L. S. 414. fand sich die games Stalle auch bei Mareion.
- † X, 21.: ετχαριστώσοι, χύριε του X, 21.: έξομολογούμας 🗪 ούρανού. [Nach Hilgenf. u. Volckm.: πάτερ, πύριε του σύρανου παλ εξί turapeare ral ifomologoumal son, 795. zipie tod obparod, šti atipa (a
  - neo) for aperata sou ois and superois anenalupus und.] Epiph. schol. XXII. Tertuit. L. c. c. 25.: gratias ago et confitoer, domino cooli.
  - X, 22.: oùfel; proúszer, els lette X, 22.: oùfels proúsz. els leus ό πατής, εὶ μὴ ὁ τίὸς ατλ. Ter- ὁ υίός, εὶ μὴ ὁ πατής: and ale base tull. ib. Aber M. las wohl eyru o nurig, et mi o vies mil. nach Dial. de recta fid. I. 817. d.
  - Ires. IV, 6. 1.: qui peritiores Apostolis volunt esse, sie describunt: Kome cognovit patrem nisi filius etc. Se anch Just. M. Clem. hemil. Vgl. Credn. Beitr. I. 249. [Hilgenf. II, 8. 202., nach welchem indens Manie ભ્લેતિક દેમુખ મહેમ ત્રલાદિવલ તો મુણે છે એ. સાથે મહેમ મહેલમ કરે માથે છે છા. ha, Folckm. II. 8. 151. Nach Anger Syn. Brv. 8. 137. sind unter den paitiores bei Iren. l. c. nicht die Marcioniten, sondern die Marcosier st verstehen.
- † Χ, 25.: τί ποιήσας ζωήν κληρονο- Χ, 25.: τί ποιήσας ζωήν αλώνιον μήσω; Tertull. ib. Aber Cap. XVIII, xtl. Auch Germ. 2. Most achiever 15, hatte Marcion alcirror mach ans. Tertull. u. Rpiph.
  - \*ΧΙ, 1.: προσευχόμενον τῷ πα- ΧΙ, 1.: προσευχόμενον. rel. Tertall. ib. c. 26. [Nach
  - Hilgenf. u. Volckm. H. B. 106. ist to navel bloom billherbe von Seiten des Tert.
  - XI, 2. vielleicht: Elderw to ayrov XI, 2.: ayras sign to assure me. πγεθμά σου έφ' [Hilgenf.: προς] Vgl. die Vanz. bei Griech. fn. Tuchtf. ήμας. [Nach Beer, d. Marcusev. ed. 7.]
  - 8. 207. vorschiegsweise: vò syrov
  - πνεθμά σου παθαρισάτω ήμας, nach Volchm. il. 8. 82 .: δός ήμας τό kytor areduá cou.] Tertull. ib.
- † XI, 29.: ή γενεά αύτη σημείον αί- XI, 29.: ή γενεά αύτη 2 der Refut., wo der Text erginst wird. Tertull. c. 27. führt die fehlenden Worte nicht an.
  - τεί, જારો ઉમ્પારંજ કરે કેઇ મેકદરસા લઇ- દેવદર કે) જાણારેજ દેવાદેવદરા, and our tý. Epiphan, sch. XXV. vgl. mit od 603. adtý el pá to squelor 'lwrë.
    - e) Es ist nicht gewies, dans diese Wortegefehlthaben [dgg. Felcimor]; Epiphanius führt violleicht freier an; indess fehlen sie in Cod. 235.

- + XI, 80 82. fehlte nach Epiph. XI, 80.: xadws yaz eyevere Iwvas sch. XXV. Tertull. ib. berührt es σημείον τοίς Νινευίταις ατλ. nicht, und geht von XI, 29. zu XI, 38. über.
- † ΧΙ, 42.: καλ παρέρχεσθε την κλή- 42.: κ.. παρ. την κρίσιν. c. 27.; bei diesem ohne Klage der in D cant. veron. Verfälschung. Es fehlten die WW. ταύτα έδει ποιήσαι ατλ. [80 auch Hilgenf. H. S. 208. Nach Milgenf. I. S. 417. Volckm. H. S. 116. Dagegen fehlten die WW. nicht.]
- † XI, 49 51. fehlte nach Epiph. 49.: διά τοῦτο καὶ ή σοφία sch. XXVIII.; Tertull. ib. über- τοῦ θεοῦ είπεν ατλ. springt es.
- + XII, 6. fehlte nach Epiph. sch. XXIX., und wird auch nicht von leitae zel. Terion. c. 26. erwihnt. Eben so der damit susammenhangende Vs. 7.

Epiph. sch. XXX. Tertull. ib.

XII, 28. fehlte nach Epiph. sch. XXXI., nach Tertull. c. 29. aber Seds outws augierrus xtl. nicht. [Nach Volckm. H. B. 46 f.

ποίμνιον, δει εὐδόχησεν ο πατήρ υμών κτλ. δουναι ύμιν την βασιλείαν. Εφίρλ. sch. XXXIV.

XII, 88 f. von Tertuil. nicht berührt fehlte nach Ritschl 98.

XXXV.

### Lucus.

- 31.: βασίλισσα νότου έγερθή-OFTAL ATL.
  - 82.: ανδρες Nivevi. xil.
- σιν. Epiph. sch. XXVI. Tertull. Die WW. ταῦτα ἔδει ποιῆσαι fehlen

  - 50.: Ινα ἐκζητηθή τὸ αἰμα πάντων τών προφητών κτλ.
    - 51.: and rou alwaros Apel url.

XII, 6.: ouzi nevte stoousla nw-

ΧΗ, 6 f.: πᾶς δς ᾶν ὁμολογήσει ΧΙΙ, 8 f.: π. δς ᾶν όμ. εν εμοί ξμπ. έν έμολ ξμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, τ. ἀνθρ., π. ὁ υξ. τ. ἀ. ὁμ. ἐν αὐτ. χαὶ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογή- ἔμπρ. τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. σει έν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ. Auch Mt. a. lässt τ. άγγ. sas. Vgl. Matth. X, 32. 38.

XII, 28.: el de tor xópror - - ò

Hilgenf. II. S. 204. fehlte der Vs. nur zufällig im Exemplar des Epiph.] XII, 82.: μη φοβού, τό μιχρόν XII, 82.: μη φοβ. ---- ό πατηρ

> XII, 88 f.: πωλήσωνε τά υπάρχοντα ύμων ατλ.

\*XII, 88.: xal kàr kiôn tỷ XII, 88.: --- kr tỷ đeutkoa έσπερινή φυλακή. Ερiph. sch. φυλ. καλ έν τή τρίτη φυλ. έλθη. Mit Marc. Veron. And, versinigen seine LA. mit der gew.

- \*XII, 51. Hier wirst Tertull. ib. dem Marc. die achte Lesart diameρισμόν als Verfalschung vor.
- + XHI, 1-9. fehlte nach Epiphan. XIII, 1-9. Von den hingerichsch. XXXVIII., Tertall. c. 30. ther-toten Galilliern und vom Feigengeht es ebenfalls, [Nach Rettly in baume.

### Lucas

den Studd. u. Kritt. 838. H. 4. S. 988 L. und Hilgenfeld L. S. 419. (aber nicht II. S. 204.) fehlte nur XIII, 1-5. Nach Velckmer II. S. 37. 64. 102. 151. fehlte XIII, 1-10.]

- † XIII, 28.: ἐχεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός XIII, 28.: ἐχεῖ ἔσται ὁ κλ. κ. ὁ και ό βουγμός των δυόντων, δταν βο. τ. ό., δταν όψ. Άβοαάμ κ. Ισαάκ δψησθε πάντας τοὺς δικαίους κ. Ίακώβ καλ πάψτας τοὺς προέν τη βασιλεία του θεου, ύμας δε φήτας έν τ. βασ. τ. . ύμας δε νους έξω. Rpiph. sch. XL. Ter- bat Ambr. einmal z. z. dezasous. tull. ib.
- + XIII, 29 35. fehlte nach Epiph. sch. XLI Tertull. übergeht es.
  - \*XIV, 26.: καταλείπει τὸν πατέρα xtl. Epiph. ref. LXX.
- + XV, 11 82. fehlte nach Epiph. sch. XLIL Tertull. c. 82. über- verlornen Sohne. geht es.
  - \*XVI, 12.: Eµóv. Tertull. c. 83.
- Cod. 157. Vind. † XVI, 17.: εὐχοπώτερον δέ έστιν XVI, 17.: εὐχοπ. . . . παρελθείν,
- (ώς και ο νόμος κ. οί προ- σείν. φήται) ή των λόγων μου -

Hahn falsch nach Tertull. 100 xuplou — play xegalav necess. Tertull. 1. c. Die eingeklammerten WW. sind nach Ritschl S. 48. ein Zusatz dieses KV.

\*XVII, 2.: λυσιτελεί αὐτῷ, εί ούχ έγεγγήθη, ή λίθος μυλι- κός περίχειται κτλ. zòs ztl.

XVII, 2.: Lugit. aut., et mules éri-

Utilius autem fuerat s. est illi, me nasceretur, aut lapis etc. Verce. verc. u. A. b. Griesh.

- + XVII, 10. fehlte nach Epiphan. XVII, 10.: οὕτω . . . . . λέγετε· sch. XLVII. Tertull. c. 85. be- ore double appeal toute atl: rührt XVII, 5-10. nicht, und es
  - scheint ganz, nach Ritschl S. 117. bloss Vs. 7-10. gefehlt zu habe [Hilgenf. u. Volckmar II. S. 98. nehmen nur das Fehlen von Vs. 10. an.] XVII, 12-19. Hier soll Marc. viel XVII, 12—19. von den zehn Ausweggeschnitten haben nach Epiph. sätzigen.

sch. XLVIII. Folgende Aenderung ist ausdrücklich angegeben.

\* 14.: και άπέστειλεν αὐ-14.: xal ider eluer apacie. τούς λέγων. δείξατε έαυτούς πορευθέντες επιδείξατε έαυτ. T. isq. Tois legevol,

ξχβαλλομένους καὶ κρατουμέ- ἐκβαλλομένους ἔξω. Mit Marc. XIII, 29 f.: xal heover and are-

Tolov zal dvouwy .... zal drazli-3ήσονται πελ. v. 81-85. Rede Jest von der Zerstörung Jerusalems.

XIV, 26.: μισεί τ. πατέρα. Aber jene LA. auch bei Orig.

XV, 11-32. Das Gleichniss vom

XVI, 12.: vultegor. Mit Merc.

τὸν οὐρανὸν χ. τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν χερκίων χε-

#### Lucas.

Dann war eingeschoben aus Luc. IV, 27.: ὅτι πολλοὶ λεπροὶ ἡσαν ἐν ἡμέραις Ἑλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐκ ἐκαθαρίσθη εὶ μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος. Auch Tertull. c. 35. las dieses. Aber Ritschl S. 119 ff. leugnet es. [wgg. Anger Syn. evang. p. 155. Anm. Nach Hilgenf. I. S. 425. war πολλοὶ λεπροὶ κτλ. nicht zwischen Vs. 14. u. 15., sondern jedenfalls in den Worten Jesu, vielleicht Vs. 14., oder auch in den Worten Vs. 17—19. eingeschaltet. Nach Hilgenf. II. S. 207. eröffnete der eingeschobene Vs. die Worte Vs. 14. u. Vs. 17. 18. fehlten. Nach Volckmar. II. S. 82 ff. 151. fehlte εὶ μὴ ὁ ἀλλογενής οὖτος Vs. 18.; dafür war eingefügt ὅτι πολλοὶ — Σύρος und der Fragesatz οὖχ εὐρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ war positiv geworden.]

XVIII, 19.: μή με λέγετε άγα- XVIII, 19.: τί με λέγεις άγαδόν εἶς ἐστιν άγαθός, ὁ  $\pi$ α- θόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εὶ μὴ εἶς ὁ θεός. τής.

\* — 20.: τὰς ἐντολὰς ο ἰδα.

20.: τὰς ἐντολὰς οἰδας.

Kpiphan. sch. L. rügt bloss den

Zusats ὁ πατής und olda. Aber Tertull. c. 36. las oldas.

- † XVIII, 31-34. fehlte nach Epiph. XVIII, 31-34. Jesus sagt sein sch. LII. Tertull. 1. c. übergeht es. Leiden voraus nach Weissagungen des A. T.
- † XVIII, 37. fehlte ὁ Ναζωραῖος, da es Epiphan. und Tertull. nicht bemerken.
- † XIX, 9. fehlten die Worte καθότι καὶ αὐτὸς υἰὸς Ἀβραάμ ἐστιν, indem sie Tertull. c. 37. nicht als Marcions System zuwiderlaufend anführt.
- † XIX, 29—46. fehlte nach Epiph. XIX, 29—46. Jesu Einsug in Jesch. LIII., Tertull. ib. übergeht es. rusalem, Tempelreinigung. [wie auch Vs. 47. 48., welche je-

doch nach Hahn bei Thilo Cod. apoc. S. 465. Anger a. a. O. p. 170. bei Marc. nicht fehlten. Nach Hilgenf. u. Volckmar fehlten sie gleichfalls.]

- † XX, 9 18. fehlte nach Epiphan. XX, 9 18. Gleichniss von den sch. LV., bei Tertull. c. 38. ist es Arbeitern im Weinberge. nicht angeführt.
  - ΧΧ, 19.: καὶ ἐζήτησαν ἐπιβαλεῖν ΧΧ, 19.: κ. ἐζ. οἱ ἀρχιερεῖς κ. τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτὸν, καὶ ἐφοβή- οἱ γραμματεῖς ἐπιβ. ἐπ. αὐτ. τ. θησαν. Ερίρλ. sch. LIV. ohne Klage χεῖρ. ἐν αὐτῆ τῆ ώρα, κ. ἐφ. τὸν über Veränderung. Bei Marc. war λαόν ἔγνωσαν γὰρ, ὅτι πρὸς dieser Vers mit ΧΧ, 8. verbunden, αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύ- und die letsten Worte ἔγνωσαν την εἰπεν.

yào x11. mussten fehlen, da sie sich auf Vs. 9—18. bezogen.

- [† XX, 35. war nach Tertull. c. 38. ὑπὸ τοῦ θεοῦ vor τοῦ αἰωνος ἐχείνου eingeschoben. Vgl. Volckm. II. S. 80 f.]
- + XX, 37. 38. fehlte nach Epiphan. XX, 37. 88.: ὅτι δὲ ἐγείρονται οἰ sch. LVI. LVII., der es sweimal νεκροί, καὶ Μωσῆς ἐμήνυσεν κτλ.

#### Lucas.

las, indem er sagt: διὰ τὸ δευτερῶσαι τὸν σωτῆρα τὴν παραβολήν αιλ. Bei Tertull. c. 38. kommt es nicht vor.

- † XXI, 1-4. erwähnt Tertull. nicht.
  - XXI, 1 4. Vom Scherslein der Wittwe.
- + XXI, 18. fehlto nach Epiphan. sch. LVIII.
- XXI, 18.: xal dolf ex the recaλης υμών ου μη απόληται.
- + XXI, 21 f. fehlte nach Epiph. sch. Verse führt Tertull, c. 39. nicht an. πάντα τὰ γεγραμμένα.
  - XXI, 21 f.: rote of ev th loudale LIX. wegen d. letzten Worte. Beide φευγέτωσαν ..... τοῦ πληρωθήναι
- + XXI, 27. fehlte καὶ δόξης, das Ter-8. 48. [Hilgenf. u. Volckm.]
  - ΧΧΙ, 27.: και τότε δψογται τὸν tull. c. 39. nicht anführt, nach Hahn υίδν τοῦ άνθο. ξοχόμενον έν νεφέλη, 8. 201., nicht aber nach Ritschl μετά δυνάμεως και δόξης πολίης.
- ΧΧΙ, 32.: ἀμὴν . . . παρελθη ή + ΧΧΙ, 82.: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθη ὁ οὐρανὸς καὶ γενεά αὅτη κτλ. ή γη, εως αν πάντα γένηται. Ter
  - tull. l. c.: Adhuc ingerit, non transiturum coelum ac terram, nisi omnis peragantur. Aber nach Ritschl S. 44. [n. Hilgenf. I. S. 481.] beging hier Tertull. ein Versehen. [Vgl. indess noch Volckm. II. S. 108 f.]
- ΧΧΙ, 36.: άγρυπνείτε ..... και + XXI, 36. erwähnt Tertull. nicht. σταθήναι ξμπροσθεν τοῦ νίοῦ τ. ἀνθρ.
- + XXII, 3. fehlte vermuthlich die Er- XXII, 3.: elogide de oaraves els wähnung des Satanas nach Tertull. V, 6. Epiph. ref. LX. Hahn 203. Ritschl 126. [Dgg. Hilgenf. I. S. 488 ff.]
- + XXII, 16. fehlte nach Epiphan. sch. ΧΧΙΙ, 16: λέγω γάρ ύμιτ, ότι οὐ-LXIII. Tertull. IV, 40. führt es κέτι οὐ μή φάγω έξ αὐτοῦ, ξως 6nicht an, auch nicht Vs. 17. 18., του πληρωθή έν τή βασιλεία τοῦ welche nach R. S. 50. [Volckm. II. 3400.
  - 8. 92. 118. (Hilgenf. ist unentschieden)] wirklich fehlten.
- † XXII, 30. fehlte nach Epiphan. ref. XXII, 24 - 30.Rangstreit der LXIII., auch Tertull. o 41. über- Jünger. geht Vs. 28 - 30. Nach Ritschi 8. 82. fehlten Vs. 24-80. [nach Volckm. II. 8.71, 152. u. Hilgenf. II.
- war Vs. 35. weggeschnitten; aber άγορασάτω μάχαιραν. Vs. 41. war nach sch. LXV. vor-8. 111. [Nach Folckm. II. 8. 69.

8. 209.: Vs. 28—30.]

- † XXII, 85—46. führt Tertull. c. 40. XXII, 85 sq.: xai elnev adrois nicht an; nach Epiphan. sch. LXIV. ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς κτλ. .... x.
  - 37.: λέγω γαρ ύμιν, δει έτι τούτο handen, und so auch wahrschein- τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθήνω έν lich Vs. 39 - 42. 45 f. Ritschl έμοι, τὸ καὶ μετά ἀνόμων ελογέσθη. 42-44. Von Christi Kampf und 114 f. Hilgenf. H. S. 209 f. fehlten blutigem Schweise in Gethsemane.

#### Lucas.

Vs. 35 — 38., während Vs. 43. 44. Die Stelle fehlt auch in ABR18\* 69. vorhanden waren.]

124. al. s. Grsb. Tschdrf. 7.

XXII, 49—51. fehlte nach Epiph. XXII, 49—51. Petrus haut dem sch. LXVII. Tertull. erwähnt es Knechte des Hohenpriesters ein Ohr ebenfalls nicht; auch konnte es ab. nach Entfernung von v. 35—38. nicht wohl stehen bleiben.

† ΧΧΙΙΙ, 2.: τοῦτον εὕρομεν δια- ΧΧΙΙΙ, 2.: τοῦτ. εὕρ. διαστρ. τ. στρέφοντα τὸ ἔθνος καὶ καταλύ- ἔθνος κωλύοντα Καίσαρι φόρους οντα τὸν νόμον καὶ τοὺς προ- διδόναι κ. λέγοντα έπυτὸν Χρι- φήτας, καὶ κελεύοντα φόρους στὸν βασιλέα είναι. μὴ δοῦναι καὶ ἀναστρέφοντα τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα.

Ephiph. sch. LXIX. LXX. Aus Tertull. erhellt nichts.

XXIII, 34. fehlten die Worte Scauserséperou und. nach Tertull. c. 42.: Vestitum plane ejus a militibus divisum, partim sorte concessum, Marcion abstulit, respiciens Psalmi prophetiam. Aber Lucas citirt diese Stelle nicht, und Epiph. sch. LXXI. führt die gerügten Worte an. [Volckm. II. S. 91., dem Hilgenf. II. S. 210. beistimmt, löst den Widerspruch durch die Annahme, dass Epiphan. die Lücke übersah und nach Matth., den er im Gedächtniss hatte, citirte.]

- † XXIII, 43. fehlte nach Epiphan. sch. XXIII, 43.: σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔση LXXII., also auch wohl Vs. 39 ff. ἐν τῷ παραδείσφ. nach Ritschl. [Dgg. Volckm. II. S. 100.]
- [† XXIV, 19. fehlte nach Volckm. II. 8. 56. 118. u. Hilgenf. II. 8. 210.: τοῦ Ναζωραίου.]

XXIV, 25-27. war nach Epiph.

sch. LXXVII. verändert, aber seine Anklage ist sich selbst widersprechend. Erst sagt er, Marc. habe Vs. 25. 26. weggeschnitten (παρέχοψε τὸ εἰρημένον πρὸς Κλεόπαν καὶ τὸν ἄλλον . . . τό ' ω ἀνόητοι), und dann, er habe Vs. 25. statt: οἰς ελάλησαν οἱ προφῆται, gelesen: οἰς ελάλησαν οἱ προφῆται, gelesen: οἰς ελάλησαν οἰνῶν. So auch im dial. c. Marc. sect. IV. p. 857. Tertull. c. 48. What an: quae locutus est ad vos; und so muss auch M.'s LA. gelautet haben. Hiernach fehlte auch sicherlich Vs. 27. [Habs 215—218.]

XXIV, 26—35. führt Tertull. nicht bestimmt an; doch fehlten wahrscheinlich Vs. 27. und die letzten Worte von Vs. 32.: καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς. [Hahn, Ritschl 127., Anger Syn. ev. 257 f., Hilgenf. I. S. 489.]

† XXIV, 87. las Marc. φάντασμα statt πνεῦμα nach Tertull. [Nach Hil-genf. I. 8. 440. kann phantasma schr. wohl die marcionitische Δuffas-

i 11V, 44-46. übergeht Tertull. c. 43., u. wahrsch. fehlten die WW.

314 δεὶ πληρωθηναι κτλ.

XXIV, 47. führt Tertull. c. 43. noch an. Ob das Uebrige gesehlt, ist nicht klar: nur sagt Epiphan. §. 11. p. 311., M. habe vom Ende Vieles weggeschnitten. Nach Ritschl 129. las er aber Vs. 50. 51. [und vielleicht auch Vs. 52.] — Eine Darstellung des Ev. Marc. hat Hake geliefert bei Thilo Cod. apocr. N. T. I. 401. sqq.

## §. 72 a.

Die mit \* bezeichneten Abweichungen sind nichts als verschiedene zum Theil richtige Lesarten. Was die mit † bezeichneten betrifft, so erscheinen sie zwar zum Theil von selbst als solche, die dem antijudaischen Systeme des Häretikers dienten, zum Theil werden sie von dessen Widerlegern als solche nachgewiesen a), und andere sind die Folgen von jenen; aber Folgerichtigkeit lässt sich in seiner Bearbeitung nicht erkennen; und da er sich sonst mit gezwungenen Erklärungen zu helfen wusste b), so hätte er wohl manches, was fehlt, können stehen lassen.

- a) Ueber die nicht in die Augen springenden Gründe mancher Auslassungen s. Olshausen S. 208 f., Hahn [Hilgenf. u. Volckmar.] z. m. St.; jedoch macht Ritschl hin und wieder gegründete Einwendungen.
- b) Tertull. c. 43.: Marcion quaedam contraria sibi illa credo industria eradere de Evangelio suo noluit, ut ex his, quae eradere potuit nec erasit, illa, quae erasit, aut negetur erasisse aut merito erasisse dicatur. Nec parcit nisi eis, quae non minus aliter interpretando quam delendo subvertit. Solche Deutungen führt T. an, z. B. cap. 9. zu Luc. V, 12—16.; c. 15. su VI, 23.; c. 22. zu IX, 28—36.; c. 43. zu XXIV, 39. Vgl. Olsh. S. 195 ff. Hahn [Hilgenf. u. Volckm.] z. d. a. St.

## §. 72b.

Dagegen wird behauptet, dass ein Theil der Stellen, die M. nicht oder anders las, aus exegetischen Gründen als Interpolationen zu erkennen seien; und in der That sind manche derselben von der Art, dass der Ausleger u. zum Theil selbst der Kritiker an ihnen mehr oder weniger Anstoss nehmen muss (VII, 29—35. X, 12—15. XI, 42. XII, 6. XIII, 29—35. XXI, 18. XXII, 24—38. 43 f.); in Ansehung der

meisten aber ist diese Behauptung, und die Hypothese, dass Marcion den "Ur-Lucas" in Händen gehabt, ohne Grund").

n) Folgende grössere Stellen, die M. nicht las, sollen nach Ritschl S. 73 ff. im Ur-Lucas gefehlt haben: IV, 24 - 27. Aber die Stelle kann nicht entbehrt werden, wenn Vs. 28. nicht unbegreiflich sein soll. - IV, 38 f. Das autois, das sich auf die Jünger beziehe, die J. nach Lucas noch nicht habe, verrathe die Einschiebung. Aber war nicht Simon, waren nicht wahrsch. noch andere Gäste da? — XI, 29 — 32. schliessung der WW. ή γενεά . . . . αὐτῆ an Vs. 33. entstehe ein besserer Zusammenhang. Aber diess leugnet selbst Baur krit. Unterss. S. 399 f. -XI, 49 - 51., s. dgg. Baur ebend. - XII, 33 f. Die Schicklichkeit des Zusammenhanges zwischen Vs. 34. u. 35. wird mit Unrecht geleugnet. — XVIII, 31-34. Die Hinweisung auf die Prophezeiungen finde sich nur in interpolirten - mit demselhen Rechte kann man sagen, in weggeschnittenen — Stellen. Vs. 34. ist von demselben Verf. wie IX, 45. — XIX, 29-46. Den Einzug J. in Jerusalem habe der Verf. des Ur-Lucas mit Fleiss weggelassen, und durch die Parabel Vs. 11 ff. zu verstehen gegeben, dass J. nicht habe wollen als König der Juden auftreten. Aber das ist ja nicht der Zweck und die Bedeutung dieses Einzugs, und ohne denselben würden die Leser gar nicht erfahren haben, wie J. nach Jerusalem gekommen sei. Zwischen Vs. 30. u. 47. wäre eine Lücke. Ucbrigens ist Vs. 80. in der Art des Lucas, vgl. XXIII, 58., u. Vs. 43. passt gut zu XXI, 20 f. Endlich hat Marcus dieses Stück bei Luc. gekannt, und wie gewöhnlich beide Texte combinirt. — XX, 9 — 18. soll ein Zusatz sein, der sich dadurch verrathe, dass der Begründungssatz έγνωσαν γάρ κτλ. Vs. 19. sich nicht auf das Zunächstvorhergeh. κ. ἐφοβήθησαν κτλ. beziehe. Aber solche Nachlässigkeiten kommen auch AG. XVIII, 3. XXVIII, 20. Marc. 1X, 34. vor, u. der die Stelle entlehnende wie überhaupt das ganze Stück vor Augen habende Marcus hat h. keinen Anstoss daran genommen. Uebrigens ist die RA. προσέθειο Vs. 11. 12. aus der Feder des Luc., vgl. XIX, 11. AG. XII, 3. - XX, 37 f. Dieser zweite Theil der Antwort J. könne feblon, indem J. Vs. 34. nicht wie Matth. XXII, 29. auf die Auferstehungsfrage selbst eingehe, sondern sich bloss auf die von den Sadduckern eingeworfene Schwierigkeit einlasse. Aber mit dem οἱ ἀντιλέγοντες κτλ. Vs. 27. hat der Evang. auf jene Frage hingewiesen. — XXI, 21 f. soll susammenhangwidrig sein. Aber das W. Łzdlznoic ist aus der Feder des Luc., vgl. XVIII, 8. 5. AG. VII, 24.; auch entspricht der Gedanke XIX, 27. — XXIII, 39-43. entspreche die Verheissung nicht der neutest. Eschatologie - ein schwankender Grund. Stellen wie XXII, 16-18. 49-51. XIII, 1-9. XV, 11-32. XVII, 7-10. sieht R. selbst als ungewiss oder wenig beweisend an.

In folgenden Stellen soll Marcion die ursprüngliche LA. haben: XIII, 28. Aber der Gegensatz der Heiden ist nach Vs. 26. sehr passend; u. da die RA. ἐχεῖ ἔσται ὁ χλαυθμός χτλ. dem Matth. eigen ist, so wird am natürlichsten vorausgesetzt, dass Luc. die St. unverändert ass ihm entlehnt

haben werde. — XVI, 17. τοῦ νόμου sei unpassend; aber za τῶν λόγων μου passt nicht μίαν κεραίαν. — VIII, 21. Die WW. τίς ἐστιν ή μήτης x71. habe der Interpolator weggestrichen, weil sie zu Gunsten des Gnosticismus gemissbraucht werden konnten (!). X, 21. habe der Interpolator και τ. γης hinzugesetzt. Wie unwahrscheinlich, da es Matth. hat. -Vs. 22. sei die Umkehrung der Sätze bei Marc. ursprünglich. Aber nur su και τίς ξατιν ὁ πατήρ κτλ. passt das im kanon. Luc. sich anschliessende zal ψ έαν ὁ υίὸς zτλ. — XX, 85. habe der Interpelator die WW. ὑπὸ τ. Jεοῦ getilgt. Aber das ZW. καταξιοῦν kommt auch XXI, 86. AG. V, 41. absolute vor. — XXII, 3. soll der Interpolator den Satan eingeschoben haben (?). — XXIV, 25. sei Marcions LA. acht; êni nagu ois elaluser ύμιν wie Vs. 6. Aber wozu das πασιν? Auch ist πιστεύειν nicht passend. — Vs. 44—46. soll der Interpolator hinzugesetzt haben. Mit denselben Rechte wird behauptet, dass M. es weggeschnitten, s. oben z. XVIII, 31 ff. — Vs. 48. 49. 52. 58. als mit der AG. übereinstimmend rühren von Interpolator her, Vs. 50. 51., die davon abweichen, las Marc. Aber warum tilgte diese der Interpolator nicht?

[Nach Hilgenfeld krit. Unterss. S. 469 ff. Theol. Jahrbb. S. 242 £ soll zu dem Ursprünglichen, welches das Ev. Marcions uns bewahrt habe, mit voller Sicherheit zu rechnen sein das Fehlen von V, 89., die Textform X, 21. 22. in allem Wesentlichen, ferner XIII, 28. XVI, 17. und XVIII, 19., vielleicht auch XXIII, 2. Ausserdem habe uns das marcienitische Evang. den ächt lucanischen Text noch XI, 2., ohne die Correctut nach Matth., und XXI, 18. (durch das Fehlen dieser störenden Einschaltung) bewahrt, und das Fehlen von XIII, 1-9. sei in dieser Hinsicht wenigstens zu beachten. Volckmar hatte in den Theol. Jahrbb. noch sugestanden, dass vielleicht Manches, was Marcion nicht biete, wie XIII. 1-5. XII, 6. 7. XXI, 18., schon ursprünglich bei Lucas gefehlt haben möge. Später indess (vgl. Ev. Marc. S. 256.) hat er auch diese Zugeständnisse wieder zurückgenommen, indem er zu dem Schlussresultat gelangt, dass unser Luc.-Ev. seinem ganzen Umfange nach als das ursprüngliche sich erweise, so schon von Marcion vorgefunden u. von ihm nur nach seiner speciellen Tendenz verkürzt und verändert. Nur so viel sei evident. dass in die meisten der uns bewahrten Luc.-Codd. und so in unsern gegenwärtigen Lucastext Verderbnisse eingedrungen seien, denen gegenüber das vom Ev. Marcions Bewahrte noch das Aechte und Ursprüngliche biete, was auch jetzt wieder herzustellen sei. Es seien diess jedoch nur folgende Lesarten: Luc. X, 21. 22. XI, 2. XII, 88. XVII, 2. XVIII, 18., und vielleicht VI, 17. XII, 32. XVII, 12., sowie der sweite Zusats in XXIII, 2., in welch letzteren Stellen indess möglicher Weise das Lucas-Ev. schon vor Marcion Textabweichungen geboten habe.]

## §. 72 c.

Die Unterstellung, der dritte Evangelist habe nichts gethan, als dass er die ältere noch von Marcion benutzte Evangelien-Schrift mit Zusätzen und Einschaltungen versehen habe, entspricht durchaus nicht dem, was er im Proömium (I, 3 f.) als seine Absicht zu erkennen giebt a). Auch kann nicht zugegeben werden, dass jene Urschrift bis auf Marcion hin vorhanden gewesen b), und unser 3. Evang. sammt der dazu gehörigen Ap.-Geschichte erst nach der Zeit dieses Häretikers entstanden sei. Wie spät herab käme so Marcus zu stehen, der unsern Lucas benutzt hat! Marcion hat übrigens sein Evang. gar nicht für ein solches ursprüngliches ausgegeben, sondern nur den Verbesserer des angeblich verderbten kanon. Lucas, den er kannte, machen wollen c). Auch kannte er die übrigen Evangg. oder einige davon, und hatte sie früherhin sogar gläubig angenommen, verwarf sie aber späterhin, als von Juden-Aposteln herrührend und jüdische Meinungen enthaltend d).

- a) Nach Baur freilich erscheint erst nach dieser Unterstellung das Proömium des Lucas im rechten Lichte, krit. Unterss. S. 516 ff.
- b) Nach Ritschl (§. 67c.) hätte sie freilich noch Justin d. M. gekannt. Aber Tertull. hatte keine Kenntniss davon: c. Marc. IV, 5.: Marcionis (evangelium) plerisque nec notum, nullis autem notum, ut non eo damnatum. Habet plane et illud ecclesias, sed suas, tam posteras, quam adulteras. Das Zeugniss eines Anonymus in append. ad Tertull. de praescr. adv. haeret. c. 51.: (Cerdon) solum evangelium Lucae, nec tamen totum recipit, beruht auf einem Irrthume. Nach Theodoret. haeret. fab. I, 24. hatte C. mehrere Evangg.
- c) Tertull. IV, 4.: Ego meum (evang.) dico verum, Marcion suum. Ego Marcionis affirmo adulteratum, Marcion meum. Quis inter nos determinabit, nisi temporis ratio, ei praescribens auctoritatem, quod antiquius reperietur, et ci praejudicans vitiationem, quod posterius revincetur . . . . . adeo antiquius Marcione est, quod est secundum nos, ut et ipse ille Marcion aliquando crediderit. --- Si enim id evangelium, quod Lucae refertur penes nos - - ipsum est, quod Marcion per Antitheses suas aryuit ut interpolatum a protectoribus Judaismi ad concorporationem legis et prophetarum, qua etiam Christum inde configerent, utique non potuisset arguere, nisi quod invenerat. Nach dem Folgenden scheint sich Marcion für den Verbesserer seines Evangeliums ausgegeben zu haben. Emendator sane Evangelii, a Tiberianis usque ad Antoniniana tempora eversi, Marcion solus et primus obvenit, exspectatus tam diu a Christo ---- nisi quod humanae temeritatis, non divinae auctoritatis negotium est hacresis, quae sic semper emendat evangelia, dum vitiat .... Itaque dum emendat, utrumque confirmat et nostrum anterius id emendans, quod invenit: et id posterius, quod de nostri emendatione constituens suum et novum fecit. Dagegen wenden Schwegler nachap. Zeitalt. I. 278. Ritschl S. 25 ff. ein,

compelium sei in dienn Stellen die erungelische Malabenshalt. C. 25. in Beziehung seif Lucus I., 25.: in incresion rate salamensie praim on im seterate mentanne ...... viderit must. a ordernon matri saldiderunt (vie er nämlich vergaß.

d Irea, air. haces, L. T., 2, was Martine: Standipour vermines, quan sent bi. pei Evangellen radiorens, spossel, sanck Civipalis sei, von Lempeline die gunne Sunnibung? . sed particulum Konngelie (in Ev. Lac. wiedens ein. III. 2. von Marcine und andere Minetikerne: - Apostates miniscraines en . pune sunt legelles , Salvannis verbin. 12, 11.: L Apostains quitien ailter ques sunt Joinseren sentimen annuncione Bragrécon, se ancen sincuriures et productiones Apostolis con. Unit et Macius et qui ai es sunt, ai insercióndes suriprense conversi sunt, quandos quident in totam une copusarrates, secundum Lucius autum Evangelium et epistains Pueli decreturates, inne sule legitime case dicent, quae ipsi ninocaveranc. Tertuil. c. Marc. IV. 3 .... Morcies: meccas Episoalum Parli ad Gaisens, ettern ipous Apustulus sugillentis. Et nun nette pede incedenses al veritacem Evangelei, simul et acresantis peraisputtales quantime, pervertentes Evangelitus Christi. Santitiur al describius status cara Everyclierum, quae proprie et sub Apostolerum nomine eduntur, mel etian Apostolicorum, ut scilicet ficem. quam illis acimit, suo comfunt ..... Ei Apastales praevarientionis et simulationis suspectes Marcion haberi que ricur, voçue ad Evenyelii depravationem Christan juna accumut accumula ques Christen elegit. Si vere Apostoli integrum Evangelium containent, .... perudeprotoli autem veritatem escum interpolaverunt, et inde sunt nostra digesta: quod crit germanen: illui Apostolurum instrumentum, quoi adukeres passum est? II, 17.: . . . . bee quoque untimenium Christi in creacurem (Matth. V. 45.) Martina de Errangelio estalese anome est. IV. 7.: Hoe (Marth. V., 17.) Marcise. un additum. consit. IV, 9.: ... constat -- 1e potine vecem Domini de Evangelio erasisse, quam nostres injecies. Diese bezieht sich auf die Verwerfung des Matthäus. Tertuil, de came Christi e. 2.: Aufer hine, inquit, molestos semper Cuencis census et diversoria augusta et sordidos pannos et dura praescpia. Viderit augelica multitudo Dominum suum noctibus honorans. Servene potius pecura passuus, et magi ne fatigentur de longinque, donc illis aurum seum ...... (vgl. Matth. I. II. Luc. I. II.). His, opinor, consiliis tot originalis instruments Christi, Marcion, delere ausus es, ne care que probaretur. Ex qua, ere te, auctoritate? Li propheta es, praessuntia aliquid .... di tantum christinuus es, crede quod traditum est. Si nihil ist TER C morere . . . . . qui non es christianes, non credendo. qued creditum christisses facit . . . . qui cum fuisses, excidisti rescindende, qued retre credidisti, sicut et ipse confiteris in quadam epistola . . . . . (C. Marc. IV, 4.: Quid nune, si negaverint Marcionitae primem apad nos fidem ejus alversus epistolem quoque ipains?). Atque in rescindendo, quod credidisti, probas, antequam rescinderes, aliter fuisse, quod credidisti alider. Illud ita erat traditum; porro quod traditum erat, id erat verum, ut ab ils traditom, quorum fuit tradere. Ergo quod erat traditum, rescindent, quod esat

verum, rescidisti. C. Marc. IV, 5.: . . . . dum constet hace quoque (caetera Evangelia) apud Ecclesias fuisse, cur non hace quoque Marcion attigit, aut emendanda, si adulterata, aut agnoscenda, si integra? Nam et competit, ut si qui Evangelium pervertebant, eorum magis curarent perversionem, quorum sciebant auctoritatem receptiorem. De carne Christi c. 3.: Si scripturas opinioni tuae resistentes non de industria alias rejecisses, alias corrupisses, confudisset te . . . . Evangelium Joannis. Dieses Evangelium verwarf er als seinem antijüdischen Systeme nicht zusagend, auch schon wegen Cap. I, 1. ihm widerstrebend; Olsh. S. 371. Hahn 269 ff.

## 6. Anders weniger wichtige unkanonische Evangelien.

## §. 73 a.

Das von Hieronymus (§. 63.) genannte <sup>a</sup>) Evangelium des Bartholomäus wäre nach anderweitigen Nachrichten <sup>b</sup>) von dem des Matthäus nicht verschieden gewesen, wenn man sich nicht darunter ein späteres pseudonymes Product zu denken hätte.

- a) Noch nennen es Gelas. in decreto de libris apocryphis in Jure Canon. distinct. XV. can. 3. bei Fabric. cod. apocr. I. p. 137., Beda ad Luc. I, 1.
- b) Euseb. H. E. V, 10.: . . . . εἰς Ἰνδοὺς ἐλθεῖν λέγεται (ὁ Πάνταινος). Ενθα λόγος εἰρεῖν αὐτὸν προφθάσαν τὴν αὐτοῦ παρουσίαν τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον, παρά τισιν αὐτόθι τὸν Χριστὸν ἐπεγνωκόσιν οἰς Βαρθολομαῖον τῶν ἀποστόλων ἕνα κηρῦξαι, αὐτοῖς τε Ἑβραίων γράμμασι τὴν τοῦ Ματθαίου καταλεῖψαι γραφήν, ὡς καὶ σώζεσθαι εἰς τὸν δηλούμενον χρόνον. Hieron. de vir. illustr. c. 86. Pantaen.: . . . ubi (in India) reperit Bartholomaeum de duodecim Apostolis adventum Domini nostri Jesu Christi juxta Matthaei Evangelium praedicasse, quod hebraicis litteris scriptum revertens Alexandriam secum detulit. Nach Grabe (spicil. patr. I. 128.) schrieb man das Evang. Matth. dem B. zu, weil er es empfohlen und interpolirt, oder einen Eingang dazu gemacht hatte. Ausspruch des Bartholomäus bei Pseud. Dionys. Areop. de myst. theol. c. 1. (Fabric. l. c. p. 841 sq.): καὶ πολλὴν τὴν θεολογίαν είναι καὶ ἐλαχίστην, καὶ τὸ εὐαγγέλιον πλατὸ καὶ μέγα καὶ αὐθις συντετμημένον.

## §. 73b.

Vom Evang. des Matthias (§. 63.) kommt weiter keine bestimmte Spur vor <sup>a</sup>). Das des Thomas hingegen (§. 63. und bei Gelasius), welches man zu den manichäischen Schriften rechnet <sup>b</sup>), ist wahrscheinlich in dem Evang. infantiae vorhanden, welches dem Thomas zugeschrieben wird <sup>c</sup>).

a) Euseb. III, 25. rechnet es nebst dem des Thomas unter die ketserischen Evangg. In einigen Codd. nennt es auch Gelas.

- b) Cyrill. Hieros. catech. IV, 38. VI, 61.: μηδείς αναγινωσμέτω τὸ κατὰ θωμᾶν εὐαγγέλιον οὐ γάρ ἐστιν ἐνὸς τῶν δώδεκα ἀποστόλων, ἐλἴ ἐνὸς τῶν κακῶν τριῶν τοῦ Μάνη μαθητῶν. Dasselbe sagen Leont. Byzant., Petrus Sic., Phot., Anathematismi Manichaeor. b. Fabric. p. 354.
- c) Bei Cotcler. patr. Apost. in notis ad Constitutt. apost. VI, 16. Fabric. cod. apocr. N. T. p. 159 sqq. Thilo Cod. apocr. I. 274 sqq.

## §. 73c.

Die oben §. 63. ebenfalls genannten Evangg. des Apelles a) und Basilides b) waren, wie es scheint, willkürliche Auszüge und Bearbeitungen.

- a) Origen. ep. ad Alexandr. bei Rusin. de adulteratione libr. Orig. ad calc. opp. Orig. Vol. IV. p. 52. ed. Rusei: Videte, quali purgatione disputationem nostram purgavit, tali nempe, quali purgatione Marcion Evangelia purgavit vel Apostolum; vel quali successor ejus post ipsum Apelles.... subverterunt Scripturarum veritatem. Epiphan. haeres. XLIV. §. 4. sa Apelles: Εὶ δὲ καὶ ἃ βούλει λαμβάνεις ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς, καὶ ἃ βούλει καταλιμπάνεις, ἄρα γοῦν κριτῆς προσκαθίσας, οὐχ ἐρμηνευτῆς τῶν πίμων . . . . §. 2.: Οὕτως γάρ, ψησιν, ἔψη (ὁ Χριστὸς) ἐν τῷ εὐαγγελίφι, γίνεσθε δόκιμοι τραπεζῖται. χρῶ γάρ, ψησιν, ἀπὸ πάσης γραφῆς ἀναλέγων τὰ χρῆσιμα. Vgl. §. 67 c. not. f.
- b) Euseb. H. E. IV, 7.: Κατηλθεν εἰς ἡμᾶς ἐν τοῖς τότε γνωριμωτετου συγγραφέως Αγρίππα Κάστορος ἐχανώτατος κατὰ Βασιλείδου ἔλεγχος ... ἐχφαίνων αὐτοῦ τὰ ἀπόρξητα, φησὶν αὐτὸν εἰς μὲν τὸ εὐαγγέλιον τέσσαρα πρὸς τοῖς εἴχοσι συντάξαι βιβλία. Hieron. de vir. illustr. e. 31. Die Stellen, welche Clem. Alex. strom. III. p. 426. Rpiphan. haeres. XXIV. §. 5. den B. anführen lassen, finden sich nur etwas anders Matth. XIX, 11 f. VII, 6. Nach Neand. gnost. Syst. S. 84. war B.'s Evang. das der Hebrüer, wie es die jüdischen Secten in Syrien gebrauchten.

Ketzerische Machwerke waren: das Evang. der Vollkommenheit, der Eva (Epiphan. XXVI, 2.), des Philippus (ib. §. 13.), der Wahrheit (Iren. III, 11., vgl. Tertull. de praescr. c. 49.), des Judas Ischariot (Epiphan. XXXVIII, 1. Theodoret. haeret. fabb. I, 15.). Das Protevangelium Jacobi (vgl. Origen. ad Matth. XIII, 54—56. Epiphan. XXX, 23.) findet sich bei Fabric. l. c. p. 66 sqq.

# Allgemeines Ergebniss über die unkanonischen Evangelien.

## §. 74.

Von allen genannten unkanonischen Evangg. ist das der Hebräer dasjenige, von dem wir noch die meiste und sicherste Kenntniss haben. Es ist das älteste; indess läset sich der Gebrauch desselben nicht über Hegesippus (c. 160.) hinauf verfolgen, erstreckte sich auch nicht über den Kreis der Judenchristen hinaus; denn die orthodoxen Kirchenlehrer setzen es den kanonischen Evangg. keinesweges gleich, sondern rechnen es unter die unächten (Origen. §. 64 a. not. a., Euseb. I. Thl. §. 24. not. a.) a). Es war von schwankender und veränderlicher Natur, und hat, wie es scheint, verschiedene Bearbeitungen erfahren; dem bekannten Inhalte nach aber war es besonders mit dem Matthäus verwandt, obschon keinesweges das Original desselben. Alle andern Evangg. sind entweder Abartungen des Hebräer-Evangeliums oder häretische Verfälschungen. Von den evangelischen Versuchen, deren Luc. I, 1. erwähnt, ist sonach keiner (wenn nicht auch kanonische Evangg. mitgemeint sind) erhalten worden und im Gebrauche geblieben.

a) Merkwürdig, dass es Origen. nicht zu den πολλοῖς des Luc. rechnet (§. 63. not. a.) woraus zu folgen scheint, dass er ihm kein sehr hohes Alter zuschrieb.

## Evangelische Ueberlieferung.

## §. 75.

Ausser dem, was in kanon. und unkanon. Evangg. aufgezeichnet war, fanden sich in der mündlichen Ueberlieferung noch manche Beiträge zur evangelischen Geschichte, besonders Aussprüche Jesu <sup>a</sup>). Und wenn Kirchenschriftsteller solche anführen, welche nicht in unsern Evangg. vorkommen, so können sie sie theils aus unkanon. Evangg. theils aus der Ueberlieferung geschöpft haben <sup>b</sup>).

- n) Dahin gehörte AG. XX, 35.: μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ
   λαμβάνειν.
- b) Origen. comment. in Matth. XVII, 12. Vol. III. p. 513.: Καὶ Ἰησοῦς γοῦν φησι, διὰ τοὺς ἀσθενοῦντας ἠσθένουν, καὶ διὰ τοὺς πεινῶντας ἐπείνων. Clem. Alex. strom. I. p. 846.: Αἰτεῖσθε γάρ, φησι, τὰ μεγάλα, καὶ τὰ μικρὰ ὑμῖν προστεθήσεται. Origen. de orat. §. 2. 48.: Καὶ αἰτεῖτε τὰ ἐπουράνια, καὶ τὰ ἐπίγεια ὑμῖν προστεθήσεται. Clem. Alex. strom. VI. p. 636 sq.: Φησὶν ὁ Πέτρος εἰρηκέναι τὸν κύριον τοῖς ἀποστόλοις Ἐκὰν μὲν οὐν τις θελήση τοῦ Ἰσραὴλ μετανοῆσαι, καὶ διὰ τοῦ ὀνόματός μου πιστεύειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἀφεθήσονται αὐτῷ αἱ ἀμαρείαι. Μετὰ δώ-δεκα ἔτη ἐξέλθετε εἰς τὸν κόσμον, μή τις εἴπη, οὐκ ἡκούσαμεν. Vgl. Buseb. H. E. V, 18. Anderes mehr bei Grabe spicil. patr. I. 12 fl.

(vgl. Fabric. I, 321 ff.). J. Gf. Körner de sermonibus Christi eypéges. Lips. 776. 4.

# Uralte Anerkennung der kanonischen Evangelien.

#### §. 76 a.

Irenäus, Clemens v. Alexandr. und Tertullian bezeugen die allgemeine Anerkennung unserer kanon. Evangelien am Ende des zweiten Jahrhunderts und noch weiter zurück a).

a) Iren. adv. haer. III, 11, 7.: Tanta est autem circa Evangelia haec firmitas, ut et ipsi haeretici testimonium reddant eis, et ex ipsis egrediens unusquisque corum conetur suam firmare doctrinam - - - Cum ergo hi, qui contradicunt, nobis testimonium perhibeant, et utantur his, firma et vers est nostra de iis persuasio. §. 8.: Ἐπειδή τέσσαρα κλίματα τοῦ κόσμον, ξν ψ ξσμέν, είσι, και τέσσαρα καθολικά πνεύματα, κατέσπαρται δε ή inκλησία ξηλ πάσης της γης, στύλος δέ καλ στήριγμα ξκκλησίας το εδαγγέλιον και πνευμα ζωής εικότως τέσσαρας έχειν αὐτήν στύλους, πανταχόθεν πιέοντας την αφθαρσίαν και άναζωπυρούντας τούς άνθρώπους. Εξ 🐝 φανερόν, ότι ο των απάντων τεχνίτης -1όγος, ο καθήμενος έπλ των Χεφουβίμ - - - έδωχεν ήμιν τετράμορφον τὸ εὐαγγέλιον. Persönliche Verhältnisse des Irenäus, durch welche sein Zeugniss wichtiger wird. Vgl. Süskind in Flatts Magaz. f. Dogm. u. Mor. VI, 95 ff. in Beziehung auf Eckermanns theol. Beiträge V. B. 2. St. Wegscheider Einl. ins Evang. Joh. S. 93. Olshausen Aechtheit der vier Evang. S. 272. Lücke Comm. tib. d. Ev. Joh. 3. A. I. 73 ff. Eckermanns Einwürse haben erneuert Bretschneider probabilia de evang. Joann. p. 214. Lützelberger üb. d. Ap. Joh. u. s. w. S. 146 ff. — Tertull. c Marc. IV, 2. 5. (1. Thl. §. 22. not. d. c.): . . . . Eadem auctoritas ecclesiarum apostolicarum ceteris quoque evangeliis patrocinabitur, quae proinde per illas et secundum illas habemus, Joannis dico et Matthaei, licet et Marcus quod edidit, Petri affirmetur, cujus interpres Marcus, nam et Lucae digestum Paulo adscribere solent. Von Clemens Alex. Euseb. VI, 18: . . Εκβιασθήναι ομολογεί πρὸς τῶν ἐταίρων, ἃς ἔτυχε παρὰ τῶν ἀρχαίων πρεσβυτέρων ἀχηποώς παραδόσεις, γραγή τοῖς μετά ταῦτα παραδοῦναι. Μεμνηται δέ Μελίτωνος και Ελρηναίου και τινων έτέρων, ών και τας διηγήσεις τέθειται. Cap. 14.: . . . ἐν τοῖς αὐτοῖς ὁ Κλήμης βιβλίοις (in den Hypotyposen) περί της τάξεως των εὐαγγελίων παράδοσιν των άνέκαθεν πρεσβυτέρων τέθειται.

# §. 76b.

Es finden sich aber auch Zeugnisse aus den verschiedensten Gegenden und Kirchenparteien, die beinahe bis an

das apostolische Zeitalter hinanreichen a). — Auf eine förmliche Uebereinkunft oder einen Concilien-Schluss lässt sich diese Anerkennung nicht zurückführen; sie scheint sich durch den Verkehr der Gemeinden und Lehrer unter einander von selbst gemacht zu haben b).

a) Die Zeugnisse des Theophilus (fl. 180.), Tatian († um 176.), Justin. M. (fl. 140.) s. I. Thl. §. 19. II. §. 66-68. Selbst der Bestreiter des Christenthums Celsus und die Häretiker Marcion, Valentinus und dessen Schule, Basilides (fl. 140-150.) kannten unsere Evangelien-Sammlung, und bestreiten nie deren Aechtheit, sondern bloss deren Glaubwürdigkeit oder Unverfalschtheit. Origen. c. Cels. II. c. 16.: Πάνυ εὐήθως φησὶ (ὁ Κέλσος) τούς μαθητάς πρός παραίτησιν τῶν κατὰ τὸν Ἰησοῦν ἀναγεγραφέναι περί αὐτοῦ τοιαῦτα. С. 74.: ,,Ταῦτα μέν οὐν ὑμῖν ἐκ τῶν ὑμετέρων συγγραμμάτων, έφ' οίς οὐδενὸς ἄλλου μάρτυρος χρήζομεν. αὐτοὶ γὰρ ξαυτοῖς περιπίπτετε." V. 56.: . . . Επιφέρει . . . . . δτι καὶ πρός τὸν αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ τάφον Ιστόρηνται Εληλυθέναι ὑπό τινων μέν άγγελοι δύο, ὑπό τινων δὲ είς, οὐκ, οἰμαι, τηρήσας Ματθαῖον μὲν καλ Μάρχον ενα ίστορηχέναι, Λουχάν δε και Ίωάννην δύο. 11, 27.: Τινάς τών πιστευόντων φησίν . . . . . μεταχαράττειν έχ της πρώτης γραφης τὸ εὐαγγέλιον τριχή και τετραχή και πολλαχή, και μεταπλάττειν, "ν' έχοιεν πρός τοὺς έλέγχους ἀρνεῖσθαι. — Iren. III, 11, 7.: Hi autem, qui a Valentino sunt, eo quod est secundum Joannem plenissime utentes - - - - plura habere gloriantur, quam sint ipsa evangelia. C. 12, 12.: Marcion et qui ab eo sunt, ad intercidendas scripturas conversi sunt . . . . Reliqui vero omnes, falso scientiae nomine inflati, scripturas quidem confitentur, interpretationes vero convertunt. C. 14, 4.: . . . hi vero, qui a Valentino sunt . . . . ex hoc (Evangelio Lucae) multas occasiones subtililoquii sui acceperunt, interpretari audentes male, quae ab hoc bene sunt dicta. Si autem et reliqua suscipere cogentur, intendentes perfecto Evangelio et Apostolorum doctrinae, oportet eos poenitentiam agere. Tertull. de praescr. haeret. c. 38.: Si Valentinus integro instrumento uti videtur, non callidiore ingenio, quam Marcion, manus intulit veritati. Marcion enim exerte et palam machaera, non stylo usus est, quoniam ad materiam suam caedem scripturarum confecit, Valentinus autem pepercit: quoniam non ad materiam scripturas, sed materiam ad scripturas excogitavit. Iren. I, 3, 6. von den Valentinianern: Καλ οὐ μόνον ἐκ τῶν εὐαγγελικών και των αποστολικών πειρώνται τας αποδείξεις ποιείσθαι παρατρέποντες τας έρμηνείας και βαδιουργούντες τας έξηγήσεις, αλλά και έκ νόμου καλ προφητών κτλ. C. 8, 5.: Ετι τε Ιωάννην τον μαθητήν του κυρίου διδάσχουσι την πρώτην ογδοάδα μεμηνυχέναι αὐταῖς λέξεσι, λέγοντες ουτως 'Ιωάννης ὁ μαθητής τοῦ χυρίου βουλόμενος είπεῖν τήν τῶν δλων γέvegev xtl. - Ptolemaei ad Floram epist. bei Epiphan. haeres. XXXIII, 8.: . . . ολεία η πόλις μερισθείσα έφ' έαυτην δτι μη δύναται στηναι, ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἀπεφήνατο (vgl. Matth. XII, 25.). Ετι γε τὴν τοῦ κόσμου δημιουργίαν ίδιαν λέγει είναι. ατε πάντα δι αύτου γεγονέναι, και χωρίς αὐτοῦ γέγονεν οὐδέν (vgl. Joh. I, 8.). C. 4.: Διαλεγόμενός που ὁ εκής -- ἔφη αὐτοῖς. "Οτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψε τὸ ἀπολύεἰν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. ἀπ' ἀρχῆς γὰρ οὐ γέγονεν οῦτως. Mehr h. Hug Einl. I. 83. Bruchstücke aus Herakleons Comm. tib. d. Joh. bei Origen. comm. in Joan. gesammelt b. Grabe spicil. patr. II. 85 sqq. Ein exeget. Bruchstück über Luc. XII, 8. bei Clem. Alex. strom. IV. 502. Anführungen der Evangg. in ἐκ τῶν Θεοδότου ἐπιτομαῖς ad calc. opp. Clem. Alex. b. Hug I. 53 ff. Olshausen S. 380. Ueber Basilides s. §. 78 c. not. b.

b) Schmidt Einl. I. 23 ff. Olshausen S. 434 ff.

# Gegenseitiges Verhältniss und Eigenthümlichkeit der kanonischen Evangelien.

#### **§.** 77.

Die drei ersten Evangg. unseres Kanons sind dergestalt unter einander verwandt, dass sie nur als verschiedene Zweige desselben Stammes anzusehen sind. Sie beschränken die Geschichte Jesu vor seinem Leiden auf seinen Aufenthalt in Galiläa. Ganz verschieden und selbständig dagegen ist des vierte, welches auch von Jesu Aufenthalte in Jerusalem Kunde giebt. In Hinsicht auf die von dogmatischen Ideen geleitete Behandlung des evangelischen Stoffes (§. 61.) neigen sich alle drei zur jüdischen Richtung hin, und zwar das erste am meisten, während im dritten Spuren des Paulinismus vorkommen; im vierten hingegen stellt sich die freieste und geistigste Auffassung des Christenthums dar: so dass also in diesen vier Schriften alle verschiedenen Hauptrichtungen des Urchristenthums hervortreten ").

Baur krit. Untersuchungen über die kanonischen Evangelien (Tüb. 47.). [Ders. das Christenth. der 3 erst. Jahrhund. Tüb. 853. S. 22 ff.] u. der ungenannte Verf. der Schrift: Die Evangg. ihr Geist, ihre Verff. u. ihr Verhältniss su einander (Lpz. 45.), Letzterer auf die plumpeste Weise. [Auch der ebenfalls ungenannte Verfasser der Schrift: das Abhängigkeitsverhältniss der vier kanon. Evv. unter einander (Berl. 847.), welcher die Glankwürdigkeit des Matth. auf Kosten der übrigen Evv. behauptet. Br. Baur Krit. d. Evangg. u. Geschichte ihres Ursprunges. 8 Thle. Berl. 850. 51. K. R. Köstlin der Ursprung u. die Composition der syn. Evangel. Stattg. 858. A. Hilgenfeld die Evangelien. Leipz. 854.]

# Verfasser derselben.

#### §. 78.

Die Titel εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, κατὰ Μάρκον, ατὰ Λουκᾶν, κατὰ Ἰωάννην bezeichnen diese Männer nicht estimmt als Verfasser a); aber die Meinung des ganzen Alerthums spricht für den gewöhnlich angenommenen Sinn erselben; und es liegt darin noch der Nebengedanke, dass lerselbe Gegenstand noch von Andern beschrieben sei b).

- α) 2 Macc. II, 13.: ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν Νεεμίαν. ἐρɨph. adv. haeres. VIII, 4.: ἡ κατὰ Μωϋσέα πεντάτευχος. Bei den Kirhenschriftstellern: κατὰ τοὺς ἑβδομήκοντα, κατὰ ἀκύλαν, κ. Σύμμαχον. ἐκευ. Η. Ε. III, 24.: Ματθαῖος . . . γραφῆ παραδοὺς τὸ καθ' αὐτὸν ὐαγγέλιον. Dagegen Pinto Cratyl. p. 386.: κατ' Εὐθύδημον, auctore Euhydemo, nach, mit Ε. Ib. p. 401.: καθ' Ἡράκλειτον, nach der Lehre des I. Ερɨph. I. 230.: κατὰ Μαρκίωνα ἐδογμάτισε.
- b) Missdeutung dieser Formel durch den Manichäer Faustus (bei Austin. c. Faust. XVII, 8. XXXII, 2. XXXIII, 2.), einen Ungenannten in leitr. z. Beförd. d. vernünft. Denkens in der Rel. XVI. 1 ff. Eckermann neol. Beitr. V. 2. 106 ff. Credner Einl. §. 88—90.

# Besondere exegetische Hülfsmittel zu den vier Evangelien.

Vgl. obe S. 93. M. Buceri enarratt. Arg. 527. 28. 2 Voll. 8. u. ö. — 1. Bullinger comm. Tig. 561. - P. Keuchenii adnott. in IV Evv. et Act. p. Amst. 689. — Jo. Maldonati comm. Mussip. 596. 2 Voll. fol. u. ö. eine neue Ausgabe von C. Martin Mogunt. 840. 8. ed. sec. Mogunt. 853. Com. I. Ev. Matth. et Marc.] — J. G. Dorschei comm. Hamb. 706. — I. E. G. Paulus philol. krit. u. hist. Comment. über das N. T. 1—3. Th. Die drei ersten Evangg. 800. 2. Aufl. Lüb. 804-805. 4 Th. I. Abth. Joh. lap. I-XI. 804. Exeget. Handbuch üb. d. drei ersten Evangg, 3 Thle. leidelb. 830 -- 32. - Ch. G. Kuinocl comment. in libb. histor. N. T. 'ol. I. Ev. Matth. 807. Ed. 4. Lips. 837. Vol. II. Ev. Marc. et Luc. 809. 'd. 4. 843. Vol. III. Ev. Joann. 812. Ed. 8. 825. — C. F. A. Fritzsche uatuor evangg. recens. et cum commentariis perpet. edidit. Latth. Lips. 826. T. II. Ev. Marc. 830. — [Aug. liber baro de Berlepsch Ivv. quat. N. T. graeca ad Vulgat. recogn. orthod. explan. Vol. I. Ev. Latth. Regensb. 849. — C. Glöckler die Evv. des Matth., Marc. u. Luc. n Uebereinstimmung gebracht und erklärt. 2 Bde. Frankf. 884. — H. Ewald ie drei erst. Evang. übersetzt und erklärt. Götting. 850. — Pet. Schegg ie heil. Evangel. übersetst und erklärt. Thl. I. Das Ev. nach Matth. . Bd. (bis Cap. 9.) Münch. 856. 2. Bd. Münch. 857. 3. Bd. Münch. 858.] - Wolfg. Musculi comm. in Matth. Basil. 548. in Joh. 585. - Aeg.

Hunnii comm. in ev. Matth. et Joan. 585. — Jo. Gerhardi adnott. posth. in Ev. Matth. Jen. 663. — Gottfr. Olear. obss. ad Ev. Matth. Lips. 713. 4. — Jac. Elsner comment. crit. philol. in Ev. Matthaei. Zwoll. 767. 2 Tom. 4. in Evang. Marc. tom. 3. 773. 4. — [P. A. Gratz krit. Comment. üb. das Ev. Matth. 2 Thle. Tüb. 821. 23. — M. Arnoldi Comment. sum Ev. des h. Matth. Trier 855.] — S. N. Mori praelect. in Evang. Lucae ed. Donat. Lips. 795. — K. W. Stein Comment. z. d. Ev. d. Luc. Halle 830. — [F. A. Bornemann Scholia in Luc. ev. Lips. 830.] — F. A. Lampe comment. anal. exeget. Ev. Johan. Amst. 724. 26. Basil. 725. 27. III Voll. 4. — Die Schriften Joh. ühers. u. erkl. v. S. G. Lange. Weim. 795-97. 3 Thle. - Mori recitatt. in Evang. Joh. ed. Dindors. Lips. 796. — C. Ch. Tittmann meletemata s. in Evang. Joh. Lips. 816. - Fr. Lücke Comment. über die Schriften des Evang. Joh. 1. 2. Th. Bonn 820. 24. 8. A. 840. 43. — A. Tholuck Comment. z. d. Ev. Joh. 827. 6. Aufl. 844. [7. Aufl. Gotha 857.] — H. Klee Comment. üb. d. Evang. nach Joh. Mainz 829. — M. Wirth das Ev. d. Joh. erläut. 2 Thle. Ulm 829. — [G. Chr. R. Matthaei, Auslegung des Ev. Johannis. Bd. I. Gött. 838.] — Adalb. Maier Comm. üb. d. Ev. Joh. 2 Bde. Freib. 843. 45. — [Chr. E. Luthardt das joh. Evang. nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert u. erkl. Abth. 1. 2. Nürnb. 852. 53.]

# Zweites Capitel.

Verwandtschaft der drei ersten Evangelien.

# Allgemeine Angabe des Verhältnisses.

§. 79 a.

Die Evangelien des Matthäus Marcus und Lucas stehen unleugbar in einem gewissen Verwandtschaftsverhältnisse. Denn 1. haben sie im Ganzen denselben Gang und Umfang a), während doch die Vergleichung mit dem Evang. Joh. beweist, dass Beides nicht überall von der Geschichte selbst vorgezeichnet ist b).

#### a) Vergleichungstafel:

I.

Vorgeschichte.

Matth. Cap. I. II. (eigenthümlich.)

Marcus. (fehlt.)

Lucas Cap. I. II. (eigenthümlich.)

#### II.

# Taufgeschichte.

Matth. III—IV, 11. Marc. I, 1—13. Luc. III—IV, 13. (verwandt bei allen dreien.)

#### III.

#### Wirksamkeit Jesu in Galiläa.

Matth. IV, 12 — XIII, 58. Marc. I, 14 — VI, 13. Luc. IV, 14 — IX, 6. (verwandt, wiewohl in verschiedener Ordnung und mit Einschaltungen.)

Matth. XIV, 1-21. Marc. VI, 14-44. Luc. IX, 7-17.

XIV, 22-XVI, 12. — VI, 45-VIII, 26. -(fehlt.)
 XVI, 13-XVIII, 35. — VIII, 27-IX, 50. — IX, 18-50.
 (verwandt auch in der Ordnung, jedoch mit Einschaltungen; namentlich haben Matth. u. Marc. eine ganze Reihe mehr als Luc.)

#### IV.

#### 1.5

#### Reise Jesu nach Jerusalem.

Matth. Marc.
(fehlt in dieser
Ordnung.) Ordnung.)

Luc. IX, 51—XVIII, 14. (eigene Zusammen-stellung.)

Matth. XIX, 1—XX, 84. Marc. X, 1—52. Luc. XVIII, 15—XIX, 28. (verwandt, auch in der Ordnung, jedoch mit Einschaltungen.)

#### V.

Jesu Einzug in Jerusalem und Aufenthalt daselbst.

Matth. XXI—XXV. Marc. XI—XIII. Luc. XIX, 29—XXI.

(verwandt, auch in der Ordnung, jedoch mit Einschaltungen.)

#### VI.

# Jesu Gefangennehmung, Kreuzigung und Bestattung.

Matth. XXVI. XXVII. Marc. XIV. XV. Luc. XXII. XXIII. (verwandt dem Gange nach, jedoch mit Einschaltungen und Abweichungen.)

#### VII.

# Jesu Auferstehung.

Matth. XXVIII. Vs. 1-8. Marc. XVI. Vs. 1-8. Luc. XXIV. Vs. 1-12. (verwandt bei allen dreien.)

Vs. 9—20. Vs. 9—20. Vs. 18—53. (eigen.) (zum Theil mit Matth., (eigen.) zum Theil mit Luc. verwandt.)

b) Bemerke die Anordnung: Jesu Taufe, Versuchung, Rückkehr nach Galiläa [Matth. III, 13—IV, 17. Marc. I, 9—15. Luc. III, 21—IV, 15.]; die Verbindung der Abschnitte vom Gichtbrüchigen und Matthäl Berufung [Matth. IX, 1—17. Marc. II, 1—22. Luc. V, 17—39.]; vom Aehrenraufen und der verdorrten Hand [Matth. XII, 1—14. Marc. II, 28—III, 6. Luc. VI, 1—11.]; wie Herodes auf Jesum aufmerksam wird, und von der Speisung der 5000 [Matth. XIV, 1—21. Marc. VI, 14—44. Luc. IX, 7—17.]; vom Bekenntniss der Jünger, dass Jesus der Messias sei, und die folgg. Abschn. [Matth. XVI, 13—XVII, 23. Marc. VIII, 27—IX, 82. Luc. IX,

18-45.]; von den Blinden zu Jericho und Jesu Einzug in Jerusalen [Matth. XX, 29 — XXI, 11. Marc. X, 46 — XI, 10. Luc. XVIII, 35 — XIX, 44.] (vgl. hier besonders Johannes [XII, 12 ff.]); die Reden Jess daselbst, welche sich mit der Weissngung über Jerusalem schliesen [Matth. XXII, 41 - XXIII, 89. Marc. XII, 85-40. Luc. XX, 41-47.]

# §. 79b.

- Dass alle drei, oder je zwei, nicht nur in den Sachen oft auffallend übereinstimmen (wiewohl auch wiederum abweichen), sondern auch in Worten zusammentreffen, davon liegt ebenfalls nicht in der Geschichte selbst der Grund ...).
- a) Beispiele wörtlicher Uebereinstimmung in einzelnen Ausdrücken zwischen allen dreien.

Matth. III, 3. Marc. I, 3. Luc. III, 4. Εύθείας ποιείτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, abweichend von den LXX [Jea. XI., 8.]: εύθ. π. τ. τρ. τοῦ θεοῦ ἡμῶν, und dem Hebräischen.

Matth. IX, 6. Marc. II, 10. Luc. V, 24. eine sonderbare Construction.

Matth. IX, 15. Ελεύσονται δε ημέραι, Wie Matth. γηστεύσουσιγ.

Matth. XVI, 28. έως αν ίδωσι απλ.

Matth. XIX, 28.

Marc. II, 20, ήμέρα.

Marc. IX, 1. દેબડ તેમ રિબળા પ્રાતે.

Marc. X, 23.

Lac. V, 86. Έλ. δὲ ήμ, καὶ διαν वेम बहु के में क्यें क्यें के των ὁ νυμφίος, και τότε . . . Εν ξκείνη τη νυμφίος, τότε νηστεύgongly farthere tail ημέραις.

Luc. IX, 27. . . દોવા τાગદς των ωδε . . . દોવા τινες των ωδε . . . દોવા τινες των ωδε έστωτων, οξτινές οὐ μὴ έστηχότων, οξτινές οὐ μὴ έστωτων, οξ οὐ μὴ γεύγεύσωνται θανάτου, γεύσωνται θανάτου, σωνται θανάτου, ξως તેમ દિવેશના સાત્રે.

Luc. XVIII, 24. . . . δυσχόλως πλού- . . . δυσχόλως οἱ τὰ . . . δυσχόλως οἰ τὰ σιος είσελεύσεται είς την χρήματα έχοντες είς την χρήματα έχοντες είσελεύβασιλείαν των ούρανων. βασ. τ. θ. είσελεύσονται. Ισονται είς τ. βασ. τ. 3.

Beispiele wörtlicher Uebereinstimmung zwischen Matth. und Lec.

Matth. IV, 5.

Καὶ ιστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύ- Καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ίεροῦ.

Matth. IV, 10. xth.

Matth. VII, 5.

Υποχριτά, ἔχβαλε πρώτον την δοχόν Wie Matthaus. έχ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος . . . .

Luc. IV, 9.

γιον του દερού.

Luc. IV, 8.

Κύριον τὸν θεόν σου προσχυνήσεις Προσχυνήσεις χύριον τὸν θεόν σου xtl.

Die LXX [Deut. VI, 13.] haben: πύριον τον θεόν σου φοβηθήση κελ. Luc. VI, 42.

Matth. XI, 10.

Ιδού, έγω αποστέλλω τον άγγελον ίδού, έγω αποστέλλω, wie Matthaus. μου πρό προσώπου σου, δς κατασχευάσει την όδόν σου ξμπροσθέν σου.

Luc. VII, 27.

Die LXX [Mal. III, 1.] haben: ໄດ້ວບ໌, ເຮັດກວປາເປີດພ rov ຂ້າງອຸເວັນ pou, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου. Marc. I, 2. führt die Stelle wie Matthäus und Lucas an.

Matth. XI, 11.

. . . Εν γεννητοίς γυναιχών.

Mutth. XI, 26.

Ναί, ο πατήρ, vgl. Vs. 25. πάτερ.

Matth. XXI, 44.

Καὶ ὁ πεσών έπὶ τὸν λίθον τοῦτον, Πᾶς ὁ πεσών έπ' έχεῖνον τὸν λίθον, συνθλασθήσεται έφ' δν δ' άν συνθλασθήσεται έφ' δν δ' άν πέση, λιαμήσει αὐτόν.

Matth. XXIV, 50 f.

Mes d niges tou doulou exelvou en Wie Matthaus, nur suletzt: ήμέρη ή οὐ προσδοκά, και εν ώρα, ή ου γινώσκει, και διχοτομήσει αντόν, xal to μερος αὐτοῦ μετά τών ὑπομφιτών θήσει.

Luc. VII, 28.

Eben so.

Luc. X, 21.

Eben so, erst nátte, dann é nathe.

Luc. XX, 18.

πέση, λιχμήσει αὐτόν.

Luc. XII, 46.

. . . μετά τον απίστων θήσει. Beispiele wörtlicher Uebereinstimmung zwischen Matth. und Murc.

Motth. XV, 8 f.

άνθρώπων.

Marc. VII, 6 f.

'Ο lade σότος τοῖς χείλεσί με τιμᾶ, Οὖτος ὁ lαὸς [Luchm.: ὁ lade σὖτος] ή δε καρδία αὐτών πόρξω ἀπέχει τοῖς χείλεθι με τιμά, ή δε καρδία αὐαπ' εμού. Μάτην δε σεβονται με, των πόδοω απέχει απ' εμού. Μάδιδάσχοντες διδασχαλίας, εντάλματα την δε σεβονταί με, διδάσχοντες διδασχαλίας, εντάλματα ανθρώπων.

LXX [Jes. XXIX, 18.]: Έγγίζει μοι δ λαός ούτος έν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ ἐὲ καρδία αὐτῶν πόξδω άπέχει ἀπ' ξμού. Μάτην δε σεβονταί με, διδάσχοντες εντάλματα άνθρώnwy zal Sidutzalias.

Matth. XXIV, 22.

Kal et μή εκολοβώθησαν αί ή- Και εί μή κύριος έκυλόβωσε τάς μέραι έχείναι, οὐχ ἄν ἐσώθη πάσα ἡμέρας, οὐχ ᾶν ἐσώθη πάσα σάρξ. σάρξ.

Matth. XXVI, 56.

'As ent dyordy exhluste perà payar Gans wie Matthäus. ρών και δύλων, συλλαβείν με ...

Marc. XIII, 20.

Marc. XIV, 48.

Beispiele wörtlicher Uebereinstimmung zwischen Marc. und Luc.

Matc. VI, 41.

. . . Φιλόγησε και κατέχλασε τούς aprovs .

Marc. XIV, 15.

plya letewystor . . .

Luc. IX, 16.

xkadt . . .

Luc. XXII, 12.

Mal abrès univ destet drayator Kantiros univ destet drayator pl-THE EUROPHYON . . .

§. 80.

Fast noch auffallender ist das Verwandtschaftsverhältniss, in welchem Marcus mit Matthäus und dann wieder mit Lucas steht. Er hat nur vier Stücke eigen: die beiden Parabeln: IV, 26-29. XIII, 33-37. u. die beiden Heilungen: VII, 32-37. VIII, 22-26., sodann kleine Zusätze und Einschaltungen: III, 20 f. XIV, 51 f. XV, 44 f.: alles Uebrige entspricht mehr oder weniger den andern Berichten. Er steht selten selbständig zwischen den beiden Andern, sondern folgt entweder dem Einen oder dem Andern, und macht das Mittelglied der dreifachen Uebereinstimmung a); auch hat er öfters einen Text, der aus dem der beiden Andern zusammengewebt zu sein scheint b).

a) Nach Marsh S. 242. soll in dem, was alle drei Evangelisten gemeinschaftlich haben, Lucas nie mit Matthäus übereinstimmen, als da, wo auch Marcus mit diesem übereinstimmt. Aber manchmal steht doch Lucin solchen Stellen dem Matth. näher. Luc. III, 16. vgl. Matth. III, 11.; V, 86. vgl. Matth. IX, 16.; VIII, 48. vgl. Matth. IX, 20.; IX, 8 f. vgl. Matth. X, 10 f.; IX, 5. vgl. Matth. X, 14.; IX, 22. 24. vgl. Matth. XVI, 21. 25.; IX, 42. vgl. Matth. XVII, 18.: IX, 44. vgl. Matth. XVII, 22.; XIX, 81. vgl. Matth. XXI, 3.; XX, 82. 44. vgl. Matth. XXII, 27. 45.; XXII, 6. vgl. Matth. XXVI, 16.; XXIII, 53. vgl. Matth. XXVII, 59.; XXIV, 6. vgl. Matth. XXVIII, 6.

#### b) Beispiele:

Marc. I, 42. Matth. VIII, 3. Luc. V, 18. Καὶ εὐθέως ἐχαθαρίσθη Καὶ . . . . εὐθέως Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα απηλθεν απ' αὐτοῦ ἡ απηλθεν απ' αὐτοῦ. αύτοῦ ή λέπρα. λέπρα, και ἐκαθαρίσθη.

VIII, 4. μαρτύριον αὐτοῖς.

IX, 9.

I, 44. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰη- Καὶ λέγει αὐτῷ. "Όρα Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν σους. Όρα μηδενί εξπης. μηδενί μηδέν εξπης άλλ' αυτώ μηδενί εξπείν. άλλα υπαγε, σεαυτόν υπαγε, σεαυτόν δείξον άλλα άπελθών δείξον δείξον τῷ ίερεὶ, καὶ τῷ ίερεὶ, καὶ προσένεγκε σεαυτόν τῷ ίερεὶ, καὶ προσέγεγκε το δώρον δ περί του καθαρισμού προσέγεγκε περί προσέταξε Μωσής, είς σου, α προσέταξε Μω- καθαρισμού σου, κασης, είς μαρτύριον αὐ- θώς προσέταξε Μωσίς, 70ĭs.

είς μαρτύριον αὐτοῖς. II, 13 f. V. 27 f. Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς Καὶ ἐξῆλθε . . . καὶ Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, έχειθεν, είδεν άνθρω- παράγων είδε Λευίν, και έθεάσατο τελώνην πον καθήμενον επί το τον του Άλφαίου, κα- ονόματι Δενίν, καθήμετελώνιον, Ματθαΐον λε- θήμενον έπλ τὸ τελώ- νον έπλ τὸ τελώνιον καλ γόμενον και λέγει αὐ- γιον: και λέγει αὐτῷ εἰπεν αὐτῷ. Δκολούθα

V, 14.

τῷ 'Ακολούθει μοι. Καὶ '1κολούθει μοι. Καὶ ἀνα- μοι. Καὶ καταλιπών αάναστας ήχολούθησεν αὐ- στας ήχολούθησεν αὐτῷ. παντα άναστας ήχολούτφ.

Matth. IX, 17. Οὐδὲ βάλλουσιν οίνον Καὶ οὐδεὶς βάλλει οίνον Καὶ οὐδεὶς βάλλει οίνον νέον είς ασχούς παλαι- νέον είς ασχούς παλαι- νέον είς ασχούς παλαιούς εί δε μή γε, φήγνυν- ούς εί δε μή, φήσσει ο ούς εί δε μή γε, φήξει ται οἱ ἀσχοί, καὶ ὁ οἰνος οἰνος ὁ νέος τοὺς ἀσχούς, ὁ νέος οἰνος τοὺς ἀσχούς, ξαχείται, και οι άσχοι και ο οίνος ξαχείται, και και αὐτός ξαχυθήσεται, απολούγται.

VIII, 27. σιν αὐτῷ;

VIII, 28.

Marc. II, 22.

IV, 41. Ποταπός έστιν ούτος, Τίς ἄρα ούτός έστιν, δτι Τίς ἄρα ούτός έστιν, δτι ότι και οι άνεμοι και και ο άνεμος και ή και τοῖς άγεμοις ξπιτάση θάλασσα ύπαχούου- θάλασσα ύπαχούουσιν σει καλ τῷ υσατι, καλ αὐτῷ;

Y, 1 f. μείων έξερχόμενοι ατλ. ήντησεν αὐτῷ έα τῶν τῷ ἀνήρ τις ατλ. μνημείων ἄνθρωπος πτλ.

θησεν αὐτῷ.

Luc. V, 87. οί άσχοι ἀπολούνται. και οί άσχοι ἀπολούνται.

> VIII, 25. ύπαχούουσιν αὐτῷ;

VIII, 26 f. Καὶ ελθόντι αὐτῷ εἰς Καὶ ήλθον εἰς τὸ πέραν Καὶ κατέπλευσαν εἰς τἡν τὸ πέραν εὶς τὴν χώραν τῆς ἐπλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν τησαν αὐτῷ δύο δαιμο- Καὶ έξελθόντι αὐτῷ ἐκ Ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπλ νιζόμενοι, έχ των μνη- του πλοίου, εύθέως άπ- την γην, υπήντησεν αύ-

Aehnlich I, 11. 82. 42. 44.; II, 11. 19. 21 f. 28 f.; III, 2.; IV, 15. 21.; V, 22 f. 25-28.; VI, 7. 14 f. 36.; VIII, 27. 80. 88. 87 f.; IX, 5 f. 18. 22. 42.; X, 29-31. 33 f. 46.; XI, 1-3. 15.; XII, 1. 8. 11. 14. 26.; XIII, 3 f.; XIV, 1 f. 12-16. 70. Man nehme zu Hülfe: Synopsis Evangg. Matth. Marc. et Lucae cum parallelis Joann. pericopis ex rec. Griesbachii cum selecta lectt. varietate concinnaverunt de Wette et Lücke. Berol. et Lond. 818. 4. ed. 2. Berol. 842. 8. [Sonstige Ausgaben der drei ersten Evv. in synoptischer Zusammenstellung: Synopsis Evangg. Matth. Marc. et Lucae una cum iis Joannis pericopis, quae omnino cum caeterorum evangelistarum narrationibus conferendae sunt. Rec. J. J. Griesback. Ed. III. Hal. Sax. 809. (letzte Ausg., nach Gr.'s Tode, 822.) 8. — Synopais Evangg. Matth. Marc. et Lucae cum Joannis pericopis parallelis. Textum ex ordine Griesbachii dispertitum cum varia scriptura selecta ed. M. Roediger. Hal. Sax. 829. Ed. II. ibid. 839. 8. — Synopsis evangelica. Ex quatuor Evv. ordine chronologico concinnavit, praetexto brevi commentario illustravit, ad antiquos testes apposito apparatu critico recensuit C. Tischendorf. Lips. 851. 8. - Synopsis Evangg. Matth. Marc. Luc. cum locis qui supersunt parallelis litterarum et traditionum evangelicarum Irenaeo antiquiorum. Ad Griesbachii ordinem concinnavit, prolegg., selectam scripturae varietatem, notas, indices adjecit R. Anger. Lips. 852. 4.]

# Mögliche Erklärungsarten.

§. 81.

Die Erscheinung einer so sonderbaren Verwandtschaft, welche sehr geeignet ist zu Erklärungsversuchen zu reizen, kann nur durch zweierlei Arten von Annahmen oder durch deren Verbindung erklärt werden: entweder durch die Annahme, dass ein Evangelist den andern, oder dass alle drei eine gemeinschaftliche Quelle benutzt haben, oder dass zur Benutzung dieser noch die des einen durch den andern hinzugekommen sei.

# I. Annahmen, dass ein Evangelist den andern benutzt habe.

§. 82 a.

Mit stüchtiger Hand glaubten Mehrere den Knoten durch eine Annahme dieser Art zu lösen. Manche liessen sich dabei von der ganz zufälligen Ordnung der Evangg. im Kanon bestimmen, und nahmen an, Marcus habe den Matthäus, und Lucas beide benutzt, bearbeitet, berichtigt "). — Ausserdem wurden beinahe alle möglichen Combinationen versucht.

Storr hielt das Evang. des Marcus für das älteste: aus ihm sei das in syro-chaldäischer Sprache geschriebene Evang des Matth. entstanden; aus ihm habe auch Lucas geschöpft, und der Uebersetzer des Matthäus habe den Marcus und Lucas benutzt b). Dagegen hielt Büsching den Lucas für die Grundlage des Matthäus, und beide für die des Marcus ). Vogel machte den Lucas zur Quelle des Marcus, und beide zu der des Matthäus d).

Griesbach ging in die Sache etwas tiefer ein, und zeigte durch genaue Vergleichung, dass Marcus den Matthäus und Lucas ausgeschrieben habe; doch liess er die ergänzende Annahme, dass Lucas den Matthäus berücksichtigt habe, ziemlich unbestimmt ').

a) Grot. ad Matth. I. Luc. I. Mill prologg. §. 109. Wetst. pract. ad Marc. ad Luc. Hug Einl. II. §. 25 ff. Dessen sonderbare Auslassungs-annahme II. §. 41.

- b) Ueber den Zweck der evang. Gesch. und d. Brr. Joh. Tüb. 786. §. 58-62. De frontib. Evangg. Matth. et Luc. Tub. 794. (auch in Velthusen, Kuinoel et Ruperti commentatt. theol. Vol. III. p. 140 ff.) Achnlich Herder s. §. 84c.
- c) Vorr. z. Harm. d. 4 Evangg. Hamb. 766. S. 109. Aehnlich Kdw. Evanson (the dissonance of the four generally received Evangelists. Ips-wich 792.). Vgl. Eichh. allg. Bibl. V. 489.
- d) Ueber d. Entsteh. der 3 ersten Evangg. in Gablers Journ. f. auserl. theol. Litt. I. 1.
- e) Comment., qua Marci Evang. totum e Matthaei et Lucae commentariis decerptum esse monstratur. Jen. 789. 90. (Commentt. theol. I. 360 sqq. Opusco. II. 385 sqq.) Progr. de fontibus, unde Evangelistae suas de resurrectione Dom. narrationes hauserint. Jen. 784. (Opusco. II. 241 sqq.) Früher schon nahm Owen observations on the four Gospels (Lond. 764.) an, Lucas habe aus Matthäus, und Marcus aus beiden geschöpft. Einseitig Augustinus de consens. evangelist. I, 4.: Marcus Matthaeum subsequutus tanquam pedissequus et breviator ejus videtur. Clem. Al. b. Euseb. H. E. VI, 14. hält Marcus für den jüngsten der Synoptiker.

#### §. 82b.

Die griesbach'sche Ansicht fand, neben vielem Widerspruche von der einen Seite, von der andern her ziemlich vielen Beifall, und hat sich in der Hauptsache bis auf den heutigen Tag zu behaupten gewusst a), wie auch wir darauf zurückkommen werden (§. 94.). In der neuesten Zeit aber, nachdem die Evangelien-Kritik manche andere Phasen durchlaufen, haben Mehrere in Marcus die ursprüngliche einfache Gestalt der evangelischen Aufzeichnung zu finden geglaubt b); ja man ist sogar so weit gegangen die von Storr nur unvollständig gemachte Combination ganz zu vollziehen und zu behaupten, das Evangelium des Marcus sei das erste oder Urevangelium, welches Lucas mit freiem zum Theil willkürlich dichtendem Pragmatismus erweitert habe; und Matthäus habe beide fast noch mit mehr Willkür interpolirt c).

144. Paulus theol. exeg. Conserv. Heidelb. 822. Th. I. 37 ff. 78 ff. 95 ff. Officer Gesch. d. Urchristenth. II. 2. S. 212 ff.; in Ansehung des Lucas mit Modificationen Ammon de Luca smendatore Matthaei. Erl. 805. Eine genaue exegetische Rechtfertigung der griesb. Hypothese gab Sausier üb. d. Quellen d. Evang. d. Marc. Berl. 825. Auch sind für diese Annahme Theile de trium prior. Evangg. necessitudine. Leipz. 825. u. in Win. u. Engelh. n. krit. Journ. V. 4. Zur Biographie Jesu 836. Sieffert üb. d. Oseps. d. ersten kan. Evang. Königsb. 835. Needecker Einleit. S. 145 ff.

- H. A. W. Meyer Comment. zu Matth. Einl. §. 6. [Aufl. 1. 2.; anders Aufl. 8. 4.] F. J. Schwarz neue Unterss. üb. d. Verwandtschafts-Verhältniss d. synopt. Evangg. (Tüb. 844.) S. 277 ff. Schwegler in Zellers theol. Jbb. 1843. 203 ff. Nachapost. Zeitalter. Tüb. 846. I. 457 ff. Baur krit. Unterss. üb. d. kan. Evv. Tüb. 847. 548 ff. [Das Marcusevangelium. Tüb. 851. Theol. Jahrbb. 858. H. 1. S. 54 ff. Delitssch neue Unterss. üb. Entstehung u. Anlage der kanon. Evv. Th. 1. Leipz. 852. K. R. Köstlin der Ursprung u. die Composition der synopt. Evv. Stuttg. 858.]
- b) Lachmann de ordine narrationum in evv. synopt. in Stud. u. Kr. 835. 577 sqq. in Beziehung auf die verschiedene Anordnung zu Anfang; Weisse evangel. Gesch. Leipz. 838. I. 55. [Die Evangelienfrage in ihrem gegenwärtigen Stadium. Leipz. 856.]; Beide in Verbindung mit anderweitigen Annahmen über die Entstehung der Evangg., vgl. §§. 86. 97. 99. Hitsig über Joh. Marcus. Zür. 843. S. 37 ff. [C. F. Ranke de libris histor. N. T. Berol. 855.] Vgl. die Ansichten von Credner, Reufs [u. A.] §. 88 a. b.
- c) Mit viel Fleiss und Scharfsinn hat durch eine genaue Analyse der drei Evangg. die Priorität des Marcus zu erweisen gesucht Wilke: der Urevangelist oder exegetisch-kritische Untersuchung über das Verwandtschaftsverhältniss der drei ersten Evangg. Dresd. 838. Die Resultate von W.'s Untersuchungen hat mit seiner eigenthümlichen Dialektik verarbeitet Bruno Baner: Kritik der evang. Gesch. der Synoptiker 1. 2. Bd. 841. [Kritik der Evv. u. Geschichte ihres Ursprungs. 4 Thle. Berl. 850 f.] sucht zu zeigen, dass dasjenige, was Matth. und Luc. gemeinschaftlich und mehr oder minder mit einander übereinstimmend vor Marc. voraus, und was sie abweichend von ihm haben, nicht ursprünglich, sondern theils selbstgemacht theils willkürlich abgeändert sei, und dass Beide das Evang. des Marc., indem sie davon abwichen, vor Augen hatten. Die veränderte Ordnung bei Matth. in der Geschichte und Wirksamkeit J. in Galilaa hat ihren Grund in der Einschaltung und Voranstellung der Bergrede (so auch Lachm.). Auf der andern Seite hat Matthäus dem Lucas nachgearbeitet, und namentlich die Bergrede aus den bei Letzterem vorliegenden Materialien gebildet. Ja, Bauer sieht selbst in der Vorgeschichte bei Matthäus nichts als ein Nachbild der bei Lucas. Aehnlich Schneckenburger üb. d. Urspr. d. erst. kan. Evang., in den Stud. d. würtemb. Geistl., auch bes. abgedr. Stuttg. 834. S. 69 ff., nur dieser mit Zuhülsenahme der Tradition, während R. Alles auf die schriftstellerische Willkür zurückführt. Eine Prüfung der Hypothesen von Storr, Weisse, Wilke, Br. Baner bei F. J. Schwars B. 26 ff.

## §. 82 c.

Die kühne Hypothese, das 2. Evang. sei das Urevangelium, richtet sich selbst durch die Hülfsannahme, dass es in seiner gegenwärtigen Gestalt nicht frei von Interpolationen sei a). So gewiss die angefochtenen Stellen ächt sind, so bezeichnend sind sie meistens (besonders die Nacherzählung der höchst wahrscheinlich auf einem Irrthume des Matthäus beruhenden zweiten Speisung) für den schriftstellerischen Charakter des Marcus. Die Rechtfertigung der griesbach'schen Hypothese wird uns übrigens weiter unten (§. 94 ff.) hoffentlich nicht misslingen.

a) Ausser dem Schlusse (§. 94 f.) werden dahin folgende Stellen gerechnet: VIII, 1—9. die zweite Speisung (bemerke aber den in Vergleich mit VI, 41. charakteristischen Zug Vs. 7.) nebst der zurückweisenden Rede VIII, 20.; IX, 38—40.; XI, 24—26.; I, 2. 18. (καὶ ἢν — σατανᾶ); III, 6. (μετὰ τ. Ἡρωδ.); IV, 10. (σὺν τ. δώδεκα); VI, 87. (δηναρ. διακ.); IX, 6. (ἢσαν. γ. ἔκφοβοι); X, 16. (ἐναγκαλισ. αὐτά); VII, 3 f. 13. (καὶ παρόμ. κτλ.); die Namen-Angaben: X, 46. XV, 10. II, 18. III, 17. Grund: "Was zum Urtypus nicht gehört, wie will man beweisen, dass diess von der Hand des Marcus sei?" (!) Vgl. Br. Bauer II. 68. 856. 365.

#### §. 83.

Wenn die neueste Evangelien-Kritik bei dieser Art die Entstehung des einen Evangeliums aus dem andern zu erklären die schriftstellerische Willkür oder gar die Partei-Tendenz der Evangelisten zu Hülfe genommen hat, so widerstrebt diess mit Recht dem geschichtlichen Sinne, und bringt die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte in Gefahr. Bei jeder der obigen Hypothesen aber entsteht die Verlegenheit nicht genügend erklären zu können, was die Nachfolger bewogen habe das Eine wegzulassen, was der Vorgänger hatte, das Andere in der Sache oder im Ausdrucke zu ändern. Dergleichen Einwendungen hat man besonders gegen die griesbach'sche Hypothese gemacht a).

Allerdings bietet die alttestamentliche und apokryphische Litteraturgeschichte in den BB. der Chronik, Judith und Tobit ähnliche Erscheinungen dar, wo ebenfalls von spätern bearbeitenden Händen Abänderungen und Entstellungen, Zusätze und Weglassungen vorgenommen worden sind. Indessen sind bei diesen Büchern, wenigstens bei der Chronik, gewisse Vermittelungen oder eine Allmählichkeit der Interpolation wahrscheinlich (I. Thl. §. 192c. d.); und ein grosser Gewinn würde es sein, wenn man auch für die drei ersten Evangelien einen ähnlichen Entstehungs-Process nachweisen könnte.

e) Vgl. Beserven &b. d. Umpring der 3 ersten Brungs. Ratiol. 257. S. 26 E. Eichlers Einl. L. 373 E. Allg. Bibl. V. 167 E. Bertheidt Einl. III. 1127 E.

# II. Annahme einer oder mehrerer gemeinschaftlicher schriftlicher Quellen.

#### 1. Einer.

#### \$. 84a

Weit weniger ungebunden und weit entschuldbarer würde das abweichende Verfahren der Evangelisten erscheinen, wenn sie eine gemeinschaftliche schriftliche Quelle zum Grunde gelegt und ein Jeder auf verschiedene Weise benutzt hätten. Als eine solche sahen Mehrere das Evang. der Hebräer an, aber theils ohne es genau zu kennen und dessen Verhältniss zu unserm Matthäus genau erwogen zu haben, theils ohne genaue Nachweisung des Entstehungsprocesses \*). Andere hielten das hebräische Evangelium Matthäi für die gemeinschaftliche Quelle \*).

- a) Lessing neus Hypothess üh. d. Evangg. (784.) in s. theel. Rashlass S. 45 fl., Werks (Berl. 793.) XVII. Thl. Niempyr conjustums al il-lustrandum plurimorum N. T. scripterum alluntium de primerilis vitus Jesu Christi. Hal. 790. Weber Beitr. z. Gesch. des neutest. Kansas. Tüb. 791. S. 21 f. Vgl. Dess. Unters. über d. Evang. d. Heler. Tüb. 806. Nicht viel mehr Bestimmtheit hat die Hypothese Schneckenburgers (üh. d. Urspr. d. ersten kanon. Evang. Stattg. 834. S. 105 fl.), unser kansnischer Matthäus sei eine Bearbeitung des Evang. der Hehrter, welches angleich Lucas und Marcus bemutzten (S. 152.). Nach Pr. Fischer (Einl. in d. Dogm. 828. S. 122 fl.) erwuchs des Lucas- u. Hehrter-Evang, angleich aus den von Lucas in der Verr. erwähnten evang. Aufsitzen, das Matthäus-Evang. ist eine griechische Bearbeitung des erstern, Marcus war der frühere Bearbeiter desselben Stoffes, und mag Luc. berüchsichtigt haben, wie der Redactor des Matthäus-Evang. beide Vorarbeiten.
- b) Corrodi Beloucht, d. Gesch, des jüd. u. eheistl. Bibelhausen, E. 150 ff. Jedoch nahm er die griechische Uebersetung desselben als miehete Quelle au. Thiese Comment. über d. X. T. L. Halle 804. Ehrl. § 18 ff. J. E. Chr. Schmidt Entwurf e. bestimmten Unterscheid, verschiedener verloren gegangener Evangg. in Henke's Mag. B. IV. St. 3. Einl. ins K. T. L. 68 ff., welcher übrigens annimmt, dass der Text der drei Evangelien durch spätere Interpolationen gleichsterniger gemacht wurden. Peilmeer Einl. in d. Bücher d. N. B. S. 59 ff. Bolton (Verr. z. deutschen Gebens.

d. Matth., Marc. u. Luc.) lässt Marc. und Luc. nicht nur den hebr. Matth. sondern auch die griech. Uebers. desselben benutzen, ausziehen, bearbeiten.

#### §. 84b.

Eine bestimmtere Erklärung versuchte Eichhorn durch die Annahme eines sogenannten Urevangeliums, welches die allen drei Evangelisten gemeinschaftlichen Abschnitte enthaltend in verschiedenen Bearbeitungen von ihnen benutzt worden sein sollte, so dass das allen dreien Gemeinschaftliche aus dem Kerne der Urschrift, das nur zweien Gemeinschaftliche aus einer von ihnen gemeinschaftlich benutzten Bearbeitung, und das nur einem Eigene aus einer von ihm allein benutzten Bearbeitung oder aus einer andern Quelle geflossen wäre <sup>a</sup>). Diese Urschrift dachte er sich aramäisch, und erklärte so natürlich, wie die drei Evangelien, als unabhängige Uebersetzungen, in ähnlichen Ausdrücken und Wendungen zusammengetroffen seien, liess aber das auffallende Zusammentreffen in denselben zum Theil ganz seltenen und sonderbaren griechischen Ausdrücken unerklärt <sup>b</sup>).

- a) Eichhorn allg. Biblioth. V. (794.) 759 ff. Früher nach E.'s Vorträgen Russwurm in einer Preisschrift, die er deutsch bearbeitet in der §. 83. not. a. angef. Schrift herausgab. Genealogie der Evangelien nach Eichhorn:
  - 1. Urevangelium.
  - 2. Bearbeitung desselben A, Grundlage des Matthäus.
  - 3. Bearbeitung B, Grundlage des Lucas.
  - 4. Bearbeitung C, aus A und B zusammengesetzt, Grundlage des Marcus.
  - 5. Bearbeitung D, von Matthäus und Lucas zugleich benutzt.
- 3) Das Zusammentressen in griechischen Wörtern, wie πτερύγιον τοῦ ἰεροῦ Matth. IV, 5. Luc. IV, 9., ἐπιούσιος Matth. VI, 11. Luc. XI, 3., und die Ansührung der alttest. Stellen nach den LXX deutet auf eine griechische Quelle. Dagegen sind die angeblichen Uebersetzungssehler, welche eine aramäische Urschrift beweisen sollen (Bolten Bearbeitung der drei Evangg. Eichhorn Einl. I. §. 49. 58. Bertholdt III. 1177.) alle erträumt. Z. B. Luc. III, 21. προσευχομένου (Matth. III, 16. ἀνέβη) Verwechslung von Τόν mit Τόν. Luc. III, 22. σωματικῷ εἰδει (Matth. III, 16. ἀνέβη) Verwechslung von περιστεράν) aram. Νόν το Τίνο. Luc. XXII, 25. εὐεργέται καλοῦνται (Matth. XX, 25. καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν) Verwechslung von τον mit τίνοπ. Matth. XXVI, 17. τῆ πρώτη τῶν ἀζύμων, Ματο. XIV, 12. τῆ πρώτη ἡμέρα τῶν ἀζύμων, Luc. XXII, 7. ἡλθε ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ἦ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα, aram. ΤΚΝΌΤΡ ΚΟΥΙΟ ΚΥΤΙΚΟΤΟ Δ. h. am

Tage vor dem Feste der ungesäuerten Brode, und: am ersten Tage des Festes der ungesäuerten Brode.

#### §. 84c.

Um diesen Mangel der eichhorn'schen Hypothese zu ergänzen, gestaltete sie Marsh so um, dass er vom noch unbearbeiteten aramäischen Urevangelium eine griechische Uebersetzung annahm, welche Marcus und Lucas bei Abfassung ihrer griechischen Evangelien sollten benutzt haben; auch liess er den griechischen Uebersetzer des hebräischen Evangeliums Matthäi den griechischen Text des Marcus und zum Theil auch den des Lucas benutzen a). - Auch Herder fasste die Hypothese des Urevangeliums auf, und bildete sie auf seine Weise um. Es war in aramäischer Sprache zum Behufe der Evangelisten abgefasst, aber nicht herausgegeben. Den nächsten Begriff davon giebt uns Marcus, der es ziemlich unverändert in griechischer Sprache herausgab. Früher ward es ausführlicher in aramäischer Sprache durch Matthäm bearbeitet und herausgegeben - das Evangelium der Hebräer. Nun schrieb Lucas ein hellenistisches Evange lium, wobei er das Urevangelium zum Grunde legte, aber auch das vollständigere des Matthäus und das griechische des Marcus benutzte, übrigens manche Zugabe beifügte. lich ward das Evang. Matthäi frei ins Griechische übersetzt, und dabei Manches ausgelassen, Anderes hinzugesetzt b). Eine einfache und in ihrer Ausführung auf gefällige Weise an den Entwickelungsgang des Christenthums sich anschliessende Ansicht, wobei aber insbesondere unerklärt bleibt, wie vom angeblichen Urevangelium des Marcus so Manches eines Theils bei Matthäus, andern Theils bei Lucas fehlen oder abweichend vorkommen kann.

n) Abhandl. üb. d. Entsteh. u. Abfass. unsrer ersten drei kanon. Evangg. in Anmerkk. u. Zusätzen zu J. D. Michnelis Einl. übers. v. Resenmüller. Gött. 795. 803. 4.

Genealogie der Evangelien nach Marsh:

- 1. Urschrift N.
- 2. Deren griechische Uebersetzung R.
- 3. Abschrift mit kleinern und grössern Zusätzen N + a + A.
- 4. Abschrift mit andern solchen Zusätzen ≈ + β + B.
- 5. Abschrift mit beiderlei Zusätzen, Grundlage des Marcus, N + s †  $\beta$  + A + B.

- 6. Abschrift mit Vermehrung der Zusätze  $\alpha + \Delta$ , Grundlage des Matthäus,  $\aleph + \alpha + \gamma + \Delta + \Gamma 1$ .
- 7. Abschrift mit Vermehrung der Zusätze  $\beta$  + B, Grundlage des Lucas,  $\aleph$  +  $\beta$  +  $\gamma$  + B +  $\Gamma$ 1.
- 8. Matthäus und Lucas bedienten sich ausserdem noch einer Hülfsschrift  $\supset$ , aus welcher sie die ihnen gemeinschaftlichen, jedoch in der Ordnung abweichenden Bestandtheile  $\Gamma$ 2. einschalteten.
- b) Regel der Zusammenstimmung unsrer Evangg. aus ihrer Entsteing und Ordnung, hinter der Schrift: Von Gottes Sohn der Welt Heind, nach Joh. Evang. Rig. 797. XII. Th. der sämmtl. WW. z. Relig.
  Theol. Es ist ziemlich schwer Herders Sinn zu fassen. Nach Neueckers Bericht soll er auch angenommen haben, der Uebersetzer des Matth.
  abe die Evangg. des Luc. u. Marc. benutzt, woraus sich die nähere Erlärung der Wortzusammenstimmung ergeben würde, worauf es indessen
  '. nicht besonders angelegt zu haben scheint.

#### §. 84d.

Hierauf trat Eichhorn selbst mit einer neuen Bearbeiing der frühern Hypothese auf, wobei er die Erklärung der
örtlichen Uebereinstimmung sich zum Augenmerke machte,
nd dazu ebenfalls die Benutzung griechischer Uebersetzunen annahm <sup>a</sup>).

- a) Einleit. ins N. T. 1. Thl. Leipz. 804. Hiernach ist die Genealogie ir Evangg. diese:
- 1. Aramäisches Urevangelium.
- 2. Griechische Uebersetzung desselben.
- 3. Ueberarbeitung des Urevangeliums, von Matthäus benutzt, A.
- 4. Griechische Uebersetzung derselben auf der Grundlage der griechischen Uebersetzung vom Urevangelium.
- 5. Ueberarbeitung des Urevangeliums, von Lucas benutzt, nicht ins Griechische übersetzt, B.
- 6. Die Vereinigung beider Bearbeitungen, von Marcus benutzt, ebenfalls nicht ins Griechische übersetzt, C.
- 7. Eine vierte Bearbeitung des Urevangeliums, von Matthäus und Lucas benutzt, D.
- 8. Griechische Uebersetzung derselben, mit Zuziehung der griechischen Uebersetzung des Urevangeliums.
- 9. Matthäi hebräisches Evangelium, aus A und D zusammengesetzt, K.
- 10. Griechische Uebersetzung des Matthäus, mit Zuziehung der griechischen Uebersetzung von A und D.
- 11. Marcus Evangelium hat  $A \dagger B = C$  zur Grundlage, und bei der Uebersetzung dieser Quelle benutzte er die Uebersetzung von A; was hingegen zu B gehörte, musste er selbst übersetzen.
- 12. Lucas Evangelium ist aus B und D susammengeschrieben = F, mit Einschaltung einer Reisegeschichte. Bei der Uebersetzung brauchte

er den griechischen Text von D; was aber su B gehörte, musts er selbst übersetzen.

Für das Urevangelium haben sich noch erklärt: Ziegler Ideen üb. d. Urspr. d. drei ersten Evangg. in Gablers neuest. theol. Journ. B. IV. St. 5. Häulein Einleit. III. 30. Kuineel comment. in lihr. N. T. hint. I. Lips. 807. [ed. 4. 888.] XVI. Bertholdt Einl. III. 1205 ff. Gratz n. Vers. d. Entsteh. d. drei ersten Evangg. zu erklären. Tüb. 813., dieser jedoch mit der Abänderung, dass er das aramäische Urevangelium nur als Grundlage des aramäisch schreibenden Matthäus, eine griechische Uebensetzung daven aber als die Quelle des Marcus und Lucas betrachtet, und Vermehrungen der Urschrift durch die einzelnen Evangelisten und spätere Vervollständigungen des einen aus dem andern annimmt.

#### Unhaltbarkeit dieser Annahmen.

§. 85.

Während die einfachern Gestaltungen der Urevangeliums-Hypothese nicht alle zu erklärenden Erscheinungen erklären, stösst sie in ihrer genauern Ausbildung durch die Künstlichkeit ab, mit der man sie durch eine Menge Nebenhypothesen zu stützen sucht. Unwahrscheinlich ist dabei die Annahme nicht sowohl von mehreren schriftlichen Bearbeitungen der evangelischen Geschichte als von solchen mühseligen und mechanischen Arbeiten, wie die Zuziehung und Benutzung von Uebersetzungen ist. Unwahrscheinlich ist auch die Annahme eines schriftlichen Urevangeliums selbst zumal in der von Eichhorn angenommenen dürstigen Gestalt, in welcher es schwerlich so viel Ansehen erworben haben würde, als ihm beigelegt wird; nicht zu gedenken, dass das christliche Alterthum über dessen Vorhandensein gänzlich schweigt . Diese und andere Gründe sind neuerdings den Meisten so einleuchtend geworden, dass man sich jetzt fast nur wundern kann, wie diese Hypothese früherhin so vielen Beifall finden konnte b).

- a) Angebliche Spuren von demselben nach Bertheldt III. 1208., besonders auch in den Briefen Pauli 1 Cor. XI, 28 ff. XV, 8 ff. Eem. II, 16. 1 Thees. IV, 15. u. a. St. m.
- b) Vgl. Theile Krit. d. versch. Ansichten üb. d. Wochselverhältniss d. synopt. Evv. in Win. u. Engelb. krit. Journ. V. 4. Grecher Kinleit. 3. 179 ff. Neudeck. S. 19. [Reuss 2. Aufl. S. 168. H. A. W. Moyer 2. Matth. 4. Aufl. S. 25.]

# 2. Annahme mehrerer gemeinschaftlicher Quellen.

§. 86.

Mehrere a) haben durch eine solche Annahme das Räthsel zu lösen gesucht, aber sie entweder nur flüchtig hingeworfen, oder sich dabei nicht auf die Erklärung des ganzen Verhältnisses eingelassen, wozu sie auch nicht hinreicht. Unerklärt bleibt besonders die Verwandtschaft in der ganzen Anlage.

a) Cleric. hist. eccles. II. prim. saec. (Amstel. 716.) p. 429. (vgl. Marsh a. a. O. S. 152.) ganz unbestimmt: tria haec Evangg. partim petita esse ex similibus aut iisdem fontibus, h. e. e commentariis eorum, qui varios Christi sermones audiverant etc. Koppe progr. Marcus non epitomator Matthaci. Gott. 782. Michaëlis Einl. 4. Aufl. §. 129. 144. Semler Anmerk. zu Townsons Abhandl. über die vier Evang. Halle 788. 1. 8. 221. 290. Paulus im Comm. in Beziehung auf Matthäus und Lucas. Halfeld in der von Eichhorn veranlassten Preisschrift: Comment. de orig. quatuor Evangg. Gott. 794.: Annahme mehrerer aramäischer Urschriften. Schleiermacher krit. Versuch üb. d. Schriften d. Lucas. 1. Thl. Berl. 817. [Vgl. M. Planck obss. de Lucae evang. analysi critica a Schleierm. propos. Gott. 819.] Achnlich Lachmann in St. u. Kr. 835. S. 584., jedoch mit Zuhälfenahme der mündlichen Ueberlieserung (§. 87.). In ganz leichtsertiger Weise werden gewisse Gruppen von Erzählungen, wie sie sich besonders bei Lucas unterscheiden lassen, unter andern der Reisebericht Luc. IX, 51 -XVIII, 14. für solche ursprüngliche Aufsätze genommen.

# III. Annahme einer mündlichen Quelle.

§. 87 a.

Richtig haben den Geist des christlichen Alterthums diejenigen gefasst, welche die mündliche Ueberlieferung des Evangeliums (das mündliche Urevangelium) als die Grundlage und Quelle aller christlichen Evangelien ansehen, und die Entstehungsgeschichte der letstern in bestimmter Besiehung auf die erstere zu begreifen suchen a).

I. Th. Kiel 806. Vorr. Herder a. a. O. B. 806 ff. Kaiser bibl. Theol. Erl. 813. I. 224. Paulus in der Allg. Litt. Z. 818. Nro. 105. 106. u. in s. Conservator. I. 128 ff. Gieseler üh. d. Entsteh. u. frühesten Schicksale d. schriftl. Evang. Leipz. 818. [Vgl. Denselben in Keil's Analecten III. 1.] (Er hat vorsüglich das Verdienst auf diese Sache aufmerksam gemacht su haben.) Sortorius drei Abhandl. üb. wichtige Gegenstände d. aug. u.

system. Theol. Gött. 820. Rettig Ephemerid. exeg. theol. Fasc. I. Giess. 824. Credner Einl. S. 187 ff. Neudeck. 167 ff. Ebrard Kritik d. evang. Gesch. Frankf. a. M. 842. §. 139. [2. Aufl. Erl. 850. §. 137.] Guericke Einl. ins N. T. §. 37. [2. Aufl. Lps. 854. §. 19. S. 257 ff.] Schleiermacker Einl. ins N. T. (sämmtl. Werke VIII. 228 ff.).

#### §. 87 b.

Die Kunde von Christo (τὸ εὐαγγέλιον, τὸ κήρυγμα) wurde bekanntlich als lebendiges Wort mündlich verbreitet (§. 61.). Dieser evangelische Vortrag war theils aramäisch für Palästiner und Syrer, theils und vorzüglich (aus den §. 1. angegebenen Gründen) griechisch, in welcher Sprache er die bestimmteste Ausbildung gewann, so dass sich nicht nur eine eigenthümliche jüdisch-griechische christliche Sprache sondern auch eine gewisse Gleichförmigkeit des Sachvortrags feststellte. Ein Zeugniss dieser Gleichförmigkeit ist der Abendmahlsbericht 1 Cor. XI, 23 ff., da Paulus das Evang. Matth. schwerlich gekannt haben kann.

Zugleich aber musste die mündliche Ueberlieferung in einer gewissen schwankenden Beweglichkeit bleiben, und zwar 1. weil die Nachforschung über manche besonders weniger wichtige Thatsachen zu verschiedenen Ergebnissen führte (Matth. XXVII, 5. vgl. AG. I, 18 f.; Luc. XXIV, 44 ff. vgl. AG. I.); 2. weil das geschichtliche Interesse der Erzähler und Hörer zwar lebhaft aber keinesweges kritisch war, indem man die Verumständungen gewisser Thatsachen und besonders der Aussprüche und Lehrvorträge Jesu als weniger bedeutende Aeusserlichkeiten ansah; 3. weil in das geschichtlich Gegebene und Ueberlieferte sich manche Zuthat aus der Begeisterung und Reflexion der Ueberlieferer mischte.

# §. 87 c.

Dass die Ueberlieferung nicht bloss fortpflanzend sondern zugleich umbildend ja hervorbringend war, ist eine Wahrheit, welche trotz dem Missbrauche, den Strauss durch Uebertreibung davon gemacht, festgehalten werden muss. Denn ausserdem dass sie ihre sichere Begründung hat im Geiste des Urchristenthums, im Mangel des strengkritischen Interesses und in der Selbständigkeit der Aneignung und Wiederhervorbringung der in Christo geschehenen Offenba-

ung oder in dem heil. Geiste, in welchem Christus gleicham zum zweiten Male Fleisch wurde, lässt sich nur dadurch lie grosse Verschiedenheit, in welcher zuweilen dasselbe erählt ist (z. B. Luc. XIX, 12 ff. vgl. Matth. XXV, 14 ff. Luc. IIV, 16 ff. vgl. Matth. XXII, 1 ff. Marc. XII, 28 ff. vgl. latth. XXII, 34 ff.), begreifen. Besonders bemächtigte sich er selbständige Geist der Ueberlieferung ihres lehrhaften Bestandtheiles, und bildete Reden besonders Parabeln Jesu rei um. Ja es dürfte nicht zu kühn sein anzunehmen, dass uf diesem Wege Gleichniss- und andere Reden Jesu frei ervorgebracht worden sind, wohin wahrscheinlich mehrere er ersten Art bei Lucas (besonders die ganz paulinisirende uc. XVIII, 9 ff.) und die Weissagung von Jesu Zukunft Matth. XXIV. u. Parall.), wahrscheinlich das Werk eines gend einen Ausspruch Christi frei umgestaltenden Propheen, gehören. - Diese Ansicht ist wenigstens geschichtlicher ls die Alles der Willkür Einzelner anheimgebende Weisse's, Vilke's, Br. Bauer's, Baur's, und für die gläubige Ancht, wenn sie nicht in pietistischer Einseitigkeit sich an esu Person allein heftet und den Geist verachtet, keinesreges beunruhigend.

# §. 87 d.

Soll aber aus der mündlichen Ueberlieferung nicht bloss as Abweichende der synoptischen Evangelien sondern auch as Uebereinstimmende erklärt werden: so fragt sich 1. ob ie Uebereinstimmung der parallelen Berichte nicht nur im łanzen der Darstellung und Diction sondern auch in einzelen oft seltenen Worten (s. §. 79 f.), 2. ob der ganze Uming und die Anlage unserer synoptischen Evangg. auf dieem Wege ihre Erklärung finden. Weder das eine noch das ndere lässt sich mit Wahrscheinlichkeit behaupten. Heichförmigkeit des mündlichen Vortrags lässt sich nicht auf iesen Grad ausdehnen; und was den zweiten Punkt betrifft, o sollen freilich nach Herder die Apostel in einem schriftchen den Evangelisten in die Hände gegebenen Evangelium en Umkreis des Vorzutragenden festgestellt haben; nach tieseler hat sich die Gleichförmigkeit ohne Verabredung ermöge der gleichen Auffassungs- und Darstellungsweise bei der öftern Wiederholung unter den Aposteln von selbst gebildet; nach Paulus haben sich bloss die Evangelisten über einen gemeinschaftlichen Leitfaden vereinigt. Gegen alles dieses aber steht die in sich selbst wahrscheinliche und auch ziemlich erweisliche Thatsache, dass weder Apostel noch Evangelisten je mehr als einen flüchtigen Umriss der gazzen evangelischen Geschichte (vgl. AG. XIII, 24 ff.) oder einzelne Parthieen derselben (vgl. 1 Cor. XV, 1 ff.), nicht aber ein evangelisches Ganzes, wie unsere schriftlichen Evanggsind, vorgetragen haben a).

a) Vgl. Credner Einl. S. 192. Die Tradition über die Knustehung des 2. Evang., dass Marcus das aus Petrus Vorträgen Vernommene ohne Ordnung aufgeschrieben habe (§. 99b), dient zum Beweise. D. Scholz in Stud. u. Kr. 829. findet die zwiefsche Quelle der mündlichen Ueberlieferung und des freien eigenthümlichen Geistes der Evangelisten für gamt hinreichend zur Erklärung. So (nach ihm?) in Besiehung auf Marcus: Knobel de evang. Marci origine. Br. 831.: in Besiehung auf das Verhältniss des Matthäus und Lucas Neudecker S. 171 ff.: überhaupt Ebrard Krit. d. evang. Gesch. §. 189. S. 985 ff. (gegen ihn Bleek Beitr. z. Evangg. Krit. 846. I. 68 ff.). Auch Schleiermacker (Einleit.) begnügt sich mit dieser Quelle, nur dass er als Grundlage des 1. Evang. die hebräische Schrift des Matthäus (§. 97 a.) zu Hülfe nimmt; und Thiersch (Standp. d. Krit. 187 ff.), indem er die Verwandtschaft zwischen Matth. u. Luc. aus der mändlichen Gemeinquelle, ihre Verschiedenheit aber aus der Benutzung verschiedener schriftlicher Vorarbeiten erklären zu können glaubt.

# IV. Verbindung beider Annahmen einer mündlichen Gemeinquelle und des schriftlichen Einflusses des einen Evangelisten auf den andern.

# §. 88 a.

Es ist daher nothwendig, wenn wir uns nicht hinter Unbestimmtheiten verstecken wollen, zu der Annahme, dass ein Evangelist den andern benutzt habe, in der Art zurückzukehren, dass wir diese gegenseitige Benutzung auf der Grundlage der mündlichen Ueberlieferung, demnach mit geringerem Einflusse der Willkür der Einzelnen, geschehen lassen. Auch steht uns noch der Weg offen ein oder mehrere Mittelglieder der Verwandtschaft zwischen je zwei oder drei Evangelisten anzunehmen. — Auf diesem Standpunkte er-

klärt Credner a) mit Benutzung der kirchlichen Angaben (§. 97 ff.) die Entstehungsgeschichte der synoptischen Evangelien folgendermassen. 1. Der Apostel Matthäus hatte in hebräischer Sprache die Aussprüche des Herrn in ziemlich früher Zeit zusammengetragen. Diese Sammlung machte die Grundlage der ersten Bearbeitung der evangelischen Geschichte aus, welche späterhin ein Palästiner unternahm, wobei er die Aufzeichnungen des Marcus und zur Erleichterung des Uebersetzens die mündliche Ueberlieferung zu Rathe zog, - unser erstes kanonisches Evangelium, mit Recht xarà Mardaior genannt. 2. Ein Anderer legte seiner schriftlichen Darstellung der evangelischen Geschichte jene Aufzeichnungen des Marcus zum Grunde, indem er den Stoff derselben in Ordnung brachte und ergänzte. 3. Lucas kannte und benutzte neben der mündlichen Ueberlieferung nicht nur unsern kanonischen Matthäus und Marcus sondern auch die alte hebräische Schrift des Matthäus und die des Marcus. -Aber auf diese Weise möchte am wenigsten die Beschaffenheit des 2. Evang. und seine offenbare Abhängigkeit vom 1. Evang. erklärt sein; denn die angeblich dabei zum Grunde gelegte Aufzeichnung des Marcus soll ordnungslos gewesen sein; unser kanonischer Marcus aber hat im Ganzen dieselbe Anlage wie Matthäus.

a) Einl. ins N. T. I. 208 ff.

# §. 88 b.

Aehnlich Reuss a). Das älteste Evangelium war jenes vom Apostel Matthäus in hebräischer Sprache geschriebene (§. 97. not. b.). Ebenfalls sehr früh schrieb Marcus seine Erinnerungen aus den Vorträgen des Petrus nieder (§. 99 b. not. a.). Dieses Evang. ist in dem heutigen 2. Evang. mit Ausschluss des unächten Anfanges I, 1—13. u. Endes XVI, 9—20. noch übrig. Jenes erste des Matth. aber hat nur zur Grundlage oder Hauptquelle gedient für dasjenige, welches jetzt seinen Namen trägt; u. möglicher Weise hat der Verf. aus Marcus geschöpft. Mit unserm Matth. waren verwandt die Evangg. der Judenchristen das Evang. der Hebräer u. des Petrus. Da schon in den frühesten Abschriften aller dieser Evangg. Verschiedenheiten entstehen konnten [indem

jeder Besitzer einer solchen Schrift sich berechtigt hielt, der selben durch Bereicherung oder Berichtigung eine grösser Vollkommenheit zu geben], so begreift sich, wie schon gegen das Ende des 1. Jahrh. die Zahl der vorhandenen Evang. sehr gross scheinen konnte (Luc. I, 1.). Lucas suchte die weitere Entstellung der evangelischen Geschichte zu verhäten durch seine kritische Arbeit, indem er die mündliche Ueberlieferung bis zu ihrer Quelle verfolgte, u. wahrscheinlich auch die eine und andere der vorhandenen Vorarbeiten, namentlich die des Marcus, zu Rathe zog. Die ersten Biographen Jesu hatten allein aus der mündlichen Ueberlieferung geschöpft: die spätern schöpften aus schriftlichen Quellen, die aber verloren gegangen sind. Keiner unsrer Evange. hat das Buch des Andern in seiner jetzigen Gestalt vor sich gehabt. Daher ist die Erklärung ihres Verwandtschafts-Verhältnisses [obgleich die historische Wissenschaft die Hoffnung zu einem genügenden Ergebnisse zu kommen, nimmermehr aufgeben darf, bis jetzt] unmöglich geworden.

Diese Hypothese theilt die Fehler derer von Wilke und Credner. Wie W. nimmt R. Interpolationen des 2. Evang. zu Hülfe, vgl. aber §. 94 f. Wie Cr. hält R. unsern Marcus für unabhängig von Matth., und lässt sogar diesen aus jenem schöpfen. Aber Matthäus hat den Charakter der Ursprünglichkeit, und Marcus ist Compilator (§. 94 a. ff.). Dass keiner unsrer Evangg. den andern benutzt habe, ist eine Behauptung, gegen welche der Augenschein spricht, und auf die Erklärung ihres Verwandtschafts - Verhältnisses darf man nicht zu schnell verzichten.

[Vertreter der Ansicht, dass ein Evangelist den andern unter gleichzeitiger Berücksichtigung der mündlichen Tradition und sonstiger schriftlicher Documente benutzt habe, sind auch Baur, Ewald, Hilgenfeld, Ritschl, Delitzsch, Reinh. Köstlin, H. A. W. Meyer u. A., weichen aber in Bezug auf die Reihenfolge, in welcher die drei Evangelisten geschrieben, und in Bestimmung der benutzten Mittelglieder mannigfach von einander ab b).]

a) Gesch. d. heil. Schriften N. T. (Halle 842.) §. 91 ff. [2. Auf., (Braunschw. 853.) §. 185 ff.]

b) [Nach H. Ewald, Jahrbb. der bibl. Wissenschaft, I. S. 113 ff. II.

S. 180 ff. III. S. 140 ff. Gött. 849-51. Die drei ersten Evy. übersetzt u. erklärt. Gött. 850. verlief die Geschichte des evangelischen Schriftthums, soweit sie unsere drei synoptischen Evy. betrifft, in folgenden Stadien:

I. Das älteste Evangelium.

Dasselbe zerfiel in 2 verschiedene Hälften. Sein Haupttheil war ein erster Versuch, die denkwürdigsten Thatsachen der evangel. Geschichte nach der Zeitfolge zur Uebersicht zu bringen, wobei zugleich schon die hervorragendsten himmlischen Höhen dieser Geschichte ihren entsprechend erhabenen Ausdruck fanden. Bruchstücke aus demselben sind uns erhalten in Marc. I, 9-11. I, 12 f. IX, 1-13. Ein besonderer Theil desselben dagegen enthielt eine lose Sammlung wichtigster Aussprüche Jesu mit ganz kurzen geschichtlichen Erläuterungen, wobei die Aufeinanderfolge der Ereignisse als nicht mehr leicht zu ermitteln und als für die Sache unbedeutend ganz zurücktrat. Zu diesem Theile gehörten Luc. IX, 51-56. 57 - 62. X, 38 - 42. XI, 1-4. XII, 18-15. XIII, 1-5. \$1 - 83. 34 f. XVII, 5-6. 20-22. Spuren vom Vorhandensein dieses von allen späteren so verschiedenen ältesten Evangeliums und Ueberbleibsel von ihm lassen sich ausserdem in der Geschichte der letzten Tage Jesu erkennen. Das Werk war in griechischer Sprache, jedoch mit stark hebräischer Farbe geschrieben. Es war dasjenige Evangelium, welches noch der Apostel Paulus gebrauchte. Möglich, dass es vom Evangelisten Philippus (Act. XXI, 8.) verfasst ward.

#### II. Die Spruchsammlung.

Dieses Werk, zuerst hebräisch, bald aber auch griechisch herausgegeben, ist identisch mit der schon von Papias erwähnten hebräischen Spruchsammlung des Apostels Matthäus. Seinen Hauptbestandtheil bildeten grosse Redestücke, denen nur kurze erzählende Einleitungen vorangestellt waren. Obwohl in ihm künstlich Spruch an Spruch, und Bild an Bild sich reihte, so beruhte es doch seinem reinen Stoffe nach auf wirklicher Rückerinnerung. Das meiste, was uns von diesem Werke - aus welchem die meisten längeren Reden in unsern drei ersten Evv. theils vollständig theils in Auszügen entlehnt sind — bekannt ist, hat sich im jetzigen Matth.-Evang. erhalten, obwohl es in dem des Marcus am frühsten benutzt ward. Aus dem Werke geschöpft ist besonders Matth. III, 4-12. V, 1 fin. -VII, 27. X, 5-42. XI, 2-19. 21-30. XII, 22-50. XIII, 1-33. (Marc. IV, 8-82.) XVI, 13-28. XVIII. XX, 1-28. XXI, 28-XXII, 14. XXIII, 1—85. XXIV. XXV. Luc. XXII, 24—30. Möglich, dass es gewisse Theile der Geschichtserzählung aus dem unter Nr. 1. genannten Werke wiederholte; sicher hat es das Mustergebet Christi, so wie es Matth. VI, 9-18. steht, aus einer andern Quelle eingeschaltet.

#### III. Das Evangelium des Marcus.

Dasselbe hatte den Zweck, die fühlbar gewordene Lücke einer ausführlicheren, in alles Einzelne sorgsam eingehenden Darstellung des ganzen Lebens und Wirkens Jesu auszufüllen. Es benutzt die beiden vorigen Werke, ist aber in seinem eigenthümlichsten reichen Inhalt durchaus neu und selbstständig, und ruht noch auf den lebendigsten Urerinnerungen der

Augenzeugen. Es ist zwar grösstentheils, aber doch nicht völlig in seiner ursprünglichen Gestalt uns erhalten, indem es mehre Stücke in der Mitte und am Ende eingebüsst hat, und XVI, 9—20., sowie I, 2 f. unächte Bestandtheile sind. In seiner ältesten Gestalt (ein paar Jahre nach seinem Entstehen) ward es vom Verf. des jetzigen Matth.-Ev., und zwar stark, benutzt. Auch noch wie es dem Lucas vorlag, war es vollständiger als jetzt.

#### IV. Das Buch der höheren Geschichte.

Dasselbe unternahm gerade die Höhen der evangel. Geschichte auf eine neue Weise zu schildern. Aus diesem Werk stammt der ausführliche Bericht über die Versuchung Jesu bei Matth. und Luc., und sonstige Spuren von demselben finden sich z. B. Matth. XXVI, 53. XXVII, 52 f. Luc. XXII, 3. 31—38. 43 f.

#### V. Das jetzige Matthäusevangelium.

Dasselbe ist das erste Werk, welches die Zusammenleitung der früheren schriftlichen Quellen zu seiner Hauptaufgabe macht. Allerdings giebt auch der Verf. selbst von seiner eigenen Erkundung und Kenntniss aus einige Zusätze und Berichtigungen, aber doch nur wenige. Er benutzte Nr. I—IV., und wahrscheinlich noch eine andere Schrift über die Vorgeschichte. Doch waren das Marcusevangelium und die Spruchsammlung seine Hauptquellen. Er schrieb griechisch, aber zunächst nur für Juden und Judenchristen.

VI. VIII. Spuren von drei späteren Werken, welche wiederum mehr mit eigener Selbstständigkeit die evangelische Geschichte behandeln. Die — nicht sehr zahlreichen — Spuren von denselben finden sich hauptsächlich bei Lucas. Aus Nr. VI. sind die Stücke Luc. II, 41—52. IV, 16—23. 28. V, 1—11. X, 25—87. XIII, 10—17. XV, 11—32. XVI, 19—31. XVII, '11—19. XXIII, 39—43. XXIV, 10—53. (und wahrscheinlich auch die Erzählung über die Ehebrecherin Joh. VIII, 1—11.) entnommen. Aus Nr. VII. dagegen stammen Luc. III, 10—14. VII, 36 — VIII, 3. XII, 16—21. XIV, 1—24. XVI, 1—13. XVIII, 1—8. 9—14., sowie Marc. XVI, 9—20., vielleicht auch Luc. III, 23—38. Aus Nr. VIII. endlich, welches Werk kurz vor Abfassung des Lucas-Evangeliums in hebräischer Sprache geschrieben ward, entlehnte Lucas die Abschnitte I f. VII, 11—17. XIX, 1—10. XXIII, 6—16. 27—31., indem er dieselben in's Griechische übersetzte.

#### IX. Das Evangelium des Lucas.

Zur Abfassung desselben wurden sämmtliche vorhin genannten Schriften benutzt, mit alleiniger Ausnahme des jetzigen Matthäus-Evangeliums. Nur wenige Zusätze aus mündlicher Ueberlieferung von des Lucas eigener Hand zeigen sich, und die wichtigsten unter ihnen sind die auf die Zeitrechnung sich beziehenden II, 2. III, 1 f. 23.

Gegen Ewald vgl. Baur das Marcusevangelium nach seinem Ursprung und Charakter. Tüb. 851. S. 157 ff.

Die Reihenfolge Marcus, Matthäus, Lucas nehmen ferner an: A. Ritschlin den Theol. Jahrbb. 851. H. 4. S. 480 ff. Thiersch die Kirche im apost.

Zeitalter. Frankf. u. Erl. 852. S. 180 ff. H. A. W. Meyer krit. exeg. Handb. üb. d. Ev. des Matth. 3. Aufl. Gött. 858. S. 28 ff. 4. Aufl. Gött. 858. S. 32 ff.

Die Reihenfolge Matthäus, Mareus, Lucas: A. Hilgenfeld das Marcus-Ev. nach seiner Composition, seiner Stellung in der Evangelien-Literatur, seinem Ursprung u. Charakter. Leips. 850. Krit. Unterss. über die Evv. Justin's, der clementin. Homilien u. Marcions. Halle 850. Theol. Jahrbb. 852. H. 1. S. 102 ff. H. 2. S. 259 ff. Die Evv. nach ihrer Entstehung u. geschichtl. Bedeutung. Leipz. 854. Als Mittelglieder zwischen Matth. u. Marc. setzt H. indess noch ein Petrus-Evangelium und die Petrinisch-Römische Tradition.

Die Reihenfolge Matth., Lucas, Marcus: F. Chr. Baur kritt. Unterss. über die kanon. Evv., ihr Verhältniss zu einander, ihren Charakter und Ursprung. Tüb. 847. Das Marcus-Evangelium nach seinem Ursprung u. Charakter. Tüb. 851. Theol. Jahrbb. 858. H. 1. S. 54 ff. Fr. Delitzsch neue Unterss. üb. Entstehung u. Anlage der kanon. Evv. Th. 1. Matth.-Ev. Leipz. 852. K. R. Köstlin der Ursprung und die Composition der synopt. Evv. Stuttg. 853. - Höchst willkürlich indess sucht Delitzsch die Priorität des Matth. durch die Annahme zu beweisen, dass die Anordnung des Stoffes im Matth.-Ev. kunstvoll der pentateuchischen Gliederung der Thora nachgebildet sei, um so das Christenthum als einen neuen, über das Mos. Gesetz erhabenen, gleich göttlichen νόμος erscheinen zu lassen. In ihren allgemeinen Umrissen fasst D. seine Ansicht zusammen a. a. O. S. 59: "Das erste Buch der Thora beginnt mit der Genesis der Welt und Adams, das Ev. beginnt mit der Genesis Jesu Christi; das erste Buch der Thora schliesst mit der Uebersiedelung der Familie Jacobs nach Aegypten, dieser entspricht die Uebersiedelung der Familie Jesu nach Aegypten. Mit II, 15. wird also die Genesis des Ev. zu Ende sein, und wir erwarten nun den Exodus. Das zweite Buch der Thora beginnt mit dem Kindermorde Pharao's, das Ev. erzählt, dem entsprechend, den Kindermord Herodis; das zweite Buch der Thora erzählt den Auszug Israels aus Aegypten, das Ev., dem entsprechend, den Auszug Jesu aus Acgypten; das zweite Buch der Thora erzählt die Weihe Mosis, das Ev., dem entsprechend, die Weihe Jesu; das zweite Buch der Thora erzählt den 40 jährigen Aufenthalt Israels in der Wüste und seine dortige Versuchung, das Ev., dem entsprechend, den 40 tägigen Aufenthalt Jesu in der Wüste u. seine dortige Versuchung; das zweite Buch der Thora erzählt die Gesetzgebung auf Sinai, das Ev., dem entsprechend, die neue Gesetzgebung des Himmelreichs auf dem Berge. In 8, 1 ff. kündigt sich deutlich der Leviticus an. Das dritte Buch der Thora enthält die priesterlichen Opfer - u. Reinigungsgesetze, das Ev. erzählt, dem entsprechend, die Heilung des Aussätzigen, welcher mit Bezug auf Levit. XIV, 2. die Weisung erhält, sich dem Priester zu zeigen und das von Mose anbefohlene Opfer zu bringen. Eben so deutlich beginnt mit X, 1 ff. das Buch Numeri; der Musterung Israels nach seinen zwölf Stämmen u. Stammfürsten, womit das vierte Buch der Thora beginnt, entapricht die Muste-

Wo anders könnten wir nun den Anfang des arwarten, als da, wo die Galiläische Wirksamkeit . und die Judäische beginnt? Wirklich enthält auch Levitions des Evangeliums der Fall war, die erste 1-12. eine Verweisung auf eine Gesetzgebung des fünf-... . ... Thora, auf Deut. XXIV, 1." S. gegen Delitzsch: Läcke . .... de co, quod nimium artis acuminisque est in es, praecipue factitatur, sacrae scripturae interpretatione. Gott.

# 1. Erklärung des Verhältnisses zwischen Matthäus und Lucas.

# A. Aus der mündlichen Gemeinquelle.

§. 89 a.

Die schriftlichen Vorarbeiten, welche Lucas vor sich hatte und wahrscheinlich benutzte (Luc. I, 1-4.), waren selbst aus der mündlichen Ueberlieferung geschöpft (Vs. 2.); und wahrscheinlich schöpfte er noch selbst aus dieser. Wenn nun Matthäus ein Gleiches gethan hat, so lässt sich dessen Verwandtschaft mit Lucas grossentheils erklären, und zwar 1. in Rücksicht der einzelnen entsprechenden Erzählungen, a. ihrem Hauptinhalte oder ihrer Grundform und zum Theil ihrem Ausdrucke nach. Es treffen nämlich bier beide Evangelisten gewöhnlich in Hauptmomenten und Reden, gerade in dem, was sich dem Gedächtnisse am meisten einprägt, zusammen, und weichen theils in der Verbindung des Stückes mit dem Vorhergehenden, theils in Nebenumständen, in einem Mehr oder Weniger der Ausführung ab, was Alles entweder auf ihre eigene oder die Rechnung der von ihnen benutzten schriftlichen Vorarbeiten zu setzen ist a).

#### a) Beispiele:

πτύον χτλ.

Matth.

Luc.

III, 7—10. Rede Joh. d. T.

III, 7-9. - 11 f. Ἐ΄ς τω μεν βαπτίζω ύμας - 16 f. Ἐ΄ς τω μεν υθατι βαπτίζω έν ύδατι είς μετάνοιαν · ὁ δὲ ὁπίσω ὑμᾶς · ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, μου έρχόμενος λαχυρότερός μου έστίν, οδ ούχ ελμί έχανος λυσαι τον εμάντα οὖ οὖχ εἰμὶ ἱχανὸς τὰ ὑποδήματα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς ὑμᾶς βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν βαπτίσει ἐν πνεύματι ἀγίφ καὶ πυρί. πνεύματι άγίω και πυρί. Οὖ τὸ Οὖ τὸ πτύον κτλ.

#### Matth.

'Ιησούς λέγων. Θέλω, καθαρίσθητι. με καθαρίσαι καὶ ἐκτείνας τὴν κείρα Καὶ εὐθέως ἐχαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέ- ἡψατο αὐτοῦ εἰπών. Θέλω, χαθαρίπρα ατλ.

VIII, 5 — 7. Die Einleitung ver- VII, 1 — 6. Mitte. schieden.

ται ὁ παῖς μου.

**9.** 

βεβλημένην και πυρέσσουσαν. Και Σίμωνος ην συνεχομένη πυρετώ μεαφηχεν αυτήν ο πυρετός και ήγερθη, αυτής έπετεμησε τῷ πυρετῷ, και χαὶ διηχόγει αὐτοῖς χτλ.

είς το πέραν.

- λουθήσω σοι, δπου εάν απέρχη .... που αν απέρχη, κύριε. ... Αι άλώ-Αἱ ἀλώπεχες ψωλεούς ἔχουσι καὶ τὰ πεχες κτλ. πετεινά τοῦ οὐρανοῦ χατασχηνώσεις. . . . Κύριε, επίτρεψόν μοι πρώτον Κύριε, επίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρώάπελθεῖν χαὶ θάιψαι τὸν πατέρα μου τον θάιψαι χτλ. . . . . Αχολούθει μοι, χαὶ ἄφες τοὺς . . . . Αφες . . . νεχρούς \* σὰ δὲ ἀπελ-
- 23 ff. . . . . καὶ ἰδού, σεισμὸς VIII, 28 ff. . . . ἀφύπνωσε. Καὶ μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε κατέβη λαίλαψ άνέμου είς την λίτὸ πλοῖον χαλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν χυ- μνην, χαὶ συνεπληροῦντο . . . . . έγερθείς επετίμησε τοῖς ἀνέμοις ατλ. πίστις ὑμῶν;
- τοῦ θεοῦ; ηλθες ώδε πρό κατροῦ σοῦ υίὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέοβασανίσαι ήμας;

- 32 f.

VIII, 2 ff. καὶ ἰδοὺ λεπρὸς ἐλθών V, 12 ff. . . . καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήπροσεχύνει αὐτῷ λέγων Κύριε, ἐὰν ρης λέπρας, καὶ ἰδών τὸν Ἰησοῦν, θέλης, δύνασαι με καθαρίσαι. Και πεσών έπι πρόσωπον έδεήθη αὐτοῦ έχτείνας την χείρα ήψατο αὐτοῦ ὁ λέγων. Κύριε, ἐὰν θέλης, δύνασαί σθητι. Καὶ εὐθέως ή λέπρα ἀπῆλθεν άπ' αὐτοῦ κτλ.

- 8. . . . Κύριε, οὐχ εἰμὶ ἰχανός, - 6. . . . Κύριε . . . . . οὐ γάρ Ένα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθης· εἰμι ἐκανός, ἕνα ὑπὸ τὴν στέγην άλλα μόνον είπε λόγφ, και Ιαθήσε- μου είσελθης . . . . άλλα είπε λόγφ, και λαθήσεται ὁ παῖς μου.

**— 8.** 

— 14 ff. . . . την πενθεράν αὐτοῦ IV, 88 ff. . . . . πενθερά δὲ τοῦ ηψατο της χειρός αὐτης, καὶ γάλφ . . . . καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αφηχεν αὐτήν. Παραχρημα δε αναστάσα διηχόγει αὐτοῖς χτλ.

VIII, 18. . . . ἐχέλευσεν ἀπελθεῖν VIII, 22. . . . εἰπε πρὸς αὐτούς · διέλθωμεν είς τὸ πέραν τῆς λίμνης.

- 19-22. . . . Διδάσχαλε, ἀχο- IX, 57-60. Αχολουθήσω σοι, δ-

νεπρούς θάψαι τοὺς έαυτών νεπρούς. Θών διάγγελλε την βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

μάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. . . . . Επιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα . . . 'Ο δὲ ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμφ Τι δειλοί έστε, όλιγόπιστοι; Τότε πτλ. Είπε δε αὐτοῖς ποῦ έστιν ή

- 29. . . . Τί ἡμῖν καὶ σοί, υίὲ - 28. . . . Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰημας σου, μή με βασανίσης.

— 33 f.

Eben so Matth. IX, 2. 5. 9. 12 f. 15 ff. 22. 24. XI. 8 ff. 16 ff. XII, 2 f. 8. 18. 47. 49 f. XIV, 15 f. 19 f. XVI, 18 — 16. 21. 24 — 26. 28. XVII, 1. 8 ff. 17. 22. XVIII, 5. u. die Parall. bei Lug. Nur IX, 5 f.

## Evangelien.

مبر we are IU. 3. IV, 5. 10. (s. §. 79 b.) und die ganze Verwith heren Gestaltung durchweg zu künstlich für die mindinc, mochten auf eine schriftliche Quelle hinweisen. -· ... with voice weniger freie Parallelismus oder eine gewisse Acht-... !ppus findet in den Erzählungen von der Reise Jesu nich which was von dessen Aufenthalte daselbet Start. Vgl. Matth. XIX, 1 Min 3-21. 27 L 32. und d. Parall. bei Luc. Hingegen finden sieh weit Punkte des Zusammentreffens in der Leidens- und fast gar keine 13 -c. Auferstehungsgeschichte. In der erstern fehlt auch meistens die , vitation Abgrenzung der einzelnen Stücke, die sich in der Geschichte der Wirksamkeit in Galilaa bemerklich macht und deutlich verrath, dass man Wunder und andere bedeutende Thatsachen einzeln zu erzählen pflegte. ta der Leidensgeschichte zeigt sich ein Faden, der durch das Ganze geht; va finden sich Stücke, die nur zur Ueberleitung dienen, wie Matth. XXVI, 1-5. 14-16. Daher möchte in dieser Abtheilung das zwischen Matthäus und Lucas bestehende Verhältniss eine schriftliche Grundlage haben, auf welcher Lucas sich um so freier bewegte, als er darin nur ein schriststellerisches Werk sah, und Manches theils aus eigenem Ermessen theils ans anderwärts erhaltenen Nachrichten ändern zu dürfen glaubte. Der Auferstehungsbericht Matth. XXVIII, 1-8. Luc. XXIV, 1-9. hat offenher eine gemeinschaftliche Grundlage und einen Zusammenklang.

Matth. Vs. 6. οὐχ ἔστιν ώδε Luc. Vs. 6. οὐχ ἔστιν ώδε, ἀλλ' ἡγέρἡγέρθη γάρ, χαθώς εἰπε. θη. Μνήσθητε, ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν κτλ. Ob die Grundlage eine mündliche oder schriftliche war, ist schwer κα entscheiden.

### §. 89b.

b. Auch in der Verbindung der einzelnen Erzählungsstücke lässt sich die Verwandtschaft beider Evangelisten zum Theil aus der gemeinschaftlichen mündlichen Quelle erklären. In der Geschichte der Wirksamkeit in Galiläa ist zwar die Aufeinanderfolge anfangs verschieden, aber einige Stücke wie die vom Gichtbrüchigen und von Matthäi Berufung, vom Raufen der Aehren und von der Heilung der verdorrten Hand, vom Sturme auf dem See und von dem (den) Dämonischen, von Herodes Aufmerksamkeit auf Jesum und von der Speisung der Fünftausend sind je paarweise mit einander verbunden, und von Matth. XVI, 13. an ist die Ordnung dieselbe wie auch in der Geschichte der Reise nach Jerusalem und des Aufenthaltes daselbst. Es lässt sich denken, dass im mündlichen Evangelien-Vortrage manche Stücke wegen der

Verwandtschaft des Inhaltes oder wegen der geschichtlichen Aufeinanderfolge der Begebenheiten eine stehende feste Verbindung erhielten.

**§. 90.** 

Was 2. die Lehrvorträge oder die längern aneinandergereiheten Reden Jesu Gleichnisse u. dgl. und überhaupt solche Sprüche, die eine selbständigere lehrhafte Bedeutung haben, betrifft, so findet sich in ihnen ebenfalls viele wörtliche Uebereinstimmung, welche bei der Angelegentlichkeit, mit welcher die Ueberlieferung sie festzuhalten suchen musste, nur bei besonders seltenen Worten und Wendungen wie Matth. VII, 5. XI, 26. XXI, 44. XXIV, 50 f. (§. 79b.) auffallen, und auf eine schriftliche Quelle hinweisen kann. Es finden aber in Ansehung der parallelen Reden hinsichtlich ihrer Verbindung und Stellung verschiedene Fälle Statt. a. Einige sind bei beiden Evangelisten sowohl in derselben bestimmten Verbindung (wenigstens ihrem Hauptbestandtheile nach) als in derselben geschichtlichen Beziehung aufgeführt a). b. Andere, bei Matthäus in Eine Masse oder in Einer Beziehung vereinigt, sind bei Lucas an verschiedene Orte und verschiedene Beziehungen vertheilt b). c. Von der Bergrede Matth. V, 3 — VII, 27. hat Lucas eine kürzere und dem Hauptgedanken nach ganz verschiedene Darstellung, deren Material jedoch meistens dort vorkommt; Anderes dagegen führt er anderswo und zum Theil mit historischer Veranlassung auf c). d. Reden, die eine bestimmte Beziehung haben, erscheinen bei beiden Evangelisten an verschiedenen Stellen d); und e. Sprüche allgemeinerer Art Gnomen Sentenzen verweben Beide auf verschiedene Weise '). f. Einige Gleichnisse erscheinen in verschiedener Bearbeitung f). So dass also in Ansehung dieses evangelischen Stoffes nicht nur die mündliche Ueberheferung sondern auch die schriftstellerische Redaction, sei es nun die des einen und andern unserer beiden Evangelisten oder die eines oder mehrerer früherer, einen weiten und freien Spielraum gehabt hat, und wir veranlasst werden ihr gegenseitiges Verhältniss in Ansehung der Redaction überhaupt zu untersuchen.

n) Matth. XII, 22 ff. = Luc. XI, 14 ff. Reden gegen den angeblichen Bund mit dem Satan und gegen das Zeichenfordern. Matth. XIII, 1 ff. =

Lee VIII. 42 Gleichniss vom Sämann. Matth. XXI, 83 ff. — Luc. XX, 92 Gleichniss vom Weinberge. Matth. XXIV. — Luc. XXI, 5 ff. Doch 92 Gleichniss vom Weinberge. Matth. XXIV. — Luc. XXI, 5 ff. Doch 92 Gleichniss vom Weinberge. Matth. XXIV. — Luc. XXI, 5 ff. Doch 92 Gleichniss vom Redestücken ein Mehr und Weniger und zum Theil eine Vortauschung der Stellen Statt. Matth. XIII, 31—33. hat Luc. anderwärts Vortauschung der Stellen Statt. Matth. XIII, 31—33. hat Luc. anderwärts Vortauschung der kommt Luc. XIII, 16 f. bei Matth. V, 15. und Will. 18—21: dagegen kommt Luc. XIII, 16 f. bei Matth. V, 15. und wieder dei Luc. XI, 38., bei Matth. X, 26. u. wieder bei Luc. XII, 2. wieder dei Luc. XII, 28—32. fehlt bei Luc. Von Matth. XXIV. kommt wer. Mehrers den Luc. XVII, 22 ff. XII, 35 ff. vor.

bi Mark X. = Luc. IX, 1-5. X, 1-16. und anderwärts. Matth.

Luc. XX, 45-47. XI, 37-52. XIII, 34. 35. Achnliches gilt

was der grossen Redemasse Luc. XII., vgl. Vs. 1. mit Matth.

Vs. 54-56. mit Matth. XVI, 2 f. Mehreres Andere kommt bei

in der Bergrede, Cap. X. XII. u. XXIV. vor.

| Lucas.                   |             | Matthäus.        |
|--------------------------|-------------|------------------|
| VI, 20-26.               |             | V, 8-12.         |
| _ 27 f.                  |             | <b>- 44.</b>     |
| _ 29 f.                  | =           | <b>— 39. 42.</b> |
| _ 31.                    | =           | VII, 12.         |
| - 32 - 36.               | =           | V, 46-48.        |
| _ 37 f.                  | 22          | VII, 1 f.        |
| <b>— 89.</b>             | <b>ACI3</b> | XV, 14.          |
| <b>— 40.</b>             |             | X, 24 f.         |
| 41 f.                    |             | VII, 3-5.        |
| 43 f. 46.                | 35          | -16-21.          |
| <b>— 45</b> .            | ==          | XII, 35.         |
| <b>—</b> 47 <b>—</b> 49. | =           | VII, 24—27.      |
| Matthäus.                |             | Lucas.           |
| V, 18.                   | =           | XVI, 17.         |
| — 25 f.                  | =           | XII, 58 f.       |
| - 32. (XIX, 9.)          | ===         | XVI, 18.         |
| VI, 9-13. (Unser Vater.) |             | XI, 1—4.         |
| -19-21.                  | ==          | XII, 38 f.       |
| — 22 f. ·                | 22          | XI, 84—36.       |
| <b>— 24.</b>             | ==          | XVI, 13.         |
| <b>— 25—33.</b>          | ==          | XII, 22—81.      |
| VII, 7—11.               |             | XI, 9—18.        |
| <b>— 13.</b>             | ==          | XIII, 24.        |
| 22 f.                    | ===         | -25-27.          |

- d) Matth. XI, 12 f. = Luc. XVI, 16.; Matth. XI, 20—27. (Zusats Vs. 28-30.) = Luc. X, 13-22.; Matth. XIII, 16 f. = Luc. X, 28 f.; Matth. XXIII, 37-39. = Luc. XIII, 34 f.
- e) S. die Bergrede und das Gleichniss vom Sämann bei Matth.; ferner Matth. XXIII, 12. = Luc. XIV, 11. und XVIII, 14.; Matth. X, 39. = Luc. XVII, 33.; Matth. XVIII, 6 f. = Luc. XVII, 1 f.; Matth. XVIII, 15. 21 f. = Luc. XVII, 3 f.; Matth. XVIII, 20. = Luc. XVII, 5 f. Der Eine

und Andere liefert auch wohl denselben Spruch zwei Mal (Luc. XIV, 11. XVIII, 14., s. not. a.).

. f) Matth. XVIII, 12 f. vermehrt und mit einem ähnlichen Gleichnisse verbunden Luc. XV, 4 ff. Verschieden bearbeitet Matth. XXII, 1 ff. Luc. XIV, 16 ff.; Matth. XXV, 14 ff. Luc. XIX, 12 ff.

Bemerkenswerth ist, dass die Sprüche Matth. XIII, 17. und XVIII, 8 f. (vgl. V, 29.) Luc. X, 13. vgl. Matth. XI, 21. vermöge einer lexicalischen unlogischen Gedanken-Verbindung ans Vorhergeh. sich anschliessen.

- B. Erklärung des Verhältnisses zwischen Matthäus und Lucas aus schriftlichen Quellen.
- a. Eigenthümlichkeiten beider Evangelisten in Behandlung des evangelischen Stoffes und in Bildung eines Ganzen.

# §. 91 a.

Beide Evangelisten haben ihren von der Ueberlieferung oder von evangelischen Schriftstellern empfangenen Stoff mit Freiheit und Eigenthümlichkeit behandelt. Diese zeigt sich 1. in der Schreibart, welche bei Jedem viel Gleichförmiges hat, obgleich Lucas der Vorrede nach zu urtheilen, wenn er unabhängig gewesen wäre, reiner griechisch geschrieben haben würde <sup>a</sup>).

a) Matthäus schreibt ziemlich einförmig, Lucas bewegt sich freier und bildet manchmal Perioden, I, 1-4. II, 42 f. III, 1 f. 15 f. 19 f. VI, 13 ff. VII, 37 f. XIV, 28 ff. XV, 4. XXIII, 11. XXIV, 19 f. Ob er weniger hebraisirt als Matthäus? Schott isag. p. 108. Lieblingswörter und Wendungen des Matthäus: σφόδρα, ἰδού nach Genit. absol., τότε, gewöhnliche Uebergangspartikel. Eigenthümlich: ἀπό st. ἐκ, z. B. ἀπὸ καρδίας XVIII, 85.; εγείρεσθαι, διεγ. από Ι, 24. ΧΙΥ, 2, ΧΧΥΙΙ, 64. ΧΧΥΙΙΙ, 7.; Leyev ausser XXI, 2. XXVI, 17. (?) ohne Dat. der angeredeten Person; βασιλεία των οὐρανων st. βασ. τοῦ θεοῦ III, 2. und noch etl. u. 20 Mal; συντέλεια τ. αὶῶνος 5 Mal, sonst nur Hebr. IX, 26.; ἐθνικός VI, 7. XVIII, 17.; ὁ λεγόμενος von Namen u. Zunamen I, 16. II, 28. IX, 9. XXVI, 8. 14. 86. XXVII, 16. 17. 22. 88.; ὁ όηθείς, τὸ όηθέν, ἐζόέθη 16 Mal, bei Marc. XIII, 14. (?); ἀναχωρεῖν 10 Mal, bei Marc. III, 7. (Luc. ὑποστρέφειν); διστάζειν XIV, 31. XXVIII, 17.; καταποντίζεσθαι XIV, 80. XVIII, 6.; μαλακία IV, 28. IX, 85. X, 1.; μεταίρειν XIII, 58. XIX, 1.; φαπίζειν V, 89. ΧΧVI, 67.; συμβούλιον λαμβάνειν ΧΙΙ, 14. ΧΧΙΙ, 15. ΧΧVΙΙ, 7.; συναίζειν λόγον XVIII, 23. 24. XXV, 19.; φράζειν XIII, 86. XV, 15. Lieblingsausdrücke des Lucas: Zusammensetzungen mit aduxía XIII, 27. XVI. 8. 9. XVIII, 6. AG. I, 18. VIII, 28.; olxos Familie I, 27. u. noch 5, AG. 8 Mal, bei Matth. 2 Mal; νομιχός 6 Mal, bei Matth. 1 Mal; λίμνη

TIII. 22. YYII ce :- 3. (Marc. X, 46.); J Till, 22. XXII, 66., in der AG. 17 Mal; die Partimit einem Verbo finito; ἀτενίζειν ausser bei La-🙀 🖟 ήσαν mit dem Particip. I, 7. 10. u. ö., seltener 31, 35. XXI, 17. 24; ly lornui sonst nur bei Paulus; Je en to legarever 1, 8. und ahnl., z. eyer. w. I. . 1. XIX, 29., κ. εγένετο . . . . ήλθον I, 59., vgl. II, 18 .1. ΥΧ, 1.; ἐγένετο δὲ . . . . . διαπορεύεσθαι αὐτόν VI, 1.. 22. AG. IX, 37. u. öft.; διέρχεσθαι 10 Mal bei Luc, της Αιί., 2 Mal bei Matth., Marc., Joh.; πλήθειν, πλήθεσθα: 9 Mal in der AG., 2 Mal bei Matth.; παραχρημα nur παρά und ὑπέρ mit Accus. zur Vergleichung; συγκαλείτ Marc.; ὑποστρέφειν 1 Mal bei Marc., Paulus, Br. a. d. Artikel vor Fragsätzen I, 62. IX, 46. u. 5. (Marc. IX, 23.); Infin. I, 9. u. ö. wie bei Paulus (Win. Gramm. [5. Aufl.] Aufl. §. 44. b.]); häufige Participial-Constructionen (Wis. \$ 40. 2. b. [6. Aufl. §. 45. 8. Anm. 3.]); häufiger Gebrauch von L. 4. u. ö. Ganz eigenthümlich: διαποφείν IX, 7. XXIV, 4. AG. . V. 24. X, 17.; Επιχειρείν I, 1. AG. IX, 29. XIX, 13.; Επιστάτη: , VIII, 24. 45. IX, 83. 49. XVII, 13.; ξπλήσθησαν αξ ήμεραι, ξπίή-, χοίνος I, 23. 57. II, 6. 21. 22.; καθεξής I, 8. VIII, 1. AG. III, 24. XVIII, 23.; zadoti I, 7. XIX, 9. AG. II, 24. 45. IV, 85.; odina-11. 48. XVI, 24 f. AG. XX, 38.; δμιλείν XXIV, 14 f. AG. XX, 11. **ΔΝΙΝ, 26.**; συμβάλλειν ΙΙ, 19. ΧΙΝ, 31. AG. IV, 15. ΧΥΙΙ, 18. ΧΥΙΙΙ, 37. XX, 14.; συμπληρούσθαι VIII, 28. IX, 51. AG. II, 1.; τίθεσθαι είς τα, od. εν καρδία [od. εν τῷ πνεύματι] I, 66. IX, 44. XXI, 14. AG. V, 4. XIX, 21.; ὑπολαμβάνειν VII, 48. X, 80. AG. I, 9. II, 15. Vgl. Schott l. c. p. 83. 108. Gersdorf Beitr. s. Sprachcharakt. Th. 1. S. 88 ff. 160 ff. Dav. Schulz über die Parab. v. Verwalter hin u. wieder. Creda. 3. 37. 59. [Zeller in den Theol. Jahrbb. 851. H. 1. S. 96 ff. H. 2. S. 254 ff. Lekebusch Composition u. Entsteh. d. Ap. Gesch. Gotha 854. S. 37 ff.] Der Verf. "d. Evangg." S. 264 ff. sucht zu zeigen die Schreibart des 3. Evang. sei paulinisch, n. P. habe daher Antheil daran; er wirft aber Richtiges u. Unrichtiges unter einander. Ausser dem schon Angeführten ist vorzüglich zu bemerken: ὑπερεχυνόμενον VI, 38. vgl. ὑπερπερισσεύειν Röm. V, 20. u. Aehnliches mehr; συναντιλαμβάνεσθαι X, 40. Röm. VIII, 26.; αντίχεισθαι XIII, 17. XXI, 15. nur noch bei P.; ανταποχρίνεσθαι XIV, 6. Röm. IX, 20.; διερμηνεύειν XXIV, 27. AG. IX, 36. sonst nur bei P.; εξουσιάζειν XXII, 25. 3 Mal bei P.; εξουθενείν XVIII, 9. XXIII, 11. AG. IV, 11. 8 Mal bei P.; Exxaxeir XVIII, 1. sonst nur bei P.; xarαργείν XIII, 7. sehr oft bei P. Hebr. II, 14.; ἀνάγκη Noth XXI, 23. 1 Cor. VII, 26. u. ö.; ὑστέρημα XXI, 4. 8 Mal bei P.; εἰ καί XI, 8. 18. XVIII, 4. 1 Cor. VII, 21. u. ö. 1 Petr. III, 14., aber auch Matth. XXVI, 83.; μενούνγε XI, 28. Röm. IX, 20. X, 18. γε XI, 8. XXIV, 21. u. δ., am meisten sonst b. P.; εὶ μήτι IX, 18. 1 Cor. VII, 5. 2 Cor. XIII, 5.

#### §. 91b.

- 2. Die Eigenthümlichkeit eines Jeden der beiden Evanelisten zeigt sich in gewissen pragmatischen erläuternden ur Uebersicht zu Ruhepunkten zur Fortführung der Erzähing dienenden Zugaben a). Ja wenn man der Analogie ilgen darf, so trägt ein Jeder von seinem Eigenen in die leschichte hinein b).
- n) Nachweisung prophetischer Erfüllungen: Matth. I, 22. II, 15. 17. 3. IV, 14 ff. VIII, 17. XII, 17 ff. XIII, 34 f. XXI, 4. XXVII, 9. Georaphische Erläuterungen Luc. I, 26. IV, 31. XXIII, 51. XXIV, 13. Beerkungen über Jesu Wirksamkeit im Ganzen und deren Erfolge: Matth. 7, 23 ff. IX, 26. 35. XII, 15 f. XIV, 35 f. XV, 30 f.; Luc. IV, 15. 37. 44. , 16 f. VIII, 1 ff. XIII, 22. XIX, 47 f. XXI, 37 f. Ruhepunkte und ebergänge: Matth. VII, 28 f. XI, 1. XIII, 53. XIX, 1 f. XXVI, 1. Luc. 80. II, 40. 52. VII, 1. XIII, 22. XVII, 11 u. a. m.
- b) Matth. XXI, 7. XXVI, 15. XXVII, 3 ff. Die genaue Uebereinimmung der Geschichte mit der Weissagung. Nicht nur die Bemerkunin: dass Maria die Worte in ihrem Herzen behält Luc. II, 19. 51., dass
  e Jünger Jesu Rede nicht verstehen IX, 45. XVIII, 34., die charakterirenden Bemerkungen über Personen II, 25. XXIII, 51., sondern auch
  e factischen Gleichförmigkeiten, dass Jesus so oft betend aufgeführt wird
  I, 21. VI, 12. IX, 18. 29. XI, 1., dass er die Erweckten den Eltern überebt VII, 15. IX, 42., der Zug XXIII, 48. vgl. XVIII, 13., der Ausruf
  IX, 38. vgl. II, 14., die Bemerkung IX, 9. xal effizet ideiv autov, vgl.
  XIII, 8. scheinen aus Lucas Feder geflossen zu sein.

# §. 91c.

Eigene Zuthaten der Evangelisten sind auch die Zeitnd Orts-Bestimmungen und überhaupt die thatsächlichen
'erknüpfungen der einzelnen Begebenheiten, welche dadurch
erschieden ausfallen mussten, dass Matthäus Alles an einen
hronologischen Faden reihete a), während er manche Stücke
1 einer andern Ordnung als Lucas auf einander folgen liess.
bieser hingegen scheint eine Vorliebe für das Abgerissene
nd Unzusammenhängende zu haben b).

n) Diess zeigt gegen Olshausen (Comm. 8. 22.), welcher dem Matthäus ar eine Sachordnung leihet, Schneckenburger Beiter. z. Einl. in's N. T. tuttg. 882. 8. 25 ff. u. früher schon Kaiser üb. d. synopt. Zusammenstell. z. 4 kan. Evangg. Nürnb. 828. 8. 88. Es erhellet aus den Anfängen der buchnitte III, 1—12.: Έν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐπείναις; III, 18—17.: Τότε; 7, 1—11.: Τότε; IV, 12—17.: ᾿Απούσας δὲ . . . . vgl. Vs. 17: Ὠπὸ τότε; 7, 18—22.: Περιπατῶν δὲ . . . ; IV, 28— VII, 29.: Καὶ περιῆγεν . . . ,

- τρί V. i.: Μων Je . . .: VIII, 1-4.: Καταβάντι δε αὐτοῦ από τοῦ ὅρους; VIII, 5-13.: Elozidore de auro els Kanepravu; VIII, 14-17.: -Kal Liden u Înquis els την olzlav Πέτρου; VIII, 18-27.: Ἰδών δέ . . . πολλούς Τχλους περε αυτόν; VIII. 28-84.: Και έλθόντι αυτώ είς τὸ πέραν; ΕΧ. 1-3: Καί.... διεπέρασε καὶ ήλθεν εἰς τὴν ίδίαν πόλιν; ΙΧ, 9-17.: Κωὶ παράγων . . . ἐκείθεν; ΙΧ, 18-26.: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος; ΙΧ, 27-34: Καλ παράγοντι έχείθεν; Χ, 1-42.: Καλ προσκαλεσάμενος (vgl. LX, 37.: Tore); XI, 1-80.: Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησούς διατάσσων τοίς δώδεκα μαθηταίς αὐτοῦ, μετέβη έκείθεν; 2.: 'Ο δὲ Ἰωάννης ακούσας; XII, 1-8.: Έν ἐκείνφ τῷ καιρῷ; XII, 9-14.: Καὶ μεταβάς ξκείθεν; XII, 15-21.: . . ανεχώρησεν έχειθεν; XII, 22-45: Τότε: 38.: Táze; XII, 46-50.: Ετι δε αὐτοῦ λαλοῦντος; XIII, 1-52.: Έν τῆ ἡμέρς ξκείνη; XIII, 58-58.: Καὶ . . . . . . μετ ῆ ρεν ἐκείθεν; XIV, 1-12.: Έν ξαείνω τῷ καιρῷ; ΧΙΥ, 13-21.: Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ξαεί-Sey (offenbar falsch, ja widersinnig); XIV, 22-36.: Kal subseus; XV, 1-20.: Τότε; XV. 21-28.: Καὶ έξελθών έχείθεν; XV, 29-89.: Καὶ μεταβάς ἐχείθεν; ΧVI, 1-12.: Καὶ προσελθόντες οί Φαρισαίοι . . . . . vgl. ΧV. 89.: . . . . καὶ ηλθεν εἰς τὰ δρια Μαγδαλά; ΧVI, 18-28.: Ἐἰθών δὲ ὁ Ἰησοῦς εὶς τὰ μέρη Καισαρείας; XVII. 1—13.: Καὶ μεθ' ἡμέρας Εξ; ΧVΙΙ, 14-21.: Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὅχλον; ΧVΙΙ, 22. 28.: Αγοστρεφομένων δε αὐτών εν τῆ Γαλιλαία; XVII, 24-27.: Έλθόντων δε αὐτών εὶς Καπερναούμ; ΧΥΙΙΙ, 1-35.: Έν ἐχείνη τῆ ώρα.
- b) Luc. V, 1.: Εγένετο δέ: V, 12. (= Matth. VIII. 1.): Καλ εγένετο ξη τῷ είναι αὐτὸν ἐν μιᾳ τῶν πόλεων; V, 17. (= Matth. IX, 1.): Kal λγένετο εν μια των ήμερων; VI, 1. (Matth. XII, 1.): Έγενετο δε εν σαββάτο δευτεροπρώτφ; VI, 6. (= Matth. XII, 9.): Έγενετο δε καλ εν ετέρφ σαββάτψ; VII, 36-50.: 'Ηρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρ.; VIII, 4-18.: Συνιόντος δὲ οχλου πολλου, ohne Zusammenhang mit dem Vorigen; VIII, 22-25. ( Matth. VIII, 18.): Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾳ τῶν ἡμερῶν; IX, 1-6. (= Matth. X, 1.): Συγχαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεχα; IX, 7-9. (= Matth. XIV, 1.): "Ηχουσε δε Ήρώδης; IX, 18-27. (= Matth. XVI, 13.): Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ είναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας; IX, 43-45. (= Matth. XVII, 22 f.): Πάντων δε θαυμαζόντων επὶ πασιν, οἰς εποίει ὁ Ίησοῦς; ΙΧ. 46-50. (= Matth. XVIII, 1.): Είσηλθε δέ διαλογισμός έν αὐτοῖς; X, 25-37.: Καλ ίδού, νομικός τις ανέστη; XI, 1-13.: Καλ έγένετο έν τῷ είναι αὐτὸν έν τόπω τινί προσευχόμενον; ΧΙ, 14-28.: Καὶ ην ἔχβάλλων δαιμόνιον; ΧΙ, 29-36.: Των δε όχλων επαθροιζομένων; ΧΙΙΙ, 10-17.: Ήν δε διδάσχων έν μιὰ τῶν συναγωγῶν; XIII, 18-21.: Ελεγε δέ; XIV, 1-24.: Καὶ ἐγένετο εν τῷ ελθείν αὐτὸν εἰς οἰκόν τινος τῶν ἀρχόντων κτλ.; XIV, 25-85.: Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί; ΧΥ, 1-32.: Ήσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τελώναι καὶ οἱ άμαρτωλοί; ΧΥΙ, 1-31.: Ελεγε δὲ καὶ πρός τούς μαθητάς αύτου; ΧΥΙΙ, 1-10.: Είπε δὲ πρός τούς μαθητάς; XVII, 20-87.: Έπερωτηθείς δε ύπο των Φαρισαίων; XVIII, 1-14.: Ελεγε δὲ καὶ παραβολήν αὐτοῖς; ΧΧ, 1-19.: Καὶ ἐγένετο ἐν μιῷ τῶν ἡμερῶν έχείνων. Selbst die Bestimmungen: IX, 57.: Έγένετο δέ, πορευομένων autwr er ty ode; X, 1.: Metà de tabta; X. 88.: Eyereto de er to no-

εύεσθαι αὐτούς; XIII, 22.: Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱερουσαλήμ, lassen uns ungewiss. . exeg. Hdb. z. Luc. XII, 41. Ritschl Evang. Marc. 8. 227.

#### §. 91 d.

Matthäus liebt auch das Zusammenhangende in den Reen Jesu, und liefert daher grosse Redemassen (V, 2 — VII, 7. X. XIII. XXIII. XXIV. XXV.), während Lucas die Vereinzelung liebt, und selbst da, wo er Reden zusammenäuft, soviel als möglich für Veranlassungen, Ruhepunkte nd Wiederanknüpfungen sorgt a). Aber auch auf den Inalt und Geist der Reden scheint entweder seine Auswahl der seine schriftstellerische Thätigkeit Einfluss ausgeübt zu aben; denn es ist auffallend, wie Vieles bei ihm sich auf ie Empfehlung der Armuth und Wohlthätigkeit die Ververfung des Reichthums und auf die spätere gedrückte Lage ler Christen bezieht b). Auch sind die paulinisch gefärbten CVII, 7 ff. XVIII. 9 ff. und von Milde gegen die Samariter eugenden Stücke IX, 2 ff. X, 25 ff. XVII, 11 ff. zu beachten.

- a) 8. §. 90. not. b. und vgl. Luc. XI, 1. 5. 27. 29. 37 f. 45. XII, 1. 8—16. 22. 41. 54. XIII, 1. 18. 28 f. 31. XIV, 7. 12. 15 f. 25. XV, 1—3. 1. XVI, 1. 14. XVII, 1. 5. 20. 22. 37. XVIII, 1. 9.
- b) VI, 20 f. 24. (vgl. Matth. V, 3 ff.); XI, 41.; XII, 33.; XVI, 1 ff. 9 ff. XIX, 8. Die Bergrede soll hauptsächlich den gedrückten Christen rgebung, Muth und Trost einflössen VI, 20—22. 27—29.; ferner XII, 82. [VIII, 7 f. XXI, 28. Die ähnlichen Reden bei Matthäus (V, 11. X, 16 ff.) ehmen zwar auch einen spätern Standpunkt, beziehen sich aber doch auf ie Apostel, nicht auf die Gemeinde.

# §. 91 e.

3. Das Ganze der Composition betreffend, so hat flatthäus vom jüdisch-christlichen Standpunkte aus mit Bevusstsein und Folgerichtigkeit seinen Plan durchgeführt, nach velchem Jesus seine Laufbahn beginnt und vollendet, sich n seiner auf Galiläa beschränkten Wirksamkeit nach alttest. Prophezeiungen als Messias erweist (§. 91 b. not. a.), als Verrollkommner des Gesetzes und Begründer des einst in messianischer Herrlichkeit herbeizuführenden Himmelreiches im Kampfe mit den falschen Volksführern den pharisäischen Buchstäblern und Heuchlern seinem ebenfalls prophetisch

vorherbestimmten Schicksale erliegt, aber in siegreicher Machtvollkommenheit aufersteht ").

a) Matth. I. II. Vorgeschichte, welche zugleich die davidische Abstammung u. die höhere Natur, die Bestimmung und einstige Anerkennung (vgl. II, 1-12. mit VIII, 11 f. XV, 21 ff. XXI, 42 ff. XXVIII, 19.), aber auch das Leiden Christi vorandeutet. Cap. III, 1-IV, 11. Vorläufer, Weihe, Prüfung. Cap. IV, 12 - X, 42. Auftritt in Galilän (vgl. IV, 13 -16. mit XXVIII, 16-20.), Darlegung des messianischen Planes, Wirksamkeit, Aussendung der Zwölfe. Cap. XI-XVIII. Widerspruck und Ferwerfung bei Anerkennung; Aussicht auf den Tod Jesu; dessen Verklärung das Vorspiel seiner himmlischen Verklärung. Durch die Reise nach Jerssalem, den Einzug und Aufenthalt daselbst (XIX-XXV) wird der schon in Galilaa vorbereitete Bruch Jesu mit den geistlichen Machthabern zur Entscheidung gebracht. In der Rede Cap. XXIII. geschieht die gänzliche Lossagung von ihnen (bemerke besonders Vs. 87-39.). Der so geschürzte Knoten wird prophetisch durch die Weissagungen Cap. XXIV. XXV., tragisch durch das Leiden und den Tod Jesu (XXVI. XXVII.), und endlich durch die siegreiche Auferstehung, die Zusammenkunft des Auferstandenen mit seinen Jüngern und deren Aussendung (XXVIII.) gelöst.

# §. 91 f.

Lucas hat diesen Plan zum Theil befolgt, aber auch sum Theil zerstört durch mehrere Aenderungen a), besonders durch die Einschaltung von IX, 51—XVIII, 14., wodurch er den Wirkungskreis J. über die Grenzen Galiläa's hinaus erweitert hat (X, 1. 38.). Diess hängt mit der nicht-judaistischen paulinischen Tendenz seines Evangeliums zusammen, welche sich schon aus der Vorgeschichte aa), sonst aber theils aus Weglassungen u. Aenderungen b), theils aus Zusätzen erkennen lässt. Den Schlussstein des Evang. Matth. Cap. XXVIII. hat er dadurch zerstört, dass er die letzte galiläische Scene beseitigt hat um die Ausgiessung des heil. Geistes in Jerusalem AG. II. vorzubereiten u. somit der reichen Entwickelung dieses Geistes im Schoosse des paulinischen Christenthums eine geschichtliche Grundlage zu geben a).

- a) Der ursprüngliche Plan lässt sich von Anfang bis zu Ende erkennen besonders XX, 46 f. XXI, 5 ff.; aber ihn stört die zu frühe Stellung der polemischen Stücke VI, 1 ff. (Matth. XII, 1 ff.) und des grössten Theiles der Rede Matth. XXIII. (Luc. XI, 89 ff. XIII, 34 f.), wodurch sie gerade an ihrer geeigneten Stelle ihre Kraft verloren hat, u. die Einschaltung XXI, 1—4.
- an) Der Universalismus blickt durch II, 31., der Paulinismus I, 20.45. (vgl. Röm. IV, 18 ff.) I, 51 ff. II, 1—7. in Gegensatz mit Matth. II, 1 ff.

u. in Vergleich mit 1 Cor. I, 26 ff. 2 Cor. VIII, 9. Der Verf. "der Evangg." hat diess nach seiner Weise sehr übertrieben S. 216 ff.

- b) Lucas liefert nicht die Stellen, welche den jüdischen Particularismus (Matth. X, 5. XV, 21 ff.) u. das Ansehen des Petrus (Matth. XVI, 17—19. X, 2. das W. newros) begünstigen. Vielleicht widerstrebten auch seiner paulinischen Richtung die Stellen über das Gesetz Matth. V, 17 ff. [doch vgl. Luc. XVI, 17.], die Nachweisungen erfüllter Weissagungen Matth. VIII, 17. XII, 15—21. XIII, 14 ff. 35. XXI, 4 f. XXVI, 56. (wohin auch XXI, 14—16. XXVII, 3 ff. gehört: letztere Nachricht von Judas Ischariot vertrug sich ohnehin nicht mit Lucas XXII, 8. AG. I, 18.), die eschatologischen Stellen Matth. XIII, 24—30. 36—43. 47—50. XXV, 1—12. 31—46. (auch Matth. X, 23. lässt er weg, Matth. XVI, 28. mildert er IX, 27. —, Matth. XXIV, 29. stumpft er ab XXI, 25. —, und Matth. XXIV, 23—28. erhält bei ihm XVII, 22—37. durch andere Stellung u. Beziehung weniger Bestimmtheit), die Erzählungen Matth. XVII, 24—27. XXVII, 51 ff.
- c) Der Universalismus erhellet vor Allem aus der Erwählung der 70 Jünger, X, 1., welche wie die Zwölfe für die Stämme Israels für die 70 Völker der Erde sind; sodann aus den den Samaritanern günstigen Stellen IX, 52 f. X, 33. Schwerlich gehören dahin die Parabeln XV, 11 ff. XVI, 19 ff., die Erzählungen XXIII, 39 ff. X, 38 ff. (gg. Schwegler nachapost. Zeitalt. II, 47 ff. Zeller in s. Jbb. 1843. 81 ff.). Falsch ist es auch, wenn aus Stellen wie IX, 32 f. 40. 45., dergleichen sich auch bei Matth. XVI, 8—11. XVII, 16. XXVI, 40. finden, geschlossen wird (,,die Evangelien" etc. S. 24 f. 82 f. Ritschl Ev. Marc. Tüb. 846. S. 188 ff. Raur in Zellers Jbb. 1846. 500 ff. krit. Unterss. 435 ff.), Lucas habe die Zwölfe in Schatten stellen wollen. Dagegen ist es auffallend, dass der von ihm den Siebzig zugewiesene Theil der Instructionsrede Matth. X. die bedeutenderen Stellen X, 12. 16. enthält, und dass J. nach ihrer Rückkehr so Bedeutendes sagt Vs. 18 ff. Paulinisch sind offenbar die Stellen XV, 11 ff. XVII, 7 ff. XVIII, 9 ff.
- d) Ausser den Stellen III, 11. XXVIII, 19. findet sich bei Matthäus nichts vom heil. Geiste in Beziehung auf die Jünger.

# §. 92.

Da die Eigenthümlichkeiten unserer Evangelisten sich von Anfang bis zu Ende bemerken lassen: so ist eines Jeden Werk, wenn auch vielleicht nicht von ihm ganz unabhängig geschaffen, so doch das Product eigener Bearbeitung. Die Vorgeschichte ist nicht eine spätere Zugabe"). Eben so wenig hat Lucas gewisse Denkschriften, namentlich in der Abtheilung Cap. IX, 51—XVIII, 14. eine Spruchzusammenstellung (Marsh, Eichhorn u. A.) oder einen Reisebericht b unver-

ändert eingeschaltet: noch weniger hat er das Evang. Marcions zum Grunde gelegt (§. 72c.).

e liegen die Archibeit von Matth. I. II.: Williams a free inquiry the authenticity of the 1. and 2. chapt. of St. Matthews Gospel. Lond. Michaelis or. Bibl. I. 53 ff. Eichhorn allg. Bibl. 11 :15 fl. Stroth v. Interpolatt. im Evang. Matthäi, in Eichhorns Rep. IX. Matthaci. Erl. 205. p. 5 sqq. Joh. Jones sequel to ecclesiastical researches, Matthaul. the origin of the introductory chapters in Matth. a. Luke etc. Lond. 813. Schmidt Einl. I. 84. glaubt, dass Matthäus diese Capitel als Lond. Plat lagendevangelium vorgefunden und angestigt habe.) Dagegen ein eigene the thoughts upon a free inquiry etc. Lond. 771. 8. Velthuses Flemming of the 1. and 2. chapt. of St. Matth. Gospel vindicated. Lord. 771. 8. Honks de France Land. 771. 8. Honks de France Lord. 771. 8. Honks de France Lord. 771. 8. Honks de France Lord. Long. 771. 8. Henke de Evang. Matthaei integritate etc. Helmst. Mans. Res symbols ad quaest. de authent. cap. I. et II. Evang. Matthaei discationdern Erl. 793. 4. J. F. Schmidt examen integritatis duorum primoram capp. Evang. Matthaei. Lips. 791. 4. in den commentatt. theol. I. 940 94. Paulus Comment. I. 105 ff. Fritzsche exc. III. ad Comm. in Matth. J. G. Müller üb. d. Aechth. der zwei ersten Capp. d. Ev. n. Matth. Tries 830. u. A., welche Bertholdt III. 1274. Eichhorn I. 426. [Meyer Kenne. 2. Matth. 4. Aufl. S. 65.] anführen.

Gegen die Aechtheit von Luc. I. II.: Educ. Evanson the dissonance of the four generally received Evangelists and the evidence of their respesive anthenticity examined. Ipswich 792. 8. [J. E. Chr. Schmidt in Berke's Magaz. V. 3. S. 473 ff.] Horst üb. d. beiden ersten Kapp. im Evang. Luc., in Henke's Mus. I. Bd. 3. St. [C. L. Schmidt im Repert. f. d. Literat. d. Bibel I. S. 58 ff. Jones a. a. O. Eichhorn Einl. I. S. 630 f. Asch nach Baur krit. Unterss. üb. d. kanon. Evv. Tüb. 847. S. 502 f. Des Markusevangelium. Tüb. 851. S. 219 ff. haben die beiden ersten Kapp. sicht ursprünglich zum Ev. d. Luc. gehört. Vertheidigt ist die Aechtheit von Ammon Nova opusce. p. 32 ff. Süskind Symbolae II. p. 1 ff. Schubert de infantiae J. Chr. historiae etc. authentia atque indole. Gripesw. 815. Reuterdahl obss. crit. in priora duo ev. Luc. capita. Lond. 823., Schott, Credner, Neudecker, Volckmar, H. A. IV. Meyer u. A.]

b) Schleiermacher üb. d. Schr. d. Luk. I. 158. Lachmann in Stud. n. Krit. 885. 588. Dgg. Weisse evang. Gesch. I. 88 ff.

# b. Abhängigkeit des Lucas von Matthäus.

# §. 93 a.

Gegen die von Manchen behauptete Abhängigkeit des Matthäus von Lucas (§. 82 a.) spricht alles Bisherige: die auf einer fremden Grundlage ruhende schwankende Composition

und die einem überwiegend judenchristlichen Stoffe eingearbeitete paulinische Richtung, verbunden mit der überlieferungsmässigen aus innern Gründen wahrscheinlichen spätern Abfassung des dritten Evang. (§. 101c.). Uebrigens zeugt im Einzelnen so Manches für die Ursprünglichkeit des ersten Evang.: die durch ihre vollendetere Form als ersten Guss nicht als Nachbesserung und haltungslose Nacharbeit sich kundgebende Darstellung der Versuchung u. der Bergrede, der nicht nur mit dem galiläischen Umkreise des Evang. in Einklang stehende sondern auch durch seine Einfachheit und Einzigkeit sich als den ältesten erweisende Auferstehungsbericht u. a. m.

#### §. 93*b*.

Auf dem Punkte, wo wir angelangt sind, ist die Ansicht ziemlich natürlich, das 3. Evang. sei eine Bearbeitung des ersten. Wenn die angegebenen Auslassungen absichtlich und tendenzmässig sind, so lassen sich auch wohl andere so ansehen<sup>a</sup>). In den Stücken, welche L. mit M. gemein hat, lassen sich willkürliche Aenderungen und Umstellungen nachweisen<sup>b</sup>); wenigstens ist auf Seiten des Matthäus die Vollständigkeit und Ursprünglichkeit (vgl. XVII, 1—4. mit Matth. XVIII, 1f. 6 f. 15 ff. c). In mehrern Stellen hat L. den M. verbessern wollen und zum Theil wirklich verbessert<sup>d</sup>); in andern erkennt man seinen (meist falschen) Pragmatismus<sup>c</sup>).

- a) Matth. XVII, 10—12. (christologische Frage); XIV, 3—12. (eine Nachholung, die L. unpassend finden konnte); XXVII. 62—66. XXVIII, 11—15 (was er vielleicht für unglaubwürdig hielt).
- b) Die Vertheilung der grossen Instructions-Rede Matth. X. an die Zwölfe IX, 3-5. und an die Siebzig X, 4-12. ist offenbar willkürlich. Uebrigens tritt X, 13. (Matth. XI, 21.) durch falsche Erinnerung unpassend ein. Die Bergrede VI, 20 ff. ist ein entstellender Auszug aus der bei Matth., welche den passenden Zweck hat Jesu Zweck u. Lehre für seine damaligen Jünger darzustellen, während ihr Lucas die Beziehung auf die gedrückten Christen einer spätern Zeit gegeben hat. Dadurch aber verliert die Peroration, die bei Matth. VII, 24 ff. zur Beobachtung der vorgetragenen Lehre ermahnt, bei ihm die Haltung. Mit VI, 37. geht der Zusammenhang aus, u. deutlich sieht man, wie die Stelle Matth. VII, 1-5., die dem L. vorschwebte, durch ungehörige Erinnerungen an Matth. XV, 14. X, 24. unterbrochen wird. (Auch sonst XI, 33 ff. XII, 1 ff. 49 ff. 58 f. XVI, 16 f. erscheinen Reden, die bei Matth. einen guten Zusammenhang haben, oder als besondere Lehrsprüche vorkommen, wie zusammengeschoben.)

- c) 8. dgg. Ritschl 8. 260. 274. u. was er 8. 289. Uber Stellen segt wie VII, 39. (Matth. XXI, 82.) XI, 48 ff. (Matth. XXIII, 30 ff.), welche als misslungene Ueberarbeitungen erscheinen.
- d) III, 2. 7. 19 f. Matth. III, 1. 7. IV, 12.); IX, 5 ff. (Matth. IV, 5 ff., eine falsch geänderte Aufeinanderfolge); V, 17. 29. 33. (Matth. IX, 3. 10. 14.); IX, 10. (Matth. XIV, 13.); XIX, 30 ff. (Matth. XXI, 2 ff.); XXI, 12. 25. (Matth. XXIV, 8 f. 29.). S. exeg. Hdb. z. d. Stt.
- c) Die spätere Stellung der Bergrede, die man dem 3. Evang. als Vorzug angerechnet hat, hängt mit dem Berichte von der Auswahl der Zwölfe VI, 12 ff. zusammen. Zu beidem sah sich L. dadurch veranlasst, dass Matth. bei jener Rede Jünger voraussetzt, von denen nur viere berufen sind (IV, 18 ff.), u. dass er X, 1 ff. unvorbereitet (nur Matthäus ist unterdessen berufen IX, 9.) Zwölfe auftreten lässt. Die Einleitung zu dem neuen von L. geschaffenen Berichte Vs. 12 f. ist ohne Haltung, und der Name απόστολος verräth den spätern Standpunkt.

#### §. 93c.

Aber durchweg als freie Bearbeitung des Matthäus ohne Benutzung anderer Quellen lässt sich das Ev. Luc. nicht betrachten a). Dagegen zeugt schon das Vorwort I, 1-4 (§. 89 a.). Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist dafür, dass L. jene Vertheilung der bei Matth. zusammengestellten Reden J. an gewisse Veranlassungsfälle (§. 91d. not. a.) willkurlich vorgenommen habe. Wenn er für das, was er mit Matth. nicht gemein hat, einen entsprechenden Ersatz giebt b): so beweist diess, dass er den Matth. berücksichtigt hat. Aber eine vorsichtige Kritik wird wenigstens nicht alle diese Stücke als Machwerke des Lucas ansehen, sondern dabei entweder die Benutzung der mündlichen Ueberlieferung oder schriftlicher Quellen annehmen. Dasselbe gilt von mehrern kleinern Zusätzen c) und Aenderungen d). Manche derselben scheinen unter dem Einflusse der paulinischen Ueberlieferung de ), andere unter dem des Ev. Joh. entstanden zu sein e). Für den Mangel mancher Stellen und Stücke lässt sich kein wahrscheinlicher Grund in der Richtung u. Absicht des Lucas finden!), und besonders macht die Lücke zwischen IX, 17. u. 18. vgl. Matth. XIV, 22-XVI, 12. es wahrscheinlich, dass er dabei einer ältern kürzern Bearbeitung des 1. Evang. folgtes). Auf diese Weise liesse sich freilich auch der Mangel mehrerer der Stellen und Stücke erklären, die wir als absichtlich weggelassen betrachtet haben (§. 91 f. not. b.). Eben so muss

- L. die grössern Stücke, die er vor M. voraus hat, aus einer schriftlichen Quelle geschöpft haben h.
  - a) Wie Baur thut krit. Unterss. üb. die kanon. Evv. S. 479. 501 ff.
- b) Matth. I. II. = Luc. I. II.; Matth. XIII, 53 ff. = Luc. IV, 16 ff.; Matth. IV, 18 ff. = Luc. V, 1 ff.; Matth. XXVI, 6 ff. = Luc. VII, 36 ff.; Matth. XXII, 85 ff. = Luc. X, 25 ff.; Matth. XXI, 17 ff. = Luc. XIII, 6 ff. XVII, 5 ff.; Matth. XXII, 1 ff. = Luc. XIV. 16 ff.; Matth. XXV, 14 ff. = Luc. XIX, 12 ff.; Matth. XX, 20 ff. = Luc. XXII, 24 ff.; Matth. XXVI, 31 ff. = Luc. XXII, 31 ff.
- c) Sie bringen theils mehr Anschaulichkeit u. Bewegung (V, 19. VII, 8 ff. VIII, 45 ff. 49 ff. XXIII, 27 ff. 39 ff.), theils mehr Wunderbares in die Erzählung (XXII, 8 ff. 43 f. 51. doch lässt sich in der verwischenden Darstellung Vs. 40 ff. die Hand des L. erkennen), theils erhält das Wunder dadurch eine bedeutungsvolle Beziehung (IX, 31.). Andere treten sonstwie hinzu (IV, 42 ff. IX, 49 f.).
- d) VI, 6. (Matth. XII, 9.) VIII, 27. (Matth. VIII, 28) XI, 29. (Matth. XII, 39.) XVIII, 35. (Matth. XX, 29.) XXII, 54 ff. (Matth. XXVII, 57 ff.) XXIII, 2 ff. (Matth. XXVIII, 11 ff.) XXIV, 2 ff. (Matth. XXVIII, 2 ff.)
- dd) Vgl. XXII, 19 f. mit 1 Cor. XI, 23 ff., XXIV, 34. mit 1 Cor. XV, 5. u. die §. 91 f. not. c. angef. Stt.
- e) Vgl. XIX, 29. mit Joh. XII, 1.; XIX, 37. vgl. Joh. XII, 17.; XXII, 27. vgl. Joh. XIII, 4 ff.; XXII, 50. vgl. Joh. XVIII, 10.; XXII, 55. vgl. Joh. XVIII, 18. 25.; XXIII, 16. vgl. Joh. XIX, 1.; XXIII, 46.; vgl. Joh. XIX, 30.; XXIII, 53. (XIX. 30.) vgl. Joh. XIX, 41.; XXIV, 4. 12. [doch ist V. 12. kritisch unsicher; Lackm. hat ihn eingeklammert, Tisch. ihn getilgt.] vgl. Joh. XX, 6.
- f) Z. B. Matth. XVIII, 6-9. 15-35. XXI, 28-32. (doch hat Luc. diese Stelle gekannt, vgl. VII, 30.); IX, 27-34. XVI, 1-12. XX, 1-16.
- g) Die Weglassung von Matth. XV, 21—31. könnte ihren Grund in Vs. 24. (§. 91 f. not. b.) und die von XV, 32—39. XVI, 1—4. darin, dass es Wiederholungen sind (vgl. Matth. XIV, 13 ff. XII, 38 f.), gehabt haben. Matth. XIV, 28 ff. bezieht sich zwar auf Petrus, gereicht aber nicht zu dessen Vortheile; auch brauchte desswegen nicht das ganze Stück weggelassen zu werden. Die Sprüche Luc. VI, 39. XII, 1. lassen zwar die Bekanntschaft mit den Stücken Matth. XV, 1—20. XVI, 5—12. voraussetzen; aber warum lässt L. diese ganz weg? (Vgl. Baur krit. Untt. S. 471.) Wahrscheinlich fügte unser Matthäus die ganze Reihe XIV, 22—XVI, 12. aus einer andern Quelle zu dem Vorhergehenden hinzu, und beging so wie schon früher IX, 32 f. vgl. XII, 22 ff. den Fehler dasselbe, das nach verschiedener Ueberlieferung etwas abweichend erzählt war, als ein Anderes aufzuführen; Lucas aber folgte der ältern einfachern Redaction, welche unserm Matthäus zum Grunde liegt. Vgl. Bleek Beitr. 1. 76. Ritschl S. 291.
- h) Man kann mit Marsh u. A. als diese Quelle eine Spruchzusammenstellung ansehen. Diese Sammlung scheint aber, ehe sie in des Letzteren Hünde kam, mit ordnungslosen zerstreuten Excerpten aus Matthäus be-

reichert worden zu sein; und trots der Bekanntschaft mit diesem seg er es vor jener Quelle zu folgen und gewisse Reden in schlechterer Verbindung zu liefern.

2. Erklärung des Verhältnisses zwischen Marcus und den beiden andern Evangelisten durch die Annahme, dass er sie benutzt hat.

#### §. 94 a.

Schon aus der Art, wie Marcus zwischen Matthäus u. Lucas in der Mitte steht, ihren Text zu einem Dritten susammenwebt, u. wenig Eigenes hat (§. 80.), lässt sich auf seine Abhängigkeit von den beiden Andern schliessen; sie lässt sich aber auch genügend beweisen. 1. Nach der kirchlichen Ueberlieferung hat M. später als die beiden Andern geschrieben (§. 100b.). Auch verräth sich sein späterer Standpunkt durch die vermittelnde Richtung u. die mit geringerem Interesse für die Reden Jesu getroffene Auswahl aus dem evangelischen Stoffe a), wesswegen der an die Spitze gestellte (I, 1.) und sonst beigebrachte (I, 15. VIII, 35. X, 29.) Begriff des "Evangeliums" als des Inbegriffs der historischen Thatsachen von der Erscheinung des "Sohnes Gottes" (I, 1.) um so weniger apostolisch erscheint. Der Mangel an Nachrichten von der übernatürlichen Geburt Jesu beweist keinesweges für die Ursprünglichkeit des zweiten Evangelisten; denn er hat die Vorstellung von der vaterlosen Erzeugung (VI, 3. vgl. Matth. XIII, 55.) und von der Gottheit Christi (I, 1. III, 11. V, 7. XV, 39.) b).

- a) Vgl. Bleek Beitr. I. 33.
- b) Und zwar, wie es scheint, nach einer zum Doketismus hinneigenden Ansicht. In XV, 39. 44. liegt die Vorstellung, dass Jesu Tod nicht ein natürlicher und wo nicht ein scheinbarer doch ein freiwilliger (Joh. X, 18.) gewesen sei.

# §. 94b.

2. Es finden sich im Evang. Marc., wenn man die parallelen Berichte besonders bei Matth. vergleicht, unverkennbare Merkmale der Nicht-Ursprünglichkeit sowohl in der Darstellung der Reden Jesu, welche theils nicht im rechten

Zusammenhange a) theils irgendwie entstellt b) wiedergegeben sind, als auch in den geschichtlichen Berichten, welche theils wilkürlich geändert c) theils mit mehr oder weniger verdächtigen Zuthaten vermehrt sind d).

- a) Die unentbehrliche Veranlassung fehlt III, 28 f. (vgl. Matth. XII, 31 f.), das nothwendige Mittelglied IX, 37. (vgl. Matth. XVIII, 3 f.), die richtige Stellung IX, 41. (vgl. Matth. X, 42.) 49 f. (vgl. Matth. V, 13.) XI, 24 ff. (vgl. Matth. VII, 7 ff. VI, 14 f.)
- b) Die richtige Aufeinanderfolge fehlt VII, 6 ff. (vgl. Matth. XV. 3 ff.) Die Weglassung von κατά πᾶσαν αλτίαν [vgl. Matth. XIX, 3.] raubt der Frage X, 2. ganz die geschichtliche Haltung, weil ja bei den Juden das Recht das Weib zu entlassen gar nicht in Streit lag. Dass XII, 35 ff. das, was nur als Disputations-Frage an die Pharisäer [vgl. Matth. XXII, 41.] Sinn hat, als Lehrvortrag J. an das Volk geliefert wird, ist offenbar falsch. Luc. [XX, 41 ff.] steht hier in der Mitte, indem er schon die fragende Wendung verlassen, aber doch noch die Anrede an die Pharisäer festgehalten hat. Das Gebet XIV, 36. ist in Vergleich mit Matth. XXVI, 39. 42. offenbar entstellt. Fremdartige Bestandtheile sind eingemischt II. 9. (ἀρόν σου τ. χράββ. [vgl. Matth. IX, 5. Luc. V, 23.]), X, 21. (ἄρας τ. σταυρ. [vgl. Matth. XIX, 21. Luc. XVIII, 22]), IV, 11. (τοῖς ἔξω [vgl. Matth. XIII, 11. Luc. VIII, 10.]). - Wilke, der die erstern Stellen Preis giebt. sucht den offenbar an 1 Cor. V, 12. sich anschliessenden Ausdruck in der letztern durch die Beziehung auf das Schiff, in welchem sich J. mit den Jüngern befunden, zu rechtfertigen (!) — X, 12. ist wie Vs. 2. in Widerspruch mit dem jüdischen Ehescheidungswesen.
- c) VII, 24. ein falscher Grund der Handlungsweise Jesu, da der wahre Matth. XV, 24. weggelassen ist; XIV, 58. die WW. τὸν χειροποίητον ατλ. [vgl. Matth. XXVI, 61.] glossematisch; XI, 10. [vgl. Matth. XXI, 9.] eine Abschwächung; XV, 8. [vgl. Matth. XXVII, 17.] eine offenbare Unrichtigkeit.
- d) I, 13. ἢν μετὰ τῶν θηρίων; III, 6. μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν; IV, 89. Beschwörungsformel; VI, 13. Oel als Heilmittel; XI, 16. Jesus habe kein Geräth durch den Tempel bringen lassen; XIV, 30. 68. 72. zweimaliges Krähen des Hahnes; XV, 39. der angegebene Grund für den Ausruf des Centurio; Vs. 44. Pilatus verwundert sich über Jesu frühen Tod (vgl. §. 94 a. not. b.). Andere Belege §. 94 c. not. c.

# §. 94c.

3. Die Abhängigkeit des Marcus von Matthäus und Lucas erhellet aus den Abkürzungen I, 12 f. XVI, 12 ff. (vgl. §. 94f.); aus dem durch fremdartige Entlehnung unterbrochenen Zusammenhange, IV, 10—34. a) IX, 38—48. b); aus Stellen, welche auf die eine oder andere Weise die Nebenberichte voraussetzen c).

- a) Die Vss. 21—25. sind bei Marc. u. Luc. [VIII, 16—18.] unpassend angebracht (Bauer II., 321.), aber doch passender bei Letzterem, der sie als Schlussermahnung braucht, während Marc. Vs. 26 ff. fortfährt Jesum Parabeln, und zwar an das Volk (Vs. 33.) halten zu lassen gleich dem Matthäus; nur dass er durch das widersinnige öre de eyevero zarauove, Vs. 10. die falsche Vorstellung erweckt, J. trage die beiden letzten nur den Jüngern vor. Offenbar schwankt hier Marcus zwischen zwei Berichten hin und her.
- b) Das mit Luc. IX, 49 f. parallele Apophthegma reiht sich bei Letzterem an IX, 51 ff. an, dagegen fährt Marc. mit Vs. 42 im Zusammenhange des Matth. fort.
- c) 1, 2. citirt M. Mal. III, 1. nach der Redaction von Matth. XI, 10. Luc. VII, 27. — IX, 43 ff. folgt er dem Matth. in einer bloss lexicalischen Gedankenverbindung, indem das vorhergehende σχανδαλίζειν ein anderes als das ist, wovon die nun folgenden Sprüche handeln. — VIII, 34. z. προσχαλεσάμενος τὸν ὅχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ist eine missrerständliche Erweiterung von Luc. IX, 23. έλεγε δὲ πρός πάντας (sc. τοὺς  $\mu\alpha \vartheta \eta \tau \acute{\alpha} \varsigma$ ), indem ja gar kein  $\ddot{\sigma} \chi \lambda \sigma \varsigma$  vorhanden ist. — IX, 6. die widersinnige Begründung der von Wohlgefallen zeugenden Aeusserung Petri: noar γὰρ ἔκφοβοι, ist aus dem, was in Matth. [XVII, 6 f.] u. Luc. [IX, 34] folgt, geschöpft. — XII, 34. και οὐδεις οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσει ist wohl bei Luc. XX, 40., woher es genommen, passend, nicht aber hier, nachdem der Schriftgelehrte freundlich gefragt und freundliche Antwort er halten hat. — XIV, 65. wird nur durch Luc. XXII, 64. deutlich. — XIV, 12 f. folgt Marc. erst dem Matth. darin, dass er die Jünger fragen lässt, nachher dem Luc. darin, dass er von einer Absendung zweier Jünger spricht, so dass man die Antwort auf jene Frage vergeblich erwartet. -VI, 14. 16. (wenn der überwiegend bezeugte gew. Text Recht hat) hat sich Marcus durch Benutzung seiner beiden Gewährsmänner [Matth. XIV, 1 f. Luc. IX, 7 ff.] zu einer gedankenlosen Wiederholung verleiten lassen. — XIII, 4. erklärt sich das πάντα am besten durch einen Seitenblick auf Matth. [XXIV, 3.], der die Jünger nicht nur nach der Zeit der Zerstörung des Tempels, sondern auch der Zukunst Christi fragen lässt. — XIII, 10. hat sich Marc. durch das sowohl Luc. XXI, 13. als Matth. XXIV, 14. vorkommende W. μαρτύριον verleiten lassen diesen Vs. heraufzunehmen, da er nur bei Matth. die richtige Stellung hat. - IV, 12. wie Luc. VIII, 10. ist nur aus Matth. XIII, 13 ff. erklärlich und setzt dessen Gedankenreihe voraus. Dabei ist der Tadel Marc. IV, 13. ganz unpassend. — III, 16 ff. erscheint durch die unterbrochene Construction als Bearbeitung von Luc. VI, 14 ff., so wie auch Vs. 15. eine aus Matth. X, 1. erklärliche falsche Gedankenverbindung vorkommt. - V, 15. iµατισμένον erklärt sich nur aus dem übergangenen Zuge bei Luc. VIII, 27.: κ. εμάτιον οὐκ ξνεδιδύσχετο. - VI, 6. διὰ τὴν ἀπιστίαν falsch combinirt, vgl. Matth. XIII, 58. - VI, 8. VII, 27. bringt Marc. unschickliche Milderungen, letztere aus einem spätern Standpunkte, an.

V,

12 - 16.

#### §. 94d.

Wenn die Annahme, dass ein Evangelium, das fast nur us Stücken der beiden andern Evangelien zusammengesetzt t, u. sonst die Merkmale der Abhängigkeit von diesen an ch trägt, ein Auszug aus diesen sei (§. 82 a.), sich sehr nairlich darbietet: so lässt sich des Verfassers Verfahren dabei nd besonders die Art, wie er in der Abtheilung von der Virksamkeit Jesu in Galiläa zwischen der verschiedenen nordnung des Matthäus und Lucas hindurchgeht, unter der oraussetzung, dass er das lehrhafte Element des Evangeliums em Wunderbaren nachsetzte und die langen Rede-Stücke ermied, auch wohl auf dem Grunde der allgemeinen Uebereferung eine gewisse Kritik tibte, mit innerer Wahrscheinchkeit Schritt vor Schritt verfolgen a).

Darstellung
s von Marcus beobachteten combinizenden Ganges in der Abtheilung von
Jesu Wirksamkeit in Galiläa.

| lasth.        | Marcus.                                             | Lucas.         |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| IV,           | - I, 14. 15.                                        |                |
| 3-17.         | Auftritt J. in Galiläa.                             |                |
|               | Nach Matthäus.                                      |                |
| IV,           | <b>— I,</b> 16—20.                                  |                |
| 3-22.         | Berufung der vier Apostel.                          |                |
|               | Ebenfalls nach Matthäus.                            |                |
|               | Nunmehr verlässt er M., weil dieser die lange Berg- |                |
|               | predigt liefert, und geht zu Lucas über, mit Vor-   |                |
|               | beilassung des Abschnittes Luc. IV, 16-30., wel-    |                |
|               | cher der herrschenden Ueberlieferung fremd war.     |                |
| VII,          | I, 21—28. ==                                        | IV,            |
| 3. 29.)       | Der Dämonische zu Capernaum.                        | <b>3</b> 1—37. |
|               | (Vs. 22. ein Anklang aus Matth. VII, 28f.)          |                |
| VIII,         | I, 29-39. =                                         | iV,            |
| <b>1</b> −17. | Petri Schwiegermutter.                              | 38-44.         |
|               | In der Ordnung folgt er dem L., wiewohl der Ab-     |                |
|               | schnitt auch bei M. nicht weit von der übersprun-   |                |
|               | genen Bergpredigt liegt; im Texte folgt er Beiden,  |                |
|               |                                                     |                |

Er überspringt Luc. V, 1—11., weil dieser Abschnitt den frühern I, 16—20. ausschliesst, und holt Matth. VIII, 1—4., den ersten Abschnitt nach

- I, 40-45. -

Der Aussätzige.

nur dass er Vs. 35-39. aus L. nimmt.

VIII,

**|--4.** 

# Evangelien.

| Matth.            | Marcus.                                                                                               | Luca.           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                   | der Bergpredigt, nach, welcher ohnehin nicht weit                                                     |                 |
|                   | von Luc. V, 12-16. entfernt liegt. Im Texte folgt                                                     |                 |
|                   | er Beiden, und Vs. 45. allein dem L.                                                                  |                 |
| IX.               | II, 1—12. =                                                                                           | ٧,              |
| 1-3.              | Der Gicktbrückige.                                                                                    | 17—26.          |
|                   | In der Ordnung nach L., im Texte nach Beiden,                                                         |                 |
|                   | jedoch mehr nach L.                                                                                   |                 |
| IX.               | = 11, 13-22. =                                                                                        | ▼,              |
| <b>9</b> —-17,    | Berufung Levi's.                                                                                      | 27-39.          |
|                   | Pierer Abechnitt ist auch bei M. mit dem vorigen                                                      |                 |
| ** * *            | verbunden. Der Text nach Beiden.                                                                      |                 |
| XII.              | [], 23—28. =                                                                                          | VI,             |
| 1-8               | Rupsen der Achren. In der Ordnung nach L. im Texta nach Reiden                                        | 1-5.            |
| <b>-</b>          | In der Ordnung nach L., im Texte nach Beiden.                                                         | ٠               |
| XII,              | = III, 1—6. =                                                                                         | VI,             |
| 9—14.             | Die verdorrte Hand.  Dieser Abschnitt ist anch hei M wit dem veriseen                                 | <b>6—</b> 11.   |
|                   | Dieser Abschnitt ist auch bei M. mit dem vorigen verbunden. Der Text vorzüglich nach L.               |                 |
| /¥ II             |                                                                                                       | /***            |
| /XII,<br>15. 16.) | III, 7—12.<br>Zusammenlauf des Volkes.                                                                | (VI,<br>17—19.) |
| 10.)              | Zusammengewebt aus naheliegenden Stellen des                                                          | 14-17.)         |
|                   | M. und L.                                                                                             |                 |
| (X,               | lii, 13—19. <b>—</b>                                                                                  | VI,             |
| 2-4.)             | Auswahl der Zwölfe.                                                                                   | 1 <b>3—</b> 16. |
| •                 | In der Ordnung und in der Erzählung nach L.,                                                          |                 |
|                   | Vs. 18. aber ein Anklang aus Matth. X, 3.                                                             |                 |
| XII,              | = 111, 20-35.                                                                                         | XI,             |
| 24-32.            | Fom Bunde mit Belzebul. Jesu Mutter und                                                               | 14-23.          |
| <b>46</b> —50.    | Brüder.                                                                                               | YIII,           |
|                   | Er überspringt die Bergpredigt bei L., und will                                                       | 19—21.          |
|                   | M. nachholen; anstatt aber su Matth. VIII, 5. oder                                                    |                 |
|                   | VIII, 18. surücksukehren, fällt er auf XII, 24.,                                                      |                 |
|                   | weil er vorher Matth. XII, 14. berührt hatte. Er                                                      |                 |
|                   | verarbeitet diesen Abschnitt frei mit Matth. XII,<br>46 ff., indem er nach seiner Gewohnheit die län- |                 |
|                   | gern Reden Matth. XII, 33-45. überspringt.                                                            |                 |
| Allı              | •                                                                                                     | <b>29200</b>    |
| XIII,<br>1—84.    | == IV, 1— 34.<br>Der Sämann.                                                                          | VIII,           |
| 1-34.             | Er folgt dem M. zum Abschnitte vom Sämann,                                                            | 4—18.           |
|                   | nimmt aber auch den ungehörigen Zusats Lucas                                                          |                 |
|                   | VIII, 16-18. so wie den Matth. XIII, 31 f. mit.                                                       |                 |
|                   | Die letsten WW. Vs. 84. deuten auf das wegge-                                                         |                 |
|                   | lassene Matth. XIII, 36 ff.                                                                           |                 |
|                   |                                                                                                       |                 |

| atth.            | Marcus.                                              | Lucas. |
|------------------|------------------------------------------------------|--------|
| TII,             | lV, 85—41. ==                                        | VIII,  |
| <del>-27</del> . | Der Seesturm.                                        | 22—25. |
|                  | Da er auf Luc. VIII, 16 ff. geführt worden ist, und  | •      |
|                  | bei L. bald auf das Gleichniss vom Sämann Ab-        |        |
|                  | schnitte folgen, welche früher bei M. dagewesen,     |        |
|                  | und die er nachholen will (Luc. VIII, 19-21. darf    | •      |
|                  | er überspringen, da er es schon oben geliefert hat): |        |
|                  | so geht er jetzt zu diesem Evangelisten über, dem    |        |
|                  | er auch im Texte am nächsten tritt.                  |        |
| III,             | = V, 1—20. =                                         | VIII,  |
| <b>—34.</b>      | Der Dämonische bei den Gadarenern.                   | 26-89. |
|                  | Die Folge ist bei L. und M. dieselbe; doch steht     |        |
|                  | Marcus im Texte dem erstern am nächsten.             |        |
| iX,              | V, 21—48. —                                          | VIII,  |
| <b>26</b> .      | Jairus Tochter.                                      | 40-56. |
|                  | Er folgt dem L.; da aber Matth. IX, 1. offenbar      |        |
|                  | in V, 21. anklingt, und Matth. IX, 2—17. schon       |        |
|                  | oben II, 1-22. dagewesen ist: so führt der Gang      |        |
|                  | der Combination auch auf Matth. IX, 18-26. Im        | •      |
|                  | Texte am meisten nach L.                             |        |
| uii,             | <b>─ VI.</b> 1—6.                                    |        |
| <b>—58.</b>      | Jesus lehrt in Nazareth.                             |        |
|                  | Da auf das Gleichniss vom Sämann, wo er oben         |        |
|                  | M. verlassen hatte, dieser einen Abschnitt bringt,   |        |
|                  | der ihm wichtig scheint: so nimmt er ihn auf, um     |        |
|                  | so mehr, da er den ähnlichen Luc. IV, 16-30.         |        |
|                  | oben übersprungen hat.                               |        |
| X.)              | VI, 7—18. =                                          | IX,    |
|                  | Aussendung der Zwölfe.                               | 1-6.   |
|                  | Er kehrt zur Ordnung des L. zurück, welcher auf      |        |
|                  | den obigen Abschnitt Marc. V, 21-43. diesen fol-     |        |
|                  | gen lässt; auch im Texte steht er L. am nächsten.    |        |
| UV,              | VI, 14—29. <b>—</b>                                  | IX,    |
| <b>-12.</b>      | Herodes Antipas.                                     | 7 — 9. |
|                  | Die Folge ist die des L.; aber auch M. bringt die-   |        |
|                  | sen Abschnitt auf den vorletzten Marc. VI, 1-6.,     |        |
|                  | und so führt auch von dieser Seite der Gang der      |        |
|                  | Combination hieher. Im Texte halt er sich an         |        |
|                  | Beide, dem M. folgt er aber in der angestigten       |        |
|                  | Nachholung von Johannes Enthauptung.                 | ,      |
| UV,              | <b>── VI, 80 ── 44. ──</b>                           | IX,    |
| <del>-21.</del>  | Speisung der Fünftausend.                            | 10—17. |
|                  | Dieselbe Folge bei M. und L. Der Text nach Bei-      |        |
|                  | den, vorsüglich nach M.                              |        |
|                  |                                                      |        |

# Evangelien.

| Matth.                                                                | Marous.                                                 | Lava.           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| XIV,                                                                  | == VI, 45-58.                                           |                 |  |  |
| <b>32—86</b> .                                                        | J. wandelt auf dem Wasser.                              |                 |  |  |
| •                                                                     | Nach M., anch im Texte, jedoch mit Weglassung           |                 |  |  |
|                                                                       | des Umstandes Vs. 28—81.                                |                 |  |  |
| XV,                                                                   | <b>— VII,</b> 1—28.                                     |                 |  |  |
| 1-20.                                                                 | Vom Bänderenschen.                                      |                 |  |  |
|                                                                       | Nach M., jedoch im Texte mit Abweichungen.              |                 |  |  |
| XV,                                                                   | <b>→ VII, 24-81.</b>                                    |                 |  |  |
| 21-31.                                                                | Das kanandische Weib.                                   |                 |  |  |
|                                                                       | Wie vorher.                                             |                 |  |  |
| •-                                                                    | VII, 82—87.                                             |                 |  |  |
|                                                                       | Der Taubstumme.                                         |                 |  |  |
| XV,                                                                   | = VIII, 1—10.                                           |                 |  |  |
| <b>32—8</b> 9.                                                        | Speisung der Viertausend.                               |                 |  |  |
|                                                                       | Nach Matthäus.                                          |                 |  |  |
| XVI,                                                                  | = VIII, 11—21.                                          |                 |  |  |
| 1 — 12.                                                               | Zeichen vom Himmel, Sauerteig der Pharisäer.            |                 |  |  |
|                                                                       | Nach Matthäus.                                          |                 |  |  |
|                                                                       | VIII, 22—26.                                            |                 |  |  |
|                                                                       | Der Blinde.                                             |                 |  |  |
| XVI,                                                                  | = VIII, 27—IX, 1. =                                     | ix,             |  |  |
| 18—28.                                                                | Petri Bekenntniss.                                      | 18—27.          |  |  |
|                                                                       | Die Folge nach M., jedoch trifft hier auch L. zu-       |                 |  |  |
|                                                                       | sammen, dessen Einfluss im Texte bemerklich ist.        |                 |  |  |
| XVII,                                                                 | = IX, 2—13. ==                                          | IX,             |  |  |
| 1 — 13.                                                               | Die Verklärung.                                         | 28 <b>—36</b> . |  |  |
|                                                                       | Die Folge ist nunmehr bei allen Dreien dieselbe.        |                 |  |  |
| XVII,                                                                 | = IX, 14-29. =                                          | IX,             |  |  |
| 14-21.                                                                | Der Dämonische.                                         | <b>37-43</b> .  |  |  |
| XVII.                                                                 | == IX, 80-82. ==                                        | IX,             |  |  |
| <b>22. 23</b> .                                                       | Ankündigung des Todes Jesu.                             | 43 –45.         |  |  |
| XVIII.                                                                | == IX, 83—50. ==                                        | IX,             |  |  |
| 1-9.                                                                  | Der Rangstreit.                                         | 46-50.          |  |  |
| •                                                                     | In Vs. 33. ist ein Anklang aus Matth. XVII, 24. Die     |                 |  |  |
|                                                                       | eigenthümliche Einschaltung Matth. XVII, 24—27.         |                 |  |  |
|                                                                       | liess Marcus weg, weil sie nicht in der herrschen-      |                 |  |  |
| - حم مسم                                                              | den Evangelien-Ueberlieferung war.                      | _               |  |  |
| Zu dieser Tasel vgl. Griesbacks u. Sauniers &. 82 a. not. e. §. 82 i. |                                                         |                 |  |  |
|                                                                       | ef. Schriften. Schwarz n. Unterss. S. 284 ff. Baur krit | . Unteres.      |  |  |
| 8. 541 ff.                                                            |                                                         |                 |  |  |

# §. 94e.

Das Verfahren des Evangelisten verliert das Auffallende und Anstössige (§. 80.), wenn wir erwägen, 1. dass er von unserer historischen Kritik und Kunst keinen Begriff hatte, und die evangelische Ueberlieferung sowohl die schriftliche als die mündliche damals als ein Gemeingut betrachtet wurde, über welches ein Jeder um so freier schalten konnte, als ihre Bedeutung weniger geschichtlich als religiös war; 2. dass die mündliche Ueberlieferung, aus welcher seine Gewährsmänner und deren Vorgänger geschöpft hatten, noch nicht abgeschlossen war, und ihm theils als Quelle theils als Massstab der Beurtheilung und Auswahl eben so gut als jenen zu Gebote stand (§. 87 a.); und was insbesondere 3. das uns kleinlich und mühselig scheinende Verfahren den Text beider Evangelisten zu combiniren betrifft, dass er dieses unabsichtlich und in Folge einer genauen Bekanntschaft mit seinen Vorbildern auch ihrem Wortausdrucke nach that a).

a) Früher habe ich mir die ganze Benutzung der beiden Evangelisten durch Marcus so wie die des Matthäus durch Lucas als eine gedächtnissmässige gedacht, was indess unnöthig scheint.

# §. 94 f.

Ist diese Entstehungsart des Evang. Marci die richtige, so wird sich auch dessen Integrität vertheidigen lassen. Was den angefochtenen a) Auferstehungsbericht XVI, 9 ff. betrifft, so erklärt sich das Unzusammenstimmende, dass Vs. 7. keine Folge hat, und mit Vs. 9. der Faden der Erzählung wieder aufgenommen u. an Vs. 1. angeknüpft wird, eines Theils aus der Aenderung, die Lucas durch Weglassung der verheissenen Zusammenkunft in Galiläa mit dem Berichte des Matthäus vorgenommen (§. 91 f.), andern Theils aus dem Einflusse des Evang. Joh., dem sich Marcus hier überliess b). Die Gründe, die man in der Schreibart gefunden zu haben glaubte, sind in keinem Falle entscheidend genug c). Uebrigens wurde ein Unterschieber solche Unebenheiten so wie die sonderbare Vorstellung I, 13. in der ebenfalls bezweiselten Vorgeschichte (§. 88b.) vermieden haben (in welcher letztern sich noch eine deutliche Eigenthümlichkeit des M. findet, I, 7.).

a) Gegen die Aechtheit sind: Griesbach, Gratz, Bertholdt, Schulthess, Paulus (exeg. Hdb.), Dav. Schulz, Fritzsche, Schott (isag.), Credner, [Wieseler comm. num loci Marc. XVI, 9—20. et Joh. XXI. genuini sint. Gott. 839.] Reuss [Neudecker, Ewald, Ritschl in d. Theol. Jahrbb. 851. H. 4. S. 526., nach welchem indess der Verdacht der Unächtheit noch

- schwerer auf XVI, 9—14. als auf XVI, 15—20. ruht, H. A. W. Meyer u. A.] dafür: R. Simon, Mill, Wolf, Storr, Matthäi, Paulus (Comment.), Kuinoel, Eichhorn, Hug, Feilmoser, Schott (opusc.), Vater, Saunier, Guerike Einl. §. 89. [2. Aufl. §. 15.] Schwarz S. 327 ff. Baur (wie es scheint) krit. Unterss. S. 547. [Ebrard Krit. d. ev. Gesch. 2. Aufl. S. 798 ff. J. P. Lange theol.-homilet. Bibelwerk. Th. 2. Bielef. 858. S. 9.]
- b) Vgl. Vs. 9. mit Joh. XX, 14 f. Auch sonst finden sich Anklänge an Joh.: II, 9. 12. vgl. Joh. V, 8 f.; VI, 87. 39. vgl. Joh. VI, 7. 10.; XI, 9. vgl. Joh. XII, 18.; XIV, 8. 5. 6. vgl. Joh. XII, 3. 5. 7.; XIV, 54. 65. vgl. Joh. XVIII, 18. 22.; XV, 8 f. vgl. Joh. XVIII, 89. Gegen Baser, der S. 244. 253. 258. 261. 279. diese u. die ähnlichen Stellen bei Luc. (§. 93 b. not. e.) als ursprünglich u. von Joh. benutzt ansieht, berufen wir uns auf den ursprünglichen Charakter des 4. Ev. u. den compilatorischen des 2. und 3. Evang. Vgl. Bleek Beitr. I. 83. 200.
- c) Was Schulthess in den Analekten III. B. 3. St. Schott isag. §. 30. not. 2. aufgezeigt haben, hat Fritzsche ad Marc. XVI, 9 sqq. meistens unbeweisend gefunden. Diesem selbst erregt Argwohn Vs. 9.: araoras de πρωί πρώτη σαββάτων, statt dass Marcus αναστάς δε εφάνη geschrieben haben würde; die Worte: ἀφ ής ἐκβεβλήκει ἐπτὰ δαιμόνια, als hier unpassend (?); das öftere ἐχεῖνος statt ὁ δέ; Vs. 10.: πορευθεῖσα st. ἀπελθοῦσα (Marc. XI, 4.), vgl. Vs. 12. 15.; τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις, das sonst nicht in den Evangelien vorkommt; Vs. 13.: oude exelvois enloreuser, worin eine Verwechslung von Luc. XXIV, 34 f. mit Vs. 41. (die aber wohl auch M. selbst begehen konnte); dasselbe gilt von Vs. 14.: xal wirkδισε κτλ., vgl. Luc. XXIV, 25-27. 41-46. Joh. XX, 24-29. Uebrigens findet Fr. in Vs. 17 f. die zu grosse Wundersucht, die Ausdehnung der Wundergabe auf alle Christen, das aus der AG. entlehnte ylwoonig laleit χαιγαίς, und das sonst nicht bezeugte Wunder: χᾶν θαγάσιμόν τι πίωσι x71.; Vs. 19. das Sitzen zur Rechten Gottes; Vs. 20. die Spur eines nachapostolischen Zeitalters in dem πανταχοῦ (?) verdächtig. Vgl. d. exeg. Hdb. z. d. St. — Die äussern Gründe gegen die Aechtheit des Abschnitts (Griesbach not. crit., comment. crit. Fritzsche comment. Schott isag. l. c.) bedeuten wenig.

# §. 95 a.

Die Verbindungen und Uebergänge der so ausgewählten Abschnitte können sonach bisweilen nicht anders als sehr willkürlich sein a). Auch legt Marcus manche Nebenbestimmungen hinein, die sich zum Theil aus dem Zusammenhange ergeben (XI, 27.), grössten Theils aber eigene Zusätze sind b).

a) I. Uebergänge, welche an sich wenig oder gar nicht verändert sind, aber durch die veränderte Stellung eine andere Bedeutung haben.

A

Marc. I, 21.

αλ εύθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθών | ς την συναγωγην εδίδασκε.

Vgl. das Vorhergehende I, 16-20.

Matth. XIII, 54.

αλ έλθων είς την πατρίδα αὐτοῦ.

Vgl. XIII, 1—53.

Luc. IV, 31.

αὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ. Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναούμ, πόλιν της Γαλιλαίας και ην διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασι.

Vgl. IV, 16-80.

Marc. VI, 1.

Καὶ έξηλθεν έχειθεν, καὶ ήλθεν είς την πατρίδα αύτου.

Vgl. V, 21-48.

II. Uebergänge, welche durch willkürliche Verknüpfung beider Evangelisten entstanden sind.

Matth. IX, 1. Marc. II, 1. Luc. V, 17. αὶ έμβὰς εὶς τὸ πλοῖον Καὶ πάλιν εἰσηλθεν εἰς Κα- Καὶ ἐγένετο ἐν μιῷ επέρασε, και ήλθεν είς περναούμ δι ήμερων, και των ήμερων κτλ. | ήχούσθη, ότι είς οίχον έστι | . ν Ιδίαν πόλιν.

In der Ordnung folgt hier Marcus dem Lucas.

III, 7-12. ist zusammengewebt aus Matth. XII, 15. 16. und Luc. I, 17. Marcus folgt hier aber dem Lucas, und was er aus Matthäus rübernimmt, gehört bei diesem in eine andere Verbindung.

> III. Eigene Uebergänge.

Matth. IX, 9. Luc. V, 27. Marc. II, 13f. αὶ παράγων ὁ Καὶ ἐξῆλθε πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν Καὶ μετὰ ταῦτα ισούς εχείθεν και πας ὁ όχλος ήρχετο πρός αὐτόν, και έξηλθε κτλ. ξδίδασχεν αὐτούς. Καὶ παράγων χτλ. il. Marc. III, 20. Luc. XI, 14.

latik. XII, 22. shes.

ar nichts Aehn-Καὶ ἔρχονται εἰς οἰχον. Καὶ συνέρχεται Gar nichts Achnπάλιν ὄχλος, ώστε μη δύνασθαι αὐτοὺς liches.

μήτε άρτον φαγείν.

Marc. IV, 85.

loar.

ucas näher bestimmt.

Matth. XVII, 24. XVIII, 1. **1.3 όντων** δε αὐτῶν είς Καπερναουμ , . . . Εν έχεινη τῆ ωρα προσηλον οί μαθηταί τῷ Ἰησοῦ ατλ.

Luc. VIII, 22.

αλ λέγει αὐτοῖς εν εκείνη τη ἡμέρα Και εγένετο εν μια των ἡμερων, και γίας γενομένης. Διέλθωμεν είς τὸ αὐτὸς ένέβη είς πλοῖον καὶ οἱ μαθηται αὐτοῦ, και είπε πρός αὐτούς. Marcus hat hier die Angabe des Διέλθωμεν είς τὸ πέραν τῆς λίμνης.

> Marc. IX, 38. Luc. IX, 46. Καὶ ηλθεν είς Καπερ-Nichts Aehnναούμ. Καὶ ἐν τῆ οἰliches. χία γενόμενος ατλ.

b) Ausser dem Lieblingswörtchen πάλιν (II, 1. 18. III, 1. IV, 1. V, 21. II, 31. — vgl. III, 20. VIII, 13. X, 1. 24. 32 — XI, 27. — vgl. XIV, 1. 69 f. XV, 4. 12. 13. —) fügt er εὐθέως (I, 29. VI, 45.), eine genaue V, 85. XI, 19.), oder ungensue Zeitbestimmung (II, 1. VIII, 1.), oder ne örtliche Beziehung (III, 19. IX, 30. X, 17.) hinzu. Eigen ist ihm as Verlegen der Scene an das Meer: II, 13. III, 7. IV, 1. (diess nach Mat-Mus) V, 21.; er liebt die Formeln: καὶ ἔξηλθεν ἐκεῖθεν VI, 1., καὶ ἔξηλer VIII, 27. XI, 11., xal exeider exeldortes IX, 80.

#### §. 95b.

Der gleichen Willkür werden zuzuschreiben sein viele andere Zusätze oder auch Abweichungen in den Reden der handelnden Personen und in der Erzählung<sup>a</sup>).

a) In Reden: II, 27. IV. 89. VI, 36. VII, 18 f. 18. VIII, 8. 15. 17-21. 1X, 9, 39, 43-50. X, 19, 88. XI, 10, 25 f. XIV, 30, 58. XVI, 3.; in Thatsachen und Umständen: I, 20. III, 6. IV, 86. VI, 41. 48. VII, 17. 24. VIII, 7. 14 f. IX, 14 f. 21-26. 80. 38. XI, 16. XIII, 1 f. XIV, 50 ff. 65. 72. XV, 44 f. XVI, 8.; veranschaulichende, belebende Nebenbestimmungen: 1, 13. 19. 41. 45. II, 2 f. III, 20. 84. IV, 82. 88. V, 5. VI, 27. 81 f. 38 fl. 86 f. VII, 25. 28. 80. VIII, 12. IX, 8. 24. 86. X, 16 f. 21. 28. 82. 50. XI, 4. 27. XII, 87. XVI, 2.; sonstige genaue Bestimmungen in Zahlen u. dgl.: I, 21. V, 13. VI, 31. 37. VII, 1. 30. VIII, 14. XII, 41. XIII, 8. XIV, 5.; genauere Angaben über Personen: II, 14. 18. VII, 26. X, 46. XV, 21. XVI, 1.; pragmatische Erklärungen: VI, 52. IX, 6. XI, 18. XV, 39. XVI, 4.; Verdeutlichungen: V, 18. 28. X, 1. XIV, 58.; Erleichterungen und Milderungen: VI, 8 f. VII, 27. - Manches ist offenbar falsch wie die Einmischung der Herodianer und des Herodes (III, 6. VIII, 15.): Anderes wird verdächtig durch die Gleichförmigkeit, wie dass Jesus habe unbekannt bleiben wollen (VII, 24. - in Verbindung mit der Weglassung von Matth. XV, 24. — IX, 30.), die malerischen Zusätze Erayxalicaueros (IX, 36.) X, 16.) u. dgl. Die pragmatischen Bemerkungen IX, 6. XI, 13. sind widersinnig; eben so das avatellavtos tou hllou neben llav moest XVI, L Vgl. §. 82 c.

# §. 96.

Selbst da, wo Marcus eine scheinbar unabhängige Darstellung der parallelen Berichte giebt, III, 20 f. 31 ff. VI, 17 ff. XI, 11 ff. XII, 28 ff., hat er diese doch wahrscheinlich vor Augen gehabt u. benutzt a). Er ist keinesweges bloss Abkürzer, wie er auch die Worte nicht spart, und sogar zuweilen weitschweifig wird (II, 15. V, 3—5. VI, 55 f. VII, 3f. 13. 21 f. X, 29 f. XIII, 35.). Er hat eine eigenthümliche Schreibart b). Er liebt es hebräische Wörter anzuführen (V, 41. VII, 11. 34. XIV, 36.), die er sowie noch Anderes erklärt (VII, 3 f. XV, 16. 42.). Durch Beseitigung des Charakteristischen bei Matth. (V, 17. X, 5. XV, 24. XVI, 17—19. XIX, 28.) c) u. bei Lucas (Auswahl der 70 Jünger [X.], der Gleichnisse XV, 11 ff. XVII, 7 ff. XVIII, 9 ff. u. A. vgl. §. 91 f.) hat Marcus einen neutralen Standpunkt eingenommen d).

- a) Die eigenthümliche Wendung der Erzählung vom Besuche der futter und Brüder Jesu vermöge der Angabe ihres Beweggrundes (III, 21.) cheint sich auf Matth. XII, 24. vgl. Marc. III, 22. zu gründen. Die eigenhümliche Behandlung der Verfluchung des Feigenbaums XI, 11 ff. hat eine ewisse Analogie mit den eigenen Wundererzählungen des Evang., vgl. d. xeg. Hdb. z. d. St. u. z. VI, 13. Baur krit. Unterss. S. 558 ff. Nur XII, 8 ff. lässt sich die Spur des Ueberarbeiters nicht verfolgen.
- b) Er nähert sich darin mehr dem Matthäus als dem Lucas; 45 Wörer hat er mit dem erstern, 18 mit dem letztern allein gemein. Er liebt as Praesens (IV, 87. V, 15. 22. VI, 7. 30. 48. VII, 82. VIII, 1. 22. X, 1. 5. 46. XI, 1 f. 15. 21 f. 27 f. 88. XII, 18. 18. XIII, 1. XIV, 12. 17. 66. IV, 21 f. XVI, 2. 4. 6.); das Verbum finitum (III, 24 f. VI, 17. 29. VIII, 1. 36. XI, 4. XII, 20.); Fragen (IV, 21. V, 35. 39. VIII, 12. XI, 17. III, 24.); directe Reden (IV, 39. V, 8 f. 12. VI, 23. 31. IX, 25. 33. XII, ., vgl. dagegen V, 80. VI, 49. VII, 27. u. a. St.), Wiederholung des Subtantivs (I, 34. II, 18. III, 17. 24 f. V, 9. 41. VI, 16 f. X, 46. XIII, 15. IV, 4 f. 66 f.); Beifügung des Gegensatzes (I, 22. 45. II, 27. III, 29. V, 6. VII, 19. IX, 87. XI, 23. XII, 32. XIV, 61.); Häufung der Negationen I, 44. VI, 8. VII, 12. IX, 8. u. a. St. XIV, 25.); das Deminutivum (V, 8. 41. VI, 28. VII, 25. 27 f. VIII, 7. XIV, 47.); Pleonasmen (VII, 13. III, 29. XIII. 19 f. XIV, 68.); das relative 76 (VI, 86. XIV, 36.); das lliptische iva (V, 23. XIV, 49.); das Verbum aqxes9ai, fast noch mehr ls Lucas; ἔρχεσθαι und andere ähnliche Verba im Particip mit andern 'erbis, mehr als die andern Evangelisten (VI, 22. 25. XII, 28. 42. XIV, 2. XVI, 1. u. a. St.); häufigerer Gebrauch lateinischer Wörter κεντυρίων IV, 89. 44 f., ξεστής VII, 4. 8., σπεχουλάτως VI, 27.; Lieblingswort ἐπεwrav 25 Mal (bei Matth. 8., bei Luc. 18 Mal). Ganz eigenthümlich sind ie Worte: ἄλαλος, ἐκθαμβεῖν, ἐπιβάλλειν (intrans.), πολλά (adverb.), υμβούλιον ποιείν. Vgl. Dan. Schulz in den Analekten II. B. 8. 4. St. chott isag. §. 29. Credn. §. 49.
- c) Auch prophetische Parallelen mit Ausnahme der wahrscheinlich unchten Stelle XV, 28. vermeidet er, u. mildert die eschatologischen Stellen X, 1. (Matth. XVI, 28.) XIII, 4. (Matth. XXIV, 3.). Die Uebergehung er Bergrede erklärt Baur krit. Unterss. S. 565. aus ihrem principiellen harakter u. der Scheu des Evangelisten vor dem Streite über die Gültigeit des mosaischen Gesetzes.
- d) Selbst das Antijüdische bei Matthäus (VIII, 10—12. XXI, 48.) hat r weggelassen. Dagegen blickt XI, 17. (nãai τοῖς ἔθνεσι) u. XVI, 20. κανταχοῦ) der Universalismus durch. Für die Weglassung der Vorgephichte lässt sich mit Baur a. a. O. S. 564. der Grund angeben, dass M. reder das Natürliche noch das Uebernatürliche der Entstehung Jesu herorbeben wollte. Schwegler giebt dieser Weglassung eine doketische Bernatung.

#### Drittes Capitel.

#### Von den drei erriten Evangelien insbesondere.

# L Verfasser, Ursprache. Absassungszeit des ersten Evangeliums.

#### §. 97a

Der Verfasser des ersten Evangeliums hat sich selbt weder genannt noch angedeutet: aber als solchen nennt dis Alterthum den Apostel Matthäus, welcher eine Person mit Levi, Sohn des Alphäus ist (Matth. IX, 9. Marc. II, 14. Lec. V, 27.) (a). Nach einem alten oft wiederholten Zeugnisse soll Matthäus eine Schrift der Art hebräische (d. h. in der palästinischen Landessprache) für die hebräischen Christen geschrieben haben (b). Diese kirchliche Ueberlieferung ist nach Erssmus Vorgange von Mehreren, welche die griechische Ursprünglichkeit des Evang. anerkannt haben, bezweifelt (b), von Andern zu unstatthaften Hypothesen über den Zusammenhang unseres griechischen Matthäus-Evangeliums mit jener Urschrift gemissbraucht worden (§. 84. 976.).

a) Pür verschiedene Personen hielten beide Meracleon bei Clem. Al. IV, 502. Bylb.: où yào nárres oi ausoneroi muológyaur the dia quess ousleylar, zal leglost le ar Mardais, Φίλιππος, Θώμας, Acois z. ailoι πoiloí. — Origen. c. Cels. I, 62., Grot. ad Matth. IX, 9. Michail. Einl. 11. 934. Nach Theod. Hase disquis. de Levi etc. in Bibl. Bran. Class. V. p. 475., Biel ib. Cl. VI. p. 1038. Heumann Nov. syll. diss. I. l. su Matth. IX, 9. J. F. Frisch de Levi cum Matthaeo non confundendo (Lips. 746. 4.) ist Levi eine Person mit Lebbaeus. Nach Marsh II. 60. chmen Mehrere (Fritzsche, Wis. [H. A. W. Meyer]) an, L. sei de here Name des Ap. Nach Bieffert üb. d. Urspr. d. ersten kan. Evang. Königsb. 832. S. 58. [und Ewald d. drei ersten Evv. Gött. 850. S. 199 f. Gesch. Chr. Gött. 855. 8. 253. 281.] hätte der Evang. die ähnliche Bekehrungsgeschichte des Levi mit der des Matth. verwechselt. — Dunkelheit der spätern Lebensgeschichte des Matthäus. Euseb. H. E. III, 24. (s. d. folg. not.) Hieron. de vir. illustr. c. Ill. weiss nichts von ihm zu erzählen. Nach Heracleon (s. vorher) starb er eines natürlichen Todes, und swar nach Secrates H. E. I, 19. in Acthiopien, in Macedonien hingeges

nach Isidor. Hisp. de vita et morte sanct. c. 67.; nach Niceph. H. E. II, 41. als Märtyrer.

- b) Papias bei Euseb. H. E. III, 39.: Ματθαΐος μέν οὐν έβραΐδι διαλέχτω τὰ λόγια συνετάξατο : ἡρμήνευσε δ' αὐτὰ ώς ἢν δυνατὸς ἔχαστος. (Sinnreiche, aber nicht wahrscheinliche Ansicht der Stelle von Schleiermacher in theol. Stud. u. Krit. 832. IV. 735 ff., Matthäus habe eine Sammlung von Aussprüchen Christi hebräisch geschrieben, und Andere hätten sie durch Beifügung der örtlichen und zeitlichen Verhältnisse erläutert. Aber τὰ λόγια umfasst unstreitig im Sinne des Papias auch das Geschichtliche mit, und ἡρμήνευσε bezieht sich auf die Sprache. Vgl. Lücke in Stud. u. Kr. 833. 501 f. Frommann ebend. 840. 912 ff. Kern üb. d. Urspr. d. ersten Evang. S. 8. Thiersch Standp. d. Krit. S. 186 ff. [Delitzsch neue Unterss. üb. Entsteh. u. Anlage d. kanon. Evv. Th. 1. Lpz. 852. S. 10. Guericke Gesammtgesch. d. N. T. Lpz. 854. S. 111. u. A.] Dagegen folgen jener schleiermacherschen Ansicht [doch zum Theil das ἡρμήνευσε in seinem richtigen Gegensatz zu έβραϊδι διαλέχτω fassend] Credn. Einl. S. 91. Weisse evang. Gesch. I. 29 ff. [Die Evangelienfrage in ihrem gegenwärtigen Stadium. Lpz. 856. S. 78. Ewald Jahrbb. d. bibl. Wiss. II. Gött. 850. S. 202. R. Köstlin d. Ursprung u. d. Komposition der synopt. Evv. Stuttg. 858. S. 56. Reuss d. Gesch. d. h. Schrr. N. T. 2. Ausg. S. 171. H. A. W. Meyer Komm. z. Matth. 3. u. 4. Aufl. S. 11.] u. A. Iren. adv. haer. III. 1. b. Euseb. H. E. V, 8.: 'Ο μέν δη Μ. έν τοῖς Έβραίοις τῆ ἰδία αὐτῶν διαλέχτω καὶ γραφην εξήνεγκεν εὐαγγελίου. Origen. b. Euseb. VI, 25.: "Οτι πρώτον μέν γέγραπται τὸ κατά τὸν ποτέ τελώνην, υστερον δε απόστολον Ί. Χ., Ματθαΐον, εκδεδωκότα αὐτὸ τοῖς από Ἰουδαϊσμοῦ πιστεύσασι, γράμμασιν έβραϊκοῖς συντεταγμένον. Enseb. III. 24.: Ματθαΐος μέν γάρ πρότερον Εβραίοις κηρύξας, ώς ξμελλε και ξφ' έτερους λέναι, πατρίω γλώττη γραφή παραδούς το κατ' αὐτον εὐαγγέλιον, το λείπον τη αὐτοῦ παρουσία τούτοις, ἀφ' ὧν έστέλλετο, διὰ τῆς γραφῆς ἀπεπλήρου. Hieron. comment. in Matth. pracf.: Matthaeus in Judaea evangelium hebraeo sermone edidit ob eorum vel maxime causam, qui in Jesum crediderant ex Judaeis. De vir. ill. c. 3.: M.... primus in Judaea propter eos, qui ex circumcisione crediderant, Evangelium Christi hebraicis literis verbisque composuit: quod quis postea in graecum transtulerit, non satis certum est.
- c) Erasmus ad Matth. VIII. Matth. Flac. (N. T. ex vers. D. Erasm. c. gloss. comp. Bas. 570. p. 1. b. Credn. S. 80.), Calvin. Bez. Calov. u. v. A. Schrödter de ling. Matth. auth. Viteb. 699. Wetstein N. T. I. 224. Masch v. d. Grundsprache d. Matth. Halle 755. Dogmatisches Interesse der ältern Protestanten bei dieser Behauptung den Katholiken (Baron. R. Simon u. A.) gegenüber. Hugs (Einl. II. 16 ff.) Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Papias nach Euseb. III, 39. Urtheil über ihn in Beziehung auf dessen Chiliasmus: σιρόδρα σμικρὸς ῶν τὸν νοῦν. Er soll die Nachricht von den Ebioniten haben, deren Evangelium er gebraucht, was aber nicht deutlich in Eusebius Worten a. a. O. liegt: ἐκτέθειται δὲ καὶ ἄλλην Ιστορίαν περὶ γυναικὸς ἐπὶ πολλαῖς ἀμαρτίαις διαβληθείσης ἐπὶ τοῦ Κυρίον,

ip ro 223' Especies, einsystems stepalges (f. 64-a. mat. at.). Him belomptet, alle die folgenden Zengnisse gründeten sich auf des des Papies. Unabhängig aber ist verigstens die Nachricht von Pontäinen in, eine f. 74. not. 6.). Nach Bleck Beitz. 1. 62. war des beletäische Bungulium. welche Papies kanne, nicht wirklich eine apostelische Unschrift sondem eine mu Behufe der beletäischen Christen verfertigte annatische Unscheinung eins griechischen Schrift u. zwar unseres in der Kirche schem niemlich mitz zu einem gewinsen Ansehen gelangten ersten kannenischen Bungulium. Wahrscheinlich katze schon der annatische Bearbeiter der Schrift die Pungegeben. die sie später hatte (s. Kpiphen. HI, 13. u. Minven. c. Pehp. III. 2. oben f. 64. dass sie darzel Anspruch mechte als apostelische Schrift u. namentilich des Matth. angesehen zu werden: u. vom die est is diese Verseilung in der Kirche auch in Besiebung auf die grünchische Unschrift ermannden. Dagogen macht H. A. W. Meyer Comm. 4h. d. Br. Matth. Einl. f. 2. die kirchliche Unberlieferung mit Nachhauch geband.

#### §. 97 L

Gegen die Annahme, dass unser kanonischer Matthin eine Uebersetzung ans jener hebräischen Urschrift sei"), ufür dessen Absassung in griechischer Sprache zeugt die Uebereinstimmung mit den andern Synoptikern in der Anstihrung alttestamentlicher Stellen nach den LXX.<sup>1</sup>). Aus der Luk gegriffen ist die Vermuthung, dass Matthäus das Evangelium zwei Mal in hebräischer und griechischer Sprache abgesant habe. <sup>1</sup>

- Gesch. E. 946 ff. [2. Aufl. S. 786 ff.], der übrigens vernunthet, diese Uebersetzung sei noch bei Lebseiten des Ap. u. vieileicht unter seinen Angungemacht worden; such setze sie Papins oder der Presbyter Joh. als bekannt und allgemein gebraucht voraus. Zu dem Ende verdreht er (wie auch Theersch Standp. d. Krit. S. 193.) die WW., nimmt erverüferte als Phoquampers. und bezieht das spaniperset zei. auf die Zwischenseit his sur Erscheinung des griechischen Matth. Vgl. Bleek Beitr. L 59.
- b) "Die alttest. Citate bei Matthäus sind zweierlei Art, thuile solche, wo der Evang, pragmatische Nachweisungen über die Erführung aktestsmentlicher Aussprüche giebt wie I, 23. II, 6. 15. 18. IV, 15 ff. VIII, 17. XII, 16—21. XIII, 35. XXI, 5. (XXVII, 9.), theils solche, wo im Lank der Erzählung in Reden der auftretenden Personen gelegentlich Stellen des A. T. angeführt oder benutzt werden wie III, 3. IV, 4. 6. 7. 10. V, 5. 21. 27. (31. 38.) 38. 48. IX, 13. XI, 10. XII, 7. XIII, 14 f. XV, 4. 8 f. XIX, 4 f. 18 f. XXI, 13. 16. 42. XXII, (24.) 32. 37. 39. 44. XXIII, 39. XXIV, 15. XXVI, 31. Hierbei findet nun aber der Unterschied Statt, dass die Stellen der letztern Art nach der Uebersetzung der LXX angeführt werden, zum Theil wörtlich und mitzuter auch in Pällen, wo diese Ueber-

setzung vom hebräischen Texte abweicht wie III, 3. XIII, 14 f. u. a., zum Theil etwas freier, aber nicht so, dass Veranlassung wäre zu vermuthen, die Abweichung sei durch Berücksichtigung des hebräischen Textes bewirkt (allenfalls nur mit Ausnahme von XI, 10. XXVI, 31.); dagegen die Stellen der erstern Art nach eigener Uebersetzung aus dem hebräischen Texte angeführt werden, zum Theil abweichend nicht bloss von den Worten sondern auch von dem Sinne der LXX, so dass nur selten deren Ausdrücke durchblicken. Dieses Verhältniss ist der Art, dass es nach unserm Ermessen, wenn wir auch auf die Vergleichung der andern Synoptiker noch keine Rücksicht nehmen, sich durchaus nicht auf natürliche Weise erklären lässt bei der zwiefachen Voraussetzung, dass das Evang. ein durchaus selbständiges schriftstellerisches Werk sei, u. dass es, von seinem Verfasser in aramäischer Sprache geschrieben, uns daraus in einer Uebersetzung vorliege. Denn was die Stellen der zweiten Classe betrifft, welche sich in Reden Christi u. anderer Personen finden, die wenigstens bei weitem dem grössten Theile nach sicher aramäisch gehalten sind: so ist durchaus unwahrscheinlich, dass wenn diese Erzählungen ursprünglich in aramäischer Sprache concipirt wären, die Stellen hier in einer der Uebersetzung der LXX auch selbst gegen den hebräischen Text entsprechenden Gestalt sollten mitgetheilt sein. Diese Gestaltung müsste das Werk des mit einiger Freiheit verfahrenden u. an die LXX gewöhnten griechischen Uebersetzers sein, u. würde, wie sie beschaffen ist, auch da sich schwer begreifen lassen; noch schwerer, dass der Uebersetzer sich nicht derselben Freiheit auch bei den Stellen der ersten Classe sollte bedient haben. Hieraus ergiebt sich für den Ursprung unsers Evang. Folgendes: 1. dass der Verf. desselben, dem jene pragmatischen Nachweisungen angehören, ein gelehrter gläubiger Jude war, u. zwar wohl ein Palästinenser, dem das A. T. im Original bekannt u. geläufiger als nach den LXX war; 2. dass er dasselbe schon griechisch geschrieben, und 3. dass er dafür schon frühere evangelische Schriften — eine oder mehrere — benutzt hat, worin gleichfalls schon in griechischer Sprache die Erzählungen über die Begebenheiten u. Reden enthalten waren, welche die Citate der zweiten Classe enthalten." Bleck Beitr. I. 57 f. [Vgl. auch Ritschl in den Theolog. Jahrbb. 851. H. 4. 8. 520 ff.] Wohl zu beachten ist hierbei, dass die Citationen der sweiten Classe gerade dem Kerne des Evang. die der ersten Classe aber nur dem pragmatischen dem ersten Evangelisten eigenthümlichen Beiwerke angehören. Freilich Baur krit. Unterss. S. 578. schliesst aus den Citaten der ersten Classe, dass unserm kanonischen Evang. ein anderes hebräisches sum Grunde liege (!).

Für die griechische Ursprache aind ausser den oben Angeführten (s. §. 97n. not. c.) Hug, Fritzsche, Theile in Win. u. Engelh. Journ. II. Schott isag. §. 22. Credn. Einl. §. 46. Neudecker Einl. §. 24. Reuss Gesch. d. N. T. §. 97. [2. Aufl. §. 196.] Baumgart. Crus. Comm. S. 28. Harless lucubratt. evangg. can. spect. Erl. 841. Thiersch, [Ewald, Ritschl, R. Köstlin, Hilgenfeld] u. A.

c) Bengel gnom. N. T. p. 8. Schott isag. p. 69. Guerike Beitr. S. 26.

vgl. Einl. 237. [2. Aufl. S. 115.] Olshausen Comm. I. 12. Thiersch a. a. 0. — Nach Orelli select. patr. eccl. 821. capp. p. 10. schrieben zwei Schile des Matth., der eine aramäisch, der andere griechisch.

#### §. 97c.

Die Meinung, dass Matthäus von allen Evangelisten merst geschrieben habe, ist in der alten Kirche herrschende): und in der That ist er, da das höhere Alter des Evang. der Hebr. mehr als zweifelhaft ist (§. 65 b.), von allen uns bekannten Evangelisten der älteste, nur dass er doch wahrscheinlich eine ältere (aber auch griechische) Evangelien Schrift zum Grunde legte (§. 93 c. not. g.). Ueber die Abfassungszeit seines Evang. giebt es ein einziges bestimmtes Zeugniss, welches ziemlich tief herabführtb. Wirklich nimmt auch der Evangelist einen von der erzählten Geschichte ziemlich entfernten Standpunkt ein (XXVII, 8. XXVIII, 15.). Doch muss er noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben haben, weil er die Zukunft Christi bald nach diesem Ereignisse hofft (XXIV, 29.) c). Vgl. §. 101 c.

- α) Ευεευ. VI, 14. von Clemens Alex.: Προγεγράφθαι Ελεγεν τῶν εὐαγγελίων τὰ περιέχοντα τὰς γενεαλογίας. Und VI, 25. von Origen. (vgl. §. 97 n. not. b.): — δεύτερον δὲ τὸ κατὰ Μάρκον. Ευεευ. III, 24. (§. 97 n. not. b.): — ἤδη δὲ Μάρκου καὶ Λουκᾶ τῶν κατὰ αὐτοὺς εὐαγγελίων τὴν ἔκδοσιν πεποιημένων, Ἰωάννην φασὶ τὸν πάντα χρόνον ἀγράφω κεκρημένον κηρύγματι, τέλος καὶ ἐπὶ τὴν γραφὴν ἐλθεῖν κτλ. Wie viel hierbei auf Ueberlieferung und auf der hergebrachten Ordnung des Kanons beruhen mag? Ordnung der Evangg. in den Handschriften.
- b) Iren. III, 1. (§. 97 a. not. b.) . . . τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Παύλου ἐν Ῥώμη εὐαγγελιζομένων καὶ θεμελιούντων τὴν ἐκκλησίαν. Die von Eichhorn I. 505. Bertholdt III. 1265. angeführten Meinungen Späterer (Nicephorus, Cosmas Indicopl., Theophyl., Euthym. Zigab.) können gar nicht in Betracht kommen.
- c) Ganz gegen den exegetischen Augenschein sagt Credner Einl. 8. 207., die Weissagung über die Zerstörung Jerusalems setze bei allen drei Synoptikern diese Begebenheit voraus. In der Stelle XXIII, 35. vgl. Luc. XI, 50 f. finden Hug II. 10. Eichkorn I. 510. Bertholdt III. 1269. Credner a. a. O. eine Beziehung auf die Ermordung des Zacharias, Baruchs Sohn, bei Joseph. B. J. IV, 6, 4., und mithin eine Spur der Absasungszeit; aber wenn auch das Partic. ἐκχυνόμενον scheinbar dafür spricht, so ist der Aor. ἐφονεύσατε dagegen, und das Richtige bleibt immer, dass der Zacharias 2 Chron. XXIV, 19—24. gemeint und der Name Berechjs mit Jojada verwechselt ist. (Die Lesart des Evang. sec. Hebr. bei Mieron. quaest. in Matth. ad h. l. —, Jojada statt Berechja ist wahr-

scheinlich Emendation.) Die Stelle XXVII, 15. beweist auch nicht, dass damals der jüdische Staat schon aufgehört hatte. Nach Baur krit. Unterss. S. 605 ff. not. soll, weil das βδέλυγμα τ. ἐρημώσεως Matth. XXIV, 15. nichts anderes sein könne als die von Hadrian aufgestellte Bildsäule des Jupiter, das Evang. Matth. erst während des jüdischen Aufstandes geschrieben sein (!).

# Zweifel an der apostolischen Aechtheit.

#### §. 98 a.

Die von mehrern Kritikern aufgestellten Zweifel gegen die Abfassung des ersten Evang. durch einen Apostel<sup>a</sup>) haben darum viel Schwankendes, weil sie auf mehr oder weniger streitigen Voraussetzungen, näml. auf der seither selbst auch in Anspruch genommenen Aechtheit und Glaubwürdigkeit des vierten und der mit Vorliebe bevorzugten Glaubwürdigkeit des dritten Evang., und auf der doch immer subjectiven Erwartung dessen, was ein Augenzeuge und Apostel berichtet haben könne, beruhen.

a) Nach Andeutungen von Schleiermacher (üb. d. Schr. d. Lucas), Lücke (Comment. über d. Ev. Joh.) und Usteri (comment. crit., in qua Ev. Joh. genuinum esse ex comparatis IV Evangg. narrationibus de coena ultima et passione J. C. ostenditur. Tur. 823.) geschah dieses bestimmt von Dav. Schulz Beil. z. Lehre v. heil. Abendm. (824.) S. 300 ff., Fr. Fischer Einl. in d. Dogm. (828.) S. 116., Schneckenburger Beitr. S. 24., Schleiermacher Einl. S. 248.; am umfassendsten von Sieffert üb. d. Urspr. d. ersten kanon. Ev., Schneckenb. üb. d. Urspr. d. ersten Ev. S. 6 ff. Kern üb. d. Urspr. d. Ev. Matth. (Tüb. Ztschr. 834.). Klener rec. de authent. evang. Matth. quaestiones (Gott. 832. 4.). Schott's nachgelassene Schrift: üb. d. Authent. des kan. Ev. Matth. (Leipz. 837.). Vgl. noch Roediger symbolae quaedam ad N. T. evangg. potissimum pertinentes. Hal. 827. Orelli sel. capp. II. 821. p. 10. Schulthess in Rosenmüller Repert. II. 172. Einl. S. 95. Neudecker S. 209 ff. Reuss Gesch. §. 96 ff. [2. Aufl. §. 195.] (Eichhorn nach seiner Urevangeliums-Hypothese sah unser Evang. als eine spätere Bearbeitung an.) Für die Aechtheit s. Theile in Winers n. krit. Journ. II. 181 ff. 346 ff. Heydenreich ebend. III. 129 ff. 885 ff. Guerike Beitr. S. 27 ff. Einl. §. 38, 5. [2. Aufl. S. 123 ff.] Fritzsche prolegg. ad Matth. Schott isag. §. 23. Ebrard Krit. S. 961. [2. Aufl. S. 792 f.] Meyer Einl. z. Matth. [2. Aufl.] §. 3. Olshaus. Apostolica ev. Matth. origo def. 3 Progrr. Erl. 835-37. Rördam de fide patrum . . . in iis, quae de orig. evang. . . . . tradid. Hafn. 839. Vgl. Rudelbach in s. Ztschr. 840 IV.

#### §. 98b.

Folgende Zweifelsgründe möchten ziemlich unabhängig von allen Voraussetzungen und sicher sein, auch ziemlich algemeine Anerkennung finden. 1. Das Evang. selbst veranlass durch nichts, insbesondere nicht durch den Bericht IX, 9ff. an die Abfassung durch den Ap. Matthäus zu denken. 2. En Augenzeuge und Apostel würde nicht Jesu Wirksamkeit in Judäa, die an sich wahrscheinlich, von Johannes berichtet und von Matthäus selbst vorausgesetzt ist (§. 110c. not. f.), mit Stillschweigen übergangen haben. 3. Die Zeitordnung scheint willkürlich (XIV, 13. ist sie offenbar widersinnig) und zum Theil aus einer ursprünglichen Sachordnung erwachsen zu sein (XII, 9. vgl. Luc. VI, 6.). Die Kreuzigung Jest ist irrigerweise auf den ersten Passahtag gelegt (§. 110 a not. f.). 4. Gegen die Geschichtlichkeit ganzer Berichte und einzelner Thatsachen lassen sich gegründete Zweifel erheben"). 5. Es fehlt überall, besonders IX, 9 ff. u. im Kreusigungberichte die Anschaulichkeit der Darstellung. 6. Die Reden J. sind theils nicht im wahren geschichtlichen Zusammeshange b), theils nicht treu überliefertc).

- a) Die Aufstellung u. Bestechung der Grabeswächter ist eine in sich unwahrscheinliche Sage, s. d. Ausll. z. XXVII, 62 ff. XXVIII, 11 ff. Appkryphisch ist die Auferstehung etlicher Todten XXVII, 52 f. Mythisch ist in Vergleich mit Joh. I, 32 f. der Taufbericht III, 13 ff. Die Versuchung IV, 1 ff. ist eine symbolische aber als geschichtlich gegebene Darstellung. Das Wunder XVII, 24 ff. setzt den Wunderglauben auf eine zu harte Probe. Zwei Berichte sind durch ein Redactionsversehen verdoppelt (§. 93c. not. s.) Auf XXVII, 3—10. hat die Rücksicht auf die Weissagung Einfluss gehalt; ebenso wohl auch XXI, 7. 39 ff.
- b) Die Reden X, 19 ff. gehen über den damaligen Gesichtskrist binaus. (Vielleicht gehören sie einer eschatologischen Quelle an, ist einen andern Standpunkt als die Cap. XXIV. benutzte voraussetzt.) Hist wie Cap. V.-VII. (wo die Voraussetzung, dass J. der Messias sei, zu führerscheint) XIII. XVIII. XXIII. XXIV. XXV. hat der Evang. eine Sachstnung befolgt.
- c) XII. 39 £ XIII, 11 ff. XXVIII, 19 £ (s. d. Ammm. im ex. Hdh.) Is sonders gilt diess von den eschatologischen Roden X, 23. XVI, 27 £ XXIV, welche sieh durchaus nicht mit sonstigen Aussprüchen J. besonders ist Joh. vereinigen lassen (bibl. Dogm. §. 216—218.).

# II. Marcus Verfasser des zweiten Evangeliums.

#### §. 99 a.

Unter dem Marcus, welchem die kirchliche Ueberliefeung das zweite Evangelium zuschreibt, ist unstreitig gemeint er Johannes (AG. XIII, 5. 13.) oder Johannes Marcus AG. XII, 12. 25. XV, 37.) oder Marcus (AG. XV, 39. Col. IV, 10. Philem. 24. 2 Tim. IV, 11. 1 Petri V, 13.?), Sohn der Maria (AG. XII, 12.), Vetter des Barnabas (Col. V, 10.), welcher diesen und Paulus auf ihren Reisen begleiste (AG. XII, 25. XIII, 5. XV, 36—39.), des Letztern Getülfe während seiner römischen Gefangenschaft war (Col. V, 10. Philem. 24. vgl. 2 Tim. IV, 11.), und auch als Perus Gehülfe erscheint (1 Petr. V, 13.?), dessen Dolmetscher nach der Behauptung der Kirchenschriftsteller gewesen ein soll. Von seiner übrigen Lebensgeschichte ist wenig ekannt<sup>a</sup>).

a) Euseb. H. E. II, 16.: . . . Μάρχον πρώτον φασίν ξπὶ τῆς Λιύπτου στειλάμενον, τὸ εὐαγγέλιον, δ δὴ καὶ συνεγράψατο, κηρῦξαι, ἐκλησίας τε πρώτον ἐπ' αὐτῆς ᾿Αλεξανδρείας συστήσασθαι. Mieron. de vir.
l. c. 8.: Mortuus est octavo Neronis anno et sepultus Alexandriae, sucsdente sibi Aniano. Andere Nachrichten bei Niceph. H. E. II, 44. Simeon
letaphrast. in martyr. 8. Marci. Baron. annal. ad ann. 64. n. 1. können
leht viel gelten.

# §. 99 b.

Alle Kirchenschriftsteller, Papias auch hier an der Spitze, ind darüber einstimmig, dass er sein Evangelium nach den orträgen des Apostels Petrus niedergeschrieben habe, weihen aber in Angabe der Umstände ab<sup>a</sup>).

α) Papias b. Easeb. H. E. III, 33.: Καὶ τοῦθ' ὁ πρεσβύτερος (Johanse) ἔλεγε' Μάρχος μὲν έρμηνευτης Πέτρου γενόμενος δσα ἐμνημόνευσεν κριβῶς ἔγραψεν, οὐ μέντοι τάξει, τὰ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἢ λεχθέντα ἢ ραχθέντα οὕτε γὰρ ἤχουσε τοῦ χυρίου, οὕτε παρηχολούθησεν αὐτῷ, στερον δέ, ὡς ἔφην, Πέτρῳ, δς πρὸς τὰς χρείας ἐποιεῖτο τὰς διδασχαλίας, λὶ οὐχ ὥσπερ σύνταξιν τῶν χυριαχῶν ποιούμενος λογίων. "Ωστε οὐδὲν μαρτε Μάρχος οὕτως ἔνια γράψας ὡς ἀπεμνημόνευσεν. Ένὸς γὰρ ἐποιήπιο πρόνοιαν, τοῦ μηδὲν ὧν ἤχουσε παραλιπεῖν, ἢ ψεύσασθαί τι ἐν ὑτοῖς. (Falsch erklärt die WW. ἐρμηνευτης Πέτρου γενόμενος Fritzsche rolegg. ad Marc. p. XXVI., u. ihm nach Thiersch Standp. d. Kr. 181: indem or — eben dadurch — sich sum Interpreten des Petrus machte,

- dass er genau aufschrieb etc. -") Tertull. adv. Marc. IV, 5.: Marcu quod edidit Evangelium, Petri adfirmatur, cujus interpres Marcus. Origenes b. Euseb. H. E. VI, 25 .: . . . δεύτερον δε το κατά Μάρκον, ώς Πέτρος ύφηγήσατο αὐτῷ, ποιήσαντα. Iren. III, 1. (b. Euseb. H. E. V, 8.): Μετά την τούτων (Πέτρου και Παύλου) έξοδον Μάρκος ο μαθητής και έρμηνευτής Πέτρου και αὐτὸς τὰ ὑπὸ Πέτρου κηρυσσόμενα έγγραφώς ἡμῖν παραδέδωχε. Hieron. ep. 150. ad Hedib. c. 11.: . . . beatus Petrus Marcum (interpretem habuit), cujus Evangelium, Petro narrante et illo scribente, compositum est. — Dem Irenaus widerspricht Clemens Alex. b. Euseb. Vl. 14., indem er die Abfassung des Evangeliums in die Lebzeit des Petres setst: Τοῦ Πέτρου δημοσία εν 'Ρώμη κηρύξαντος τὸν λόγον, και πνεύμετι τό εὐαγγέλιον έξειπόντος, τοὺς παρόντας πολλοὺς ὄντας παρακαλέσαι τὸν Μάρχον, ώς αν άχολουθήσαντα αὐτῷ πόξίρωθεν, και μεμνημένον τῶν λεχθέντων, αναγράψαι τα εξρημένα. Ποιήσαντα δε το εύαγγελιον, μεταδούνει τοῖς δεομένοις αὐτοῦ. Όπες ἐπιγνόντα τὸν Πέτρον προτρεπτικώς (προφανώς conject. Vales.) μήτε χωλύσαι μήτε προτρέψασθαι. Und zwar setzi dieses Euseb. II, 15. in die Zeit des Claudius und widerspricht der Angabe des Clemens, obschon auf ihn sich berufend - nach Credner S. 113. Thiersch S. 212 f. durch Irrthum (?) — in Ansehung des Antheils, den Petrus an der Abfassung des Ev. Marc. gehabt haben soll: Trorra de ri πραχθέν φασι τον απόστολον, αποχαλύψαντος αὐτῷ τοῦ πνεύματος, ἡσθήνα τή των ανδρών προθυμία, χυρώσαι τε την γραφην είς έντευξιν ταῖς ἐχχλησίαις. — Auf diese Ueberlieserung gründet sich wahrscheinlich die Angabe der Peschito, dass Marcus in römischer Sprache geschrieben, welche Baronius annal. ad ann. Chr. 45. Nr. 41. wiederholt hat. Angebl. lateinisches Autograph in Venedig und Prag, ein Theil des Cod. Forojuliensis. Dobrowsky fragm. Prag. Evang. S. Marci, vulgo autographi. Prag. 778. 4. Michaëlis or. Bibl. XIII. 108. - Hieron. de vir. ill. c. 8. wiederholt die zweite Nachricht des Clemens, und setzt hinzu: Assumpto itaque Evangelio quod ipse confecerat, perrexit Aegyptum, et primus Alexandriae Christum annuntians, constituit ecclesiam . . . indem er obige Nachricht des Euseb. II, 15. damit combinirt. Aehnlich Epiphan. hacres. LI. p. 428.: Εὐθὺς δὲ μετὰ τὸν Ματθαῖον, ἀχόλουθος γενόμενος ὁ Μάρχος τῷ ἀγίφ Πέτρφ ἐν Ῥώμη ἐπιτρέπεται τὸ εὐαγγέλιον ἐκθέσθαι, καὶ γράψας αποστέλλεται ύπο του άγίου Πέτρου είς την των Λίγυπτίων χώραν. Durch diese Combination ist wohl auch die Nachricht bei Chrysest. homil. 1. in Matth. entstanden: (ἔγραψε) — Μάρχος — ἐν Αἰγύπτφ, τῶν μαθητῶν παρακαλεσάντων αὐτόν, auf welche aber Chr. selbst kein Gewicht zu leges scheint, ib. p. 8.: ἔνθα μέν οὖν ἕχαστος διατρίβων ἔγραψεν, οὐ σφόδρα ημίν δεὶ Ισχυρίσασθαι. — Wahls (Magaz. f. alte bes. morgenl. u. bibl. Litt. III. Lief.) Hypothese, dass Marcus in koptischer Sprache geschrieben.

# §. 100a.

Jene Nachricht des Papias, welche allein von Gewicht ist, hat eine verschiedene Auffassung erfahren. Wie die Alten

haben die Meisten und neuerlich diejenigen, welche das Evang. Marc. für das erste halten, sie geradezu auf dieses, wie es uns vorliegt, bezogen<sup>a</sup>); Andere hingegen haben gefunden, dass was Papias sagt, auf unser Evang. Marc. nicht passe<sup>b</sup>), und angenommen, er rede von einem nicht mehr vorhandenen Evangelium<sup>c</sup>), welches jedoch nach Credner die Grundlage unsers zweiten kanonischen Evangeliums sein soll. Das sicherste ist das negative Ergebniss, dass jene Nachricht in Betracht der Beschaffenheit unseres sogenannten Marcus-Evangeliums, wornach es von Matthäus und Lucas abhängig ist, ohne Anwendung und Bedeutung bleibt.

- a) Weisse evang. Gesch. I. 41 ff. Reuss [u. A.] (§. 88b.). Von einem ganz andern Standpunkte will Schott §. 27. not. 8. in unserm Marcus Spuren von Petrus Einflusse, besonders in der häufigen Erwähnung dieses Apostels I, 36. XI, 21. XIII, 3. XVI, 7. finden. Nach Bertholdt III. 1280. überlicss Petrus dem Marcus sein Exemplar des aramäischen Urevangeliums zur griechischen Bearbeitung.
- b) Namentlich das οὐ μέντοι τάξει, da doch M. in der Ordnung des Andern nicht nachsteht. [Nach Ewald Jahrbb. d. bibl. Wiss. II. Gött. 850. S. 206. vermisste der Presbyter Johannes in unserm zweiten Ev. nur die Zeitfolge der Begebenheiten, welche er für die richtige hielt, indem er die im Matthäusevang. oder vielmehr die im Johannesevang. befolgte vorzog. -Nach Reuss (Gesch. d. h. Schrr. N. T. 2. Ausg. S. 172.) erklärt sich das οὐ μέντοι τάξει daraus, dass das Evang. des Marcus ursprünglich als eine Sammlung einzelner Scenen sich darstellte, welche weder einen einleitenden Anfang noch einen abschliessenden Ausgang (§. 88b.) enthielt.] — Thiersch a. a. O. S. 182. nimmt an, M. habe das anfangs ordnungslos Aufgeschriebene hinterher nach Lucas in Ordnung gebracht, u. weiss diess sogar im Berichte des Papias zu finden, indem er scharfsinnig die letztern W.W. des Presbyters ωστε οὐδὲν ημαρτε κτλ. auf die fertige Arbeit des Marcus bezieht, wo er nichts mehr von dem Mangel der Ordnung, sondern nur davon sage, dass M. nur "Einiges", d. h. ein in Vergleich mit seinen Vorgangern so wenig vollständiges Evangelium geschrieben habe. [Vgl. H. A. W. Meyer Komm. z. Matth. 4. Aufl. S. 85 f.: ,,Das ansänglich gesagte ἔγραψεν geht auf das gleich nach dem Hören der Vorträge des Petrus geschehene Niederschreiben, welches οὐ τάξει, nicht nach geschichtlicher Anordnung, sondern nur in der Form von Notizen, in Adversarien-Weise geschehen konnte. Das nachherige γράψας aber geht auf das spätere Schreiben des Evangeliums, wie sich aus dem dabeistehenden ένια (im Gegensatze gegen das vorherige δσα) klar erweis't. Dieses ένια aber hebt von dem Gesammtinhalte des Ev. Marci Etliches hervor, welches man wohl in anderer Weise, als wie es die Erinnerung des Marcus mit sich gebracht, d. h. in besserer pragmatischer Ordnung u. Verknüpfung, hätte erwarten mögen, wesshalb aber der Presbyter den Evangelisten recht-

fertigt ans der sufälligen, fragmentarischen Art u. Weise, wie dessen Ketisen über den evangelischen Stoff entstanden seien. Nicht also der evangelischen Schrift des Marcus im Ganzen, sondern nur einzelnen wenigen Bestandtheilen derselben  $(\xi\nu\iota\alpha)$  spricht der Presbyter das Prädicst  $\tau\dot{\alpha}\xi\varepsilon\iota$  ab, und er erklärt diesen Mangel und entschuldigt ihn."]

o) Schleiermacher in Stud. u. Krit. 832. 758ff. Credner Einl. 8. 132f. Baur krit. Unterss. 8. 586. [nach welchem die Worte bei Papias eber suf ein Werk des Marcus in der Art der elementinischen Homilisen hinweisen. Nach R. Köstlin (§. 88b.) soll an ein vorzugsweise Reden Jesu enthaltendes petrinisches Evangelium zu denken sein. Nach Ewald u. Hilgenfeld (§. 88b.) hatte die ursprüngliche Schrift des Marcus wenigstens einen weiteren Umfang als unser jetziges zweites Ev.]

#### §. 100b.

Was die Abfassungszeit betrifft, so setzt sie Irenaeus (§. 99b. not. a.) nach dem Tode des Petrus und Paulus ), Clemens Al. hingegen (ebendas.) in die Lebzeit des Erstern, jedoch hält er das erste u. dritte Evang. für die früher geschriebenen b), was richtig zum Charakter dieses Evangeliums stimmt. Nach den in ihm häufigern Latinismen und der Stelle X, 12. scheint Rom der Abfassungsort zu sein c).

- α) μετὰ τὴν ἔξοδον heisst nicht nach der Abreise (gg. Rbrard
   Krit. S. 967. [Anders Aufl. 2. S. 795.]).
- b) Bei Euseb. VI, 14.: προγεγράφθαι έλεγεν τών εὐαγγελίων τὰ περείχοντα τὰς γενεαλογίας.
- c) X, 12. setzt M. die römische Ehescheidung voraus. Vgl. Schwegler in Zeller Jbb. 1843. 288. Nach dem Verf. "der Evangelien" etc.
  S. 367. liegt auch in XV, 21. vgl. Röm. XVI, 18. ein Beweis der Abfassung in Rom.

# III. Lucas Verfasser des dritten Evangeliums.

# §. 101a.

Der Lucas, dem man das dritte Evangelium und die AG. zuschreibt, ist jener Gehülfe und Freund des Apostels Paulus 2 Tim. IV, 11. Col. IV, 14. Philem. 24., nicht aber eine Person mit Lucius von Cyrene AG. XIII, 1. und Lucius Röm. XVI, 21., weil Lucas s. v. a. Lucanus oder Lucilius ist<sup>a</sup>). — Ob die Kirchenschriftsteller Recht haben, wenn sie ihn zu einem Antiochener machen, muss dahin gestellt bleiben<sup>b</sup>): dass er ein geborner Heide war, kann man

aus Col. IV, 14. in Vergleich mit Vs. 11. und seiner griechischen Schreibart vermuthen c) — Nach AG. XVI, 10—17. XX, 5—15. XXI, 1—18. XXVII, 1—XXVIII, 16. wird gewöhnlich angenommen (s. jedoch §. 114.), dass der Verf. des Evang. und der AG. den Apostel Paulus auf dessen Reisen und bis nach Rom begleitet hat, wozu Col. IV, 14. stimmt. Von seinen letzten Lebensereignissen schweigt das N. T., und die Ueberlieferung schwankt<sup>d</sup>).

- a) Origen. ad Rom. XVI, 21. Lucium quidam ipsum perhibent esse Lucam, qui Evangelium scripsit, pro eo quod soleant nomina interdum secundum patriam declinationem, interdum etiam secundum graecam romanamque proferri. Vgl. dagegen Grotius ad Luc. Evang.
- b) Euseb. H. E. III, 4. Hieron. praef. in Matth., de vir. ill. c. 7. Ob sich diese Angabe auf AG. XIII, 1. gründet?
- c) Er war Schüler Pauli, nach Hieron. praef. in Matth.; einer der 70 Jünger, nach Origen. dial. de rect. fid. I. 806. Epiphau. haeres. LI. p. 438.; jener Gefährte des Kleopas, nach Theophylact. ad Luc. XXIV, 13. Sein Beruf nach Col. IV, 14. Spuren seiner ärztlichen Kenntnisse Luc. IV, 38. AG. XIII, 11. nach Michaëlis Einl. II. 1078. (?). Nach Nicephorus H. E. II. 43. ist er zugleich ein Maler gewesen. [Nach J. N. Tiele (Studd. u. Kritt. 858. H. 4. S. 753 ff.) soll aus den vielen Hebraismen in den Schriften des Lucas sich ergeben, dass derselbe von Geburt ein Jude gewesen; aber die Beweisführung ist eine gänzlich verfehlte, da der Ursprung jener Hebraismen auf die von Lucas benutzten Quellen surückzuführen ist.]
  - d) Pritius introd. in N. T. ed. Hofmann p. 180.

# §. 101b.

Auch er soll unter dem Einflusse eines Apostels, nämlich des Paulus, geschrieben haben a. Allein in der Vorrede (I, 2 f.) deutet der Verf. selbst nichts von diesem Verhältnisse an, beruft sich vielmehr auf die Ueberlieferung der Augenzeugen und Theilnehmer der zu erzählenden Geschichte überhaupt und deren Aufzeichnung durch Andere; und seine Abhängigkeit von der evangelischen Ueberlieferung und von Matthäus (§. 93.) so wie die Beschaffenheit der Berichte in der AG. (§. 114.) stimmt dazu mehr als zu jener kirchlichen Annahme. Indessen ist so viel richtig, dass der Verf. ein Pauliner war, vgl. §. 91 f. 98 c.

a) Iren. III, 1. (vgl. Euseb. H. E. V, 8.): Καὶ Λουκᾶς δὲ ὁ ἀκόλου3ος Παύλου τὸ ὑπ' ἐκείνου κηρυσσόμενον εὐαγγέλιον ἐν βιβλίω κατέθετο.
Tertull. adv. Marc. IV, 5.: Lucae digestum Paulo adscribere solent. Origenes b. Euseb. H. E. VI, 25. geht noch weiter: Καὶ τρίτον τὸ κατά

Λουκάν, τὸ ὑπὸ Παύλου ἐπαϊνούμενον εὐαγγέλιον (Röm. II, 16.). Eben so Euseb. III, 4.: Φασὶ δ' ὡς ἄρα τοῦ κατ' αὐτὸν εὐαγγελίου μνημονεύει ὁ Παῦλος εἴωθεν, ὁπηνίκα, ὥσπερ ἰδίου τινὸς εὐαγγελίου γράφων ἔλεγε, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου" (2 Tim. II, 8.). Und Hieron. de vir. ill. c.7.: Quidam suspicantur, quotiescunque in epistolis suis Paulus dicit, juste Evangelium meum, de Lucae significare volumine, et Lucam non solum ab Apostolo Paulo didicisse evangelium, qui cum Domino in carne non fuerst, sed et a caeteris Apostolis.

#### §. 101 c.

Eine alte Nachricht über den Ort der Abfassung dieses Evangeliums a) ist ohne Bedeutung. Ueber die Abfassungszeit schweigt die Ueberlieferung b). Aus innern Gründen ist es früher als das zweite, aber doch ziemlich spät abgefasst, da es viele evangelische Vorarbeiten (I, 1 f.), eine zum Theil getrübte evangelische Ueberlieferung, die schon eingetretene Christenverfolgung (XXI, 12. vgl. Matth. XXIV, 9. Luc. XII, 32. XVIII, 1 ff.), die Zerstörung Jerusalems (XXI, 20—24. vgl. Matth. XXIV, 15 ff.) und die von letzterem Ereignisse abgelöste Hoffnung der Zukunft Christi (XXI, 25. vgl. Matth. XXIV, 29.) voraussetzt c).

- a) Hieronym. praef. in Matth.: Lucas . . . in Achajae Bocotiacque partibus volumen condidit. Die syrische Uebersetzung hat den Titel: Evangelium Lucae Evangelistae, quod protulit et evangelizavit graece in Alexandria magna, vgl. Grabe spicil. patr. I. 32 sq.
- b) Iren. III, 1. scheint, indem er später von Lucas als Marcus redet, jenen als später zu bezeichnen. Dagegen Clem. Al. §. 100b. not. 5.
- c) Vgl. Kaiser bibl. Theol. 1. 247. Credn. 8. 159. Bleek Beitr. I. 53. Dgg. Neudeck. 8. 273. Die Meisten setzen die Abfassung nebst der der AG. um die Zeit der Gefangenschaft des Paulus, vgl. §. 116.

# §. 102.

Der Verfasser des dritten Evangeliums schrieb seinen evangelischen Bericht für einen gewissen Theophilus (Luc. I, 3. AG. I, 1.), welcher ein Christ oder doch Gönner des Christenthums, vielleicht ein vornehmer Mann<sup>a</sup>) und wahrscheinlich ein Römer oder Italiäner<sup>b</sup>) war.

- n) Das Beiwort κράτιστος scheint dieses nach A.G. XXIII, 26. XXIV,
  8. XXVI, 25. anzudeuten.
- b) Vermuthung nach der in den Stellen AG. XXVIII, 12. 13. 15. vorausgesetzten Bekanntschaft mit der Geographie Italiens, vgl. Luc. I, 26. IV, 31. XXIV, 13. AG. I, 12. XVI, 12. XXVII, 8. 12. 16. Hug Einl. II.

§. 85. Eichhorn I. 593. Dazu stimmt die Angabe des Eutychius orig. eccles. ed. Selden. (Lond. 642.) p. 36. — Meinung Heumanns, de Theophilo. Bibl. Brem. Cl. IV. fasc. III. p. 483. Andere Meinungen s. bei Winer bibl. Real-W.B. u. d. Art. Theophilus. Nach dem Verf., der Evangelien etc." S. 249. ist Th. ein fingirter Name für jeden paulinischen Christen.

# Viertes Capitel.

#### Das Evangelium Johannis.

Vergleichung desselben mit den drei ersten Evangelien.

1. In Ansehung der Erzählungs- und Schreibart.

#### §. 103.

Einige Erzählungen dieses Evangeliums sind mit synoptischen parallel, oder stimmen doch sehr in die synoptische Erzählungsweise"), so wie auch parallele Sprüche vorkommen"). Ausserdem scheint der Evangelist bei seinen Lesern die Bekanntschaft mit der evangelischen Ueberlieferung vorauszusetzen (I, 32 f. 45. II, 1. III, 24. XI, 2.).

- a) II, 13—22. vgl. Matth. XXI, 12 f.; IV, 46—53. vgl. Matth. VIII, 5—18.; V, 1—9.; VI, 1—15. vgl. Matth. XIV, 13—21.; VI, 16—21. vgl. Matth. XIV, 22—36.; VII, 58—VIII, 11. (freilich von der Kritik als un-acht in Anspruch genommen); XII, 1—8. vgl. Matth. XXVI, 6—18.; XII, 9—19. vgl. Matth. XXI, 1—11.; XIII, 36—38. vgl. Matth. XXVI, 33—35. Die Blindenheilung IX, 6. ähnlich wie Marc. VIII, 23.
- ·b) Zum Theil in wörtlicher Uebereinstimmung: XII, 25. vgl. Matth. X, 89.; XII, 20. vgl. Matth. X, 40.; IV, 44. vgl. Matth. XIII, 57.; XIII, 16. vgl. Matth. X, 24.

# §. 104.

Da nun eines Theils manches Bedeutende ausgelassen ist, was zum Stamme der evangelischen Geschichte gehört (z. B. die Einsetzung des Abendmahls), andern Theils Manches erzählt wird, was in den Synoptikern fehlt; da in den zusammentreffenden Erzählungen oder Erzählungsreihen Abweichun-

#### Evangelien.

Lieu in der Art Rücksicht genommen, dass er nie habe erginzen und berichtigen wollen a).

Aber wenn es auch nicht unglaublich ist, dass der Evangelist frühere Evangelien u. vielleicht selbt unsern Matthäus gekannt hat<sup>b</sup>): so hat er doch weder XX, 30 f. noch sonstwojene Absicht zu erkennen gegeben; und wirklich kann sie bei Wiederholungen, in welchen weder Ergänzungen noch Berichtigungen Statt finden, z. B. VI, 1 ff. XII, 1 ff., nicht vorausgesetzt werden. Bei mehr oder weniger wichtigen Abweichungen wie II, 13—22. vgl. Matth. XXI, 12 f.; I, 35—52. vgl. Matth. IV, 18 ff.; VII—XII. vgl. Matth. XIX—XXI; XVIII, 28. XIX, 31. vgl. Matth. XXVI, 17 ff., die ohne einen solchen ausdrücklichen Gegensatz wie III, 24. erscheinen, kann ihm der Berichtigungs-Zweck nur undeutlich vorgeschwebt haben.

- a) Euseb. H. E. III, 24.: "Ηδη δὲ Μάρχου καὶ Λουκᾶ τῶν και αὐτούς εὐαγγελίων την Εκδοσιν πεποιημένων, Τωάννην φασλ τον πάνια χρόνον αγράφω κεχρημένον κηρύγματι, τέλος και Επε την γραφήν Ελθείν τοιάσδε χάριν αίτίας. Των προαναγραφέντων τριών είς πάντας ήδη καί είς αὐτὸν διαδεδομένων, ἀποδέξασθαι μέν φωσίν, ἀλήθειαν αὐτοῖς έπμαρτυρήσαντα, μόνην δε άρα λείπεσθαι τῆ γραφή τὴν περε των εν πρώτοις καλ κατ' άρχην του κηρύγματος ύπό του Χριστου πεπραγμένων διήγησιν. Hieron. de vir. ill. c. 9.: - quod quum legisset Matthaei, Marci et Lucae volumina, probaverit quidem textum historiae, et vera cos dixisse firmaverit, sed unius tantum anni, in quo et passus est, post carcerem Joannis historiam texuisse. Praetermisso itaque anno, cujus acta a tribus exposita fuerant, superioris temporis, antequam Joannes clauderetur in carcerem, gesta narravit. Vgl. Storr Zweck d. evang. Gesch. u. Br. Joh. Michaelis Einl. II. 1158. Eichhorn Einl. II. §. 159. S. 127., welcher das Urevangelium berücksichtigen und ergänzen lässt. Schmidt Einl. I. 146. rath auf das Evangelium des Marcion. [Ebrard Wiss. Krit. d. ev. Gesch. 2. Aufl. Erl. 850. S. 831.]
- b) Bleek Beitr. I. 268. [Ewald Jhrbb. d. bibl. Wiss. 3. Jhrb. Gött. 851. S. 164. 166.] Nach Lücke I. 198 f. kannte er bloss die mündliche Evangelien-Tradition.

#### §. 105 a.

Die Erzühlungsweise unterscheidet sich aber auch von der der Synoptiker (welche die Ueberlieferung ohne alle Einmischung ihrer Persönlichkeit geben, nur dass Lucas sich als Sammler zu erkennen giebt) 1. dadurch, dass hier ein Augenzeuge auftritt (I, 14. XIX, 35. vgl. 1 Joh. I, 1 f. IV, 14.), u. wirklich sich durch geschichtliche Anschaulichkeit u. Ursprünglichkeit als solchen (I, 35 ff. XIII, 22 ff. XVIII, 15 ff. XIX, 4 ff. 26 f. 34.) oder doch als einen, welcher genaue Erkundigung eingezogen hat (I, 31 ff. V, 10 ff. VII, 1 ff. IX. XI. XII. XVIII, 28 ff. u. a. St. zu erkennen giebt"). Dagegen kommen freilich Spuren einer in Zeit- und Ortsferne gefassten Ansicht der Thatsachen und Verhältnisse vor b), sowie auch das Verknüpfen des der Zeit nach Auseinanderliegenden (VII, 21. vgl. V, 1-16.; X, 26. vgl. X, 1-18.; XII, 34. vgl. III, 14.) eher als einen Augenzeugen einen Schriftsteller zu verrathen scheint, in dessen nicht ursprünglicher Anschauung der Geschichte die Zeiträume in einander schwammen c).

- a) Selbst Unklarheiten in der Darstellung wie II, 3-5. XI, 4.6. XII, 23. scheinen aus individueller Auffassung und Erinnerung abgeleitet werden zu können. Freilich findet sich das Umgekehrte, die richtigere Auffassung Matth. XIV, 15. in Vergleich mit Joh. VI, 5. Vgl. exeget. Hdb. z. d. St. Strauss Leben J. II. 212 f. 1. Aufl. Da hier und im folg. Vs. die Wundererählung den Anschein hat fort- und umgebildet zu sein, so wird man veranlasst auch IV, 43-53., wegen Vs. 50 ff., und die Heilungsart IX, 6. einer spätern Ueberlieferung zuzuschreiben.
- b) In den häufigen unbestimmten Angaben, dass "die Juden" Jesum verfolgt und zu tödten gesucht hätten (V, 16. 18. VII, 1. 19. 25. VIII, 37. 40. XI, 8., vgl. VII, 30. VIII, 20.); in der Stellung, welche der Evang. zu den Juden, ihrem gottesdienstlichen Wesen und ihren Sitten nimmt (II, 6. 13. V, 1. VI, 4. VII, 2. XI, 49. XIX, 40.) und die er sogar Jesu leihet (VIII, 17. X, 34. XV, 25., vgl. Fischer üb. d. Ausdruck of Ἰουδαίοι im Ev. Joh. in Tüb. Ztschr. 1840. II.); in der Art, wie J. sich zu Judas Ischariot und dessen Verrath verhält, und worin sich eher eine hinterher gefasste Schicksalsansicht als ein ächt geschichtlicher Pragmatismus zu erkennen giebt (VI, 64. 70 f. XIII, 11. 18. 26 f.); in der offenbaren Beziehung von IV, 36—38. auf AG. VIII, 4 ff.; in geographisch-topographischen und ärchäologischen Schwierigkeiten (III, 23. IV, 7. (?) 52. V, 2. XVIII, 1. (?) XI, 49. XVIII, 13.).
- c) Umgekehrt finden sich VI, 86. X, 25 f. falsche Rückbezichungen von Reden Jesu. Ohne Zusammenhang erscheinen die Reden X, 1 ff. XV, 1 ff. Als nicht gehörig verarbeitete Reminiscenzen können die Reden XIII, 20. XIV, 31. betrachtet werden.

#### §. 105b.

- 2. Diesem Evangelium sind fortgesetzte Wechselreden in einer Art von dialektischer Form eigen, während die drei ersten Evangg. Jesu Reden gewöhnlich abgebrochen als Sprüche oder an einander gereihet als Lehrvorträge liefern (III, IV, VI, 26 ff. VII. u. a. St., vgl. Matth. VIII, 19 ff. IX, 12 ff. XI, 4 ff. V—VII. X. XIII. XXIV. Luc. XII. XV—XVIII.)<sup>a</sup>). Diese dialektische Redeform ist nun nicht wie die Spruchform geeignet leicht ins Gedächtniss gefasst und gleichförmig fortgepflanzt zu werden: deren Festhaltung und Ueberlieferung kann daher, wenn sie sich als treu und zuverlässig bewährt, nur einem Augenzeugen verdankt werden. Aber gegen die Treue und Zuverlässigkeit erheben sich starke Zweifel<sup>b</sup>), und der billige Ausleger muss zugeben, dass der Evangelist eine freie Darstellung geliefert hat.
- a) So wie jene zuweilen ebenfalls Dialogisches liefern (Matth. XII, 22£ XIX, 16 ff. Luc. X, 25 ff.), so finden sich bei Johannes auch Sprüche und Gleichnissreden (XII, 24—26. XIII, 16. 20. X, 1 ff. XV, 1 ff.), welche letztere jedoch sich durch den Mangel an Geschichtlichem und durch eine gewisse dialektische Flüssigkeit von denen der Synoptiker bedeutend unterscheiden. Vgl. C. F. C. Reinecke de constanti et aequabili J. C. indole et ingenio, doctrina ac docendi ratione, s. comment. de Ev. Joh. c. Matth. Marci et Lucae evangg. conciliato. Hannov. 827. 8.
- b) Die Reden Jesu wie Joh. d. Täufers III, 27 ff. haben eine grosse Verwandtschaft mit dem Prolog und dem 1. Br. Joh.; III, 16 ff. 31 ff. geht die schon vorher freie Reproduction in die Rede des Evang. selbst über. Die Rede XII, 44 ff. ist offenbar eine freie Composition. Manches in Jesu Reden kann als unzweckmässig (III, 14. IV, 21 ff. VI, 51 ff. XI, 42.) und hart (VIII, 44. X, 8.), sein Verfahren durch starke auffallende Acusserungen Missverständnisse und Anstösse eher zu veranlassen als zu heben (III, 3. 5 ff. 14. VI, 51.) als seiner Lehrweisheit unangemessen, das Mystisch-Allegorische (III, 14.) und Räthselnde (VII, 33 f.) als der Einfachheit seiner Lehrart unwürdig in Anspruch genommen werden. Zwar ist der Logos-Begriff von J. Reden ferngehalten, aber der Sache nach erscheint er VIII, 58. X, 30. XVII, 5. Die zur Fortführung und Weiterspinnung der Reden J. dienenden Antworten und Einwürfe der Mitsprechenden sind zu gleichförmig und oft in sich selbst zu unwahrscheinlich, als dass man nicht versucht werden sollte sie als Zuthat des Evangelisten ansuschen (III, 4. 9. IV, 11 f. 15. 88. VI, 34. 42. 52. VIII, 19. 22. 88. 89. 41. 52f. - vgl. IV, 12. - 57. X, 83. XI, 12. XIV, 5. 8. 22. XVI, 17 f.). Vgl. Bretschneider probabilia. Lips. 820. p. 81 sq. 45. 48. 52. 54. 55. 57. 59.

#### §. 105 c.

Die sicherlich ursprünglich griechische") Schreibart hat zwar auch eine gewisse hebräische Färbung aber mehr Glätte und Flüssigkeit als bei den Synoptikern und eine ausgezeichnete Eigenthümlichkeit weniger in Sprachgebrauch und grammatischen Wendungen als in der kunstlosen Einfachheit und Leichtigkeit der Satzbildung und Verknüpfung, in der ruhigen gleichmässigen wenn auch zuweilen lückenhaften und bloss skizzirenden Fortführung der Rede, in der leichten Handhabung der wichtigsten umfassendsten Wahrheiten in bildlich-abstracter Lehrsprache, in einer tiefsinnigen Klarheit und inhaltschweren Kürze, in einem unfassbaren Zauber der Rede, von welchem das Gemüth des Lesers sanft angezogen und festgehalten, zugleich tief angeregt und beruhigt wird<sup>b</sup>).

- a) Gegen Grotius (prolegg. in ev. Joh.), Salmasius (de lingua hellenist. p. 257.), Bolten (der Bericht des Joh. von Jesu, Vorber. §. 9.), welche eine syrische Urschrift annehmen, s. Schmidt Biblioth. II. B. 2. St. Wegscheider Einl. ins Ev. Joh. S. 258 ff. Eichhorn Einl. II. 258 ff. Lücke Comment. I. 169 ff.
- b) Seyffarth Beitr. z. Specialcharakteristik d. johann. Schriften. Leips. 828. Dan. Schulze der schriftst. Char. u. Werth des Joh. Lpz. 803. Tho-Inck Einl. z. Comment. §. 4. [7. Aufl. §. 8.] Eichhorn a. a. O. S. 262 ff. Schott §. 41. Credner S. 223 ff. Einzelne Eigenthümlichkeiten der Schreibart: ganz eigene Ausdrücke: ἀλήθειαν, ἐπιθυμίαν ποιείν; ἀνάστασις ζωῆς, χρίσεως; αμαρτίαν έχειν; απέρχεσθαι είς τα οπίσω; αρχων του χόσμου τούτου; παταβαίνειν έκ τοῦ οὐρανοῦ; γεννηθήναι ἄνωθεν, έκ θεοῦ, έκ πγεύματος; είγαι έχ των χάτω, έχ του χόσμου, έχ των άνω; έξερχεσθαι ἐκ τοῦ θεοῦ; ἐσχάτη ἡμέρα; κράζειν (vom Lehren); μαρτυρίαν, δόξαν λαμβάνειν; μεταβαίνειν (trop.); ὄψις; παράκλητος; τηρείν τὸν λόγον; ψυχήν τιθέναι u. a.; Lieblings- und Kunstausdrücke: χόσμος, άμαρτία, σχοτία, φως, αλήθεια, δόξα, δοξάζειν, ζωή, μένειν έν τινί, μαρτυρία (nicht μαρτύριον), ξοχεσθαι είς τὸν κόσμον, αμήν, αμήν u. a.; Fortschritt der Erzählung durch odv, aber auch durch unverbundene Sätze, wie z. B. I, 26. 40-42. 46-51.; eigener Gebrauch der Conj. Γνα IV, 84. VI, 50.; häuager der Pronomina exervos, ouros u. a., des Prasens in der Erzählung; Wiederholung durch Verneinung oder Bejahung (I, 3. 20. - vgl. 1 Joh. 11. 27. — VI, 53 f.); Antithesen (I, 13. III, 6. I, 17. III, 18. 20 f. 36. V, 19. 31.); scheinbar allgemeine, zu individualisirende Satze (III, 27. 29. 31. 34. VII, 18.); durch Wiederaufnahme desselben Begriffs oder Satzes gedehnte Entwicklung der Gedanken (1, 1. 4 f. 10 f. 83. III, 5. 7. 17 ff. .VI. 48 £ 53 £.).

# 2. In Ansehung des Inhaltes und Standpunktes.

§. 106.

In Ansehung des Inhaltes selbst unterscheidet sich diese Evangelium von den andern 1. durch die Bereicherung des evangelischen Stoffes mit manchen eigenen Berichten, und zwar von Wundern, welche die synoptischen weit hinter sich lassen, und durch die Erweiterung des Wirkungskreises Jest auf Judäa und die Verlängerung seines Lehramtes auf mehr als ein Jahr; 2. durch eine geistigere umfassendere und tie fere Darstellung seiner Lehre und seines Werkes, indem die theokratisch-messianischen und andern dogmatischen Vorstellungen der Juden, die bei den Synoptikern fast volle Galtigkeit haben, hier nur zu Unterlagen für eine neue lebendige Gedanken-Bildung dienen (s. III, 17. V, 21 ff. XI, 25. XIV,2.); indem die volksthümliche Beschränkung des messianischen Heilswerkes gänzlich überschritten (X, 16.), und das neue Leben "der Gnade und Wahrheit" (I, 17.) und "der Liebe" (XIII, 34.) gänzlich vom alten jüdischen Gesetzeswesen abgelöst ist; indem die Idee dieses neuen Lebens zwar auch sittlich wie in den Synoptikern aber viel tiefer gefasst (vgl. III, 3. mit Matth. IV, 17. V, 20.) und zugleich mit den eigenthümlich christlichen Glaubensideen verbunden, indem es insbesondere als durch Jesu einzige mit Gott einige Gott lebendig darstellende Persönlichkeit und durch seinen Liebes-Opfertod vermittelt und von der durch ihn gestifteten Gemeinschaft der Bruderliebe und dem seine persönliche Gegenwart er setzenden selbständigen Geiste der Wahrheit getragen dargestellt wird. Das Bewusstsein Jesu von sich selbst und seinem Verhältnisse zu Gott und der durch ihn zu rettenden und zu beherrschenden Welt spricht sich in diesem Evangelium (wie in den Synoptikern nur selten, vgl. Matth. XI, 27ff. XXVI, 64.) geflissentlich (seine meisten Reden beziehen sich darauf) entschieden und zwar in so umfassender Weise aus, dass die Schranken des individuellen menschlichen Bewusstseins überschritten werden (VIII, 58. XVII, 5.); und zugleich spiegelt sich darin das Bewusstsein eines sich in der Gemeinschaft mit ihm wissenden seinen Geist in sich tragenden vollkommenen Jüngers ab, der sich den Glauben an ihn in dogmatischer Speculation nach Art der alexandrinisch-jüdischen Theosophie zum Wissen erhoben hat (I, 1 ff.), und in gleicher Weise das A. T. mystisch-allegorisch behandelt (III, 14. VIII, 56. 58. XII, 41.) a). So wie aber Christi Person und Sache sich im vollen Lichte darstellen, so tritt damit in desto stärkern Gegensatz die finstere Masse der ungläubigen "Welt", besonders des Judenthums; und der Standpunkt des Evangelisten ist ein entschieden polemischer, so wie er auch Jesum noch mehr als die Synoptiker in polemischer Stellung aufführt, und häufig von der Feindseligkeit der "Juden" erzählt.

a) Wenn Clem. Alex. bei Euseb. H. E. VI, 14. sagt: Τὸν μέντοι Ἰωάννην ἔσχατον συνιδόντα, ὅτι τὰ σωματικὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις δε-δήλωται, προτραπέντα ὑπὸ τῶν γνωρίμων, πνεύματι θεοφορηθέντα, πνευματικὸ ν ποιῆσαι εὐαγγέλιον — so zielt er wohl darauf, dass die drei ersten Evangy. die äussere Herrlichkeit, wunderbare Geburt, Wunderthätigkeit, Verklärung auf dem Berge, Auferstehung und Himmelführt Jesu, Johannes hingegen dessen innere Herrlichkeit, Einheit mit dem Vater, ewige Verklärung darstellt. — Deutlicher als bei den drei ersten Evang. erklärt sich Jesus für den Messias, IV, 26. V, 17 ff. VIII, 28. 36. 56. IX, 35 ff. X, 7. 9. 25. 85 f. — Eine genauere Vergleichung dieses Ev. mit den vorigen, in der Absieht sugleich die Verschiedenheit und die Verwandtschaft zu zeigen, s. bei Schott §. 38. not. 4. Vgl. J. W. Rettberg an Joannes in exhibenda Jesu natura reliquis canonicis scriptis vero repugnet. Gött. 826. 8.

# 3. In Ansehung der Anordnung.

#### §. 107 a.

Die Anordnung hat einige Aehnlichkeit mit der des ersten Evang., u. es ist wahrscheinlich, dass diese zur Grundlage gedient hat a).

n) Vergleichungstafel:

Cap. L. Vorcapitel gewissermas-

sen parallel mit . . . . Matth. I-IV, 22.

und Summa des Ganzen.

Vs. 1-5. vorweltliches u. vor-

christliches Sein u. Wirken des

"Wortes" gewissermassen ==

I. Genealogie und göttlicher Umprung Jesu.

Vs. 14. Fleischwerdung des W. Matth. I, 25.

Vs. 19-34. Zeugnisse Joh. d. T.

Vs. 35—52. Anschliessung einiger Jünger an J.

Cap. II-XII. Erste Abtheil. J.

Wirksamkeit Verkennung und Anerkennung.

Cap. II-VI. Erste Unterabth. J. Wirksamkeit in Galiläa und Judiia.

Cap. VII-XII. Zweite Unterabtheil. J. letzte Reise nach Jorusalem u. Aufenthalt daselbst, gewissermassen parallel mit

Cap. XIII-XX. Zweite Abtheil.

J. Verherrlichung im Tode

Cap. XIII-XVII. Erste Unterabtheil. J. innerc Verherrlichung im Kreise seiner Jünger

Cap. XVIII-XX. Zweite Unter-J. Leiden Tod und abtheil. Auferstehen

II. Geburt J.

III.

IV, 18—22.

IV, 23—XXIII, 89.

IV, 23-XVIII, 85. J. Wirk. samkeit in Galilaa.

XIX—XXIII.

XXIV—XXVIII.

XXIV, 1—XXVI, 35.

XXVI, 36—XXVIII, 20.

Cap. XXI. Anhang.

Vgl. über die Eintheilung Anderer Lücke Comm. I. 177 ff. [Lutkardt das Joh. Ev. nach sr. Eigenthümlichkeit geschildert u. erklärt. Abth. 1. Nürnb. 852. 8. 255 ff.]

# 4. In Ansehung des Zweckes.

§. 107 b.

Der Zweck des Evangeliums liegt einzig in dem Beweise der messianischen und göttlichen Würde Jesu und der Nothwendigkeit des Glaubens an ihn zum wahren Leben (vgl. XX, 31.), und ist sonach theils ein apologetischer, theils dem feindseligen Unglauben gegenüber ein elenchtischer, theils für die Gläubigen ein befestigender. Der historische Zweck ist auch in ihm wie in den andern Evangelien (§. 61.) ziemlich untergeordnet, doch nicht so, dass der Evangelist hätte können die geschichtliche Wirklichkeit der Person Jesu in ein idealistisches Phantom verwandeln, und mit bewusster Willkür von der evangelischen Ueberlieferung abweichend sich seiner dichtenden Phantasie überlassen, wie Baur behaupteta). Jener Glaubens-Beweis ist theils wie bei

den Synoptikern aus dem Zeugnisse Joh. d. T. aus den Wundern Jesu und Proben seines höhern Wissens (I, 49, II, 24f. IV, 17 f. VI, 64. XIII, 11. 18 f.) und aus alttestamentlichen Weissagungen (I, 46. II, 17. V, 39. 46. XII, 14. 38. XIII, 18. XVII, 12. XIX, 24. 36.), theils und vorzüglich aus den Reden und Erklärungen Jesu über sich selbst, theils endlich aus den speculativen Sätzen des Evangelisten, und zwar so geführt, dass Jesu Werk und Person in einem viel höheren u. reineren Lichte, dass er als Stifter eines Reiches der Wahrheit (XVIII, 36.) als Licht der Welt (VIII, 12.), als der Bringer der Wahrheit und Gnade (I, 17.), als eins mit Gott (X, 30.) als der einzige Führer zum Vater (XIV, 6.) erscheint. Eine solche Darstellung konnte zum Theil nur für Leser von höherer Empfänglichkeit, Denkfähigkeit und erweitertem Gesichtskreise fasslich sein, und daher muss man annehmen, dass der Evangelist vorzüglich für griechische und griechischjüdische Leser geschrieben hat b).

- s) Gute Gegenbemerkungen macht Hauff in St. u. Kr. 846. 550 ff., u. zerstört gleich anfangs die Grundlage der Baur'schen Ansicht seine falsche Fassung von I, 9 ff. S. 574 ff. Während Erzählungen wie VI, 16—21. XII, 1—8. kein bestimmter dogmatischer Zweck untergelegt werden kann, zeigt Cap. IX, wie sehr es dem Evangelisten auf das Faktische ankomme, u. I, 14. XIX, 85. macht er sogar die eigene Erfahrung (nicht, wie B. will, seine idealistische Anschauung) geltend.
- b) Daher die für palästinische Juden überflüssigen Erläuterungen I, 89. 41 f. IV, 25. 9. II, 6. V, 2. XI, 18. u. die Art, wie von den Juden geredet wird (§. 105 a. not. b.).

#### §. 107 c.

Die vermutheten besondern polemischen Zwecke sind dem Evang. fremd, oder finden höchstens in einzelnen Stellen eine schwache Bestätigung. Diess gilt von der Annahme, dass der Evangelist gegen Gnostiker geschrieben habe a). Höchstens ist wahrscheinlich, dass er der schon zu seiner Zeit erwachenden Speculation über den Zusammenhang der Offenbarungen des A. u. N. T. und über das Verhältniss des verborgenen Gottes zu seiner Offenbarung in Christo eine bessere Richtung habe geben wollen; richtiger aber sieht man Alles, was in die Gnosis einschlägt, als unbefangene Darstellung der eigenen Ansicht an.

a) Iren. c. bacres, l. III. c. 11. §. 1.: Hanc fidem annuntians Joanne Domini discipulus, volens per Evangelii annuntiationem auferre cum, qui a Cerintho inseminatus crat hominibus, errorem, et multo prius ab his, qui dicuntur Nicolaitae, qui sunt vulsio ejus, quae falso cognominatur scientia, ut confunderet eos et suaderet, quoniam unus Deus, qui omnia fecit per verbum suum, et non, quemadmodum illi dicunt, alterum quidem fabricatoreni, alium autem patrem Domini; et alium quidem fabricatoris filian, alterum vero de superioribus, Christum, quem et impassibilem perseverane, descendentem in Jesum filium fabricatoris, et iterum revolasse in sunn pleroma; et initium quidem esse Monogenem, Logon autem verum filium Unigeniti; et cam conditionem, quae est secundum nos, non a primo Deo factam, sed a virtute aliqua valde deorsum subjecta et abscissa ab corum communicatione, quae sunt invisibilia et innominabilia: omnia igitur telis circumscribere volens discipulus Domini et regulam veritatis constituere in Ecclesia, quia est unus Deus omnipotens, qui per verbum suum omnis fecit et visibilia et invisibilia; significans quoque, quoniam per Verbum, per quod Deus perfecit conditionem, in hoc et salutem his, qui in conditione sunt, praestitit hominibus, sic inchoavit etc. (Dass Irenaus hierbei auch auf die viel spätern Valentinianer Rücksicht genommen, zeigt Storr über Iren. III, 11. in Eichhorns Rep. XIV. 8. 127 ff.) Hieron. de vir. ill. c. 9.: . . . . adversus Cerinthum aliosque haereticos et maxime tune Ebionitarum dogma consurgens, qui asserunt Christum ante Mariam non fuisse: unde et compulsus est divinam ejus nativitatem edicere. Aber die Lehre Ccrinths: - - - Et post baptismum descendisse in eum (Jesum) ab ea principalitate, quae est super omnia, Christum figura columbae, et tune annuatiasse incognitum Patrem, et virtutes persecisse: in fine autem revolusse iterum Christum de Jesu et Jesum passum esse etc. (Iren. 1, 26.) ist durch Joh. I, 32f. wo nicht begünstigt, doch nicht bestimmt widerlegt. Epiphan. haeres. Ll. §. 3. von den Alogern: λέγουσι μή εδιαι αυτά (die johann. Schriften) Iwarrov, alla Kroirdov. — Für diese Annahme & Michaelis Einl. II. 1135 ff. Storr Zweck d. ev. Gesch. u. s. w. S. 180 ff. Hug Einl. II. §. 51. Schott §. 40. not. 7. Schneckenburger Beiträge S. 60ff., welcher aus dieser polemischen Rücksicht gewisse Auslassungen, z. B. des Stelenkampis, erklärt. [Ebrard Wiss. Krit. d. ev. Gesch. 2. Aufl. S. 831.] Dagegen Eichhorn Einl. II. 192 ff. Schmidt Einl. I. 148. u. gegen Schneckenk. insbesondere Lücke Comm. L 219ff, welcher jedoch obigen conciliatorischen Zweck annimmt. Kleuker Joh. Petr. Paul. als Christologen, S. 36 ff., bleibt bloss bei Gnostikern (Theosophen) stehen.

# §. 107*d*.

Auch gegen den Doketismus findet sich kein deutlicher Gegensatz, wiewohl einige Stellen zur Widerlegung desselben gebraucht werden konnten (I, 14. XIX, 34. XX, 20. 27.), und der 1. Br. Joh. gegen einen solchen Irrthum gerichtet zu sein scheint (§. 179 a.) a).

n) Für diese Annahme s. Semler paraphr. ad Joh. I, 14. Bertholdt Einl. 111. 1318. Eckermann Erkl. aller dunkeln Stellen d. N. T. 11. 5. Schmidt Bibl. I. 78. Ag. Niemeyer de Docetis. Hal. 823. 4. Schneckenburger a. a. S., welcher daher die Auslassung der Verklärung auf dem Berge erklärt. Dagegen Kninoel prolegg. in Ev. Joh. p. 58 sqq. Hug Einl. II. 188 f.

#### 8. 107 e.

Die Annahme<sup>a</sup>), dass der Evangelist gegen den Ebionitismus und den auch von Paulus bekämpsten Nomismus
geschrieben habe, sindet allerdings im Inhalte und Geiste ihre
Bestätigung (I, 13. 17. III, 3. IV, 21. V, 9ff. VI, 32. X, 16.);
es sehlt aber die Absichtlichkeit und Ausdrücklichkeit dieses
Gegensatzes, ja derjenige gegen das jüdische Gesetz liegt weit
hinter dem Standpunkte des Evangelisten (I, 17.).

a) Hieran. de vir. ill. c. 9. (§. 107c. not. a.). Schott §. 40. not. 5. Vgl. Lange die Judenchristen, Ebioniten u. Nicolaiten d. apost. Zeit. (Lpz 828.) S. 147 ff. [Ebrard a. a. O. S. 831.]

# §. 107 f.

Die Annahme endlich, dass er die Johannesjünger bestreite, muss zuerst von der ganz falschen Beziehung auf die in keinem historischen Zusammenhange mit den Schülern des Johannes stehenden Zabier oder Mendäer<sup>a</sup>) und andere spätere Johannesjünger<sup>b</sup>) gereinigt werden. Der Evangelist könnte nur auf solche Schüler des Johannes Rücksicht genommen haben, wie in der AG. XVIII, 25. XIX, 1 ff. vorkemmen; aber diese erkannten den Johannes nicht für den Messias, sondern wussten nur nichts von Jesu: mithin hätte er sie nicht sowohl bestreiten als nur zu gewinnen suchen können?

Becte in Ignatius a Jesu narratio originis, rituum et errorum Christianorum S. Joh. etc. Rom. 652. S. Engelb. Kaempfer amoenitatt. exot. Fasc. V. Lemg. 712. 4. Matth. Norberg de relig. et lingua Sabacorum, in comment. Gotting. p. a. 780. Vol. III. Biornstahls Briefe VI. 265 ff. C. G. J. Wakh observatt. de Sabacis in commentt. Gott. 781., nahmen jenen polemischen Zweck an: Overbeck neuer Vers. üb. d. Ev. Joh. Gera 784. Storr Zweck d. ev. Gesch. u. d. Br. Joh. Michaelis Einl. II. 1440. Hug II. §. 52. [Ewald Jahrbb. d. bibl. Wiss. 3. Jahrb. Gött. 851. S. 156.] u. A. (Früher deuteten schon darauf hin Grotius, Schlichting, Wolzogen, Merder, vol. Wegscheider Einl. S. 229.) Dagegen williams violi Bindenana in

Eichhorns allg. Bibl. X, 379. H. E. G. Paulus introduct. in X. T. capselectt. p. 194. Schmidt Einl. I. 150 f. Eichhorn H. 199 E. Genner Kenntniss von den Zabiern giebt Gesenius im Probehefte d. Hall. Alg. Encyclop. Art. Zabier. Vgl. Lücke l. 225 f.

- discipulis Johannis, qui videbantur esse magni, segregarunt se a popuis et magistrum suum veluti Christum praedicarunt. c. 60.: Et ecce uns ex discipulis Johannis affirmabat, Christum Johannesm fuisse et non le sum: in tantum, inquit, ut et ipse Jesus (Matth. XI, 11.) commibus hominibus et prophetis majorem pronuntiaverit Johannesm. Si ergo, inquit, unjor est omnibus, sine dubio et Moyse, et ipso Jesu major habendus et Quodsi omnium major est, ipse est Christus.
- c) Mit Herder von Gottes Sohne u. s. w. S. 24. eine friedlich eneiliatorische Rücksicht auf die Johannesjünger anzunehmen scheint mir mlässig; Lücke verwirft jede Berücksichtigung.

# 5. In Ansehung der Abfassungszeit.

#### §. 107g.

Nimmt man Alles zusammen, nämlich dass das 4. Evangeine evangelische Ueberlieferung u. wahrscheinlich selbst das 1. Evang. (§. 104. 107 a.) voraussetzt, dass es von einem höhern eine weitere Entwickelung des Christenthums hinter sich habenden Standpunkte (§. 106.) und für griechische und griechisch-jüdische Leser (§. 107 b.) geschrieben ist: so bestätigt sich die altkirchliche Ansicht, dass es später als die 3 ersten Evangg. abgefasst sei (§. 104. not. a. §. 106. not. s. §. 111. not. a.), wenigstens in so weit, dass wir es später als das 1. Evangg. und andere verloren gegangene Evangg. setzen müssen b).

- a) Vielleicht auch mit polemischen Rücksichten (§. 107 c. d.), die auf eine spätere Zeit und auf griechische Umgebung hinweisen.
- b) Nach Semler paraphr. in Ev. Joh. I. 11. Tittmann meletem. p. 13. und selbst nach Schleiermacher Einl. S. 331. ist es das alteste Evangelium.

# Ob Johannes der Verfasser sei? Nachrichten von ihm.

#### §. 108 a.

Die in der Kirche herrschende Meinung ist, der Vers. des vierten Evangeliums sei der Apostel Johannes, Sohn

des Zebedäus, Bruder Jacobus d. ä., Sohn der Salome (vgl. Matth. XXVII, 56. mit Marc. XV. 40, XVI, 1.), der vertrauteste Jünger Jesu, ein ehemaliger Fischer am See Gennesaret (Matth. IV, 21. Marc. I, 19. Luc. V, 10.), aber vorher auch schon, wie es scheint, Johannis d. T. Schüler (Joh. I, 35.). Er blieb nach Jesu Himmelfahrt eine Zeitlang in Jerusalem (AG. III, 1. VIII, 1. 14. 25. Gal. II, 9.), u. soll sich dann nach der kirchlichen Ueberlieferung nach Kleinasien gewandt, in Ephesus seinen Sitz genommen haben, und daselbst gestorben seina). Jedoch kann er zu Paulus Zeit noch nicht daselbst sich aufgehalten haben, weil sonst dieser Apostel sich keinen Wirkungskreis daselbst gesucht hätte (vgl. Röm. XV, 20. 2 Cor. X, 16. Gal. II, 7. 8.); auch setzt weder die Rede AG. XX, 18., noch einer der in diese Gegenden geschriebenen Briefe (Br. an die Eph., Coloss., Timoth.) die Gegenwart des Johannes daselbst voraus. Wahrscheinlich verliess er Jerusalem erst zur Zeit des judischen Krieges b).

- a) Nicephor. H. E. II, 42 .: 'Ιστορείται, ώς ὁ θειότατος οὖτος εὐαγμελιστής μετά την είς ούρανούς ἄνοδον Ίησοῦ συνήν τῆ μητρί τοῦ θεοῦ έν τῷ κατὰ τὸ Σιών οἴκφ αὐτοῦ ἄχρι τῆς πρὸς Κύριον ἐκθημίας αὐτῆς. ἔπειτα δὲ ἐν Ἀσία γενόμενον εὐαγγελίσασθαι τὸν Χριστόν. Euseb. III, 1. nach Origenes: Ίωάννης την Δοίαν (είληχεν). πρός ούς και διατρίψας έν Έφεσφ τελευτά. III, 28. nach Clem. Alex .: Ἐπειδή τοῦ τυράννου τελευτήσαντος, από της Πατμου της νήσου μετηλθεν είς την Εφεσον κτλ. 16. nach Iren. II, 22, 5.: Καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι μαρτυρουσιν, οἱ κατά την Ασίαν Ιωάννη τῷ τοῦ Κυρίου μαθητή συμβεβληκότες, παραδεδωκέναι ταύτα τὸν Ἰωάννην. Παρέμεινε γάρ αὐτοῖς μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων. V, 8. nach Iren. III, 1.: Επειτα Ίωάννης ὁ μαθητής τοῦ Κυρίου, ὁ καὶ ξπὶ στήθος αὐτοῦ ἀναπεσών, καὶ αὐτὸς έξέδωκε τὸ Εὐαγγέλιον, ἐν Ἐψέσφ τῆς Ασίας διατρίβων. Hieron. de vir. ill. c. 9.: Quarto decimo igitur anno, secundam post Neronem persecutionem movente Domitiano, in Patmos insulam relegatus, scripsit Apocalypsin. -- Interfecto autem Domitiano et actis ejus ob nimiam crudelitatem a Senatu rescissis, sub Nerva principe rediit Ephesum, ibique usque ad Trajanum principem perseverans, totas Asiae fundavit rexitque ecclesias et confectus senio sexagesimo octavo post passionem Domini anno mortuus, juxta eandem urbem sepultus est. Polycrates, Bischof von Ephesus, bei Euseb. III, 81. V, 24.: Ett de xal 'Ιωάνγης ὁ ἐπὶ τὸ στηθος τοῦ Κυρίου ἀναπεσών . . . . ἐν Ἐφέσφ κεκοίμηται. Gegen diese Zeugnisse besonders das letztere kann das von Lützelberger geltend gemachte Stillschweigen der Briefe des Ignatius u. Polycarpus nicht viel bedeuten. Bleek Beitr. I. 88 f.
- b) Mit Unrecht hat man (Lücke, Credner) aus dem Stillschweigen über ihn AG. XXI, 17 ff. geschlossen, dass er damals nicht mehr in Jeru-

salem anwesend gewesen sei; denn auch AG. XV. schweigt über ihn, vel. dgg. Gal. II, 9. Bleck I. 194.

#### §. 108b.

Die Sage, dass Johannes auf die Insel Patmos verwiesen worden a), bezieht sich auf die unsichere Stelle Apok. I, 9. (§. 190. not. b.), und steht mit der frühern Absassungszeit der Apokalypse (§. 190.) in Widerspruch, so dass sie sehr verdächtig erscheint. Dagegen scheint es eine zuverlässige Ueberlieferung zu sein, dass der Apostel ein sehr hohes Alter erreicht, und bis zum Ansange des zweiten Jahrh. gelebt habe benn ihn hatte noch Polycarpus gesehen und gehört, der im 86. J. seines Lehens um d. J. 170°), und Papias, welcher im J. 164. den Märtyrertod litt d); auch lebte er noch mit Cerinth zusammen ). Die äussere Geschichte des Apostels macht also die Absassung des 4. Evang. nach seinem Standpunkte u. Charakter (§. 107 g.) möglich.

- a) Euseb. H. E. III, 18 .: Ev τούτψ (in der Verfolgung unter Domitian) κατέχει λόγος τὸν ἀπόστολον ἄμα καὶ εὐαγγελιστήν Ἰωάννην ξα τῷ βίω ἐνδιατρίβοντα, τῆς εἰς τὸν θεῖον λόγον ἔνεκεν μαρτυρίας Πάτμετ Οὐδε γάρ προ πολλοῦ χρόνου εωράθη (ἡ ἀποκάλυψις), άλλα σχεδον επί της ημετέρας γενιάς πρός ιῷ τέλει της Λομιτιανοῦ ἀρχης (vgl. Iren. V, 80, 3.). lb. c. 20.: Τότε (nach Domitians Tode) δη οὐν καὶ τὸν ἀπόστολον Ιωάννην από της κατά την νησον φυγης, την Επί της Έσε διατριβήν απειληφέναι, ό των παρ' ήμιν αρχαίων παραδίδωσι λόγος. Euseb. in chron. ad an. 14. Domitiani: Secundus post Neronem Domitianus Christianos persequitur; et sub eo Apostolus Joannes ad Patmum insulan relegatus Apocalypsin vidit. Vgl. Wieron, de vir. ill. c. 9. (s. §. 108a. not. a.). Origen. comm. in Matth. T. XVI. (III. 719 sq.): 'O & 'Papaler βασιλεύς, ώς ή παράδοσις διδάσχει, χατεδίχασε τὸν Ιωάννην μαρτυρούντα διά τὸν τῆς άληθείας λόγον εἰς Πάτμον τὴν νῆσον. Διδάσκει δὲ τὰ περί τοῦ μαρτυρίου έαυτοῦ Ἰωάννης, μη λέγων τίς αὐτὸν κατεδίκασε, φάσκως έν τη ἀποκαλύψει ταῦτα (Apok. I, 9.). Die Sage ist gewachsen bei Tertullian. de praescript. haeret. c. 36 : Bi non potes in Asiam tendere, habes Ephesum: si autem Italiae adjaces, Romam - - ubi Apostolus Joannes posteaquam in oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur. Vgl. Hieron. adv. Jovinian. I, 26. -p. 280. ed. Vallars., in Matth. XX, 23. Abweichend Epiphan. haeres. Ll. §. 88.: -- αὐτοῦ (Ἰωάννου) προψητεύσαντος έν χρόνοις Κλαυδίου Καίσαρος ανωτάτω, δτε είς την Πάτμον νησον υπηρξεν.
- b) Iren. II, 22, 5., vgl. Euseb. H. E. III, 23. (s. §. 108 a. not. a.), welcher auch noch aus Iren. III, 8, 4. anführt: Alla zal ή er Egesp &

κλησία ὑπὸ Παύλου μέν τεθεμελιωμένη, Ἰωάννου δὲ παραμείναντος αὐτοῖς μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων, μαρτὺς ἀληθής ἐστι τῆς Ἀποστόλων παραδόσεως. Hieron. de vir. ill. c. 9. (s. §. 108 a. not. a.); adv. Jovinian. I, 26. p. 279.: Ut autem sciamus Joannem tunc fuisse puerum, manifestissime docent ceclesiasticae historiae, quod usque ad Trajani vixerit imporium, id est, post passionem Domini sexagesimo octavo anno dormicrit.

- c) Iren. ep. ad Florin. bei Euseb. V, 20.; ders. b. dems. V, 24.
- d) 'Ιωάννου ἀχουστής nach Iren. V, 33, 4. Euseb. III, 39. leugnet, dass er Schüler der Apostel gewesen. Vgl. Rettig in St. u. Kr. 831. IV. 770 ff. Dgg. Olsk. Aechth. d. Evangg. 8. 224 f.
- e) Iren. III, 3. 4. vgl. Eusch. III, 28. Olshausen S. 217 ff. Eine gründliche Darstellung u. Prüfung der kirchlichen Ueberlieferung von Joh. giebt Grimm allgem. Encycl. 2. Sec. XXII, 5 ff.

# Streit für und wider die apostolische Aechtheit, 1. aus äussern Gründen.

#### §. 109 a.

Die Angriffe gegen die apostolische Aechtheit des vierten Evangeliums a) sind zunächst gegen die äussere Beglaubigung desselben gefährt worden, indem man theils die vorhandenen Zeugnisse mit zweifelsüchtigen Augen ansah und missgünstig beurtheilte, theils ältere und bestimmtere Zeugnisse verlangte, als billigerweise erwartet werden können b). In dieser Hinsicht steht unser Evangelium nicht schlimmer, ja besser als die drei ersten und als die paulinischen Schriften.

a) Die Gegner sind: Evanson in der §. 92. not. a. angef. Schr. Eckermann theol. Beitr. V. 2. (Vogel) d. Evangelist Johannes und seine Ausleger vor d. jüngsten Gericht 1. Th. Lpz. 801. 2. Th. 804. Horst lüsst sich d. Aechtheit des Johann. Evang. aus hinlängl. Gründen bezweifeln, u. welches ist der wahrsch. Ursprung dieser Schrift? in Henke's Mus. 1. B. 1. H. 803. S. 47 ff. Derselbe üb. einige anscheinende Widerspr. im Evang. Joh. in Absicht auf d. Logos od. d. Höhere in Christo. Ebend. S. 20 ff. Cludius Uransichten d. Christenth. Alt. 808. S. 40 ff. Ballenstedt Philo u. Joh., od. fortges. Anwendung d. Philo zur Interpret. d. Johann. Schriften m. besond. Hins. auf d. Frage: Ob Joh. d. Vers. der ihm zugeschrieb. Schriften sein könne? Gött. 812. Bretschneider probabilia de Evang. et epp. Joannis Ap. indole et origine. Lips. 820. (Vgl. des Vfs. spätere Bekenntnisse in Tzschirner Mag. f. chr. Pred. II. 2. S. 154. Handb. d. Dogm. 3. Aufl. I. 268.) Rettig Ephemerid. I. 62 sqq. Strauss im L. J. hin und wieder. Weisse evang. Gesch. Leipz. 838. I. 96 ff. Lützelberger die kirchliche Tradition üb. den Ap. Joh. u. s. Schriften in ihrer Grund-

losigkeit nachgewiesen. Leipz. 840. Bruno Bauer Kritik d. evang. Gesch. d. Joh. Brem. 840. [Kritik d. Evangelien. Th. 1. Berl. 850. Schwegler der Montanismus. Tüb. 841. Das nachapostol. Zeitalter. Bd. 2. Tüb. 846. 8. 846 ff.] Ferd. Chrstn. Baur üb. d. Composition u. d. Charakt. d. job. Evang. in Zeller's Jbb. 844. 1. 3. 4. Hft. [wiederholt in s.] suchungen über d. kanon. Evangg. Tüb. 847. S. 79 ff. [Theol. Jahrbl. 848. S. 264 ff. 854. S. 196 ff. Das Christenth. u. die chr. Kirche d. drei ersten Jahrhh. Tüb. 853. S. 131 ff. An Herrn Dr. K. Hase. Beantw. des Sendschr.: die Tübinger Schule. Tüb. 855.] Zeller die Zussern Zengnisse über das Dasein u. den Ursprung des vierten Evang. in d. Theol. Jahrbb. 845. S. 579 ff. [n. 847. S. 136 ff. Hilgenfeld d. Evang. u. die Brr. Joh. nach ihrem Lehrbegr. dargestellt. Halle 849. Theol. Jahrbh. 849. S. 209 ff. Die Evv. nach ihrer Entstehung u. s. w. Leipz. 854. S. 227 ff. Das Urchristenth. in d. Hauptwendepunkten s. Entwickelungsganges. Jona 855. R. Köstlin in d. Theol. Jahrbb. 851. S. 183 ff.] Vertheidiger: F. 11'. Schloker Vers. e. Widerleg. der hauptsächl. Einwürfe, die in d. neuest. Zeit geg. d. Aechth. d. Evang. Joh. gemacht sind. Rost. 802. 8. Süsskind Beitr. z. Vertheid. d. Aechth. d. Evang. Joh. in Bezieh. auf d. Schrift: Der Evang. Joh. u. s. w. in Flatts Magaz. f. christl. Dogm. u. Mor. 9. Heft. Nöldeke Vers. einige Widersprüche, welche im Ev. Joh. zu liegen scheinen, exeget. u. psychol. zu heben, in Henke's Mus. 2. B. Süsskind noch etwas z. Vertheid. d. Aechth. d. Ev. Joh, und: über ein. anschein. Widerspr. im Evang. Joh. in Platts Magaz. XL 57. 110. Van Griethuysen pro Ev. Joan. αὐθεντία. Harderv. 807. C. II'. Stein authentia Evang. Joa. c. Bretschneideri dubia vind. Brandenh. 822. A. G. Calmbery de antiquiss. patrum pro evang. Joh. addertiq testimoniis. Hamb. 822. 4. J. T. Hemsen die Authentie d. Schriften des Evang. Joh. Schlesw. 823. L. Usteri comment. crit. (§. 98 a. not. a.). Fr. Gottl. Crome probabilia haud probabilia od. Widerl. d. v. Bretschneider gegen d. Aechth. d. Ev. u. d. Br. Joh. erhob. Zweisel. Leipz. 824. C. V. Hauff die Authent. u. d. hohe Werth d. Ev. Joh. m. Rücksicht auf neuere Einwendungen u. s. w. Nürnb. 831. Frommann üb. d. Aechtheit u. Integrität des Evang. Joh. mit bes. Rücks. auf Weisse's evang. Gesch. in theol. Stud. u. Krit. 840. S. 853 ff. [H. Merz zur Johanneischen Frage, in den Studd. der ev. Geistlichkeit. Württemb. 844. H. 2.] J. H. Ehrard d. Ev. Joh. u. die neueste Hypothese (Baur's) üb. s. Entstehung. Zürich 845. [Wissenschaftl. Kritik der evang. Gesch. 2. Aufl. Erl. 850. S. 874 fl.] Bleck Beitr. z. Evang. Krit. Berl. 846. S. 92 ff. Pf. Hauff Bemerkk. ab. d. Abhandl. von D. Baur etc. in St. u. Kr. 846. S. 550 ff. [Arist. Figuit auth. de l'év. de S. Jean. Mont. 848. Teipel de scriptis Joannis ap. Coest. Weitzel in den Studd. u. Kritt. 848. S. 806 ff. 849. S. 578 ff. Eweld Jahrbb. d. bibl. Wiss. 3. Jhrb. Gött. 851. S. 146 ff. 5. Jhrb. 853. S. 178 L. A. Niermeyer Verhandeling over de echtheid der Johanneischen Schriften. s' Gravenhage 852. G. K. Mayer die Echtheit des Evang. nach Johannes. Schaffhaus. 854. K. Hase die Tübinger Schule. Lpz. 855.] Uebrigens

stehen auf dieser Seite Eichhorn, Hug, Bertholdt, Schott, Credner, Lücke [Meyer, Luthardt, Tholuck] u. A.

b) Wenn aus der Mangelhaftigkeit der Zeugnisse der nichtapostolische Ursprung des Evang. folgte, so liesse sich mit eben dem Rechte auch daraus folgern, dass es keinen apostolischen Schüler zum Verf. habe, und erst im 2. Jahrh. entstanden sei; was auch in der That Baur und dessen Schüler behaupten, was aber ganz unwahrscheinlich ist (§. 110 c.).

#### §. 109b.

Die ältesten obschon indirecten Zeugen für das hohe Alter unseres Evang. sind Lucas u. Marcus, die es berücksichtigt haben (§. 93c. 94f.)<sup>a</sup>). Bei den apostolischen Vätern findet sich keine bestimmte Spur desselben b), namentlich fehlt das Zeugniss des Polycarpus und Papias; aber Beide kannten den 1. Br. Joh. c), und der Mangel ihres Zeugnisses wird zum Theil durch den Freund und Schüler des Polycarpus Irenäus ersetzt, welcher die Aechtheit des vierten Evangeliums als unzweifelhaft annahm (III, 1. §. 108 a. not. a.), obschon eingestanden werden muss, dass er desswegen sich nicht gerade auf Polycarp beruft, und sich in Ansehung der Apokalypse geirrt hat (§. 191b.). Noch vor ihm kannten und gebrauchten unser Evang. Justin d. M. (§. 66 a. not. c. d.), Tatian (§. 68.) u. wahrscheinlich Celsus d). [Bezugnahmen auf dasselbe finden sich ferner in dem bei Euseb. V, 1. uns aufbewahrten Sendschreiben der Gemeinden von Vienne u. Lyon (vgl. Joh. XVI, 2.), bei Athenagoras Leg. pro Christo 10. (vgl. Joh. I, 1 ff. XVII, 21-23.), sowie in dem in einer vaticanischen Handschrift neu aufgefundenen Schluss der clementinischen Homilien (XIX, 22. vgl. Joh. IX, 2. 3. Clement. Rom. Homil. ed. Dressel. Gott. 853. p. 383 sq. Vgl. auch Homil. III, 52. mit Joh. X, 9. 27. Homil. XI, 26. mit Joh. III, 3.)] Ganz deutlich führt es Theophilus von Antiochien an c). [Auch der Canon Muratorii und die Peschito legen Zeugniss für dasselbe ab f).]

a) Vgl. Bleek Beitr. I. 83. Nach dessen u. der gew. Meinung findet sich auch 2 Petr. I, 14. eine Beziehung auf Joh. XXI, 18., s. aber d. exeg. Hdb. z. d. St.

b) Ignat. ad Philadelph. c. 7.: Εὶ γὰρ καὶ κατὰ σάρκα με τινες ἡθελησαν πλανῆσαι, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα οὐ πλανᾶται ἀπὸ θεοῦ ὄν. Οἰδεν γὰρ πόθεν ἔρχεται, καὶ ποῦ ὑπάγει, καὶ τὰ κρυπτὰ ἐλέγχει (vgl. Joh. III, 8.

- 1 Car. II. 11 ft. Fred insections at a hit Arrive do Joque and many to be experience on a locality of the state of the late. In his . Sure on an Money was been been to experience on a locality of the late. In his . Sure on an Money is a local to the experience of the late of the la
- o, karb. III. 30.: Kézzeren d'a errag a Meriag ungroging en sig monton; ladous denstratif. Diens Lenguins verwirdt akun seni Zellor a. a. (). n. 504. Credu. Einl. h. 188. index dus Stillschweigen is P. von. krang. Ion andreklich, wenn er ums I. 140 geschrieben die en nammt ander am I. 110. an. Zeller S. 554. lenguen schliechthin, in l'appar en grantet habe. Polycarp. ep. ad Philipp. c. T.: Heigren, is in appar en grantet habe. Polycarp. ep. ad Philipp. c. T.: Heigren, is in apparently, ligade Xonston lu segue lagication entipperson less (rgl. 100. IV, 3). Auch diesen Brief halt Zeller sin unacht.
  - 4, Orig. c. Ceie. I, 67. in der Beziehung auf Joh. II. 13.
- e) Ad Anvilya. I. II. p. 196.: "Ober didaszersen ina ai ayın que qui xu núrtes oi nrevuntogógoi, lá úr luirres ilyus." Er agyi ir i ióyos xel.
- denes Zeugniss sich berufen. Denn die angebliche lateinische Tebersetung der meliumischen Kieis oder Clavis (Euseb. IV, 26.:. aus welcher Fire spicilegium Solesmense. Paris. 852. prolegg. p. V. ein Bruchstück migetheilt hat, in welchem die Stellen Joh. XV, 5. VI, 54. XII, 24. mit in Vormel, "Christus in evangelie" citirt werden, ist entschieden unächt. Vg. Meitz in den Stud. u. Krit. 857. H. 3. 8. 584 ff.]

## §. 109 c.

Auf eine in der Kirche festgestellte althergebrachte Arerkennung unseres Evangeliums lässt sich daraus schliesen, dass es in den streitenden Bewegungen um die Mitte des 2. Jahrh. von den entgegengesetzten Parteien anerkannt wird. Im gnostischen Systeme des Valentinus (um d. J. 140.) erscheinen johanneische Formeln, u. seine Schüler bedienten sich des Evang. Joh. Einer derselben Heracleon schrieb darüber einen Commentar, u. ein anderer Ptolemäus führt Joh. 1, 3. an (§. 76 b. not. a.) a). Montanus (um 150) und seine Partei entlehnten daraus die Idee des Paraklets b). Dass dagegen die sogenannten Aloger die Joh. Schriften

verwersen, hatte seinen Grund in ihrem Gegensatze gegen die Montanisten, und beweist, dass letztere von Anfang an sich dieses Evang. bedienten. Uebrigens sührten sie gegen die Aechtheit desselben keine historischen Gründe an, u. ihre kritischen waren theils dogmatischer Art, theils aus der Vergleichung mit den drei ersten Evangelien geschöpst c). Der Osterstreit und wie man sich dabei auf Johannes und die Evangelien berief, ist mit Unrecht von den Gegnern des Evang. Joh. benutzt worden: sicher ist das Zeugniss, das dabei Claud. Apollinaris (um das J. 170.) für die Anerkennung desselben ablegt d).

- a) Gegen Bretschueiders (probab. p. 212.) Einwürfe s. Olshausen S. 386.; gegen die der Baurschen Schule Bleck Beitr. I. 214 ff. [Dass schon Valentinus selbst das Joh. Ev. kannte und gebrauchte, ist durch die neu aufgefundene Schrift des Hippolytus (Origenis Philosophumena ed. E. Miller. Oxonii 851. Hippolyti refutationis omnium haeresium librorum decem quae supersunt. Rec. L. Duncker et F. G. Schneidewin. Fascic. I. Gott. 856.) unsweiselhaft geworden. Vgl. Philos. VII, 35. p. 194. mit Joh. X, 8. Ebenso ergiebt sich aus der nämlichen Schrift, dass auch schon Basilides das Joh. Ev. zur Stützung seines gnostischen Lehrgebäudes benutzte. Vgl. Philos. VII, 22. 27. p. 232. 242. mit Joh. I, 9. II, 24. Nichtiges wenden gegen diese Thatsachen ein: Zeller in den Theol. Jahrbb. 853. H. 1. S. 144ff. Velckmar daselbst 854. H. 1. S. 125. Baur ebendas. 854. H. 2. S. 269 f.]
- b) Vgl. Bretschneider p. 205 sqq. Olshausen S. 283 ff. Lücke Comm. I. 60. Ersterer will mit Unrecht beweisen, dass die Montanisten das Ev. Joh. verworfen hätten, besonders aus der fälschlich auf sie bezogenen Stelle Iren. Ill, 11, 9.: Alii vero ut donum spiritus frustrentur, quod in novisaimis temporibus secundum placitum Patris effusum est in humanum genus, illam speciem non admittunt, quae est secundum Joannis evangelium, in qua Paracletum se missurum Dominus promisit; sed simul et Evangelium et propheticum repellunt spiritum. Zeller S. 637. behauptet, erst Tertullian habe den Paraklet in das montanistische System hineingetragen.
- c) Epiphan. haeres. LI. de Alogis c. 8.: -- Είχον γὰς τὴν αἴζεσιν καλουμένην, ἀποβάλλουσαν Ἰωάννου τὰς βίβλους. Ἐπεὶ οὐν τὸν λόγον οὐ δέχονται τὸν παρὰ Ἰωάννου κεκηρυγμένον, ἄλογοι κληθήσονται . . . . Αέγουσι γὰς μὴ εἰναι αὐτὰ Ἰωάννου, ἀλλὰ Κηρίνθου, καὶ οὐκ ἄξια αὐτὰ φασιν εἰναι ἐν ἐκκλησία. c. 4.: Φάσκουσι γὰς καθ' ἐαυτῶν, οὐ γὰς εἴποιμι κατὰ τῆς ἀληθείας, ὅτι οὐ συμφωνεῖ τὰ αὐτοῦ βιβλία τοῖς λοιποῖς Ἀποστόλοις (vgl. Joh. I. Matth. III. IV.). c. 18.: Τὸ δὲ εὐαγγέλιον τὸ εἰς ὅνομα Ἰωάννου, φασί, ψεύδεται. Μετὰ γὰς τὸ εἰπεῖν, ὅτι ὁ λόγος σὰς ἔγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ὀλίγα ἄλλα, εὐθὺς λέγει, ὅτι γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾳ τῆς Γαλιλαίας. c. 22.: Κατηγοροῦσι δὲ πάλιν οἱ αὐτοὶ τοῦ ἀγίου εὐαγγελιστοῦ, μᾶλλον δὲ τοῦ αὐτοῦ εὐαγγελίου, ὅτι, φασίν, ὁ Ἰωάννης ἔφη περὶ δύο πασχῶν τὸν Σωτῆρα πεποιηκότα, οἱ δὲ ᾶλ-

1 Cor ωσχα ένύς. Obige Stelle des Irenaus gehört auch

. .. Quartodecimaner) feierten das Passah nach judië. ... les 14. Nisan, an welchem es Jesus nach den Syn-... die Occidentalen hingegen, denen Apollinaris von .. Iler. u. A. beitraten, u. deren Meinung in der Folge .... sche Concilium siegte, feierten es immer an einem Frei-.... des Todes Jesu als des christlichen Passahlammes, in-- Smegtiker nach Johannes erklärten, u. annahmen, Jesus habe 🚅 😹 sondern ein vorbildliches Passah gehalten, u. sei selbst 🗪 , seegiert worden. Apollinar. im Chron. pasch. p. 6. ed. de ... λέγουσι (die Gegner), δτι τῆ ιδ΄ τὸ πρόβατον μετά τῶν μει τις εν ο πύριος, τη δε μεγάλη ήμερα των άξύμων αὐτός Επαθυ, 👢 πέριαι Ματθαίον ούτω λέγειν, ώς νενοήχασιν. Εθεν ασύμφωνος ..... η νύησις αὐτών, καὶ στασιάζειν δυκεί κατ' αὐτοὺς τά εὐαγγέλια. Maur der Montanismus etc. S. 191 ff. Baur krit. Unterss. S. 352. ... vom joh. Evang. nicht die Rede; aber sie erklären oracia, eir falsch with dem Gesetze widerstreiten, während Wieseler chronol Sys-S. 370. Ebrard S. 124 ff. es richtig absolute fassen zwiespältig was dass der Sinn darin liegt, das Evang. Joh. stimme nicht mit den woortikern überein, indem es (wie es A. richtig sah) den Todestag J. auf ion 14. Nisan setzte. Vgl. Rettberg der Paschastreit in Illgens Zeitschr. 11, 2. 117 f. Zeller in s. Jbb. 1846. 622 f. Hauff in St. u. Kr. 846. 647 f. [Baur krit. Unterss. S. 334 ff. Theol. Jahrbb. 847. H. 1. S. 89 ff. 848. H. 2. S. 264 ff. Dagegen Weitzel die christl. Passafeier der drei ersten Jahrhh. Pforzh. 848. u. in den Stud. u. Krit. 848. H. 4. S. 805 f. Gegen W.: Hilyenfeld in d. Theol. Jahrbb. 849. H. 2. S. 209 ff. das Christenth. der drei ersten Jahrhh. Tüb. 853. 8. 141 ff. Gleichfalls gegen Baur: Steitz die Differenz der Occidentalen u. der Kleinasiaten in der Paschafeier auf's Neue krit. untersucht (Stud. u. Krit. 856. H. 4. S. 721 ff.). Gegen ihn: Baur in den Theol. Jahrbb. 857. H. 2. S. 242 ff., wogegen wiederum Steits in den Stud. u. Krit. 857. H. 4. 8. 741 ff.] Die Meinung des A. wird deutlich durch das Fragment des Clem. Alex. ebendas. S. 7 .: Τοίς μέν ουν παρεληλυθόσιν έτεσιν (in den frühern Jahren seines Lebens) το θυόμενον πρές Ιουδαίων ήσθιεν έρριαζων ο πύριος πάσχα. Επεί δέ ξακήρυζεν αίτος ών το πάσχα ο άμνος του θεου, ώς πρόβατον έπλ σφαγην αγόμενος, αθτίκα εδίδαξε μέν τους μαθητάς του τύπου το μυστήριος τζιγ΄, εν ζιχαί πυνθάνονται αύτου που θελεις ετοιμάσωμεν σοι το πάoxa quyeir; Weiterhin beruft er sich auf Joh. XVIII, 28., u. setzt dann hinzu: ταίτι των ήμερων τζ άχριβεία και αί χραφαί πάσαι συμφωνούσι, zaì τὰ εὐαγγελια συνωθά. Auch in dem andern Fragment des Apollinaris ebendas. S. 6. liegt eine Anspielung an das Evang. John: . . . o Exxens έχ της πλευράς αὐτοῦ τὰ δίο πάλιν χαθάρσια εδωρ χαὶ αίμα; u. eine elende Ausstucht ist es auf eine Ueberlieferung zurückzugehen, die Alter als das Evang. Joh. sei (Raur S. 356.). Auffallend ist es dagegen, dass früher (um das J. 162.) und später (um das J. 190.) die Kleinasiaten sich

auf die apostolische Ueberlieferung u. das Beispiel des Apostels Johannes beriefen. Iren. b. Euseb. H. E. V, 24.: οὔτε γὰρ ὁ Άνικητος τὸν Πολύ**κ**αρπον πείσαι εδύνατο μη τηρείν, ατε μετα 'Ιωάννου του μαθητου του χυρίου ήμων και των λοιπων αποστόλων οίς συνέτριψεν, αει τετηρηκότα πτλ. Polycrates ebendas.: Πμεῖς οὖν ἀραδιούργητον ἄγομεν τὴν ἡμέραν μήτε προστιθέντες μήτε αφαιρούμενοι. και γαρ κατά την Ασίαν μεγάλα χυρίου άναπεσών . . . . οὖτος ἐν Ἐφέσφ κεκοίμηται . . . . . οὖτοι πάντες ετήρησαν την ημέραν της τεσσαρεσχαιδεχάτης του πάσχα χατά τδ εὐαγγέλιον. Wie konnte Johannes eine Sitte mitbeobachten, welche mit seinem Evang. in Widerspruch stand? So hat man gefragt, aber von einem ganz falschen Standpunkte aus, und falsch mussten daher auch die (von Ebrard, Wieseler, Thiersch) gegebenen Antworten ausfallen. Nach dem richtigen von Bleek Beitr. 157 ff. lichtvoll dargestellten Sachverhältnisse handelte es sich anfangs beim Passahstreite gar nicht um den Monatstag des Todes Jesu sondern um die Mitfeier des jüdischen Passahs, welche wahrscheinlich von den ersten Judenchristen ausging, und welche der Apostel Johannes wie Paulus (AG. XVIII, 21.) wohl theilen konnte, wenn er auch wusste, dass J. das jüdische Passahmahl vor seinem Leiden nicht gehalten, und schon am 14. Nisan gekreuzigt worden. - Das von Zeller S. 646. aufgestellte Ergebniss ist, dass das vierte Evang. etwa seit dem J. 170. [nach Hilgenfeld etwa seit d. J. 150.] in Gebrauch gewesen; und da die, welche es anführen und vertheidigen z. B. Irenäus, sich nicht auf die Ueberlieferung und auf Gewährsmänner berufen, so könne es wohl erst ein Paar Jahrzehende vorher [nach Hilgenf. um 120-140.] ans Licht getreten sein. — Ueber die geschichtlichen Gründe für die Aechtheit des 4. Evang. s. Grimm Allg. Encycl. a. a. O. S. 18 ff. [Ewald Ueber die Ausseren Zeugnisse für das Joh. Ev. (5. Jhrb. Gött. 853. S. 178 ff. K. P. Th. Schneider die Acchtheit des Joh. Ev. nach den Quellen neu untersucht. Erster Beitrag: die äusseren Zeugnisse. Berl. 854.]

# 2. aus innern Gründen.

#### §. 110a.

1. Indirect bezeichnet sich der Evangelist als den Lieblingsjünger Jesu I, 35 ff. XIII, 23. XIX, 26. 35. XX, 2. a) und deutlich als Augenzeugen 1, 14. XIX, 35. b) (§. 105 a.) Auch zeugt für jenen Jünger als Verfasser die Nachschrift XXI, 24 f., deren unbekannter Urheber einer der jüngern Zeitgenossen gewesen zu sein scheint. Entweder muss man nun jenem Zeugnisse beziehungsweise sein Recht lassen, oder den Verf. für einen Falsarius erklären, der es künstlich darauf angelegt habe für den Ap. Joh. zu gelten

keit u. Ursprünglichkeit Statt findet, gew. der alloς μαθητής (vgl. §. 105s.) im Spiele ist. Jenes vernünftelnde Verfahren, an sich durch Befangenheit Misstrauen erweckend, widerlegt sich meistens selbst, wie wenn Baur & (431.) 268. darin, dass XVIII, 13. Jesus zuerst zu Annas geführt, und von ihm verhört wird, eine freie Erdichtung findet, die den Zweck habe das Zeugniss, das der Unglaube der Juden von sich selbst gegeben, durch ein doppeltes Verdammungsurtheil zu verstärken - denn A. verdammt ja J. nicht —; oder wenn S. (438.) 279. alles, was Joh. von der Geneigtheit des Pilatus J. loszusprechen erzählt, daher abgeleitet wird, dass die Schuld der Hinrichtung den Juden allein zur Last gelegt werden solle - dies geschieht ja schon bei Matthäus! -; oder wenn die Differenz zwischen Joh. u. den Synoptikern in Anschung des Todestages J. daraus erlikt wird, Ersterer habe der Unwahrscheinlichkeit, welche im synoptischen Berichte liege, ausweichen wollen — sonst wird gerade aus Unwahrscheinlichkeitsgründen gegen Joh. argumentirt -; oder wenn der Erweiterung von J. Wirksamkeit auf Judüa die Absicht untergelegt wird den Unglazben der Juden in desto stärkerem Lichte darzustellen (s. not. f.); oder wenn 8. (415.) 252. so argumentirt wird: Es sei klar, dass wenn die Synoptiker Jesum einen längern Lehrvortrag vor der Speisung halten lassen, ein solcher nicht auch nachher wie bei Johannes Statt gefunden haben könne. Was soll man von einem Kritiker denken, welcher S. (438.) 279. behauptet, nur Luc. XXII, 53. berufe sich J. auf sein öffentliches Lehren im Tempel (vgl. Matth. XXVI, 55. Marc. XIV, 49.), der S. (164 ff.), 215 ff. das "Wasser" Joh. XIX, 34. allegorisch nimmt, und S. (445 ff.) 285 ff. uns überreden will, Joh. erzähle VII, 10. 14. VIII, 59. von einer magischen Verwandlung u. Unsichtbarwerdung Jesu? Uebrigens vgl. Bleek I. 272 f.

f) Dass J. schon früher in Judka u. Jerusalem aufgetreten, setzen die Synoptiker selbst voraus (Matth. XXIII, 37. Luc. XIII, 34.; Matth. XXVII, 57.; Luc. X, 38 ff. vgl. Matth. XXVI, 6.; Matth. IV, 25.) und ist auch an sich wahrscheinlich, vgl. Ebrard S. 22 f. Bleck Beitr. S. 94 ff. Die exegetisch anzuerkennende und nicht mit Tholuck, Hengstenberg, Ebrard (d. Evang. Joh.; anders in d. Krit. d. evang. Gesch.), Wieseler chronol. Synops. wegzuerklärende Differenz zwischen Joh. u. den Synoptikern in Ansehung des Monatstages der Kreuzigung J. ist zu Gunsten des Erstern su beurtheilen, da der 15. Nisan der erste Passahfesttag, den die Synoptiker angeben, die stärksten Wahrscheinlichkeitsgründe gegen sich hat. 8. die erschöpfenden Bemerkungen von Bleck a. a. O. S. 107 ff.

## §. 110 d.

4. Der Rede- u. Lehr-Inhalt des Evangeliums bietet in der offenbar subjectiven Darstellung den bequemsten Angriffspunkt dar. Streitig ist es nun, wie weit diese Subjectivität gehe, und verschieden der Eindruck, den Verschiedene von

der Darstellung unsres Evangelisten empfangen a). Aber das Einzelne dahin gestellt, muss es als denkbar gelten, dass ein Apostel, dem das streng geschichtliche Interesse fremd war, sich eine gewisse Freiheit der Darstellung erlaubte, und dass gerade Johannes einen so tiefen Einblick in das Bewusstsein Jesu gethan hatte, dass er, was der Meister nicht gerade so wörtlich ausgesprochen, ihn in folgerichtiger Entwickelung als eine Wahrheit aussprechen lassen konnte, die für jeden Gläubigen galt und noch gilt; möglich auch, dass dieser ausgezeichnete Jünger nicht nur den vom Judenthume unabhängigen eigenthümlich christlichen Standpunkt errungen b), sondern auch in hellenistischer Umgebung sich hellenistische Schreibart und Weisheit angeeignet hatte. Wollte man nicht diesen Apostel für den Verf. halten, so sähe man sich durch die geistestiefe Aneignung und Entwickelung der christlichen Wahrheit genötligt auf einen Mann zu rathen, der einen nicht geringern Rang als der Apostel Paulus oder doch der Verf. des Br. an die Hebr. einnahm c); auch erlaubt der gewiss ächte Grundstoff der frei behandelten Reden d) sowie das ursprüngliche Gepräge mancher einzelnen Sprüche, die eben so gut wie ähnliche bei den Synoptikern aus ächter Ueberlieferung stammen (I, 52. II, 16. 19. IV, 21 ff. 48. IX, 3—5. VII, 37. VIII, 12. XVIII, 36 f. XX, 23. 29. u. a. m.) e), den Verf. nicht zu weit entfernt von der ersten Quelle zu denken.

- a) Während Baur u. A. rücksichtlos Alles dem Verf. des Evang. beilegen, beurtheilt Schweizer a. 2. O. S. 30 ff. das, was man zur "Johanneischen Manier" rechnet, ganz anders, und sucht S. 188 ff. selbst in den Zeugnissen des Täufers Joh. ächt geschichtliche Grundlagen nachzuweisen.
- b) Da er noch Gal. II, 9. als Apostel der Beschneidung erscheint, so meint Baur S. (633 ff.) 329 ff., Joh. habe damals nicht die Ueberzeugung haben können, dass auch die Heiden zur Theilnahme am messianischen Heile berechtigt seien. Da er aber mit Petrus u. Jakobus die Wirksamkeit des Paulus billigte, so muss er auch dessen Grundsätze gebilligt haben. Vgl. Ebrard S. 99 f. Bleck Beitr. I. 249 ff. Nach Baur S. (619 ff.) 314 ff. setzt der Standpunkt des Johannes den des Paulus voraus; ja, wenn wir an ihn den gewöhnlichen Massstab anlegen. Aber konnte er nicht von Paulus lernen und ihn noch überschreiten? Dürfen wir von dem Jünger, den J. lieb hatte, nicht Ausserordentliches erwarten? Allerdings hätte er mit jenem Charakter (Luc. IX, 54.) und jener Gesinnung (Matth.

XX, 20 ff.) am meisten die "Geburt von oben" erfahren müssen. Aber ist diess so unmöglich?

- c) Es kann gewiss nichts unwahrscheinlicher sein als mit Baur u. A. diese ausgezeichnete Hervorbringung dem 2. Jahrh. zuzuschreiben und sie sonach in eine Reihe mit den Schriften der apostolischen Väter und des christlichen Pseudepigraphen zu stellen.
- d) Wenn Strauss L. J. I. 675 f. 1. A. behauptet hat, die Reden in unserm Evang. seien nichts als willkürliche Gewebe aus wenigem vorliegenden Stoffe, nicht sowohl bestimmten Sprüchen J. als vielmehr nur einigen noch dazu im alexandrinischen Geiste weiter gebildeten Grundgedanken: so ist er selbst späterhin an der Richtigkeit dieser Behauptung irre geworden, und Weisse steht hier auf unserer Seite.
- e) Der Evang. sieht gewisse Ansprüche Jesu so sehr als feste geschichtliche Data an, dass er ihnen theils einen Doppelsinn beilegt (XVIII, 9. 32.), theils ihre Deutung erörtert (II, 19 ff.). Auch die Art wie er die Aussprüche XIII, 20. XIV, 31. anführt sichert ihn vor dem Verdachte J. Reden erdichtet zu haben. Vgl. Bleek 226 ff. Ursprünglicher als bei den Bynoptikern sind die Vorhersagungen von J. Tode VII, 33 f. VIII, 21. X, 12. 17 f. XII, 23 f. XIV, 1 ff. XVI, 16. Grimm allg. Encycl. a. a. O. S. 56.

#### §. 110e.

Um die (scheinbare oder wirkliche) Verschiedenartigkeit im Charakter und Inhalte unsres Evangeliums zu erklären haben Mehrere angenommen, es seien in demselben Johanneische Bestandtheile durch einen Schüler des Apostels verarbeitet a); und bei dieser Annahme bleibt den Stellen, die auf den Ap. Joh. hinweisen (§. 110a.), ein gewisses Recht. Auf ähnliche Art hat Weisse einen Johanneischen Kern desselben von einer spätern Umhüllung unterschieden, und erstern im didaktischen Theile in den Reden Jesu und des Täufers gefunden, welche der Apostel gleichsam als Studien nicht in geschichtlicher Absicht sondern in dem Bestreben sich die Lehre des Meisters in einen gewissen Zusammenhang zu bringen aufgezeichnet habe. Nach Johannes Tode sei dann in Anhängern und Schülern der Gedanke entstanden diese Studien mit dem, was sie mündlich von ihm vernommen und was ihnen sonst aus der Ueberlieferung zukam, in eine evangelische Geschichte zusammenzustellen b). die von W. gar nicht versuchte Sonderung dieses Kernes von seiner Umgebung hat wegen des eng verschlungenen Zusammenhanges und besonders der gleichen Schreibart die grössten Schwierigkeiten; und Schenkel, der in diese Idee

näher eingegangen ist, hat bloss die mehr oder weniger wahrscheinliche Incongruenz mancher Redestücke (die wahrscheinlichste ist VI, 27.) nachzuweisen vermocht <sup>c</sup>).

- a) Schon Eckermann und Vogel behaupteten Aehnliches. Insbesondere Ammon progr. quo docetur, Joannem Evang. auctorem ab editore hujus libri fuisse diversum. Erl. 811. Paulus in der Recens. von Bretschneiders Probabil., Heidelb. Jahrbb. 821. No. VII—IX., von Lücke's Comment. No. XV. Rettig Ephemerid. exeg. theol. I. 83 sqq.: . . . de hoc evangelio statuerim: compositum esse et digestum a seriori Christiano, Joannis auditore, forsitan gnosticae dedito philosophiae. Qui quum in ecclesiae Ephesinae scriniis ecclesiasticis vel alio loco privato plura Jesu vitae capita per Joannem descripta reperisset, vel a Joanne ipso accepisset, iis compositis et ordinatis suam do λόγφ philosophiam praefixit. Reuss a. a. O, S. 57. stellt das Dilemma auf: "Entweder ist Johannes selbst der Verfasser oder aber er hat dem Verfasser das zureichende u. hinlänglich verbürgte Material geliefert."
- b) Evang. Gesch. I. 106 ff. Vgl. dagegen Frommann in Stud. u. Krit. 840. 909 ff. Lücke Comm. I. 141 ff. Schweizer d. Evang. Joh. u. s. w. 8. 9 ff., der besonders auf den gewiss nicht ersonnenen chronologischen Faden der Festbesuche aufmerksam macht. [Später (in sr. philosoph. Dogmatik oder Philosophie des Christenthums. Bd. 1. Leipz. 855. S. 153.) hat Weisse erklärt: "Ich stehe nicht an zu bekennen, dass der Versuch, den ich in dem grösseren hist.-krit. Werke gemacht, die ächten Parthieen des Evang. von den unächten überall im Einzelnen auszuscheiden, ein übereilter sei, und der wissenschaftlichen Haltung entbehrt, die ihm hätte Vertrauen erwerben können." Gleichwohl bleibt W. dabei, dass von den ächt johanneischen Grundbestandtheilen des Ev. eine spätere Redaction zu unterscheiden sei, wodurch jene erst die Gestalt einer evangelischen Erzählung erhalten haben.]
  - c) Stud. u. Krit. 840. S. 765 ff. Vgl. Schweizer S. 12 ff.

#### §. 110f.

Alex. Schweizer findet in unsrem Evang. ebenfalls Verschiedenartiges und Unzusammengehöriges, aber nicht in den didaktischen Bestandtheilen (§. 110d. not. a.) noch auch in allen geschichtlichen Stücken sondern nur in einigen, welche "ganz lose und abgerissen dastehen, in keine Reden verflochten, ja ohne irgend ein bedeutendes Wort Jesu, von einer wesentlich andern Werthschätzung und Idee des Wunders getragen, ohne Anschaulichkeit der Erzählung und sogar stylistisch abweichend sind, übrigens darin zusammentreffen, dass sie galiläische Vorgänge erzählen"; und durch deren Ausscheidung glaubt er dem Evang. die klare Einheit

des auf die judäische Wirksamkeit Jesu beschränkten und Wunder nur mit bedeutenden Zugaben von Reden und andern Folgen zulassenden Planes wiederzugeben. Ausser den kleinern Einschiebseln XIX, 35-37. XVIII, 9. XVI, 30. II, 21 f. bezeichnet er als die auszuscheidenden Stücke: das Wunder zu Kana II, 1-12., die Heilung nach Kapernaum hin IV, 44 ff., die Speisungsgeschichte VI, 1-26., in denen er die Hand wieder erkennt, welche den legendenartigen sich ebenfalls auf Galiläa beziehenden Arhang Cap. XXI. schrieb. In der That entledigen wir uns mit zweien dieser Stücke gerade jener auffallenden synoptschen Parallelen und mancher Kreuze der Exegeten (II, 1. IV, 44. 48. 54. VI, 30.); auch ist mit ungemeinem Scharf sinne manches scheinbar Unpassende im Zusammenhange die ser Stücke mit dem Vorhergehenden und manches Auffallende in der Schreibart nachgewiesen. Aber theils sind von diesen besondern örtlichen Beweisgründen manche unrichtig oder doch nicht ganz überzeugend a), theils ist der wiederhergestellte ursprüngliche Zusammenhang zumal des Stückes VI, 27 ff. unbefriedigend b), theils ist der Hauptgrund, dass diese galiläischen Wunder durch ihre magische Beschaffenheit sich von den übrigen des Evangeliums unterscheiden, und dass auf sie ein grösserer Werth gelegt sein soll, als sonst im Evang. auf die Wunder gelegt werde, unhaltbar '). Endlich möchte die Rettung des Uebrigen von allen Angriffen schwerlich durchweg gelungen, mithin diese Hypothese für Viele unbefriedigend sein.

a) Sicherlich unjohanneisch ist αληθινός XIX, 35., und ungewöhnlich die Anrede an die Leser. Schwierig ist τῆ ἡμέρα τῆ τρέτη II, 1., und auffallend ἡ ῶρα μου II, 4.; beides aber (zu II, 4. vgl. XVI, 21.) nicht geradezu verwerflich; unklar und schwierig die gläubige Erwartung der Mutter J. vgl. VII, 3—10. Marc. III, 21. (?); das unjohanneische σημεῖα zal τέρατα IV, 48. ist doch in dieser (freilich unklaren) Beziehung nicht unpassend; die Wundererzählung IV, 54. allerdings in Vergleich mit II, 23. III, 2. und mit Vs. 48. selbst haltungslos. Die meiste Inconcinnität hat VI, 1 ff., ἀπῆλθεν — πέραν κτλ. ohne Angabe der Rückkehr, τὸ ὄρος (?), (die WW. ὅτι ἐώρων κτλ. missdeutet Schw., weil er die Imperff. übersieht;) die bekannten Schwierigkeiten Vs. 26. 30 f.; das für Galiläer unpassende Ἰουδαῖοι Vs. 41. 52.; in der Schreibart Vs. 1 ff. allerdings Achnlichkeit mit der der Synoptiker, doch fehlt nicht das johanneische οὐν, und das auffallende εν Vs. 9. wird von mehrern Codd. weggelassen.

- b) Sollte die Anschliessung von VI, 27 ff. an Cap. V. möglich sein, so müsste vorher etwas weggeschnitten sein. Nicht einleuchtend ist übrigens, obschon auch unnöthig, da V, 16. (zumal nach der gew. LA.) ausreicht, die nach der angenommenen Anschliessung versuchte pragmatische Begründung der WW. δτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποχιεῖναι VII, 1. durch den angeblich erbitternden (?) Inhalt des Redestücks VI, 27—71. Durch Ausscheidung von II, 1—11. scheint doch eine fühlbare Lücke zu entstehen, und II, 12. wenn auch von Zusätzen gereinigt will sich nicht gut an I, 52. anschliessen.
- c) Magisch ist gerade die Heilung des Blindgebornen (vgl. Vs. 6. mit Marc. VIII, 23.), und den Wunderglauben im höchsten Grade in Anspruch nehmend Cap. IX. Auf den Wunderbeweis wird IX, 16. 31 ff. XI, 15. 41 f. ein hoher Werth gelegt, und das in Anspruch genommene zal intorevoav zzl. U, 11. rechtfertigt sich durch XI, 15. XIV, 29. vollkommen. Vgl. Schwegler in Zeller's theol. Jbb. I, 1. 156 f., dessen Einwürfe ich übrigens nicht alle billigen kann, am wenigsten den wegen II, 1. [Luthurdt Abth. 1. S. 6 ff.]

#### §. 110*g*.

Ein kritisches Endurtheil, das dem Ap. Joh. jeden Antheil an diesem Evangelium abspricht, und dasselbe für ein späteres Erzeugniss erklärt, hat nicht nur das Gehässige des nothwendigen Zugeständnisses, dass der Verf. ein Falsarius sei, sondern auch die Unwahrscheinlichkeit gegen sich, dass das christliche Alterthum ein Evangelium, das in so wichtigen Punkten von der evangelischen Ueberlieferung abwich, angenommen haben soll ohne durch dessen apostolische Autorität sich gesichert und beruhigt gefunden zu haben a).

a) Grimm Allg. Encycl. a. a. O. S. 51.

# Zeit und Ort der Abfassung.

#### §. 111.

Nach der kirchlichen Ueberlieferung a), welche durch die Eigenthümlichkeit des Evangeliums selbst bestätigt wird (§. 107g.), ist es später als die drei ersten Evangelien mithin an der Grenze des apostolischen Zeitalters abgefasst worden. Dahin weisen auch die Lebensverhältnisse des Johannes (§. 108a.). Denn wenn er der Verf. ist, so muss er es auf griechischem Boden geschrieben haben, wohin er wahrscheinlich erst sehr spät kam b). Bestimmte innere Gründe für die Abfassungszeit finden sich nicht. Die Stellen XI, 18.

XVIII, 1. XIX, 41. setzen keinesweges die Verwüstung der Gegend von Jerusalem voraus '); keine die Zerstörung der Stadt.

Ueber den Ort der Abfassung schwanken die Meinungen der Alten, indem die Einen Ephesus (Irenäus III, 1. §. 108s. not. a.), die Andern Patmos angeben d).

- α) Euseb. H. E. VI, 14. s. §. 106. not. a. III, 24. §. 104. not. a. Hieres. de vir. ill. c. 9.: novissimus omnium scripsit evangelium. Epiphan. haces. LI. §. 19.: πρῶτος μὲν ὧν, ὕστερος δὲ τοῖς ἔτεσιν εὐαγγελισάμενος. Des Letztern Behauptung l. c. §. 12., Johannes habe geschrieben ἐπὶ τῆ γρελέα αὐτοῦ ἡλικία, μετὰ ἔτη ἐνενήκοντα τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς, μετὰ τὴν ἀκῶ ἀπὸ Πάτμου ἐπάνοδον, τὴν ἐπὶ Κλαυδίου γενομένην Καίσαρος —, αscheint freilich in einem verdächtigen Zusammenhange (s. §. 108 b. not.a.)
- b) Die Zeitbestimmung, welche Eichhorn Einleit. II. 156. giebt, beruht auf der Aechtheit der Apokalypse, die wir nicht anerkennen können.
- c) Gegen Bleek S. 267.; jedoch kann man auch nicht mit Lampe u. A. aus V, 2. auf die Zeit des noch bestehenden Jerusalem schliessen.
- d) Hippolytus de XII apostolis: Ἰωάννης δὲ ἐν Ἀσία ὑπὸ Δομετικνοῦ τοῦ βασιλέως ἐξορισθεὶς ἐν Πάτμφ τῆ νήσφ, ἐν ἦ καὶ τὸ Εὐαγγέλων
  συνεγράιματο. Synops. script. in Athanas. opp. IIL. 202. ed. Bened.: Τὸ
  δὲ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον ὑπηγορεύθη τε ὑπὰ αὐτοῦ τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ ἢγαπημένου, ὄντος ἐξορίστου ἐν Πάτμφ τῆ νήσμ,
  καὶ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐξεδόθη ἐν Ἐφέσφ διὰ Γαΐου τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ ξενοδόχου τῶν ἀποστόλων, περὶ οὖ καὶ Παῦλος Ῥωμαίοις γράφων φητί ἀσπάζεται ὑμᾶς κτλ.

# Ueber das letzte Capitel.

#### §. 112.

Da Cap. XX, 30 f. offenbar schliesst a), so ist Cap. XXI. ganz unleugbar als ein Nachtrag anzusehen; es fragt sich aber, ob er von Johannes oder einem Andern herrühre.

Gegen die erste von Mehreren an vertretene Meinung lassen sich bedeutende Gründe anführen. Der Schluss XXI, 24. 25. ist selbst nach dem Zugeständnisse mehrerer Vertheidiger des ganzen Cap. b) unjohanneisch wegen der Hinweisung auf den Verfasser des Evang., des Ausdruckes oldans (Vs. 24.) und der Hyperbel Vs. 25. Diese Verse aber hangen mit dem Vorigen so zusammen, dass mit ihrer Aechtheit auch die des ganzen Capitels fällt. Vs. 20. ist die Bezeichnung des Johannes für diesen als Verf. unschicklich. Obgleich in

der Schreibart Manches johanneisch ist c), so findet sich doch auch Mehreres, was mehr oder weniger Verdacht erregt d). Die ganze Erzählungsweise ist nicht so klar und anschaulich wie sonst im Evangelium (s. besonders Vs. 20 ff.). Vs. 23. scheint nach Johannis Tode und Vs. 19. nach dem des Petrus geschrieben zu sein, und das Ganze einer unsichern, unklaren Ueberlieferung anzugehören.

- a) Nach Baur S. (188 ff.) 236 ff. [auch Zeller in s. Theol. Jahrbb. 847. H. 1. S. 139 f.] ist dieser Schluss vom Verf. des Anhangs. S. dagegen Bleek S. 179 f.
- an) Gerh. Joh. Vossius harm. evang. l. III. c. 4. §. 8. Richard Simon, Michaëlis, Hug, Eichhorn, [Olshausen, Ad. Maier, Luthardt], Tholuck, H. A. W. Meyer u. a. Aeltere wie Wolf cur. phil. ad h. l., halten selbst diese Annahme für unstatthaft wegen der göttlichen Eingebung.
- b) Hammond paraphras. ad h. l. Beck observatt. crit. exeg. P. l. (Lips. 795. 8.). Hug, Kuinoel, Tholuck, Guerike Beitr. S. 68., Meyer [der indess nur Vs. 25. für unächt hält, Luthardt]. Willkürliche Hülfe Mich. Webers (progr. de authentia c. ult. Evang. Joan. Hal. 823.) durch Streichung der Worte τὰ γραφόμενα βιβλία.
- c) Conjunctionslose Sätze Vs. 3. 5. 10. 11. [?] 12. 13. (?) 15. 16. 17. 22.; häufiger Gebrauch von οὐν Vs. 5. 6. 7. 9. [11. (?)] 13. (?) 15. 23.; μετὰ ταῦτα Vs. 1., vgl. III, 22. V, 1. 14. VI, 1. u. a. St.; οὐδέν, dem Verbo nachgesetzt, Vs. 3., vgl. III, 27. V, 19. 30. VIII, 28. IX, 33. u. a. St.; οὐ μέντοι Vs. 4., vgl. IV, 27. VII, 13. XX, 5.; ὀψάριον Vs. 9. 10. 13., vgl. VI, 9. 11.; διαζώννυμι Vs. 7., vgl. XIII, 4. 5.; φανεροῦν ἐαυτόν Vs. 1.; vgl. VII, 4. (?), vgl. Marc. XVI, 14.
- d) ἐπὶ τῆς θαλάσσης Vs. 1., st. ἐπὶ τῆ θ., vgl. IV, 6. V, 2.; die Wendung ἐφανέρωσε δὲ οὕτως Vs. 1.; ἐξετάζειν Vs. 12., st. ἐρωτᾶν; φέρειν Vs. 18.; ἐπιστραφείς Vs. 20., st. στραφείς I, 38. XX, 16.; ἔρχομαι Vs. 23.; das ά. λ. ἐπενδύτης Vs. 7. [Ueber die Spracheigenthümlichkeiten von Cap. XXI. vgl.: Tiele Annotatio in locos nonnullos ev. Joh. ad vindicand. huj. ev. anthentiam. Amst. 853. p. 115 ff.]

Die Aechtheit dieses Capitels haben bezweiselt: Grot. ad Joa. XX, 30. XXI, 24., der es für einen Zusatz der ephesinischen Aeltesten hält; Cleric. ad Hammond. paraphr. ad h. l. Pfuff de variis lection. N. T. c. 11. §. 5. Semler Einl. z. Baumgartens Polemik. I. 62. Paulus n. Repert. II. 327. Memorab. V. 176. Gurlitt lectionum in N. T. spec. III. (Hamb. 805. 4.). Bertholdt Einl. III. 1326. Lücke im Comment. z. d. St. Seyffarth Special-Charakt. d. joh. Schr. 271. Schott de indole. c. ult. ev. Joh. Jen. 825. Isag. §. 43. not. 5. Credner Einleit. S. 232. Neudecker S. 334 ff. Bleek Beitr. 1. 78. Grimm Allg. Encycl. [Nach Ewald Jahrbb. d. bibl. Wiss. 3. Jahrb. Gött. 851. S. 173. hatte sich Johannes zur Niederschreibung seines Evang. der Hand und wohl auch der Kunst eines vertrauten

Freundes bedient, welcher dann später, aber noch bei Lebseiten des Apostels, für sich allein den Anhang schrieb. Hieraus soll sich nach Kweld sowohl die theilweise grosse Aehnlichkeit als die Unähnlichkeit der Schreibart beider Stücke erklären; der vertraute Freund (wahrscheinlich ein Presbyter in Ephesus) habe Vieles von der ganzen Sprache und Darstellungsart des jugendlichen Apostelgreises sich angeeignet, ohne desshalb, wo er mehr von sich selbst aus schrieb, um ängstliche Nachahmung derselben besorgt zu sein.]

Für die Aechtheit sind ausser den not. aa. b. angeführten Mill prolegg. §. 249. Lampe comment. ad h. l. Osiander exercit. qua authent. cap. XXI. Ev. Joa. pertractatur. Tüb. 756. Papst diss. de authent. c. XXI. Joa. Erl. 779. Krause vindiciae cap. ult. Ev. J. Viteb. 793. Wegscheiler Einl. in das Ev. Joh. S. 173. Bretschneider probabil. p. 182. Handschle de authent. c. 21. ev. Joh. e sola orationis indole judicanda. Lips. 818. Erdmann einige Bemerkk. über c. 21. des Ev. Joh. Rost. 819. [Jod. Henr. Redding disputatio de authentia capitis ultimi evangelii Johannis. Groning. 833. 8. Weitzel in den Stud. u. Krit. 849. S. 601 ff. Kliss Laurillard disputatio de locis evangelii Johannis, in quibus ipse auctor verba Jesu interpretatus est. Lugd. Bat. 853. 8. p. 68 sqq.]

# Zweite Unterabtheilung. Die Apostel-Geschichte.

Jo. Bugenhagen comm. 524. — In Acta Apostolorum Heinrychi Bullingeri commentariorum libri VI. Tiguri 533. u. ö. — Casp. Sanctii comment. L. B. 616. ed. 2. 617. 4. - Jo. Gerhard adnott. posth. 669. -Phil. a Limborch commentar. in Acta Apost. et in epp. ad Rom. et ad Ebr. Roterod. 711. Bas. 740. f. — J. E. Im. Walch dissertt. in Acta Apost. Jen. 756 - 61. 3 Voll. 4. - S. F. N. Mori vers. et explic. ed. Dindorf. Lips. 794. 2 Voll. 8. -- N. Test. ed. Koppianae Vol. III. auct. Heinrichs. Gott. 809. 812. -- Kuinoel comment. in libr. N. T. T. IV. Lips. 818. ed. 2. 827. — T. W. Hildebrand d. Gesch. d. Ap. Jesu exeget. hermeneut. bearbeitet. Lpz. 824. 8. — Olshausen bibl. Comment. 2. Th. Königsh. 832. 3. Aufl. 838. — H. A. W. Meyer 3. Abth. Gött. 835. 2. Aufl. 854. - Schrader d. Ap. Paulus u. s. w. 5. Thl. Lpz. 836. Uebers. d. AG. mit Anmm. — Exeg. Handb. I, 4. Lpz. 838. 3. Aufl. 848. — [Acta Apostolorum ab sancto Luca conscripta ad codicis Cantabrigiensis omnium pracstantissimi reliquorumque monumentorum fidem post Griesbachium, Lachmannum, alios ita recensuit et interpretatus est Fr. Aug. Bornemann, ut

nunc demum divini libri primordia eluceant. Pars prior textum complectens cum selecta lectionis varietate. Grossenhainae et Londini 848. 8. — J. Th. Reelen commentarius in Acta Apostolorum, cui integri adduntur contextus graecus et latinus, cum tabula geographica. Tom. I. II. Lovan. 850. 51. — Beiträge zur Erklärung u. Kritik der AG. aus dem Nachlasse von Schneckenburger. Mitgetheilt von R. Rüetschi (Theol. Stud. u. Krit. 855. H. 3. S. 498—570. — A. Neander Gesch. d. Pflanzung und Leitung der chr. Kirche durch die Apostel. 2 Bde. Hamb. 832. 33. 4. Aufl. Hamb. 847. — M. Baumgarten Die Apostelgeschichte oder der Entwickelungsgang der Kirche von Jerusalem bis Rom. Ein biblisch historischer Versuch. 2 Bde. Braunschw. 852. Bd. 1. Aufl. 2. 859. — J. P. Lange Das apostolische Zeitalter. 2 Bde. Braunschw. 853. 54.]

#### Plan und Zweck des Buches.

#### §. 113a.

Es ist der zweite Theil der für Theophilus geschriebenen evangelischen Geschichte (I, 1. vgl. Luc. I, 1—3.), und enthält wirklich deren Fortsetzung: nicht, wie der von späterer Hand vorgesetzte Titel: πράξεις τῶν ἀποστόλων erwarten lässt, die Geschichte aller oder auch nur der beiden Hauptapostel, sondern der Entstehung Zunahme und Ausbreitung der christlichen Gemeinde, wofür jene beiden Apostel das Meiste gethan haben, und darum den meisten Erzählungsstoff darbieten (Petrus von Cap. II—XII., Paulus von Cap. XIII—XXVIII.). Dass der Verf. eine solche Geschichte der Kirche habe liefern wollen, zeigen die auf den Fortgang des Evangeliums und die Entwickelung der Kirche bezüglichen Stellen und Nachrichten") sowie die ganze Anlage des Werkes b).

- a) I, 8. 15—26. II, 1 ff. 41 ff. IV, 32 ff. V, 12 ff. VI, 1—7. VIII, 4 f. 25. IX, 15. 31. 35. 42. XI, 19 ff. 26. XII, 24. XIII, 48 f. XIV, 21 ff. XV, 1—35. XVI, 5. XVIII, 11. XIX, 10. 20. XXII, 21. XXIII, 11. XXVIII, 17—31.
- b) Die Worte des Herrn: λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἀγ. πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ίερουσαλημ καὶ ἐν πάση τῆ Ἰουδαία καὶ Σαμαρεία καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς Ι, 8. enthalten zugleich die Lebensaufgabe der Apostel und das Thema des Werkes. Nach Vervollständigung der Apostelzahl I, 15—26. erfolgt die Erfüllung jener Verheissung in der Ausgiessung des heil. Geistes und der Anfang der Wirksamkeit der Apostel in der ersten Predigt und Bekehrungsthat des Petrus, durch welche das kleine Häuflein der Bekenner Christi sich zu einer "Gemeinde" vergrössert, Cap. II. Wie die Apostel

in der Kraft des Geistes ferner in Jerusalem, und swar trots der beginnenden Verfolgung, zeugen, und die Gemeinde auch innerlich sich gestaltet, III, 1 - VI, 7. Das Blutseugniss des Stephanus verherrlicht die Sache Christi, VI, 8 - VIII, 8., wird aber sugleich Veranlassung, dass das Evangelium sich nach Samaries und sonst verbreitet, VIII, 4-40. Die Bekehrung des Saulas, des "auserwählten Werkzeugs" zur Verkündigung des Namens Christi, II. 1-31., bereitet die Ausführung des Haupttheiles des apostolischen Werks, die Bekehrung der Heiden, vor, mit welcher Petrus, nachdem @ an verschiedenen Orten in Judaa gewirkt IX, 82 - 42, an Hauptmanne Cornelius und dessen Hause den Anfang macht, wi diesen Schritt vor den Aposteln in Jerusalem rechtfertigt, X, 1 - XI, 18. Auch wird durch Vertriebene den Heiden in Antiechien das Evangelium verkündigt, und Barnabas führt des Paulus auf den Schauplatz der Wirksamkeit, XI, 19-30. Net einer die Wirksamkeit des Petrus für dieses Buch beschliessends und die Sache des Evangeliums verherrlichenden Wundergeschichte, XII, 1-23. (Vs. 24 f. dienen zur Verbindung) tritt Patlus, anfangs in Verbindung mit Barnabas, als Glaubensbote in des Heidenländern auf, XIII. XIV. Die Zulassung der Heilt wird von den Aposteln in Jerusalem nochmals gerechtfertigt, XV, 1-35. Nun zieht Paulus ohne Barnabas noch weiter in die Heidenländer bis nach Macedonien und Hellas und stiftet mehrere Ge meinden, hat auch die Absicht und empfängt die Verheissung in Rom st predigen (XIX, 21. XXIII, 11.), wird aber in Jerusalem gefangen genommen, und nach lange hingezogenem Processe als Gefangener nach Rom geführt, so dass ihm, obschon auf anderem Wege, der gewollt, jene Absicht und Verheissung in Erfüllung geht, und er in Ben predigen kann (XVI-XXVIII.). Da nun so jenes Wort des Herrn (L &) erfüllt ist, so schliesst die Geschichte, die, wenn Paulus auch nur sweiter Hauptgegenstand wäre, nothwendig von seinem weiteren Schicksale berichten müsste. Vgl. die ähnlichen Ansichten von Ziegler üb. den Zweck, die Quellen u. Interpolationen d. AG. in Gablers Journ. 801. I, 2. Estrichs prolegg. in Acta App. p. 10 sqq. Kuineel prolegg. in Act. App. p. xvII. Eichkorn Einl. II. 19 ff. Schott isag. §. 45. Creda. S. 268 L. Neudecker S. 844. [Mayerhoff histor.-krit. Einl. in die petrin. Schriften. Hamb. 835. S. 5., nach welchem der "durchaus deutliche, unschwankende" Zweck des Verf., den er sinnvoll schon in den Abschiedsworten den Ham I, 8. angedeutet, darin besteht: "die extensive wie intensive Verbreitung der christl. Kirche von ihrer ersten Gründung in Jerusalem, dem Mittelpunkte des Judenthums aus, bis zum damaligen Mittelpunkte des Heidenthums hin, Rom, ihre Beschränkung, die immer wieder Mittel sur grösstren Verbreitung geworden, und die innere Gestaltung der Kirche derststellen." Baumgarten die AG. Bd. 1. Braunschw. 852. S. 24., nach welchen "der Entwicklungsgang der Kirche von Jerusalem bis Rom" geschilden werden soll, wobei dann aber willkürlich angenommen wird, dass von

Verf. "der höchste Standpunkt der Anschauung", "der göttliche Standpunkt" eingenommen sei, indem er nach der im Eingang seines Werks gegebenen Andeutung "auch in dieser zweiten Erzählung von der Wirksamkeit desselben Jesu berichten" wolle, so dass "der zum Himmel erhöhte Jesus das eigentlich handelnde Subjekt in den folgenden Geschichten" sei. Lekebusch die Composition u. Entstehung der AG. von Neuem untersucht. Gotha 654. S. 209. (vgl. S. 374.): als "wohldurchdachter Plan und Zweck" ergebe sich: "die Geschichte des Entwicklungsgangs der christl. Kirche von ihren Anfängen in Jerusalem an bis zur Predigt des Paulus im heidnischen Rom, dem Mittelpunkt und Ende der Welt."] Den Fehler allzuwenig Planmässigkeit zu finden begehen am meisten Hug §. 80. Bertholdt III. 1334 ff. Auch ist es nicht richtig den Umfang des Werkes allein durch das Mass der dem Verf. zu Gebote stehenden Materialien zu erklären.

#### §. 113b.

Sehr natürlich, obschon ohne deutliche Absicht des Verf.'s, sondert sich in Cap. I—XII. ein erster und in Cap. XIII ---XXVIII. ein zweiter Theil ab. Auch giebt es, zumal im ersten Theile, Ruhepunkte und Uebergänge, wodurch sich Abschnitte absondern: II, 42-47.; IV, 32-37.; V, 12-16.; **V, 42.**; VI, 7.; VIII, 1-3.; IX, 31.; XII, 24 f.; XIV, 27.; XV, 35. Im zweiten Theile geht die Erzählung meist unaufgehalten fort, weil sie sich an die Person des Paulus heftet. Für die Chronologie dieses Theiles, wo ihm doch der geschichtliche Stoff näher lag, hat der Verf. nichts weiter gethan, als dass er ihn ungefähr nach der Zeitfolge geordnet, und hie und da Tage und Jahre (XVIII, 11. XIX, 10. XX, 6. XXIV, 27. XXVII, 9. XXVIII, 11.) gezählt hat. Zufällig und absichtlos sind in gewissen sonsther chronologisch bestimmbaren Thatsachen (XII, 23. XVIII, 1. XXIV, 27. XXV, 1.) Anhaltspunkte für die Zeitrechnung gegeben. Vgl. §. 118.

#### §. 113c.

Ein obschon untergeordneter pragmatischer Gesichtspunkt der Geschichtserzählung ist der einer Apologie des paulinischen Christenthums, d. h. gegen die engherzigen Ansichten der Judenchristen wird theils überhaupt die Verkündigung des Evangeliums an die Heiden und deren Aufnahme ohne Verpflichtung auf das mosaische Gesetz als von Gott geboten und von sämmtlichen Aposteln gebilligt, theils insbesondere

Heidenapostels Paulus gerechtserügt. Einseitig ist ig ganze Ap. Gesch. als eine Apologie des Ap. Paulus seinen. 30 dass selbst der erste Theil darauf angelet hier alles. was Petrus thut. in Parallelismus mit den im zweiten Theile Paulus thut. gestellt, und dadurch durch jenen gerechtsertigt sei. Ebenso unstatthalt den Zweck der Ap. Gesch. dahin zu bestimmen, das Vertheidigungsschrift bei der noch schwebenden Ankl Paulus in Rom habe dienen sollen.

a) So nach dem Vorgange von Michael. Einl. II. 1176., Gr consilio, quo scriptor in Act. App. concinnandis ductus fuerit. Paulus Select. capp. introd. in N. T. p. 238 sqq., Schmidt Ei Eckermann Erkl. aller dunkeln St. d. N. T. II. Thl. Einl. z. A ders nach dem Winke Beur's (Urspr. d. Episkopats in d. Tü 838. H. 3. S. 142.), von des Letztern (üb. Zweck u. Veranlass. in d. Tüb. Zeitschr. 836. III.) Standpunkte aus, dass der Ju der römischen Kirche vorherrschend gewesen, Schneckenbur Zweck d. AG. Bern 841. Baur Paul. d. Ap. J. Chr. Stuttg. Schwegler nachap. Zeitalt. Tub. 546. IL S. 73 ff. [Zeller in Jahrbb. 850. H. 3. S. 319 ff. Die AG. nach ihrem Inhalt w krit. untersucht. Stuttg. 854. S. 316 ff. und in unwissensch überstürzender Weise: Br. Bauer die AG. eine Ausgleichung nismus und Judenthums. Berl. 850. Jedoch verbinden Bau Schüler mit dem apologetischen zugleich einen concili-Zweck, so dass die Schrift "der Friedensvorschlag ein ners" sein soll, "welcher die Anerkennung des Heidenchrist Seite der Judenchristen durch Zugeständnisse seiner Parthei an mus erkaufen und in diesem Sinn auf beide Partheien wirken ler Theol. Jahrbb. 850. H. 3. S. 359. Die AG. u. s. w. S. 363 exeg. Hdb. I, 4. S. 9. [A. G. van Campen de jure, quo nonnu consilium apologetico-irenicum auctori Actorum apostolicore Lugd. Bat. 849. 8. Lekebusch a. a. O. S. 236 ff.]

b) So Aberle über den Zweck der AG. in der Theol. Quai S. 173 ff.]

## Der Verfasser.

# §. 114.

Der Verfasser ist der des dritten Evangeliums, Ueberlieferung Lucas, der Gehülfe des Ap. Paulus der ihn schon von Troas an begleitet haben soll, v

er auch in den Stt. XVI, 10-17. XX, 5-15. XXI, 1-18. XXVII, 1 — XXVIII, 16. als Augenzeuge spreche a). Aber für einen solchen Verf. wollen sich nicht schicken theils die mit den paulinischen Briefen in Widerspruch stehenden (IX, 19. 23. 25-28. vgl. Gal. I, 17-19. XVII, 16 f. XVIII, 5. vgl. 1 Thess. III, 1 f.), und ungenügenden (XVI, 6. vgl. Br. an d. Gal. AG. XVIII, 22 f.; vorzüglich XXVIII, 30 f.) Nachrichten sowie die Nichterwähnung mehrerer Thatsachen und Umstände (vgl. 1 Cor. XV, 32. 2 Cor. I, 8. XI, 25 f. Röm. XV, 19. XVI, 3 f.) b; theils die Berichte im ersten Theile, die (besonders II, 5-11. vgl. X, 46. XIX, 6. 1 Cor. XIV, 2 ff.) durch ihren ungeschichtlichen Charakter einen der Geschichte fernstehenden Verfasser verrathen c), und nach Analogie des Evang. u. nach gewissen Merkmalen (§. 115c.) aus schriftlichen Quellen geschöpft zu sein scheinen. Aber auch jene augenzeuglichen Berichte eignen sich nicht für Lucas als den Verfasser des ganzen Werkes aus mehrern Gründen d).

a) Mit XVI, 10., wo das "Wir" cintritt, soll L. in die Gesellschaft des Ap. eingetreten sein, mit XVI, 18., wo das Wir aufhört, dieselbe verlassen haben u. in Philippi geblieben sein, und XX, 5. mit dem "Wir" wieder zum Vorscheine kommen.

Į

- b) Das Nichterwähnen der judenchristlichen und anderer Gegner des Ap. in Galatien u. Corinth erklärt sich aus dem apologetischen Interesse des Verfs. u. aus seiner geringen Beachtung der innern christlichen Entwickelung.
- c) Nach Credner hat Lucas mündliche Erkundigungen eingezogen von Joh. Marcus, nach Feilmoser u. Schneckenburger [auch Lekebusch a. a. O. 8.413.] vom Evangelisten Philippus.
- d) 1. Sonst werden die Begleiter des Ap. genannt (XIII, 2.5. XV, 2.40. XVI, 3. XVIII, 18. XX, 4.), Lucas aber nicht weder Cap. XVI. noch später. 2. Dass er eben erst bei XVI, 10. eingetreten sei, erlaubt nicht die enge Verbindung dieses Vs. mit dem Vorhergeh. u. dass der unter dem "Wir" Verborgene als mithandelnd erscheint. 3. Die Hypothese, dass L. damals Gehülfe des Ap. gewesen, und in Philippi zurückgeblieben sei, entbehrt des Beweises aus den Brr. an d. Thess. u. Phil.; und da er erst in den römischen Briefen erscheint, so ist er wahrsch. erst in Rom zum Ap. gekommen. 4. An der St. XVI, 18. ist nicht nur der Wir-Referent sondern auch Timotheus verschwunden, u. man muss eine doppelte Nachlässigkeit des Verfassers der AG. annehmen. Vgl. Schwanbeck über die Quellen der Schriften des Luc. Bd. 1. Die Quellen der AG. Darmst. 847. 8. 125 ff.



The second secon

Andrew Community (1) Andrew Community (2) Andrew (2) Andrew

A Copy of the transfer of Signing and Sample of Copy of the Advanced Special Copy of the Ed. 18 mg. Copy of the Copy of the Ed. 18 mg. Copy of the Man of the Male of the Male

- νειν V, 13. X, 46. XIX, 17. Luc. I, 46.; ἀνακρίνειν IV, 9. XII, 19. XVII, 11. XXIV, 8. XXVIII, 18. Luc. XXIII, 14.; κατασείειν τῆ χειρί XII, 17. XIII, 16. XIX, 33. XXI, 40.; προσέχειν VIII, 6. 10. 11. XVI, 14.; συγχεῖν, συγχύνειν II, 6. XIX, 32. XXI, 27. 31.; σύγχυσις XIX, 29.; διαπονεῖσθαι IV, 2. XVI, 18.; βουλή τ. θεοῦ II, 23. IV, 28. XIII, 36. XX, 27. Luc. VII, 30.; σημεῖα κ. τέρατα 8 Mal, sonst selten; ἄξιον θανάτου XXIII, 29. u. noch 3 Mal, Luc. XXIII, 15.; ἐκανός zahlreich sehr oft; ὁμοθυμαδόν 11 Mal bis XIX, 29.; καθεξῆς III, 24. XI, 4. XVIII, 23. Luc. I, 3. VIII, 1. [Eine vollständigere Zusammenstellung s. bei Zeller die AG. nach ihrem Inhalt u. s. w. S. 388 ff. 414 ff. Lekebusch a. a. O. S. 87 ff.]
- c) Durchgängige Anführung nach der alex. Uebersetzung theils wörtlich II, 34 f. IV, 25 f. VIII, 32 f. XIII, 33. 35., theils frei aus dem Gedächtnisse I, 20. II, 17 ff. 25 ff. III, 22 f. 25. VII, 3. 6 f. 32. 42 f. 49 f. XIII, 34. 41. 47. XV, 16 f. XXVIII, 26 f., selbst wo sie den hebräischen Text nicht treu wiedergiebt II, 25. 28. VII, 42 f. XIII, 41. X♥, 16 f.
- d) XI, 16. weist zurück auf I, 5.; IX, 1 ff. XI, 19. schliesst sich an VIII, 1., und Letzteres bereitet vor auf XIII.; IX, 15. auf XXVI.; XI, 25. setzt IX, 30. voraus; XII, 25 weist zurück auf XI, 30.; XV, 8 auf X, 47.; XV, 38 auf XIII, 13.; XVI, 4 auf XV, 23 ff.; XVIII, 5 auf XVII, 15.; XIX, 1 auf XVIII, 23.; XXI, 8 auf VIII, 40. VI, 5.; XXI, 25 auf XV, 20.; XXI, 29 auf XX, 4.; XXII, 20 auf VII, 58. VIII, 1.; XXIV, 15 auf XXIII, 6. Aehnliche Uebersichten u. Ruhepunkte: II, 42. IV, 32. V, 12 ff. VI, 7. IX, 31. XI, 19 ff. XII, 24. XIV, 21 ff. XVIII, 11. XIX, 10. 20. XXVIII, 30 f.
- e) Um so auffallender ist das hie u. da stehen gebliebene  $\eta \mu \epsilon i \varsigma$ . Aber Schwanbeck a. a. O. 188 ff. weist Beispiele nach aus mittelalterigen Chroniken, unter And. beim Annalista Saxo ad a. 991. 995., wo ein "Wir" der ausgeschriebenen Quelle stehen geblieben ist. [S. jedoch die Bemerkk. von Lekebusch a. a. O. S. 137 ff.]

#### §. 115b.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben sich unter dem bei XVI, 10. eintretenden Augenzeugen Mehrere den Timotheus gedacht a); weniger Wahrscheinlichkeit hat dagegen die Silas-Hypothese b). Diese Quelle beginnt wenigstens im Auszuge schon XVI, 1., lässt sich auch da, wo das "Wir" nicht vorkommt, in der Ausführlichkeit der Erzählung erkennen, und läuft wahrscheinlich (wenn auch nicht unverändert) bis an das Ende des Werkes fort.

a) [Nach der zuerst von Schleiermacher in s. Vorlesungen ausgesprochenen Ansicht (vgl. auch dessen Einl. ins N. T. Herausgg. v. Wolde. Berl. 845. S. 354. Anm.)] Mayenhoff Einl. in d. petrin. Schr. Hamb. 835. S. 6 f. (der nur Tim. zum Verf. der ganzen AG. macht), Bleek St.

u. Kr. 836. 1026 ff. Ulrich St. u. Kr. 837. 369 ff. 840. 1003 ff. Grande: 1. Tim. ist seit XVI, 3. erweislich in Paulus Gesellschaft; ebenso von XX, 5. an. Dass er ihn nach Rom begleitet habe, ist freilich nicht die Voraussetzung des unächten 2. Br. an Tim., stimmt aber zu Col. I, 1. Phil. I, 1. 2. Cap. XVI, 18. schweigt das Wir, Timoth. war aber such nicht bei diesen Vorgängen betheiligt, wogegen das communicative Wir 1 Thess. II, 2. nicht ist. Er kann unter der Voraussetzung, dass der Redactor das ihn Betreffende weggelassen, XVI, 18 - 40. geschrieben haben. Ebenso XVII, 1—13. Nach Thessalonich kam er vielleicht später, u. so auch nach Beröa. XVII, 14. wurde wahrsch. ein Wir oder ein Ich umge-Die Rede des Ap. XVII, 22 ff. verdanken wir seiner Aufzeichnung. Seine Ankunft in Athen u. seine Wegsendung (1 Thess. III, 2.) liess der Ueberarbeiter weg. Nach seiner u. Silas Ankunft in Corinth (XVIII, L) wird die Erzählung anschaulicher. Er folgte dem Ap. auch nach Ephesus XVIII, 18. (wenigstens später), von wo er entsendet wurde XIX, 22. und daher mehreres Anschauliche und Bestimmte in dem Berichte XVIII, 18-XIX, 40. (Nach Vs. 22. kann Tim. bald wieder zurückgekehrt sein.) 3. In das Namen-Verzeichniss XX, 4. trug der Redactor den des T. ein. der Vs. 5. (wo ovroi bloss auf die beiden Letztgenannten geht) wieder in der 1. Pers. redet, u. den Ap. nebst dem Trophimus (XXI, 29.) bis nach Jerusalem begleitet, indem das äzer r. Aolas XX, 4. nur das nächste Reiseziel (XX, 15.) ist. [Gegenbemerkk. gegen die Timotheus - Hypothese s. bei Zeller S. 452 ff. Lekebusch S. 140 ff.]

b) Schwanbeck a. a. O. 168 ff. Silas soll schon von Cap. XV. an erzählen, wodurch aber das Eintreten des "Wir" XVI, 10. auffallender wird. In der St. XVI, 19. soll der Ueberarbeiter das "Uns" den Tim. vergessend bloss in Silas umgesetzt haben; welche unwahrscheinliche Muthmassung nicht durch die aus 1 Thess. II, 2. nicht erweisliche Theilnahme des Erstern an der Gefangenschaft, aber dadurch nothwendig wird, dass man sonst das Stillschweigen über ihn nicht wohl begreift. Nach XVII, 16. hätte 8. die Ankunft des Tim. in Athen u. dessen Absendung von da einfach vergessen zu bemerken. Die Rede XVII, 22 ff. hätte er nicht als Ohrenzeuge berichtet. Bei XVIII, 18. wäre er in Corinth zurückgeblieben, und das Folgende hätte er nur nach Hörensagen, Vs. 24 ff. aus besonderem Interesse für die corinth. Gemeinde mitgetheilt. Bei XX, 4 f. hat diese Hypothese das leichtere Spiel, u. erlaubt ovior Vs. 5. allen den Vs. 4. Genannten entgegen zu setzen. Von da an wird Silas unter dem "Wir" mitbegriffen, u. als Begleiter des Ap. nicht nur bis Jerusalem sondern sogar bis nach Rom gedacht. Das Abgebrochene des Schlusses XXVIII, 30 f. lässt sich durch die Annahme erklären, dass er sich sogleich entfernt habe, wesswegen er auch in den römischen Briefen nicht genannt werde. Doch erlaubt die Erwähnung des Tim. in denselben auch eine nur etwas spätere Entfernung dieses Letztern unterzustellen. [Vgl. dagegen: Zeller 8. 452 ff. Lekebusch S. 167 ff.]

#### §. 115c.

Ausserdem, dass im zweiten Theile von XVI, 10. an ein Augenzeuge berichtet, finden sich in demselben noch andere Spuren von Benutzung verschiedener Quellen a), sowie hinwiederum der erste Theil seine Eigenthümlichkeiten hat b), aus denen man auf gewisse ihm eigene Quellen schliessen kann. Die hervortretende Geschichte des Petrus nebst dem nicht deutlich in den pragmatischen Zusammenhang eingreifenden 12. Cap. scheint aus einer Schrift über diesen Apostel geflossen zu sein c). Cap. XIII. XIV. ist vielleicht aus einem besondern Missionsberichte, Cap. VII. aus einer Denkschrift über Stephanus geschöpft d).

- a) Nach XII, 25.: Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρειμαν κτλ. konnte eine u. dieselbe Hand nicht schreiben XIII, 1.: Hoav de tives ev Avtioχείlpha . . . . . προφῆται καὶ διδάσκαλοι  $\delta$ ,τε  $m{B}$ αρν. κ. Συμε $\dot{m{\omega}}$ ν . . . . . . z. Σαῦλος. Auch fällt daselbst auf Ἡρώδου τ. τετράρχου u. Cap. XXV. XXVI. 'Αγρίππας ο βασιλεύς nach 'Ηρ. ο βασιλεύς XII, 1 ff. — XIX, 16. Lachm. LA. bezieht sich auf etwas, das ausgelassen ist. — XXI, 10. setzt XI, 28. nicht voraus. Spracheigenthümlichkeiten des 2. Th.: διαλέγεσθαι 10 Mal; ξπίστασθαι 9 Mal, sonst nur X, 28., nicht im Evang.; ἐγκαλεῖν 6 Mal, ἔγκλημα 2 Mal; καταντᾶν von XVI, 1. an 9 Mal; ἐπί von der Zeitdauer 12 Mal, sonst nur X, 16. XI, 10.; odos von der christlichen Religion XIX, 9. 23. XXIV, 22., sonst nur IX, 2. Im Allgemeinen weniger Hebraismen, jedoch Phrasen mit xelo XV, 23. XXI, 27. u. ö., mit στόμα XV, 7. XVIII, 14., mit αἶμα XVIII, 6. XX, 26. u. ö., mit μέσον XVII, 83. XXIII, 10. XXVII, 21., mit πρόσωπον XVII, 26., mit φόβος XIX, 17. Bestimmte obschon nur comparative Zeitrechnung. Wenig Wunderbares, keine Engel ausser im Traume.
- b) Mehr Hebraismus (obschon derselbe an sich in Wundergeschichten u. apostolischen Reden die geeignete Redeweise ist): υίοὶ Ἰσραήλ V, 21.; υίοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης III, 25., υἰὸς διαβόλου ΧΙΙΙ, 10.; ἐνώπιον im metaphorischen Sinne IV, 19. VI, 5. u. ö., βαστάζειν ἐνώπιον IX, 15.; ὑπὸ τ. οὐρανόν II, 5. IV, 12., τὰ πετεινὰ τ. οὐρ. Χ, 12. ΧΙ, 6. Sonstige Eigenthümlichkeiten: παῖς θεοῦ III, 13. 26. IV, 27. 30.; ὁ ἰερεύς V, 24.; ἡ γερουσία V, 21.; ἐπὶ τὸ αὐτό I, 15. u. noch 4 Mal; προσκαρτερεῖν 6 Mal; ἐξιστάναι, ἐξίστασθαι 6 Mal; ὅσος in den ersten zehn Capp. 13 Mal, seltener Cap. XIII—ΧΥ., später gar nicht. Uebersetzungsfehler II, 24. 33. V, 31. Wunderbares, Engelerscheinungen; Cap. IX, 39—42. ähnlich Marc. V, 38—43.
- c) An das χήρυγμα Πέτρου (Clem. Al. strom. VI. 636.) darf man nicht mit Manchen denken; denn diess war eine apokryphische Schrift (Euseb. H. E. III, 8.).

d) Schwanbeck S. 211 ff. nimmt ausser der petrinischen Quelle noch wahr: 1. Bruchstücke einer Biographie des Barnabas: IV, 86 f. IX, 1-30. (oder vielmehr, da die ersten Vss. den beiden Reden des Paulus Cap. XXII, XXVI. nachgebildet sein sollen, Vs. 8-80.) XI, 19-80. XII, 25. XIII, 1 - XIV, 27. (ursprünglich ein Missionsbericht) XV, 1-4 (wo die Deskwürdigkeiten des Silas angeschoben sein sollen). Aber der Hauptgrund für die Annahme einer solchen den B. zum Gegenstande habenden Schrift, dass Paulus IX, 27. XI, 25. in einer gewissen Abhängigkeit von jenen erscheint, leuchtet nicht ein: das Hauptinteresse knüpft sich doch an P. der gemäss der Geschichte u. dem Plane der AG. erst nach und nach st apostolischer Selbständigkeit erwächst. 2. Cap. VI, 8. - VII, 59. VIII, 1 leitet Schw. aus einer Schrift über Stephanus ab. Aber die Phrase isστάντες συνήρπασαν αὐτόν VI, 12. erinnert an IV, 1. XIX, 29. XXII, 27., Vs. 10. an Luc. XXI, 15., VII, 1. an XVII, 11.; das ZW. παύεσθα VI, 13. hat von allen historischen Schriftstellern des N. T. nur Luc.; der νίζειν Vs. 15. gehört zu seinen Lieblingswörtern; VII, 54. ist das ZW. διαπρίεσθαι (vgl. V, 33.), Vs. 55. ὑπάρχειν, Vs. 57. ὁμοθυμαθόν für ila charakteristisch.

#### §. 115d.

Wenn Lucas schriftliche Quellen benutzt hat, so it wahrscheinlich, dass die Briefe und die Reden der Apostel und Anderer nicht von ihm frei zusammengesetzt sind a), obschon anerkannt werden muss, dass die gleiche Benutzung des A. T. b) und die Eigenthümlichkeiten der Schreibart die berall hindurchgehen, u. die gleichen Gedanken u. Wendungen in den Reden verschiedener Personen wiederkehren der jedanken (XX, 33 ff.) sondern zum Theil auch Gang u. Anlage (VII, 2 ff. XVII, 22 ff.) eigenthümlich u. Personen u. Umständen angemessen sind hauch Unangemessenes vorkommt (I, 18 f. V, 36. X, 28. 37. XIII, 39. XXVI, 20.).

- a) Eichhorn Einl. II. 28 f. Frisch diss. utrumque Luc. comment. . . . . non tam hist. simplicitatis quam artificiosae tractationis indolem habere (Frib. 817.) p. 20 sqq.
- b) Die Anführung von Am. IX, 12. in der Rede des Jacobus XV, 16 f. nach der textwidrigen Uebertragung der LXX eignet sich nicht für den Sprechenden noch für die Zuhörer.
- c) Ausser dem §. 115 π. not. b. Angeführten bemerke προχειρίζεσθαι III, 20. XXII, 14. XXVI, 16.; μνημα II, 29. VII, 16. wie Luc. VIII, 27. XXIII, 53. XXIV, 1.; ἐπ' ἀληθείας IV, 27. X, 34. wie Luc. IV, 25. XX, 21. XXII, 59.
  - d) Vgl. II, 25 ff. mit XIII, 34 ff.; 11, 39. III, 25. mit XIII, 26.; III,

- 18. mit XIII, 27.; III, 22. mit VII, 37.; III, 17 ff. mit XVII, 30.; X, 40 ff. mit XIII, 30 ff. Die feierlichen Anreden: 1, 11. 16. II, 14. 22. III, 12. V, 35. VII, 2. XIII, 16. 26. XV, 13. XVII, 22. XIX, 35. XXII, 1.
- e) Nach Ebrard Krit. d. ev. Gesch. 889. [2. Aufl. S. 684 ff.] haben sowohl die petrinischen als die paulinischen Reden manches Aehnliche je unter einander und mit den Briefen dieser Apostel; aber die Belege bedürfen einer starken Sichtung. Angebliche Eigenthümlichkeiten der petr. Reden: ἐλάλησεν ὁ θεός II, 31. III, 21. (nicht 24., nicht XI, 14.), vgl. aber Hobr. I, 1. IV, 8. V, 5.; μετανοήσατε καλ επιστρεψατε III, 19. VIII, 22. (bloss μετανόησον); διὰ στόματος θεοῦ (fehlerhaft statt Δαυίδ), τῶν προφητών Ι, 16. III, 18. (auch 21.) IV, 25.; ἀσφαλώς γινωσκέτω II, 36. (ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι) XII, 11.; τῆ ὁρισμένη βουλῆ ist dem Lucas eigenthümlich s. §. 115 a. not. b. Luc. XXII, 22.; πρόγνωσις II, 23. (auch 1 Petr. I, 2.; προγινώσκειν 1 Petr. I, 20.) kann nicht als Eigenthümlichkeit des Petr. gelten, vgl. Röm. VIII, 29. XI, 2. Der Gegensatz der Hinrichtung u. Auferweckung J. II, 23 ff. III, 13 ff. IV, 10. V, 30. (nicht VI, 10.) X, 39. ist im Wesentlichen derselbe wie XIII, 27 ff. Ebr. findet ihn auch 1 Petr. I, 19 ff. wieder (?). nais deoù III, 13. 26. IV, 27. 30. θεὸς ἔχρισεν Ἰησοῦν IV, 27. X, 38. Die Wendung II, 38 f. III, 19. V, 31. ist ähnlich wie die XVII, 30 f. Die St. Ps. CXVIII, 22. nur AG. IV, 11. u. 1 Petr. II, 7. und von Christo selbst citirt. Glaube durch Jesum III, 16. (nicht V, 31.) 1 Petr. I, 21. Christus gemacht zur Busse, Seligheit aus der Busse III, 19. V, 31. 1 Petr. II, 21. (?) IV, 1 ff. (?) πίστις τ. ὀνόματος Ἰησοῦ ΙΙΙ, 16. IV, 12. (bloss ὅνομα) 30. (eben so) X, 48. (eben so), vgl. IX, 15 f. 21. 27. XXII, 16. XXVI, 9. ἀποκατάστασις III, 21. ist in Vergleichung mit I, 6. διόρθωσις Hebr. IX, 10. nichts Eigenthümliches. Vgl. übrigens Seyler über die Reden u. Briefe des Ap. Petr. in Stud. u. Krit. 1832. 53 ff. "Die Reden des Paulus sind mehr in der Sprache des Lucas als des Paulus referirt" (Tholuck Reden des Ap. Paul. in d. AG. ebendas. 1839. 306 ff.): und so halten die von Ebr. angeführten sprachlichen Eigenthümlichkeiten meistens nicht Stich: als ävδρες Ἰσραηλίται χ. οί φοβούμενοι τ. θεόν XIII, 16. 26. vgl. X, 2. 22.; γενεά Zeitalter XIII, 86. XIV, 16. vgl. XV, 21.; ο θεος δς εποίησε τ. οὐφανόν κτλ. XIV, 15. XVII, 24. (?); πάντως XVIII, 21. XXVIII, 4. vgl. XXI, 22. Luc. IV, 23.; εγώ γὰρ οίδα XX, 25. (ἰδού εγώ οίδα) 29. (AC\*D 15. all. Vulg. all. έγω οίδα); μετά δακρύων XX, 19. (μετά πάσης ταπεινοφροσύνης x. δακρύων x. πειρασμών) 31. vgl. Marc. IX, 24. [lect. rec.]; πεπολίτευμαι τῷ θεῷ XXIII, 1. vgl. Phil. I, 27.; ὁδός Religion XIV, 16. (ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ist anders) XXII, 4. XXIV, 14., vgl. IX, 2. XIX, 9. 23. XXIV, 22. Anführung kleiner prägnanter stabil gewordener Sätze des Paulus durch őze XIV, 22. XVII, 3 (orat. var. wie I, 4.). Das häufige xal νῦν, xal τὰ νῦν XIII, 11. XVII, 30 (bloss τὰ νῦν) XX, 22. 25. 32. (auch XXII, 16. XXVI, 6.) XXVII, 22. Das einfache tà vũv ohne xal bei Petrus nur IV, 29 (xal tà vin). Aber xal vũv auch III, 17. X, 5. XVI, 87. XXIII, 21.; xal tà vũv kuch V, 88. xa9agòs êyá - Nachstel-

iung des èpo chue Copula 🖖 XX, 25. (des undagés — BIR f ten, Met, 1 XVIII. 5. Dass Anklänge an Paulus bei dem Pauliner Luss nitt erwartet einel, versteht sieh, aber mehreres Angeführte ist falch ein **数 ( 本**  $\circ$ weist niebts. 2. B. gejaffenden begnatitgen im Verbaltnisse Gette u Ind. e der Menschen XXV nicht XXVI. 16. (anek 11.) XXVII, 24. (nicht 21.) e, U Eim. VIII. 32. 2 Car. II. 7. 11. (nich: 12.) XII. 13. Gal. III, 18.1 to Th denn dan ist es gerade wie III. 14. gebraucht (XV, 16. kommt uit) vor, antitue legge XXVII. 22. z. Róm. XI, 15 bloom anefelij. de G 62636; XXIV. 16. a. 1 Cor. X, 32. . anders) Phil. 1, 10. Der Gela W von mär XIII. 10. XX. 13. XXIII. 1., aber aneh XVII, 11. XXII. XXVIII. 21. Jan. I, 2. 1 Petr. II. 19. 10 entous zer' Ensyythet hört nicht zusammen) XIII. 23., auch 32. (rev Everysäder), ein mit g linischer Gefanke Rom. IX.. Die vorchristliche Zeit eine Zeit der eye XIII, 27. (is: parallel mit III, 17.) XVII, 31. Röm. II, 4. (?) X, L. ٢ u. A. m.

# Glaubwürdigkeit.

#### §. 115e.

Ist es richtig den geschichtlichen Stoff des Buches gröttentheils aus schriftlichen Quellen abzuleiten, so wird des Glaubwürdigkeit desselben vor dem Verdachte parteisticht ger Willkür gesichert a). Indessen beweisen die sicher nach weisbaren Unrichtigkeiten (§. 114.), dass sie die Prüfung nicht überflüssig macht; und bei den Wundererzählungen muss der Umstand, dass sie theils Undenkbares (II, 5 ff.), theils das sittliche Gefühl Stossendes (V, 1 ff.) enthalten, theils bei der Wiederholung abweichen (vgl. IX, 7. mit XXII, 9.; Vs. 29f. mit XXII, 17 f.), Bedenken erregen. Unbekanntschaft mit jüdischer Geschichte und Sitte zeigt sich V, 36 f. X, 28.

a) Baur's Verdächtigungen in s. Abh. üb. Zweck u. Veranlassung des Röm. Br. (vgl. Kling in Stud. u. Krit. 837. 290 ff.), ausführlicher in der Schrift: Paulus der Ap. J. Chr. Stuttg. 1845. haben wenig kritisches Werth, da B. auf die benutzten Quellen selbst da, wo der Augenzeuge erzählt AG. XVI, 10 ff., keine Rücksicht nimmt, und über diesen Punkt sich u. seine Leser im Unklaren lässt. "... Dadurch soll jedoch die Möglichkeit (?) nicht ausgeschlossen sein, dass Vorarbeiten Sammlungen Relationen Tagebücher, wie namentlich über die letzte Reise des Ap. von der Hand des Lucas zum Grunde liegen. Dass sie (die Ap. G.) den Namen des Lucas an der Stirne trägt (?), setzt zwar zunächst nur die Meinung voraus, dass . . . . (sie) nur aus der nächsten Umgebung des Ap. hervorgegangen sein könne; aber es kommt dabei in Betracht, dass auch der Schriftsteller selbst, welchem wir die AG. in ihrer jetzigen Form ver-

warum er sich in Stellen, in deren Zusammenhang Lucas genannt (wo sind diese Stellen?) der communicativen Form der Rede bedient."

Letc. S. 12. Die Behauptung, der Paulus der AG. sei ein anderer der der paulinischen Briefe (S. 10. vgl. Schneckb. S. 150.) ist übertriem, und allzu kühn die Wahrheit der durch einen Augenzeugen bezeugthatsache XXI, 20 ff. zu bezweifeln. Seine hohe Achtung für jüdites Volksthum u. Gesetz bezeugt der Ap. selbst Röm. IX, 3 ff.; dass er Gesetz seiner Substanz nach nicht aufheben wolle, Röm. III, 31.; den Gesetz bezeugt des Evangelium, Röm. I, 16. III, 1 ff.; der Anbequemung 1 Cor. IX, 20. [Wie Baur, so finden auch Schwegler Zeller in der AG. eine Entstellung des geschichtlichen Thatbestandes, absichtliche Umbildung der Geschichte. S. dagg. bes. Lekebusch O. S. 253 ff.]

# Abfassungszeit.

§. 116.

Weil die Erzählung im 2. J. der Gefangenschaft des Ap. Paulus schliesst (XXVIII, 30.), und vom Tode desselben keine Erwähnung geschieht: so setzt man gewöhnlich die Abfassung in jenes Jahr, und sieht das Werk als unvollendet an; beides unrichtig. Da das Evangelium wahrscheinlich erst nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben ist (§. 101c.), so ist die AG. noch später a); und somit konnte auch die weitere Geschichte des Apostels dem Verf. nicht unbekannt sein b). Dass er aber diese nicht lieferte, davon lag der Grund in der benutzten Quelle, die eben nur soweit reichte, aber doch zu dem planmässigen Ziele (§. 113a.) geführt hatte. Nur mit Willkür nimmt man die Absicht des Verfassers noch einen dritten Theil hinzuzufügen an (Heinrichs, Credner).

- a) Die Stelle VIII, 26., selbst wenn sie sich auf die von Joseph. B. J. II, 18, 1. erwähnte Verwüstung Gaza's kurz vor dem jüdischen Kriege besieht (Hug Einl. I, 23. [Lekebusch a. a. O. S. 419 f.]), kann nicht zur Bestimmung der Abfassungszeit dienen. Auch die Nichterwähnung der Zerstörung Jerusalems kann nichts beweisen. [Zeller die AG. nach ihrem Inhalt u. s. w. S. 488. lässt die AG. erst zwischen den Jahren 110. und 125. oder auch 130. in Rom verfasst worden sein. S. dagegen Lekebusch S. 422 ff., der übrigens gleichfalls Rom für den wahrscheinlichsten Ort der Abfassung hält.]
- [b] Nach Schott ist der Schluss des Werks verloren gegangen. Nach Meyer Comm. 2. Aufl. S. 12. blieb der Tod des Paulus vielleicht aus

politischen Rücksichtnahmen unerwähnt. Nach Zeller S. 371. ward et tendenum ässig verschwiegen.]

# Kirchliche Anerkennung.

#### §. 117a.

Vor Irenäus finden sich höchstens Anspielungen auf die A(1., aber keine bestimmte Anführung derselben a). Mit diesem Kirchenlehrer aber (n. 177.) werden die Zeugnisse für deren Anerkennung häufig und sicher genug b). Du Buch scheint weniger als die Evangg, gelesen und daher weniger bekannt geworden zu sein c).

- α) Ιμπαι. ad Smyrn. c. 3.: Μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν συνέφαγεν αὐτος καὶ συνέπιεν. Vgl. AG. X, 41.: Οξτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομε αὐτος μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Polycarp. ad Philipp. c. l.: 'Ον ἐγειρεν ὁ θεός, λύσας τὰς ωὐτας τοῦ ἄδου. Vgl. AG. II, 24.: 'Ον ὁ θεὸς ἀνέστησε, λύσας τὰς ωὐτας τοῦ θανάτου. Justin. dial. c. Trypl. p. 302.: Παθητὸς γενησόμενος ὁ Χριστός. Vgl. AG. XXVI, 23.: Εὶ πεθητὸς ὁ Χριστός. Apol. II. p. 85.: Ἰουδαῖοι - ἡγνόησαν (τὸν Χριστόν). Vgl. AG. XIII, 27.: Οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχονες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες . . . . Τπίπα. οτ. c. Grace. p. 144.: Ἦξι οὐδὲ τὸν ἀνωνόμαστον θεὸν δωροδοκητέον ὁ γὰρ κάντων ἀνενδεὰς τὸ διαβλητέος ὑφ' ὑμῶν ὡς ἐνδεής. Vgl. AG. XVII, 25.: Οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος. Andere Anspielungen bei Lardner Glaubwürdigk. d. evang. Gesch. II, 1. S. 18. 45 f. 86. sind unwahrscheinlicher.
  - b) Iren. adv. haeres. III, 14, 1.: Quoniam autem is Lucas inseparabilis fuit a Paullo, et cooperarius ejus in Evangelio, ipse fecit manifestum, non glorians, sed ab ipsa productus veritate. Separatis enim, inquit, & Paullo et Barnaba et Joanne, qui vocabatur Marcus, et quum navigassent Cyprum, nos venimus in Trondem (Act. XV, 89 sqq.): et quum vidisset Paullus per somnium virum Macedonem, dicentem: Venicus in Macedonian opitulare nobis, Paulle, statim, ait, quaesivinas proficisci in Macedonium, intelligentes, quoniam provocavit nos Dominus evangelizare cis. Navigentes igitur a Tronde, direximus navigium in Samothencen (Act. XVI, 9 sqq.): et deinceps reliquum omnem ipsorum usque ad Philippes adventum diligenter significat, et quemadmodum primum sermonem loquati sunt: Bedentes enim, inquit, loquuti sumus mulieribus quae convenerant (Va. 18.); et quinam crediderunt, et quam multi. Et iterum ait: Nos autem marigavimus post dies azymerum a Philippis, et venimus Troadem, abi et commorati sumus diebus septem (Act. XX, 6.). Et reliqua comnia ex ordine cum Paullo refert etc. Ibid. §. 2. . . . . In Mileto convocatis episcopis et presbyteris, qui erant ab Epheso . . . multa testificans eis et dicens quae oportet ei Hierosolymis evenire, adjecit (Paulus): soio quo-

niam jam non videbitis fatiom meam etc. (Act. XX, 17 sqq.). — Brief der Gemeinden von Vienne und Lyen an die in Asien und Phrygien bei Euseb. H. E. V, 2.: Καὶ ὑπὲρ τῶν τὰ δεινὰ διατιθέντων ηὕχοντο, καθάπερ Στέφανος ὁ τέλειος μάρτυς· Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἀμαρτίαν ταύτην (AG. VII, 60.). Clem. Alex. strom. V, 588.: Καθώς καὶ ὁ Λουκᾶς ἐν ταῖς πράξεσι τῶν ἀποστόλων ἀπομνημονεύει τὸν Παῦλον λέγοντα· ἄνδρες Δθηναῖοι κτλ. (Act. XVII, 22.). Tertull. de baptismo c. 10.: Adeo postea in Actis Apostolorum invenimus, quoniam qui Joannis baptismum habebant, non accepissent Spiritum sanetum, quem ne auditu quidem noverant. De jejan. c. 10.: Porro cum in eodem commentario Lucae et tertia hora orationis demonstretur, sub qua Spirita s. initiati pro ebriis habebantur, et senta, qua Petrus ascendit in superiora etc. [Cna. Murator.: Acta autem omnium apostolorum sub uno libro scripta sunt. Lucas optime . . . comprehendit . . .]

c) Chrysost. hom. I. in Acta Apost. (init.): Πολλοῖς τουτὶ τὸ βιβλίον οὐδ' ὅτι ἔνι, γνώριμόν ἔστιν, οὕτε αὐτὸ οὕτε ὁ γράψας αὐτὸ καὶ συνθείς.

#### §. 117 b.

Von einigen Häretikern wurde die AG. nicht angenommen, aber aus willkürlichen dogmatischen Gründen a). Unter den Katholischen ist sie nie bezweifelt worden, und gehört daher unter die allgemein anerkannten Bücher b). Jedoch findet sich eine Spur von Verschiedenheit der Meinung über den Verfasser c).

a) Augustin. de util. cred. c. 2. n. 7.: Nosti autem, quod auctoris sui Manichaei personam in apostolorum numerum inducere molientes, dicunt Spiritum s., quem Dominus discipulis suis se missurum esse promisit, per ipsum ad nos venisse. Itaque si illos Actus Apostolorum acciperent, in quibus adventus s. Spiritus praedicatur, non invenirent, quomodo id immissum esse dicerent. Augustin. ep. 237. (al. 253.) n. 2.: Nam quidam Manichaei canonicum librum, cujus titulus est Actus Apostolorum, repudiant. Timent enim evidentissimam veritatem, ubi apparet s. Spiritus missus, qui est a Domino Jesu Christo in evangelica veritate promissus. Sub ejus quippe Spiritus nomine, a quo penitus alieni sunt, indocta hominum corda decipiunt, mira caecitate asserentes, eandem Domini promissionem in suo haeresiarcha Manichaeo esse completam. Quod et illi haeretici faciunt, qui vocantur Cataphryges, dicentes per nescio quos insanos, Montanum scilicet et Priscillam, quos et proprios suos prophetas habent, venisse Spiritum s., quem Dominus missurum se esse promisit. [- Epiphan. Haer. XXX, 16. von den Ebioniten: Πράξεις δὲ ἄλλας καλοῦσιν Αποστόλων εξναι, έν αἰς πολλά τῆς ἀσεβείας αὐτῶν ἔμπλεα, ἔνθεν οὐ παρέργως κατά τῆς ἀληθείας έαυτοὺς ὥπλισαν.] — Euseb. H. E. IV, 29. von den Severianern: Χρώνται μέν οὖν οὖτοι νόμφ καὶ προφήταις καὶ εὐαγγελίοις. εδίως ερμηνεύοντες των εερών τα νοήματα γραφών· βλασφημούντες δε

### Apostelgeschichte.

Παῦλον τὸν ἀπόστολον, ἀθετοῦσιν αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς, μηδὲ τὰς πρέξεις τῶν ἀποστόλων καταδεχόμενοι. [— Tertull. adv. Marc. V, 2. von den Marcioniten: Quodsi et ex hoc congruunt Paulo Apostolorum Acta, cur ea respuatis jam apparet: ut deum scilicet non alium praedicantia, quam creatorem, neo Christum alterius, quam creatoris, quando nec promissio spiritus sancti aliunde probetur exhibita, quam de instrumento Actorum.]

- b) Euseb. H. E. III, 25. s. I. Thl. §. 24.
- c) Photius Amphiloch. quaest. 145. in Galland. bibl. patr. XIII, 722.: Τὸν δὲ συγγραφέα τῶν πράξεων οἱ μὲν Κλήμεντα λέγουσι τὸν 'Ρώμης, ἄλλοι δὲ Βαρνάβαν, καὶ ἄλλοι Λουκᾶν τὸν εὐαγγελιστήν. J. E. Chr. Schmidt im kirchenhist. Archiv l. 15.

Apokryphische Apostelgeschichte der Ebioniten. Epiphan. haeres. XXX. §. 16. Fabric. cod. opocr. N. T. II. 762.

# Zweiter Abschnitt. Lehrschriften.

# Erste Unterabtheilung. Briefe des Paulus.

Erstes Capitel.

Ueber Paulus und dessen Schriften überhaupt.

# Zeitrechnung seines Lebens.

### §. 118.

Nur gegen das Ende hin finden sich ziemlich feste Haltpunkte für die Zeitrechnung, von denen man zurückgehen und freilich immer auf vollkommene Genauigkeit Verzicht leisten muss.

#### Zeittafel.

- J. n. Chr.
  - 64. In der Mitte dieses J. brach unter Nero die Christenverfolgung aus. Paulus konnte also nicht später, als im J. 62, nach Rom kommen, weil er sonst nicht zwei Jahre daselbst hätte predigen und am Leben bleiben können. Also
- 61. oder 62. im Frühlinge seine Ankunft in Rom (AG. XXVIII, 11-16.)
  und
  - 60-61. im Herbste Antritt der Reise nach Rom (AG. XXVII, 1. 9.).

    Porcius Festus tritt die Verwaltung von Judka an. Joseph.

    antiqq. XX, 8, 9.: Πορχίου δε Φήστου διαδόχου Φήλικι πεμφθέντος ὑπὸ Νέρωνος, οἱ πρωτεύοντες τῶν τὴν Καισάρειαν κατοικούντων Ἰουδαίων εἰς τὴν Ῥώμην ἀναβαίνουσι, Φήλικος

J. n. Chr.

κατηγορούντες · καὶ πάντως αν έδεδώκει τιμωρίαν των εἰς laδαίους αδικημάτων, εὶ μὴ πολλά αὐτὸν ὁ Νέρων τῷ ἀδελφɨ Πάλλαντι παρακαλέσαντι συγεχώρησε, μάλιστα δὲ τότε διὰ τιμης έχων έχεινου. Tacit. ann. XIV, 65.: Eodem anno (p. C. 62. \*) P. Mario, L. Asinio Coss.) libertorum potissimos venem interfecisse creditus est ..... Pallantem, quod immensa pecuniam longa senectute detineret. Vor diesem J. also muss Felix abgerusen und verklagt, und Festus ihm gesolgt sein Freilich hatte l'allas schon lange vorher die Gunst Nero's veloren, und war von den Geschäften entfernt worden. Tack ann. XIII, 2. 14. Daher setzen Süskind in Bengels Arch. L1 8.317. und Rettig quaest, philipp. (Giss. 831.) p. 43 sqq. = Nachfolge des Festus um einige Jahre früher. Aber wahrschie lich war P. wieder bei N. in Gunst gekommen. J. F. Wort in d. Tüb. Zeitschr. 833. I. 12 ff. Rud. Anger de tempp. 1 Act. App. ratione. Lips. 833. p. 96 sqq. [Wieseler Chron. 4 apost. Zeitalt. Gött. 848. S. 66 ff. Lehmann chron. Bestinmung der in der Apostelg. XIII - XXVIII. erzählten Begebeheiten in Stud. u. Kr. 858. II. S. 312 ff., nur dass nach Letterem Felix schon im J. 58. abberusen worden ist.] — Ungfähr eben dahin weist die Reise des Josephus nach Rom im A J. seines Alters, im J. 62. oder 63. De vita §. 3.

- 58. oder 59. Zwei J. vor dem Antritte des P. Festus wird P. zu Jerustem lem verhaftet (AG. XXIV, 27.). Damals war Felix schon vieb J. Procurator gewesen (AG. XXIV, 10.); er trat aber im J. San (Joseph. antiqq. XX, 7, 1. B. Jud. II, 12, 8., wogegen Tacit. ann. XII, 54. . . . . jam pridem Judaeae impositus . . . im Irrthum ist), ungefähr gleichseitig mit der Versetzung Agrippa's d. j. von Chalcis in die Tetrarchie des Philippus, nach dem 12. J. des Claudius.
  - Nach Ostern dieses J. reist P. von Philippi ab, und kommt zu Pfingsten in Jerusalem an (AG. XX, 6. 16. XXI, 17.). Vorher hatte er sich in Achaja drei Monate aufgehalten (AG. XX, 3.).
- 57. oder 58. Reise von Ephesus nach Macedonien (AG. XX, 1.), wahrscheinlich am Ende des J.

Vorher ein ungefähr dreijähriger Aufenthalt in Epheses (AG. XIX, 8. 10. XX, 31.); also

54-55. Ankunft in Ephesus (AG. XIX, 1.).

Vorher Reise durch Galatien und Phrygien (AG. XVIII, 28.) und

<sup>\*)</sup> Vgl. gegen die aus den gewöhnlichen Ausgg. des Tacitus entlehnte Jahrzahl 63 Göschen Bemerkk. z. Chronolog. d. N. T. in Stud. u. Krit. 831. IV. 728 f.

#### J. n. Chr.

Aufenthalt in Antiochien (AG. XVIII, 22 f.), word ungefähr ein J. erforderlich ist.

Ephesus (AG. XVIII, 18—22.). Diese Reise soll nach Kuinoel ad Act. App. und Schott Erörterungg. ein. wicht. chronel. Punkte in d. Lebensgesch. d. Ap. P. (Jen. 832.) S. 35 ff. nicht gemacht worden, sondern P. bloss nach Cäsarea gegangen sein. Dagegen Rückert Comm. üb. d. Br. a. d. Gal. S. 334.

Vorher ein 1 1/2 J. Aufenthalt in Corinth (AG. XVIII, 11.): also

52-53. Ankunft in Corinth, ungefähr gleichzeitig mit der Vertreibung der Juden aus Rom (Sueton. in Claud. c. 25. AG. XVIII, 1 f.), für deren Zeitbestimmung der Spielraum von 48-54. bleibt. Wurm a. a. O. S. 49. Anger 1. c. 116 sqq.

Vorher

- 51-52. Die zweite Bekehrungsreise (AG. XV, 36 XVIII, 1.).
- 59-51. Die dritte Reise nach Jerusalem zur Versammlung der Apostel (AG. XV, 2 ff.).

Vorher:

- ? Die erste Bekehrungsreise (AG. XIII. XIV.). Früher, zur Zeit
  - 44. des Todes Agrippa's I. (AG. XII, 23. vgl. Joseph. antiqq. XIX, 8, 2.).
- 44-45. Die zweite Reise nach Jerusalem (AG. XI, 80.), nach
- 48. oder 44. einem einjährigen Aufenthalte in Antiochien (AG. XI, 25 f.) und
  - 41-42. einem unbestimmten, vielleicht zweijährigen Aufenthalte oder
  - (42-43) in Tarsus (AG. IX, 80.).
- 40. od. 41. Erste Reise nach Jerusalem, drei J. nach seiner
- (41.ed.42.) Bekehrung (Gal. I, 18 f. AG. IX, 26 ff.).
- 87. od. 38.\*) Vierzehn J. (Gal. II, 1.) vor jener Reise nach Jerusalem (38. od. 39.) \*\*) im J. 50. od. 51. (AG. XV.) seine Bekehrung.

Aber der Zeitraum zwischen den beiden letztern Begebenheiten ist zu gross, besonders ist der zwischen dem J. 44. oder 45. und 51. od. 52. nicht genug ausgefüllt. Daher kann die vermuthliche Lesart Gal. II, 1. διὰ τεσσάρων st. διὰ δεκατεσσάρων, welche Grotius, Cappellus vorgeschlagen, und Andere, neuerlich Guericke (Beitr. S. 85. [vgl. dgg. Dess. Gesammtgeschichte d. N. T. 854. S. 47.]), Küchler (de anno quo P. conversus est. L. 828.), Wurm (a. a. O. S. 59 ff.), [Reiche im Comm. crit. z. St.] gebilligt, annehmlich ersoheinen. Nur muss man dann die Data AG. XV, 2. XV, 36 — XVIII, 1. weiter herabsetzen, und die vier Jahre von der er-

<sup>\*) [? 36</sup> od. 37?] \*\*) [? 37 od. 38?]

Reise nach J. (Gal. I, 18.) an rechnen, so dass die Bekehrung etwa J. 40. und die Reise AG. XV, 2. ins J. 47. fiele. Allein diese Rech wird wieder durch die Reise AG. XI, 30. im J. 44. od. 45. gestört. weil die Zeit swischen der ersten Reise nach J. (die ins J. 43. fiele) und der swifts (im J. 44. od. 45.) zu kurz ist, um P. Aufenthalt in Tarses and Anticchien hincinzusetzen (Küchler berechnet den Aufenthalt in der Sends auf mehrere J.; Schrader aber im Ap. Paulus 1. Th. L. 833. nur eine kurze Dauer desselben an). Nach Keil (de den man lineris P. Hierosolym. Gal. II, 1. commemorati in Pott syllog. III, Manlein, Bertholdt, Heinrichs, Kuinoel, Fritzsche (Fritzsch. opusc. Böttger (Beitr. III. 12 ff.) u. A. ist die Reise AG. XI, 30. der Gal. II, 1. erwähnten, die sie aber verschieden berechten: Beelein 14 J. nach der Bekehrung, Bertholdt und Kuinocl 4 J. nach der (offenbar zu früh), Heinrichs 4 J. nach der ersten Reise. J.E.C. Chronol. d. AG. in Keils u. Taschirners Anal. III. 137.) bes ganz diese Reise, indem er sie mit der Gal. I, 18. für eins bie Sarader I, 72 ff. 120. II, 299 ff. setzt die Reise Gal. II, 1. vor AG. XI. 2. [Wieseler a. a. O. S. 201 ff. identificirt sie mit der Apostelg. XVIII, 31. 22. erwähnten.]

Bleibt man bei der LA. διὰ δεκατεσσάρων stehen, so muss man έn siemlich frühes Bekehrungsjahr annehmen: obiges, d. J. 37. oder 38. (oder wenn das Jahr jener Reise mit in die 14 J. einzurechnen ist, d. J. 38. od 29.), das vierte oder fünste nach Jesu Tode, wäre wohl das möglich friheste. Der Umstand, dass als P. aus Damaskus entfloh (2 Cor. XI, 324 AG. IX, 25.), der Ethnarch des Königs Aretas von Arabien damals in Demaskus zu befehlen hatte, trägt um so weniger zur Bestimmung des Bekehrungsj. bei, als es noch gar nicht ausgemacht ist, dass solches in Folge einer Eroberung Statt fand (Wurm S. 27. Anger p. 180. [Wieseler a. 2.0. S. 167 ff. Ders. in Herzog's Realencycl. Art. Aret.]; dgg. Win. Art. Aret. Guericke Gesammtgeschichte d. N. T. S. 47., welcher diese Eroberung ab sichere Thatsache um die Zeit des römischen Feldzuges gegen A. im J. 87. geschehen ansicht, u. darin einen festen Punkt für die Zeitrechnung des Ap. findet). Die Stelle 2 Cor. XII, 2. kann ebenfalls nichts zur Bestimmung des Bekehrungsj. beitragen, da es unwahrscheinlich ist, dass P. mit diesem Gesichte das AG. IX. erzählte gemeint habe.

Die verschiedenen Berechnungen des Bekehr. J. durch die Chronologen sind: Eusebius J. 33., das Todesj. Christi; Baronius J. 84., zwei J. n. J. T.; Usserius, Pearson, Hug J. 35., 2 J. n. J. T.; Calvisius J. 34, 1 J. n. J. T.; Spanheim J. 39. od. 40., 7 J. n. J. T.; Bengel J. 31., 1 J. n. J. T.; Vogel (Vers. über chronol. Standpunkte u. s. w. in Gablers Journ. f. auserl. theol. Litt. I. 2.) J. 33., 2 J. n. J. T.; Süskind a. a. O. J. 32., Todesj. J.; Eichhorn J. 37. od. 88., 5 od. 6. J. n. J. T.; Schmidt J. 41.; Hänlein zwischen 36. u. 38. (Todesj. J. 33.); Bertholdt J. 40.; Heinricht J. 87., 4 J. n. J. T.; Kuinoel J. 40., 7 J. n. J. T.; Schrader J. 39., 4 J. n. J. T.; Hemsen (d. Ap. Paulus, Gött. 830.) J. 35.; Schott (isag.) J. 0. oder 41.; (Erörterungg.) J. 37—39 (Todesj. J. 88.); Meyer (Comm.

üb. d. AG. A. 2. S. 15 f.) J. 35 (Todesj. J. 31.); [Wieseler a. a. O. J. 40., 10 J. n. J. T. G. A. Ayardh (von der Zeitrechnung der Lebensgesch. d. Ap. Paul. Deutsch von A. G. Holm. Stockh. 847.) J. 41.] Vgl. die von Göschen, Anger a. a. OO., Olshausen Comm. II. 550 ff. gelieferten Tabellen.

Mehrere von Köhler (Vers. üb. d. Abfassungsz. d. epistol. Schriften im N. T. u. d. Apokal. L. 830.) und Schrader vorgetragene abweichende paradoxe Ansichten prüfen Schott Erörterungg. u. s. w., Wurm, Anger a. a. OO.

# Paulus Lebensgeschichte. Seine Herkunft und Bildung.

#### §. 119 a.

Paulus — diesen Namen führt er als Glaubensbote unter den Heiden (AG. XIII, 9 — XXVIII. 1 Thess. I, 1. u. ö.), vorher heisst er Saulus (AG. VII, 58 — XIII, 9.) a) — war zu Tarsus in Cilicien (AG. IX, 11. XXI, 39. XXII, 3.) von jüdischen Eltern aus dem Stamme Benjamin (Phil. III, 5.) mit dem römischen Bürgerrechte (AG. XVI, 37. XXII, 27f.) b) geboren c).

- a) Hieron. catal. c. 5.: Quumque primum ad praedicationem ejus Sergius Paulus proconsul Cypri credidisset, ab eo, quod eum Christi fidei subegerat, sortitus est nomen Paulus (?). [Baumgarten Apostelg. II. 1. 8.33 f. Meyer zu Act. XIII. 9.] Am besten erklärt man diese doppelte Benennung aus der Sitte der Juden (zumal solcher, die römische Bürger waren) doppelte (römische) Namen zu führen (vgl. AG. XII, 12. 25. XIII, 1. Col. IV, 11.). Dass ihn die AG. früher S., später P. nennt, kommt daher, dass er unter letzterem Namen als Apostel unter den Heidenchristen bekannt war; u. die Einführung desselben XIII, 9. ist durch die erste apostolische Krastthat des bisherigen Sendboten veranlasst. Win. RWB. A. 3. II. 209. Neand. Gesch. d. Pflanz. etc. I. 135. [Nach F. W. C. Umbreit die Veränderung des Namens Σαῦλος in Παῦλος. Eine exeg. krit. Vermuthung (Stud. u. Krit. 852. S. 377 f.) hat der Apostel sofort nach jenen 3 Tagen schweren Busskampfes AG. IX, 9. seinen Namen אאנל in פעול, d. h. "der Gemachte von Gott", "der Neugeschaffene" umgeändert. Aber dass Paulus ein römischer Name sei, kann nicht bezweifelt werden.] And. Meinungen s. bei Wits. meletem. Leid. p. 47. Kuinoel ad Act. XIII, 9.
- b) Ueber den Ursprung dieses Bürgerrechtes s. Cellar. de Pauli Ap. Rom. civit. (dissertatt. P. II., Uyolini thesaur. T. XXII.) u. a. Schr., welche Wolf cur. philol. ad Act. XXII, 28. Kuinoel ad Act. XVI, 37. anführen. Dass alle Tarsenser römische Bürger gewesen, lässt sich nicht beweisen aus Dio Chrysost. in Tarsica poster. II. 36. ed. Reiske (vgl.

262 Paulus.

Eichhorn III. 3.), und ist nach AG. XXI, 39. XXII, 24. nicht wahrscheinlich.

c) Die Nachricht bei Hieron. L. c.: . . . de tribu Benjamin et oppide Judaeae Gischalis fuit, quo a Romanis capto, cum parentibus suis Tarsun Ciliciae commigravit — widerspricht der eigenen Aussage des Apenels AG. XXII, 3.

#### §. 119 b.

Von der griechischen Bildung, welche in Tarsus blühete, hat P. in seiner Jugend keinen Vortheil gezogen: er
kam früh nach Jerusalem (AG. XXII, 3.) a), wo er unter
Gamaliel eine pharisäisch-rabbinische Bildung erhielt, deren
Gepräge seine Schriften tragen; doch scheint er späterhin
vielleicht während seines Aufenthaltes in T. AG. IX, 30.
mit griechisch-jüdischer Weisheit bekannt worden zu sein b
Obgleich, wie es scheint, zum Gelehrten bestimmt, lernte er
doch nach jüdischer Sitte ein Handwerk, und zwar das eines
Zeltmachers (σχηνοποιός) c). Er lebte unverheirathet (1 Car.
VII, 7.) d).

- a) Gegen Eichhorn II. 9. Hemsen S. 6. s. Tholuck einl. Bemerkk. in d. Stud. d. paul. Br., Stud. u. Kr. 835. II. S. 365 f.
- b) Thalemann de eruditione Pauli jud., non graeca. Lips. 769. 4. gegen die übertriebenen Meinungen Aelterer, z. B. Strohback de eruditione Pauli Apostoli. Lips. 708. 4. Schramm de stupenda eruditione Pauli Apostoli. Herb. 710. 4. u. A. m. Vgl. jedoch Henke zu Paley home Paulin. S. 449 ff. Schrader d. Ap. Paulus II, 15 ff. 50 ff. Spuren griechischer Belesenheit: 1 Cor. XV, 33 (?) Tit. I, 12. (?) AG. XVII, 28. [Gg. Koester Ob Sct. Paulus seine Sprache an der des Demosthenes gebildet habe? (Stud. u. Krit. 854. II. 305.) s. Winer Gramm. d. neut. Sprachid. A. 6. §. 2. S. 19. Anm. 2.]
- c) Vgl. Hug Einl. II. 328. Eichhorn III, 8., welche aber das Handwerk unrichtig bloss auf das cilicische Haartuch beschränken.
- d) Dagegen die auf Phil. IV, 3. 1 Cor. IX, 5. gegründete Meinung, er sei verheirathet gewesen, Clem. Alex. Strom. III, 448. Esset. H. E. III, 30.

## Paulus Auftritt in der christlichen Geschichte.

## §. 120.

Vermöge des erhaltenen pharisäischen Unterrichtes trat er als Eiferer für das väterliche Gesetz und als Verfolger der jungen christlichen Kirche auf (AG. VII, 58 — VIII, 3. IX, 1 f.). Aber ein geheimnissvoller Vorgang auf dem Wege nach Damaskus (AG. IX, 3 ff. XXII, 6 ff. XXVI, 13 ff. 1 Cor. XV, 8. IX, 1.) a) verbunden mit einer innern Offenbarung (Gal. I, 15 f.) stimmte ihn zum Bekenner und Verkündiger Christi um, so dass er, als er nach einem Aufenthalte in Arabien nach Damaskus zurückgekehrt war (Gal. I, 17.), sich selbst Verfolgung zuzog (AG. IX, 23—25. 2 Cor. XI, 32 f.). Nach einer kurzen Zusammenkunft mit zwei Aposteln in Jerusalem zog er sich nach Cilicien zurück (AG. IX, 26—30. Gal. I, 18—21.) b), wo ihn Barnabas aufsuchte und nach Antiochien führte um daselbst gemeinschaftlich mit ihm zu wirken (AG. XI, 25.).

Der plötzliche Umschwung seiner Denkart ist auf den ersten Anblick um so auffallender, da er der ehemalige strenge Pharisäer das Christenthum mit einem freiern Geiste als fast alle Andern auffasste, und es von allen Banden des Judenthums, die rabbinische Schriftbenutzung u. die Eschatologie ausgenommen, löste. Jedoch lassen sich manche psychologische Veranlassungen nachweisen c); und gerade die leidenschaftliche Verirrung, wozu ihn sein Gesetzeseifer hinriss, macht es erklärlich, dass er die einmal erkannte Wahrheit ganz erkannte, und in den entschiedensten Gegensatz mit dem Judenthume trat.

- a) Natürliche Erklärungen geben Ammon de repentina Sauli ad doctrinam Christi conversione (Opusc. theol. p. 1.), vgl. Eichhorn üb. d. Bekehrung d. Ap. Paul., allg. Bibl. VI. 1 ff.; Greiling hist. psychol. Versuch u. s. w. (Henke's theol. Arch. III. 2.); Heinrichs exc. V. ad Act. Apost; Schrader II, 93 ff. Andere führt an Kuinoel ad Act. IX. Dagegen Bengel die Bekehr. d. Ap. Paul. Tüb. 827. Nennd. Gesch. d. Pflanz. u. s. w. I. 147 ff. [Baumgarten Apostelg. Braunschw. 852. I. 193 ff. Messner Lehre der Apostel. Leipz. 856. S. 186 ff.] Die objectivirende Darstellung der Bekehrung in der AG. hat doch wohl ihre Wahrheit in einem subjectiven Vorgange wie AG. XXII, 17. 2 Cor. XII, 1 ff. [Vgl. Hosstede de Greet Pauli conversio praecipuus theologiae Paulinae fons. Lips. et Gron. 853.]
- b) Schrader II. 161 f. u. A. nehmen an, dass er in Cilicien gepredigt habe. Vgl. AG. XV, 23. 41.
- c) Vgl. Neand. I. S. 144 ff. u. Tholucks (a. a. O. S. 377.) Hinweisung auf Gamaliels freisinnige Denkart.

# Paulus Bekehrungsreisen.

#### §. 121 a.

Die Gemeinde zu Antiochien, wo er mit andern helle nistischen Lehrern wirkte, ward die Mutterkirche des weltumfassenden allgemein menschlichen Christenthums. Sie sandte ihn und Barnabas aus zu einer Bekehrungsreise nach Cypern, Pamphylien, Pisidien, Lycaonien, wo sie sich zwar immer zunächst an die Juden, bei deren Widerspruche aber an die Heiden wandten, und aus Juden und Heiden gemischte Gemeinden stifteten (AG. XIII. XIV.). Als nachher eine Gegenwirkung der jüdisch gesinnten Christen in Judäa erfolgte, von denen etliche gegen Paulus und Barnabas in Antiochien Widerspruch erregten: reisten diese nach Jerusalem um die dortige Kirche für ihre Ansichten zu gewinnen, was ihnen auch gelang (AG. XV. Gal. II, 1—10.) ).

Hierauf unternahm Paulus ohne Barnabas seine zweite Bekehrungsreise durch Syrien, Cilicien, Lycaonien, Phrygien, Galatien, Macedonien und Achaja, in welchem letztern Lande er sich längere Zeit aufhielt, sodann eine Festreise nach Jerusalem machte, und nach Antiochien zurückkehrte (AG. XV, 36 — XVIII, 22.). Auf dieser Reise stiftete er die Gemeinden in Galatien (AG. XVI, 6.) b, zu Thessalonich, Philippi und Corinth; und in letzterer Stadt schrieb er die Briefe an die Thessalonicher.

- a) Keil (s. S. 260) mit Andern hält diese Reise für die AG. XI, 30. erwähnte, die Meisten aber sind für obige Annahme (s. Winer exc. II. ad ep. ad Gal. Meyer z. Gal. II, 1. [u. z. AG. XV, 20. A. 2. S. 280.] m. exeg. Hdb. ebendas.), u. lassen jene Reise entweder vom Ap. mit Stillschweigen übergangen oder nicht geschehen sein.
- b) Lucas schweigt davon; indess sprechen die WW. χωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἀγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῆ Δσία (Asia proconsulari) nicht gerade dagegen.

## §. 121 b.

Nach einem Aufenthalte in Antiochien machte P. eine dritte Reise nach Galatien und Phrygien um seine dortigen Gemeinden zu bestärken (AG. XVIII, 23.), und nahm dann seinen Aufenthalt zu Ephesus, wo er über zwei Jahre blieb

(AG. XIX.)<sup>a</sup>). Hier schrieb er wahrscheinlich den Brief an die Galater, und gegen das Ende seines Aufenthalts den 1. Br. an die Corinther. Hierauf ging er nach Macedonien und Achaja, und hielt sich zu Corinth drei Monden auf (AG. XX, 1—3.). Ehe er dahin kam, schrieb er den 2. Br. an die Corinther, und in Corinth den an die Römer. In diesem Zeitraume gab er sich viele Mühe für eine Armensteuer für die Christen in Jerusalem (AG. XXIV, 17. 1 Cor. XVI, 1 ff. 2 Cor. VIII f. Röm. XV, 25 ff.).

a) Ueber die von Einigen eingeschaltete in der AG. nicht erwähnte Reise nach Corinth. s. §. 132 a. not. a.

# Paulus Gefangennehmung.

### §. 121c.

Im Frühlinge dieses Jahres ging er von Philippi über Troas nach Milet, und von da über Tyrus, Ptolemais und Cäsarea nach Jerusalem (AG. XX, 3 - XXI, 16.), wo er trotz einer gebrauchten Vorsichtsmassregel und seiner an das Volk gehaltenen Vertheidigungsrede dem Hasse der Juden erlag, und gefangen wurde (AG. XXI, 17 - XXII, 29.). Vergebens vertheidigte er sich vor dem Synedrium und dem Landpfleger Felix, welcher ihn zwei Jahre lang zu Cäsarea gefangen hielt (AG. XXII, 30 - XXIV, 27.); und da er auch bei dessen Nachfolger Festus kein Recht erhielt, sah er sich genöthigt den Kaiser anzurufen, und wurde demzufolge als Gefangener nach Rom geführt, wo er zwei Jahre zubrachte, ohne dass seine Sache entschieden wurde (AG. XXV - XXVIII.). Hier schrieb er die Briefe an Philemon die Colosser und Philipper und angeblich den an die Ephesier.

# Paulus zweite römische Gefangenschaft und Hinrichtung.

## §. 122 a.

Mehrere Kirchenschriftsteller und Eusebius selbst lassen den Apostel in der neronischen Christenverfolgung den Märtyrertod leiden <sup>a</sup>). Vorher aber soll er, wie Eusebius

#### Paulus.

Les Gerieferung behauptet, aus der in Les Gerangens all zu Rom unter Nere be-

1. B. II. 25.: Korteinulvis d' ada to Negovi tas eqauf altes walifero tes eis ton two Gamy Beon etgestig Γρυτου δε πάλιν ο Ρωμαίος Τερτυλλιανός . . . . μνημονεύε. Luci your oltos Geomizos er tois málicia moditos avenτι τας κατά των αποστόλων επέρθη σφαγάς. Παύλος δή οίν ... : Being; the regaine anotherieus, rai Metoos waartwe in-είζων επι Παίλοι είς δείρο πρατήσασα έπι τών αὐτόθε ποιμητηρία του του δεν δείττον και ξκαλησιαστικός άνης Γάτος δνομα, και τη τητίουν Ρωμαίων γεγονώς επίσχοπον (c. a. 196.), δς δη Πρόχει τις ιων Φουγας πορισταμένω γνώμης έγγοσηως διαλεχθείς, αὐτά δή ταῦτε ιεψε τών τόπων ένθα τών εξοημένων αποστόλων τα ίερα σχηνώματα χο τατέθειται, ητσίν: ,, Ε; ώ δε τα τρόπαια τών αποστόλων έχω δείξαι. Είσ αιο θελήσης απελθείν έπι τον Βατικανόν, ή έπι την όδον την 'Qorler, ευψήσεις τα τρόπαια των ταύτην ίδρυσαμένων την έχχλησίαν. ("Gensa betrachtet, ist diess nur ein Zeugniss, dass der Apostel in jener Verfolgung hier gelitten habe: die Stätte des Märtyrertodes ist das Siegesseichen des Christen, auch wenn sie nicht seine Grabstätte geworden ist." Beschreibung von Rom von Platner, Bunsen etc. II. 1. 52. "Es ist dies um so wahrscheinlicher, da nach andern Nachrichten die angeblich zuerst in den Katakomben befindlichen Gebeine des Ap. erst, als die constantisische Basilika sein Grab in sich schloss, zwischen 260 u. 330 dahin versetz: worden sein soll. Offenbar aber hat schon Eusebius die Worte des Cajus von den Gräbern der App. verstanden." Baur Paul. etc. S. 237.) 'Ως δε χαι χατά τον αύτον ἄμηω χαιρον ξμαρτύρησαν, Κορινθίων Inσχοπος Διονύσιος (um d. J. 170.) έγγρασως Ρωμαίοις όμιλων, ώθί πως παρίστησιν. ,, Ταυτα (ταύτη) και ύμεις, δια της τοσαύτης νουθεσίας, την από Πετρου και Παύλου φυτείαν γενηθείσαν Ρωμαίων τε και Κορπθίων συνεκεράσατε. Και γάρ αμφω και είς την ημετέραν Κόρινθον συτεύσαντες ήμας, όμοιως εδίδαξαν όμοιως δε και είς την Ιταλίαν όμόσε υιδάξαντες, εμαφτίρησαν κατά τον αιτόν καιρόν." Tertull. scorpiace c. 15.: Orientem fidem Romae primus Nero cruentavit. Tune Petrus ab altero cingitur, quum cruci adstringitur. Tunc Paulus civitatis Romanas consequitur nativitatem, quum illic martyrii renascitur generositate. De praescript. c. 36.: Habes Romam . . . . ubi Petrus passioni dominicae adacquatur, Paulus Johannis exitu coronatur. Euseb. chron. ed. Maj. et Zohrab. p. 375.: Nero ad cetera scelera persecutionem quoque Christianorum primus adjunxit, sub quo videlicet Petrus et Paulus Apostoli martyrium Romac consummaverunt. Lactant. de mort. persecut. c. 2 .: Cumque jam Nero imperaret, Petrus Romam advenit . . . . . convertit multos ad justitiam, Deoque templum fidele ac stabile collocavit. Qua re ad Neronem delata cum animadverteret . . . . magnam multitudinem deficere a

cultu idolorum . . . . ut erat exsecrabilis ac nocens tyrannus, prosilivit ad excidendum coeleste templum . . . . et primus omnium persecutus Dei servos Petrum cruci affixit et Paulum interfecit. Sulpit. Sever. hist. s. II, 29.: Hoc initio in Christianos saeviri coeptum. Post etiam datis legibus religio vetabatur, palamque edictis propositis Christianum esse non licebat. Tum Paulus ac Petrus capitis damnati, quorum uni cervix gladio desecta, Petrus in crucem sublatus est (Tum weist zurück auf initio, wie Wurm in d. Tüb. Ztschr. 833. I. 83. richtig gegen Schott Erört. S. 120. bemerkt.). Euthalius in Millii N. T. ed. Küster p. 252.: Μετέπειτα δὲ κα-Βολιχὸν ξχίνησε διωγμόν χατά τῶν χριστιανῶν, χαὶ οὕτως χατά τῶν ἀποστόλων ξπήρθη σφαγάς. Syncell. chron. p. 339.: Νέρων πρώτος κατά χριστιανών χινήσας διωγμόν . . . - καθ' δν Πέτρος καλ Παύλος ξμαρτύρησαν οι θείοι απόστολοι, πολλούς και άλλους χριστιανών ανείλε, πλείονας ἐκδιώξας. Auch Ps. Abdias (Hist. apost. b. Fabric. Cod. apocr. N. T. II. 454.) lässt den Apostel in der ersten und einzigen Gefangenschaft sterben.

b) H. E. II, 22.: Τότε μέν οὖν ἀπολογησάμενον αὖθις ἐπὶ τὴν τοῦ πηρύγματος διαχονίαν λόγος έχει στείλασθαι τὸν ἀπόστολον. δεύτερον δ' Επιβάντα τη αὐτη πόλει, τῷ κατ' αὐτὸν (Νέρωνα) τελειωθήναι μαρτυρίφ: έν φ δεσμοίς έχόμενος την πρός Τιμόθεον δευτέραν επιστολήν συντάττει, όμου σημαίνων τήν τε προτέραν αὐτῷ γενομένην ἀπολογίαν και τήν παραπόδας τελείωσιν. Δέχου δή και τούτων τὰς αὐτοῦ μαρτυρίας. , Εν τη πρώτη μου," φησίν, ,, ἀπολογία οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με έγχατελιπον· μη αὐτοῖς λογισθείη· ὁ δὲ χύριός μοι παρέστη χαλ Ενεδυνάμωσε με, Ένα δι' εμοῦ τὸ χήρυγμα πληροφορηθή χαι ἀχούσωσι πάντα τὰ έθνη. και εβρύσθην εκ στόματος λεοντος." Σαγώς δε παρίστησι διά τούτων, δτι δε το πρότερον, δπως αν το χήρυγμα το δι' αὐτοῦ πληρωθείη, εβρύσθη εκ στόματος λέοντος, τον Νέρωνα ταύτη ώς ξοικε δια τὸ ωμόθυμον προσειπών οὐχοῦν έξης προστέθεικε παραπλήσιόν τι τῷ ὁύσεται με εκ στόματος λέοντος. Έώρα γὰρ τῷ πνεύματι τὴν ῦσον ούπω μέλλουσαν αὐτοῦ τελευτήν. Διό φησιν επιλέγων τῷ ,,καὶ ἐξιρύσθην ξα στόματος λέοντος", τὸ ,,ρύσεται με ὁ αύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον", σημαίνων τὸ παραυτίκα μαρτύριον . . . . . . . . . . Τα υτα δε ήμιν εξρηται, παρισταμένοις δτι μη καθ' ην ο Λουκας ανέγραψεν επί της Ρώμης επιδημίαν του Παύλου, τὸ μαρτύριον αὐτῷ συνεπεράνθη. So auch Hieron. de script. eccles. c. 5. und Euthalius l. c. [Vgl. O. Kunze praecipua patr. eccl. testimon., quae ad mortem P. ap. spectant. Gott. 848. 8.]

## §. 122b.

Aber wenn der Apostel in der neronischen Verfolgung umgekommen ist, so gestattet die Zeitrechnung (§. 118.) keinen Spielraum für seine Befreiung aus der ersten Gefangenschaft und für eine zweite. Da nun für diese angebliche Ueberlieferung vor Eusebius nur ein einziger noch dazu 1 shaltpunkt bei Clemens von Rom sich weiss hier nichts davon weiss hier auch Enstigung seiner Aussage sich zu angelegent ihr nach dem Vorgange irgend eines Kirchen ihm aufgestellte Vermuthung zurückgeführt nissen h.

ul Corinth. c. 5.: Πέτρος διά ζηλον άδικον ούχ' ενα οὐδέ ......... ύπεμεινεν πόνους, και ουτω μαρτυρήσας επορεύδη .... μια τον τόπον της δόξης. Δια ζηλον ο Παυλος υπομονής τευχεν, έπτάκις δεσμά φορέσας, ραβδευθείς, λιθασθείς κήρες . - ν ιε τη άνατολή και έν τη δύσει, τὸ γενναίον της πίστεως εί-... ελαβεν δικαιοσύνην διδάξας όλον τον κόσμον, και επί το της δύσεως ελθών, και μαριυρήσας έπι των ήγουμένων, ούτως . 1 ιου χόσμου, χαι είς τον άγιον τόπον ξπορεύθη, ύπομονής γε ... ικέριστος ὑπογραμμός. Unter dem τέρμα τ. δ. versteht man Spa-... und unter den ήγούμενοι die in Nero's Abwesenheit aufgestellten . ... insverweser Helios und Polykletos, und setzt so Paulus Tod in die , ne Zeit des Nero (Heydenreich Pastoral. Br. II. 15.). Richtiger nehme letztern Ausdruck Neander AG. A. 4. I. 529. Schott Erört. S. 129. பிழுமைப்பா von den Mächtigen der Erde (Matth. X, 18.); und dass 70 ரச்வுக 1. J. nicht von Spanien verstanden werden könne, zeigt der Zusammenhang, indem die drei Sätze: ὑπομονῆς — ἄπεσχεν, τὸ γεν. . . . ἔλαβεν, απηλλάγη κτλ. coordinirt sind, und die zu ihnen gehörigen Participien alle sich auf dasselbe Factum beziehen, mithin das ἐν τῆ δύσει und das ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως έλθων dasselbe bezeichnen, das relative τέρμα aber unschwer als starker rhetorischer Ausdruck von dem doch immer fernen östlichen Ausgangspunkte der Laufbahn des Apostels aus (vgl. Röm. XV, 19.) gefasst werden kann. S. Schenkel üb. d. zweite Gefangensch. d. Ap. Paul. in Stud. u. Krit. 841. S. 77. (mit dem ich jedoch den Ausdruck nicht gerade im subjectiven Sinne nehmen möchte), vgl. Schrader I. 235. Baur Tüb. Zeitschr. 831. IV. 148 ff. Da Clemens vor der Zerstörung Jerusalems schrieb (Schenkel S. 65.), so kann er von keinem spätern Märtyrertode Pauli als in der neronischen Verfolgung sprechen; eben darum aber ist es nicht wahrscheinlich, dass er wie spätere Schriftsteller (Athanas. ad Dracont. ep. T. I. p. 956. Cyrill. Hieros. catech. XVII, 3.) sich wegen der Reisc des Ap. nach Spanien auf Röm. XV, 24. beziehe und stütze; hingegen mag wohl die Behauptung des Dionysius, dass Petrus in Corinth gepredigt, ihre Quelle in 1 Cor. I, 12. haben. - Noch kommt im Fragm. über den Kanon b. Muratori (l. Thl. §. 21.) eine Spur von der Reise nach Spanien vor. "Acta autem omnium apostolorum sub uno libro scripta sunt [.] Lucas optime [o] Theophile [o] comprehendit, qui [quae] sub praesentia ejus singula gerebantur, sicut et semote passionem Petri evidenter declarat, sed profectionem Pauli ab urbe ad Spaniam proficiscentis." Vgl. Huy I. 124. [J. van Gilse de fragm. Murat. Amstel. 852. p. 10 sq.]

- b) Bei Euseb. III, 1.: Τ΄ δεῖ περὶ Παύλου λέγειν ἀπὸ Ἱερουσαλἡμ μέχρι τοῦ Ἰλλυριχοῦ πεπληρωχότος τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὕστε-ρον ἐν τῆ Ῥώμη ἔπὶ Νέρωνος μεμαρτυρηχότος;
- c) Und zwar vielleicht, wie Göschen Schluss zu Hemsen S. 741. und Schrader I. 252. vermuthen, um seine falsche Zeitrechnung, nach welcher er die Wegführung des Apostels von Cäsarea in das 14. J. des Claudius, und seine Ankunft in Rom in das 1. J. des Nero setzt, mit der AG. und der Thatsache, dass Paulus unter Nero den Märtyrertod gelitten, in Uebereinstimmung zu bringen. Doch bleibt dabei Einiges unerklärt. Vgl. Wurm a. a. O. S. 94. - Bemerkenswerth ist, dass die apokryphischen Acta App. nichts von einer zweiten Gefangenschaft wissen, s. Fabric. Cod. apocr. II. 452 sqq. Acta Petr. et Paul. ed. Thilo. Hal. 837. 38. [Acta apost. apocr. ed. C. Tischendorf. Lips. 851.] Gegen die Annahme einer zweiten Gefangenschaft sind ausser Baur [Paul. S. 229 ff. Tüb. Jahrbb. 849. 4.], Göschen, Schenkel, Schrader: Schmidt und Eichhorn in ihren Einl., E. F. R. Wolf de altera Pauli captivitate. Lips. 819. 21., Hemsen 707 ff., Winer RWB. A. 3. II. 220 f. Reuss Gesch. d. Schr. d. N. T. §. 64. [A. 2. §. 184. Ders. la sec. captivité de S. Paul in der Strassburger Revue de théologie. II. 150 ff.], Matthies Pastoralbrr. S. 185 ff. 593 f. [Wicseler Chronol. des ap. Zeitalt. 848. Exc. 1. Schaff Gesch. der chr. Kirche. 851. I. 265 ff. Mey. Comm. z. Römerbr. A. 3. 859. Einl. S. 12 ff.], von Aelteren Petavius, Lardner; dafür: Bertholdt Einl. V. 2746 f., Mynster kl. theol. Schr. S. 291 ff., Heydenreich Pastoralbr. II, 6 ff., Gucricke Beitr. S. 121. [Ders. Gesammtgeschichte. 854. S. 53 ff.], Böhl Abfass. d. Br. an Tim. u. Tit. S. 81 ff., Köhler Abfassungsz. d. epist. Schr. S. 109 ff., Wurm a. a. O., Kling Anh. z. Flatts Verless. üb. d. Br. P. an Tim. u. Tit. S. 545 f. 590 ff. vgl. jedoch S. 615., Nennder a. a. O. S. 528 ff., Schott isag. S. 198 f. Erört. S. 116 ff. Credner S. 317 ff. Neudecker S. 397 ff. [Wiesinger Comm. zu Phil. Tit. Tim. Philem. 850. S. 575. Lange Gesch. der Kirche. 853. **II.** 386 ff.]

## Paulus Briefe.

## §. 123 a.

Die Briefe des Apostels sind die wichtigsten Denkmäler der urchristlichen Zeit, obgleich sie sich fast alle auf besondere, zum Theil auf augenblickliche Verhältnisse beziehen. Sie sind der treue Abdruck seines grossen Geistes, und tragen in Inhalt und Schreibart ein sehr bestimmtes schriftstellerisches Gepräge a): daher die Hypothese (von Bolten und Bertholdt), dass sie in aramäischer Sprache abgefasst worden, auch nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit hat. Die wichtigsten darunter sind von Seiten ihrer Aechtheit über

]ı

١.

Das Alterthum hat einstimmig dreiich als ücht angenommen; nur der vierich an die Hebrüer, war streitig . Die neuere
soch gegen einige derselben Zweifel erhoich an gegen die sogen. Hirten-Briefe und der
live Anordnung in den Handschr. u. Ausgeceilt auf einer willkürlichen Rangordnung der
in! Personen, an welche sie gerichtet sind; wir
pallig der Zeitordnung ihrer Abfassung nach ausgen.

der doch vorzugsweise eigenthümliche Begriffe. Wörter und einer ihr, digahwairer, dinaiwais, dinaiwa, dinaisairer, de alwairer, dinaiwais, dinaiwai, dinaisairer, de autallaisairer, natallairer, uestier, tiobesta, and pownos networks, naturis, naturi, naturi, naturi, naturi, naturi, naturi, naturi, naturi, lediesdai im tropischen Sing, and in tropischen Sing, and christo. niñsis, olnodoui, unstigion, sù délu ûnas arveit, als ellémi, prodouen funds poù louen prooffouen ûnis. totto li alla pag, ti louvuer: alli loui tis, ñ arvoeite: un fersies, ni en ap. Vgl. §. 101 b. not. a. Der Styl des Apostels neichnet sich und Parenthesen, Anakoluthe und rasche Wendungen aus.

3) S. die Zeugnisse des Ironneus, Tertullian. Clemens Alex., Orig-

## §. 123*b*.

Wahrscheinlich ist ein Brief des Apostels verloren gegangen, welcher dem 1. Br. an die Corinther voranging (1 Cor. V, 9.)<sup>a</sup>). Einen angeblichen dritten auf den zweiten folgenden Brief an die Corinther nebst einem vorhergehenden der Corinther an Paulus hat man in armenischer Sprache: doch sind beide unächt <sup>b</sup>). Auf einen verloren gegangenen Brief an die Laodicener weist die Stelle Col. IV. 16. <sup>c</sup>) [und eine Bezugnahme auf ein verlorenes Sendschreiben an die Philipper hat man Phil. III, 1. zu finden geglaubt <sup>cc</sup>)]. Dagegen hat man einen unächten Briefwechsel des Seneca mit Paulus <sup>d</sup>).

a) Doch verstehen Chrysost. u. A. das er tij entolog vom 1. Br. an d. Corinth. selbst. Sie wollen nicht, dass Briefe verloren gegangen seien. So auch J. G. Müller de tribus l'auli itineribus Corinthum susceptis de epistolisque ad cosdem non deperditis. Bas. 831. p. 23 sqq. Stosch de epistolis App. non deperditis. Gron. 753. [p. 75 sqq. J. P. Lange apostol.

- Zeitalter. Bd. 1. S. 205.] Bleeks Annahme eines zwischen den beiden kanonischen geschriebenen Briefes nach Corinth s. §. 133 a. not. a.
- b) Epistolae S. Pauli ad Corinth. et Corinthiorum ad S. Paul. armenice ex Museo Viri Clar. Philipp. Massonii, versionem lat. accurante Dav. Wilkins, Amst. 715. 4., abgedr. b. Fabric. cod. apocr. N. T. III. 666 sqq. Vollständiger herausgeg. von Wilh. und Georg Whiston als Anhang zu ihrer Ausgabe des Moses Chorenensis: Appendix literaturae armeniacae, quae continet epistolas duas, primam, Corinthiorum ad Paulum, alteram, Pauli Apostoli ad Corinth., nunc primum ex cod. ms. armen. integre pleneque editus et graece latineque versus. 727. 36. — Epistolae duae apocryphae, altera, Corinthiorum ad Paulum Apostolum, altera, Pauli Ap. ad Corinthios, quae dicitar periisse, ex cod. ms. armen. nunc primum editae separatim, graece latineque versae, et additis Guil. atque Geo. Whistoniorum notis, praefat. et animadverss. auctae a Joh. Bened. Carpzov. ed. 2. Lips. 776. 8. Ganz vollständig nach mehreren armenischen Handschriften in Pasqual Aucher Grammar Armenian and English. Vened. 819. p. 117. W. F. Rinck das Sendschreiben der Corinther an den Ap. Paulus und das dritte Sendschr. Pauli an die Corinth. in armen. Uebers. erhalten, neu verdeutscht u. mit einer Einl. üb. d. Aechth. begleitet. Heidelb. 823. 8. Gegen die von ihm behauptete Aechtheit s. Ullmann in den Heidelb. Jahrbb. 823. No. 34.
- c) Falsche Erklärung des Theodoret. u. A., dass ein Brief der Laodicener an Paulus gemeint sei. Vergebens wollen Manche diesen Brief in dem an die Eph. nachweisen (§. 145b.). Stein (Anh. z. s. Comm. z. Ev. Luc.), gestützt auf eine zweideutige Stelle bei Philastr. haeres. LXXXVIII., halt ihn für den Hebr.-Brief. Vgl. Schneckenburger Beitrr. z. Einl. ins N. T. S. 153 ff. Nach mehrern Aeltern (Eglin, Affelmann, Zeltner) sucht ihn Wieseler (Progr. de ep. Laodicena. Gott. 844. [vgl. auch Chronol. d. ap. Zeitalt. S. 450.] im Br. an Philemon (vgl. §. 141b. not. a.). eines unächten Briefs an die Laodicener bei Hieron. de vir. ill. c. 5.: Legunt quidam et (epistolam) ad Laodicenses, sed ab omnibus exploditur. Theodoret. comm. ad Coloss. IV, 16 .: Τινές ὑπέλαβον καὶ πρὸς Λαοδι**πέας** αὐτὸν γεγραφέναι, αὐτίκα τοίνυν καὶ προσφέρουσι πεπλασμένην ξπιστολήν. 'Ο δε θείος απόστολος ούκ έφη και την πρός Λαοδικέας αλλά και την έχ Λαοδικείας έκεινοι γάρ πρός αὐτὸν περί τινων έγραψαν. Είκός γάρ αὐτοὺς η τὰ ἐν Κολοσσαῖς γενόμενα αἰτιάσασθαι, η τὰ αὐτὰ τούτοις νενοσηχέναι. Διὸ χαὶ ταύτην είπε τὴν κάκείνοις ἀναγνωσθῆναι. Vgl. Fabric. cod. apocr. N. T. II. 860 sqq., wo auch p. 873 sqq. der Brief selbst lateinisch und griechisch übersetzt (nach Hutter, in s. N. T. XII. Lingg. Norimb. 599. 2 tom. fol.), abgedruckt ist. Er findet sich auch in Reinecc. polygl. Lips. 750 f. p. 957. Michaëlis Einl. II. 1281. Henke zu Paley hor. Paul. S. 371 ff. [R. Anger über den Laodicenerbrief. Leipz. 843. **8.** 142 ff.]
  - [cc] So nach dem Vorgange von Aegid. Hunnius, Haenlein, Bertholdt, Flatt, Köhler in d. Annal. d. ges. Theol. 834. III. 1. S. 18f. neuerdings H. A. W. Meyer und Jatho z. d. St. Ausser dem Missverhältniss

- ποι τράφειν Phil. III, 1. sum vorhergehenden Briefinhalt bend 
  ποι του μαχαρίου καὶ ἐνδόξου Πείενόμενος ἐν ὑμῖν χατὰ πρόςωπον τῶν τότε ἀνθρώπων ἐδίδαξα
  καὶ βεβαίως τὸν περὶ ἀληθείας λόγον, δς καὶ ἀπῶν ὑμῖν ἔγραψει
  ε ο ι ο ὶ άς, εὶς ἃς ἐὰν ἐγχύπτητε, δυνήσεσθε οἰχοδομεῖσθαι κτλ.]
- Hieron. de vir. ill. c. 12.: Lucius Annaeus Seneca Cordubensis quem non ponerem in catalogo Sanctorum, nisi me illae epistolae provocarent, quae leguntur a plurimis, Pauli ad Senecam et Senecae ad Paulum. Angustin. ep. 153. (al. 54.) ad Macedonium §. 14.: Merito ait Seneca, qui temporibus Apostolorum fuit, cujus etiam quaedam ad Paulum Apost. leguntur epistolae: omnes odit, qui malos odit. Die Briefe finden sich leteinisch bei Fabric. l. c. p. 892 sqq. [Vgl. die Literat. bei Reuss Geschichte d. h. Schrift. A. 2. §. 273. Baur Seneca und Paulus in le Zeitschr. für wiss. Theol. von Hilgenfeld. Jahrg. I. H. 2.]

## Exegetische Hülfsmittel zu den paulinischen Briefen.

Vgl. §. 9. 62. Primasii in omnes P. epp. comm. Col. 538. — Then. Aquin. comm. in epp. Paul. Bas. 475. f. u. ö. [zuletzt Leodii 857. 84. 3 Tomi gr. 12.] — Guil. Estii in omnes Paul. et al. App. epp. com. Duac. 614 ff. Mogunt. 841. 8. [ed. 2. III. Tom. Tom. I. ep. ad Romanos & pr. ad Cor. Mogunt. 858] — Calvin. comm. s. S. 93. — Jo. Bugenhages adnotatt. in epp. ad Gal. Eph. etc. Argent. 524. 8. — Henr. Bullings comm. in omnes epp. apost. Tig. 537. fol. — Wolfg. Masculi comm. in epp. ad Rom. (Bas. 555 f.), ad Corinth. (559.), ad Gal. Eph. (561.), ad Philipp. etc. (565, 78.). — Andr. Hyperii comm. in Paul. epp. Tig. 588.f. - F. Balduini comm. in omnes epp. Pauli. Frcf. 644. 4. ed. 7. 710. f. -J. Quistorpii comment. in epp. Pauli. Rost. 652. 4. — Jo. Crocii comm. in epp. P. minores (ad Gal. Eph. Philipp. Thess. Tim. Tit. Philem.). Marp. 663. Cass. 680. 2 T. fol. - Seb. Schmidii comment. in epp. Paul. ad Rom. Gal. et Col. una cum paraphrasi ep. 1. ad Cor., utriusque ad Thess., 1. ad Tim., ep. ad Philem. et Cantici Mariae. Hamb. 704. 4. -S. J. Baumgartens Ausleg. d. Br. a. d. Röm. Halle 749. 4. Br. Pauli an die Eph. Gal. Phil. Col. Philem. und Thess., mit einigen Beiträgen von J. S. Semler. Halle 767. 4. - J. D. Michaëlis Paraphr. u. Anmerkk. üb. d. Brr. P. an d. Gal. Eph. Phil. Col. Thess. Tim. Tit. u. Phil (Gött. 750.) Brem. 769. 4. — J. Locke's paraphr. Erkl. und Anmerkk. üb. P. Br. an d. Gal. Cor. Röm. u. Eph. Aus d. Engl. von J. G. Hofmann. Fref. 768. 69. 2 Bde. 4. [- A. Bisping exeg. Handbuch sa den Briefen des Ap. Paulus. 3 Bde in 6 Abtheilungen. Münster 854-58. — II. Ewald die Sendschreiben des Ap. Paulus übersetzt u. erklärt. Gött. 857.

### Zweites Capitel.

#### Paulus Briefe, vor seiner Gefangenschaft geschrieben.

# I. Briefe an die Thessalonicher.

Zanchii Comm. in epp. ad Eph. Phil. Col. Thess. Neost. 591 ff. Opp. T. VI.). J. A. Turretin comment. in epp. P. ad Thess. Basil. 739. L. — N. T. ed. Koppe. Vol. VI. ed. 3. Gott. 823. (§. 62.). — J. Fr. v. 7att Vorless. üb. d. Brr. P. an d. Phil. Col. Thess. u. Philem., herausgeg. Kling. Tüb. 829. 8. — Lud. Pelt epp. Pauli Ap. ad Thess. perp. ilastr. comm. Gryph. 830. 8. — H. A. Schott epp. P. ad Thess. et Gal. omm. perp. illustr. Lips. 834. 8. — Olshausen 4. Bd. Königsb. 840. §. 62.). — de Wette exeg. Hdb. II, 3. Aufl. 2. Lpz. 845. (§. 62.). [—Isumgarten-Crusius III, 2. Jen. 848. (§. 62.). — A. Koch Comm. üb. d. kriefe an die Thess. Thl. 1. Der erste Brief. Berl. 849. — Bisping II, 2. II, 1. Münster 855. 58. (§. 123 b.). — Jowett The Epistles of St. Paul o the Thessalonians, Galatians, Romans with critical Notes and Illustrators. London 856. — Ewald Gött. 857. (§. 123 b.). — Lünemann Aufl. 2. 15tt. 859. (§. 62.).]

# Stiftung der Gemeinde zu Thessalonich.

### §. 124.

Thessalonich (Θεσσαλονίκη), ehemals Thermä, am thernaischen Meerbusen gelegen, von Cassander neu gebaut und seiner Gattin der Tochter des ältern Philippus Thessalonike zu Ehren benannt, zur Zeit der Römer Hauptstadt des zweien Bezirkes von Macedonien, eine sehr bevölkerte Handelsstadt, besuchte Paulus in Begleitung des Silas a) auf seiner zweiten Bekehrungsreise, und gewann daselbst in kurzer Zeit Anhänger, besonders unter den Proselyten, musste aber wegen eines von den Juden erregten Aufstandes die Stadt bald verlassen (AG. XVII, 1—9.). Sein wegen Kürze der Zeit nur unvollständiger (1 Thess. III, 10. IV, 13.) Vortrag des Evang. scheint eine vorherrschend apokalyptische Richtung gehabt (daher auch die politische Anklage der Juden AG. XVII, 7.), und auf die empfänglichen Gemüther der Thessal.

einen sehr aufregenden Eindruck gemacht zu haben. — Von da ging er nach Beröa, von wo er ebenfalls vertrieben wurde, und sich nach Athen wenden musste, seine Begleiter jedoch zurückliess mit dem Auftrage bald nachzukommen (AG. XVII, 10—15.). Unterdessen begab er sich nach Corint, wo jene wieder mit ihm zusammentrafen (AG. XVIII, 5.).

a) Nach AG. XVII, 1. — Timotheus scheint in Philippi surückgeblieben u. erst später nachgekommen zu sein. AG. XVII, 14. erscheit er in Beröa; nach 1 Thess. I, 1. 2 Thess. I, 1. stand auch Tim. in mehem Verhältnisse zu der Gemeinde in Th., doch kann sich dieses auf sies Reise dahin 1 Thess. III, 1 f. gründen. Möglich aber, dass er schon wu Philippi nach Thess. kam.

#### Erster Brief.

#### §. 125 a.

Nach den im Briefe liegenden Andeutungen schrieb in Paulus in Gesellschaft des Silvanus (Silas) und Timothes (I, 1.), als er noch voll war von der frischen Erinnerung an seinen Austritt in Th. (I, 9. II, 1 ff.), voll Schnaucht die dortigen Christen wieder zu sehen (III, 10.) und voll Sorge um sie (III, 5.), wesswegen er auch zwei Mal zu ihnen zurückkehren gewollt (II, 17 f.) und den Timotheus an sie geschickt hatte (III, 1 ff.). Sie bedurften in ihrer bedrängten Lage der Bestärkung (III, 2 f. 13. vgl. II, 14.) und der weitern Ausbildung (III, 10.). Die Nachrichten, welche Tmotheus gebracht, waren beruhigend: die Gemeinde war fest im Glauben und lebendig in der Liebe (III, 6-9. IV, 10.). Nur litt sie an gewissen schon mündlich vom Apostel gerugten sittlichen Gebrechen (IV, 3-6. 11 f. V, 14.), und bedurfte überhaupt der sittlichen Ermahnung; auch war eine Belehrung über die Schicksale der Verstorbenen bei der Zukunft Christi nöthig (IV, 13 — V, 11.) \*) — Der ganze Inhalt also weiset darauf hin, dass der Brief bald nach der Stiftung der Gemeinde in der ersten Zeit des Aufenthalts Pauli zu Corinth, nach der Rückkehr des Silas und Timetheus aus Macedonien, etwa im J. 52. oder 53. abgefasst ist e).

[\*) Gegen Lèpsius über Zweck und Veranlassung des ersten Thessi-Br. (Stud. u. Krit. 854. H. 4. S. 905 ff.), wonach der leitende Gedanke des Briefs in einer Polemik gegen judaistische Gegner zu suchen sein soll, s. Lünemann Einl. z. 1 Thess. Aufl. 2. S. 5 ff.]

a) So Baron. Corn. a Lap. Est. Bez. Grot. Mill, d. m. Neuern.

#### §. 125 b.

Wegen der Voraussetzung von Vorstehern in Thessalonich (V, 12 f.) von eingerissenen Unordnungen (IV, 11 f. vgl. 2 Th. III, 10.) von eingetretenen Todesfällen (IV, 13.) wegen der Warnung 2 Th. II, 2. und der Vorkehrung 2 Th. III, 17. ist die Annahme einer spätern Abfassung keineswegs nöthig a). Auch nöthigt Cap. I, 8. nicht vorauszusetzen, dass der Apostel unterdessen ausser Macedonien und Achaja gereist sei b). Die grösste Schwierigkeit liegt in der Unvereinbarkeit der Sendung des Timotheus von Athen nach Th. und seiner Rückkehr von da (III, 1 f. 6. mit AG. XVII, 15. XVIII, 5. c), die man nur durch eine die AG. ergänzende und berichtigende Hypothese heben kann, dass nämlich Timotheus allein d) oder mit Silas c) schon nach Athen zurückgekehrt, von da nach Th. gesendet und mit Paulus in Corinth zusammengetroffen sei f).

- a) Aus diesen und andern Gründen setzt Schrader I. 90 f. 164. die Briefe an d. Thess. in Pauli Aufenthalt in Hellas, und zwar in Athen AG. XX, 2.; zugleich nimmt er einen in der AG. nicht erwähnten Besuch des Apostels in Th. vor AG. XX, 2. an auf einer vor AG. XIX, 21. einzuschaltenden Reise nach Macedonien. S. Schneckenburger Beitrr. z. Einl. ins N. T. S. 165 ff., der unter andern treffend gegen diese Hypothese 1 Thess. IV, 10. vgl. 2 Cor. VIII, 1. geltend macht; Anger de tempp. in Actis App. ratione p. 67 sqq. Schott prolegg. p. 6 sq. 14 sqq.
- b) Wie Calov. u. Böttger Beitrr. II. 22. annehmen, er habe von Corinth aus eine Reise nach Athen gemacht. Schon Michaëlis Einl. 1206. setzte desswegen die Abfassung später, und Köhler Vers. üb. d. Abfass. Zeit u. s. w. S. 68 f. 112 ff. rückt sie eben desswegen und wegen II, 14—16. in die Zeit des ausgebrochenen jüdischen Kriegs herab.
- c) Desswegen setzt Wurm Tüb. Zeitschr. 833. I. 78. die Abfassung in den Aufenthalt des Apostels zu Athen auf einer vermutheten von Antiochien aus (AG. XVIII, 22.) gemachten Reise nach Macedonien und Griechenland.
  - d) So Eichhorn, Bertholdt, Schneckenburger u. A.
- e) So Michaëlis und Schott, welcher den Silas nach Berös senden lässt. Hug und Hemsen nehmen an, weder Silas noch Timotheus seien nach Athen gekommen, sondern dieser sei von Berös aus nach Th. gereist, gegen III, 1 f.
  - f) Diese Annahme ist bei weitem leichter, als die einer Reise des

#### Paulus Briefe.

"handen die AG. nichts meldet. — Vgl. Burgerheudt in handen von Thessalon, ortu fatisque et prioris Pauli iis scriptse von son aven argum. L. B. 825. 8.

#### §. 125c.

the Inhalte nach zerfällt der Brief in zwei Theile. It tersensergiessungen des Apostels über die Gemeinde zu the ihren Zustand, ihr Verhalten, seinen Empfang daselbst, weine Sorgen um sie und die Beruhigung, welche er erhalten (Cap. I—III.). II. Sittliche Ermahnungen (Cap. IV, 1—12.): Beruhigung über das Schicksal der Todten bei der bald erwarteten Erscheinung Christi (Cap. IV, 13—18.): Ermahnung stets darauf gerüstet zu sein (Cap. V, 1—11.): andere Ermahnungen und Schluss (Cap. V, 12—28.).

#### Zweiter Brief.

#### §. 126.

Nach Absendung des ersten Briefs muss der Apostel wiederum Nachrichten von Thessalonich erhalten haben. Er erfuhr, dass die Gemeinde unter neu ausgebrochenen Verfolgungen standhaft geblieben (I, 4.), zugleich aber auch, dass sie durch allzu ungeduldige Erwartung der Zukunft Christi beunruhigt war (II, 1 ff.), und dass das schon 1 Thess. IV, 11. leise gertigte Unwesen fortdauerte (III, 6 — 15.). Diese Irrungen zu heben ist der Zweck des zweiten Briefes, der sonst dieselben Umstände wie der erste voraussetzt (I, 1.), nur etwa III, 2. eine Beziehung auf die von den Juden gegen den Apostel erhobene Anklage AG. XVIII, 12 ff. enthält, und hiernach vielleicht in die späteste Zeit seines Aufenthalts in Corinth (etwa ins J. 53. oder 54.) fällt 2).

Inhalt. Belobung Verheissung und Segenswunsch in Beziehung auf die Leiden der Gemeinde (I, 3 — 12.). Belehrung über die nicht allzunahe Zukunft des Herrn, welcher die Erscheinung des Antichrists vorhergehen müsse (II, 1—12.), mit einer angehängten Ermahnung (II, 13 — 17.). Abermals Ermahnungen, besonders zu einem ordentlichen fleissigen Leben, und Schluss (III.).

a) So Bichhorn; Grotius Hypothese, dass dieser Brief der erste sei;

[erneuert von H. Ewald (Jahrbb. d. bibl. Wiss. Gött. 851. S. 250.; Sendschreiben des Ap. P. S. 17.; Geschichte des apostol. Zeitalters. Gött. 858. S. 455.) und Baur (Theol. Jahrbb. 855. H. 2. S. 165.). S. dgg.: Lünemann Einl. z. 2 Thess. Aufl. 2. S. 157 ff.].

### Aechtheit dieser Briefe.

#### §. 127 a.

Vor Irenäus, Clemens von Alex. und Tertullian finden sich bloss höchst unsichere Anspielungen auf diese Briefe a). Von diesen Kirchenlehrern aber werden sie ganz bestimmt angeführt b, und beide gehören zu den allgemein anerkannten Schriften.

- α) Clem. Rom. ep. 1. ad Corinth. c. 88.: 'Οφείλομεν κατὰ πάντα εὐχαριστεῖν αὐτῷ. Vgl. 1 Thess. V, 18.: Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε (?). Ignat.
  ad Polycarp. c. 1.: Προσευχαῖς σχόλαζε ἀδιαλείπτοις. Polycarp. ad Philipp. c. 4.: Ἐντυγχανούσας ἀδιαλείπτως περὶ πάντων. Vgl. 1 Thess. V,
  17.: Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε (?). Polycarp. c. 2.: Ἀπεχόμενοι πάσης
  ἀδικίας. Vgl. 1 Thess. V, 22.: ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
  (?). Polycarp. c. 11.: Et non sicut inimicos tales existimetis, sed sicut
  passibilia et ignorantia membra revocate. Vgl. 2 Thess. III, 15.: Καὶ μὴ
  ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν (?). Justin. Mart. dial.
  c. Tryph. p. 836.: "Όταν καὶ ὁ τῆς ἀποστασίας ἄνθρωπος, ὁ καὶ εἰς τὸν
  ὕψιστον ἔξαλλα λαλῶν, ἐπὶ τῆς γῆς ἄνομα τολμήση εἰς ἡμᾶς τοὺς χριστιανοὺς κτλ. Vgl. 2 Thess. II, 3.: . . . Ἐὰν μὴ ἔλθη ἡ ἀποστασία πρῶτον,
  καὶ ἀποκαλυφθῆ ὁ ἄνθρωπος τῆς ὰμαρτίας κτλ.
- b) Irenaeus c. haeres. V, 6, 1.: Et propter hoc Apostolus se ipsum exponens - - in prima epist. ad Thess. dicens sic: Deus autem pacis sanctificet vos perfectos, et integer vester spiritus et anima et corpus sine querela in adventum Domini Jesu Christi servetur. Vgl. 1 Thess. V, 28. Ib. III, 7, 2.: Et iterum in secunda ad Thess. de Antichristo dicens, ait: Et tunc revelabitur iniquus, quem Dominus Jesus Christus interficiet spiritu oris sui. Vgl. 2 Thess. II, 8. — Clemens Alex. paedag. I. p. 88 sq. ed. Bylb.: Τοῦτό τοι σαφέστατα ὁ μακάριος Παῦλος ὑπεσημήνατο εἰπών, ,,δυνάμενοι εν βάρει είναι ώς Χριστοῦ ἀπόστολοι εγενήθημεν ἤπιοι εν μέσφ ύμων, ως αν τροφός θάλπη τα έαυτης τέχνα." Vgl. 1 Thess. II, 6. 7. Strom. V, 554.: Οὐχ ἐν πᾶσι, φησὶν ὁ ἀπόστολος, ἡ γνῶσις προσεύχεσθε δε ίνα ουσθωμεν από των ατόπων και πονηρων ανθρώπων ου γάρ πάντων ή πίστις. Vgl. 2 Thess. III, 2. — Tertullian de resurrect. carn. c. 24.: Et ideo majestas Spiritus sancti perspicax ejusmodi sensuum et in ipsa ad Thess. epistola suggerit: ,,De temporibus autem et temporum spatiis, fratres, non est necessitas scribendi vobis etc." (vgl. 1 Thess. V, 1.) et in secunda, pleniore sollicitudine ad coedem: "Obsecro autem vos

fratres, per adventum D. N. Jes. Christi et congregationem nostram ad Ilum, ne cito commoveamini animo etc." vgl. 2 Thess. II, 1 ff.

#### §. 127 b.

Indess ist die Aechtheit beider Briefe in neuerer Zeit bezweifelt worden, u. zwar am meisten die des 2. Br., hauptsächlich wegen der St. II, 1-12., wo die Zukunft Christi gegen die im 1. Br. IV, 15. 1 Cor. XV, 51 f. ausgesprochene Erwartung ihres nahe bevorstehenden Eintrittes durch die nirgends als paulinisch bewährte Lehre vom Antichrist weiter hinausgeschoben, mithin dem 1. Br. widersprochen, und eine Abfassungszeit verrathen werde, wo man jene Zukunft schon lange vergeblich erwartet hätte; auch werde durch die Warnung vor falschen Briefen (II, 2.) und das Aechtheits-Merkmal am Schlusse (III, 17.) der Verdacht der Unächtheit auf den 1. Br. geworfen. Uebrigens seien im 2. Br. manche eigenthümliche Beziehungen des 1. Br. copirt, ohne dass er selbst sich an historisch bekannte Verhältnisse anschliesse a). Aber ein Widerspruch mit dem 1. Br. ist es nicht, wenn P., nachdem er 1 Thess. IV, 15. ermahnt hatte, beständig auf die Zukunft Christi gefasst zu sein, sich jetzt veranlasst sah die allzu lebhaft gehegte Erwartung etwas abzukühlen; und 2 Thess. II, 1 ff. ist noch ganz vom urchristlichen Standpunkte aus geschrieben (vgl. Vs. 1.). Die Vorsichtsmassregel III, 17. konnte keinen Verdacht gegen den 1. Br. begründen, wenn dieser wie wahrscheinlich durch die Art der Uebersendung hinreichend beglaubigt war. gen den letzten Vorwurf s. §. 126. b). — Der Zweifel gegen die Aechtheit des 2. Br., den Kern auf die von einem spätern geschichtlichen Standpunkte aus gegebene Erklärung der Weissagung II, 3 ff. gegründet hat c), fällt mit dieser. [ — Dass der 2. Br. "durchgehends unapostolisch in seiner wörtlichen Fassung sei, ist von Weisse d), aber bis jetzt ohne weitere Motivirung, behauptet worden.]

n) J. E. Chr. Schmidt Vermuth. üb. d. beiden Briefe an d. Thessal. in s. Bibl. f. Krit. Exeg. u. KG. II. St. 3. 380 ff. Einl. ins N. T. II. 256 f. (In den frühern Ausgg. d. LB. sind diese Zweifel noch verstärkt worden.) Baur Paul. etc. S. 485 ff. [Theol. Jahrbb. 855. H. 2. S. 141 ff. Gegen Baur s.: W. Grimm die Echtheit der Brr. an die Thessalon. (Stud.

u. Krit. 850. H. 4. S. 780 ff.). Lünemann Einl. zu 2 Thess. Auft. 2. S. 167 ff.]

- b) Vgl. Guericke Beitrr. S. 92 ff. Heydenreich im Neuen krit. Journal der theol. Literatur von Winer u. Engelhardt. Sulub. 828. Bd. 8. St. 2. S. 129 ff.] J. G. Reiche authent. poster. ad Thess. sp. vindiciae. Gott. 829. 4. [Hemsen der Ap. Paulus. Gött. 830. S. 175 ff.] Exeg. Hdb. II, 8. 124. 132 ff.
- c) Tübing. Ztschr. 889. II. Heft. S. 145 ff. Andere Gründe sind: der 2. Br. sei dem 1. Br. in vielen Stellen nachgebildet und die Schreibart unpaulinisch. S. dgg. ex. Hdb. II. 3. Einl. z. 2 Thess. No. 3. [Pelt in den Theol. Mitarbeiten. Jahrg. 4. Kiel 841. H. 2. S. 74 ff. Lünemann Einl. zu 2 Thess. Aufl. 2. S. 168 ff.]
  - (d) Philosoph. Dogmatik. Bd. 1. Leipz. 855. S. 146.]

#### §. 127 c.

Gegen die Aechtheit des 1. Br. ist eingewendet worden a): 1. der Hauptinhalt sei nichts anderes als eine sehr gedehnte Auseinandersetzung des aus der AG. bekannten geschichtlichen Herganges der Bekehrung der Thessalonicher mit Reminiscenzen an andere besonders die Corinther-Briefe; 2. die St. II, 14-16. sei besonders wegen der so allgemeinen äusserlichen Juden-Polemik u. der Art, wie der Ap. seine Leiden mit denen Christi und der Propheten in Verbindung bringe, unpaulinisch, und vermöge des Schlusses nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben; 3. zu der angeblich so frühen Abfassung stimme nicht, was I, 7 f. II, 18. III, 10. IV, 9 f. 11 f. gesagt werde; 4. eine solche Vertiefung in die Apokalyptik wie IV, 13 ff. 2 Thess. II, 1 ff. sei nicht paulinisch. Aber der erste Einwurf ist durch den in III, 1 f. liegenden Widerspruch mit der AG. entkräftet, u. die übrigen, obschon zum Theil auf wirkliche exegetische Schwierigkeiten gegründet, beruhen auf subjectiven Urtheilen, welchen andere entgegengesetzt werden können.

a) Baur Paulus etc. S. 480 ff. [Theol. Jahrbb. 855. H. 2. S. 141 ff. Vgl. dagegen: W. Grimm a. a. O. S. 758 ff. Lünemann Einl. z. 1 Thoss. Aufl. 2. S. 10 ff.]

## II. Brief an die Galater.

Hieron. comm. in ep. ad Gal. Opp. VII. ed. Vallars. — Luther in ep. ad Gal. Comm. de anno 519. a. 523. ab auctore recogn. Opp. Jen. T. I. III. Hall. IX. Comm. ex praelectt. D. Mart. Luth. Viteb. 585. 8.

8cF

ĊσΞ

R

K.

R,

Jen. IV. Hall. VIII. [In der Erlang. Ausg. d. Opp. exeg. lat. Ten. 1-4 dei - Balth. Stolberg lectiones publ. in sp. ad Gal. Vitemb. 667. 4. ter Mori acroases in epp. Paul. ad Gal. et Eph. (ed. Eichstaedt). Lips. 1% me Morus Erkl. d. Br. an d. Gal. Görl. 798. — E. A. Borger interpetation ep. P. ad Gal. Lugd. Bat. 807. 8. — N. T. ed. Koppe. Vol. Vl. el l Gott. 823. (§. 62.) - G. B. Winer Pauli ad Gal. ep. Latine vutit & perp. annotat. illustravit. Lips. 821. 8. ed. 3. 829. — J. Chr. v. Ad Vorless. üb. d. Brr. P. an d. Gal. u. Eph., herausgeg. v. Kling. Th 828. — H. E. G. Paulus des Ap. Paulus Lehrbrr. an d. Gal. - u. Ries-Christen. Heidelb. 831. - L. J. Rückert Comm. üb. d. Br. P. an d & Leips. 838. — Leonh. Usteri Comm. üb. d. Br. P. an d. Gal. Zür. - C. Steph. Matthies Erklär. d. Br. P. an d.! Gal. Greifsw. 831. -C. F. A. Fritzsche de nonnullis P. ad Gal. ep. locis comment I-B [833-34.] in Fritzschiorum opusce. p. 158 sqq. - Schott Lips. 884. [6 su d. Brr. an d. Thess.) — P. A. Sardinoux Comment. sur l'épître i l'ap. P. aux Galates, Valence 837. 8. — Olshausen Comm. 4. Bd. König 840. (§. 62.) — Windischmann Erklär. d. Br. an d. Gal. Mainz 843. de Wette exeg. Handb. II, 3. Aufl. 2. Lps. 845. (§. 62.) - Baumgerin Crusius II, 2. Jena 845. (§. 62.) [- A. Hilgenfeld der Galaterbr. the setst, in seinen geschichtl. Beziehungen untersucht u. erklärt. tersuchungen üb. d. Paschastreitigkeiten u. die Chronologie der aposti Wirksamkeit des Paulus. Lps. 852. - G. Fr. Jatho Pauli Br. an d. 6d. nach seinem inneren Gedankengange erläutert. Hildesh. 856. - Jours London 856. (s. zu d. Brr. an d. Thess.) — Ewald Gött. 857. (§. 1284) - Bisping II, 1. Münst. 857. (§. 123b.) - Aug. Leop. Trans Pauli d Galat. ep. Gothenb. 857. — Meyer Comm. Abth. VII. Aufl. 3. Gött. 857. (§. 62.) — C. Holsten Inhalt u. Gedankengang des Br. an d. Gal. Rostek 859. 4. - K. Wieseler Comm. üb. d. Br. P. an d. Gal. Mit bound. Rücksicht auf die Lehre u. Geschichte des Ap. Mit einem chronolog. 2 einem text-kritischen Excurse. Gött. 859. 8.]

# Stiftung christlicher Gemeinden in Galatien.

# §. 128 a.

Galatia oder Gallograecia, eine kleinasiatische Landschaft, im N. von Bithynien und Paphlagonien, im O. von Pontus und Kappadocien (Halys Grenzfluss), im S. von Kappadocien (Lykaonien) und Phrygien, im W. von Phrygien und Bithynien umschlossen, war ungef. 250 J. v. Chr. von celtischen und germanischen Einwanderern (unter denen auch Tectosagen) eingenommen und nach ihnen benannt, im J. 189. v. Chr. aber von den Römern unterworfen, u. im J. 26. v. Chr. in eine römische Provinz verwandelt worden . In

den Städten, besonders in dem handelsreichen Pessinus, wohnten viele Juden, welche Augustus in seinen Schutz genommen hatte <sup>b</sup>).

- a) Gottl. Wernsdorf de republica Galatarum. Norimb. 743. 4. E. A. Schulze de Galatis. Frcf. 756. 57. 4. C. G. Hoffmann de Galatia antiqua. Lips. 726. 4. Mynster Einl. in d. Br. an d. Gal., kl. theol. Schriften. No. II. S. 49 ff. Win. RWB. A. Gal. Rosenm. Alt. K. I. 2. S. 210 ff. [Rüetschi in Herzog's Realencycl. Art. Galatien.] Hieron. prol. in libr. secund. comm. in ep. ad Gal.: Unum est quod inferimus - Galatas excepto sermone graeco, quod omnis Oriens loquitur, propriam linguam eandem paene habere, quam Treviros, nec referre, si aliqua inde corruperint etc. Vgl. dagegen A. W. v. Schlegel ind. Bibl. II. 182 ff.
- b) Monument. Ancyran. in Edm. Chishull antiq. Asiat. p. 165. Joseph. antiqq. XVI, 6, 2. Gegen diese Stelle, gegen 1 Petr. I, 1. und unsr. Br. selbst behauptet Schneckenb. Zweck der AG. 104., in Gal. habe es keine Juden gegeben.

#### §. 128b.

Paulus war unstreitig der Stifter der dasigen Gemeinden (Gal. I, 8. IV, 13. 19.). Er kam zuerst dahin auf seiner zweiten Bekehrungsreise AG. XVI, 6.: das zweite Mal AG. XVIII, 23., wo er aber die dortigen Christen nur bestärkte. Mithin hatte er das Evangelium schon auf der erstern Reise daselbst gepredigt a). Die Gemeinden bestanden wie überall theils aus Juden- (Gal. III, 2. 13. IV, 3. 21.), theils und wohl grösstentheils aus Heidenchristen (Gal. IV, 8. V, 2. VI, 12.) b).

a) AG. XVI, 6. sagt nicht, dass P. nicht in Galatien gepredigt habe, vgl. Schmidt Einl. II. 244. Aus Gal. II, 13., wo P. Barnabas nennt, folgt nicht, dass dieser den Galatern persönlich bekannt gewesen, und AG. XIV, 6. είς την περίχωρον kann nicht eine Reise nach Gal. andeuten, mithin die Bekehrung der Gal. nicht in diese Zeit gesetzt werden: (diess gegen Koppe prolegg. in ep. ad Gal. und Kcil üb. d. Zeit d. Abfass. d. Br. an d. Gal. in Keils und Tzschirn. Anal. III. 66. Ulrich in theol. St. u. Kr. 836. II. S. 456.). Mynster kl. theol. Schriften. S. 60 ff. sucht zu erweisen, dass Gal. nach einem weitern Sprachgebrauche auch Lykaonien und Pisidien mit umfasst habe, nimmt an, dass der Br. an d. Gal. auch an die Christen in diesen Provinzen gerichtet sei, und setzt daher die Bekehrung der Galater in die Zeit von AG. XIII, 14 - XIV, 23. (S. dgg. Winer prolegg. in epp. ad Galat. p. 5 sqq. RWB.) Nach C. W. Niemeyer (de temp. quo ep. ad Gal. conscripta sit. Gott. 827.), Paulus (Heidelb. Jahrbb. 827. S. 636 ff. u. hinter s. Uebers.), Böttger (Beitrr. z. Einl. in d. paul. Brr. III. 1 ff.) [auch Thiersch d. Kirche im apost. Zeitalt. S. 124.] sind die Galater, an welche P. schrieb, die Bewohner der Umgegend von

Lystra und Derbe. Aber Lucas AG. XIV, 6. XVI, 1. 6. unterscheidt diese Städte ausdrücklich von Galatien, u. rechnet sie zu Lykaonien, wie denn auch alle Schriftsteller jener Zeit letztere Landschaft von G. unterscheiden z. B. Plin. V, 25. S. Rückert S. 297. Magaz. f. Exag. u. s. w. I. S. 98 ff. Usteri S. 219 f. [Win. RWB. Art. Gal. u. Paul. Wieseler Chron. d. ap. Zeitalt. S. 281 ff. Comment. S. 530 ff.]

b) Nach Schneckenb. (vor. §. not. b.) vgl. Baur Paulus S. 252 f. [Hil-genfeld Galaterbr. S. 24 ff.] bloss Heidenchristen.

# Veranlassung, Abfassungszeit und Inhalt des Briefes.

#### §. 129 a.

Nach Paulus waren judenzende Lehrer (vgl. AG. XV, 1. 5. Gal. II, 12.) a) zu den Galatern gekommen, welche sein Ansehen herabzusetzen gesucht (I, 1. 11 ff.), seine Lehre getadelt, und die Nothwendigkeit der Beschneidung behauptst hatten (V, 2 f. 11 f.), so dass ein Theil der Galater irre geworden, und zum Abfalle von P. geneigt war (I, 6. III, 1.3. IV, 9 ff. 21. V, 2 ff. 7.), während Andere ihm treu blieben (V, 10. 13. VI, 1.). Diesen feindlichen Gegenwirkungen soll unser Brief entgegenarbeiten. Es fragt sich aber, wann diese Gegenwirkungen eingetreten, und wann der Brief, ob nach der ersten, oder nach der zweiten Reise, geschrieben sei 46). Nach der ersten wäre er entweder zu Troas (AG. XVI, 8.) b), oder zu Corinth (AG. XVIII, 11.) c) geschrieben worden. In diesem oder jenem Falle aber hätten weder die Irrlehrer Zeit genug gehabt dem Apostel entgegenzuwirken, noch die gal. Gemeinden sich so weit zu entwickeln, wie III, 2 - 5. V, 7. VI, 6. vorausgesetzt wird. Die Abfassung des Briefs fällt also nothwendig in die Zeit nach der zweiten Reise, auf welche auch die St. IV, 16. V, 21. VI, 13. (?) sich zu heziehen scheinen. Der Auftritt der Irrlehrer ist eben dahin, nicht mit Rückert, Hemsen, Schott, Credner, Neudecker [Reuss, Hilgenfeld, Wieseler] schon vor die zweite Reise zu setzen d). Nach dieser liess sich der Apostel in Ephesus auf längere Zeit nieder; während dessen konnten jene Vorgänge in Gal. Statt finden, und P. hatte Gelegenheit Nachricht davon zu bekommen; hier also schrieb er, wahrscheinlich nicht sehr lange nach seiner Rückkehr von

- dort (vgl. I, 6.), etwa im J. 55. oder 56., diesen eigenhändigen Brief ().
- a) Jedoch scheinen sie nicht geborne Juden gewesen zu sein, VI, 13. vgl. V, 12. [Anders Hilgenf. a. a. O. S. 45 ff. Reuss a. a. O. S. 71. Anm. Mey. Comm. A. 3. Einl. S. 4. Wieseler Comm. S. 536.]
- an) Ganz ausser diesem Kreise liegt Keils Annahme, der die Bekehrung der Gal. AG. XIV, 6. geschehen lässt, und die Abfassung des Briefs bald darauf noch vor AG. XV. setzt, aus dem Grunde, weil er die Reise nach Jerusalem Gal. II. für die AG. XI, 80. erwähnte hält.
- b) Diess nimmt Schmidt an, Einleit. I. 245. Aehnlich Michaëlis II. 1195.
- c) Diess nimmt Mynster S. 72. an, auch ungef. Koppe, welche aber beide eine frühere galatische Reise vorhergehen lassen.
- d) Dass P. nicht schon bei einem zweiten Aufenthalte mit diesen Gegnern zu thun gehabt, erhellet aus dem I, 6. III, 1. bezeugten Befremden (daher auch Credn. u. Neudeck. annehmen, sie hätten nach der zweiten Reise neuen Eingang gefunden), aus der unbestimmten Art, wie P. sie ins Auge fasst (s. Anm. z. V, 7.), endlich aus der richtig verstandenen St. IV, 19 f. (s. d. Anm.). Vgl. Neand. AG. I. 356 f. [Vermittelnd Mey. Comm. A. 3. Einl. S. 4., nach welchem P. bereits bei seiner zweiten Anwesenheit gegen die judaistische Verführung, die damals noch als blosse Gefahr drohete, geredet hat, die Irrlehrer aber erst nach seiner Entfernung ihre Verführungen ausführten. Vgl. auch Lange apost. Zeitalt. II. S. 257. Ewald Sendschreiben S. 53 f.]
- e) 80 Hänlein, Hug, Eichhorn, Bertholdt, Schott, Credner, Winer, Rückert, Neander u. A.; von den Alten Claud. Antissiod.: ἐγράφη ἀπ' Ἐφέσου. Die seit Theodoret bei den Alten (Hieron. Ps. Athan. Oecum. u. A.) herrschende, selbst noch von Baron. Calov. Hamm. Schrad. I. 8. 216 ff. Köhler Abfassungszeit d. ep. Schriften 8. 125 ff. angenommene Meinung ist in der Unterschrift ausgedrückt: ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης.

## §. 129b.

Dem Inhalte nach zerfällt der Brief in zwei Theile, von welchen der I. (Cap. I. II.) die Vertheidigung des Ansehens des Apostels zum Zweck hat. II. Widerlegung der Lehre von der Nothwendigkeit des mosaischen Gesetzes durch die grosse Wahrheit von der heilbringenden Kraft des Glaubens und der Geistesfreiheit der Christen (Cap. III — V, 12.), mit angehängter Warnung diese Freiheit nicht zu missbrauchen (Cap. V, 13—25.), nebst andern sittlichen Ermahnungen und Vorschriften (Cap. V, 26 — VI, 10.). Zuletzt der Schluss (Cap. VI, 11—18.).

#### Aechtheit des Briefes.

#### §. 130.

Dieser Brief stimmt so sehr mit der Geschichte des A stels zusammen (gewisse Abweichungen der Nachrichtes der AG. abgerechnet), und trägt so sehr das Gepräge se Geistes, dass sich gegen die kirchliche Ueberlieferung, che ihm denselben zuschreibt, auch nicht der geringste Z fel erheben lässt\*), obgleich diese Ueberlieferung erst de die Kirchenväter, welche zu Ende des zweiten und zu fang des dritten Jahrhunderts gelebt haben, bezeugt is denn die Anspielungen, welche Lardner in apostolis und andern frühern Vätern findet, sind zu unsicher b).

- \*) [Gleichwohl hat Br. Baser Krit. der paul. Briefe Abth. 1. 850. auch die Aechtheit dieses Briefes bezweifelt. Nach B. soll der eine Compilation aus den (selbst nicht einmal paulinischen) Briefen a Römer und Corinther sein. Eine Entstellung des Briefs durch eine Anfang bis zu Ende den apostolischen Text interpolirende Hand hat z dings Weisse behauptet in s. philosoph. Dogmatik. Bd. 1. Leipz. 855. S.
- n) Irenaeus c. haeres. III, 7, 2.: Sed et in ea, quae est ad Ga sic ait (Apostolus): Quid ergo lex factorum? Posita est, usque qui niat semen, cui promissum est etc. Vgl. Gal. III, 19. Clemens strom. III, 468.: Διὸ καὶ Παῦλος Γαλάταις ἐπιστέλλων, φησί τεκνία οῦς πάλιν ωδίνω κτλ. Vgl. Gal. IV, 19. Tertullian. de praescript. Nec diutius de isto, si idem est Paulus, qui et alibi haereses inter (lia crimina numerat, scribens ad Galatas.
- b) Clemens Rom. in ep. I. ad Corinth. c. 49.: Τὸ αἰμα αὐτοῦ κεν ύπερ ήμων ό Χριστός ό κύριος ήμων, εν θελήματι θεου, κα σάρχα ύπερ της σαρχός ήμων, χαι την ψυχην ύπερ των ψυχών 1 Vgl. Gal. I, 4.: . . . Τοῦ δόντος έαυτὸν περὶ τῶν άμαρτιῶν ἡμῶν κατά τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν. Ignat. in ep. ad Phila §. 1. - - ἔγνων ὅτι οὐχ ἀφ' ἐαυτοῦ, οὐδὲ δι' ἀνθρώπων ἢξιώθη τὰν χονίαν . . . . . άλλ' εν άγάπη Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ραντος αὐτὸν ἐχ νεχρῶν (vom dortigen Bischof) [nach der kürzere consion: ἐν ἀγάπη θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ]. Vgl. Ι, 1.: . . . ἀπόστολος ούχ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλ 'Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρών, Magnesianos §. 8.: Εὶ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ νόμον Ἰουδαϊσμὸν ζ ομολογουμεν χάριν μη ελληφέναι. Vgl. Gal. V, 4.: Κατηργήθητε απι Χριστού, οίτινες εν νόμφ δικαιούσθε' της χάριτος έξεπέσατε. 3 Martyr. orat. ad Graecos p. 40 .: I'veode os eyo, ou xaya os uneis. Gal. IV, 12.: Γίνεσθε ώς έγώ, ότι κάγω ώς υμείς.

# III. Briefe an die Corinther.

Phil. Melanchthonis adnotatt. in epp. P. ad Romanos et Corinth. 522. 4. u. ö. — J. L. v. Mosheim Erkl. d. 1. Br. P. an d. Gemeine zu Corinth. Flensb. 741. 4. Neue Ausg. mit d. Erkl. d. 2. Br. aus d. mosheim. Nachlass von Windheim, ebend. 762. 4. — J. Chr. Fr. Schulz Erkl. des 1. u. 2. Br. P. an d. Corinth. Halle 784. 85. 2 Thle. 8. — F. A. W. Krause Pauli ad Cor. epp. graece, perp. annot. illustratae. Vol. I. priorem ep. complectens. Francof. 792. 8. — S. F. N. Morus Erkl. der beiden Brr. an die Corinth. Leipz. 794. 8. — Chr. A. G. Emmerling ep. P. ad Cor. posterior graece perp. comm. ill. Lips. 823. 8. — C. F. A. Fritzsche de nonnullis post. P. ad Cor. ep. locis diss. duae. Lips. 824. 8. — A. L. Chr. Heydenreich comment. in priorem divi P. ad Cor. ep. 2 Voll. Marb. 825. 28. 8. — N. T. ed. Kopp. Vol. V. Part. I. compl. 1 Cor. c. I—X. cont. Pott. Gott. 826. — J. F. v. Flatt Vorless. üb. d. beiden Brr. an d. Corinth. herausgeg. von Hoffmann. Tüb. 827. 8. — Gust. Billroth Comm. z. d. Brr. d. P. an die Cor. Lpz. 833. 8. — Olshausen III, 1. Königsb. 886. (§. 62.) — L. J. Rückert die Brr. P. an die Cor. bearb. 2 Bde. Lpz. 886. 37. — C. A. Scharling ep. P. ad Cor. post. illustr. Havn. 840. de Wette exeg. Handb. II, 2. A. 2. Lpz. 845. [A. 3. v. Messner. Lpz. 855. (§. 62.)] — J. E. Osiander Comm. üb. d. 1. Br. P. an die Corinthier. Stuttg. 847. [üb. d. 2. Br. ebend. 858. — H. Monneron. Paris 851. - Bisping I, 2. II, 1. Münst. 855. 57. (§. 123b.). - H. A. W. Meyer Abth. V. VI. Aufl. 3. Gött. 856. (§. 62.) — A. Maier Comm. üb. d. ersten Br. P. an die Cor. Freib. i. Breisg. 857. — Ewald Gött. 857. (§. 123b.). - C. H. A. Burger der erste Br. P. an die Cor. deutsch ausgelegt. Erlang. 859. 8. — A. Neander's Auslegung der beiden Brr. an d. Cor. Herausgeg. v. W. Beyschlag. Berl. 859.]

Stiftung und Zustand der Gemeinde zu Corinth.

## §. 131 a.

Nach Corinth, der Hauptstadt der Provinz Achaja, einer reichen Handelsstadt, dem Sitze des Venusdienstes und der Ueppigkeit, aber auch der Gelehrsamkeit und Redekunst<sup>a</sup>), kam Paulus auf seiner zweiten Bekehrungsreise (etwa im J. 52. oder 53.), und war daselbst 1½ Jahr, und nachher unter der milden Verwaltung des Proconsuls Gallio vielleicht noch länger (AG. XVIII, 12—17.) für das Evangelium thätig, indem er mit Aquila und Priscilla sein Handwerk trieb (ebend. Vs. 3. 11.). Obschon er bald Widerspruch von den Juden erfuhr (AG. XVIII, 6.), und die Heiden, durch ihre Sophi-

sten und Redner verwöhnt, an der Kunstlosigkeit des Evangeliums Anstoss nahmen (1 Cor. I, 22.): so gewann er doch Viele, unter den Heiden aber meistens nur Geringe und Ungebildete (ebend. Vs. 26 ff.), für den Glauben (AG. XVIII, 8.), und hinterliess, als er mit Aquila und Priscilla abreist, eine zahlreiche Gemeinde.

a) J. E. J. Walch antiquitt. corinthiacae. Jen. 761. 4. H. Willes spec. antiquitatt. corinth. select. ad illustrationem utriusque ep. Pauline. Brem. 747. 4. Wagner spec. rer. Corinth. Darmst. 824. 8.

### §. 131 b.

Während er nachher eine apostolische Reise durch Phy gien und Galatien machte (etwa im J. 54. oder 55.), gi Apollos (Apollonius), ein alexandrinischer Gelehrter, welch Aquila und Priscilla in Ephesus genauer im Christentha unterrichtet hatten, nach Corinth, und war für das Evange lium daselbst mit vielem Beifalle thätig (AG. XVIII, 24-28.). Da er wahrscheinlich Paulus' Ansichten theilte, setzte er nur dessen Werk fort (1 Cor. III, 6.). Hingege waren daselbst gewisse Lehrer jüdischer Abkunft (2 Cor. X 22.), mit Empfehlungsbriefen versehen (2 Cor. III, 1.), getreten, welche ruhmredig sich als Apostel geltend maches (2 Cor. V, 12. XI, 18. 22. XII, 11.) sich in den Wirkung kreis des P. eindrängten (2 Cor. X, 13 ff.), dessen Anseles herabsetzten (1 Cor. IX, 2.), sich über ihn stellten (2 Cor. XI, 5.) und zum Ungehorsam gegen ihn reizten (2 Cor. I, 5 f.). Ihre Lehre war eine andere als die des Ap. (2 Cor. XI, 4.), und zwar scheinen sie im Dienste einer falsche Weisheit (1 Cor. I, 17 — II, 5.), aufgeblasen von dünkel haftem Hochmuth (IV, 6-8.), das Wesen des historisches Christenthums verkehrt zu haben.

## §. 131c.

Wahrscheinlich auf Veranlassung dieser das apostolische Ansehen untergrabenden "falschen Apostel" (2 Cor. XI, 13.) hatten sich in Corinth vier") verschiedene Parteien gebildet (1 Cor. I, 12.), von denen die eine sich nach Paulus, die andere nach Apollos, die dritte nach Petrus, und die vierte nach Christus nannte. Ohne Zweifel be

stand die erste aus solchen Christen, welche dem P. ihre Bekehrung verdankten, und sein Ansehen anerkannten. Von den Anhängern des Apollos glaubt man gewöhnlich, dass sie diesen Lehrer wegen seiner grössern Weisheit und Beredsamkeit dem P. vorgezogen; aber die Polemik gegen die weltliche Weisheit 1 Cor. I, 17 ff., worauf man diese Meinung gründet, kann nicht auf die Lehrart eines Mannes gehen, der sicherlich von keiner solchen Weisheit Gebrauch gemacht hat. Das natürlichste ist anzunehmen, dass diejenigen sich nach Apollos nannten, die von ihm bekehrt und unterrichtet worden waren. Eben so gewöhnlich, aber eben so irrig ist es die Petriner als Christen zu denken, die einem judenzenden antipaulinischen Lehrbegriffe zugethan gewesen. Nirgends zeigt sich in den Briefen eine Spur dieses Gegensatzes, auch nicht 2 Cor. V, 16. Es bleibt daher nichts übrig als der dritten petrinischen Partei diejenigen corinthischen Christen zuzutheilen, welche in Ansehung des streitigen Genusses des Opferfleisches (vgl. 1 Cor. VIII—X.) sich an die Autorität des ersten der zwölf Apostel und den von diesen gegebenen Entscheid (AG. XV, 29.) hielten. Auch die vierte christinische Partei sowie jene Gegner des Paulus hat man zu Judenchristen machen wollen b), aber die wahrscheinlichste Hypothese ist die, dass die Letztern vorgaben mit Christo (wie der Ap. Paulus selbst) in einem unmittelbaren Umgange (durch Gesichte und Inspiration) zu stehen, und dass sie darum das Ansehen aller Apostel verwarfen c). Nur so erhalten gewisse polemische und apologetische Stellen der Briefe (1 Cor. IX, 2. 2 Cor. X, 5 ff. XII, 1 ff.) ihr Licht. Keineswegs war die Trennung der Parteien schon so weit gediehen, wie Eichhorn annahm, dass sie sich nicht mehr an einem Orte versammelten (vgl. 1 Cor. XI, 18. XIV, 23.). - Ausser diesen Spaltungen litt die Gemeinde auch vom Einflusse der in Corinth herrschenden Unzucht (1 Cor. V, 1. 9. VI, 12 ff. X, 8. 2 Cor. XII, 21.) d).

- a) Nicht drei wie Chrysost. u. A. Räbiger krit. Unterss. üb. den Inhalt d. beiden Brr. an d. Cor. Bresl. 847. S. 37 ff. 1 Cor. I, 12. falsch erklären.
- b) Nach Storr (notitie histor. epistolarum P. ad Cor. interpretationi servientes §. 4., Opusc. II. 252 sqq.) waren Letztere die Schüler Jacobus des Bruders des Herrn, wesswegen sie sich einer nähern Verbindung mit

Christo rühmten; nach Beur (Tüb. Ztschr. 831. IV. 61 E. Puni. etc. 8.811) nannten sie sieh nach Christo als die Schüler eines ächten Christas-lb gers, Petri and swar waren sie nach Tüb. Zeitsche. 836. IV. 1 f. Thi Jahrbh, 845. H. 2. z. 850. H. 2. die in ikrem Judaigungs beschelakum und schroffsten Petriner. Aehnlich Reuer a. a. O. & Se L.j. Aber with von ihrer Berufung auf das Ansehen des Jacobus noch des Petrus falt sich eine Spur. Nach Fr. Becher i. Parteiungen in der Gemeinte Corinth. Alton. 842.) 8. 45 f. waren die Petriner fremde in C. eingen derte Christen 🤌 . Ikaen schlossen sich die dortigen Judenchriste 🕏 Lehre u. Richtung nach an, willten aber nicht mit ihnen den Schlie des Paulus und Apolice emigegentreten, da sie ja von diesem selbst beld waren: sie nahmen daker eine kohere verminelnde Svollung ein, u. . ten sich nach Christo. Nach Thierard & Kirche im spessel Litt S. 143 ff. waren die Christiner apersönliche Schüler Christi, phaisfiel gesinn: und stell auf ihre hebräische Herkundt, so wie danzul, das i Christian nach dem Fleische gekannt", wgg. s. Meyer an 1 Cor. Al 8. 23. Ewald die Seneschreiben des Paul S. 116. halt nie für Anlage eines ausst unbekannten essäisch gesinnten Lehrens, welcher alle Assarlichkeiter, bestoders die Ebe verward!

- c' So Schenkel diss. de occles. Corizile primerva factioniles teles. Bas. 55%. Vor Sch. sait H. Japer Erkl. & beiden Ber. d. Ap. Pool and Corinth and dem Gesichupunkte der vier Parmier des. Til. 8381 in al Abriliche Weise als diejenigen au, welche den drei andern des aposteliels Anseben überschätzenden Parteien gegenüberstmöten zu den apostalisch Anseden v. enjoyus verwarien. Der Hypothese Stalle min im vont lieben bei D. H. Goldhorn in Illgres Linche. idi. Il. 121 ff., meh. & schon Beiden in mehrem Pankten widersprechend und in Antinesse und ther Stellen abweithent, Dahne (d. Christus-Parzei in der append. Kick 2. Corinale Halle 841.; anch Kenerel cooles. Corinale vennes. Therein per et turbee. Dans 341. 43. nach volchen die Christinen die Anneile aller Apostel verschuten. z. durch ihre eigene Einsieht Christian erhand u mit ikm verbunden sein wollten ist 46.4. [Auf's Neue verrheiset is Sch's Hyperbone von Gramm un Lit. Bl. um Allg. Eurobenseitung #L No. 52 Vgl. such Nichter Eirchengesch S. 202.] Normal AG. L. 386. stimmt dem negativen Theile der Hypschese, dass nämlich die Christen von den Apostelt unabhängig sein wollten bei, denkt sieh aber sens 🖝 ter ihner philosophische Christen. — Unsere frühere Annahme, des E Christme - Parrei eine gewisse neutrale Stellung behangten babe (Malich Eichhern, Pett, Schett, Richert, Meyer) genügt nicht.
- d) Merych, ropo-bucher, arreporteur, temperieur. Die Chrys. and Carinida, U. 119. ad. Baisk.: . . . . und ten nader admite mir seignis n neu grouppelinen knuggebordeuren.

## Erster Brief.

### §. 132 a.

So mochten die corinthischen Angelegenheiten stehen a), als Paulus aus Galatien nach Ephesus kam (im J. 55. oder 56.). Hier hörte er wahrscheinlich zuerst von der dort herrschenden Unzucht, und warnte davor in einem verloren gegangenen Briefe (1 Cor. V, 9.).

Nachher aber erhielt er noch beunruhigendere Nachrichten, namentlich auch von den in Corinth herrschenden Spaltungen, durch das Hausgesinde der Chloë (1 Cor. I, 11.), und desswegen sandte er den Timotheus hin (1 Cor. IV, 17.), der aber mit Erast erst durch Macedonien ging (AG. XIX, 22. vgl. 1 Cor. XVI, 10.). Um diese Zeit waren auch Gesandte von Corinth zu ihm gekommen (1 Cor. XVI, 17 f.) mit einem gewisse Anfragen (1 Cor. VII, 1. vgl. VIII, 1. XII, 1. XVI, 1.) enthaltenden Schreiben, vielleicht in Antwort auf jenen Brief. Neben jenen Spaltungen und der in einem ärgerlichen Falle hervortretenden Neigung zur Unzucht litt die Gemeinde in Corinth von manchen andern Unordnungen und Unschicklichkeiten, und war über gewisse Dinge ungewisser oder getheilter Meinung b).

a) Wegen gewisser Stellen im 2. Br., nämlich XII, 14. XIII, 1. XII, 21. II, 1., nimmt Bleck (theol. St. u. Kr. 830. III. 614 ff.) nach Chrysost. zu 2 Cor. XII, 14., Michaëlis, J. E. Chr. Schmidt u. A., mit Zustimmung von Schrader (I, 95 ff.), Köhler (S. 74 ff.), — welche indess von ihm unabhängig darauf gekommen --- Müller in s. §. 123 b. not. a. angef. Diss. p. 6 sqq., Neander (I. S. 413 ff.), Schott (Erört. S. 51 ff.), Wurm (Tüb. Zeitschr. 833. I. 67.), Anger de tempp. in Act. App. rat. p. 71 ff., Billroth, Credner [Einl. §. 112., auch Wieseler Chron. des apost. Zeitalt. S. 232 ff., Reuss, Meyer Comm. A. 3. II. S. 6 f., Ewald] eine mittlere Reise des Apostels nach Corinth an. Allein wenn auch die angef. Stellen auf diese Weise natürlicher erklärt werden, so steht doch dieser Annahme eine grosse Schwierigkeit entgegen. War der Zustand der corinthischen Gemeinde zur Zeit dieser Reise schon für den Apostel betrübend (und diess schliesst man aus 2 Cor. XII, 21. II, 1.), so begreift man durchaus nicht, wie er im 1. Br. so davon sprechen kann, dass er seine dortige Anwesenheit, und was er ohne Zweifel gegen die eingerissenen Missbräuche geredet und gethan, gar nicht erwähnt (vgl. Neander S. 416.). War der Zustand der Gemeinde aber noch nicht zerrüttet, so fällt die Erklärung eben dieser Stellen, und man begreift nicht, da die Reise des Apostels nicht lange vor

B

, i

- dem 1. Br. angenommen werden kann, wie es in so kurzer Zeit so schimmit der Gemeinde werden kounte; die Schwierigkeit, den Zeitpunkt dem Reise auszumitteln, nicht in Anschlag gebracht. Nimmt man mit Michelle Schott, Anger u. A. an, dass diese Reise nur die Rückkehr nach eine Ausfluge aus Corinth während des ersten Aufenthalts daselbst gewen weg, sie nach Mey. a. a. O., Wieseler a. a. O. S. 239. wahrscheinlich in besondere Reise war, welche von Ewald zwischen unsern ersten wie einen unserem zweiten Briefe vorgängigen verlorenen Brief verlegt will so verliert die Annahme alle historische Bedeutung. [Bezweifelt ist in mittlere Reise auch von Reiche im Comm. erit. z. 2 Cor. II, 1., Ben in Reisen des Ap. Paul. nach Corinth. in d. Theol. Jahrbb. 850. H. 2. S. 196.]
- b) Es ist nicht wahrscheinlich, dass alle diese Unordnungen und Zeifel aus einer Quelle, der Parteiung nämlich, abzuleiten sind, wie Stat u. A. thun, neuerlich auch Rübiger. So sollen die Apollonianer es gensen, welche die Unzucht beschönigten (VI, 12.), die Pauliner, welche die Ehe verachteten (Cap. VII.), die Petriner, welche die Glossolalie überschätzten, die Apollonianer, welche die Auferstehung leugneten.

### §. 132b.

Um diesen Uebeln abzuhelfen und sein Ansehen wieden herzustellen, um über die streitigen Punkte Belehrung zu geben, und dann auch um die Sammlung einer Beisteuer in die Christen in Jerusalem zu betreiben schrieb der Apostiden noch vorhandenen ersten Brief, dessen Inhalt nach Massgabe der verschiedenen Veranlassungen in mehrere grössere und kleinere Abschnitte zerfällt.

I. Gegen das Parteiwesen und zur Ehrenrettung des persönlichen Ansehens des Apostels (I-IV.), vornehmlich auch zur Vertheidigung seines kunstlosen Vortrags (I, 17 — III, 2). II. Gegen das Aergerniss eines unerlaubten Umganges mit der Stiefmutter (V, 1 — 8.) und Berichtigung einer frühers Warnung vor dem Umgange mit Unzüchtigen (V, 9—13.). III. Gegen den Missbrauch bei den römischen Gerichtes Recht zu auchen (VI, 1—11.), nebst nochmaliger Warnung vor der Unzucht (VI, 12—20.). IV. Antwort auf die Frage, ob es besser sei ehelos zu bleiben (VII.). V. Belehrung, wie man sich in Ansehung des Genusses des Opferfleisches zu verhalten habe (VIII — XI, 1.), mit einer Abschweifung über sein uneigennütziges selbstverleugnendes Verhalten (IX.). VI. Rüge einer unter den corinthischen Christinnen üblich

gewordenen Unschicklichkeit in Ansehung der Kopsbedeckung (XI, 2—16.). VII. Rüge der viel wichtigern Unordnung bei der Feier des Abendmahls (XI, 17—34.). VIII. Belehrung über die Geistesgaben, welchen nur die Liebe den Werth verleihe (XII. XIII.), und dass die Prophezeiung vor dem Reden "in Zungen" den Vorzug verdiene (XIV.). IX. Belehrung über die Auferstehung der Todten, welche von Etlichen geleugnet wurde (XV.) a). Endlich X. Vorschriften über die zu haltende Almosensammlung nebst Nachrichten und Grüssen (XVI.).

a) Ueber die Bestimmung dieser Leugner der Auserstehung s. exeg. Hdb. z. XV. Schwerlich waren es Sadducäer (Storr u. A.), auch nicht Heidenchristen von philosophischer Bildung [und zwar wahrscheinlich aus der Christuspartei] (Ncand.) I. S. 412 f. oder Apollonianer (Mey. Räbig.) S. 153 ff., sondern solche, die vom griechischen Vorurtheile gegen diese Lehre (vgl. AG. XVII, 32.) angesteckt waren.

### §. 132 c.

Dieser Brief ist in der letzten Zeit des Aufenthalts Pauli zu Ephesus (vgl. 1 Cor. XVI, 8. 19.) geschrieben, nach Timotheus und Erasts Absendung (AG. XIX, 22. vgl. 1 Cor. IV, 17.), als Paulus schon den Entschluss gefasst hatte nach Achaja zu reisen (AG. XIX, 21. vgl. 1 Cor. XVI, 3 ff.), einige Zeit vor Pfingsten (XVI, 8.) d. J. 57. od. 58., ungefähr ein Jahr vor der nach Ostern d. J. 58. od. 59. von Philippi aus unternommenen Reise nach Jerusalem (AG. XX, 6 ff.). Wahrscheinlich hat ihn Paulus dem Sosthenes (1 Cor. I, 1. vgl. AG. XVIII, 17.?) in die Feder gesagt (vgl. 1 Cor. XVI, 21.), und durch jene drei Gesandten überschickt. Er ist nach Gruss und Inhalt an die ganze Gemeinde gerichtet, nicht etwa (nach Eichhorn) eine Partei ausgeschlossen.

## Zweiter Brief.

## §. 133 a.

Als Paulus diesen Brief schrieb, befand er sich nebst Timotheus (I, 1.) in Macedonien (II, 13. VII, 5. IX, 2. vgl. AG. XX, 1.), nachdem er in Kleinasien einer Lebensgefahr entgangen (I, 8., nicht der AG. XIX, 23 ff.), und mit dem von Corinth zurückgekehrten Titus, den er schon vergebens

Brief auf die Corinther machen könnte (II, 4. VII, 5ff.),

Ling gesandt"). In den von T. gebrachten Nachrichten u.

Jem Anliegen der zu betreibenden Almosen-Sammlung

ag die Veranlassung zur Abfassung dieses Briefes, zu des

sen Veberbringung u. zur Betreibung der Beisteuer Titts

nebet swei Brüdern beauftragt wurde (VIII, 6—23. IX, 3.5).

Der Ap. war Willens bald zu folgen (IX, 4. X, 11. XIII,

1.). was er auch gethan hat (AG. XX, 2.). Der Ort der

Abfassung war in Macedonien (nach der Unterschrift in Philippi), und die Zeit wahrscheinlich das Spätjahr nach Abfassung des 1. Briefes.

a) Dagegen sieht man keinen Erfolg von der Sendung des Timothens nach Corinth, wesswegen Schmidt Einl. I, 240., Bertholdt VI. 8358., jeder auf andere Weise, annehmen, er sei gar nicht hingekommen. hingegen (theol. Stud. u. Kr. 830. III. 625 ff.) nimmt an, dass er noch vor Paulus Abreise von dort nach Ephesus zurückgekehrt sei, und dieser, durch die von ihm erhaltenen Nachrichten veranlasst, den Titus mit einem verloren gegangenen Briefe nach Corinth gesandt habe. In Beziehung auf diesen Brief fasst er die Stellen 2 Cor. II, 3 f. VII, 12. vgl. II, 5.; I, 15 f. II, 1 ff. X, 9 f.; III, 1. V, 12 ff. XI, 16 ff. S. gegen ihn J. G. Müller de tribus Pauli itineribus etc. p. 34 sqq. II'nrm Tüb. Ztschr. 833. I. 66f. Baur Paul. S. 327 ff. Wieseler Chronol, des apostol. Zeitalt. S. 366 ff. -Einen zwischen unserm ersten und zweiten in der Mitte liegenden, verloren gegangenen Brief nehmen auch Neander AG. A. 4. I. S. 487. und Escald Jahrbb. d. bibl. Wiss. 2. Jahrb. Gött. 850. S. 227 f. Sendschrr. des Ap. P. S. 227. an. Nach Ewald war P. von dem nach Corinth entsendeten Timotheus eingeladen worden, zur Abstellung der dortigen Missbräuche selbst auf eine kurze Zeit nach Corinth zu kommen (2 Cor. II, 1. XII, 14. XIII, 1 f.). Nachdem er dann wahrscheinlich zur See Corinth von Ephesus aus eine ganz kurze Zeit besucht hatte, wurden ihm nach Ephesus Nachrichten überbracht, die ihn sofort bewogen, durch Titus einen dritten Brief abzusenden. Nach 2 Cor. II, 1-11. VII, 1.8-12. nümlich hatte damals gerade ihn Jemand aus der Corinthischen Gemeinde selbst so empfindlich verläumdet, dass er es für nöthig hielt, sich auf's Nachdrücklichste dagegen zu verwahren.] - Schrader I. 135 f. nimmt au, und Müller und Billroth billigen es, dass Titus schon längere Zeit, schon vor Absendung des ersten Briefs, wegen der Collecte nach Corinth gegangen sei, vgl. 2 Cor. VIII, 6. 10., wobei nur die Schwierigkeit ist, dass 1 Cor. XVI, 1ff. von ihm nicht die Rede ist.

### §. 133b.

Ueber das seit der Absendung des 1. Br. bis zu Titus' Rückkehr Erlebte und Empfundene und besonders über die von diesem erhaltenen Nachrichten ergiesst der Ap. sein Herz im 1. Theile des Br. Cap. I-VII. Die Wirkung des 1. Br. war eine zum Theil erwünschte gewesen (II, 6 f. VII, 8 ff.); aber noch fand P. Ursache zu Warnungen und Drohungen (VI, 14 ff. XII, 20 f. XIII, 2. 7.), ja zur Selbstvertheidigung gegen Vorwürfe und Missdeutungen (I, 15 ff. III, 1. V, 12.) und zu apologetischen oder polemischen Seitenblicken auf Gegner (II, 17. III, 1. V, 12.). Selbst die Aeusserungen des apostolischen Selbstgefühls III, 4 - V, 10. nehmen eine apologetische Wendung (V, 11 - VI, 10.), und auch sonst klingen noch Misstöne an (VI, 11 - VII, 1 f.). Im 2. Theile Cap. VIII. IX. über die Almosen - Sammlung ruhte der Ap. gleichsam von seiner Gemüthsbewegung aus. Aber im 3. Theile Cap. X-XIII., wo er gegen Auflehnung und Ungehorsam drohend seine apostolische Gewalt geltend macht, gegen anmassliche Eindringlinge falsche Apostel und trügliche Arbeiter spricht, und nothgedrungen seine apostolischen Verdienste und Vorzüge rühmt, fällt er in einen ziemlich gereizten Ton. Wir müssen daraus schliessen, dass ein Theil der Gemeinde und zwar die Christuspartei (nach Andern a) die des Petrus) auf Anreizung ihrer erbitterten Anführer noch im Widerstande gegen den Ap. begriffen war.

[a) Meyer, Räbiger S. 191 ff., Neander a. a. O. I. 390 ff., Baur Theol. Jahrbb. 850. H. 2. S. 165 ff. Das Christenthum der drei ersten Jahrhunderte. Tüb. 853. S. 55 ff.]

## Schreibart dieses Briefs.

## §. 134.

Dass dieser Brief viel rauher, unbehülflicher und ordnungsloser als andere geschrieben ist, erklärt sich aus der bewegten Stimmung und der Zerstreuung, in welcher der Apostel bei der Abfassung desselben sich befunden zu haben scheint a). Der so sehr verschiedene Ton des Abschnittes von Cap. X — XIII. erklärt sich aus dem Obigen, und berechtigt nicht den Brief in mehrere zu zerlegen b).

- a) H. J. Royaards de altera Pauli ad Corinth. ep. et observands in illa Apostoli indole et oratione. Traj. 818. 8.
- b) Wie Semler gethan diss. de duplici appendice ep. ad Rom. Hal 767. 4., auch an s. paraphr. ep. ad Rom. p. 277., vgl. dessen paraphr. ep. post. ad Corinth., praef. und zu cap. IX. u. XII. Widerlegt von Gebler diss. crit. de capitibus ultimis IX-XIII. posterioris ep. ad Corinth. ab esdem hand separandis. Gott. 782. 8. Ueber die Hypothese Webers de mmero epistolarum ad Corinth. rectius constituendo. Wittemb. 798. 4. s. Bertholdt S. 3386 ff. [Erneuert sind diese Zerstückelungsversuche von Weisse (Philosoph. Dogmatik. Bd. 1. Leips. 855. S. 145.), nach welches der sweite Cor.-Br. aus drei verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten an die Gemeinde zu Corinth gerichteten Sendschreiben zusammengesetzt sein soll, von denen das erste, welches den Anfang und die Hauptmasse der Urkund nach ihrem gegenwärtigen Bestande hergegeben habe (Cap. I — VII.), des späteste sei.] — Emmerling nimmt an, Cap. X ff. seien wegen des autor έγω X, 1. von P. eigenhändig geschrieben. [Gg. Wieseler Chron. des ap. Zeitalt. S. 356 ff., nach welchem der Brief in zwei zeitlich getrennte Halften su theilen ist, so dass er bis VII, 1. vor der Ankunft des Tit., und von VII, 2. an nach derselben geschrieben ist, s. Meyer Einl. S. 5.]

### Aechtheit beider Briefe.

### §. 135.

Inhalt und Geist zeugen unwidersprechlich für deren Aechtheit\*). Aber es giebt auch für sie frühe äussere Zeugnisse a), obschon die Ueberlieferung erst mit Irenaeus ganz sicher zu werden anfängt b).

- [\*) Die Aechtheit ward daher niemals ausser von B. Bauer Krit. der Paul. Briefe. Abth. 2. Berl. 851. bestritten.]
- n) Clemens Rom. in 1. ep. ad Corinth. c. 47 f. l. Thl. §. 18. not. b. Ignat. ad Ephes. c. 2. Polycarp. ad Phil. c. 5. s. ebend. not. c. c. 11.: An nescimus, quia sancti mundum judicabunt, sicut Paulus docet? vgl. 1 Cor. VI, 2. Unsicher sind die Anspielungen bei Justin. Mart. dial. ed. Col. p. 253.: Καὶ (εἶπε ὁ Χριστός) ἔσονται σχίσματα καὶ αξρέσεις, vgl. 1 Cor. XI, 19.; p. 338.: Ἡν γὰρ τὸ πάσχα ὁ Χριστός, ὁ τυθεὶς ὕστερον, vgl. 1 Cor. V, 7.; p. 258. vgl. 1 Cor. XII, 8--10.
- b) Irenneus c. haeres. IV, 27, 8.: Et hoc autem Apostolum in epistola, quae est ad Corinthios, manifestissime ostendisse, dicentem: "Nole enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt etc.", vgl. 1 Cor. X, 1 ff. Id. III, 7, 1.: Quod autem dicunt, aperte Paulum in secunda ad Corinthios dixisse: "In quibus Deus saeculi hujus excoecavit mentes infidelium," vgl. 2 Cor. IV, 4. Athenagoras (ums J. 177.) de resurrect. p. 61.: Εὐδηλον παντί..., ὅτι δεῖ, κατὰ τὸν ἀπόστολον, τὸ φθαρτὸν τοῦτο καὶ διασκεδαστὸν ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν (vgl. 1 Cor. XV,

54.), ἔκαστος κομίσηται δικαίως ἃ διὰ τοῦ σώματος ἔπραξεν εἴτε ἀγαθά, εἴτε κακά (vgl. 2 Cor. V, 10.). Ep. ad Diognetum in opp. Justin. p. 502.: Ὁ ἀπόστολος - - - λέγει Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ (vgl. 1 Cor. VIII, 1.). Clemens Alex. paedag. I, 96.: Σαφέστατα γοῦν ὁ μακάριος Παῦλος ἀπήλλαξεν ἡμᾶς τῆς ζητήσεως ἐν τῆ προτέρι πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆ, ὧδέ πως γράφων , , Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσὶν κτλ. (vgl. 1 Cor. XIV, 20.). Id. strom. IV, 514.: Ταῦτα μὲν περὶ τῆς γνώσεως ὁ ἀπόστολος τὴν δὲ κοινὴν διδασκαλίαν τῆς πίστεως ὁσμὴν γνώσεως εἴρηκεν ἐν τῷ δευτέρι πρὸς Κορινθίους (2 Cor. II, 14.). Αχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα κτλ. (2 Cor. III, 14.). Ib. III. p. 456. vgl. 2 Cor. VII, 1. Tertullian. de praescript. c. 38.: Paulus in prima ad Corinthios notat negatores et dubitatores resurrectionis. De pudicitia c. 13.: Revera enim suspicantur, Paulum in secunda ad Corinthios eidem fornicatori veniam dedisse, quem in prima dedendum Satanae in interitum carnis pronuntiarit.

### IV. Brief an die Römer.

Bugenhagen comm. in ep. ad Rom. Hagen. 521. — Melanchthon annott. s. z. d. Brr. an d. Cor. Comm. in ep. ad Rom. Argent. 540. 8. Ep. ad Rom. enarratio. Viteb. 556. 8. (Opp. T. III. IV.) — Petr. Martyr. comm. 558. -- Jo. Brent. comm. Francof. 564. fol. -- Aegid. Hunn. exposit. Marp. 587. — Jo. Gerhard. adnott. posth. 666. — [Ph. Jak. Spener's Auslegung des Br. P. an d. Röm. Auf's Neue herausgg. v. H. Schott. 3. Ster.-Ausg. Halle 856. — ] Phil. a Limborch s. z. AG. — S. J. Baumgarten Ausl. d. Br. an d. Röm. Halle 749. 4. - J. B. Carpzov stricturae in ep. S. Pauli ad Rom., adspersi subinde sunt flores ex Philone Alex. ed. 2. Lips. 758. 8. — Chr. Fr. Schmid annotatt. in cp. P. ad Rom. Lips. 777. 8. — S. F. N. Mori praelectt. in ep. ad Rom. ed. Holzapfel. Lips. 794. 8. — Erklär. d. Br. P. an die Röm. u. des Br. Judä, nach den Vorless. von Morus. Leipz. 794. 8. — Epist. Pauli ad Rom. graece c. comment. perpet. a Ch. F. Boehme. Lips. 806. 8. -- [J. F. Weingart comm. perpet. in P. ep. ad Rom. Goth. 816. 8. — R. Haldane comment. sur l'ép. aux Romains, trad. de l'angl. Par. 819. 2 Voll. 8. (deutsch Hamb. 838. 3 Bde.) - E. G. A. Boeckel ep. P. ad Rom. Gryph. 821. 8. - ] Koppe N. T. Vol. IV. ed. 3. Gott. 824. (§. 62.) — J. Fr. v. Flatt Vorless. üb. d. Br. P. an die Röm., herausgg. v. Hoffmann. Tüb. 825. — H. E. G. Paulus s. z. Gal.-Br. - W. Beneke d. Br. an d. Röm. erläut. Frankf. 831. -J. G. Reiche Versuch einer ausführl. Erkl. d. Br. P. an d. Röm. mit histor. Einleitungen u. exeget. dogm. Excursen. 2 Bde. Gött. 833. 34. — Conr. Glöckler d. Br. d. Ap. P. an d. Röm. erkl. Frankf. 834. - Ed. Köllner Comment. zu d. Br. des Ap. P. an d. Röm. Darmst. 834. — C. F. A. Fritzsche Pauli ad Rom. ep. Rec. et cum commentar. perp. ed. T. l. Hal. Sax. 836. T. II. 839. T. III. 843. — L. J. Rückert Comm. üb. d. Br. P. an d. Röm. 2. umgearb. Aufl. 2 Bde. Leipz. 839. — Olshansen

III, 1. 2. Aufl. Königsb. 840. (§. 62.) — [Charles Hodge comment w 4 l'épitre aux Rom. Trad. de l'Angl. Par. 840. 2 Bde. —] Rasm. Nicha **e**i (: : d. Br. P. an d. Röm. entwickelt, deutsch von Al. Michelsen. Lps. 12 Pour : [2. unveränd. A. 856. — Hugues Oltramare commentaire sur l'épite : felti 3 Rom. I. P. (cap. I-V, 11.) Genev. et Par. 843.] - Baumgarten-Urain Mars. 11, 1. Jen. 844. (§. 62.) - A. L. G. Krchl der Br. an d. Röm. ausgeles. 38193 Lpz. 845. - de Wette exeg. Hdb. II, 1. 4. A. Lpz. 847. (§. 62.) -**35**1 - 5 [W. A. van Hengel interpretatio ep. P. ad Rom. primum in lectionis Mg. acadd. nunc novis curis ad editionem parata. Fascic. I - V. Silv. Duc. 15, Lips. 854 - 58. - F. A. Philippi Comment. üb. d. Br. P. an d. Ra. ŧ. 2. Aufl. Frankf. a. M. u. Erlang. 856. - F. A. G. Tholuck Commentar m Br. an d. Röm. 5. neu ausgearb. Ausg. Halle 856. — F. W. C. Umbre der Br. an d. Röm. auf dem Grunde des A. T. ausgelegt. Gotha 856. -Jowett Lond. 856. (s. zu d. Thess.-Brr.) -- Ewald Gött. 857. (§. 1284) - Th. Schott der Römerbr. sm. Endzweck u. Gedankengang nach ausgelegt. Erlang. 858. - H. J. F. Mehring der Br. P. an d. Röm. übers. L erkl. Th. 1. (Cap. I-V.) Stettin 858. - G. Fr. Jatko P. Br. an d. Röm. nach sm. inneren Gedankengange erläutert. 1. Bändchen (Cap. I - IX.) Hildesh. 858. 2. Bändchen 859. — H. A. W. Meyer Abth. IV. 3. Auf. Gött. 859. (§. 62.)] - Katholische Ausleger: H. Klee Erkl. d. Br. an L Röm. Mainz 830. - L. Stengel Comment. üb. d. Br. des P. an d. Rom, herausgg. v. Jos. Beck. Freib. 836. 2 Bde. [2. A. 854.] - Reithmay Comm. zum Br. an d. Röm. Regensb. 845. — A. Maier Comm. üb. L Br. P. an d. Röm. Freib. 847. [ -- Bisping I, 1. Münst. 853. (§. 1236.)]

# Ursprung der Gemeinde zu Rom.

§. 136 a.

Die Gemeinde zu Rom hatte keinen eigentlichen Stifter; das Christenthum ward wahrscheinlich dahin verpflanzt durch den Verkehr, der zwischen der dortigen zahlreichen Judenschaft a) und den Gemeinden in Griechenland, Macedonien, Kleinasien, Palästina entstehen musste. Besonders mochte die Vertreibung der Juden aus Rom b) die Bekanntschaft derselben mit dem Christenthume veranlassen, wie diess in Ansehung des Aquila und der Priscilla der Fall war (AG. XVIII, 2 f. 18 f. 26.). Diese waren nach Rom zurückgekehrt, und in ihrem Hause versammelte sich eine Gemeinde (Röm. XVI, 3 ff.): ihnen gebührt also wohl vorzüglich mit das Verdienst das Christenthum nach Rom gebracht zu haben. Ausser ihnen mögen die Röm. XVI, 7. 9. 12. genannten Personen daran Antheil gehabt haben c).

n) Philo legat. ad Cajum p. 1014. ed. Francof. p. 585. ed. Col.: Hws ουν απεδέχετο (Augustus) την πέραν του Τιβέρεως ποταμού μεγάλην της \*Ρώμης ἀποτομήν, ήν ούκ ήγνόει κατεχομένην και ολκουμένην πρός Ιουδαίων; 'Ρωμαΐοι δε ήσαν οι πλείους απελευθερωθέντες. Αλχμάλωτοι γαρ άχθέντες είς Ιταλίαν ύπὸ τῶν κτησαμένων ήλευθερώθησαν, οὐδὲν τῶν πατρίων παραχαράξαι βιασθέντες. Ήπίστατο οὐν καὶ προσευχάς ἔχοντας καλ συνιόντας είς αὐτάς, καλ μάλιστα ταῖς ξεραῖς έβδόμαις, ὅτε δημοσία την πάτριον παιδεύονται φιλοσοφίαν ήπίστατο καλ χρήματα συναγαγόντας από των απαρχων ίερα, και πέμποντας είς Γεροσόλυμα δια των τας θυσίας άναξόντων. 'Αλλ' όμως ουτε έξψχισε της 'Ρώμης έχείνους ουτε την 'Ρωμαϊκήν αὐτῶν ἀφείλατο πολιτείαν, ὅτι καὶ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἐφρόντιζεν, ούτε ένεωτέρισεν είς τας προσευχάς, ούτε εχώλυσε συνάγεσθαι πρός τας των νόμων υφηγήσεις, ούτε ήναντιώθη τοῖς ἀπαρχομένοις, αλλ' ούτως ώσίωτο περί τὰ ἡμέτερα, ώστε μονονού πανοίχιος ἀναθημάτων πολυτελείαις τὸ ίερὸν ήμῶν ἐχόσμησε, προστάξας χαὶ δι' αἰῶνος ἀνάγεσθαι θυσίας εντελεχείς ύλοχαύτους χαθ' έχάστην ήμεραν έχ τῶν Ιδίων προσόδων, απαρχήν τῷ ύψίστῳ θεῷ ατλ.

ľ

Ľ

3

ì

- b) Judaeos impulsore Chresto (Christo?) adsidue tumultuantes Roma expulit. Sueton. vita Claudii c. 25. Vgl. Huy Einl. II. 391. Ammon super loc. Sueton. de vita Claudii c. 25. Gott. 803. 4.
- c) Andere (Michaëlis, Bertholdt) setzen den Ursprung des Christenthums in Rom viel früher hinauf. Wenn Petrus daselbst gepredigt hat, so hat er es wenigstens nicht vor Abfassung dieses Briefes gethan, da sich Paulus nicht in einen fremden Wirkungskreis einzudrängen pflegte (Röm. XV, 20. 2 Cor. X, 16. Gal. II, 7. 8.). Vgl. §. 170 b.

### §. 136b.

Sobald römische Juden mit dem Christenthume bekannt wurden, zog es gewiss auch die Aufmerksamkeit der zahlreichen Judengenossen und Judenfreunde in Rom a) auf sich. Daher war die dortige Gemeinde wie andere aus Juden und Heiden gemischt (XV, 7 ff.); und zwar mochten nicht erstere, die nur einmal (VII, 1—6.), zugleich aber mit den ehemaligen Proselyten, sondern letztere, die öfter (VI, 17 ff. XI, 13. 25. 28. 30.) angeredet, und XIV, 1 ff. zur Schonung judenchristlicher Vorurtheile ermahnt werden, die Mehrzahl bilden (vgl. I, 6. 13. VI, 14.). Da P. sich freundlich zu den römischen Christen hingezogen fühlt, bei ihnen einen Wirkungskreis sucht, mit ihrem christlichen Leben im Ganzen zufrieden ist (I, 8. XV, 14.), sein Evangelium für das ihrige hält (II, 16. VI, 17. XVI, 17. 25.), und gar nicht gegen judenchristliche Irrlehren streitet, auch in ihrer Mitte viele Freunde

hatte: so ist nicht wahrscheinlich, dass der Judaismus unte ihnen die Oberhand gehabt b); vielmehr scheint die Mehrall der Richtung des Ap. zugethan gewesen zu sein, wie a denn von Aquila und Priscilla gewiss ist. Ob die Gemeint schon förmlich geordnet gewesen sei, ist um so ungewisse, da Lucas kaum von ihrem Dasein Erwähnung thut c).

n) Juvenal. sat. XIV. Vs. 96 sqq.

Quidam sortiti metuentem sabbatha patrem,
Nil praeter nubes et coeli numen adorant,
Nec distare putant humana carne suillam,
Qua pater abstinuit, mox et praeputia ponunt.
Romanas autem soliti contemnere leges,
Judaicum ediscunt et servant ac metuunt jus,
Tradidit arcano quodcunque volumine Moses.

Tacil. hist. V, 5.: Pessimus quisque, spretis religionibus patriis, to buta et stipes illuc gerebant, unde auctae Judaeorum res.

- b) Wie Baur üb. Zweck u. Veranlass. des Röm. Br., Tüb. Zeitels 886. III. 114 ff. Paulus etc. S. 337 ff. [Theol. Jahrbb. 857. H. 1. S. 602] behauptet, wgg. Rückert II. 361 ff. Olehausen in St. u. Kr. 888. 9262 Neand. AG. I. 452 ff. [Mey. Comm. Einl. A. 8. S. 21. Philippi Comm. Einl. S. 4. A. 2. Nach Thiersch die Kirche im apost. Zeitalt. 852. S. 166. bestand die röm. Gemeinde aus einfachen Anhängern der Apostel Israels, aus israelitischen Christen, welche in ihrer christl. Erkenntniss noch zurückgeblieben waren, wgg. Phil. Comm. S. 13. Anm.]
- c) AG. XXVIII, 15. Wie die Vs. 17 ff. von den römischen Juden serkennen gegebene Unbekanntschaft mit Paulus und ihre bloss entsents Bekanntschaft mit der christlichen Sekte zu nehmen sei, ist eine exegeische Streitfrage. S. d. exeg. Hdb. z. d. St. Tholuck Einl. z. Röm. R. S. 11 ff. A. 5. [Delitzsch zur Einleitung in den Brief an die Römer (Zeitschr. f. luth. Theol. u. Kirche 849. IV. S. 597 ff.), Baumgarten d. AG. 852. S. 497 f.]

## Abfassungszeit des Briefes.

## §. 137.

Als Paulus diesen Brief schrieb, war er im Begriffe mit einer in Macedonien und Achaja gesammelten Beisteuer nach Jerusalem zu reisen (XV, 25 f.), und fürchtete Gefahren von den dortigen Juden (XV, 30 f.): diess deutet auf seinen letzten Aufenthalt in Corinth (vgl. AG. XXIV, 17. 1 Cor. XVI, 1 ff. 2 Cor. VIII. IX. AG. XX, 22 f.). Damals hatte er Lust späterhin Rom zu besuchen (I, 18. XV, 23. vgl. AG.

CIX, 21.). Die Personen, von denen er grüsst (XVI, 21.), verden wenigstens zum Theil als seine damaligen Begleiter enannt (AG. XX, 4.); sein damaliger Gastfreund (XVI, 23.) var ein Corinther (1 Cor. I, 14.), und auch Erast (XVI, 23.) cheint nach Corinth zu gehören (2 Tim. IV, 20.). Endlich ührt auch die Empfehlung einer Christin aus Kenchreä XVI, 1.) auf den Aufenthalt in dieser Stadt. Dass Aquila nd Priscilla (XVI, 3.) damals wieder in Rom sein konnten, st nach AG. XVIII, 19 — 26. 1 Cor. XVI, 19. möglich. liernach fällt die Abfassung des Briefs etwa in das Jahr 58. der 59. a).

n) J. F. Flatt de tempore, quo Pauli ad Rom. ep. scripta sit, in Pott ylloge Vol. II., hauptsächlich gegen Toblers (theol. Aufsätze S. 41 f.) leinung, welcher den Brief später setzt. H. E. G. Paulus de originibus p. Paul. ad Rom. Jen. 801. 4. setzt ihn etwas früher. Vgl. Bertholdt 3285 f. [Wieseler Chronol. des apost. Zeitalt. S. 371 ff.] — Tertius hrieb den Brief aus dem Munde des Ap. (XVI, 22.).

## Veranlassung, Zweck und Inhalt.

§. 138 a.

An die Gemeinde in der Hauptstadt der römischen Welt, eren Stiftung wenigstens mittelbarer Weise und zum Theil sin Werk war, bei welcher persönlich das Evangelium zu erkündigen in seinem grossen Missions-Plane lag, zu schreien konnte der Apostel sich leicht durch die Nachrichten eranlasst finden, die er vielleicht in Ephesus oder in Cointh von ihrem Zustande erhalten hatte (vielleicht aus Briem von Aquila und Priscilla), zumal da sich ihm eine Gesegenheit in der Reise der Phöbe nach Rom (XVI, 1.) darbot.

Er wollte durch einen Brief, ehe er es persönlich konnte, en Sieg des Christenthums über das Juden- und Heidenhum in Rom befördern helfen a). Ausser diesem Hauptwecke arbeitete er noch dem Einflusse, den der aufrühreriche Geist der römischen Juden auf die Christen haben connte, oder wirklich hatte, und dem Zwiespalte zwischen ngstlichen und freien Christen über die Enthaltung von Meisch und die Beobachtung von Tagen entgegen b).

n) Richtig findet Eichhorn (Einl. III. 217.) in diesem Briefe nicht wie n dem an die Galater den dogmatischen Gegensatz gegen Judenchristen. Eine Mitherücksichtigung ihrer dogmatischen Vorurtheile nehmen dagen wegen Cap. XIV—XVI. an Schmid (Tüb. Progr. 830.), Tholack (Röm. k. S. 17 ff. 5. A.). Gemäss seiner Annahme einer überwiegend judaisirende Tendenz der römischen Gemeinde fasst Baur die ganze Anlage des Briefe unrichtig, u. sieht in Cap. IX—XI. den eigentlichen Kern desselben. Vg. exeg. Hdb. II. 1. S. 3. Zum Theil stimmt bei Kling (Stud. u. Kr. 85. 287 ff. 314.) [auch Reuss a. a. O. S. 92 ff. van Hengel Comm. Fast. I. p. 20. 22.], entschieden dagegen Olshausen (ebend. 838. 922 ff.) [Mega Comm. A. 3. S. 24. Vgl. auch Huther Zweck und Inhalt der 11 este Capp. des Römerbriefs. Schwerin 846. Delitzsch a. a. O. S. 603.].

b) Weder die Annahme bloss asketischer Enthaltung (Koppe, Eshorn, Meyer), noch auch die der blossen Enthaltung von Opferhink (Neand.) [a. a. O. S. 462 ff. Phil. S. 554 ff. Thol. S. 701. A. 5.] entspikt den exegetischen Umständen von Cap. XIV.; sondern man muss die kettere Enthaltung mit der Beobachtung der levitischen Speiseverbote continiren. Exeg. Handb. z. Cap. XIV.

### §. 138b.

Dem Inhalte nach zerfällt der Brief in zwei Haupttheile, einen abhandelnden und einen ermahnendes 1. Darstellung des Evangeliums als der Allen, die dars glauben, Seligkeit und Gerechtigkeit bringenden Offenberung, welcher die Juden eben sowohl als die Heiden bedirfen, weil Alle, und selbst die Juden nach ihrem Gesetze, vor Gott strafbar sind (I, 16 — III, 20.). Der Glaube an Christum allein bringt Gerechtigkeit vor Gott, wie auch schen Abraham und David durch den Glauben Rechtfertigung far den (III, 21 - IV, 25.). Die Folge dieser Rechtfertigung is Friede und Freude; durch Christum, den Versöhner, ist ein neues Leben für die Menschheit begonnen (V.). Aber mit der Versöhnung muss auch Heiligung verbunden sein, eine lebendige vom Gesetze unabhängige Sittlichkeit, weil diese nicht zum Guten beleben konnte, eher zur Sünde reizte (VL VII.). Im Geiste Christi überwinden wir Sünde und Fleisch, und so auch alle irdischen Leiden durch selige Hoffnung. Der Versöhnte ist schon hier selig (VIII.). Klage und Trost über die Verstockung eines grossen Theiles der Juden und ihre Ausschliessung vom Heile (IX-XI.). II. Allerlei sittliche Ermahnungen, unter andern auch zum bürgerlichen Gehorsam (XII. XIII.), zur Duldsamkeit gegen Schwachgläubige (XIV. XV, 1-13.) nebst einem Epiloge (XV, 14-33.) und einem Anhange (XVI.).

# Ueber Cap. XV. XVI.

### §. 139 a.

Die Meinung dass Cap. XVI. gar nicht an die römischen iristen gerichtet sei a), hat für sich die Unwahrscheinlichit, dass alle die gegrüssten Personen, zum Theil des Apolis nahe Bekannte und Freunde, in Rom gelebt haben soli, und dass man sie eher in Ephesus voraussetzen könnte IVI, 3. 4. vgl. 1 Cor. XVI, 19. Vs. 8.). Indessen ist es chter anzunehmen, dass der Verkehr der morgenländischen vorinzen mit Rom alle diese Christen für den Augenblick hin gezogen hatte b), als dass dieses Capitel gar nicht zu serem Briefe gehört.

- a) Semler diss. de duplici appendice ep. P. ad Rom. Hal. 767., an ner paraphr. epist. ad Rom. Hal. 769. (dgg. J. Fr. Schulz in der Uebers. Wilh. Bowyer Conjecturen über das N. T. I. 385. Koppe excurs. II. comm. in ep. ad Rom. Flatt Comm. S. 455 f.). Dav. Schulz in theol. id. u. Krit. 829. 609 ff. vgl. Eichhorn III. 243 ff. Schott isag. §. 59. Teisse philos. Dogmatik. Bd. I. Leipz. 855. S. 146. Ewald die Sendreiben des Ap. Paulus. Gött. 857. S. 428. Nach Weisse, welcher den merbrief mit einer fortgehenden Reihe von Interpolationen durchwoben ikt, bildete XVI, 1-20. zusammen mit Cap. IX XI. ein eingeschoben, wahrscheinlich nach Ephesus gerichtetes Sendschreiben. Nach Ewald XVI, 3—20. für ein Bruchstück eines aus Rom nach Ephesus geschrieden Briefes zu halten.]
- b) Narcissus Vs. 11. scheint selbst nach Rom zu gehören. Sueton. Claud. 28. Tacit. ann. XII, 57. [XIII, 1.]

## §. 139b.

Auch Cap. XV. wollte Semler von unsrem Briefe losissen, und Paulus hält es für eine Beilage a), da doch V, 1—13. zu Cap. XIV. gehört, und XV, 14—33. den hluss bildet. Unnöthig ist es wegen der mehrfachen Senswünsche und der in Mspten verschiedenen Stellung der oxologie XVI, 25 ff. anzunehmen, Cap. XV. XVI. seien f Beiblätter geschrieben worden b). Neuerlich ist sogar Aechtheit beider Capp. bezweifelt worden c), aber aus ründen, die theils auf einer verfehlten Ansicht des Briefes, eils auf falscher Beurtheilung mehrerer Stellen beruhen.

a) Seml. a. a. O. Paul. Uebers. u. Erkl. des Röm. u. Gal. Br. Einleit.

- b) Griesback cur. in hist. text. gr. Opusc. II. 63 sqq. (v pracf. II. p. xxiv.) Eickhorn III. 8. 232 ff. Flatt Comm.
- c) Baur in Tüb. Zeitschr. 836. III. 144 ff. 97 ff. Paul. S. 3981 Jahrbb. 849. H. 4. S. 498 ff.]; im Wesentlichen genügend wide Kling in Stud. u. Krit. 837. II. 308 ff. Vgl. exeg. Hdb. II, 1. 1

## Aechtheit des Briefes.

## §. 140.

Die Aechtheit des Briefes ist über alle Zwei ben \*), auch sprechen dafür die Zeugnisse der alten lehrer \*).

- [\*) Nur von Br. Bauer (Kritik der paulin. Brr. 3. u. 1 Berl. 852. S. 47 ff.) nach Evanson's (The dissonance of the fou received evangelists. Ipswich 792. S. 259.) Vorgang ward sie ;
- a) Clemens Rom. I. ep. ad Corinth. c. 35., vgl. I. Thl. 6. Polycarp. ad Philipp. c. 6.: Καὶ πάντας δεὶ παραστήναι τῷ Χριστού, καὶ εκαστον ὑπερ έαυτοῦ λόγον δούναι. Vgl. Rom. Πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ. Vs. 12. ξχαστος ήμων περί ξαυτού λόγον δώσει θεφ. Theophilus (+ Autolyc. l. II. p. 79.: . . . τοίς καθ' ὑπομονήν διὰ ἔργων ά τουσι την αφθαρσίαν, δωρήσεται ζωήν αλώνιον, χαράν . . . . άπίστοις και καταφρονηταίς και άπειθουσι τη άληθεία, πειθομι άδικία . . . . έσται όργη καὶ θυμός, θλίψις καὶ στενοχωρίαι, νε 6-9. L. III. p. 126.: . . . τῷ τὴν τιμήν, τὴν τιμήν τῷ τὸν ς φόρον· τοῦ τὸν φόρον, τὸν φόρον· μηθενὶ μηθέν οφείλει» ή άγαπᾶν πάντας, vgl. Röm. XIII, 7. 8. Epist. eccl. Vienn. et πρός την μελλουσαν δόξαν αποχαλυφθήναι είς ήμας, vgl. Röm Iren. l. III. c. 16. §. 3.: Hoc ipsum interpretatus est Paulus s Romanos: "Paulus Apostolus Jesu Christi, praedestinatus ad F Dei, quod promisit per prophetas suos etc." (vgl. Rom. I, 1 ff.). ad Romanos scribens de Israel dicit: "quorum patres, et ex qu stus secundum carnem etc.", vgl. Röm. IX, 5. Clemens Alex. p. 117.: 'Ιδε οθν, φησέν ο Παθλος, χρηστότητα και αποτομέων vgl. Röm. XI, 22. Strom. III, p. 457.: 'Quoles de zel à IIe ubot Lanacione guitatofy Abachet. "oftinet gueganomen tå ama έτι ζήσομεν έν αὐτς;" ztl., vgl. Röm. VI, 2. Tertall. adv. Pr Solum autem Christum potero Deum dicere, sicut idem Aposti quibus Christus, qui est, inquit, Dous super omnia benedictus cume," vgl. Röm. IX, 5. De corona c. 6.: . . . . . ut cram at netura facere dicene netiones ca, quae sunt legis [vgl. Röm. U. Ucher die Weglessung des &r Pring Cap. I, 7. 15. s. §. 145c. m

### Drittes Capitel.

Paulus Briefe aus seiner Gefangenschaft.

# Welcher Gefangenschaft?

### §. 141 a.

Die drei Briefe an Philemon, die Colosser und Ephesier sind vom Apostel in seiner Gefangenschaft geschrieben worden (Philem. 9. Col. IV, 3. 10. 18. Eph. III, 1. IV, 1. VI, 20.). Gewöhnlich versteht man nun darunter die Gefangenschaft zu Rom, wofür aber keine bestimmte Spur zeugt. Die erwähnten Freunde: Timotheus, Aristarch, Lucas, Marcus, Demas, Epaphras, Tychicus, Onesimus, Jesus Justus, konnten sich allerdings in Rom bei Paulus befinden (über die drei ersten s. AG. XXVII, 2. Phil. I, 1.), aber sie konnten auch bei ihm in Cäsarea sein (AG. XX, 4.), wohin Manche a) die Abfassung dieser Briefe setzen; ja, es ist wahrscheinlicher, dass die übrigen eher da als in Rom bei ihm waren, besonders dass Onesimus dahin zu ihm flüchtete. Auch lässt sich eher denken, dass der Apostel von diesem Orte aus seine Sorge für die nahen Gemeinden zu Colossä und in Kleinasien durch schriftliche Ermahnung bewies b). Nur das scheint für Rom zu sprechen, dass P. von seinen Arbeiten für das Evangelium schreibt (Col. IV, 3. 11. Eph. VI, 19 f.), wozu er wohl in Rom Gelegenheit hatte (AG. XXVIII, 31.), nicht aber in Cäsarea gehabt zu haben scheint (AG. XXIV, 23.).

- a) D. Schulz, Stud. u. Kr. 829. III. 612 ff. Schott isag. §. 66. (Vgl. Graul de Schulzii et Schotti sententia scripsisse Paulum epp. ad Eph. etc. in Caesareensi captivitate. Lips. 836. 8.) Wiggers, St. u. Kr. 841. II. 436 ff. Böttger Beitr. II. 47 ff. [Thiersch d. Kirche im apost. Zeitalter. S. 176. Reuss Gesch. d. h. Schrr. N. T. 2. A. S. 98. H. A. W. Meyer Comm. z. Epheserbr. A. 3. S. 15 ff.]
- b) Der noch von Schulz angeführte Grund, dass nach der gewöhnlichen Annahme Philem. 22. nicht zu Röm. XV, 24. passe, gilt nicht, da sich annehmen lässt, dass der Apostel den Plan der spanischen Reise in Cäsarea noch fester hielt als in Rom, wo er vielleicht Gründe gefunden

des

45

F

1

hatte ihn aufzugeben. Nach Schrader a. a. O. stimmt zu Philem. 22. zitt AG. XXIII, 11. "Sein Blick war in Cäsarea nach Rom gerichtet." De von Wiggers in der Nichterwähnung des Onesimus im Eph. Br. und in Eph. VI, 22. gefundene Grund, Tychicus, der Ueberbringer der drei Brich, sei nicht von Rom und somit wie natürlich über Ephesus, sondern war Cäsarea aus auf dem Landwege nach Colossä gekommen, beruht auf zinner falschen Ansicht vom Eph. Br. (§. 145.).

## I. Brief an Philemon.

Aeltere Commentare von Lamb. Danacus (Genf 579.), Andr. Hypnin (zugleich mit den Pastoralbrr. Genf 582.), Scipio Gentilis (Nürnb. 611), Jo. Himmel (Jen. 641.), Jo. Quistorp (Rost. 644.), Seb. Schmid (a. §. 1234) Jo. Fecht (Rost. 696.), L. Chr. G. Schmid (Leipz. 786.). - Storr in & ad Coloss. partem alt. et epistolium ad Philem. Hal. 802. 4. (Opusc. acad II. 176 sqq.) — A. H. Niemeyer progr. Hal. 802. — D. H. Wildschat & vi dictionis et sermonis elegantia in ep. P. ad Philem. conspicuis. Tri-809. — [Heinrichs ed. 2. Gott. 828. (Vol. VII. P. 1. des Koppe'schen N. I. s. §. 62.) — J. Fr. v. Flatt Tüb. 829. s. z. d. Thess. Brr. — ] C. L. Hagenbach P. ep. ad Philem. interpretatus est. Basil. 829. 4. — Messil. Rothe P. ad Philem. epist. interpret. hist. exeg. Brem. 844. — J. Fr. Ig. Demme Erkl. d. Br. a. Phil. Bresl. 844. — J. H. Petermann P. ep. al Ph. ad fid. verss. orient. vet. una cum earum textu originali graec. et Berol. 844. — Aug. Koch Comm. üb. d. Br. P. an Philem. [ — de Wette exeg. Hdb. II, 4. 2. A. Lpz. 847. (§. 62.) — J. T. A. Wiesinger (Bd. V. Abth. 1. des Olshausen'schen Comm. Königsb. 850. & §. 62.) — Ewald Gött. 857. (§. 123 b.) — Bisping III, 1. Münst. 858. (§. 128 b.) — H. A. W. Meyer Abth. IX. 2. A. Gött. 859. (§. 62.)]

## §. 141 b.

An Philemon, einen angesehenen und verdienten Manuter den Christen zu Colossä in Phrygien (Philem. 1. 2. 4—7. vgl. Col. IV, 9.) a), den der Apostel (vielleicht in Ephesus) bekehrt hatte (Vs. 19.), sendet Paulus, damals gefangen (Vs. 9.), dessen entlaufenen oder ungehorsamen von ihm in der Gefangenschaft bekehrten Sklaven durch seinen Gehülfen Tychicus (Col. IV, 7—9.) mit diesem eigenhändigen (Philem. 19.) Briefe, worin er für ihn um Verzeihung und brüderlich christliche Aufnahme bittet, zurück, und kündigt zugleich seinen Besuch an (Vs. 22.). Der Brief ist ganz Freundschaftsbrief, ohne Lehrinhalt, mit geselliger Feinheit ja sogar mit einem Anfluge von Scherz geschrieben (Vs. 11. 19.); Alles aber ist doch vom religiösen Geiste durchdrungen. An

- der Aechtheit desselben ist nicht zu zweifeln b. Zwar thut erst Tertullian seiner Erwähnung, bezeugt aber zugleich, bi dass ihn Marcion in seiner Sammlung hatte c).
- Archippus nach Laodicea gehöre, indem Col. IV, 17. von ihm in Verbindung mit der dortigen Gemeinde die Rede sei, u. nach der kirchlichen Ueberlieferung (Constitutt. App. VII, 46.). Daraus, dass dessen Sklave Onesimus von Colossä gewesen (Col. IV, 9.), lasse sich nicht auf den Wohnort des Herrn schliessen. Aber O. musste sich doch vor allen Dingen an den Wohnort des Erstern begeben.
  - b) Und doch hat es Baur Paul. S. 476. gethan, aber nur die Möglichkeit gezeigt, dass der Brief der Embryo eines christlichen Romans nach Art der pseudoclementinischen Homilien sein könne.
  - c) Tertull. c. Marc. V, 21.: Soli huic epistolae brevitas sua profuit, ut falsarias manus Marcionis evaderet.

### II. Brief an die Colosser.

Melanchthon enarratio 559. — Zanchius s. z. d. Brr. an d. Thess. — Davenant exp. ep. ad Col. Genev. 655. 4. - J. H. Suicer. in ep. ad Col. comm. crit. exeg. Tig. 699. 4. - Storr diss. in ep. Pauli ad Col. Tub. 786. 87. 4., in s. opusc. acad. II. 120 sqq. -- N. T. ed. Kopp. Vol. VII. P. 2. contin. Heinrichs. ed. 2. Gott. 826. (§. 62.) — Fr. Junker hist. krit. u. phil. Comment. üb. d. Br. P. an die Col. Mannh. 828. — Vorless. üb. d. Brr. P. an d. Phil. Col. Thess. u. an Philem. v. J. F. v. Flatt. Tüb. 829. — K. Chr. W. F. Bühr Comment. üb. d. Br. P. an die Col. Bas. 833. - W. Böhmer theol. Ausleg. des paulin. Sendschreibens an die Col. Bresl. 835. — W. Steiger kleine paul. Briefe. 1. Thl. (Der Br. P. an d. Kol.) Erl. 835. — Olshausen 4. Bd. Königsb. 840. (§. 62.) Joh. Ed. Huther Comm. üb. d. Br. P. an die Col. Hamb. 841. — Baumgarten-Crusius III, 1. Jen. 847. (§. 62.) [— de Wette exeg. Hdb. II, 4. 2. A. Lpz. 847. (§. 62.) — Bisping II, 2. Münst. 855. (§. 123 b.). — Ewald Gött. 857. (§. 123b.) — K. E. Fr. Dalmer Auslegung des Briefes St. Pauli an die Col. Gotha 858. — H. A. W. Meyer Abth. IX. 2. A. Gött. 859. (§. 62.)]

# Veranlassung.

## §. 142.

Durch Tychicus (Col. IV, 7—9.) sandte Paulus mit dem vorigen Briefe zugleich ein Schreiben an die Christengemeinde zu Colossä in Phrygia Pacatiana<sup>a</sup>). Dahin war er nie gekommen (II, 1.), obschon er zweimal durch Phrygien gereist war (AG. XVI, 6. XVIII, 23.)<sup>b</sup>); aber er kannte

b

ic

e.

X.

35

D:e

m,

7

7

Mitglieder der dasigen Gemeinde (Br. an Philem.), welch ihm ergeben war (I, 7 f.); und Epaphras, der Lehrer dent ben, befand sich damals gerade bei dem Apostel (I, 7 f. II, 12. Philem. 23.) c). Durch die Gegenwart desselben und in Nachrichten, welche er dem Apostel über die Gemeinde C. mittheilte (I, 4. 8.), wurde unstreitig dieser Brief veranlasst.

- a) Ueber die Lage und Geschichte der Stadt s. Böhmer isages is ep. ad Coloss. Berol. 829. p. 21 sqq. Verschiedene Schreibart Kolomiund Κολασσαί, für welche letztere die meisten und besten kritischen in mäler, für die erstere hingegen die alten Historiker u. Geographen die Münzen der Stadt zeugen. Eckhel doctr. numm. vet. P. I. Vellip. 147. vgl. Bertholdt Einl. VI. S. 3441.
- b) Dagegen Dav. Schulz in Stud. u. Kr. 829. 535 ff. Schett in p. 268. Böttger Beitr. III. 62. Neudecker S. 515 ff. Wiggers, Stud. t. Kr. 838. 165., früher Lardner, Theodoret. Die zweimalige Reise des Andurch Phrygien (AG. XVI, 6. XVIII, 28.) lässt auf den ersten Blick warten, dass er in C. gewesen, obschon, wenn er das eigentliche Galain besuchte, ihn der Weg nicht durch das südliche Phrygien und Celest sondern durch das nördliche nach Ephesus oder Asia procons. führte (p. Steiger S. 42 ff.); entschieden dagegen aber zeugt die (nicht verdrehm) Stelle II, 1 f. vgl. I, 4. 7. 23 f.; auch ist Vs. 6. 7. nicht angedeutet, das P. die Colosser selbst gelehrt habe, hingegen I, 7., dass Epaphras ihr Labrer gewesen. Vgl. Böhmer exc. I. p. 274 sqq.
- c) In welchem Sinne heisst er Philem. 23. Mitgefangener? vgl. Cel. IV, 10.

## Zweck und Inhalt.

## §. 143.

Auf die frohe Kunde, die der Ap. von dem christlichen Glauben und der christlichen Liebe der Gemeinde in Colossä vernommen, wollte er sie bestärken und besonders vor gewissen Irrlehrern warnen, welche Engherzigkeit in Haltung jüdischer Satzungen und strenger Kasteiung mit einer geheimnissvollen Weisheit verbanden (II, 16—23.) a).

Darum giebt er nach einem danksagenden und fürbittenden Eingange (I, 3—12.) den Colossern die hohe Würde des Erlösers und die Wohlthat der durch ihn erlangten Versöhnung zu beherzigen (I, 13—23.), und bezeugt die Freedigkeit, mit welcher er für ihr Heil leidet (I, 24—29.), und sie desto nachdrücklicher vor der Täuschung der von Christe

abstihrenden Menschenweisheit zu warnen (II). Zuletzt sittliche Ermahnungen u. Briefliches (III. IV.).

a) Die verschiedenen Meinungen der Ausleger, welche wie so oft mehr, als im Texte liegt, wissen wollen, über diese Irrlehrer sind verzeichnet und beurtheilt von Bertholdt VI. 3448 ff. Neudecker 8. 518 f. Böhmer isag. p. 56 sqq. Huther Einl. S. 27 ff. [Meyer A. 2. S. 157 ff.] Die Meinung, dass es Juden gewesen (Eichhorn Einl. III, 1. 287 ff. Junker Comment. S. 43 ff. Schneckenburger Anh. z, s. Schr. üb. d. Proselytentaufe S. 213. vgl. Beitrr. S. 146 ff. Stud. u. Kr. 832. 840 ff., nach Letzterem theosophische Juden, welche dem Christenglauben nicht geradezu entgegenwirkten, sondern ihn nur unterordneten — Col. II, 19 —, eine höhere Weisheit brachten — Vs. 18. —, und auf die asketischen Uebungen des Judenthums drangen -- Vs. 8. 20-23. -, ist mit Recht abgewiesen von Böhmer p. 56 sqq., Rheinwald de Pseudodoctor. Coloss. (Bonn 834.) u. A. Es waren theosophische Judenchristen (Neand. AG. I. 507 ff.); ob aber ihre Theosophie gerade essäisch (Storr, Rheinw., Credn., [Thiersch histor. Standp. S. 270 f., Ewald, Meyer], u. A.) oder kabbalistisch (Osiander, Tüb. Ztschr. 834. III.) oder von einer andern Art war, lässt sich schwerlich sicher bestimmen; nur hat man keinen Grund sie gerade für cerinthisch (Neand., Mayerhoff) [oder für den späteren gnostischen Ebionitismus (Baur Paulus S. 442 ff.)] zu halten.

## Aechtheit.

## §. 144.

Der Brief hat von jeher zu den allgemein anerkannten Schriften gehört <sup>a</sup>). Nur in neuester Zeit ist er bezweifelt worden, jedoch aus unzureichenden Gründen <sup>b</sup>).

- α) Justin. Mart. dial. c. Tryph. p. 310.: πρωτότοχον τῶν πάντων ποιημάτων. p. 311.: . . . πρωτοτόχου πάσης κτίσεως. p. 326.: . . . πρωτότοκον τοῦ θεοῦ καὶ πρὸ πάντων τῶν κτισμάτων. Vgl. Col. I, 15. Theophil. ad Autolyc. II. p. 100.: Τοῦτον τὸν λόγον ἐγέννησε προφορικόν, πρωτότοχον πάσης κτίσεως κτλ. Ircu. III, 14, 1.: Et iterum in epistola, quae est ad Colossenses, ait: salutat vos Lucas, medicus, dilectus. Clemens Alex. strom. l. p. 277.: . . . . καὶ τῆ πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆ. Vgl. IV, 499. V, 576. VI, 645.
- b) Mayerhoff (d. Br. an d. Col. mit vornehml. Berücksichtigung d. Pastoralbriefe krit. geprüft. Berl. 838.) wie Schwegler nachap. Zeitalt. II. 326 f. findet Unpaulinisches 1) im Sprachgebrauche u. in der Schreibart. Auffallend ist allerdings τῷ κυρίφ Χριστῷ. Aber das Fehlen von paulinischen Lieblingsausdrücken wie δικαιοσύνη, δικαιόω u. verwandte, σωτήρ, σωτηρία u. a. wäre ein Grund, der auch gegen andere unbezweiselt ächte Briefe angewendet werden könnte. δικαιοσύνη kommt im grossen 1 Br. an d. Cor. nur einmal u. in den Thess. Brr. gar nicht, δικαιόω im gan-

zen 2 Br. an d. Cor. und dem an d. Thess. u. Phil. niemals, ourque in 1 Cor. Br. niemals vor. Nicht mehr kann die positive Eigenthümlichkeit des Wortvorrathes, z. B. φανεροῦν III, 4. (dem Zusammenhange gemiss) von der Wiederkunft Christi gebraucht, mehrere απαξ λεγόμενα wie ze 3ανολογία, εθελοθοησκεία u. a. beweisen. Auffallend dagegen ist Elly z. loudaioς III, 11. st. loud. z. Ελλ. Das Fehlen oder der seltnere Gebrauch der Folgerungs- und Begründungs-Partikeln (αρα, διό, γάρ) und die vorherrschende Verbindung durch das Pron. relat. und das Partic. macht eine hervorstechende Eigenthümlichkeit unsres Briefes aus. Aber αρα fehlt auch im Phil., διό im Gal. und 2 Thess. Br., διότι in dem we M. für ächt gehaltenen Eph. u. 2 Thess. Br.; und die im Ganzen geisgere dialektische Bewegung wie der Mangel an Anakoluthieen hat im veschiedenen Zwecke des Briefes und in der Gemüthsstimmung des Ap. 1ren Grund. 2) Unpaulinisch sei die Darstellungsweise: im Widerspiele mit andern paul. Briefen fehle im ersten dogmatischen Theile die logische Ordnung, im zweiten Theile hingegen seien die Ermahnungen gruppit (vgl. Röm. XII, 3-8. XIII.). Nicht (mit Huther) zu leugnen ist, das dort der Gedankengang sich etwas matt und schwerfällig in mehrfachen Wiederholungen bewegt (Mayerh. S. 45 ff.); aber wie verschieden ist de Darstellungsweise des 2 Cor. Br. gegen die des 1.! "Gedanken - Armuth" ist wenigstens nicht der Grund. 3) In den dogmatischen Vorstellungen findet M. keine wesentliche Verschiedenheit, bloss in untergeordneten Punkten Abweichungen, jedoch mit Unrecht I, 13. 20 f. II, 13 f. (vgl. 2 Cor. V, 18.) II, 22. u. anderw.; nur die Ausdehnung des Erlösungswerkes Christi I, 20. fallt auf. Diess ist es auch was Baur Paul. S. 417 ff. vorzüglich an dem Briefe ausstellt. Schwegler a. a. O. S. 327. bemerkt: die Liebe werde in den Vordergrund gerückt, während die Rechtfertigung durch den Glauben u. der Gegensatz von Glaube u. Gesetz in den Hintergrund trete, wie auch die Irrlehrer nicht in der bekannten paulinischen Art bestritten werden. Sodann werde wie in den Pastoralbriefen auf die entyrass viel Nachdruck gelegt. Der Brief bezeichne eine Vorstuse sum johanneischen Christenthum. 4) Bei der Abfassung sei der Br. an die Eph. zum Grunde gelegt. Aber vielmehr setzt der Br. an d. Eph. den an d. Col. voraus (§. 146 a.). 5) Die bestrittene Irrlehre soll nach M. cerinthisch, mithin nachapostolisch sein, nach B. hingegen gnostisch-ebionitisch, auch soll nach Letzterem die Christologie des Briefes gnostisch sein. Dock ist noch ein grosser Unterschied zwischen dieser u. der eigentlichen Gnosis. Uebrigens wird in Sprache, Schreib- und Denkart so viel Paulinisches auch von M. anerkannt, dass selbst auffallende Eigenthümlichkeiten wie schwache Schatten dagegen verschwinden. Vgl. Huther S. 418 ff. [Recbiger de christologia Paulina contra Baurium commentatio. Vratialav. 862. 8. A. Klöpper de origine epistolarum ad Ephesios et Colossenses, a criticis Tubingensibus e gnosi Valentiniana deducta. Gryphisw. 858. 8.]

[Zwar nicht der paulinische Ursprung, aber doch theilweise die direkte Abfassung des Br. durch Paulus ist geleugnet von Ewald die Sendschr. des Ap. P. S. 467 ff. Nach Ew. hat P., nachdem er den Inhalt des zu schreibenden Br. vorläufig mit Timotheus besprochen, diesem die Abfassung des Sendschreibens überlassen, dann aber gegen das Ende hin dem Timotheus wieder mehr selbst die Worte vorgesagt, und den Gruss IV, 18. eigenhändig hinzugefügt. S. die Gegenbemerkk. von Meyer in d. 2. Aufl. s. Comm. S. 163 f. — Nach Weisse philosoph. Dogmatik. Bd. 1. Leipz. 855. S. 146. endlich ist der apostolische Text des Col.-Br. durchgehends durch Interpolationen entstellt.]

# Brief an die Ephesier.

Mart. Bucer praelectt, in ep. ad Ephes. Bas. 562. fol. — [Zanchius s. z. d. Thess.-Br. — ] Th. J. A. Schütze comment. in ep. P. ad Eph. Lips. 778. Auctarium comment. 785. 8. — J. A. Cramer Uebers. d. Br. P. an d. Eph. nebst einer Ausleg. desselben. Hamb. u. Kiel 782. 4. — F. A. W. Krause d. Br. P. an d. Eph. übers. und mit Anmerkk. Leipz. 789. 8. — [Morus s. z. Gal.-Br. —] N. T. ed. Koppe Vol. VI. ed. 3. Gott. 823. (§. 62.) — [Flatt s. z. Gal.-Br. —] Fr. A. Holzhausen der Br. des Ap. P. an d. Eph. übers. u. erläut. Hannov. 833. — L. J. Rückert der Br. P. an d. Eph. erläut. u. vertheidigt. Leipz. 834. — C. St. Matthies Erklär. d. Br. P. an d. Eph. Greifsw. 834. — F. K. Meier Comm. üb. d. Br. P. an d. Eph. Berl. 834. — G. Chr. Ad. Harless Comment. tib. d. Br. P. an d. Eph. Erl. 834. [2. unveränd. Aufl. Stuttg. 858.] — Olshausen 4. Bd. Königsb. 840. (§. 62.) — de Wette exeg. Hdb. II, 4. 2. A. Lpz. 847. (§. 62.) — Baumgarten-Crusius III, 1. Jen. 847. (§. 62.) [ - Bisping II, 2. Münst. 855. (§. 128b.) - H. A. W. Meyer Abth. VIII. **3. A.** Gött. 859. (§. 62.)]

A. van Bemmelen diss. de epp. ad Ephes. et Coloss. inter se collatis. Lugd. Bat. 803.

# Bestimmung.

## §. 145 a.

Der Brief ist nicht nur der (unächten) Ueber- und Unterschrift sondern auch dem Texte nach (I, 1.) den Ephesiern zugeschrieben a). Aber dem Inhalte selbst nach ist er an Heidenchristen (II, 11 ff. 19 ff. III, 1 ff. IV, 17. 22.) gerichtet, welche mit Paulus in keinem nähern Verhältnisse standen, von denen er, u. die von ihm bloss "gehört" hatten (I, 15. III, 2. b) [vgl. IV, 21.]), und enthält nichts, was sich auf ein solches bezöge (vgl. VI, 21 f.). Und doch war die Gemeinde zu Ephesus aus Juden und Heiden gemischt (AG. XIX, 8—10. 17.), und der Ap. stand mit ihr im allerinnigten Verhältnisse (AG. XX, 17 ff.). Auch kein Gruss von

Timotheus, den man wegen seiner Bekanntschaft mit de Gemeinde zu Ephesus und der sehr scheinbaren Gleichseitig keit des Briefes an die Col. (vgl. Col. I, 1.) erwarten sollte 3.

- α) Ι, 1.: Τοῖς ἀγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσφ καὶ πιστοῖς ἐν Χρισφ Ἰησοῦ.
- b) Rinck Sendschr. d. Korinth. u. s. w. S. 56 ff. [Stud. u. Krit. 84]. S. 948 ff.] Wiggers in Stud. u. Krit. 841. 432. [Meyer, Wieseler Channol. des apost. Zeitalt. S. 446.] wollen freilich die Stelle so erklären, das sie sich zu den Ephes. schicke, aber vergebens. Dgg. Lünemann de eistolze, quam P. ad Eph. dedisse perhibetur, authentia, primis lectories, argumento summo ac consilio. Gott. 842. 4. p. 24. Neudecker S. M. findet in I, 15—23. III, 2. 13—21. bei unbefangener vorurtheilsfreier (!) Prüfung Beziehungen auf das frühere enge Verhältniss des Ap. zu der waihm in Eph. gestifteten Gemeinde. Wurm Tüb. Zeitschr. 833. 1. 98. wamuthet, der Ap. habe wegen schmerzlicher Erfahrungen, die er in Eph. gemacht (?), jede Erinnerung an frühere Verhältnisse vermieden.
- c) Gegen diese Gleichzeitigkeit ist der etwas verschiedene Zweck der in beiden Briefen erwähnten Absendung des Tychicus (Eph. VI, 21 f. Cd. IV, 7 f.) kein hinreichender Grund. Schneckenburger Beitrr. S. 132. lest zu viel Gewicht darauf. Vgl. §. 147. not. b.

### §. 145 b.

Daher sind Vielen gewisse geschichtliche Spuren, welche auf eine andere Bestimmung des Briefes zu führen scheinen, willkommen gewesen. Man glaubte nämlich aus einer Aeusserung Tertullians schliessen zu dürfen, dass weder Marcion, bei welchem der Brief die "Aufschrift" an die Laodicener, noch er selbst, der jenem bloss die Versilschung der Aufschrift Schuld zu geben scheint, im Texte I, 1. eine Ortsbestimmung gelesen habe a). Sodann gab es im Alterthume Handschriften, in welchen die Stelle der Zuschrift lautete: vois äylous vois over nat metvois in No. 7.; und solche giebt es noch b). Auf diese Data und die Stelle Col. IV, 16. hin nahmen Manche an, der Brief sei geradesu an die Laodicener, Andere a), er sei als Umlaufschreiben an mehrere Gemeinden gerichtet worden.

a) Tertulian. adv. Marc. V, 11.: Praetereo hic et de alia epistola, quam nos ad Ephesios praescriptam habemus, haeretici vero ad Laodicenes. c. 17.: Ecclesiae quidem veritate epistolam istam ad Ephesios habemus emissam, non ad Laodicenos; sed Marcion ei titulum aliquando interpolare gestiit, quasi et in isto diligentissimus explorator. Nihil autem de titulis interest, cum ad omnes apostolus scripserit, dum ad quosdam. Epiphan. haeres. XLII. e. 9. p. 310. irrig.: "Exe. de xal (ausser dem Br. an d. Eph.)

- της πρός Λαοδικέας λεγομένης μέρη. Vgl. schol. I. et XL.: εἰς κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα κτλ. (Eph. IV, 5. 6.). Refut.: Συναδόντως μεν τη πρός Έφεσίους, ω Μαρκίων, καὶ ταύτας τὰς κατά σου μαρτυρίας ἀπὸ τῆς λεγομένης πρὸς Λαοδικέας συνήγαγες κατά σου μαρτυρίας.
  - b) Basilius M. c. Eunom. opp. I. 254. ed. Garn.: - ἀλλὰ καὶ τοῖς Ἐφεσίοις ἐπιστέλλων ὡς γνησίως ἡνωμένοις τῷ ὄντι δι ἐπιγνώσεως ὄντας αὐτοὺς ἰδιαζόντως ἀνόμασεν, εἰπών· ,,Τοῖς ἀγίοις τοῖς οὐσι καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· " οὕτω γὰρ καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν παραδεδώκασι, καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντιγράφων εὑρήκαμεν. Weniger sicher zeugt dafür Hieron. comment. ad h. l.: Quidam curiosius, quam necesse est, putant ex eo, quod Mosi dictum sit: Haec dices filiis Israel: qui est, misit me, etiam eos qui Ephesi sunt sancti et fideles, essentiae vocabulo nuncupatos, ut . . . . . . ab eo qui est, hi qui sunt appellentur. Alii vero simpliciter non ad eos qui sint, sed qui Ephesi sancti et fideles sint, scriptum arbitrantur. Der Cod. Vat. hat ἐν Ἐφέσφ bloss am Rande und zwar nach Tischend. [bibl.-krit. Sendschr. an D. Schulz in d. Darmst. Allg. Kirch.-Zeit. 843. Nr. 116. Stud. u. Krit. 847. H. 1. S. 133.] von zweiter Hand; Cod. 67. ex emend. lässt es weg.
  - c) Jo. Mill, Pierce, Wall, Camp. Vitringa d. S., Herm. Venema, J. J. Wetstein, Paley u. A., Holzhausen p. XIII. [Raebiger de christologia Paul. Vratisl. 852. p. 48.]
  - d) Usher annal. mund. ad ann. 64. Garnier ad Basil. l. c. G. Benson, Alb. Bengel, J. D. Michaelis Einl. II. 1292. Koppe prolegg. in ep. ad Eph. Ziegler Einl. in d. Br. an d. Ephes. in Henke's Mag. IV. Bd. 2. St. S. 225 ff. Justi verm. Abhandl. II. 81 ff. Hänlein, Schmidt, Hug, Eichhorn, Bertholdt, Guericke, Credner, Reuss, Hemsen, Neander, Schneckenb. Beitrr. 132 ff., Bötty. Beitrr. III, 35 ff., Rückert, Meier, [Thiersch, Lange] u. A. Zu den Gemeinden, an welche dieses Umlaufschreiben gerichtet gewesen, zählte man meistens Ephesus und Laodicea (Col. IV, 16.) mit, wgg. Kpp. Hänl. Eichh. Berth. Eph. ausschlossen. In der Zuschrift soll nach Ush. Hänl. Hy. Olsh. u. A. eine leere mit dem Namen der Gemeinde auszufüllende Stelle gelassen worden sein; wgg. Beng. Schneckb. Böttg. Credn. u. A. τοῖς ἀγ. τ. οὐσιν κ. πιστοῖς ἐν Χρ. Ί. für die urspr. LA. halten.

## §. 145c.

Allein wahrscheinlich giebt Tertullian dem Marcion willkürliche Aenderung nicht nur des Titels sondern auch der Zuschrift I, 1. selbst a), und zwar mit Recht (vgl. §. 34b.) Schuld: es schwindet also der geschichtliche Grund für die erste Hypothese, die sich auch mit Col. IV, 15. nicht verträgt, indem beide der Colosser- u. Epheser-Brief gleichzeitig sind, Paulus also nicht in dem erstern Grüsse nach Laodicea bestellt haben würde. Die zweite Hypothese hat an jener

- LA. 1, 1. ebenfalls einen nichtigen Grund. Denn dies, überhaupt unmöglich b), verdankt ihre Entstehung der Wilkürch, u. kann der Aussage aller kritischen Zeugen und der kirchlichen Ueberlieferung gegenüber keine Geltung haben. Diese Hypothese ist aber in sich selbst nichtig, da der Bridbestimmte Leser voraussetzt, auch VI, 21 f. sich nicht mit der Umlaufsbestimmung verträgt. Diejenigen, welche auf Grund der als ächt erkannten gew. LA. I, 1. die Bestimmung des Briefes nach Ephesus anerkennen, diese aber mit der encyklischen verbinden d), belasten sich mit doppeten Schwierigkeiten, und geben dem Schreiben eine ganz schieße Haltung. Auch kann man nicht ohne die grösste Wilker der Gemeinde in Ephesus selbst eine in der Nähe diese Stadt befindliche substituiren (Lünemann).
- a) Man urgirt den Ausdruck titulus, und dass Tertull. nicht ausdrücklich von Verfälschung des Textes spricht, auch sich auf die "veritas Leclesiae", nicht auf Handschriften beruft. S. dgg. Harless Einl. S. xxis. Lünemann p. 37. [Dass Tertull. mit titulus und praescribere nicht bless die Ueberschrift, sondern auch die Zuschrift oder den Gruss des Br. bezeichnet, geht zweifellos aus der Stelle adv. Marc. V, 5. herve, wo beim Uebergang von der Besprechung des Gal.-Br. zu der des 1. Coz-Br. die Worte sich finden: praestructio superioris epistolae ita duxit, zu de titulo ejus non retractaverim, certus et alibi retractari eum posse, communem sc. et eundem in epistolis omnibus, quod non utique salutes praescribit eis, quibus scribit, sed gratiam et pacem.]
- b) Das angenommene Ausfüllen der leeren Stelle wäre in Beziehung auf die Stt. I, 15 f. II, 11. eine Unwahrheit gewesen; ohne die leere Stelle aber haben die WW. keinen Sinn.
- c) Nach Rinck S. 33 u. A. aus dem von Basil. u. Hieron. angegebenen dogmatischen Grunde, wesswegen auch Röm. I, 7. cod. Boern. & 'Pώμη auslasse, vgl. Schol. cod. 47.: wahrscheinlicher aus einem kritischen Grunde, nämlich der Wahrnehmung, dass diese Zuschrift nicht zum Inhalte des Briefes passe, vgl. in Synopsis script. in Athanas. opp. III. 194. Βεπεσί.: Ταύτην (πρὸς Ἐφεσίους) ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὖπω μὲν αὐτοὺς ἐωρακώς, ἀκούσας δὲ μόνον περὶ αὐτοῦν; nach Mill proleg. §. 73. Απger p. 122., weil man die encyklische Bestimmung ahnte.
- d) Hammond, Flatt, Schott, Harless, Wiggers, Anger. "Der Brief ist an eine bestimmte Gemeinde, die ephesinische, gerichtet (gans besonders an die mit P. Person unbekannten dasigen Heidenchristen, ohne jedoch die andern ephesinischen Christen auszuschliessen, Ang.). Aber indem P. an diese seine Worte richtet, erweitert sich sein Gesichtskreis, die Gemeinde wird ihm Typus vieler gleichartiger Gemeinden, und so rodet er in der einen Gemeinde die ganze asiatische Christenheit an, welche Eph.

zum Ausgangs- und Mittelpunkte hatte." (Wigg.) "Nehmen wir an, dass die Leser Tochtergemeinden von Ephesus oder einzelne auf dem Lande zerstreute Christen waren, welche von Ephesus aus zuerst mit dem Evang. waren bekannt gemacht worden, und über welche der Ap. durch die Ephesier Nachricht hatte: so ist es natürlich, dass er den Brief an sie durch die Gemeinde gelangen lässt, welche ihn mit ihnen bekannt gemacht hatte" (auch dass er der letztern den Brief zuschrieb?). Harl.

### Zweifel an der Aechtheit.

### §. 146 a.

Zu dem Unpassenden der Bestimmung nach Ephesus kommt hinzu, dass der Brief aller Eigenthümlichkeit in Zweck und Beziehungen entbehrt, und in einem solchen Abhängigkeits - Verhältnisse zum Colosser - Briefe steht, dass er fast nichts als eine wortreiche Erweiterung desselben ist, indem nur die Beziehung auf die Irrlehrer beseitigt, dadurch aber dem Ganzen die Haltung geraubt ist a).

### a) Vergleichungstafel.

Brief an die Ephes.

Gruss I, 1 f. ohne Timotheus.

Erster dogmatischer Theil, I — III.

1) Allgemeine Danksagung für die Segnungen des Christenthums I, 8—14.

- Vs. 4.: Καθώς έξελέξατο ήμᾶς . . . είναι ήμᾶς άγίους κ. ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ.
- Vs. 7.: Ἐν ῷ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ,
  τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων.
- Vs. 10.: . . . άναχεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα εν τῷ Χριστῷ, τὰ εν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ επὶ τῆς γῆς, εν αὐτῷ.
- 2) Danksagung in Beziehung auf die Leser und Fürbitte für sie, damit sie einsehen was Gott zu ihrem Heile u. zur Verherrlichung Christi des Hocherhabenen gethan, wie er sie aus dem Tode der

Brief an die Coloss.

Gruss I, 1 f. zugleich von Timotheus.

Erster dogmatischer Theil, I. II.

- 1) Erste Abtheilung. Danksagung für den vernommenen erfreulichen Zustand der Col. I, 3—8.
- Vs. 22.: . . . . παραστῆσαι ὑμᾶς άγίους χ. ἀμώμους χ. ἀνεγχλήτους
  χατενώπιον αὐτοῦ.
- Vs. 14.: Ἐν ῷ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν (διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ), τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν.
- 2) Fürbitte für die Colosser I, 9
   12.
- 3) Von der hohen Würde Christi und der Wohlthat der Versöhnung I, 13-23.

#### liphes.

unde orweckt habe u. s. w. I, to II, 10.

- να το 17.: Διὰ τοῦτο κάγῶ ἀκούσος τὰν καθ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ τυρίφ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν τὰς πάντας τοὺς ἀγίους οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν τιῶν ποοσειών μου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ παιίψ τῆς δόξης, δῷη ὑμῖν πνεῦμα συφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ.
- Vs. 18.: . . . καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἀγίοις . . . .
- Vs. 21.: . . ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος, καὶ παντὸς ὀγόματος κτὶ.
- Vs. 22 f.: . . . καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῆ ἐκκλησια,
  ῆτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου.
- ΙΙ, 1.: Καὶ ὑμᾶς, ὅντας νεχροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις
- Vs. 5.: . . . καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκρούς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ.
- 3) Erinnerung für die Heidenchristen, was sie Christo verdanken, II, 11—22.
- Vs. 11.: . . . τῆς . . . περιτομῆς ἐν ΙΙ, 11.: . . . περιτομῆ ἀχειροποιαρχί χειροποιήτου.
  - \*) Dieses autoù ist nach Mayerhoff Verräther des aus dem Eplabschreibenden Verf. des Col. Br.; es bezieht sich aber au Jeoù Vs. 6.

Coloss.

- Vs. 3. 4.: Εὐχαριστοῦμεν το καὶ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Χριστοῦ πάντοτε, περὶ ὑμῶν ευχόμενοι, ἀκούσαντες τὴν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κ ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὶς
- Vs. 9.: ∠1ιὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἡς ἡμέρας ἡκούσαμεν, οὐ μεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχ καὶ αἰτούμενοι, Γνα πλης τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματ τοῦ \*) ἐν πάση σοφία καὶ σει πνευματικῆ.
- Vs. 27.: . . . τί ὁ πλοῦτος τῆς τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῦς σιν. . . .
- Vs. 16.: "Οτι έν αὐτῷ ἐχτίο πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανο τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ : ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε χι τες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίο Vs. 18 f.: . . . χαὶ αὐτός ἐστιν φαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐχχι . . . . ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόχηο
- Vs. 21.: Καὶ ὑμᾶς, ποτὰ ὅντα ηλλοτριωμένους καὶ ἐχθρο διανοία ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς ροῖς . . . .

τὸ πλήρωμα κατοικήσαι.

II, 13.: Καὶ ὑμᾶς, νεκροὺς ὄνη τοῖς παραπτώμασι . . . σὺι ποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ.

Coless.

- Vs. 12.: . . . ὅτι ἢτε . . . . ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ . . .
- Vs. 15.: . . . ἐν τῆ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας . . .
- Vs. 16.: . . . καὶ ἀποκαταλλάξη τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ένὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ.
- 4) Von Paulus Apostelamt u. Leiden für die Verkündigung der Erlösung; Bitte für die Leser Cap. III.
- ▼s. 1.: Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος, ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν
- Vs. 2.: Είγε ηχούσατε την οίχονομίαν της χάριτος τοῦ θεοῦ, της δοθείσης μοι εὶς ὑμᾶς\*
- Vs. 3.: Ότι κατὰ ἀποκάλυψιν έγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον . . . .
- Vs. 5.: "Ο έτεραις γενεαῖς οὐχ ἐγνωρεσθη τοῖς υξοῖς τῶν ἀνθρώπων,
  ώς νῦν ἀπεχαλύφθη τοῖς ἁγεοις
  ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις
  ἐν πνεύματι . . . .
- Vs. 7.: Οὖ ἐγενόμην διάπονος πατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, τὴν δοθεῖσάν μοι . . . .
- Vs. 8 f.: . . . Εν τοῖς Εθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν ἀνεξιχνίαστον
  πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ καὶ φωτίσαι πάντας, τίς ἡ οἰκονομία τοῦ
  μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου
  ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ.

Vs. 16. erinnert an Vs. 18 f. erinnert an

Fehlt . . . . .

Zweiter moralischer Theil, IV-VI.

1) Ermahnung zur Eintracht IV,

1-16.

- I, 21. s. vorh.
- ΙΙ, 14.: Ἐξαλείψας τὸ καθ' ἡμῶν κειρόγραφον τοῖς δόγμασιν . . . .
- I, 20.: . . . καὶ δι' αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἴματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ. . . .
- 4) Paulus bezeugt seine Freudigkeit im Leiden für das Heil seiner Mitchristen I, 24—29.
- Vs. 24.: Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν . . . .
- Vs. 25.: <sup>\*</sup>IIς εγενόμην εγώ διάχονος κατά την οἰχονομίαν τοῦ θεοῦ, την δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς, πλη-ρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,
- Vs. 26.: Τὸ μυστήριον τὸ ἀποχε
  πρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ

  ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἀγίοις αὐτοῦ.
- Vs. 23.: . . . οὖ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάχονος. Vgl. Vs. 25.
- Vs. 27.: . . . . οἰς ἡθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δό-ξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, δς ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν. Vgl. Vs. 26.

I, 11.

II, 2 f.

Zweite Abtheilung, Warnung vor Irrlehre Cap. II.

Zweiter moralischer Theil, III. IV.

1) Ermahnung zu einem erneuten christlichen Leben III, 1—17.

- Vs. 1.: . . . ἀξίως περιπατήσαι τῆς κλήσεως, ἦς ἐκλήθητε,
- Vs. 2.: Μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος, μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν
  ἀγάπη.
- Vs. 4.: . . . Εν σῶμα καὶ εν πνεῦμα, καθώς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιῷ
  ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν.
- Vs. 15 f.: ... δς έστιν ή κεφαλή, ό Χριστός εξ οὖ πᾶν τὸ σῶμα συναριολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἀφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἐνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὕξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται, εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπη.
- 2) Ermahnung zu einem erneuten christlichen Leben IV, 17 V, 21.
- IV, 19.: . . . ἀχαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξία.
- Vs. 22 ff.: ... ἀποθέσθαι ὑμᾶς, κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφήν, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν, καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνη καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.
- Vs. 25.: Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος, λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕχαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ.
- Vs. 26.: 'Οργίζεσθε, καὶ μὴ άμαρτάνετε.
- Vs. 29.: Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐχ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐχπορευέσθω, ἀλλ' εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰχοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀχούουσι.

#### Coless.

- Ι, 10.: . . περιπατήσαι ι χυρίου . . . .
- III, 12 f.: Ένδύσασθε οὐτ, πτοὶ τοῦ θεοῦ ἄγιοι καὶ νοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ τητα, ταπεινοφροσύνην, μακροθυμίαν ἀνεχόμε λων . . .
- Vs. 14 f.: Έπι πᾶσι δὲ το ἀγάπην, ήτις ἐστι σύνο τελειότητος και ἡ εἰρήνο στοῦ βραβευέτω ἐν ταῦ ὑμῶν, εἰς ἢν και ἐκλήθ σώματι.
- ΙΙΙ, 5.: . . . ἀχαθαρσίαν . . . .
- III, 8 ff.: Νυνὶ δὲ ἀπο 

  ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργὴν 

  δυσάμενοι τὸν παλαιὸν 

  σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτ 

  δυσάμενοι τὸν νέον το 

  νούμενον εἰς ἐπίγνωσο 

  χόνα τοῦ χτίσαντος αὐ
- Vs. 8 f.: Νυνὶ δὲ ἀπόθεσδ .... μὴ ψεύδεσθε εἰς
- Vs. 8.: . . . δργήν . . .
- Vs. 8.: . . . . αλσχρολος στόματος ύμῶν . . . .
- IV, 6.: Ὁ λόγος ὑμῶν ;

- Vs. 31.: Πᾶσα πικρία και θυμός και όργη και κραυγή και βλασφημία
- Vs. 32.: Γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὖσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἐαυτοῖς, καθώς καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.
- ♥, Β.: Ποργεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκα-Θαρσία ἢ πλεονεξία . . . . .
- Vs. 4.: Καὶ αἰσχρότης, καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία . . . .
- Vs. 5.: . . . η ακάθαρτος η πλεονέκτης, ος εστιν είδωλολάτρης . . .
- Vs. 6.: . . . διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ή ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἔπὶ τοὺς υίοὺς τῆς ἀπειθείας.
- Vs. 15 f.: Βλέπετε οὖν, πῶς ἀχριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί ἐξαγοραζόμενοι τὸν χαιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι.
- Vs. 19 f.: ..... λαλοῦντες ξαυτοῖς 
  ψαλμοῖς καὶ ῦμνοις καὶ ψόαῖς 
  πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῆ καρδία ὑμῶν τῷ κυρίῳ 
  εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν 
  Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί.
- 3) Ermahnung zur Erfüllung der häuslichen Pflichten V, 22 VI, 9.
- V, 22.: Αί γυναϊχες τοις ίδίοις άνδράσιν ὑποτάσσεσθε, ώς τῷ χυρίῳ.
- Vs. 25.: Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖχας ἑαυτῶν . . . .
- VI, 1.: Τὰ τέχνα, ὑπαχούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν χυρίφ' τοῦτο γάρ ἐστι δίχαιον.
- Vs. 4.: Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέχνα ὑμῶν, ἀλλ' ἐχτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδεία καὶ νουθεσία χυρίου.
- Vs. 5 ff.: Οἱ δοῦλοι, ὑπαχούετε τοῖς χυρίοις χατὰ σάρχα, μετὰ φόβου

#### Coloss.

- III, 8.: . . . δργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν . . . .
- Vs. 12 f.: Ἐνδύσασθε ...... σπλάγχνα ... χρηστότητα .... χαριζόμενοι έαυτοῖς ..... , χαθώς χαλ ὁ Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω χαλ ὑμεῖς.
- III, 5.: . . . πορνείαν, ἀχαθαρσίαν. . . . . χαὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία.
- Vs. 8.: . . . αὶσχρολογίαν . . .
- Vs. 5. (s. vorher).
- Vs. 6.: . . δι ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υίοὺς τῆς ἀπειθείας:
- ΙV, 5.: Ἐν σοφία περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἔξαγοραζόμενοι.
- III, 16 f.: . . . ἐν πάση σοφία διδάσχοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ψόαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ΄ . . . . . εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ καὶ πατρὶ δι' αὐτοῦ.
- 2) Ermahnung zur Erfüllung der häuslichen Pflichten III, 18—IV, 1.
- Vs. 18.: Αί γυναϊκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίω.
- Vs. 19.: Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας . . . . .
- Vs. 20.: Τὰ τέχνα, ὑπαχούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ πάντα· τοῦτο γάρ ἐστιν εὐάρεστον ἐν χυρίω.
- Vs. 21.: Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέχνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
- Vs. 22.: Οἱ δοῦλοι, ὑπαχούετε χατὰ πάντα τοῖς χατὰ σάρχα χυρίοις,

καὶ τρόμου, ἐν ἀπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ Χριστῷ· μὴ
κατ' ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ' ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ
θεοῦ ἐκ ψυχῆς, μετ' εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ
ἀνθρώποις· εἰδότες, ὅτι ὁ ἐάν τι
ἕκαστος ποιήση ἀγαθόν, τοῦτο κομιεῖται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος,
εἴτε ἐλεύθερος.

- Vs. 9.: Καὶ οἱ χύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν εἰδότες, ὅτι καὶ ὑμῶν αὐτῶν ὁ χύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωποληψία οὐκ ἔστι παρ' αὐτῷ (vgl. Col. III, 25.).
- 4) Ermahnung zum geistlichen Kampfe und Gebete VI, 10-20.
- Va. 18 ff.: . . διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάση προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάν-καρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάν-καρτερήσει καὶ δόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παβύησία γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου ὑπὲρ οὖ πρεσβεύω ἐν ἀλύσει, ἕνα ἐν αὐτῷ παβρησιάσωμαι, ὡς δεῖ με λαλήσαι.
- 5) Briefliches VI, 21—24.
- Vs. 21 f.: Γνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ ἐμέ, τι πράσσω, πάντα ὑμῖν γνωρίσει Τύχικος, ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίω ὁν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἐνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν, καὶ παρακαλέση τὰς καρ-δίας ὑμῶν.

#### Coloss.

μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλείαι 
θρωπάρεσχοι, ἀλλ' ἐν 
καρδίας, φοβούμενοι τι 
Vs. 28.: Καὶ πᾶν ὅ,τι 
ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, 
ρίφ, καὶ οὐκ ἀνθράπο 
Εἰδότες, ὅτι ἀπὸ κυρ 
ψεσθε τὴν ἀνταπόδοσι 
ρονομίας τῷ γὰρ κυί 
δουλεύετε. Vs. 25.: Ὁ 
κομιεῖται ὅ ἡδίκησε κ 
προσωποληψία.

- IV, 1.: Οἱ χύριοι, τὸ τὴν ἐσότητα τοῖς δούλ σθε, εἰδότες, ὅτι χαὶ χύριον ἐν οὐρανοῖς.
- 3) Ermahnung zum Gel christlichen Klugheit
- Vs. 2 ff.: Τη προσευχή :
  ρείτε, γρηγορούντες εν
  εύχαριστία προσευχό
  και περι ήμων, ενα ό :
  ήμιν θύραν τοῦ λόγοι
  τὸ μυστήριον τοῦ Χρις
  και δέδεμαι ενα φανει
  ώς δεῖ με λαλήσαι.
- 4) Briefliches IV, 7—18. Vs. 7 f.: Τὰ κατ' ἐμὲ πάι σει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγακ φὸς καὶ πιστὸς διάκονο δουλος ἐν κυρίφο δν ἔπ ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, Τ περὶ ὑμῶν (γνῶτε τὰ καὶ παρακαλέση τὰς καρ

## §. 146b.

Schon dieses Verhältniss ist befremdend, ein sich selbst Ausschreiben des Apostels unwürdig a), d

mithin das Werk eines Nachahmers. Unpaulinisch ist auch die in Vergleich mit dem Colosser- und andern paulinischen Briefen allzubreite mit Zwischen- und Beisätzen überladene Unzusammenhang mit sich führende (II, 1. 5. III, 1. 13.) wortreiche an neuen Gedanken arme Schreibart, auch Abweichungen derselben im Einzelnen b), so wie Manches in Gedanken Lehrmeinungen und Lehrart c).

- a) Die St. IV, 32 V, 1. ist parallel mit Col. III, 12 f., aber das ταπεινοφο. πραότ. μαχροθ. άνεχ. άλλ. ist weggelassen, weil es schon Vs. 2. benutzt ist. So haushälterisch verfährt nur ein Nachahmer.
- b) Mehrere ἄπαξ λεγ.: ἐν τοῖς ἐπουρανίοις I, 3. 20. II, 6. III, 10. VI, 12.; τὰ πνευματικά VI, 12.; διάβολος IV, 27. VI, 11. (sonst nur im 1. u. 2. Tim. Br.); κοσμοκράτωρ VI, 12.; σωτήριον VI, 17. Anders gebrauchte WW.: οἰκονομία I, 10. III, 2. 9. (anders ist οἰκόνομοι μυστηρίων θεοῦ 1 Cor. IV, 1.); μυστήριον V, 32. (wie Apok. I, 20. XVII, 5. 7.); πλήρωμα I, 23. (vgl. Col. I, 19. II, 9.); εὐλογία I, 3.; αἰών II, 2.; περιποίησις I, 14.; ἀφθαρσία VI, 24.; μανθάνειν IV, 20.; φωτίζειν III, 9.; πληροῦσθαι ἐν V, 18.; πλ. εἰς III, 19. Die Zusammensetzungen βασιλεία τ. θεοῦ κ. Χριστοῦ V, 5.; τ. θέλημα τ. κυρίου V, 17. Unterbrechung u. Wiederanknüpfung der Construction III, 2—14.; die Constructionen ἴστε γινώσκοντες V, 5., ἵνα φοβῆται V, 33., ἵνα m. Opt. I, 17. III, 16. Häufig fehlender Art. vor Bestimmungszusätzen I, 3. 15. II, 7. 11. 15. 21 f. u. δ. Breite u. Pleonasmus I, 19. VI, 10. III, 18.; II, 6 f. III, 21. (ἐν Χριστῷ Ἰης.) u. a. m.
- c) Unschickliche Berufung des Ap. auf seine Einsicht III, 4.; Zusammenstellung der Apostel u. Propheten II, 20. III, 5.; willkürliche Benutzung der Psalmstelle IV, 8.; Anführung einer nicht biblischen Stelle V, 14.; die dämonologischen Vorstellungen II, 2. VI, 12.; die Charakteristiken Gottes I, 17. III, 9. 15.; die Geltendmachung der alttest. Verheissung VI, 2 f.; die Abmahnung vom Diebstahle IV, 28.; unpaulinischer Gruss VI, 23 f.

## §. 146 c.

Diesen Zweifelsgründen steht freilich die kirchliche Anerkennung des Briefes a) mächtig entgegen sowie der Widerspruch der meisten Bibelforscher b). Uebrigens ist er, wenn auch nicht vom Apostel selbst, von einem begabten Schüler desselben geschrieben, gehört noch dem apostolischen Zeitalter an, und nimmt nicht wie die gleichfalls unächten Hirtenbriefe auf spätere Verhältnisse Rücksicht.

 peccare, et sol non occidat super iracundiam vestram, vgl. Eph. IV, 26. c. 1.: . . . . εἰδότες, ὅτι χάριτί ἐστε σεσωσμένοι, οὐκ ἐξ ἔργων, vgl. Eph. II, 8. Irenaeus V, 2, 3.: Καθώς ὁ μακάριος Παῦλός φησιν ἐν τῆ πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆ, ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος καὶ τοῦ αξματος, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ κτλ., vgl. Eph. V, 30. Clemens Alex. adm. ad gent. p. 54.: Διὰ τοῦτο ὁ μακάριος ἀπόστολος μαρτύρομαι ἐν κυρίψ φησίν, vgl. Eph. IV, 17. Strom. IV, 499.: Διὸ καὶ ἐν τῆ πρὸς Ἐφεσίους γράφει κτλ., vgl. Eph. V, 21. 22. Tertull. c. Marc. V, 11. 17. vgl. §. 145 b. not. s.

b) Guericke Beitrr. S. 108 ff. Einl. S. 880. [A. 2. S. 847.] Hemsen Schneckenb. S. 185 ff. Rückert S. 289 ff. Harless S. LXVI ff. Neander AG. I. 521 ff. Meyer A. 3. S. 19 ff. Anger S. 138 ff. Für die Unachtheit Schwegler krit. Miscellen in Zellers Jbb. 1844. S. 878 ff. nachapost. Zeitalt. II. 330 ff. Baur Paulus etc. S. 418 ff. [Christenth. der 3 ersten Jahrhh. S. 104 ff.] Nach deren Ansicht enthält der Brief gnostische u. montanistische Ideen u. Ausdrücke, z. B. I, 28. II, 2. 20. IV, 3-6. 9. VI, 12., vgl. d. Anmm. im exeg. Hdb. [auch Raebiger u. Klöpper in des §. 144. not. b. genannten Abhh. — Neuerdings in Abrede gestellt ist 🍎 Aechtheit von Ewald Sendschrr. des P. Vorr. S. xII. Für durchgehalt unapostolisch in seiner wörtlichen Fassung erklärt den Br., "diese offebare Paraphrase des Col.-Br.", Weisse in s. philosoph. Dogmatik. Bd. 1. Leipz. 855. S. 146. — Gegen B. Weiss (Petrin. Lehrbegriff. Berl. 856. S. 426 ff.), welcher zwar an der Authentie des Eph.-Br. festhält, demselber aber eine Abhängigkeit vom ersten Petrus-Br. Schuld giebt, s. Meyer A. S. S. 24. Anm.]

# Abfassungszeit, Veranlassung, Zweck.

## §. 147.

Ist der Brief ächt, so hat ihn der Ap. aus der Gefangenschaft (III, 1. IV, 1.), gleichzeitig mit dem Briefe an die Col., nur etwas später und in Erinnerung an denselben (woher beider Aehnlichkeit) geschrieben a) und ebenfalls durch Tychicus übersandt (VI, 21 f.) b). Die Reise desselben konnte den Ap. veranlassen ein ähnliches Schreiben an eine oder mehrere benachbarte Gemeinden zu schreiben ?). Der eigentliche Zweck möchte in dem irenischen Abschnitte IV, 1—16. liegen.

a) Für die frühere Abfassung des Col. Br. sind Schott, Neander, Schneckenburger (welcher S. 141. sogar annimmt, dass der Ap. bei Abfassung des Eph. Br. eine Abschrift des frühern Col. Br. benutzt habe, wgg. Wurm S. 97.), Harless, Wiggers, Meyer (Letztere wegen des auf die Colosser bezogenen zai VI, 21.); für das umgekehrte Verhältniss Corn. Lapide, Böhmer isag. p. 169. Credner §. 66. Neudeck. S. 522. Anger

p. 135 sq. [Reuss A. 2. §. 119. Guericke Einl. A. 2. S. 337.] u. A. (folg. not.). Nach Mayerhoff ist der Col. Br. dem unsrigen nachgebildet. Mir scheint mit Schleierm. in Stud. u. Krit. 1832. 501. der bestimmtere Charakter und Zweck und der strengere Zusammenhang des Col. Br. dessen Ursprünglichkeit zu beweisen.

È

F

- b) Nur der Mangel eines Grusses von Timotheus steht entgegen, wesswegen Hug II. 402. 410. auf frühere Abfassung und Absendung, Hemsen S. 622. bloss auf frühere Abfassung schliesst. Eichhorn III. 1. 279. erklärt diesen Umstand dadurch, dass Tim. beim Eph. Br. nicht wie beim Col. Br. die Feder führte. In jedem Falle kann man nicht zwei Sendungen des Tychicus annehmen.
- c) Schneckenburgers Annahme (S. 135 ff.), dass der Brief sich auf das theosophische System Kleinasiens beziehe, wodurch er Mehreres von dem, was §. 146 b. not. b. c. als befromdend angeführt ist, zu rechtfertigen sucht.

## Brief an die Philipper.

Zanchius s. z. d. Thess.-Brr. — G. Chr. Storr diss. exeg. in ep. Pauli ad Philipp. Tub. 783. 4. (Opusce. acad. I, 301 sqq.). — J. G. am Ende P. ap. ad Phil. ep. nova vers. lat. et annot. perpetua illustr. Viteb. (789. 92.) 798. — J. F. Krause observatt. critt.-exeg. in P. ep. ad Phil. c. 1. 2. Regiom. 810. (Opusco. theol. p. 23 sqq.). — Heinrichs cd. 2. Gott. 826. (Vol. VII. P. II. des Koppe'schen N. T. s. §. 62.) — F. H. Rheinwald Comm. üb. d. Br. P. an d. Phil. Berl. u. Landsb. a. d. W. 827. — J. F. v. Flatt s. z. d. Thess.-Brr. — C. St. Matthies Erklär. des Br. P. an d. Phil. Greifsw. 835. — Van Hengel comment. perp. in ep. l'. ad Phil. Lugd. Bat. 838. — A. G. Hoelemann comm. in ep. divi P. ad Phil. Lips. 889. — A. Rilliet commentaire sur l'épître de l'ap. P. aux Phil. Genève, Paris, Leipzig 841. — [Cornel. Müller commentatio de locis quibusd. ep. ad. Phil. Hamb. 843. 4.] — de Wette exeg. Handb. II, 4. A. 2. Lpz. 847. (§. 62.) [— Baumgarten-Crusius III, 2. Jen. 848. (§. 62.) — Der Br. P. an d. Phil. In berichtigter Luther. Uebers. v. K. F. Th. Schneider. Prakt. erläut. durch Aug. Nennder. Berl. 849. - J. T. A. Wiesinger (Bd. V. Abth. 1. des Olshausen'schen Comm. Königsb. 850. s. §. 62.) -- Beitrr. z. Exegese u. Kritik des Br. an d. Phil. v. Schneckenburger; aus dessen handschriftl. Nachlasse mitgetheilt v. K. B. Hundeshagen (Deutsche Zeitschr. f. chr. Wiss. u. chr. Leben. 855. S. 299 ff. S. 333 ff.) — Bisping II, 2. Münst. 855. (§. 123 b.) — Ewald Gött. 857. (§. 123 b.) — G. F. Jatho P. Br. an d. Phil. nach sm. inneren Gedankengange erläut. Hildesh. 857. - H. A. W. Meyer Abth. IX. 2. A. Gött. 859. (§. 62.) - B. Weiss der Phil.-Br. ausgelegt u. die Geschichte sr. Auslegung krit. dargestellt. Berl. 859.]

# Die Gemeinde zu Philippi.

### §. 148.

In Philippi, einer Stadt Macedoniens a), predigte Paulus zuerst in Europa das Evangelium (AG. XVI, 12 ff.), und kam dann auf seiner zweiten Reise (AG. XX, 2. 6.) wieder hin. Er scheint mit dieser alten und wohleingerichteten (I, 1.) wahrscheinlich allein oder doch meistens aus Heidenchristen bestehenden Gemeinde im besten Einverständnisse und freundschaftlichsten Verhältnisse gestanden zu haben, de er so viel Gutes von ihr sagt, ihr so viele Liebe beseugt (L 3-8. IV, 1.), und von ihr Unterstützung annahm (IV, 10-18., vgl. 2 Cor. XI, 9.). Demungeachtet hat man annehme zu müssen geglaubt, dass judenzende Lehrer in ihr Einger gefunden, oder einheimische Judenchristen Irrung verantet hätten (Phil. III, 2 f.) 6). Aber von dergleichen Gebreche scheint sie frei gewesen zu sein (IV, 1.): dasjenige, worm sie litt, war geistlicher Stolz und Zwietracht (I, 27 - II, 16. IV, 2.).

- a) Die Benennung πρώτη πόλις wird von den Einen als Ehrentitel gefasst, weil sie juris italici war (Hug Einl. II. 459. Mynster Einl. in L Br. an d. Phil., kl. theol. Schr. S. 170. Kuin.), von den Andern in relativgeographischem Sinne (Rettig quaestt. Philipp. p. 3 sqq. v. Heng. p. L Win. RWB.).
- b) Nach Eichhorn und Rheinwald gab es sogar zwei Parteien in Ph., eine judenchristliche und eine heidenchristliche. Dagegen erklärt sich Bertholdt VI. 3403., glaubt aber, dass auch sadduckisch gesinnte Lehre daselbst aufgetreten seien, was jedoch nicht in der Stelle Phil. III, 18 L. liegt. Gegen die ganze Ansicht W. H. Schinz d. christl. Gemeinde L. Phil. Zür. 883. S. 48 ff.

# Veranlassung, Inhalt, Zeit des Briefes.

# §. 149 a.

Die Veranlassung gab die Sendung des Epaphrodites mit einer Geldunterstützung an Paulus nach Rom während seiner Gefangenschaft (IV, 10. 18. II, 25.), durch welchen der Ap. Nachricht vom Zustande der Gemeinde erhalten hatte, und dem er bei seiner Rückkehr dieses Schreiben mitzugeben sich gedrungen fühlte, welches brieflicher und ge-

müthlicher ist als irgend ein anderes der an Gemeinden gerichteten Schreiben. Nach einem herzlichen Eingange (I, 3—11.) und mitgetheilten Nachrichten über seine Lage in Rom (I, 12—26.) eine Ermahnung zur Eintracht und Demuth (I, 27—II, 16.) und wieder Nachrichten (II, 17—30.). Sodann unter Hinweisung auf seine Gegner aus den Judenchristen eine Ermahnung zur himmlischen Gesinnung (III, 1—IV, 1.), und andere verschiedene Zusprachen (IV, 2—9.). Endlich Danksagung für das erhaltene Geschenk (IV, 10—20.) nebst Grüssen (IV, 21—23.).

### §. 149b.

Alle Beziehungen (wie auch die Unterschrift) führen auf die Gefangenschaft in Rom (I, 7. 12—14. 20. II, 17. IV, 22.), wo wir uns die Lage des Apostels nach AG. XXVIII, 16 ff. gerade so denken können, wie sie hier vorausgesetzt wird a). Aber die Abfassung gehört unstreitig in die spätere Zeit der Gefangenschaft b), wo zwar Timotheus (I, 1.), Lucas aber nicht mehr bei dem Apostel war (Phil. IV, 21. vgl. Col. IV, 14.).

- Hauses IV, 22. u. aus andern Gründen sind die Annahmen, dass der Brief in Corinth (Oeder progr. de temp. et loco scriptae ep. ad Philipp. Onoldi 731. 4. vgl. Wolf cur. philol. IV, 168 sqq.), dass er in Cäsarea geschrieben worden (Paulus progr. de temp. scriptae prioris ad Timoth. atque ad Philipp. ep. Paul. Jen. 799. 4. [vgl. Rilliet commentaire p. 348., nach welchem es unentschieden gelassen werden muss, ob Cäsarea oder Rom der Abfassungsert gewesen. Thiersch d. Kirche im apostol. Zeitalt. S.212.]), gänslich unwahrscheinlich.
  - b) Phil. I, 12 ff. II, 26 ff. setzt ziemlich viel Zeit voraus.

# Einheit und Aechtheit desselben.

# §. 150 a.

Man hat in unserm Briefe zwei Schreiben: ein an die ganze Gemeinde gerichtetes, I, 1 — III, 1. χαίρετε ἐν κυρίφ, nebst den Grüssen (IV, 21—23.), und ein anderes nur für die nähern Freunde des Apostels in Philippi bestimmtes, III, 1. von den Worten an τὰ αὐτὰ γράφειν bis IV, 20., zusammengestellt zu finden geglaubt, weil mit III, 1. etwas Neues

beginne, und der Inhalt von III. IV., besonders die Ermahnung IV, 2 f., nicht für die ganze Gemeinde passe a). Alleis der in den Brief hineingetragene Unterschied des Exoterischen und Esoterischen ist des Apostels nicht würdig; und es findet sich nichts, was er nicht an die Gemeinde hätte schreiben können b). Das Abgebrochene von III, 1. erklärt sich leicht durch die Annahme, dass der Apostel zum Schlusse schreiten wollte, nachher aber noch eine Warnung III, 2—IV, 1. und eine Zusprache an gewisse Personen (IV, 2 f.) hinzufügte c).

- a) Heinrichs prolegg. in ep. Pauli ad Phil. p. 33 sqq. Achnlich Paulus, Heidelb. Jahrbb. d. Litt. Jahrg. 5. H. 7. S. 702 ff. [Neuerdings Weise (philosoph. Dogmatik. Bd. 1. Leipz. 855. S. 146.), welcher den Br. see zwei Sendschreiben an die Gemeinde zu Philippi bestehen lässt, von dens das zweite, in seinem Eingange, wie alle diese eingeschobenen Stücke, westümmelt, III, 8. beginnen soll.]
- b) Eine ausführliche Widerlegung bei Krause opusc. p. 1 sqq. Intholdt VI, 3424 ff. Rheinwald S. 47 ff.
- c) Die Worte το λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν χυρίω, deuten mach IV, 4. 8. 2 Cor. XIII, 11. Eph. VI, 10. 2 Thess. III, 1. den baldiges Schluss an (Grotius). Dagegen Schinz a. a. O. 79 ff. v. Heng. p. 12.

### §. 150b.

Die Aechtheit des Briefes, die sehr frühe Zeugnisse für sich hat a), schien über alle Zweifel erhaben zu sein, war auch nur zum Theil angetastet b), ist aber doch neuerlich ernstlich, obschon mit nichtigen Gründen angegriffen worden c).

n) Polycarp. ep. ad Philipp. c. 3. s. l. Thl. §. 18. not. b. (Hiernach hätte P. mehrere Briefe an die Phil. geschrieben, was Manche (auch Mey.) durch Phil. III, 1. 18. bestätigt finden. Allein ἐπιστολαί kann wie litterae von einem einzigen Briefe gebraucht sein. S. Coteler. z. d. St.). cap. 11.: Ego autem nihil tale sensi in vobis vel audivi, in quibus laboravit beatus Paulus, qui estis (laudati) in principio epistolae ejus. Epist. eccles. Vienn. et Lugd. apud Euseb. V, 2.: Οἱ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ζηλωταὶ καὶ μιμητεὶ Χριστοῦ ἐγένοντο, ος ἐν μορφῆ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἀρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἰναι ἰσα θεῷ, vgl. Phil. II, 6. Iren. IV, 18, 4.: quemadmodum et Paulus Philippensibus ait: repletus sum acceptis ab Epaphrodito etc., vgl. Phil. IV, 18. Clemens Alex. paedag. 1, 107.: . . . αὐτοῦ ὁμολογοῦντος τοῦ Παύλου περὶ ἑαυτοῦ οὐχ οτι ἤδη ἔλαβον, ἢ ἤδη τετελείωμαι xtl., vgl. Phil. III, 12 ff. Tertullian. de resurrect. carnis c. 28: - - - quam Philippensibus scribit, si qua, inquit, concurram in resurrectionem, quae est a mortuis: non quia jam accepi etc., vgl. Phil. III, 11 f.

- b) Schrader der Ap. Paul. V. 231 ff. bezweifelte das Stück III, 1—IV, 9., vgl. Hölemann Comm. p. Lix sqq.
- c) Baur Paul. etc. S. 458 ff. Schwegler nachap. Zeitalt. II. 133 ff. Die (falsch erklärte u. gemisshandelte) St. II, 6 ff. enthalte gnostische Ideen u. selbst Doketismus; der Brief leide an Gedanken-Armuth, u. trage Spuren von Nachahmung (III, 1 ff. vgl. 2 Cor. XI. 13. 18. 21 f.). Die Polemik sei unbestimmt u. mit Gewalt herbeigezogen. Selbst die geschichtliche Veranlassung IV, 15 f. wird in Zweifel gestellt. Was von den günstigen Wirkungen der Gefangenschaft des Ap. vorkommt I, 12 ff., wird mit der Erwähnung des Clemens IV, 3., welcher der bekannte römische sei, susammen genommen, u. als sagenhaft betrachtet. S. dgg. Mey. z. III, 11. Lünemann P. ad Phil. ep. contra Baurium defendit. Gott. 847. 8. [Brückner ep. ad Phil. Paulo auctori vindicata contra Baurium. Lips. 848. 8. W. Grimm die Echtheit des Br. an d. Phil. (Theol. Lit.-Bl. z. Darmst. A. Kirch.-Zeit. 850. St. 149—151.; 851. St. 11—13.) T. Resch de l'authenticité de l'ép. aux Phil. Strasb. 850.]

4

Ź

[Für durchwoben von einer fortgehenden Reihe von Interpolationen hat, wie die meisten paulin. Brr., so auch den Phil.-Br., aber eben so grundlos, Weisse erklärt in s. philosoph. Dogmatik. Bd. 1. S. 146.]

### Viertes Capitel.

#### Paulus Hirtenbriefe.

Mart. Luther. schol. et serm. in 1 Joh. ep. atque annott. in ep. P. (priorem) ad Tim. et Tit. ed. Bruns. Lub. 797. 8. - J. L. v. Mosheim Erklär. d. beiden Briefe P. an d. Tim. Hamb. 755. 4. Chr. T. Kuinoel explicatio ep. P. ad Titum. 788. 90. (in commentatt. theol. ed. a Velthusen, Ruperti et Kuinoel I. 292 sqq.) - J. A. Wegscheider d. erste Br. des Ap. P. an d. Timoth. Neu übers. u. erklärt. Gött. 810. — C. A. Chr. Heydenreich die Pastoralbriese Pauli erläutert. 2 Bde. Hadamar 826. 28. — Heinrichs ed. 2. Gott. 828. (Vol. VII. P. 1. des Koppe'schen N. T. s. §. 62.) — [J. Broechner comm. de ep. poster. P. ad Tim. Hafn. 829. -] J. Fr. v. Flatt Vorless. üb. d. Brr. P. an d. Tim. u. Tit. herausgeg. v. Kling. Tüb. 881. — M. J. Mack Comm. üb. d. Pastoralbrr. d. Ap. P. Tüb. 836. [A. 2. 841.] — G. E. Leo P. ep. prima ad Tim. graece. Cum comm. perp. ed. Lips. 837. [P. ep. altera ad Tim. graece etc. Lips. 850.] - C. St. Matthics Erkl. d. Past.-Brr. Greifsw. 840. - de Wette exeg. Handb. II, 5. A. 2. Leipz. 847. (§. 62.) — J. T. A. Wicsinger (Bd. V. Abth. 1. des Olshausen'schen Comm. Königsb. 850. s. §. 62.) — Risping III, 1. Münst. 858. (§. 123b.) — Huther (Abth. XI. des Meyer'schen Comm. s. §. 62.) A. 2. Gött. 859.]

### I. Erster Brief an Timotheus.

# Biblische Nachrichten von Timotheus.

§. 151.

Timotheus, ein Lykaonier, und zwar wahrscheinlich aus Lystra (AG. XVI, 1.), Sohn eines heidnischen Vaters und einer jüdischen Mutter (vgl. 2 Tim. 1, 5.), wahrscheinlich von Paulus bekehrt (AG. XIV, 6., XVI, 1. [1 Cor. IV, 17. vgl. auch 1 Tim. I, 2. 18. 2 Tim. I, 2.]), wurde dessen Gehülfe (AG. XVI, 3.), und leistete ihm von nun an wichtige Dienste: zuerst auf der Reise durch Macedonien und Achaja als seit Geschäftsträger in Thessalonich und sein Gehülfe in Corint (AG. XVII, 14. 1 Thess. III, 2-5. AG. XVIII, 5. 1 Thess. I, 1.); sodann vor seiner zweiten Reise von Ephesus me Macedonien und Achaja als Gesandter eben dahin (AG. XX, 22. vgl. 1 Cor. IV, 17. XVI, 10. 2 Cor. I, 1.), von wow ihn nach Asien (AG. XX, 4 f.) u. wahrscheinlich nach Jan salem u. Rom (§. 115 b.) begleitete. In den Briefen des Apestels aus der Gefangenschaft erscheint er an dessen Seits (Col. I, 1. Philem. 1. Phil. I, 1. II, 19.) ").

a) Das Datum Hebr. XIII, 23. ist schwer in die Zeitfolge einzureihen. Die spätere kirchliche Sage [Euseb. hist. eccl. III, 4.] maaht den T. zum ersten Bischof von Ephesus.

# Veranlassung, Zweck und Inhalt des 1. Br. an Timotheus.

§. 152 a.

Paulus schreibt an Tim., den er, von Ephesus nach Macedonien gehend, in jener Stadt mit Aufträgen gelassen (I, 3. III, 14 f.), und zwar in der Absicht bald wiederzukehren. Aber dieses passt auf keine Weise zu den geschichtlichen Verhältnissen der hier nach der gewöhnlichen Voraussetzung (Baron. Petav. Grot. Lightf. Michaël. Hänl. u. A.) zunächst in Frage kommenden Reise Pauli von Ephesus nach Macedonien (AG. XX, 1.), wohin ihm T. voranging (AG. XIX, 22.), und wo er dann nach wenigen Monaten wieder mit ihm zusammentraf (2 Cor. I, 1.). Ist es auch möglich dass T., da er wahrscheinlich nicht nach Corinth ging (§. 133 a.), vor Paulus Abreise wiederkehrte: so ist es

doch ganz unwahrscheinlich, dass er den Posten, den ihm der Apostel angewiesen, so schnell wieder verlassen haben sollte, dass er diesen gleich nachher wieder in Macedonien getroffen hätte; und in keinem Falle kann es die Absicht des Apostels gewesen sein bald wieder nach Ephesus zurückzukehren (1 Tim. III, 14. IV, 13. vgl. AG. XIX, 21. XX, 16.) a).

a) Schmidt Einl. I. 257. Schleiermacher üb. d. sogen. ersten Br. d. Paulus an d. Timotheus. Ein krit. Sendschreiben an J. C. Gass. Berl. 807. [wieder abgedruckt in Schl.'s Werken. Abth. 1. Bd. 2.] S. 115 ff. Eichhorn Einl. III. 337 ff. Ein non liquet sprachen schon aus Wits. melet. p. 100. Wolf cur. p. 408. Die Versuche von Planck (s. §. 155. not. a.), Hug (Einl. II. §. 109. 110.), Curtius (de tempore, quo prior Pauli ad Timoth. ep. exarata sit. Berol. 728.), Hemsen (der Ap. Paul. S. 340 ff.), das Passende dieses geschichtlichen Verhältnisses zu zeigen, haben misslingen müssen. Bertholdt VI. 3571. findet besonders 1 Tim. III, 14. IV, 13. unpassend. Seine eigene Annahme (S. 3574.) aber, dass P. den Brief etwas später auf der Reise von Corinth über Macedonien nach Jerusalem an den nach Ephesus vorangegangenen T. geschrieben (AG. XX, 6 ff.), widerspricht den Berichten der AG. (XX, 4. 5. 17 ff.) und aller Wahrscheinlichkeit, und passt übel zu 1 Tim. I, 3. Matthics sucht dieser Hypothese durch eine monstrose Erklärung von 1 Tim. 1, 3. zu Hülfe zu kommen: er verbindet πορευόμενος mit προσμείναι έν Έφ., und bringt den Sinn heraus: T. solle in Eph. bleiben, zunächst nach Macedonien reisend oder als er nach M. zu reisen im Begriffe stand, was jedoch nach S 452. heissen soll: er solle in Eph. verweilen als an dem Zielpunkte seiner Reise nach M. Mosheims (Erklär. S. 45 ff.) Annahme, dass P. im Anfange seines Aufenthalts in Ephesus [zur Zeit von AG. XIX, 9.] eine Reise nach Macedonien gemacht, widerspricht zu sehr der AG. (vgl. bes. XX, 31.). Dasselbe gilt von der von Schrader I. 86. II. 287 ff. [zur Zeit von AG. XIX, 21.] angenommenen Reise von Ephesus aus nach Macedonien, Corinth, Creta, Nicopolis, Jerusalem, Antiochien und wieder zurück nach Ephesus [sowie gegen Wieseler Chronologie des apost. Zeitalters. S. 311 ff., welcher den Brief auf einer während des ephesinischen Aufenthalts AG. XIX., höchst wahrscheinlich im letzten Jahre desselb n, von Paulus nach Macedonien und Achaja unternommenen Zwischenreise, und zwar noch vor Abfassung des verloren gegangenen und des jetzigen ersten Corintherbriefs geschrieben sein lässt, und Reuss A. 2. S. 73 ff., welcher den Brief auf einer während des mehrjährigen ephesinischen Aufenthalts nach Creta, Corinth und Illyrien unternommenen Reise in Corinth oder auf der Rückreise nach oder in Illyrien entstanden denkt.]. Nach Schneckenburgers (Beitrr. S. 183.) Böttgers (Beitrr. IV. 15 ff.) Conjectur zu 1 Tim. I, 3.: Καθώς παρεκάλεσά σε προσμείνας εν Έφεσφ, πορευόμενος είς Μαχεδονίαν ίνα παραγγείλης πτλ. oder πορευόμενον fiele die ganze Reise und deren Schwierigkeit weg. Vgl. Credn. §. 165. Neudeck. S. 551.

### §. 152 b.

Die Gemeinde zu Ephesus wird als längst eingerichtet vorausgesetzt: es bestanden bei ihr die Aemter der Aeltesten und anderer Kirchendiener ja selbst der Aeltestinnen und Dienerinnen, und waren Gegenstände der Bewerbung (III, 11. 15. V, 9. 17. 19.); auch waren schon Irrlehrer eingedrungen (I, 3.). Letzteres widerspricht der in AG. XX, 29 f. liegenden Voraussetzung; und Ersteres passt nicht zum Zustande einer Gemeinde, die erst seit wenigen Jahren bestand.

### §. 152c.

Der Zweck des Briefes ist dem T. Anweisung zu geben nicht etwa zur Einrichtung der Gemeinde in Ephesus werdern zum Entgegenwirken gegen Irrlehrer (I, 3.) und überhaupt zur fortwährenden Leitung der Gemeinde bis werden Rückkehr des Apostels (III, 15.) "). Allein diesem angektweigten Zwecke entspricht der Inhalt des Briefes mit Ausnahme von Cap. V. sehr schlecht: der Verfasser hält derselben nicht fest, u. irrt auf Ungehöriges ab b). Uebrigens fehlt jede Beziehung auf das Verhältniss des Apostels zur ephesinischen Gemeinde.

- a) Schleiermacher S. 117 f. Daher ist auch Mosheims Annahme einer frühern Abfassung im Anfange des Aufenthalts des Ap. zu Eph. eben so unstatthaft aus innern als aus äussern Gründen. Vgl. Bertholdt VI, 3558 f.
- b) Von Irrlehrern fängt zwar Cap. I. an, irrt aber schon Vs. 12. von ihnen ab; zwar ist späterhin noch mehrmals von Irrlehrern die Rede aber immer in flüchtiger Weise. Für die Führung der Gemeinde sind die Vorschriften über öffentliche Gebete u. Fürbitten II, 1-7. und über das kirchliche Verhalten der Frauen Vs. 8-15. sowie die trivialen Vorschriften über anzustellende Bischöfe u. Diakonen Cap. III. wenig bedeutend. Haltungslos ist die Vorhersagung künftiger Irrlehrer IV, 1 - 5. nebst den Ermahnungen an Tim. theils in Beziehung auf solche (schon vorhandene?) Imlehrer, theils ins Allgemeine hin Vs. 6-16. Die meiste Bestimmtheit u Anwendbarkeit haben die Vorschriften für die Verwaltung der Gemeinde, insbesondere für die Unterstützung der Wittwen und ihre Anstellung als Acltestinnen Cap. V. Das VI. Cap. enthält Vermischtes: Vs. 1 f. Sittenregeln für Sklaven; Vs. 3-5. Warnung vor Irrichtern besonders ihrer Gewinnsucht wegen; Vs. 6-10. Warnung vor der Habsucht; Vs. 11-16. Ermalnungen an Tim.; Vs. 17-19. eine gute Lehre für Reiche; Vs. 20 f. gegen Irrlehrer. Das Unzweckmässige des Inhaltes zeigt sich auch in den Ermahnungen an Tim., welche theils diesen Gehülfen des Ap. auf eine st

niedrige Stufe stellen (I, 18 f. IV, 7 ff. 12 ff. VI, 11 ff.), theils zu allgemein und selbst für gewöhnliche Christen unbedeutend sind (IV, 7 ff. 12 ff. V, 23. VI, 11.).

### §. 152 d.

Um die geschichtlichen Schwierigkeiten zu beseitigen setzen Andere den Brief in die Zeit nach der ersten Gefangenschaft des Apostels a), wo sie ihn eine Reise nach Kleinasien (vgl. Philem. 22.) und Macedonien (vgl. Phil. II, 24.) machen lassen. Dagegen muss man nicht einwenden, dass der Brief einen noch ungeordneten Zustand der Gemeinde in Ephesus voraussetze, was nicht in ihm liegt, wohl aber, dass Paulus in Rom die Absicht hatte Timotheus nach Macedonien zu senden (Phil. II, 19.), (die er freilich aufgegeben haben könnte b), dass Tim. dann kein Jüngling mehr gewesen wäre (1 Tim. IV, 12.), und dass der Brief ganz und gar keine Beziehung auf die Gefangenschaft wie doch auf andere frühere Schicksale des Ap. enthält c). Die ganze Annahme ist übrigens unsicher und ein Kind der kritischen Verlegenheit; auch hebt sie nicht die Schwierigkeiten, die im unpassenden und beziehungslosen Inhalte liegen. Hypothese, dass der Brief in der Gefangenschaft zu Cäsarea geschrieben sei und Aufträge an T. nach Macedonien enthalte, ist zu gezwungen, als dass sie eine genauere Widerlegung verdiente d).

Mithin ist der Brief weder geschichtlich noch exegetisch zu begreifen.

- a) Usher, Mill, Pearson, Clericus, Paley, Weyscheider, Mynster kl. theol. Schr. S. 230., Heydenreich I, 13., Mack, Leo, Guericke Beitrr. S. 134. Einleit. S. 400. [2. A. S. 375.], Böhl über die Zeit der Abfass. und d. paul. Charakt. d. Brr. an Tim. u. Tit. (Berl. 829.) S. 204. (vgl. Kling z. Flatt S. 566 ff.), Neander, Wurm [Wicsinger, Delitzsch zur krit. Frage über die Pastoralbrr. (Zeitschr. f. d. luther. Theol. u. K. 851. H. 4. S. 722 ff.), Huther] u. A. Dahin deutet auch die Unterschrift: ἀπὸ Λαο-δικείας.
- b) AG. XX, 25. kann man in so fern geltend machen, als darin die Meinung des Referenten mit ausgedrückt liegt, Paulus sei nie wieder nach Ephesus gekommen.
  - c) Vgl. Curtius a. a. O. p. 91 sqq. Matth. S. 448.
- d) Paulus de temp. scriptae prioris ad Timoth. atque ad Philipp. ep. Paul. Jen. 799. 4. Vgl. Heidelb. Jahrbb. 1825. 425 ff. Bertholdt VI. 3608.

### II. Zweiter Brief an Timotheus.

Veranlassung, Zweck und Inhalt.

### §. 153 a.

Paulus schreibt von Rom, wo er gefangen sitzt (I, & 12. 16 f. II, 9. IV, 6. 16.), an Tim., den man nach der gewöhnlichen Annahme in Ephesus voraussetzt (I, 15. 18. IV, 19. vgl. dagegen IV, 12.) a), und ladet ihn ein nach Romm kommen und Marcus mitzubringen (IV, 9. 11. 21.). Denkt man nun mit Baronius, Petavius, Estius, Lightfoot, Hammond, Witsius, Cave, Lardner, Heinrichs, J. E. Chr. Schmidt, Hug, Schrader, Hemsen, Matthies, [Wieseler, Reuss] u. A. an die Gefangenschatt der AG.: so müsste der Brief vor den andern Briefen aus Rom geschrieben sein, bei deren Abfassung T. und Marcus schon bei dem Ap. waren (Col. I, 1. Philem. 1. Phil. I, 1. Col. IV, 10.). Allein dazu stimmt nicht recht die erwähnte Absendung des Tychicus (IV, 12. vgl. Col. IV, 7 ff.), die Abreise des Demas (IV, 10. vgl. Col. IV, 14.), der schon weit vorgerückte Process des Apostels (IV, 16 f.), und seine Erwartung bald hingerichtet zu werden (IV, 6. vgl. Phil. II, 24.), wiewohl sich diese Schwierigkeiten allenfalls heben lassen b). Schwieriger aber ist es, ja fast unmöglich die Angaben IV, 13. 20. mit der AG. zu vereinigen. Denn will man auch unter der in diesen Stellen vorausgesetzten Reise des Apostels die AG. XX, 4 ff. erzählte verstehen: so widerspricht doch IV, 20., dass der Apostel Trophimus in Milet krank zurückgelassen, geradezu der Stelle AG. XXI, 29, wo dieser Begleiter in des Apostels Gesellschaft erscheint'). Auch ist IV, 19. schwierig in Vergleich mit Röm. XVI, 3., sowie dass IV, 11. die Anwesenheit des Aristarch (vgl. AG. XXVII, 2. Col. IV, 10. Philem. 24.) nicht vorausgesetzt wird 1.

a) Die Unsicherheit dieser Voraussetzung stellt Heydeureich II. 65 fl. ins Licht. Schrader I. 199 f. hingegen macht sie sehr geltend.

b) Wie Schmidt Einl. I. 199 f. und Schrader I. 193 ff., jeder auf seine Weise, sie heben. Hemsen dagegen (S. 713 ff.) [neuerdings auch Mieseler Chronol. des apost. Zeitalt. S. 461 ff.] setzt die Abfassung später als die der andern Briefe, muss aber desswegen eine frühere Anwesenheit des T.

und Marcus in Rom annehmen. [Reuss A. 2. S. 98. 110. 119. lässt den Brief später als die Sendschreiben an die Eph., Col. und an Philem., die er in die Cäsareensische Gefangenschaft verlegt, aber früher als den Brief an die Philipper geschrieben werden.]

- c) Die Lesart der arab. Uebers. εν Μελίτη st. εν Μιλήτω, welche nach Baronius, Beza, Grotius, Rinck Sendschreiben d. Corinth. S. 51. wieder empfiehlt, ist wahrscheinlich eben so wie Hugs (Einl. II. 419.) von Hemsen gebilligte und Schraders I. 191 f. Matthies's noch künstlichere Erklärungen der Stelle aus Verlegenheit entstanden.
- d) Eichhorn Einl. III. 354 ff. Schmidt Einl. I. 199. Guericke S. 117 ff. Böhl S. 59 ff. Heydenreich II. 23 ff. Credn. §. 170. Alle jene Schwierigkeiten glaubt Matthies Past. Br. S. 583 ff. heben zu können (freilich die in Ansehung des Trophimus so, dass der Sinn der WW.: Τρόφ. ἀπέλιπον ἐν Μιλήτφι ἀσθενοῦντα sein soll: "Ich musste es bei meiner Abreise von Jerus. mir gefallen lassen, dass der von Jerus. früher nach Mil. abgereiste Troph. daselbst krank zurückblieb"), nur nicht die in Ansehung des Aristarch.

#### §. 153b.

Der Inhalt des überhaupt besser geschriebenen Briefes entspricht seinem Zwecke etwas besser als der des 1. Br. Es ist der den Tim. nach Rom einzuladen. Dass der Briefsteller erst am Ende IV, 9. 21. darauf kommt, und vorher den Tim. durch Ermahnungen und Mittheilungen über seine Lage in Rom darauf vorbereitet, kann nicht als unzweckmässig gelten; aber Manches läuft dabei unter, was offenbar vom Zwecke abführt a).

a) Die Ermahnung zur Furchtlosigkeit u. zur Theilnahme an den Leiden für das Evangelium nebst der Erinnerung an seine Lage in Rom und an das verschiedene Verhalten christlicher Brüder gegen ihn I, 6—18.; auch die Ermahnungen II, 1. 3—13. III, 10—12. IV, 5. nebst der Hinweisung auf das nahe Ende des Ap. IV, 6—8. können als zweckdienlich gelten. Aber nicht so die übrigen Ermahnungen II, 2. 14—26. III, 14—IV, 2., u. noch weniger die prophetischen Blicke in die Zukunft III, 1—5. IV, 3. u. die polemischen Ausfälle II, 16—21. 23. III, 6—9. 13. Dazu kommt, dass die Ermahnungen grossentheils eines zehnjährigen erprobten Gehülfen unwürdig sind (1, 5 ft. 13. II, 1 ft. 7. 22. III, 14 f. IV, 5.). Die Erinnerung III, 11. an AG. XIII, 50. XIV, 2. 7. 19. ist unpassend, und verräth den Unterschieber.

# §. 153c.

Jener geschichtlichen Schwierigkeiten wegen sind Mehrere zu der in der Unterschrift ausgedrückten alten Annahme (Euseb. Chrysost. Theodoret. Hieron. Anselm. Corn.

a Lap. L. Cappell. Grot. Usher u. A.) zurückgekehrt, der Brief sei in der zweiten Gefangenschaft des Ap. geschrieben a). Allein damals (12—15 J. nach seiner Bekehrung) wäre T. noch weniger als Jüngling zu behandeln gewesen (vgl. II, 22.), und der Ap. hätte ihn gewiss daran erinnert, dass er ihm schon einmal in der Gefangenschaft beigestanden habe. Uebrigens ist es unwahrscheinlich, dass in der zweiten Gefangenschaft sich so Manches wiederholt, dass P. wieder eine Untersuchung bestanden, und eine glimpfliche Behandlung (II, 9. vgl. AG. XXVIII, 31.) erfahren habes soll b). Offenbar im Widerspruche mit dem Briefe (I, 17.) ist die Annahme, dass der Brief in der Gefangenschaft se Cäsarea geschrieben sei c).

Also ist auch dieser Brief weder geschichtlich noch exgetisch zu begreifen d).

- a) Mosheim, Michaëlis, Bertholdt, Mynster (kl. theol. Schrr. S. 2081), Heydenreich (der noch das Stillschweigen über die Röm. XVI, 5. 16. w. wähnten Personen geltend macht), Flatt, Mack, Guericke, Böhl, Nesakr [Wiesinger, Delitzsch, Huther] u. A. Man macht nach Euseb. H. R. I, 22. (§. 122 a. not. b.) die St. IV, 16. geltend. Aber unter anologie ist nur eine Verantwortung vor Gericht, nicht der ganze Rechtshandel und ist ganze Gefangenschaft zu verstehen.
- b) Hug II, 415 ff. Rinck S. 43 ff. Matthies S. 576 ff. Gewiss ist die Vermuthung sehr treffend, dass P., zum zweiten Male gefangen genommen, eine ganz andere Behandlung erfahren und einen baldigen Tod gefunden haben würde.
- c) Oeder conjecturarum de difficilior. S. S. locis centuria 733. (vgl. Hänlein Einl. III. 522 ff.) Böttger Beitrr. IV. 42 ff., welcher &v 'Poing für ein Glossem erklärt. [Thiersch d. Kirche im apostol. Zeitalter. S. 151 f.]
  - d) Credn. §. 170. Neudeck. S. 559.

### III. Brief an Titus.

# Bestimmung und Inhalt.

# §. 154 a.

An Titus, seinen (in der AG. nicht genannten) Gehülfen, einen gebornen Griechen (Gal. II, 3.), den wir sonst als seinen Begleiter auf der Reise nach Jerusalem (Gal. II, 1.3.), als seinen Geschäftsträger in Corinth (2 Cor. VII, 6. 13. 14. VIII, 6. 16 f. 23. XII, 18.), endlich angeblich von Rom nach

Dalmatien abgereist (2 Tim. IV, 10.) finden, und den er jetzt auf Creta mit kirchlichen Aufträgen zurückgelassen hat (Tit. I, 5 f.) a), schreibt Paulus, und giebt ihm Verhaltungsregeln. Nämlich Vorschriften über anzustellende Aelteste (I, 5—9.), nebst einem Seitenblicke auf gewisse Irrlehrer (I, 10—16.); dann über die sittliche Leitung der Gemeinde in Beziehung auf die verschiedenen Stände der Gesellschaft (II.), nebst allgemeinen sittlichen Vorschriften und Beweggründen (III, 1—8.) und einer Warnung vor Streitigkeiten (III, 9—11.). Zuletzt Persönliches (III, 12—15.).

a) Er soll erster Bischof von Creta gewesen sein nach Euseb. H. E. III, 4. Hieron. cat. vir. ill. Tit. Theodoret. ad 1 Tim. III. Theophylact. procem. ad Tit. u. A., und Heydenreich II. 280. nennt diess eine allgemein bekannte bestätigte Thatsache.

### §. 154b.

Allein die Reise des Apostels nach Creta und Titus Aufenthalt daselbst (I, 5.) sowie des erstern Aufenthalt zu Nicopolis (III, 12.) und somit die Abfassung des Briefes lässt sich nicht mit Wahrscheinlichkeit in seine bekannte Lebensgeschichte einreihen a). Manche setzen alles dieses in die kurze Zeit seines Aufenthaltes in Hellas u. seiner Rückkehr durch Macedonien AG. XX, 2. 3. b), Andere in den ersten Aufenthalt des Apostels zu Corinth, wo man allerdings mehr Spielraum dafür findet c); Andere bringen die Reise nach Creta mit der von Corinth nach Ephesus in Verbindung (AG. XVIII, 18.), und lassen den Brief von da geschrieben sein d); Andere setzen Alles in den dreijährigen Aufenthalt daselbst (AG. XIX.) e); Andere endlich lassen den Ap. die Reise nach Creta zugleich mit der vermuthlichen mittleren Reise nach Corinth zwischen AG. XVIII, 23. und XIX, 1. machen, und unsern Brief von Griechenland aus schreiben f). Da aber alle diese Annahmen unwahrscheinlich sind, und besonders der beabsichtigte Aufenthalt in Nicopolis Schwierigkeit macht g): so nehmen Andere auch hier ihre Zuflucht zu der Zeit zwischen der ersten und zweiten Gefangenschaft h). Letzterer Meinung scheint der Vortheil zuzuwachsen die Verwandtschaft aller drei Briefe durch ihre Abfassung im gleichen Zeitraume erklären zu können. Aber bei näherer Betrachtung schwindet dieser Vortheil, weil die vorausgesetzten verschiedenen Umstände doch einen ziemlichen Spielraum erfordern, die einzelnen Briefe also immer auseinander gerückt werden. Uebrigens scheint dieser Hypothese das weite Feld möglicher Vermuthungen offen zu stehen; aber es wird sehr dadurch beschränkt, dass der 2. Br. an Tim. in einer Gefangenschaft geschrieben sein muss; u. dass er nach II, 17f. vgl. 1 Tim. I, 20. früher als dieser Brief geschrieben ist, wirft sie ganz über den Haufen.

- a) Allerdings hat die AG. Lücken, vgl. Gal. I, 17 f. Röm. XV, 19. 2 Cor. XI, 23.
- b) Baronius, Lightfoot, Schmid hist. ant. Can. p. 635.; Heisrick prolegg. in ep. ad Tit. p. 196. Matthies S. 192 ff. Blass de genuius er rum verborum indole, quibus Paulus ep. ad Tit. scriptum praefatur (961) p. 38 sq.; nur weichen sie ab in der nähern Bestimmung des Zeitpunks, wann P. nach Creta gereist sei, sowie der Lage von Nicopolis (in Existence oder Thracien). Damals war Titus (2 Cor. VIII, 17. XII, 18. vor. §.) Tychicus (AG. XX, 4.) in der Umgebung des Ap. Der Aufenthalt in Ecopolis würde also in die Rückreise durch Macedoniem fallen; diese alse war, weil durch eine Nachstellung veranlasst, ohne Zweifel eilig. Usbigens fällt der dreimonatliche Aufenthalt in Hellas wahrsch. in den Sphherbst u. Winter (Anm. z. 2 Cor. VIII, 10.): es bleibt sonach nicht viel Zeit für den Aufenthalt in Epirus übrig.
- c) Michaëlis Einl. II, 1315.; damals aber kannte P. noch nicht den Apollos (Tit. III, 13.). Nach Bötty. Beitrr. IV, 1 ff. stiftete P. damals de Gemeinde in Creta, revidirte sie zur Zeit von AG. XIX, 22 23., und liess den Tit. bei der Flucht AG. XX, 3. in Creta, oder schickte ihn vielmehr dahin zurück.
  - d) Hug Einl. II. 345 f. Hemsem S. 198. Schott §. 75.
- e) Schmidt Einl. I. 265. Schrader I. 103. II. 283. Anger p. 76., indem sie unter Nicopolis das cilicische verstehen, [auch Wieseler Chronol des apost. Zeitalt. S. 329 ff., welcher bei Nicopolis an die Stadt dieses Nomens in Epirus denkt, und Reuss A. 2. S. 73 f.]; doch lässt A. den Apnicht wirklich dort hinkommen. Dieser Hypothese steht entschieden die Aussage des Ap. AG. XX, 31. entgegen.
  - f) Credn. S. 810. Neudeck. S. 567.
- Hypothese immer die andere. Der Creda. Hypothese steht vorzüglich der Umstand entgegen, dass in dem angenommenen Zeitpunkte P. den Apollos (Tit. III, 13.) noch nicht kannte; auch wie jeder andern die Kürze der Zeit zwischen der Bekehrung der Cretenser und der Abfassung des Briefes, während welcher der Ap. keine Veranlassung finden konnte gegen Irriehrer warnen.

j

h) Mill, Clericus, Bertholdt, Mynster, Guericke, Heydenreich, Böhl, Nennder, Wurm, [Wiesinger, Delitzsch, Huther]; auch Schott ist dazu geneigt.

### §. 154c.

Uebrigens passt der Brief gar nicht zu der vorausgesetzten Sachlage u. zu seinem Zwecke. 1. In Gemeinden, die noch nicht in Ordnung gebracht u. ohne Aelteste waren (I, 5.), sollen viele Irrlehrer vorhanden und wirksam sein (I, 10 f.). 2. Von ihnen giebt nicht der auf der Insel zurückgebliebene T. dem Ap., sondern dieser der Abwesende dem Anwesenden Nachricht. 3. Ungerecht gegen eine Bevölkerung, wo P. soviel Empfänglichkeit für das Evangelium gefunden, wäre seine Aeusserung I, 12 f., wie denn überhaupt der Mangel aller dankbaren Anerkennung auffällt (vgl. 1. Thess. I, 2 ff.). 4. Es wird ein längeres Bestehen des Christenthums auf der Insel vorausgesetzt (I, 6.). 5. Die Vorschriften I, 6 -9. sind trivial, u. die Polemik gegen die Irrlehrer wie deren Charakteristik I, 10-16. III, 9. ganz vag. Die Sittenregeln II, 1—10. III, 1 f. oberflächlich und trivial. Vermöge solcherlei Inhaltes wäre der Brief für Titus ziemlich überflüssig, zur Mittheilung an die Gemeinde aber wegen I, 12 f. nicht geeignet gewesen. Also auch hier dieselbe geschichtliche und exegetische Unbegreiflichkeit.

Zweifel an der Aechtheit dieser drei Briefe.

# §. 155 a.

Seit Schleiermachers Angriffe auf den 1. Brief an Tim. •) sind auch die übrigen sogenannten Hirten-Briefe alle oder zum Theil bezweifelt und dem Ap. abgesprochen worden •); und eine consequente Kritik muss allerdings sie alle drei in der Untersuchung zusammenfassen. Denn sie haben theils alle drei, theils je zwei, vieles Eigenthümliche mit einander gemein, was sie von den andern Briefen unterscheidet, und zwar 1. in Sprache und Begriffen •).

a) S. d. §. 152 a. not. a. angef. Schr. Ihm traten bei Löffler kl. Schr. II. 216 ff. Usteri paul. LBgr. S. 2. Lücke in theol. St. u. Kr. 884. 764 ff.; selbst Neander AG. I. 588. gewissermassen. [Rudow de argumentis historicis, quibus recenter epistolarum pastoralium origo Paulina impugnata

#### Paulus Hirtenbriefe.

- est. Gott. 852. 4.] Gegen Schl. schrieben H. Planck Bemerkk. üb. d. 1. paul. Br. an d. Tim. in Bezieh. auf d. krit. Sendschr. u. s. w. Gött. 808. Beckhaus spec. observatt. crit. exeg. de vocabb. απ. λεγ. et rarioribus dicendi formulis in 1. ad Tim. ep. obviis, authentiae nihil detrahentibus. Ling. 810. Weyscheider 1 Br. an Tim. Benyel Arch. f. d. Theol. I, 2. 845 ff.
- Alle drei bezweifelten Eichhorn Einl. (812.), dieses LB. (826.), Schott (isag. 880. p. 315 sqq.), Letzterer jedoch unter der Annahme, dass ein Schüler des Ap., etwa Lucas, in dessen Auftrage und Namen sie geschrieben, Baur (d. sogen. Pastoralbrr. d. Ap. P. aufs neue krit. unters. Stutig. 885. Paulus etc. 8.492 ff.), Mayerhoff (Br. and Col. S. 5. 11 ff. 16 £ 82 f. 37 f. 122 ff.), Reuterdahl, Probst in Lund (Stud. u. Kr. 834. 1023 f.), Schwegler nachap. Zeitalt. II. 138 ff., H. A. W. Meyer Comm. z. Rom. Br. A. 3. S. 16. W. Manyold die Irrlehrer der Pastoralbrr. Marb. 854. Ewald Sendschrr. des P. Vorr. S. XII.] Auch Schrader in den Anmerkt. (Bd. IV.) bezweiselt alle drei Briese. Beide Briese an Tim. erklärten 🛣 unpaulinisch und vom Br. an Tit. I, 1-4. für verfälscht Credner u. Nodecker (Einleit.), jener unter Aufstellung der Hypothese, dass dem 2. swei ächte kleine Schreiben des Ap. zum Grunde lägen (§. 157.). Abs in der spätern Schrift: das N. T. nach Zweck, Ursprung u. Inhalt (Gies. 841-48.) II. 96 f. hat er sich unbedingt für die Unächtheit der drei Briek erklärt. [Für durchaus unapostolisch in seiner wörtlichen Fassung wird der 1. Br. an Tim. gehalten, dagegen dem 2. Br. an Tim. sowie dem Br. an Tit. ein authentischer Kern, der indess nur in 2 Tim. IV, 9-22. und Tit. III, 12-15. bestehen soll, zugeschrieben von Weisse philos. Dogmatik. Bd. 1. Lpz. 855. S. 146.] C. E. Scharling (d. neuesten Unterss. üb. d. sogen. Pastoralbriefe d. N. T. dargestellt in ihrer Bedeutung und ihrem Verhältnisse z. Bibelkritik u. z. Kanon. Aus d. Dän. Jen. 846.) bleibt [Desgleichen L. R. Rolle de authentia epp. psziemlich unentschieden. storalium. Arg. 841. und A. Dubois étude critique sur l'authenticité de la première épître à Timothée. Strasb. 856. 8.] Als Vertheidiger traten auf Bertholdt, Hug (Einleit.), Guericke (Beitrr. u. Einl.), Heydenreich (Pastoralbrr.), Böhl (§. 152 d. not. a.), Kling (Anh. z. Flatt's Vorless.), Mich. Baumgarten (d. Aechtheit d. Pastoralbrr. mit bes. Rücksicht auf d. neuesten Angriff von Baur. Berl. 887.), Matthies (Pastoralbrr.), Böttger (Beitr.) [Thiersch (Versuch zur Herstellung des histor. Standpunkts u. s. w. Die Kirche im apost. Zeitalt.), Wieseler (Chronol. des apost. Zeitalt.), G. F. Good (authenticité des épp. pastorales. Mont. 848.), Wiesinger, Delitzsel a. a. O., Reuss (A. 2. S. 111 ff.), Ph. Doumergue authenticité de la première épître à Timothée. Strasb. 856. 8., Muther] u. A.
- c) Χάρις, ἔλεος, εἰρήνη 1 Tim. I, 2. 2 Tim. I, 2. Tit. I, 4. (sonst χάρις καὶ εἰρήνη); πιστὸς ὁ λόγος 1 Tim. I, 15. III, 1. IV, 9. 2 Tim. II, 11. Tit. III, 8.; \*διδασκαλία ὑγιαίνουσα 1 Tim. I, 10. 2 Tim. IV, 8. Tit. I, 9. II, 1. (die mit \* bezeichneten WW. bezeichnen eigenthümliche Begriffe); \*λόγοι ὑγιαίνοντες 1 Tim. VI, 8. 2 Tim. I, 18.; \*λόγος ὑγικ Tit. II, 8.; \*ὑγιαίνειν (ἐν) τῆ πίστει Tit. I, 13. II, 2.; dagegen νοσεῖν

περί ζητήσεις 1 Tim. VI, 4., γάγγραινα 2 Tim. II, 17.; \*εὐσέβεια 1 Tim. II, 2. III, 16. IV, 7. 8. VI, 3. 6. 11. 2 Tim. III, 5. Tit. I, 1., · εὐσεβῶς ζην 2 Tim. III, 12. Tit. II, 12.; \*μῦθοι 1 Tim. I, 4. IV, 7. 2 Tim. IV, 4. Tit. I, 14.; \*ζητήσεις 1 Tim. I, 4. VI, 4. 2 Tim. II, 23. Tit. III, 9.; \*γενεαλογίαι 1 Tim. I, 4. Tit. III. 9.; \*ματαιολογία 1 Tim. I, 6., ματαιολόγος Tit. I, 10.; λογομαχίαι 1 Tim. VI, 4., λογομαχείν 2 Tim. II, 14.; \*πενοφωνίαι 1 Tim. VI, 20. 2 Tim. II, 16.; ξπιφάνεια 1 Tim. VI, 14. 2 Tim. IV, 1. 8. Tit. II, 13. (statt des bei P. gewöhnlichen παρουσία; jedoch vgl. 2 Thess. II, 8.); \*σωτήρ von Gott 1 Tim. I, 1. II, 3. IV, 10. Tit. I, 3. II, 10.; \*παραθήκη 1 Tim. VI, 20. 2 Tim. I, 12. 14.; \*σωφρονισμός 2 Tim. I, 7.; \*σωφρόνως Tit. II, 12., \*σώφρων 1 Tim. III, 2. Tit. I, 8. II, 2. 5., \*σωφρονείν Tit. II, 6. (vgl. Röm. XII, 3. 2 Cor. V, 13); παραιτείσθαι 1 Tim. IV, 7. V, 11. 2 Tim. II, 23. Tit. III, 10.; περιίστα-3αι 2 Tim. II, 16. Tit. III, 9.; ἀστοχεῖν 1 Tim. I, 6. VI, 21. 2 Tim. II, 18.; der Gebrauch von κατά 2 Tim. I, 1. Tit. I, 1.; ὑπομιμνήσκειν 2 Tim. Η, 14. Tit. III, 1.; προσέχειν 1 Tim. I, 4. III, 8. IV, 1. 18. Tit. I, 14. Vgl. Eichhorn Einl. III, 319 ff. Schott p. 320 sqq., der noch Vieles, unter anderen folgendes Bemerkenswerthe hinzufügt: ἀρνεῖσθαι 1 Tim. V, 8. 2 Tim. II, 12 f. III, 5. Tit. I, 16. II, 12.; δεσπότης (st. χύριος) 1 Tim. VI, 1 f. 2 Tim. II, 21. Tit. II, 9. Mayerhoff S. 18 f., welcher καλά ἔργα 1 Tim. V, 10. 25. VI, 18. Tit. II, 14. III, 8. 14. bemerklich macht.

### §. 155b.

2. Allen drei Briefen ist die Eigenthümlichkeit gemein, dass von dem, was zum Gegenstande des Schreibens gehört, gern auf allgemeine Wahrheiten oder Gemeinsprüche abgelenkt wird (1 Tim. I, 15. II, 4-6. III, 16. IV, 8-10. 2 Tim. I, 9 f. II, 11—13. 19—21. III, 12. 16. Tit. II, 11—14. III, 3-7.), und dass selbst dasjenige, was zur Widerlegung oder Beherzigung gesagt wird, in dieser Form erscheint (1 Tim. 1, 8—10. IV, 4 f. VI, 6—10. 2 Tim. II, 4—6. Tit. I, 15.). Nach solchen Abschweifungen oder allgemeinen Belehrungen wird dann gewöhnlich eine Rückkehr oder ein Abschluss u. Ruhepunkt gesucht in einer besondern Ermahnung oder Anweisung (1 Tim. III, 14 f. IV, 6. 11. VI, 2. 5. [text. rec.] 11. 2 Tim. II, 7. 14. III, 5. Tit. II, 15. III, 8.). 3. Allen drei Briefen ist eigen eine überwiegend sittliche Lebensansicht (1 Tim. II, 10. V, 10. 25. VI, 18. 2 Tim. II, 21 f. III, 17. Tit. I, 16. II, 7. 14. III, 1. 8. 14) a) verbunden mit der Geltendmachung des sittlichen Verdienstes (1 Tim. II, 15. III, 13. IV, 8. VI, 19. 2 Tim. IV, 8.), u. eine abstracte oder

doctrinale Auffassung des Christenthums (als didacralia Tit. II, 10. u. ö., vgl. 2 Tim. III, 15 f.).

a) Die διδασχαλία ὑγιαίνουσα ist Sittenlehre (vgl. Tit. II, 1. 1 Tim. I, 10.) u. εὐσέβεια praktische Frömmigkeit (2 Tim. III, 12. Tit. II, 12.). Der Verf. dieser Briefe steht auf dem Standpunkte der Vermittelung swischen Paulinismus u. Nomismus, vgl. 1 Tim. I, 8 f. Der Universalismus desselben ist nicht wie der paulinische polemisch (1 Tim. II, 4. IV, 19. Tit. II, 11.).

# §. 155c.

Bezeichnend für die drei Briefe ist insbesondere die Polemik gegen gewisse Irrlehrer, welche in allen, wenn auch nicht immer dieselben, so doch ähnliche, nämlich theils judisirende (Tit. I, 10. 14. 2 Tim. II, 23. IV, 4. 1 Tim. I, 4.7) theils antijudaisirende (2 Tim. II, 18. 1 Tim. IV, 3.) Gestiker sind. Nun wäre es zwar nicht unmöglich, dass sche der Apostel die Keime der gnostischen Richtung entdeckt bestritten hätte, wie er denn im Col. Br. wirklich ähnliche Gegner bestritten; auch ist wahrscheinlich, dass der Grotteismus ein erstes Stadium vor dem des 2. Jahrh. durchlaufe hat a); aber die Stt. 1 Tim. VI, 20. Tit. III, 10. deuten auf eine Zeit, wo derselbe schon zu einer gewissen Entwickelung gediehen, und der Begriff der Härese ein bekannter war, wie denn auch andere Stellen und Abschnitte auf spätere Zustände hinweisen (1 Tim. III, 1. V, 9. VI, 17.) b).

- a) Böttger Beitrr. V. Die Gnosis der Pastoralbriefe ist nicht die der Gnostiker des 2. Jahrh. Gött. 838. Thiersch Standp. d. Krit. S. 249. Zeller Jbb. 842. S. 714.
- b) Nach Baur bezieht sich diese Polemik auf Marcion u. andere aus der Geschichte des 2. Jahrh. bekannte Gnostiker, und die Briefe sind erst nach deren Auftritte geschrieben; welche Behauptung wir nicht vertreten können, vgl. §. 158. not. b. [Nach Ritschl sind die bekämpsten Irrlehrer für Therapeuten, nach Mangold für Essener zu halten.]

# §. 155 d.

Der Kenner der paulinischen Schreibart wird ausser der Verschiedenheit des Wortvorrathes u. Anderem, was schon bemerkt ist, noch Manches finden, was den Nachahmer verräth, der nicht aus der lebendigen Geistesfülle des Ap. schreibt, und fast keinen Gegenstand zu erschöpfen versteht a).

a) Manchmal (1 Tim. II, 1. III, 15. IV, 8. 2 Tim. I, 3—5. IV, 6. vgl. Vs. 5. 7. IV, 18. III, 9. vgl. Vs. 1 ff. 13. II, 17.) vermisst man den

guten logischen Zusammenhang. Entlehnungen aus paulinischen Briesen, und gewöhnlich übel angebracht, finden sich 1 Tim. II, 5. (vgl. Hebr. VIII, 6. IX, 15. XII, 24.) 7. 2 Tim. I, 3. 7. II, 20. IV, 6f.; ja sogar kirchliche Formeln scheinen benutzt zu sein 1 Tim. III, 16. VI, 13. 15 f. 2 Tim. II, 8. Wahrscheinlich ist 1 Tim. V, 18. das Evang. Luc. als γραφή angeführt. (Mit Unrecht finden Baur u. Schweyler die Erwähnung desselben 2 Tim. II, 8.). Der Lehre u. Denkungsart des Apostels ist ausser dem §. 155 b. No. 3. Bemerkten insbesondere fremd, was über die Ehe gesagt wird 1 Tim. II, 15. IV, 3. V, 14. vgl. III, 4. 12. V, 10. (s. dgg. 1 Cor. VII, 8 f. 25 ff.); die Bezeichnung Christi als Mittlers 1 Tim. II, 5.; die Selbstentschuldigung 1 Tim. I, 13. (eine überhaupt unpassende Stelle, vgl. Schleiermacher S. 165 ff.) und die Selbsterhebung 2 Tim. IV, 8.

#### §. 156.

Dem besonders im 1. Br. an Tim. hervortretenden Zwecke die Irrlehren des Gnosticismus zu bestreiten dienen im Einklange mit dem Verhalten der katholischen Kirche gegen diese ihrer Einheit Gefahr drohenden Bewegungen die Geltendmachungen der "gesunden glaubwürdigen" von den Aposteln empfangenen Lehre (Tit. I, 9. 14. II, 1. 7. 15. III, 8 f. 2 Tim. I, 13. II, 2. 11. 14 ff. III, 10. 14 ff. IV, 1 ff. 1 Tim. I, 3 ff. III, 15 f. IV, 6 ff. 12 ff. VI, 3 ff. 12. 20.) und die die Befestigung und Ausbildung der Hierarchie bezweckenden Anweisungen Tit. I, 5 ff. 1 Tim. III, 1 ff. V, 17—19. a).

a) 2 Tim. II, 2. der Rath evangelische Lehrer zu bilden.

### §. 157.

Schleiermacher hielt allein den 1. Br. an Tim. für unächt, und zwar schien er ihm wegen der zum Theil wörtlichen Verwandtschaft mit den beiden andern Briefen, wegen der sonderbaren Beziehung von 1 Tim. I, 20. auf 2 Tim. II, 17. IV, 14., und wegen des (von ihm zu stark geschätzten) Abstiches der Schreibart und Composition eine Copie und Compilation derselben zu sein. Auch Credner glaubte, dass diese von ihm als zum Theil ächt angesehenen (§. 155a. not. b.) Briefe dem Verf. des ersten an Tim. zum Muster gedient hätten. Aber alle drei haben denselben Verf. und denselben Zweck, welcher letztere jedoch im 1. Br. an Tim. am bestimmtesten hervortritt. Der Br. an Tit. und der 2. Br. an Tim. sind zuerst geschrieben, und bei der Abfassung des 1. Br. an Tim. wiederholte sich der Verf. etwas 2); auch be-

ging er das Versehen in diesem später geschriebenen aber in einen frühern Zeitpunkt (nämlich den der Reise des Ap. AG. XX, 1.) gelegten Briefe die Verbannung des Hymenäus u. Alexander vorauszusetzen, welche in dem früher geschriebenen aber in einen spätern Zeitpunkt (den der römischen Gefangenschaft) gelegten 2. Br. an Tim. in andern Verhältnissen erscheinen.

a) Auch Eichhorn hält den 1. Br. an Tim. für später als den an Tit, und eine spätere Verfassung der Kirche voraussetzend, auch für schlechter geschrieben. S. 389 ff. Letztern Umstand erklärt er höchst sonderber. S. 404. Auch Baur erkennt die Abhängigkeit des 1. Br. an Tim. von den beiden andern an.

# Kirchliche Anerkennung der drei Briefe.

### §. 158.

Dass Marcion diese Briefe nicht in seiner Sammlung hatte, auch andere Häretiker sie alle oder zum Theil varwarfen, hatte wahrscheinlich einen dogmatischen Grund. Sonst aber sind sie durch äussere Zeugnisse nicht weniger als andere paulinische Briefe beglaubigt<sup>b</sup>), u. daher darf ihre Abfassung nicht zu tief herabgesetzt werden. Sie sind, obschon nicht von Paulus selbst geschrieben, auch nicht gerade reine Quellen der paulinischen Lehre, doch immer wichtige Urkunden der spätern Entwickelung des Paulinismus, besonders in dessen Verschmelzung mit dem Nomismus.

a) Tertull. adv. Marc. V, 21.: Miror tamen, quum ad unum hominem (näml. an Philemon) factas litteras receperit, qui ad Timotheum duas et unam ad Titum de ecclesiastico statu compositas recusaverit. Affectavit, opinor, etiam numerum epistolarum interpolare. Clem. Alex. Strom. II. 383.: ὑπὸ ταύτης ἐλεγχόμενοι τῆς φωνῆς (1 Tim. VI, 20 f.) οἱ ἀπὸ τῶν αἰρίσεων τὰς πρὸς Τιμ. ἀθετοῦντες ἐπιστολάς. Origen. comm. in Matth. Tract. XXXV. Vol. III. 916.: Item quod ait: Sicut Jamnes et Mambres restiterunt Moysi, non invenitur in publicis scripturis, sed in libro secreto, qui suprescribitur Jamnes et Mambres liber. Unde ausi sunt quidam ep. ad Tim. repellere quasi habentem in se textum alicujus secreti, sed non potuerunt Hieron. prooem. ad Comm. in ep. ad Tit.: Licet non sint digni fide, qui fidem primam irritam fecerunt, Marcionem loquor et Basilidem et omnes haereticos . . . . . Ut enim de ceteris epistolis taceam, de quibus quicquid contrarium suo dogmati viderunt, eraserunt, nonnullas integras repudiandes crediderunt, ad Timotheum . . . videlicet utramque, ad Hebraces et ed

- Titum . . . . Sed Tatianus, Encratitarum Patriarches, qui et ipse non-nullas Pauli epistolas repudiavit, hanc vel maxime, hoc est, ad Titum, Apostoli pronuntiandam credidit, parvi pendens Marcionis et aliorum, qui cum eo in hac parte consentiunt, assertionem.
- b) Die von Lardner bei Clemens Rom. ep. 1. c. 2. 29. gefundenen Anspielungen auf Tit. III, 11. 1 Tim. II, 8. sind höchst unsicher. Dasselbe gilt von der bei Ignat. ad Ephes. c. 2. auf 2 Tim. I, 16. ist Polycarp. c. 4.: 'Αρχή δὲ πάντων χαλεπῶν ἡ φιλαργυρία. Εἰδότες ούν ὅτι οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόςμον, ἀλλ' οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν, vgl. 1 Tim. VI, 7. 10. S. jedoch dagegen Schleiermacher a. a. O. S. 16ff. Baur Past. Br. 137 f., welcher Letztere den Br. Polykarps für älter als den 1. Br. an Tim. hält. Theophil. ad Autolyc. III, 14. beruft sich auf 1 Tim. H, 2. (I. Thl. §. 19.) Heyesipp. b. Euseb. H. E. III, 32.: . . . . . ως δε ο λερός των αποστόλων χόρος διάφορον ελλήφει του βίου τέλος, παρεληλύθει τε ή γενεά ξχείνη . . . τηνιχαῦτα τῆς άθέου πλάνης τὴν ἀρχὴν Ελάμβανεν ή σύστασις δια της των έτεροδιδασχάλων απάτης, οί χαί . . . . . τῷ τῆς ἀληθείας χηρύγματι τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν ἀντικηφύττειν ἐπεχείρουν. (Hierin findet Baur Paulus etc. S. 494. sogar ein Gegenzeugniss; aber Scharling a. a. O. S. 40. zeigt, dass auch spätere Kirchenschriftsteller die Vorstellung hatten, die Ketzereien seien erst nach den Aposteln entstanden.) Iren. c. haeres. l. I. procem.: Ἐπεὶ τὴν ἀλήθειαν παραπεμπόμενοί τινες επεισάγουσι λόγους ψευδείς και γενεαλογίας ματαίας, αξτινες ζητήσεις μαλλον παρέχουσι, καθώς ὁ ἀπόστολός φησιν, η οἰχοδομήν θεοῦ τὴν ἐν πίστει, vgl. 1 Tim. I, 4. l. III. c. 3. §. 3.: - - - τούτου τοῦ Λίνου Παῦλος εν ταῖς πρὸς Τιμόθεον επιστολαῖς μεμνηται, vgl. 2 Tim. IV, 21. Ib. §. 4.: . . . . καὶ Παῦλος ἔφησεν αίρετικόν ανθρωπον - - - παραιτού, vgl. Tit. III, 10. Clemens Alex. strom. II, 388.: - - - περί ής ὁ ἀπόστολος γράφων, ω Τιμόθεε, φησίν, την παρα**δήχην** φύλαξον, έχτηεπόμενος τὰς βεβήλους χενοφωνίας χτλ., vgl. 1 Tim. VI, 20. Ib. p. 448.: - - - εν τη έτερα προς Τιμόθεον επιστολή ο γενναίος διατάσσεται Παύλος. Tertull. de praescript. haeret. c. 25.: - - hoc verbo usus est Paulus ad Timotheum: O Timothee, depositum custodi. Et rursum: Bonum depositum serva. Vgl. 1 Tim. VI, 20. 2 Tim. I, 14.

# Dritte Unterabtheilung.

#### Der Brief an die Hebräer.

Dav. Parei comm. in s. commentt. in var. s. scr. librr. Frcf. 628. fol. u. ö. — [Jon. Schlichting comm. in ep. ad Hebr. Rac. 634. 8. —]

J. Gerhardi comm. super ep. ad Ebraeos. Jen. 641. 4. — Jo. Owen exer-

citations on the epistle to the Hebrews. Lond. 668-80. 4 Bde. fol. (lat. Amst. 700. fol.) - Seb. Schmidt in ep. D. Pauli ad Hebr. comm. Argent. 680. 4. u. ö. — Chr. Wittich. Amst. 692. 4. — Theod. Akersloot d. Sendschreiben des Ap. P. an die Hebr., aus d. Hollandischen (Haag 695. 4.) deutsch von Plesken. Brem. 714. 4. - Jo. Braun comm. in ep. ad Hebr. Amst. 705. 4. — Phil. a Limborch s. z. AG. — J. G. Dorscheus comm. in ep. ad Ebr. Fref. et Lips. 717. 4. — J. Jak. Rambach gründl. u. erben. Erkl. des Br. an d. Hebr. Frkf. 742. — J. B. Carpzov exercitatt. in Paul ep. ad Ebr. ex Philone Alex. Helmst. 750. 8. Dessen Uebers. mit philolog. u. theol. Anmm. 795. 8. — J. A. Cramer Erkl. des Br. P. an d. Ek. 2 Thle. Kopenh. u. Lpz. 757. 4. — S. J. Baumgarten Erkl. des Br. St. Pauli an die Hebr. mit A. G. Maschens Anmm. u. Paraphrasi u. J. S. Semlers Beitrr. zu genauerer Einsicht dieses Br. Halle 763. 4. - J. A. Michaëlis Erkl. d. Br. an die Hebr. Frankf. u. Leipz. (762. 64.) 786. S. 2 Thle. 4. — Chr. Fr. Schmidii observatt. super ep. ad Hebr. hist., ed., theol. Lips. 766. 8. - S. F. N. Morus d. Br. an d. Hebr. fibersetst. 14 Leipz. 786. — P. Abresch paraphr. et adnotationum in ep. ad Hebr. 14 cimina (c. I-VI.). Lugd. Bat. 786-90. 8., fortges. v. Meringa (c. W) 817. — G. Chr. Storr P. Br. an die Hebr. erläut. Tüb. (789.) 809. -J. A. Krnesti lectiones acadd. in ep. ad Hebr. ed. G. J. Dindorf. La 795. - Dav. Schulz der Br. an d. Hebr., Einl., Uebers. u. Anmerkk. Brei 818. — Chr. Fr. Boehme ep. ad Hebr. lat. vert. atque comm. instr. per-Lips. 825. — Heinricks ed. 2. Gott. 828. (Vol. VIII. des Koppe'schen N. T. s. §. 62.) — Mos. Stuart a comment. on the ep. to the Hebrews. 2 Vol. (Andover 827. 28.) Lond. 833. - Fr. Bleck der Br. an die Hebr., edlat. durch Einl., Uebersetz. u. fortlauf. Comm. 2 Abtheill. in 3 Bdn. Berl. 828-40. - Chr. Th. Kuinvel comm. in ep. ad. Hebr. Lips. 831. - H. Klee Ar leg. d. Br. an d. Hebr. Mainz 838. - H. E. G. Paulus d. Ap. P. Ermelnungsschr. an d. Hebr. Christen wortgetreu übers., mit erläuternd. Zwischensätzen, e. fortlauf. Sinnerklär. u. s. w. Heidelb. 833. - K. Steis & Br. an d. Hebr. theor.-prakt. crkl. Lpz. 838. [- R. Stier der Br. an die Hebr. ausgelegt. 2 Bdc. Halle 842.] — C. Lomb comm. in div. P. ep. 2 Hebr. Ratisb. 843. - de Wette exeg. Handb. II, 5. 2. A. Lpz. 847. (§. 62.) [ L. Stengel Erkl. des Br. an d. Hebr. Karlsr. 849. — A. Tholsek Komm. z. Br. an d. Hebr. (836, 840.) 3. A. Hamb. 850. — Ebrard Königsb. 850. (Bd. V. Abth. 2. des Olshausen'schen Comm. s. §. 62.) -Bisping III, 2. Münst. 854. (§. 123b.) --- Lünemann Gött. 855. (Abth. XIII. des Meyer'schen Komm. s. §. 62.) — Biesenthal ep. P. ad Hebr. cum rabbinico commentario. Berol. 857. S. -- F. Delitzsch Comm. z. Br. an d. Hebr. Leipz. 857.]

[Ed. K. A. Richm der Lehrbegriff des Hebräerbr. dargestellt u. mit verwandten Lehrbegriffen verglichen. 1. u. 2. Hälfte. Ludwigsb. 858. 59.]

# Zweck und Inhalt.

§. 159.

Der Zweck des Briefes an die Hebr. ist auf apologetischem nicht polemischem Wege den Vorzug der christlichen Offenbarung als der vollendeten und urbildlichen vor der des A. T. als der bloss vorbereitenden und abbildlichen zu zeigen und diejenigen Christen, welche noch an den Vorstellungen und Gebräuchen der letztern hingen, im Glauben zu befestigen a); und der Vortrag ist ein solcher, dass von der Abhandlung zur Ermahnung fortgeschritten, und diese mit jener verflochten wird. Das Verhältniss der alten und neuen Offenbarung ist wie das der Propheten und des Sohnes Gottes (I, 1-3.); die Erhabenheit der letztern über die erstere wie die Erhabenheit Christi über die Engel (die Verkündiger des mosaischen Gesetzes), obschon er zur Erlösung der Menschen eine Zeitlang unter sie erniedrigt worden (I, 4-II, 18.), und über Mose, welcher nur Knecht war, während Christus Sohn ist (III, 1-6.). Um so mehr muss man sich vor Abtrünnigkeit hüten (III, 7-IV, 13.). Christus ist auch ein besserer Hoherpriester, als der alttestamentliche ist (IV, 14-V, 10.). Ermahnung diese höhern Wahrheiten zu fassen (V, 11-VI, 20.). Christus ist Priester nach Art des Melchisedek, vorzüglicher als die aronitischen Priester (VII.); er ist Priester eines höhern himmlischen Heiligthums, Mittler eines bessern Bundes, einer bessern Versöhnung, wofür im A. T. nur die Andeutungen und Vorbilder liegen (VIII, 1-X, 18.). Ermahnung zur gläubigen Benutzung dieser Wohlthaten, Warnung vor Abfall, Ermunterung zum Glauben durch Vorhaltung alttest. Beispiele, und zur Standhaftigkeit im Leiden (X, 19-XII, 11.). Anhang sittlicher Ermahnungen nebst persönlichen Beziehungen und Grüssen (XII, 12-XIII, 25.).

Mit grossem Scharf- und Tiefsinne hat der Briefsteller sowohl das Unterscheidende der alten und neuen Offenbarung<sup>b</sup>) als die in jener liegenden Keime und Andeutungen zu dieser aufzuzeigen und so seine Leser vom Alten zum Neuen zu erheben gewusst ohne doch jenes für etwas im Widerspruche mit diesem Stehendes zu erklären. Er hat die Auf-

₹

gabe der ächten Anbequemung auf das Vollkommenste gelich so dass die Schwäche geschont, und doch keinem Irrthus irgend ein Vorschub gethan ist.

Hebr. commentatio historica. Marb. 848. p. 2 sqq. Die Kirche im aposti Zeitalter. Frankf. u. Erl. 852. S. 188 ff.), dass der Zweck des Br. dain is standen habe, ein Trostschreiben zu sein wegen der Ausschliesung un Tempelcult. welche über die Leser von Seiten ihrer unbekehrten jüdische Volkagenossen verhängt worden sei. Eben so willkürlich Ehrerd Com. S. 418 f.: der Brief sei als eine Art von Leitfaden zum Unterricht in einen geschlossenen Kreis von Neophyten bestimmt gewesen, welche, m. Augs! vor der Exclusion vom Tempelcultus scheu geworden, Miene p. mach: sich vom Christenthume wieder zurückzuziehen. S. dgg.: Limmen. Comm. S. 81.]

prod. Constans van den Ham diss. exponens doctrinam de ven navecte testamento, in ep. ad Hebr. exhibitam. Traj. ad Rhen. 847. 8.]

# Oh l'aulus der Verfasser ist? Aeussere Gründe.

# §. 160 a.

Schr alt, aber zugleich von Zweiseln begleitet ist die Meinung, dass der Brief paulinisch sei. Die ältesten alexaminischen Kirchenlehrer sind seiner kirchlichen Anerkennung mustig, fühlen aber die Schwierigkeit ihn dem Apostel meterung zu stützen aber sich auf keine bestimmte Ueber heterung zu stützen ab. Origenes, ob er gleich den Brief als paulinisch anführt b, weiss von Zweiseln gegen denselben ben auf, dem er nur den Inhalt selbst zuschreibt d. Nur der spätere Dionysius (a. Chr. 247.) nimmt den Brief ohne Weiteres als paulinisch an ); und so die noch spätern Alexandriner f).

α) Euseb. H. E. VI, 14. von Clemens Alex. aus dessen verloren gegangenen Hypotyposen: Καὶ τὴν πρὸς Ἑβραίους δὲ ἐπιστολὴν Παύλου μὲν εἰναί φησι, γεγράφθαι δὲ Ἑβραίοις Ἑβραϊχῷ φωνῷ, Λουκᾶν δὲ φιλοτίμως αὐτὴν μεθερμηνεύσαντα ἐκδοῦναι τοῖς Ἑλλησιν. ὅθεν τὸν αὐτὸν χρῶτα εὐρίσκεσθαι κατὰ τὴν ἐρμηνείαν ταύτης τε τῆς ἐπιστολῆς καὶ τῶν πράξεων μὴ προγεγράφθαι δὲ τὸ Παῦλος ἀπόστολος εἰκότως. Ἑβραίως γάρ φησιν ἐπιστέλλων πρόληψιν εἰληφόσι κατ αὐτοῦ καὶ ὑποπτεύουσιν αὐτόν, συνετῶς πάνυ οὐκ ἐν ἀρχῷ ἀπέστρεψεν αὐτούς, τὸ ὄνομα θείς... Ἡδη δέ, ὡς ὁ μακάριος ἔλεγε πρεσβύτερος (sein Lehrer Pantaenus c. 150.),

- πεὶ ὁ χύριος, ἀπόστολος ὧν τοῦ παντοχράτορος ἀπεστάλη πρὸς Ἑβραίους, πεὰ μετριότητα ὁ Παῦλος, ὡς ἀν εἰς τὰ ἔθνη ἀπεσταλμένος, οὐκ ἔγγράφει ἐπυτὸν Ἑβραίων ἀπόστολον, διά τε τὴν πρὸς τὸν χύριον τιμήν, διά τε τὸ ἔχ περιουσίας καὶ τοῖς Ἑβραίοις ἐπιστέλλειν, ἐθνῶν κήρυκα ὄντα καὶ ἐπόστολον. Vgl. die Anführung von Hebr. XI, 1 ff. Strom. II. 362. 364. u. a. St.
  - b) Princip. III, 1. 10. IV, 22. Praef. ad princ. I, 47. ed. R. u. a. Stellen bei Bleck S. 101. Lardner II. 2. S. 229.
- c) Ep. ad Afric. I, 20.: 'Αλλ' εἰκός τινα θλιβόμενον ἀπὸ τῆς εἰς ταῦτα ἀποδείξεως συγχρήσασθαι τῷ βουλήματι τῶν ἀθετούντων τὴν ἐπιστολήν, τὸς οὐ Παύλῳ γεγραμμένην, πρὸς δν ἄλλων λόγων κατ' ἰδίαν χρήζομεν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ εἰναι Παύλου τὴν ἐπιστολήν. Vgl. in Matth. XXIII, 27. III. 848 sq.
  - d) Bei Euseb. H. E. VI, 25. s. I. Thl. §. 23. not. b. Wenn er von einer kirchlichen Ueberlieferung spricht, so meint er wahrscheinlich nur die alexandrinische.
    - e) In seinem Briefe an Fabius, Bischof von Antiochien, bei Euseb. H. E. VI, 41.: Καὶ τὴν ἀρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων, ὁμοίως ἐχείνοις οἶς καὶ Παῦλος ἐμαρτύρησε (Hebr. X, 34.), μετὰ χαρᾶς προσεδέξαντο.
    - f) Alexander b. Theodoret. H. E. I, 3. p. 786. ed. Hal., Socrat. H. E. I, 6.; Athanas. ep. fest. s. I. Thl. §. 26. not. a. Andere s. b. Bleek S. 136 ff.

### §. 160 b.

In der abendländischen Kirche wurde der Brief anfänglich dem Apostel abgesprochen a). In der morgenländischen kam er seit der Mitte des 3. Jahrh. zu apostolischem Ansehen b), worin ihn Eusebius fast ganz befestigt fand, obgleich die Zweifel gegen dessen Aechtheit bekannt waren c). Mit der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. aber wurde die Anerkennung unter den Griechen allgemein (I. Thl. §. 26. not. a.).

α) Euseb. H. E. VI, 20.: ἸΙλθε δὲ εἰς ἡμᾶς καὶ Γαΐου, λογιωτάτου ἀνδρός, διάλογος, ἐπὶ Ῥώμης κατὰ Ζεφυρῖνον πρὸς Πρόκλον τῆς κατὰ τρύγας αἰρέσεως ὑπερμαχοῦντα κεκινημένος. ἐν ῷ τῶν δι ἐναντίας τὴν περὶ τὸ συντάττειν καινὰς γραφὰς προπέτειάν τε καὶ τόλμαν ἐπιστομίζων, τῶν τοῦ ἱεροῦ ἀποστόλου δεκατριῶν μόνων ἐπιστολῶν μνημονεύει, τὴν πρὸς Ἑβραίους μὴ συναριθμήσας ταῖς λοιπαῖς. Irenaeus kannte allerdings den Br. an d. Hebr. Euseb. V, 26.: Καὶ βιβλίον τι διαλέξεων διαφόρων, ἐν ῷ τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς καὶ τῆς λεγομένης σοφίας Σολομῶντος μνημονεύει, ὑητά τινα ἐξ αὐτῶν παραθέμενος. Aber er scheint ihn nicht für die Schrift des Ap. Paulus angesehen zu haben, da er ihn nicht in seiner Schrift gegen die Gnostiker braucht. Phot. biblioth. cod. 282. p. 477. aus Steph. Gobarus: Ἰππόλυτος καὶ Εἰρηναῖος τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴν Παύλου οὐκ ἐκείνου εἰναί φασι. Cod. 121. p. 161. aus Hippolytus:

gabe der ächten Anbequemung auf das Vollkommenste gelöst, so dass die Schwäche geschont, und doch keinem Irrthume irgend ein Vorschub gethan ist.

- [a) Durchaus unberechtigt ist die Annahme von Thiersch (de ep. ad Hebr. commentatio historica. Marb. 848. p. 2 sqq. Die Kirche im apostol. Zeitalter. Frankf. u. Erl. 852. S. 188 ff.), dass der Zweck des Br. darin bestanden habe, ein Trostschreiben zu sein wegen der Ausschliessung von Tempelcult, welche über die Leser von Seiten ihrer unbekehrten jüdischen Volksgenossen verhängt worden sei. Eben so willkürlich Ehrard Comm. S. 413 f.: der Brief sei als eine Art von Leitfaden zum Unterricht für einen geschlossenen Kreis von Neophyten bestimmt gewesen, welche, aus Angst vor der Exclusion vom Tempelcultus scheu geworden, Miene gemacht, sich vom Christenthume wieder zurückzuziehen. S. dgg.: Löstmann Comm. S. 31.]
- [b) Fred. Constans van den Ham diss. exponens doctrinam de ven novoque testamento, in ep. ad Hebr. exhibitam. Traj. ad Rhen. 847. 8]

# Ob Paulus der Verfasser ist? Aeussere Gründe.

### §. 160 a.

Sehr alt, aber zugleich von Zweiseln begleitet ist die Meinung, dass der Brief paulinisch sei. Die ältesten alexandrinischen Kirchenlehrer sind seiner kirchlichen Anerkennung günstig, fühlen aber die Schwierigkeit ihn dem Apostel zuzuschreiben, und scheinen sich auf keine bestimmte Ueberlieferung zu stützen<sup>a</sup>). Origenes, ob er gleich den Brief als paulinisch anführt<sup>b</sup>), weiss von Zweiseln gegen denselben<sup>c</sup>), und giebt sogar die Aufzeichnung durch Paulus selbst auf, dem er nur den Inhalt selbst zuschreibt<sup>d</sup>). Nur der spätere Dionysius (a. Chr. 247.) nimmt den Brief ohne Weiteres als paulinisch an<sup>c</sup>); und so die noch spätern Alexandriner<sup>f</sup>).

α) Euseb. H. E. VI, 14. von Clemens Alex. aus dessen verloren gegangenen Hypotyposen: Καὶ τὴν πρὸς Ἑβραίους δὲ ἐπιστολὴν Παύλου μὲν εἰναί φησι, γεγράφθαι δὲ Ἑβραίοις Ἑβραϊχῆ φωνῆ, Δουχᾶν δὲ φιλοτίμως αὐτὴν μεθερμηνεύσαντα ἐχδοῦναι τοῖς Ἑλλησιν. ὕθεν τὸν αὐτὸν χρῶτα εὐρίσχεσθαι κατὰ τὴν ἐρμηνείαν ταύτης τε τῆς ἐπιστολῆς καὶ τῶν πράξεων μὴ προγεγράφθαι δὲ τὸ Παῦλος ἀπόστολος εἰκότως. Ἑβραίως γάρ φησιν ἐπιστέλλων πρόληψιν εἰληφόσι κατ αὐτοῦ καὶ ὑποπτεύουσιν αὐτόν, συνετῶς πάνυ οὐκ ἐν ἀρχῆ ἀπέστρεψεν αὐτούς, τὸ ὄνομα θείς... "Ηδη δέ, ὡς ὁ μακάριος ἔλεγε πρεσβύτερος (sein Lehrer Pantaenus c. 150.),

ξπεὶ ὁ χύριος, ἀπόστολος ὧν τοῦ παντοχράτορος ἀπεστάλη πρὸς Ἑβραίους, διὰ μετριότητα ὁ Παῦλος, ὡς ἀν εὶς τὰ ἔθνη ἀπεσταλμένος, οὐχ ἐγγράφει ἐπυτὸν Ἑβραίων ἀπόστολον, διά τε τὴν πρὸς τὸν χύριον τιμήν, διά τε τὸ ἐχ περιουσίας χαὶ τοῖς Ἑβραίοις ἐπιστέλλειν, ἐθνῶν χήρυχα ὄντα χαὶ ἀπόστολον. Vgl. die Anführung von Hebr. XI, 1 ff. Strom. II. 362. 364. u. a. St.

- b) Princip. III, 1. 10. IV, 22. Praef. ad princ. I, 47. ed. R. u. a. Stellen bei Bleck S. 101. Lardner II. 2. S. 229.
- c) Ep. ad Afric. I, 20.: 'Αλλ' εἰχός τινα θλιβόμενον ἀπὸ τῆς εἰς ταῦτα ἀποδείξεως συγχρήσασθαι τῷ βουλήματι τῶν ἀθετούντων τὴν ἐπιστολήν, τὸς οὐ Παύλφ γεγραμμένην, πρὸς δν ἄλλων λόγων κατ' ἰδίαν χρήζομεν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ εἶναι Παύλου τὴν ἐπιστολήν. Vgl. in Matth. XXIII, 27. III. 848 sq.
- d) Bei Euseb. H. E. VI, 25. s. I. Thl. §. 23. not. b. Wenn er von einer kirchlichen Ueberlieferung spricht, so meint er wahrscheinlich nur die alexandrinische.
- e) In seinem Briefe an Fabius, Bischof von Antiochien, bei Euseb. H. E. VI, 41.: Καὶ τὴν ἀρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων, ὁμοίως ἐκείνοις οἶς καὶ Παῦλος ἐμαρτύρησε (Hebr. X, 34.), μετὰ χαρᾶς προσεδέξαντο.
- f) Alexander b. Theodoret. H. E. I, 3. p. 786. ed. Hal., Socrat. H. E. I, 6.; Athanas. ep. fest. s. l. Thl. §. 26. not. a. Andere s. b. Bleek S. 136 ff.

### §. 160 b.

In der abendländischen Kirche wurde der Brief anfänglich dem Apostel abgesprochen a). In der morgenländischen kam er seit der Mitte des 3. Jahrh. zu apostolischem Ansehen b), worin ihn Eusebius fast ganz befestigt fand, obgleich die Zweifel gegen dessen Aechtheit bekannt waren c). Mit der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. aber wurde die Anerkennung unter den Griechen allgemein (I. Thl. §. 26. not. a.).

α) Ευσευ. Η. Ε. VI, 20.: ἸΙλθε δὲ εἰς ἡμᾶς καὶ Γαΐου, λογιωτάτου ἀνδρός, διάλογος, ἐπὶ Ῥώμης κατὰ Ζεφυρῖνον πρὸς Πρόκλον τῆς κατὰ ἀρρύγας αἰρέσεως ὑπερμαχοῦντα κεκινημένος ἐν ῷ τῶν δι' ἐναντίας τὴν περὶ τὸ συντάττειν καινὰς γραφὰς προπέτειάν τε καὶ τόλμαν ἐπιστομίζων, τῶν τοῦ ἱεροῦ ἀποστόλου δεκατριῶν μόνων ἐπιστολῶν μνημονεύει, τὴν πρὸς Ἑβραίους μὴ συναριθμήσας ταῖς λοιπαῖς. Irenaeus kannte allerdings den Br. an d. Hebr. Ευσευ. V, 26.: Καὶ βιβλίον τι διαλέξεων διαφόρων, ἐν ῷ τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς καὶ τῆς λεγομένης σοφίας Σολομῶντος μνημονεύει, ὑητά τινα ἐξ αὐτῶν παραθέμενος. Aber er scheint ihn nicht für die Schrift des Ap. Paulus angeschen zu haben, da er ihn nicht in seiner Schrift gegen die Gnostiker brancht. Phot. biblioth. cod. 282. p. 477. aus Steph. Gobarus: Ἰππόλυτος καὶ Εἰρηναῖος τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴν Παύλου οὐκ ἐκείνου εἰναί φασι. Cod. 121. p. 161. aus Hippolytus:

Here des à Jahrh.) comment. in op. Paul. praces.: Epistolam sanc que and Here and arthirur, quidam Pauli non esse affirmant, eo quod non et e and arthirur et italata et propter sermonis stilique distantiam etc. Isider. Mingrai a der ersten Hälfte des 7. Jahrh.) de offic. eccles. I, 11.: Al Medicare antem epistola plerisque Latinis ejus (Pauli) fuisse incerta es antem epistola plerisque Latinis ejus (Pauli) fuisse incerta es antem epistola plerisque Latinis ejus (Pauli) fuisse incerta es antem exiptam sermonis, candemque alii Barnabam conscripsisse, alii a conscriptam fuisse suspicantur. — Zeugniss der ältesten codd. Claromont., Boern., Aug., worin sich der Brief entweder propter oder nur von späterer Hand oder lateinisch findet. Bled

Paulus Einl. VI ff. beurtheilt das Zeugenverhör zu Gunsten in paulinischen Abfassung, indem er in Alexandrien eine wirkliche Uebeisterner voraussetzt, die Benutzung des Hebr.-Br. im Br. d. Clemens v. Ben n. A. geltend macht.

### Innere Gründe.

### §. 161 a.

Der Meinung, dass Paulus diesen Brief geschrieben, stehen auch viele sehr starke innere Gründe entgegen. 1. Gegen die Gewohnheit des Apostels entbehrt der Brief des Anfangsgrusses und seines Namens a), enthält nur wenige persönliche Beziehungen, und nähert sich in seiner Form so sehr der Abhandlung, dass man ihn obschon mit Unrecht gar nicht hat wollen für einen Brief gelten lassen b). Die XIII, 19. 23 f. vorkommenden Beziehungen lassen sich allerdings der Lage des Ap. in Rom während seiner Gefangenschaft anpassen; sie sind aber nicht nothwendig, ja nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit so zu fassen '). Dagegen hat sich der Verfasser als einen mittelbaren Schüler Jesu (II, 3. vgl. Luc. I, 2.), der nach dem Tode des Apostels schreibt (XIII, 7.), verrathen d). Uebrigens hätte P. schwerlich an hebräische Christen geschrieben, da er sich nicht in einen fremden Wirkungskreis einzudrängen pflegte (2 Cor. X, 13ff. Röm. XV, 20.).

- a) Die Art, wie Pantaenus, Clemens v. Alex. (s. §. 160 a. not. c.), Huy II. 489 u. A. diese Schwierigkeit zu heben suchen, kann nicht befriedigen. Eben so wenig Steudels (Bengels Archiv IV. 87.).
- b) J. Berger der Brief an d. Hebr. eine Homilie, in der Götting. theol. Biblioth. III. 3. 8. 449 ff. [Vgl. auch Reuss Gesch. d. h. Schrr. N. T. 2. A. §. 151., welcher die Schrift nicht ursprünglich als einen Brief für

mung bei ihrer jetzigen Gestalt nicht leugnet. Nach R. nämlich zerfällt dieselbe "in zwei leicht zu scheidende Theile, einen rhetorischen Aufsatz . . . und eine briefliche Nachschrift, welche, ohne weiteren Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, wahrscheinlich von zufälligen Ursachen hervorgerufen wurde, und nicht im ersten Plane des Verf. gelegen hatte".]

- c) Bleek S. 275 ff. Die Lesart τοῖς δεσμοῖς μου Hebr. X, 34. würde die entschiedenste Beziehung auf Paulus sein.
- d) Vgl. Calvin. ad Hebr. II, 3. Luthers Vorrede zu d. Br. an die Hebr. Ziegler vollst. Einl. in d. Br. an die Hebr. Gött. 791. S. 237 ff. Bleek S. 286 ff. Falsche Erklärung von II, 3. durch die Figur ἀναχοίνωσις (Hug S. 466.)

#### §. 161 b.

- 2. Die Sprache ist von der des Apostels sehr verschieden reiner griechisch periodischer und rednerischer ").
- a) Origenes b. Euseb. H. E. VI, 25. urtheilte schon so (vgl. I. Thl. §. 23. not. b.). Am vollständigsten zeigten es Schulz S. 136 ff. Seyffarth de epistolae quae dicitur ad Hebraeos, indole maxime peculiari (Lips. 821.) p. 29 sqq. Aber sie achteten zu sehr auf einzelne Worte und Ausdrücke. Besser Bleek S. 327 ff. Credner §. 200. Schott §. 85. Tholuck S. 29 ff.

Verschiedene Anführungsformeln: λέγει, μαρτυρεί το πνεύμα το άγιον, oder ὁ θεός, oder bloss: λέγει, εἴρηκε, μαρτυρεῖ, φησί Ι, 5. 6 ff. 18. ΙΙΙ, 7. 15. IV, 3. 4 ff. 7. V, 5 f. VI, 14. VII, 14. 17. 21. VIII, 5. 8. 18. X, 5. 8. 9. 15 f. 30. XI, 18. XII, 5. 20. 26. (Paulus dagegen: γέγραπται, καθώς γέγραπται, ή γραφή λέγει, έγράφη, κατά το γεγραμμένον, ο λόγος ο γεγραμμένος Röm. I, 17. II, 24. III, 4. 10. IV, 3. 17. 23. VIII. 36. IX, 13. 17. 33. X, 11. 15. XI, 2. 8. 26. XIV, 11. XV, 3. 9. 21. 1 Cor. I, 19. 3f. II, 9. IX, 9. X, 7. XIV, 21. XV, 45. 2 Cor. IV, 13. VIII, 15. IX, 9. Gal. III, 8. 10. 13. IV, 22. 27. 80., oder Μωϋσῆς γράφει, Δαβὶδ λέγει, ὁ νόμος léyei u. Ahnlich Röm. IV, 6. VII, 7. IX, 25. 27. 29. X, 5. 19. 20 f. XI, 9. XV, 12. 1 Cor. IX, 8. XIV, 21. 34. Nur Eph. IV, 8. V, 14., wie im Br. an d. Hebr.; Röm. XV, 10. 2 Cor. VI, 2. Gal. III, 16. ähnlich.) — Anstatt der Formeln: ὁ χύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, Ἰησοῦς Χρ. ὁ χύριος ἡμῶν, Χρ. Ἰ. ὁ χύριος ἡμῶν, ὁ χύριος Ἰ. Χρ., hier nur ὁ χύριος ΙΙ, 3. VII, 14.: Ἰησοῦς ΙΙ, 9. ΙΙΙ, 1. ΙV, 14. VI, 20. VII, 22. X, 19. XII, 2. 24. XIII, 12., oder (b) Χριστός III, 6. 14. V, 5. VI, 1. IX, 11. 14. 24. 28. XI, 26.; nur X, 10. XIII, 8. 21.: Ἰησοῦς Χρ., und XIII, 20.: ὁ χύρ. ἡμῶν Ἰησοῦς. ἀπόστολος von Christus III, 1.; μισθαποδοσία II, 2. X, 85. XI, 26. (bei Paulus μισθός); ὁρχωμοσία VII, 20. 21.; αίματεχυσία IX, 22. — Zusammengesetzte Wörter mit εὐ und ἀνά, wie εὐαρεστεῖν, εὐποιΐα, εὐπερίστατος, άναλογίζεσθαι, άναδέχεσθαι. - οίχουμένη μέλλουσα ΙΙ, 5.; τὰ μέλλοντα άγαθά ΙΧ, 11. Χ, 1.; μέτοχον είναι, γίνεσθαι ΙΙΙ, 1. 14. VI, 4. ΧΙΙ, 8. (bei Paulus ποινωνόν, συγποινωνόν είναι, ποινωνείν, συγποινωνείν); ἐπά-Βισεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν ύψηλοις Ι, Β., εχ. εν δεξιά του θρόνου

της μεγαλωσύνης έν τοις ουρανοις VIII, 1., εν δεξιά του Βρόνου του θεώ XII, 2., εν δεξιά του θεου X, 12. (Ephes. I, 20.: ἐχάθισεν (αὐτὸν θεὸς) έν δεξιά αὐτοῦ έν τοῖς ἐπουρανίοις, Col. III, 1.: ἐν δεξιά τοῦ θεοῦ καθήμενος); ήγούμενοι ΧΙΙΙ, 7. 17. 24.; κακουχείσθαι ΧΙ, 37. ΧΙΙΙ, 8.; συγκαχουχείσθαι XI, 25.; θρόνος της μεγαλωσύνης VIII, 1.; θρ. της χάρπας ΙΝ, 16.; τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίζειν, τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατών X, 29. — Mehrere von Zeitwörtern abgeleitete weibliche Substantive: astτησις VII, 18. IX, 26.; μετάθεσις VII, 12. XI, 5. XII, 27.; κατάπανος III, 11. 18. IV, 1. 3. 5. 10. 11. u. a. m.; τελειοῦν II, 10. V, 9. VII, 19.28. IX, 9. X, 1. 14. XI, 40. XII, 23.; τελείωσις VII, 11.; προσφέρειν, προσφορά, sehr häufig; λαμβάνειν, häufig, zum Theil seltsam gebraucht, vie πείραν, άρχην λαμβάνειν; προσέρχεσθαι τῷ θεῷ IV, 16. VII, 25. X, 1. 24. XI, 6.; χρείττων, zum Theil ganz eigenthümlich I, 4. VI, 9. VII, 7.19.22. VIII, 6. IX, 23. X, 34. XI, 16. 35. 40.; αλώνιος V, 9. VI, 2. IX. 12.14. 15. XIII, 20.; εὶς τὸ διηνεχές VII, 8. X, 1. 12. 14., εἰς τὸ παντελές VII, 25., διὰ παντός IX, 6. XIII, 15.; ζῶν in der Bedeutung ewig, geisig kraftig; θεὸς ζῶν ΙΙΙ, 12. ΙΧ, 14. Χ, 31. ΧΙΙ, 22.; λόγος ζῶν ΙV, 11; οδός ζώσα X, 20.; εάνπες ΙΙΙ, 6. 14. VI, 8.; das häufige οθεν, όσον, » σοῦτο, ἀδύνατον; παρά nach dem Comparativ I, 4. IX, 23. XI, 4. XII, 14; der häufige Gebrauch des Sing. von  $\pi \tilde{\alpha} \varsigma$ . — Dagegen fehlen die panlinschen Wendungen: οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, u. s. m. (§. 123 a. not. a.) Allerdings finden sich Achnlichkeiten mit der paulinischen Schreibart (Bleck S. 316.). Besonders auffallend ist die gleiche Anführung von 5 Mos. XXXII, 35. Cap. X, 30. und Röm. XII, 19. Allein der Verf. konnte die panlimischen Schriften kennen und benutzen. Auch nach Philo de confus. ling. p. 344 citirt er XIII, 5. eine Stelle.

# §. 161 c.

- 3. Es fehlen in diesem Briefe sowie alle Polemik so auch die dem Ap. Paulus eigenthümlichen Begriffe und Ansichten; dafür aber hat er andere ihm eigene a). Die durchgehende Vergleichung und bildliche Benutzung alttest. Stellen und Einrichtungen ist dem P. fremd, und erinnert an Philo's Art das A. T. zu benutzen b). Ueberhaupt hätte P. schwerlich das Christenthum dem Judenthume so entsprechend und Christum als Hohenpriester dargestellt, was nur für Juden, nicht aber für Heiden gelten konnte; auch hätte er nicht seinen Beruf zum Heidenapostel verschwiegen, und nicht geltend zu machen unterlassen, dass das Christenthum eine neue Offenbarung für Juden und Heiden sei c).
- a) Schulz S. 102 ff. Es fehlt der eigentliche Gegensatz zwischen πίστις und νόμος und ἔργα νόμου; πίστις im Hebr.-Br. und bei Paulus sind verschieden; nichts vom rechtfertigenden Glauben (nur ein Anklang

- XI, 7.); nichts von βασιλεία τοῦ θεοῦ oder τῶν οὐρανῶν; nichts vom Satansreiche; nichts vom Evangelium Christi; keine Geltendmachung der Thatsache der Auferstehung. Eigenthümlich sind die Ideen der Vollendung Christi, der christlichen τελείωσις überhaupt, der fortgehenden Versöhnung (VII, 24 ff.).
- b) Schulz S. 118 ff. 264 ff. Dabei aber verräth der Verf. eine gewisse Unbekanntschaft mit der innern Einrichtung des Heiligthums. Bleck S. 381 ff. Vgl. dgg. Mynster in Stud. u. Kr. 829. 341 ff. Tholuck [,Ebrard, Delitzsch] z. IX, 1 ff.
- c) Schulz S. 74 ff. 102., vgl. die Gegenbemerkungen in m. Abhandl. in der theol. Zeitschr. III, 5 ff. Die Ansicht des H. Br. ist nicht wesentlich verschieden von der paulinischen, aber zu dieser gehört doch, der Zussern Stellung des Apostels nach, die Anerkennung, dass das Gesetz ausser den Grenzen des jüdischen Volkes nichts gelte, und als Mittel der Seligkeit seine Kraft verloren habe; und diese Anerkennung fehlt hier.

### §. 161 d.

4. Nirgends erscheint bei Anführungen des A. T. Paulus wie der Verf. des Hebr.-Briefes in einer solchen Abhängigkeit von der Uebersetzung der LXX, welche eine gänzliche Unbekanntschaft mit dem Urtexte verräth; und nirgends bedient er sich, wie Hebr. I, 6. II, 7. X, 5. XII, 27. geschieht, der Worte der LXX um darauf seine Beweisführung zu gründen oder sie nur daran anzuknüpfen a).

ŀ

a) Bleek S. 338 ff. Wenn P. Röm. II, 24. III, 4. XV, 10. u. a. die LXX in ihren Abweichungen vom Hebräischen benutzt, so betrifft es doch nichts Wesentliches. Nach der Beobachtung Bleeks (S. 369 ff.) citirt P. nach dem Cod. Vatic. der LXX, der Vf. des Hebr. Br. nach dem Cod. Alex.; doch wird die Stelle 5 Mos. XXXII, 35. Hebr. X, 80. wie Röm. XII, 19. angeführt.

Für die paulinische Abfassung des Briefes sind demungeachtet unter den Neueren: Wolf cur. phil.; J. D. Michaëlis Erkl. d. Br. an die Hebr. S. 11 ff. (Einl. Il. 1386 ff. zweifelt er); Chr. Fr. Schmid observatt. s. ep. ad Hebr., histor. antiqua et vindicatio canonis; Nösselt de tempore, quo scripta fuerit ep. Pauli ad Hebr.; Storr Uebers. d. Br. an die Hebr. Einl. V ff.; Kleuker über den Urspr. u. Zweck der apostol. Briefe; Hug Einl.; G. W. Meyer über einige innere Gründe für die Abfassung d. Br. an d. Hebr. v. Paulus in Ammons u. Bertholdts krit. Journal II, 3. S. 225 ff.; Steudel in Bengels Archiv IV. 1. S. 63 ff.; Hofstede de Groot disputatio, qua ep. ad Hebr. cnm Paulin. epp. comparatur. Traj. 826.; Pnulus a. a. O.; F. Chr. Gelpke vindiciae orig. Paul. ad Hebr. ep. L. B. 832.; Klee (Ausleg.); Stuart (comm.); Stein (Erkl.); Lomb (comm.). Für die vermittelnde Ansicht des Origenes entscheiden sich Guericke Einl. S. 441. [2. A. S. 419., Thiersch de ep. ad Hebr. p. 1. Die Kirche im apostol. Zeitalt. S. 197 ff.,

Delitzsch in Rudelb. u. Guer. Ztschr. f. d. Luth. Theol. 849. S. 266. und im Comm. S. 707., Ebrard Comm. S. 457 ff., Bisping exeg. Hndb. S. 21 f.] u. A. An der paulinischen Abfassung zweiselten schon Vives, Cajeta, Erasmus, Luther, Melanchthon, Calvin, Mart. Chemniz (der in s. Exam. Conc. Trid. den Brief zu den Antilegomenen oder "Apokryphen" rechnet, Beza, J. Cameron, Grotius, Clericus, Schlichting; dann Heumann, Semler, Ziegler, J. Chr. Schmidt, Eichhorn, Berger, Dav. Schulz, Segfarth, Böhme, Bleek, Olshausen (Nachweis d. Aechth. sämmtl. Schr. d. N. T. S. 89 ff. vgl. dgg. Opusc. p. 121.), Tholuck', Schott, Credner, Neudecke, [Stengel, Reuss, Lünemann].

# An wen der Brief gerichtet ist?

§. 162 a.

Der Brief setzt als Leser voraus unvermischte Judechristen, welche noch dem väterlichen Tempel- und Operdienste (XIII, 9.) zugethan und, zum Theil wenigstens, zu Abfall geneigt sind (X, 25. VI, 6. XII, 15f.). Dass man sich gemäss der im Sinne des kirchlichen Sprachgebrauches (AG. VI, 1.) gefassten Ueberschrift a) und der ältesten Meinung (vgl. §. 160a. not. a.) palästinische Judenchristen darunter zu denken habe b), hat nichts Bedeutendes gegen sich etwa die Unwahrscheinlichkeit, dass ein Pauliner wie der Verfund sein Freund Timotheus mit ihnen in näheren Verhältnissen gestanden haben sollen, und dass dieser Brief mit seiner hellenistischen auf der Benutzung des A. T. mittelst der alexandrinischen Uebersetzung beruhenden Schriftgelehrsamkeit an solche Christen gerichtet sein soll.

- a) Die Credner §. 208. für ursprünglich hält.
- b) Die Stellen Phil. III, 5. 2 Cor. XI, 22. enthalten allerdings eine weitere Bedeutung von Έρραῖος; aber der kirchliche Ausdruck εὐαγγελιον απθ' Ἑρραῖους entscheidet. In der Stelle Euseb. H. E. III, 4. werden die Judenchristen in Kleinasien ἐξ Ἑρραίων ὄντες genannt. Nach Credser 8. 564. deutet die Wahl dieses Namens auf eine frühere Zeit, wo die Spannung zwischen judaisirenden und nicht-judaisirenden Christen noch nicht so sehr zugenommen hatte (?). Nach Hase in Winers u. Engehardts Journ. der theol. Litt. II. 3. S. 265 ff. wäre der Brief an solche Judenchristen gerichtet, die man späterhin Ebioniten nannte, weil sich im Briefe Anklänge an die Lehre der letztern finden. Vgl. Epiph. haeres. XXX. c. 3.: Ἦλοι δὲ ἐν αὐτοῖς λέγουσιν ἄνωθεν μὲν ὅντα, πρὸ πάντων τὲ χυριεύοντα, πνεῦμα ὄντα, καὶ ὑπὲρ ἀγγέλους ὅντα, πάντων τὲ χυριεύοντα καὶ Χριστὸν λέγεσθαι, τὸν ἐκεῖσε δὲ αἰῶνα κεκληρῶσθαι. c. 16.:

Οὐ φάσχουσιν ἐχ θεοῦ πατρὸς αὐτὸν γεγενῆσθαι, ἀλλὰ ἐχτίσθαι, ὡς ενα τῶν ἀρχαγγέλων, μείζονα δὲ αὐτῶν ὄντα, αὐτὸν δε χυριεύειν χαὶ ἀγγέλων καὶ πάντων ὑπὸ τοῦ παντοχράτορος πεποιημένων — mit Hebr. I, 3. 4. VIII, 1. lb.: "Οτι ἡλθον χαταλῦσαι τὰς θυσίας, χαὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ ὀργή — mit Hebr. IX, 9. 23. lb.: χαθ' ἡμέραν βαπτίζονται, mit Hebr. XI, 20.

c) Nach X, 32. XII, 4. hatten die Briefempfänger zwar Verfolgung, aber keine blutige erfahren; diess steht aber nicht mit AG. VIII, 1-3. XII, 1. in Widerspruch, da der Briefsteller die damalige Generation im Auge hatte. Dass sie nach II, 3. das Evangelium von Ohrenzeugen vernommen, ist in dieser Beziehung ebenfalls passend. Dass sie Wohlthätigkeit geübt hatten u. ferner üben sollten (VI, 10. X, 23 f. XIII, 16.), ist micht mit Röm. XV, 25 ff. 1 Cor. XVI, 1-3. Gal. II, 10. schlechthin unverträglich; denn auch zu Paulus' Zeit wird es nicht an Wohlhabenden und Wohlthätigen unter den Christen in Jerusalem gefehlt haben. Aber es bleibt immer wahr, dass es an bestimmten Beziehungen auf die palästinischen Judenchristen fehlt. Vgl. Mynster in den theol. Stud. u. Krit. 829. 338., welcher noch einige Gegengründe anführt, unter andern V, 12., dass die Leser der Zeit nach Lehrer sein könnten, was gegen Judenchristen in Jerusalem (aber nicht auf dem Lande) spricht. Uebrigens s. die Anm. s. d. St. Der Gegengrund, dass der Brief in aramäischer Sprache geschrieben sein müsste, bedeutet wenig, da die griechische Sprache in Palästina sehr verbreitet war.

# §. 162 b.

Keine andere Annahme hat Wahrscheinlichkeit\*). Der Brief kann nicht an Judenchristen überhaupt gerichtet sein a), weil er persönliche Verhältnisse voraussetzt (XIII, 18 f. 23.), anch nicht an Judenchristen in Thessalonich b), oder in Galatien c), oder in Alexandria d), oder anderswo c), weil er das Verhältniss der Heidenchristen nicht berührt, und unvermischte judenchristliche am jüdischen Tempeldienste hangende Gemeinden voraussetzt, anderer Gründe zu geschweigen.

- [\*) Vgl. Delitzsch üb. Verf. u. Leser des Hebräerbr. in Rudelbach's u. Guericke's Ztschr. f. d. Luth. Theol. 849. H. 2. S. 275 ff. Lünemann (Pfingstprogramm) de literarum, quae ad Hebraeos inscribuntur, primis lectoribus. Gott. 853. 4.]
- a) Nach Braun und Baumgarten, Heinrichs prolegg. in epist. ad Hebr. p. 12. Schwegler nachap. Zeitalt. II. 304.
- b) Semler Einl. zu Baumgartens Erkl. d. Br. an die Hebr. S. 37 ff. Nösselt de tempore quo scripta fuerit ep. Pauli ad Hebr., in s. opusc. Fasc. I. p. 269 sqq.
- c) Storr S. Lxi ff., Mynster kl. theol. Schr. S. 94 ff., Rinck in theol. St. u. Kr. 839. 1003 f, besonders wegen 2 Petr. III, 15., das sich auf den de Wette Einl. i. N. T. 6te Aufl.

- H. Br. beziehen soll. Bengel (Gnom.), Chr. F. Schmid observatt. 1. 4. ad Hebr. p. 16., Cramer mit weiterer Ausdehnung: Christen in Publiculation, Cappadocien, Asien, Bithynien.
- d) J. E. Chr. Schmidt Einl. I. 284, 293. Dieser benutzt die Stilles muratorischen Fragments: Fertur etiam ad Laodicenses, alia ad Alem drinos Pauli nomine tictae ad haeresem Marcionis. [Wieseler Chronel & apost. Zeitalt. Gött. 343. S. 481 ff. Bensen Hippolytus u. seine Zeit. M. Leips. 352. S. 365. R. Köstlin in den Theol. Jahrbb. 854. H. 3. S. 1865.
- e) Etwa in Kleinasien, Macedonien, Griechenland (wegen 2 Pet. 15.) nach W. Well not. crit. p. 318. Welf cur. p. 598.; oder in Munach Wetstein N. T. II. 386.; oder in Antiochien, nach Böhne pip p. xxxii.; oder in Laodicea, nach Stein (s. §. 1286. not. c.), M. Schneckenburger a. a. O. zu vergleichen, der eine gewisse Verwandst zwischen dem Hebr.- und Coloss.-Briefe nachzuweisen sucht; Mid Baumgarten-Crusius de orig. ep. ad Hebr. conjectt. Jen. 829.: der Briefe d. Hebr. sei eine Bearbeitung der Briefe an d. Eph. u. Coloss. für die denchristen jener Gegenden (vgl. Lücke in Stud. u. Kr. 830. 450 f.); in Lycaonien nach Credner S. 564.

# Vermuthungen über den Verfasser.

### §. 163 a.

Obgleich ein individuelles Factum ohne Zeugniss mit Sicherheit ausgemittelt werden kann, und das kritis Geschäft seiner Natur nach vorzüglich negativ ist; so man doch von jeher den Verf. errathen wollen, und es darüber mehrere Hypothesen aufgestellt worden. Zur 1 tigen Beurtheilung derselben können die drei sichern M male des Verfs. dienen: 1. dass er ein geborner Jude, 2. alexandrinischen Schriftgelehrsamkeit kundig, 3. im Bei einer ungewöhnlichen Beredsamkeit gewesen sein muss.

# §. 163 b.

Man hat auf Lucas gerathen<sup>a</sup>). Aber die Alten the diess wohl nur um den Brief, welchen man dem Ap. Pa absprechen musste, wenigstens von dessen Gehülfen aleiten. Es findet sich zwischen den Schriften des Lucas diesem Briefe einige Aehnlichkeit in der Sprache<sup>b</sup>), the keine im Inhalte und in der Darstellung<sup>c</sup>). Lucas war lalexandrinischer Jude.

a) Origen. b. Ruseb. VI, 25. (f. Thl. §. 23. not. b.). Hieron. do ill. c. 5. §. 160 c. not. b. L. M. Artemonius in initio St. Evang. Joh.

- tuto p. 98. Grotius prologg. in ep. ad Hebr. Möhler Abfass. u. s. w. S. 205. Binen Einfluss des Lucas auf die Abfassung nimmt Hug §. 149. S. 492. [weuerdings auch Delitzsch in der Ztschr. f. d. Luth. Theol. 849. H. 2. S. 272 ff. und in s. Comm. S. 704.; dessgleichen Ebrard Comm. S. 458 ff.] an.
- b) Grotius führt an: εὐλαβεῖσθαι, εὐλάβεια AG. XXIII, 10. Hebr. V, 7. XI, 7.; elg τὸ παρτελές Lue. XIII, 11. Hebr. VII, 25.; μαρτυρούμενος, μαρτυροϊσθαι AG. VI, 9. XVI, 2. Hebr. VII, 8. XI, 2. 5. 39.; χρηματίζεσθαι Luo. II, 26. AG. X, 22. Hebr. VIII, 5.; ἡγούμενος Luc. XXII, 26. Hebr. XIII, 7. 17.; ἀρχηγός AG. III, 15. V, 81. Hebr. II, 10. XII, 2.; πρός für περί Luc. XVIII, 1. XIX, 42. XX, 19. AG. XXVIII, 25. Hebr. I, 7. 8. [Auf Anderes macht Belitsech S. 273. und im Comm., aber hier, ohne es thersichtlich susammensustellen, aufmerksam.]
  - c) Eichhern III. 464 ff. Bertholdt S. 2955 ff. Bleek S. 406 f.

### §. 163c.

Andere haben Clemens von Rom für den Verf. gehalten<sup>a</sup>). Aber der Brief an die Hebr. und der 1. Br. des
Clemens können nicht denselben Verf. gehabt haben schon
aus dem Grunde, dass dem zweiten der alexandrinische Charakter und die Ursprünglichkeit des Geistes abgeht. Die
Thalichen Stellen, die sich darin finden, zeugen bloss von der
Bekanntschaft des Verfassers mit unserm Briefe <sup>b</sup>).

- a) Origen. Hieronym. a. a. OO. Erasm. annott. in N. T. Patric. Susius in ed. ep. 1. Clem. [Bisping S. 24.]
  - b) Clemens 1. Br.

6. 17.: Μιμηταί γενώμεθα κάκείνων στινες εν δερμασιν αλγείοις και μηλωταϊς περιεπάτησαν.

αὐτόν κάθου ξα δεξιῶν μου ατλ.

αὐτόν κάθου ξα δεξιῶν μου ατλ.

αὐτόν κάθου ξα κότοῦ πορός

κεγαλωσίνης αὐτοῦ πορός

σος εἰπεν ὁ δεσπότης υἰός αὐτοῦ σῦ
τως εἰπεν ὁ δεσπότης υἰός αὐτοῦ σῦ
τως εἰπεν ὁ δεσπότης υἰός αὐτοῦ σῦ
τως εἰπεν ὁ δεσπότης υἰός μου

εἰ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε 

κεγαλωσί παρ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι

εὐτόν κάθου ἐκ δεξιῶν μου ατλ.

Br. an d. Hebr.

X1, 37.: . . . περιηλθον έν μηλωταζε, έν αίγείοις δέρμασι.

- 7.: Καὶ ποὸς μὰν τοὺς ἀγγέλους λάγει ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
- 5.: Τίνι γὰς εἰπέ ποτε τῶν ἀγγέλων υίος μου εἰ σύ, ἐγω σήμερον γεγέννηκά σε;

#### Clemens 1. Br.

- c. 9.: Λάβωμεν Ἐνώχ, δς ἐν ὑπακοῆ δίκαιος εὑρεθεὶς μετετέθη, καὶ οὐχ εὑρέθη αὐτοῦ θάνατος.
- Ib.: Νῶε πιστὸς εὐρεθεὶς διὰ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ παλιγγενεσίαν πόσμφι ἐπήρυξε, καὶ διέσωσε δί αὐτοῦ ὁ δεσπότης τὰ εἰσελθόντα ἐν ὁμονοία ζῶα εἰς τὴν πιβωτόν.
- c. 12.: Διὰ πίστιν καὶ φιλοξενίαν ἐσώθη 'Ραάβ, ἡ πόρνη.

Br. an d. Hebr.

- Vs. 18.: Πρός τένα δὲ τῶν ἀγγίων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου κτλ.
- XI, 5.: Πίστει Ἐνώχ μετετέθη, το μη ιδείν θάνατον, καλ οὐχ εὐφισκετο (vgl. Βαρ. IV, 10.: εὐάκιστος τῷ θεῷ γενόμενος ἢγακήθη και ζῶν μεταξὺ ἀμαφτωλῶν μαλ τέθη.).
- 7.: Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε πητῶν μηδέπω βλεπομένων, εἰκητοῦν εἰς αντεσκεύασε κιβωτὸν εἰς αντηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦν ἐἰς κατέκρινε τὸν κόσμον κτλ.
- ΧΙ, 31.: ΙΙΙστει 'Ραὰβ ή πόρη κ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασι, κ ξαμένη τοὺς κατασκόπους κ εἰρήνης.

Vgl. Eichkorn III. 471 ff. Bertholdt VI. 2952 ff. Bleek 411 f. [Gardert der 1. Br. des Clem. Rom. in d. Ztschr. f. d. Luth. Theol. 853. H. & S. 655 f.]

### §. 163 d.

Alt ist auch die Vermuthung, dass Barnabas den Brief an die Hebräer geschrieben a). Allein die allegorische Behandlung des A. T., in welcher der Brief des Barnabas mit unserm Briefe Aehnlichkeit hat, ist weit kleinlicher und geistloser; auch liegt in jenem eine andere Ansicht vom mossischen Gesetze zum Grunde; übrigens besass B. die Gabe der Rede nicht (AG. XIV, 12.) b).

- n) Tertull. §. 160b. not. n. J. Camero myrothecium evang. Schnidt Einl. I. 289. Twesten Vorless. üb. d. Dogm. I. 105. [4. A. S. 95.] Ulmann Stud. u. Krit. 828. H. 2. S. 388 ff. [Thiersch de ep. ad Hebr. p. 1. Wieseler Chronol. des apost. Zeitalt. S. 504 ff.]
- b) Eichhorn S. 466 ff. Bertholdt S. 2946. Bleek S. 418 ff. Wäre auch der Br. d. Barnabas unächt (Nennder KG. I. 3. S. 1100. Twesten, Ultmass a. a. OO., dagegen E. Henke de ep. Barnab. authentia. Jen. 827.), so specchen doch noch Gründe genug gegen Barnabas. Bleek S. 417 ff.

# §. 163 e.

Andere halten den Silas für den Verfasser 2); allein dieser scheint in Jerusalem gewohnt zu haben (AG. XV, 22.), musste also besser mit dem dasigen Tempel bekannt sein,

als es der Verf. des H. Br. war b); auch ging ihm wahrscheinlich die alexandrinische Gelehrsamkeit ab. Alle jene drei Merkmale treffen in Apollos, jenem beredten alexandrinischen Gelehrten (AG. XVIII, 24. 28.), zusammen, welchen in der That Mehrere für den Verfasser des Briefes halten c). Aber die (an sich undeutlichen) persönlichen Beziehungen (XIII, 19. 23 f.) finden in den vorhandenen Nachrichten über ihn gar keinen Stützpunkt. Es bleibt daher immer das sicherste Ergebniss, dass der Verf. für uns unbekannt ist.

- Annahme mit der über die Empfänger des Briefes (§. 162 b.). Böhme stützt sie besonders auf die angebliche Achnlichkeit der Schreibart desselben mit der des 1. Br. Petr.
  - b) Bleek 8. 409 f., vgl. dgg. Mynster in Stud. u. Kr. 829. 341 ff.
- c) Luther Werke Ausg. v. Walch XII. 1996., Clericus, Heumann, Semler, Zicyler, Bleek (S. 423 ff.), Schott, Credner, [Tholuck, Bunsen (Hippolytus u. seine Zeit. Bd. 1. Leipz. 852. S. 365.), Reuss, Lünemann] u. A.

# Zeit und Ort der Abfassung.

# §. 164 a.

Staates und des Tempeldienstes, welches letztern Bestand therall vorausgesetzt wird (VIII, 4. IX, 6. 7. XIII, 11—13.), geschrieben worden a), aber, da die apostolischen Lehrer der "Hebräer" gestorben (XIII, 7.), und sie selbst in einem verwahrlosten Zustande waren, nach dem Tode Jacobus des Bruders des Herrn, kurze Zeit vor dem Ausbruche des jüdischen Krieges (zwischen den JJ. 65. u. 67.) b). Dass er aus Rom oder Italien geschrieben sei, wie die Unterschrift in mehreren Hdschrr. angiebt, liegt nicht in der Stelle XIII, 24., vielmehr verträgt sie sich nicht mit dieser Annahme c).

- a) Orelli Selecta patrum capp. III. 4. behauptet, der Brief sei erst nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden.
- b) Vgl. Bleck I. S. 433 ff. Dieser bezieht X, 32. XII, 4. mit Bertholdt auf die neronische Verfolgung, bringt auch XIII, 24. damit in Verbindung. Eine Schwierigkeit ist nur die, dass, wenn der Tod des Jacobus (um 63.) vorangegangen, und noch in so frischem Andenken gewesen wäre, die Stt.

XM, 4. XIII, 7. wohl anders hätten ausfallen müssen. Ween XI, 25 Berücksichtigung auf Offenb. XIV, 1 ff. geschrieben ist, so wiel de fassungszeit viel tiefer herabgerückt.

c) Dagogen ist das oi and the Irailus. Bleek B. 281.

#### Ursprache.

#### §. 164b.

Eben so alt als auf den ersten Anblick scheinber if Annahme, dass der Brief ursprünglich hebräisch oder mäisch geschrieben sei \*). Allein bei genauerer Prüfugt den sich die stärksten Beweise für die griechische Ungslichkeit des Briefs: nämlich 1. die reine fliessende Sprülichkeit des Briefs: nämlich 1. die reine fliessende Sprülich 2. die Anführung und Benutzung des A. T. nach den Misselbst in ihren Fehlern (X, 5. vgl. Ps. XL, 7.; I, 6. vgl. XCVII, 7.; II, 7. vgl. Ps. VIII, 7.; X, 38. vgl. Hab. II, 3. Wortspiele, die nur im Griechischen möglich sind (IX, V, 8. IX, 10. XI, 35.) b).

- α) Clement Alex. bei Euseb. VI, 14. §. 160 n. not. a. Bueb. Ε΄ Εβραίοις γὰρ διὰ τῆς πατρίου γλεύττης ἐγγράφως ώμιληπότος τοῦ Ικο οἱ μὲν τὸν εὐαγγελιστήν Λουκᾶν, οἱ δὲ τὸν Κλήμεντα ἔρμηνεῦσει ἰψι τὴν γραφήν δι καὶ μαϊλίον εἶη αν ἀληθές τῷ τὸν ὅμοιων τῆς τῷ χαρακτῆρα τήν τε τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολήν καὶ τὴν πρὸς Εβραίου σώζειν, καὶ τῷ μὴ πόξῷω τὰ ἐν ἐκατέροις τοῦς συγγράμμασει νούμα θεστάναι. Hieron. op. ad Dardan. I. Thl. §. 37. not. a. Cod. 31. Ε΄ Unterschrift ἐγράφη ἐβραϊστί. Hallet do suctore et lingua ariginalise Hobr. an Welf cur. philol. T. III. und Jac. Prêreii paraphe. et mê op. ad Hobr. latino vortit J. B. Michaëlie, Hal. V47. 4. J. B. Michaëlie, Hal. V47. 4. J. B. Michaëlie, Hal. V47. 4. J. B. Michaelie, Hallet de Latine V47. 4. J. B. Michaelie V47. 4. J. B. Mic
- b) Eichhern Einl, III. 498 ff. Bertholdt VI. 2071 ff. Block E.M. Neidel (Semler) diss. quod gracce op. ad Hebracos Paulus exam. Hal. 761. 4.

#### Dritte Unterabit

#### Die kathelischen

Clem. Al. adumbratt. in op. 1. Petr. op. Jud. i p. 1006 ogq. — Bidymi Alest. enarratio in op. Jac. 1 i

max. Patr. IV. 320 sqq. Vgl. bei Lücke quaestt, ac vindiciae Didymianae s. Did. Alex. enarr. in epp. cath. magnam partem e graecis scholiis restituta. Gott. 829. 30. 4. — Bedae Ven. Expositio in septem can. epp. Opp. ed. Col. T. V. — Calvini comm. in epp. cath. Opp. V, 3. nebst s. comm. in omn. epp. Paul. Genev. 551. fol. Halle 882. — J. J. Grynnei explic. opp. cathol. Bas. 543. - B. Aretii comm. in opp. cath. Morg. 589. -J. H. Alsted. plejas apostolica, i. e. septem epp. can. notatt. illustr. c. pentateucho. Herb. 640. — Conr. Horneji in septem epp. cath. expositio litt. Brunsv. 652. 54. 2 Bde. 4. — Epistolarum cath. septenarius graece c. nova vers. ac scholiis. Op. J. B. Carpzovii. Hal. 790. — Epistolae cath. graece perpet. annotat. illustratae a J. Pott. Vol. I. (786, 99.) 816. compl. epp. Jac. Vol. II. (790.) 810. compl. epp. Petri. [Vol. IX. des Koppe'schen N. T. 🌲 🛼 62.] — Die kath. Briese neu übers. u. mit Excursen u. einl. Abhandl. herausgeg. v. J. Chr. W. Augusti. Lemg. 801. 808. 2 Thle. — J. W. Grashof d. Brr. d. h. App. Jak. Petr. Joh. u. Jud. übers. u. erkl. Essen 830. — K. R. Jachmann Comm. üb. d. kathol. Brr. Leipz. 838. — de Wette exeg. Hndb. I, 3. (Joh.) 3. A. Lpz. 846. [4. A. bearb. v. Brückner. Lpz. **362.**] III, 1. (Petr. Jud. Jak.) Lpz. 847. [2. A. bearb. v. Brückner. Lpz. 858. — Joh. Rd. Huther (des Meyer'schen krit. exeg. Kommentars s. §. 62. — Abth. XII.: Petr. Jud. 2 A. Gött. 859. Abth. XIV.: Brr. des Joh. 855. Abth. XV.: Jak. 858.) — H. Olshausen bibl. Comm. (§. 62.) Bd. VI. Abth. 1. (Jak.) u. Abth. 2. (1 Petr.) Von Wiesinger. Königsb. 854. 56. Abth. 4. (Brr. Joh.). Von Ebrard 859.]

## I. Ueber die katholischen Briefe überhaupt.

# Bedeutung ihrer Benennung.

§. 165.

Die im Kanon befindlichen nicht paulinischen und Paulus nicht zugeschriebenen Briefe, von denen einige (1. Br. Joh. 1. Petr.) früher zum Apostolos gehörten, fasste man seit dem vierten Jahrhundert als eine besondere Sammlung unter dem Namen katholische Briefe (ἐπιστολαὶ καθολικαί) zusammen a). Aber die Bedeutung dieser Benennung ist zweifelhaft. Die Erklärung, welche spätere Kirchenschriftsteller geben, dass sie so viel als ἐπιστολαὶ ἐγκύκλιοι heisseb), passt nicht auf alle, da zwei derselben Privatschreiben sind. Indessen hat sie ursprünglich wirklich diesen Sinn oder einen ähnlichen (allgemeine Lehrbriefe, im Gegensatze der paulinischen, an besondere Gemeinden gerichteten) gehabt c). Nach diesem Sprachgebrauche scheint Origenes den 1. Br.

- Joh., den 1. Petr. und den Br. Judä katholisch zu nennen ). Späterhin hat man dann die Benennung auf alle nicht paulinischen Briefe ausgedehnt, und zwar in dem Sinne, dass man theils allgemein kirchlich übliche, theils allgemein als kanonisch anerkannte Briefe darunter verstand ().
- α) Euseb. H. E. II, 23.: Τοιαῦτα καὶ τὰ κατὰ τὸν Ἰάκωβον, οὖ ἡ πρώτη τῶν ὀνομαζομένων καθολικῶν ἐπιστολῶν εἰναι ἰέγεται. Ἰστέον δὲ ὡς νοθεύεται μέν· οὐ πολλοὶ γοῦν τῶν παλαιῶν αὐτῆς ἐμημόνευσαν, ὡς οὐδὲ τῆς λεγομένης Ἰούδα, μιᾶς καὶ αὐτῆς τῶν ἑπτὰ ἰεγομένων καθολικῶν. "Ομως δὲ ἴσμεν καὶ ταύτας μετὰ τῶν λοικῶν ἐν πλείσταις δεδημοσιευμένας ἐκκλησίαις. Cyrillus Hierosol. catech. IV, Μ. p. 69. Jambi ad Selenc. p. 195. s. I. Thl. §. 26. not. a. Hieron. ad Panis. de studio script. T. I. 2. p. 280. ed. Vallars.: Jacobus, Petrus, Joann, Judas Apostoli septem epistolas ediderunt etc.
- b) Occumen. prolegg. in ep. Jac.: Καθολικαὶ λέγονται αὖται, οἰσε ἐγκύκλιοι. Οὐ γὰρ ἀφορισμένως ἔθνει ένὶ ἢ πόλει, ὡς ὁ θεῖος Παϊκ τοῖς Ῥωμαίοις ἢ Κορινθίοις, προσφωνεῖ ταύτας τὰς ἐπιστολὰς ὁ τὰ τοιούτων τοῦ κυρίου μαθητῶν θίασος, ἀλλὰ καθόλου τοῖς πιστοῖς, τὰ Ἰουδαίοις τοῖς ἐν τῷ διασπορῷ, ὡς καὶ ὁ Πέτρος, ἢ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὰ αὐτὴν πίστιν χριστιανοῖς τελοῦσιν. Leontius de sectis c. 2.: Καθολικό δὲ ἐκλήθησαν, ἐπειδὰν οὐ πρὸς ἕν ἔθνος ἐγράφησαν, ὡς αὶ τοῦ Παύλο, ἀλλὰ καθόλου πρὸς πάντα. Vgl. Suiceri thes. eccl. s. v. καθολικός.
- c) Clemens Alex. strom. IV, 512.: κατά την επιστολήν την καθολικήν των αποσιόλων απαντων (Act. XV.). (Eichhorn Einl. III. S. 557. nimmt hier ohne Noth die Bedeutung: von den Aposteln gemeinschaftlich verfast, an.) Origen. c. Cels. I, 63.: γέγραπται δή έν τη Βαρνάβα καθολική έπιστολή. Apollon. b. Euseb. H. E. V, 18. von Themison, einem Montanistes: . . . . Ετόλμησε μιμούμενος τον Απόστολον, καθολικήν τινα συνταξάμενος ξπιστολήν, κατηχείν μέν τοὺς ἄμεινον αὐτοῦ πεπιστευκότας. (Eichkort nimmt hier fälschlich die Bedeutung: den katholischen Glauben befördernd, In dieser Bedeutung kommt nicht einmal mit Sicherhoit die Benennung vor bei Euseb. IV, 23.: Καὶ πρῶτόν γε περί Διονυσίου φατέον ότι τε της εν. Κορίνθω παροικίας τον της επισκοπης εγκεχείριστο θρόνον, χαὶ ώς τῆς ἐνθέου φιλοπονίας οὐ μόνον τοῖς ὑπ' αὐτόν, άλλ' ἤδη χαὶ τοίς έπὶ της άλλοδαπης άφθόνως έχοινώνει, χρησιμώτατον **ἄπασιν ξαυτόν χαθιστάς, ξν αίς ύπετυπούτο χαθολιχαίς πρός** τάς ξχχλησίας ξπιστολαίς. Diese Briefe waren zwar nur zum Theil Umlaufsschreiben, aber sie hatten einen ausser der corinthischen Gemeinde liegenden allgemeinen Zweck, und kamen nachher in allgemeinern kirchlichen Gebrauch.)
- d) Comment. in Matth. T. XVII. III. 797.: . . . πρόσχες εὶ δύνασαι τὸ ἀπὸ τῆς Ἰωάννου καθολικῆς ἐπιστολῆς οὕτως ἔχον, ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν κτλ. (1 Joh. III, 2.) τὸν τρόπον τοῦτον ἐκλαβεῖν. Comment in Joh. T. II. Vol. IV. p. 76.: . . . . . ἐν δὲ τῆ καθολικῆ αὐτοῦ Ἰωάννον ἐπιστολῆ λέγεται. Ib. VI. 235.: . . . . παρὰ τῷ Πέτρον ἐν τῆ καθολικῆ

ξπιστολή. Comment. in ep. ad Rom. ib. p. 549.: Judas Apostolus in epistola catholica dicit. Es ist kein Grund da, mit Bertholdt I. 224. anzunehmen, dass der 1. Br. Joh. und Petri katholisch genannt worden im Gegensatz mit den andern Briefen dieser Apostel, welche eine besondere Bestimmung gehabt (was aber nicht beim 2. Petr. Statt hat). Der 1. Br. Petri ist zwar an bestimmte Gemeinden, aber doch an mehrere geschrieben, mithin ein Umlausschreiben. Eichhorn nimmt hier die Bedeutung: allgemein als apostolisch anerkannt, an, u. glaubt, O. habe diese Briefe so genannt, weil er sie für ächt gehalten. Dafür leihet die Stelle einen Schein: Origen. b. Euseb. H. E. VI, 25.: - - - δν (Μάρχον) καὶ υίὸν ἐν τῷ κα-Φολική Επιστολή δια τούτων ωμολόγησε φάσκων, - - - - - - Πέτρος δέ - - - μίαν επιστολήν δμολογουμένην καταλέλοιπεν. Allein das erste Mal denkt O. nicht an die Aechtheit des Briefes, und den Brief Judä hat er keineswegs für allgemein anerkannt gehalten (s. §. 184b. not. b.). Auch Dionysius b. Euseb. VII, 25. setzt schwerlich einander entgegen ξπιστολή καθολική und ξπ. φερομένη, wie E. glaubt: Οὐ μήν ράσδως αν συνθείμην τοῦτον είναι τον ἀπόστολον, τον υξον Ζεβεδαίου, τον ἀδελφον **'ໄαχώβ**ου· ού τὸ εὐαγγέλιον τὸ κατὰ 'Ιωάννην ἔπιγεγραμμένον, καὶ ἡ ἔπιστολή ή καθολική. - - - Ο μέν γάρ εὐαγγελιστής οὐδαμοῦ τὸ ὅνομα αὑτοῦ παρεγγράφει, οὐθε κηρύσσει επυτόν, οὔτε διὰ τοῦ εὐαγγελίου, οὔτε διὰ της επιστολής - - - - Άλλ' οὐδε εν τη δευτέρα φερομένη Ίωάννου καλ τρίτη, καίτοι βραχείαις οὔσαις Επιστολαίς, ὁ Ἰωάννης ὀνομαστὶ πρόκειται. αλλα ανωνύμως ο πρεσβύτερος γέγραπται. Euseb. III, 22. nonnt auch den 1. Br. Joh. την φερομένην Ἰωάννου προτέραν. Bei Euseb. III, 3. kommt καθολικός in der Bedeutung: allgemein kirchlich gebraucht, vor: Πέτρου μέν ουν ξπιστολή μία, ή λεγομένη αυτού προτέρα, ανωμολόγηται . . . . . Την δε φερομένην αὐτοῦ δευτέραν οὐχ ενδιάθηχον μεν είναι παρειλήφαμεν . ύμως δε πολλοίς χρήσιμος φανείσα, μετά ιων άλλων έσπουδάσθη γραφών . . . . τό τε λεγόμενον αὐτοῦ πήρυγμα παὶ τὴν παλουμένην αποχάλυψιν οὐδ' όλως εν καθολικοῖς ἴσμεν παραδεδομένα. Als ächt anerkannt kann es nicht heissen, denn er erwähnt ja so eben der Zweifel gegen den 2. Petri. Vgl. auch II, 23. not. a.

e) So nennt sie Cassiodor. institut. divin. litt. c. 8. epistolas canonicas. Nach Lücke in Stud. u. Kr. 838. 650. wäre h. kanonisch s. v. a. sich auf die Gesammtheit der Kirche beziehend. — Die Meinung Nössells (conjectt. ad hist. cath. Jac. ep., opusc. II. 308 ff.) u. Zieglers (progr. Rost. 807. 4.), dass katholisch so viel als kanonisch sei, und die Meinung Salmerons, Tirinus, Corn. a Lapide, Schmidts (Einl. II. 297.), wornach es zur Erhaltung und Beförderung der rechtyläubigen katholischen Lehre heissen soll, finden hiernach für die spätere Zeit gewissermassen ihre Rechtfertigung; wogegen Hugs Meinung (Einl. II. 500.), dass die katholischen Briefe, im Gegensatze der paulinischen, und die von Pott in der 2. Aufl. seiner epp. cathol. fasc. 1. vorgetragene, in der 3. Auflage aber aufgegebene Erklärung durch al lounal knootolal zabólov, reliquarum epistolarum (sc. non paulinarum) summa sive universitas, vom kirchlichen Sprachgebrauche nicht unterstützt sind. Das Richtige bei Credner §. 209. Neudecker S. 647 ff. Köster in theol. Stud. u. Krit. 831. 586 ff.

# Eigenthümlichkeit dieser Briefe; ihr später kirchlicher Gebrauch.

#### §. 166.

Sie alle gehören einer andern als der paulinischen Richtung an. Der Br. Jac. ist derselben entgegengesetst; die Brr. Petr. sind vermittelnd: die Brr. Joh. behaupten einen gleich freien aber nicht den polemischen Standpunkt des Ap. Paulus. Man kann sie daher auch in dem Sinne katholisch nennen, dass sie in die katholische Richtung der nachapostolischen Kirche eingehen<sup>a</sup>). Eigenthümlich ist ihnen allen mit Ausnahme des 2. u. 3. Joh. der Mangel des ächt brieflichen Charakters, u. dass sie aus keinem bestimmten Verhältniss der Schreiber zu den Lesern, vielleicht aus Nachahmung te paulinischen Briefe, entstanden sind: woher es auch kommi, dass die geschichtlichen Verhältnisse derselben so dunke und unsicher sind. Zum Theil sind sie später in kirchlichen Gebrauch gekommen, u. daher seltener abgeschrieben worden. In den Handschriften nehmen sie ihre Stelle nach der AG. ein.

a) Kern der Br. Jac. etc. S. 3.

#### II. Brief Jacobi.

Althamer comm. in ep. Jac. Argent. 527. — Brochmand comm. in ep. Jac. Havn. 641. (706.) 4. — G. Bensonii paraphr. et notae philol. in ep. Jac. lat. vertit et suas ubique observatt. addidit J. D. Michaëlis. Hal. 747. 4. - Baumgarten Ausl. des Br. Jak. Halle 750. 4. - Herder Briefe zweener Brüder Jesu (Jac. u. Judas) in unserm Kanon. Lemg. 775. [Werke: Relig. u. Theol. Thl. 8.] — Storr diss. exeget. in ep. Jac. Tub. 784. 4. (auch in d. Opusce. Vol. II. Tub. 797.) — S. F. N. Mori praelectt. in Jac. et Petri epp. Ed. Donat. Lips. 793. - Chr. G. Hensler der Br. des Ap. Jac. übers. u. erläut. Hamb. 801. — J. J. Hottinger epp. D. Jac. atque Petri I. cum vers. germ. et comm. lat. Lips. 815. — J. Pott ed. 3. Gott. 816. (Vol. IX. Fasc. I. des Koppe'schen N. T. s. §. 62.) — J. Schulthese ep. Jac. comment. copiosissimo et verborum et sententiarum explanata. Tur. 824. - A. R. Gebser der Br. des Jac. Mit gen. Berücksicht. der alten griech. u. lat. Ausll. übers. u. ausführl. erkl. Berl. 828. — Matth. Schneckenburger annotatio ad ep. Jac. perpetua c. brevi tract. isag. Stuttg. 832. — C. G. G. Theile comm. in ep. Jac. Lips. 838. — Fr. H. Kers der Br. Jac. untersucht u. erkl. Tüb. 838. [— R. Stier der Br. Jac. in

32 Betrachtt. ausgelegt. Barm. 845. — de Wette exeg. Hadb. III, 1. Leips. 847. 2. A. bearb. v. Brückner 853. (§. 62.) — J. R. Cellérier étude et commentaire sur l'épître de St. Jacques. Genève 850. — Der Br. Jak. In berichtigter Lutherscher Uebersetz. von K. F. Th. Schneider. Prakt. erläut. durch A. Neander. Berl. 850. — J. T. A. Wiesinger der Br. des Jak. erkl. (Bd. VI. Abth. 1. des Olshausen'schen bibl. Comm. s. §. 62.) Königsb. 854. — Joh. Ed. Huther (Abth. XV. des Meyer'schen Komm. s. §. 62.) Gött. 858.]

#### Der Verfasser.

#### §. 167 a.

Der Verf. dieses ersten unter den katholischen Briefen (Euseb. H. E. II, 28. [§. 165. not. a.]) nennt sich Jacobus, Gottes und Jesu Christi Knecht (I, 1.). Aber welcher Jacobus zu verstehen sei, ist eine schwer zu beantwortende Frage.

Jacobus der ältere, Sohn Zebedäi, Bruder des Evangelisten Johannes, kann hier nicht in Betracht kommen, da er früh hingerichtet wurde (AG. XII, 1. 2.), und die Zeitverhältnisse des Briefes (§. 168c.) eine spätere Abfassung fordern a). Dagegen fragt sich, wie der sogenannte jüngere Jacobus (Marc. XV, 40.), Sohn des Alphäus, Apostel (Matth. X, 3. Marc. III, 18. Luc. VI, 15. AG. I, 13.), und der "Bruder des Herrn" (Gal. I, 19. Joseph. Antt. XX, 9, 1.), der eines grossen Ansehens in der Gemeinde zu Jerusalem genoss (Gal. II, 9. vgl. AG. XII, 17. XV, 13. XXI, 18 ff.), bis er nach dem Tode des Procurators Festus den Märtyrertod litt b), sich zu einander und zum Verf. unsres Briefes verhalten. Folgende Annahmen sind möglich, u. haben im Alterthume und in neuerer Zeit ihre Vertreter gefunden.

- a) Demungeschtet schreiben ihm die Unterschrift einer alten lat. Uebers. bei Martianay u. die Unterschriften der Peschito in den Ausgg. von Widmastadt u. Trost den Brief zu. Bertholdt VI. 2996 f.

## Brief Jacobi. §. 1-

32 Betrachtt. ausgelegt. Barm. 845. — :: : --Leipz. 847. 2. A. bearb. v. Brückner :: étude et commentaire sur l'épitre de 32 la 12 ---Jak. In berichtigter Lutherscher Uebersen zu erläut. durch A. Neander. Berl. 85:. - . Jak. erkl. (Bd. VI. Abth. 1. des Olstrue :::: Königsb. 854. — Joh. Ed. Huther A: -§. 62.) Gött. 858.]

## Der V

**É** . . . . Der Verf. dieses erster (Euseb. H. E. II, 23. [§. 155. \_\_\_ Gottes und Jesu Chris-Jacobus zu verstehen sei. # == Frage.

Jacobus der Eltere gelisten Johannes, kant me er früh hingerichtet wurk \_\_ verhältnisse des Briefer : :fordern e). Dagegen ing E Jacobus (Marc. XT 4. (Matth. X, 3. Marc. II der "Bruder des Er-9, 1.), der eines salem genous (Ga 18 ff.), bis er 🗪 Martyrertod Ex-Briefes verhal: Alterthu-

a) Don'

Soi Martia

ili Ees \*

uckahir

3 34 4 5

TE

пs

en

asdruck adel Acgesipp. b. · · · deck. u. A.): . mlischen Ursp ાતાલું પ્રલો વિજ્ઞાનો έξανέστησεν αύτο άδελφούς πίλ. Υρ 🕒 n leiblichen Bruder den Jac. Br. d. H. Gr ... du texte du N. T. d., Fritzsche ad Matth. .. Brr., Neand. AG. II. 55; Schr. S. 43ff , Creduer, Sch sph. 842., A. H. Blom de a (vgl. St. u. Kr. 842, S. 71 f gairitur, quis sit epistolae Jacob ner d. Lehre der Apostel. S. 65 ff. ass sie inconsequent den "Bruder ( .08 Alphäus vereinerleien.

6 4

Magi

ir 11 7

....XXVIII

"lersch Kr

🔐 die Brüde

## §. 167 c.

·, dass der Bruder des Herrn einer und derselbe sei"), und z 🚭 er dessen Geschwistersohn, nach • oh. X1X, 25. Marc. XV, 40. geg der Mutterschwester desselben, de NI aria ""), oder richtiger Sohn seines

#### §. 167 b.

- 1. Zunächst und am natürlichsten bietet sich die Annahme dar, dass beide Jacobus verschiedene Personen, und der als Bruder des Herrn bezeichnete ein leiblicher oder doch Halbbruder Jesu gewesen. Denn ἀδελφός wird (zumal bei Josephus, §. 167 a. not. b.) am natürlichsten in seiner eigentlichen Bedeutung genommen a), wie denn auch Brüder Jesu in Verbindung mit seiner Mutter (Matth. XIII, 55. vgl. πρωτότοκος I, 25. Marc. VI, 3. Joh. II, 12.) b) und zwar als ungläubig (Joh. VII, 3 ff.) vorkommen, und auch noch späterhin von den Aposteln unterschieden werden (AG. I, 14.; nothwendig hingegen ist eine solche Unterscheidung 1 Cor. IX, 5. nicht) c).
- u) Fälschlich hat man (Kern Comm. Einl. S. 18 ff.) für die uneigentliche Bedeutung den Zusatz ὁ λεγόμενος, ὁ λεχθείς b. Euseb. H. E. II, 4. IV, 5. Clem. Homil. XI, 35. geltend gemacht. Eine andere St., die man für die uneigentliche Bedeutung angeführt hat, beweist das Gegentheil. Hegesipp. b. Euseb. IV, 22 .: Καλ μετά το μαρτυρησαι 'Ιάχωβον τ. δίχαιον, ώς και ὁ Κύριος ἐπὶ τῷ αὐτῷ λόγῳ, πάλιν ὁ ἐκ τοῦ θείου αύτοῦ Συμεών ό του Κλωπά καθίσταται Επίσκοπος. Ον προέθεντο πάντες όντα άνεψιον τοῦ Κυρίου δεύτερον. Man bezicht richtig τ. θείου αὐτοῦ auf ὁ χύριος (vgl. Hegesipp. b. Euseb. III, 32.: ὁ ἐχ τοῦ θείου τ. χυρίου ὁ προειρημένος Συμεών υίὸς Κλωπα — falsch Credner auf Jacob.), und erklärt ebenfalls richtig den letzten Satz so: den sie alle als den zweiten Geschwistersohn des Herrn vorzogen (δεύτερον kann nicht zum ZW. gezogen werden); aber dass die Beziehung dieses δεύτερον auf Jac. Br. d. Herra die richtige sei, so dass dieser der erste Geschwistersohn des Herrn gewesen wäre, zweiste ich: es bezieht sich wahrscheinlich auf Jacob. Alph. (Neand.) Sicher ist, dass nach Hegesippus Jac. Br. d. H. nicht Sohn des Klopas (Alph.) sein konnte; denn sonst wäre dieser Simeon dessen Bruder, u. dieses Verwandtschaftsverhältniss als der Grund seiner Wahl anzugeben, wenigstens auch zu erwähnen gewesen.
- b) Es ist kein Zweifel, dass dieses wo nicht leibliche, doch wenigstens Stiefbrüder Jesu sind. Fritzsche exeg. Hdb. z. Matth. a. a. O. Tholack

- z. Joh. II, 12. C. F. W. Clemen die Brüder Jesu in Winers Zeitschr. f. wissensch. Theol. III. 329 ff.
- c) Für einen Halbbruder Jesu halten obigen Jacobus mehrere Kirchenlehrer. Euseb. II, 1.: Τότε δητα καλ Τάκωβον τὸν τοῦ κυρίου λεγόμενον άδελφόν, ότι δή και ούτος του Ιωσήφ ωνόμαστο παίς του δε Χριστου πατήρ ο Ίωσήφ, ο μνηστευθείσα ή παρθένος, πρίν ή συνελθείν αὐτούς, εύρεθη εν γαστρί έχουσα έχ πνεύματος άγιου, ώς ή ίερα των Ευαγγελίων διδάσχει γραφή τοῦτον δη οῦν αὐτὸν Ἰάχωβον, δν καὶ Δίκαιον Επίκλην οί πάλαι δι' άρετης εχάλουν προτερήματα, πρώτον ίστορουσι της εν 'Ιεροσολύμοις εχχλησίας τον της επισχοπης εχχειρισθηναι θρόνον. Origen. in Matth. T. X. III. 462.: . . . . τοὺς ἀδελφοὺς Ἰησοῦ φασί τινες ἐκ παραδόσεως όρμωμενοι του ξπιγεγραμμένου κατά Πέτρον εὐαγγελίου η της βίβλου Ἰαχώβου (protev. Jacobi b. Fabric. apocr. N. T. I. 66 sqq.?), υίοὺς **'Ιωσ**ήφ εν προτέρας γυναικός, συνφκηκυίας αὐτῷ πρὸ τῆς Μα**ρίας . . . . . .** .... Ιάχωβος δέ έστιν ούτος δν λέγει ΙΙαύλος ίδειν έν τη πρός Γαλάτας Επιστολή. Vgl. Epiphun. haeres. XXIX, & p. 119. LXXVIII, 7. p. 1039. Gregor. Nyss. orat. II. de Christi resurrect. [Auch Thiersch Krit. d. neutest. Schrr. S. 361. 430 ff. halt wie die rives bei Orig. die Brüder Jesu für Kinder Josephs aus einer früheren Ehe.] Der Ausdruck αδελφός κατά σάρχα τοῦ Χριστοῦ (Constitutt. apost. VIII, 35. Hegesipp. b. Euseb. H. E. III. 20.) heisst nicht leiblicher Bruder (gg. Neudeck. u. A.): das zata σάρκα bildet nur den Gegensatz gegen den himmlischen Ursprung Jesu. Etwas anders Theophylact. ad Gal. I, 19.: Κλωπᾶς καὶ Ἰωσὴφ ἀδελφοί· του Κλωπα άπαιδος τελευτήσαντος, ο Ιωσήφ έξανέστησεν αὐτῷ σπέρμα, και έτεκε τουτον ('Ιάκωβον) και τους άλλους άδελφούς κτλ. Vgl. Hieron. de vir. ill. c. 2. §. 167c. not. aa. Für einen leiblichen Bruder und verschieden von Jacobus Alphui Sohn halten den Jac. Br. d. H. Grot., Hammond ad ep. Jac., Rich. Sim. hist. crit. du texte du N. T. ch. XVII., Herder Briefe zweener Brüder J. S. 12., Fritzsche ad Matth. XIII, 55., Kern Br. Jac. 8. 28., Jachmann kathol. Brr., Neand. AG. II. 555., Clemen a. a. O., Mayerhoff Einl. in d. petr. Schr. S. 43ff., Creducr, Schaf d. Verhaltn. d. Jac. Br. d. H. zu Jac. Alph. 842., A. H. Blom de rois àc. z. ταίς αδ. τ. χυρ. Lugd. Bat. 889. (vgl. St. u. Kr. 842. S. 71 f.), [Henr. Wijbelingh diss. theol., qua inquiritur, quis sit epistolae Jacobi scriptor. Gron. 854. 8., Wiesinger, Messner d. Lehre der Apostel. S. 65 ff., Huther]; auch Schott, Neudecker, nur dass sie inconsequent den "Bruder des Herrn" bei Paulus mit dem Sohne des Alphäus vereinerleien.

## §. 167 c.

Die 2. Annahme, dass der Bruder des Herrn mit dem Sohne des Alphäus einer und derselbe sei a), und zwar Br. d. H. heisse, weil er dessen Geschwistersohn, nach der gewöhnlichen auf Joh. XIX, 25. Marc. XV, 40. gegründeten Vorstellung Sohn der Mutterschwester desselben, der Gattin des Alphäus, Maria aa), oder richtiger Sohn seines Oheims



Alphäus by gewesen, hat für sich das Gesetz der historisches Sparsamkeit, und dass in der AG. nur zwei Jacobus vorkommen, und derjenige, der in Jerusalem nach dem Tode des Sohnes Zebedäi wirksam ist, niemals vom Sohne Alphäi unterschieden oder zu den I, 14. genannten Brüdern des Herm, dagegen Gal. I, 19. (nach der einfachsten, freilich nicht nothwendigen Erklärung) zu den Aposteln gerechnet wird. Aber überwiegend sind doch die Gegengründe: dass bei Hegesipps und andern kirchlichen Schriftstellern Jac. Br. d. H. eher von den Aposteln unterschieden als zu ihnen gerechnet wird und dass Jac. Sohn des Alph. in keinem Apostel-Verzeichniss als Bruder Jesu erscheint.

- α) Clem. Al. b. Euseb. II, 1.: Δύο δὲ γεγόνασιν Ἰάπωβοι εἰς ὁ δίπαιος ὁ κατὰ τοῦ πτερυγίου βληθεὶς καὶ ὑπὸ κναφέως πληγεὶς εἰς Θάναιον ἔτερος δὲ ὁ καρατομηθείς.
- an) Hieron. ad Matth. XII.: Quidam fratres Demini de alia uxore Josephi filios suspicantur, sequentes deliramenta apoeryphorum et a quadem Escha muliercula confingentes. Nos autem, sicut in libro, quem contra Helvidium scripsimus, continetur, fratres Domini non filios Josephi, sed consobrinos salvatoris, Mariae liberos, intelligimus, materterae Domini, quae etiam dicitur mater Jacobi minoris et Josephi et Judae. De viris ill. e. 2.: Jacobus, qui appellatur frater Domini cognomento Justus, ut nonnuili existiment, Joseph ex alia uxore, ut autem mihi videtur, Mariae sororis makis Domini, cujus Joannes in libro suo meminit, filius etc. Theodoret. ad Gal. Ι, 19.: Αδελφός του χυρίου έχαλειτο μέν, ουχ ήν δε φύσει ούτε μήν, ώς τινες ὑπειλήφασι, τοῦ Ἰωσήφ υίὸς ἐτύγχανεν ών, ἐκ προτέρων γάμων γενόμενος, άλλα του Κλωπα μεν ήν υίος, του δε πυρίου ανεψιός. μητέρα γάρ είχε την άδελφην της του χυρίου μητέρος. Chrysost. ad h. l., Notal. Alex. hist. eccl. sec. I. c. 8., Beron. annal. p. 21. 822., Celov. bibl. illustr. IV. 1390., Budd. isag. hist. theol., Lardeer credibil., Priline introd., Carpese, Baumgarten, Semier, Rosenmüller, Pott, Augusti, Schneckend., Theile in ihren Comm., Storr opusc. acad. II. 1 sqq, Gabler de Jacobo epistelas eidem adscriptae autore. Alt. 787., Hänlein, Hug, Bickhorn, Bertheidt, Guericke in ihren Einleitt.
- b) In der Joh. St. ist das gew. angenommene Appositionsverhältniss swischen ή ἀδελφ. τ. μητρὸς αὐτοῦ u. Μαρία ή τοῦ Κλεπᾶ unrichtig, u. letstere für eine dritte Person su halten. S. Wieseler in Stud. u. Kr. 840. 648 ff. Nach Begesipp. b. Euseb. III, 11. fand das oben angegebens Verwandtschaftsverhältniss Statt.
- c) Hegesipp. b. Euseb. II, 23. (s. §. 167 s. not. b.). Bomerko: μετά (zichtiger wohl παρά) τῶν ἀποστόλων (man erwartet τ. λοιπῶν ἀποστ.), ὁ ὁνομασθεὶς ὑπὸ πάντων δίκαιος ἀπὸ τῶν τοῦ κυρίου χρόνων μέχρι καὶ ἡμῶν ἐπεὶ πολλοὶ Ἰάκωβοι ἐκαλοῦντο. Ευεεb. ad Jes. XVII, 6 sq. (Mostfauc. coll. n. patr. II. 422.): . . . δέκα καὶ τέσσαρας ποιήσει τοὸς πάντας

(ἀποστόλους), ων δώδεκα μέν τούς πρώτους ἀποστόλους εξποις ἄν εξναι, ούχ ελάττω δε αὐτῶν τὴν ἀρετὴν Παῦλον . . . χαὶ τὸν Ἰάπωβον γεγανέναι, τὸν ἀδελφὸν τοῦ χυρίου, δς πρῶτος ἐπίσχοπος τῆς Ἱεροσολύμων ξακλησίας ύπ' αὐτοῦ καταστήναι τοῦ σωτήρος μνημονεύεται. Η. Ε. VII, 19.: . . . . 'Ιαχώβου . . . . τοῦ πρώτου τῆς 'Ιεροσολύμων ἐχχλησίας την επισχοπήν πρός αὐτοῦ τοῦ σωτήρος χ. τῶν ἀποστόλων ὑποδεξαμένου, δν και άδελφόν του Χριστου οί θείοι λόγοι περιέχουσιν. In den pseudoclementinischen Schriften wird er immer nur als Bruder des Herrn, nicht als Apostel bezeichnet, ja in den Constitutt. apost. ausdrücklich von den Aposteln unterschieden. II, 55.: Ἡμεῖς . . . . . μάρτυρες τῆς παρουσίας αὐτοῦ σὺν Ἰαχώβφ τῷ τοῦ χυρίου ἀδελφῷ. VI, 12.: . . . ἡμεῖς οἱ δώδεχα συνελθόντες εἰς Ἱερουσαλήμ . . . . . . Επεσχεπτόμεθα ἄμα Ἰαχώβο τῷ τοῦ χυρίου ἀδελφῷ. VI, 14. wird er nebst Paulus nach den Zwölfen, unter denen Jacob. Alph. Sohn ausdrücklich genannt ist, aufgeführt ['Ιάκωβός τε ό τοῦ χυρίου ἀθελφός και Ίεροσολύμων ἐπίσκοπος και Παῦλος ὁ τῶν έθνων διδάσχαλος]. Vgl. VII, 46. VIII, 35. 46. Hingegen rechnet ihn Clem. Alex. zu den Aposteln, Euseb. II, 1.: Ἰαχώβφ τῷ δικαίφ κ. Ἰωάννη x. Πέτρφ μετά την άνάστασιν παρέδωχε την γνώσιν ο χύριος. Ούτος τοίς λοιποίς ἀποστόλοις παρέδωκεν κτλ. Auch wird in der Erzählung des Hebr. Evang. bei Hieron. de vir. ill. c. 2. (§. 65 n. not. b.) vorausgesetzt, dass dieser Jacobus bei der Einsetzung des Abendmahls gegenwärtig gewesen sei.

### §. 167 d.

Eine dritte vermittelnde Annahme a), dass Jac. Br. d. Herrn zwar von Jac. Sohn des Alph. verschieden, aber nur der Letztere Vorsteher der jerusalemer Gemeinde gewesen sei, hat den Vortheil mit der AG. durchaus in Einklang zu bleiben, tritt aber mit der kirchlichen Ueberlieferung in Widerstreit, stimmt selbst nicht gut zu den Stt. Gal. I, 19. II, 9. 12., und hat in dem Beweisgrunde, dass nur ein Apostel jene Stelle habe einnehmen können, eine schwache Stütze.

a) Wieseler in Stud. u. Kr. 842. S. 79 ff. Stier Andeutungen I. 412 ff. Vgl. Win. RWB. Art. Jac.

## §. 167 e.

Wir ziehen die erste Annahme vor, und finden es nicht unwahrscheinlich, dass von den anfangs ungläubigen nach dessen Auferstehung aber gläubig gewordenen Brüdern des Herrn einer theils wegen seines persönlichen Charakters theils gerade seiner Verwandtschaft mit Jesu wegen im Kreise der Judenchristen zu grossem Ansehen gelangt, Jacobus Sohn des Alphäus hingegen wie so manche andere der Zwölfe im Dunkeln geblieben sei. Dass der Verf. der AG. Ersteren mit

#### Katholische Briefe.

au unterscheiden, ist eine der vielen Ausstelau ungegen seine Glaubwürdigkeit zu machen hat

legt auf die Schwierigkeit die AG. mit obiger Annahme is u bringen, ein zu grosses Gewicht, und kann sich daher für ersebniss entscheiden.

## §. 167 f.

Jacobus, dem Bruder des Herrn, schrieb man, obgleich wit mit allgemeiner Uebereinstimmung, unsern Brief zn hund kaum lässt sich auch ein an Judenchristen gerichteter, aus dem Kreise derselben hervorgegangener Brief von einem Andern als diesem Vorsteher der Mutterkirche in Jerusalem erwarten. Das Prädicat Deoñ xai xvoiov Ingoñ Xoisto Joñlog, das er sich selbst beilegt, passt allerdings auch für einen Apostel (vgl. Röm. I, 1. Phil. I, 1.), doch eher für Einen, der nicht zu den Zwölfen gehörte.

n) Euseb. H. E. II, 23. s. §. 165. not. n. Denn nach dem Zusammenhange ist der da genannte Jac. der Br. d. H. Hieron. de vir. ill. c. 2.: Jacobus, qui appellatur frater Domini, cognomento Justus, . . . . . . . . . . . unam tantum scripsit epistolam, quae de septem catholicis est, quae et ipsa ab alio quodam sub nomine ejus edita asseritur, licet paulatim tempore procedente obtinuerit auctoritatem. Vgl. §. 169.

## Bestimmung, Zweck und Inhalt.

## §. 168a.

Nach der leicht missdeutbaren Zuschrift I, 1. a) ist der Brief an alle Judenchristen ausser Palästina geschrieben; aber es wird zu ihnen so gesprochen, als wenn sie eigene Gemeinden für sich bildeten, sich in einer besondern Lage befänden, an gewissen Fehlern litten (II, 1—7. III, 1. 13 f. IV, 1 ff. 13 ff. V, 14.). Daher hat man den Leserkreis beschränken zu müssen geglaubt b). Aber ausserhalb Palästina's gab es wohl selten oder gar nicht rein judenchristliche Gemeinden. Nach richtiger Erklärung der Zuschrift ) und richtiger Auffassung des ganzen Briefes ist er an alle ausserpalästinensischen Christen geschrieben, u. hat den Zweck die

Gebrechen ihres christlichen Zustandes zu rügen, wie solche dem Verf. im stillschweigenden Gegensatze mit dem einfachen unverdorbenen Zustande der Muttergemeinde erscheinen. Diese Gebrechen bestehen vorzüglich in Verweltlichung durch Reichthum u. Ueppigkeit (II, 1—7. IV, 1—V, 6.), in Streitsucht (I, 19 ff. III, 1—18.) und in Ueberschätzung des Glaubens gegen die Werke (II, 14—26.) d).

- a) Wörtlich: "an die zwölf Stämme in der Zerstreuung," ohne Erwähnung ihres christlichen Glaubens. Lardner supplements ch. XVII. §. 3. verstand darunter unbekehrte Juden, Theile prolegg. p. 49., Credner S. 595. nach Heisen (novae hypotheses interpretandae felicius ep. Jac. Brein. 789. 4.), Wolf, Hug u. A. Juden überhaupt, unbekehrte u. bekehrte, besonders letztere eine wahrhafte Ungereimtheit!
- b) Nösselt conject. ad histor. catholicae Jac. epist. (opusc. II. 314.) nahm an, der Brief sei an die Christengemeinde in Antiochien bestimmt gewesen (vgl. AG. XI, 19.: . . . . οἱ μὲν οὐν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς ελίψεως ετλ.): Eichhorn III. 585. an die Judenchristen in den Heidenländern, welche Paulus und Barnabas bekehrt hatten (AG. XIII. XIV.). Schneckenburger Beitrr. S. 211. denkt sich die Gemeinden, an die J. schrieb, die nach S. 204. aus lauter Judenchristen bestanden, und noch ganz die jüdische Synagogen-Einrichtung hatten, in Syrien und Kleinasien [Huther vornehmlich in Syrien, aber auch weiterhin im Orient, möglicher Weise sugleich, jedoch mit Ausschluss Jerusalems, in Palästina selbst]. Wer sollte sie doch gestiftet haben? Nur Paulus u. Barnabas hatten dort gelehrt. Aber nach AG. XIII, 46. XIV, 1. 27. §. 128. 148. stiftete Paulus lauter gemischte oder gar nur heidenchristliche Gemeinden. Aehnlich Nennd. Pflans. II. 575 f.
- c) αἱ δώδεκα φυλαί == τὸ δωδεκάφυλον (AG. XXVI, 7.) ist das Ἰσραήλ τ. θεοῦ (Gal. VI, 16.), d. i. die Christenheit. So Maudert b. Wolf., Kern, Köster in Stud. u. Krit. 831. 581 ff.
- d) Das richtige Verständniss des Briefes hat im Wesentlichen zuerst aufgeschlossen Kern Charakter u. Ursprung des Br. Jac. in Tüb. Ztschr. 855. II., welchem Schwegler folgt nachap. Zeitalt. I. 413 ff. Rückschritte that jener im Comm. Den Gegensatz gegen die paulinische Rechtfertigungslehre nehmen nicht an Knapp scripta var. arg. II. 413 sqq., Neander kl. Geleg. Schr. S. 108 ff. Pflanz. II. 564 ff. [Prakt. Erläut. S. 87 f.], Gebser, Schneckenburger, Theile, Frommann in Stud. u. Kr. 833. 84ff., [Pfeiffer in Stud. u. Krit. 852. H. 1. S. 101 ff., Guericke Einl. A. 2. S. 437 f., Messer d. Lehre d. Apostel. S. 97 f., Huther.] Nach Neand. bekämpft J. die Bichtung des jüdischen das in der Gesinnung wurzelnde Leben der Religion verkannenden, überall die blosse todte Form, den Schein statt des Wesens ergreifenden Geistes, dieselbe Richtung, welche eine todte hochmüthige Schriftgelehrsamkeit an die Stelle der ächten von einem göttlichen Leben unzertrennlichen Weisheit setzte und die in Werken der Liebe sich thätig erweisende Gottesverehrung darüber vernachlässigte u.s.w. Nach Schnecken-

hurger annoth p. 12-, market de grand de Boise Benerale de velches ein judischer kreiter den State de ein judischer kreiter bei de einer de einer de einer der einer de einer

## ş. 10<del>1</del>

Here in Bones and don't be the state of the

proch den Grass guigers with veranius; die Ermahnung: Arienzit Freuden aufzuhehmen. standhut zu ertragen und sich dens-Talenuling 41 bellerssigen, sich uszu Weistelt von oben zu erhälte. geraligheit im Leiten in einem hibern Bewassteeln zu finden und w Freis der Branch uttigkeit davon zu tragen, im Falle aber, dass mit versuchen lanst, nicht Gett. sondern seine eigene bose Lust anzuhie denn Gott ist de, freber aller giten Gaben, auch der neuen Gebun das Wort der Wahrhelt. I, 2-1-. Durch diesen letzten Gedanket 🚁 veranlass: die Ernahnung das Wort Gottes sich immer mehr anzueignen ses nicht bloss zu horen, auch nicht schnell den Lehrer machen zu wel-, sondern es auszuüben. I. 19-27. (Eine Nichtausübung ja Ueberterang des göttlichen Gesetzes ist unter andern die Parteilichkeit für Reich 2. gegen Arme: 1 Rüge dieses Fehlers als einer Uebertretung des Gesetzes der Liebe, Ermahnung zur rechten Beubachtung desselben, II, 1-13. Wie der Glaube nicht ohne Liebe sein darf, so auch nicht ohne Werke.) Widerlegung derjenigen (Pauliner), welche Glauben zu haben vorgeben ohnwohlthätig zu sein, und meinen durch den Glauben gerechtfertigt zu werden, Wiederausnahme und Ausführung der I, 19. 26. berührten Warnung sich nicht zum Lehren vorzudrängen und vor dem dabei vorkommenden Missbrauche der Zunge: man soll seine Weisheit durch Sankmuth, nicht durch Streitsucht beweisen, III, 1-18. Rüge böser Begierden als der Quelle auch underer Arten von Unfrieden IV, 1-3. Warnung u.

\*\*Russermahnung an die Weltlichgesinnten und Sünder IV, 4—10. Gegen Verunglimpfung und Verdammungssucht IV, 11 f. Gegen unfromme Zuversicht in weltlichen Unternehmungen IV, 13—17. Anschliessend an IV, 4.

18 ff. eine Drohung an die Reichen (unter den Christen) V, 1—6. Tröstliche Ermahnung an die leidenden Christen zur Geduld bis zur Zukunft des Herrn V, 7—11. Ohne allen Zusammenhang eine Abmahnung vom Schwören V, 12. Empfehlung des Gebetes in verschiedenen Lagen des Lebens V, 18—18. Wie wichtig u. segensreich es sei einen Bruder vom Imwege surücksuführen, V, 19 f.

## Abfassungszeit.

#### §. 168c.

Bei der im Briefe herrschenden Unbestimmtheit fehlt es an sichern Merkmalen der Abfassungszeit. Die Beziehung auf den Christennamen [II, 7.] führt auf die Zeit nach AG. XI, 26. Vorsteher (V, 14.) hatten alle Christengemeinden; aber die in dieser Stelle vorausgesetzte seelsorgerische Verrichtung möchte einer spätern Zeit angehören a). Kirchliche Versammlungen hielten die Christen ebenfalls gleich Anfangs; aber hier II, 2 ff. scheint in der äussern Bequemlichkeit derselben eine spätere Zeit sich zu verrathen<sup>b</sup>). Nicht unwahrscheinlich ist, dass der Verf. die Briefe an die Gal., Röm. und Hebr. gelesen ') und von Paulus Begriffe und Formeln entlehnt hat d); sicher aber, dass der Gegensatz gegen die paulinische Rechtfertigungslehre, der sich nicht mehr wie AG. XV. Gal. III f. um die Beobachtung des mosaischen Gesetzes drehet (darüber ist der Verf. hinaus, er kennt nur den vóµos Elev9selas II, 12.), eine spätere Entwickelung der judenchristlichen Ansichten voraussetzt e). Doch ist der Brief zu einer Zeit, wo die Hoffnung der Zukunft Christi noch frisch war (V, 7 f.), und vor dem 1. Br. d. Clemens geschrieben (§. 169b. not. b.) f).

- a) Kern Tüb. Zischr. S. 105. u. Comm. z. d. St. zeigt, dass von einer solchen amtlichen Verrichtung, u. nicht etwa von der Ausübung des χάρισμα λαμάτων die Rede sei.
- b) Fälschlich finden Schneckenburger (Beitrr. S. 204.), Kern (Comm. S. 63.) in der St. II, 2. eine noch bestehende Gemeinschaftlichkeit zwischen Juden und Christen im Besuche der Synagoge. Die Reichen und Armen sind II, 21. wie I, 91. Christen. Dass man aber sich schon wieder so weit von der ersten christlichen Bruderliebe entfernt hatte, dass die Reichen sich

selbst auszuzeichnen strebten, und von den Dienern oder Vorstehern der Gemeinde durch Anweisung besserer Sitze ausgeseichnet wurden, setzt eine etwas spätere Zeit voraus. Vgl. 1 Cor. XI, 21.

- c) Vgl. II, 21. mit Gal. III, 6. Röm. IV, 3.; I, 3. mit Röm. V, 3.; IV, 1. mit Röm. VI, 18. VII, 28.; IV, 4. mit Röm. VIII, 7.; IV, 12. mit Röm. XIV, 4. Mynster kl. theol. Schr. S. 103 f. Storr opusce. II. 276. Hug II. 515 ff. Dgg. Rauch a. a. O. S. 257 ff. [Pfeiffer in d. Stud. L. Krit. 852. H. 1. S. 112 f., Wiesinger, Huther.] Am wahrscheinlichsten ist, dass II, 25. auf Hebr. XI, 31. Rücksicht genommen ist; denn dass de Beispiel der Rahab von Paulus und seinen Anhängern im mündlichen Vertrage gebraucht worden (Rleek Einl. in d. Br. an d. Hebr. S. 89.), ist schwer zu glauben.
- d) δικαιούσθαι πίστει, ἐκ π., ἐκ νόμου ἐλευθερία ἀκροετή, ποιητής, παραβάτης τοῦ νόμου τελεῖν τὸν νόμον καρπὸς τῆς δικαυσύνης μέλη παραλογίζεσθαι ὁλύκληρος μὴ πλανᾶσθε ἀἰ ἐρεῖ τις. Schott isag. §. 91. not. 20.
- e) Umgekehrt macht Schneckenburger den Brief zu der frühesten State des N. T. aus folgenden Gründen: 1. "Alle die jüdischen Ideen stehen hinstrebende Vorbereitung zu christlichen, nicht wie bald nachher als Veunstaltung derselben da." S. 208. (s. §. 168 a. not. d.) 2. "In Rücksicht des kirchlichen Zustandes zeigt sich noch keine völlige Trennung von des Juden (s. not. b.); noch die jüdische Synagogen-Einrichtung, selbst der Name, der später ganz verlassen wurde" (d. h. bei Lucas und Paulus nicht vorkommt, aber noch später üblich sein konnte, vgl. Hebr. X, 25.). "Kein Lehrstand, sondern jeder konnte sich zum Lehrer machen" (wie überall, vgl. 1 Cor. XIV, 26. 1 Tim. II, 12.). "Kein Bischof, der in den ignetisnischen" (weit spätern) "Briefen schon so bedeutend hervortritt.". 3. Die (doch ungewisse) Benutzung des Briefes im 1. Br. Petri, dessen Aechtheit selbst zweifelhaft ist, und im 1. Br. des Clemens v. Rom. keine Spur vom Zwiespalte zwischen Juden- und Heidenchristen vorkomme (das ist eben ganz falsch), sei der Brief vor AG. XV. geschrieben. 8.210. [Vor dem Apostelconcil AG. XV. lassen den Brief auch Theile, Neander, Thiersch und Huther geschrieben sein. In die Zeit "vor dem grossen Wirken Pauli in den heidenchristlichen Gemeinden" verlegt ihn E. Pfeifer die Abfassungszeit des Jakobusbriefes (Stud. u. Krit. 852. H. 1. S. 95 ff.).]
  - f) Auch von der Zerstörung Jerusalems findet sich keine Spur.

# Aechtheit und kirchliche Anerkennung.

§. 169 a.

Sehr zweiselhaft ist es, ob jener dogmatisch-polemische Standpunkt sich für Jacobus den Bruder des Herrn eigne, sowie auch die geschmückte griechische Schreibart einen Verf. zu verrathen scheint, der unter dem Einflusse griechischer Bildung stand a). Jedoch muss anerkannt werden, dass der Brief vortheilhaft absticht gegen die Erzeugnisse der nachapostolischen Litteratur, und nicht (mit Schwegler) zu tief herabgesetzt werden muss.

a) Kern in der angef. Abhandl. hielt den Brief für ein nachapostolisches Erzeugniss, u. machte dafür S. 86 ff. noch folgende Gründe geltend:

1. Dass darin die wesentlichen Grundlehren des Christenthums wie die vom Tode Jesu, von der Erlösung und Versöhnung, vom heil. Geiste gerade so wie in den Clementinen zurücktreten.

2. Die Bekanntschaft mit den Apokryphen des A. T. namentlich dem B. d. Weish. u. Jes. Sir. (die Belgg. bei Theile prolegg. p. 46 sq.), die sich erst in den christlichen Schriften seit der Zeit der apostolischen Väter zeige.

3. Die St. V, 12. stimme mit dem Texte des Hebräer-Evangeliums, das auch die Clementinen benutzen. Im Comm. dagegen behauptet er die Abfassung durch Jac. d. Br. d. H. Diese Aenderung seiner Meinung aber beruht vorzüglich auf der falschen Fassung der St. II, 2 f. Zu dem Bilde des Jac., wie es Hegesippus schildert, passt dieser Brief sicher nicht; doch ist diese Schilderung ohne Zweifel fabelhaft.

#### §. 169 b.

Die kritische Untersuchung kann über diesen Brief um so unbefangener geführt werden, da er zu den Antilegomenen gehört (I. Thl. §. 24.), wie denn Eusebius ausdrücklich erwähnt, dass Zweifel gegen denselben obwalteten (§. 165. not. a.), und Hieronymus, dass man meinte, ein Anderer habe ihn unter dem Namen des Jacobus geschrieben (§. 167 f. not. a.) a). Clemens von Rom hat ihn wahrscheinlich gelesen b), auch Irenäus verräth Bekanntschaft mit demselben c), erwähnt ihn jedoch nicht als kanonische Schrift. Tertullian schweigt von ihm. Origenes ist unter den alexandrinischen Kirchenvätern der erste, der ihn (jedoch mit Zweifel) erwähnt<sup>d</sup>). Theodor von Mopsveste verwarf ihn geradezu '). Wenn er im 4. Jahrh. nebst den übrigen Antilegomenen in der griechischen Kirche Anerkennung fand, und dann auch im Abendlande in den Kanon aufgenommen wurde: so geschah diess nur durch die indess eingeschlafene Kritik (Hieronym. §. 167 f. not. a.). Ob die Aufnahme in die alte syrische Uebersetzung und die Anerkennung durch Ephraem ) besser begründet sei, lässt sich nicht sagen.

a) Mit Unrecht behauptet Credner S. 590., die Ungewissheit beziehe sich bloss darauf, ob der Brief das Werk des Apostels Jacobus sei. S. dgg. Kern Comm. S. 18.

b) Ep. 1. ad Corinth. c. 10.: 1βραὰμ ὁ φίλος προςαγορευθείς, καὶ εὐρόθη, ἐν τῷ αὐτὸν ὑπήχοον γενέσθαι τοῖς ὑήμασι τοῦ θεοῦ - -- ἱι πίστιν καὶ φιλοξενίαν ἐδόθη αὐτῷ υἰὸς ἐν γήρα καὶ δι' ὑπακοῆς και ήνεγκεν αὐτὸν θυσίαν τῷ θεῷ κτλ. Vgl. Jac. II, 21. 28. c. 11.: Δι πίστιν καὶ φιλοξενίαν ἐσώθη 'Ραὰβ ἡ πόρνη, vgl. Hebr. XI, 31. Jac. II, 3. — Auch Herm. mandat. XII. §. 5.: Si enim resistitis illi (diabolo), fagis a vobis confusus, ist ähnlich mit Jac. IV, 7.

Ē

- c) C. haer. IV, 16, 2.: Abraham - credidit Deo, et reputatum et illi ad justitiam, et amicus Dei vocatus est.
- d) Comment. in Joa. T. XIX. IV. 306.: Ἐἀν γὰρ λέγηται μὲν πίστι, χωρίς δὲ ἔργων τυγχάνη, νεκρά ἔστιν ἡ τοιαύτη, ὡς ἐν τῷ φερεμής Ἰακώβου ἐπιστολῷ ἀνέγνωμεν. Mill prolegg. 203.: Imo vero ut in imin Origenis operibus, a Rufino latinis factis, allegetur haec epistola tangam Jacobi apostoli, fratris Domini, et scriptura divina (hom. 13. in Gem. 3. cla in Exod. et hom. 2. in Levit. et comment. in cap. 5. ep. ad Rom.), i commentariis tamen in Joannem graecis, ab omni interpolatione libera dubiae apud quosdam auctoritatis citatur. Von Clemens Alex. sagt Rom. H. E. VI, 14., er habe von allen katholischen Briefen kurse Erklärungs gegeben. Cassiodor. institut. divin. litter. c. 8.: In epistolis autem cannicis Clemens Alex. presbyter, qui et Stromateus vocatur, i. e. in ep. & Petri prima, St. Joannis prima et secunda et Jacobi, attico sermone dechravit. Lardner, Mayerk. u. A. wollen aber Judae statt Jacobi less. Uebrigens erwähnt Clem. den Brief niemals.
  - e) Leont. Bys. c. Nestor. et Eutych. III, 14.
- j') Ephraem. opp. graec. III. 51.: Ἰάχωβος δὲ ὁ τοῦ χυρίου ἀδεἰφες λέγει· πενθήσατε καὶ κλαύσατε. Vgl. Hassenkamp Anmorkk. z. d. letsta Paragr. d. Einl. v. Michaëlis 8. 27 ff.

## §. 169 c.

Mit der Reformation erwachte die Kritik wieder, und so auch die Zweifel gegen diesen Brief, freilich aus dogmatischen Gründen e). Seit man aber den Widerspruch gegen Paulus beseitigen oder mildern gelernt hat, wird die Aechtheit fast allgemein anerkannt.

denn treibet zu dem Gesetz und seinen Werken, und wirst so unordig eins ins andere, dass mich dünket, es sei irgend ein gut fromm Mann gewesen, der etliche Sprüche von der Apostel Jünger gesast, und also aus Papier geworsen hat. Oder ist vielleicht aus seiner Predigt von einem andern beschrieben" u. s. w. Vorrede auf das N. T. S. 105.: - Darum ist St. Jacobs Epistel eine rechte stroherne Epistel gegen sie (gegen die Schriften Joh., Pauli, Petri), denn sie doch keine evangelische Art an ihr hat. — Andrens Althamer Erklärung des Briefs Jacobi 553. Die magdeburgischen Centuriatoren. Vgl. Wetstein N. T. II. 658.

#### III. Die Briefe Petri.

Luther Ausleg. d. 1. Ep. St. Petri v. J. 523, Werke Hall. IX. 625 ff. — J. S. Semler paraphr. in ep. 1. Petr. Hal. 783.; in ep. 2. Petr. et ep. Jud. 784. — Morus Lips. 793. s. z. Jac. — J. Pott ed. 2. Gott. 810. (Vol. IX. Fasc. II. des Koppe'schen N. T. s. §. 62.) — Ch. G. Hensler der 1. Br. des Ap. Petr. übers. u. mit ein. Comment. versehen. Sulzb. 813. — Hottinger Lips. 815. s. z. Jac. — Wilh. Steiger der 1. Br. Petri mit Berücksicht. d. ganzen bibl. Lehrbegriffs ausgelegt. Berl. 832. [— de Wette exeg. Hndb. III, 1. Leipz. 847. 2. A. bearb. v. Brückner 853. (§. 62.) — W. O. Dietlein d. 2. Br. Petr. ausgelegt. Berl. 851. — J. T. A. Wiesinger der 1. Br. des Ap. Petr. erkl. (Bd. VI. Abth. 2. des Olshausen'schen bibl. Comm. s. §. 62.) Königsb. 856. — G. F. C. Fronmüller die Brr. Petri u. d. Br. Judae. (Th. XIV. von Lange's theol.-homil. Bibelwerk, s. §. 62.) Bielef. 859. — Joh. Ed. Huther (Abth. XII. des Meyer'schen Komm. s. §. 62.) 2. A. Gött. 859.]

[R. Weiss der Petrinische Lehrbegriff. Beiträge zur bibl. Theol., sowie zur Kritik u. Exegese des ersten Br. Petri u. der Petrinischen Reden. Berl. 855.]

# Nachrichten von Petrus.

## §. 170a.

Petrus, eigentlich Simon genannt, Jona's Sohn (Joh. I, 48.), Bruder des Apostels Andreas (Matth. X, 2.), aus Bethsaida gebürtig (Joh. I, 45.), seines Gewerbes ein Fischer (Matth. IV, 18.), beweibt (Matth. VIII, 14. 1 Cor. IX, 5.), war einer der vertrautesten Jünger Jesu, auf den dieser grosse Hoffnung setzte (Matth. XVI, 18.). Nachdem er in Palästina für das Evangelium thätig gewesen, der Kirche zu Jerusalem vorgestanden (AG. I—XI.), und wunderbar aus dem Kerker erlöst worden war (AG. XII, 3 ff.): verliess er Jerusalem (AG. XII, 17.) und soll Kleinasien als Glaubens-

hote hereist haber. We er aber auch gepredigt haber mac. se wandte a se gewiss vorzugsweise an die Jude mac. il. S. Snimite war er wieder in Jerusalem bei der Creeminium of Lostel gegenwärtig (AG. XV.). wo er dem Aposte. Trum in Beziehung auf die Heidenbekehrung treundiet manne: nachher aber in Antiochien wurde er thm unc and in a series (Gal. II. 12.). Nach den er in späterer Zeit einen Wirkungskrie na-une des einden, wovon freilich die Akten of went went dass sie unter Babylon Rom verstande

Tolg & John his Laseb. III, 1.: Hérgos de la Horrey zai l'aiaria mi There is the service of the service τος επινής διαθήνης που 18. Και έχ των Πέτρου δε λέξεση,

τος καινής διαθήνης που 18. Χριστόν εὐαγγείν τ της καινής διαθήκης παρεδίδου λόγον, σαφές αν εξη αφ' ής σου μοιογουμένης αὐτοῦ ἐπιστολης, ην τοῖς ἐξ Ἑβραίων οὐσιν ἐν καντου καὶ Γαλατίας Κασσολής εντου και Γαλατίας, Καππαδοκίας τε και Δοίας και Βιθυνίας ist gewiss nur willkürlicher Zusatz des Epiphanins haeres. 107.: Πέτρος δε πολλάχις Πόντον τε και Βιθυνίαν επεσκέψαιο. A. Rettung d. Originalität d. 1. Br. Petri in Winers u. Engel-Journ. VIII. 396. nimmt diese Nachrichten in Schutz, und glandt, bebe die Gemeinden in Pontus und Bithynien, wohin Paulus nicht macht ihn auch gegen AG. XI, L sum Stifter und Bischofe der Gemeinde in Antiochien. Enseb. chron. \_ m. II. (Chron. armen. ad a. III.) Claudii: Πέτρος ο πορυφαίος την έν τροχίς: πρώτην θεμελιώσας ξααλησίαν . . . . Hieron. de serr. eecl. . Petr.

## §. 170b.

Es ist nämlich eine allgemeine kirchliche Ueberlieferung, dass Petrus in Rom gepredigt, die dortige Gemeinde mit Paulus gestiftet und mit diesem daselbst den Märtyrertod gelitten habe (§. 122a. not. a.); sie besteht aber nicht die Prttfung der Kritik. Die eine Nachricht, nach welcher Petrus in Rom mit Simon dem Magier in Berührung gekommen sein soll a), ist anerkannt falsch. Eine andere, welche die Abfassung des Evang. Marci betrifft (§. 991. not. a.) und wofür auch das Zeugniss des Papias angeführt wird, beruhet auf der allegorischen Deutung von Babylon 1 Petr. V, 13. b) Auf Papias gründet sich wahrscheinlich die Nach-

richt des Irenaus (§. 97c. not. b.). Das durch sein Alter Aufmerksamkeit erregende Zeugniss des Dionysius von Corinth (§. 122a. not. a.) hängt mit der falschen Behauptung zusammen, dass Petrus mit Paulus Stifter der Gemeinde zu Corinth sei, und gründet sich wohl zum Theil auf die missverstandene Stelle des Clemens von Rom ep. 1. ad Cor. c. 5. (§. 122b. not. a.), welcher den Märtyrertod des Petrus mit dem des Paulus zusammen nennt, ohne aber den Ort zu nennen. Cajus bei Euseb. II, 25. (§. 122 a. not. a.) theilt mit Dionysius denselben Irrthum, und wenig gilt seine Berufung auf Denkmäler (s. d. angef. Not.) c). Die behauptete Thatsache ist an sich selbst unwahrscheinlich. Petrus kann weder vor Abfassung des Briefes an die Röm. (§. 136 a. not. c.), noch während Paulus Gefangenschaft zu Rom, weil die daher geschriebenen Briefe keine Spur davon zeigen, noch auch später, weil unser Brief den Aufenthalt desselben in Babylon voraussetzt, in Rom gewesen sein. Die Sage scheint aus dem Bestreben der Judenchristen der wichtigen Gemeinde in Rom auch den Apostel Petrus zum Stifter zu geben entsprungen zu sein d).

- a) Clemens Al. bei Euseb. H. E. II, 14.: Ἐπιβὰς δὲ τῆς Ῥωμαίων πόλεως (Simon Magus), συναιρομένης αὐτῷ τὰ μεγάλα τῆς ἐφεδρευούσης ένταῦθα δυνάμεως, εν όλίγω τοσούτον τὰ τῆς ἐπιχειρήσεως ἤνυστο, ώς καλ ανδριάντος αναθέσει πρός των τηδε οία θεόν τιμηθήναι. Ού μην είς μακρόν αὐτῷ ταῦτα προύχώρει παραπόδας γοῦν ἐπὶ τῆς αὐτῆς Κλαυδίου βασιλείας ή πανάγαθος και φιλανθρωποτάτη των όλων πρόνοια τὸν κάρτερον και μέγαν των αποστόλων, τον άρετης ένεκα των λοιπων απάντων προήγορον, Πέτρον, επὶ τὴν Ρώμην, ώς επὶ τηλιχοῦτον λυμεῶνα βίου χειραγωγεί. Das Ganze aber gründet sich auf einen Irrthum Justins d. M. Apol. II. p. 69.: Σίμωνα μέν τινα Σαμαρέα τὸν ἀπὸ χώμης λεγομένης Γίττων, δς επί Κλαυδίου χαίσαρος διά της των ενεργούντων δαιμόνων τέχνης δυνάμεις ποιήσας μαγικάς εν τη πόλει ύμῶν βασιλίδι 'Ρώμη θεὸς ένομίσθη, και άνδριάντι παρ' ύμιν ώς θεός τετίμηται ός άνδριάς άνεγήγερται εν τῷ Τίβερι ποταμῷ, μεταξὺ τῶν δύο γεφυρῶν, ἔχων ἐπιγραφὴν 'Ρωμαϊκήν ιαύτην· Σίμωνι δέφ σάγκτφ (Semoni sancto deo Fidio.). Fr. Spanheim de temere credita Petri in urbem Romam profectione p. 151. Huy Einl. II. 69. 69 f. Dagegen Bertholdt V. 2685.
- b) Euseb. II, 15.: τοῦ δὲ Μάρχου μνημονεύειν τὸν Πέτρον ἐν τῆ προτέρα ἐπιστολῆ, ἣν καὶ συντάξαι φασὶν ἐπ' αὐτῆς Ῥώμης σημαίνειν τε τοῦτ' αὐτὸν τὴν πόλιν τροπικώτερον Βαβυλῶνα προσειπόντα διὰ τούτων ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μάρκος ὁ υἰός μου.
  - c) Die Nachricht des Origenes b. Euseb. III, 1. (nach der Stelle

- §. 170 π. not. π.): δε και επί τέλει εν 'Ρώμη γενόμενος ανεσκολοπολη κατά κεφαλής ούτως αὐτὸς ἀξιώσας παθείν ist κα spat um als Zeugnia κα gelten.
- d) Fr. Spanheim de ficta profectione P. ap. in urbem Rom. LB. 679. Opp. II. 331 sqq. Eichhorn Einl. III, 2. S. 608. Baur Tüb. Zeitschr. 831. IV. 158 ff. 886. III. 166. Paulus etc. S. 216 ff. Mayerhoff Einl. in d. petrin. Schriftt. Hamb. 835. S. 77 ff. Neand. AG. II. 456 ff. Win. EWE. II. 280 ff. Ellendorf Ist P. in Rom. . . . gewesen? 841. Adalb. Main Einl. z. Br. a. d. Röm. S. 6 ff. Für die Wahrheit der Ueberlieferung sink von den Neuern Mynster kl. theol. Schr. Kopenh. 825. S. 141 ff. Bleek in theol. St. u. Kr. 836. 1061 ff. Schott p. 401. Olshausen St. u. Kr. 836. 940 ff. Credner S. 628 ff. Neudecker S. 689 ff. Gieseler, Neand. II., v. Cöln Hall. allg. Encycl. XVIII. 43., Tüb. kath. Quart. Schr. 824. N. F. Windischmann vindiciae Petrinae. Ratisb. 836. [Für einen späten mikursen Aufenthalt und ein Martyrium des Petrus zu Rom erklären sich such Wieseler Chronol. des apostol. Zeitalt. S. 552 ff., Guericke Einl. A. 2. S. 291, Wiesinger und Huther.]

# 1. Brief. Geschichtliche und persönliche Verhältnisse.

#### §. 171 a.

Der Brief ist nicht, wie die Zuschrift (I, 1.) lautet, an die Judenchristen in Pontus, Galatien, Cappadocien, Asien und Bithynien"), sondern, da sich Mehreres auf Heidenchristen bezieht (I, 14. 18. II, 9 f. III, 6. IV, 3.), an die gemischten oder heidenchristlichen Gemeinden daselbst gerichtet. Von der Lage derselben kommt nichts Besonderes weiter vor, als dass sie Verfolgungen und Verleumdungen zu erleiden oder zu befürchten hatten (I, 6. II, 12. III, 13 ff. 16. IV, 12—19. V, 10.), was (besonders IV, 16.) an die neronische Verfolgung erinnert b).

Nichts deutet an, dass sie, deren Stifter u. Lehrer wahrscheinlich Paulus und dessen Schüler waren, Petrus hingegen nach I, 12. nicht, mit diesem Apostel in einem besondern Verhältnisse standen, ausser dass Silvanus als eine Mittelperson angegeben wird (V, 12.) c). Der Apostel bezeichnet sich allerdings als solchen (I, 1. V, 1.); aber von ihm erfährt man auch nichts Bestimmtes, ausser dass er in Babylon oder in der Nähe d) und in Marcus Gesellschaft war (V, 13.).

a) An Judenchristen ist der Brief gerichtet nach Origen., Mieron. (§. 170 n. not. a.), Athanas. synops. ser., Didym. in ep. canon., Epiphas.

haeres. XXVII, 6., Oecamen., Theophyl., Erasm., Calvin., Grot., Beng., Seml., Augusti, Bertheldt, Hug; an Heidenchristen nach Augustin. c. Fanst. XXII, 89., Cassiodor. institutt. div., Luth., Wetst., Böhme (ep. ad Hebr. prolegg. XLVI.); an Juden - und Heidenchristen nach Est., Calov., Wolf, Pott, Hänlein, Eichh., Schott, Guericke Beitrr. [Einl. A. 2. S. 457.], Steiger, Mayerhoff [auch, unter Anerkennung des Vorwiegens des heidenchristlichen Bestandtheils, Wieseler Chronol. des apost. Zeitalt. S. 560 ff., Wiesinger, Huther; dessgleichen Weiss S. 99 ff., nach welchem indess die Judenchristen nicht bloss numerisch bei weitem das Uebergewicht hatten, sondern auch von Petrus als die eigentliche Substanz der Gemeinde betrachtet wurden, so dass er nur sie, ohne des heidenchristlichen Bestandtheils zu gedenken, angeredet habe (s. dgg.: Huther A. 2. S. 21.]; an ehemalige Proselyten nach Benson, Michaëlis, Credner, [Neudecker].

- b) IV, 15 f.: Μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος εἰ δὲ ὡς χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω.
  Tacit. annal. XV, 44.: . . . . abolendo rumori Nero subdidit reos, et
  quaesitissimis poenis adfecit, quos, per flagitia invisos, vulgus Christianos
  adpellabat. Vgl. Hug Einl. II. 548. Neander AG. II. 593 f. Mayerhoff
  S. 132 f. Schweyler nachap. Zeitalt. II. 10 fl. macht die Beziehung auf
  die gerichtlichen Untersuchungen gegen die Christen unter Trajan geltend.
  [Ebenso Baur der erste petrin. Br. in d. Theol. Jahrbb. 856. H. 2.
  S. 219 fl.]
- c) E. K. Rauch a. a. O. S. 398 ff. findet in den Ausdrücken rénne inennenfig I, 14. (vgl. 1 Cor. IV, 14 f. 2 Cor. VI, 13.) und summessirises [V, 1.] die Spuren eines besondern Verhältnisses. Credn. S. 641. vermuthet, die Leser seien petrinische Christen derselben Gegenden, wohin der Eph. Br. gerichtet sei, und letzterer habe auf sie einen beunruhigenden Eindruck gemacht, welchem Petrus habe begegnen wollen; eine grundlose Hypothese, welche Neudecker S. 690 f. mit Recht zurückgewiesen hat.
- d) Man hat keinen andern Grund mit den Alten (und Schwegler, [auch Dietlein Urchristenthum S. 296 f., Thiersch d. Kirche im apostol. Zeitalter. S. 208., Baur a. a. O. S. 224 f.]) Rom darunter zu verstehen als die zweifelhafte Sage, dass Petrus daselbst hingerichtet worden; gar keinen aber mit den Kopten das ägyptische Babylon anzunehmen. Bertholdt V. 3060 ff. Es kann wohl das alte Babylon gemeint sein. Steiger Einl. S. 22. Mayerhoff S. 128 f.

## §. 171 b.

Für die Abfassungszeit liegt ein Merkmal in der Beziehung auf die neronische Verfolgung\*), zu welcher Zeit denn
auch der Aufenthalt des Apostels in Babylon Statt gefunden
haben muss. Silvanus (Silas) erscheint AG. XX, 4 f. nicht
mehr unter Paulus Begleitern, und kann sich seit der Zeit
wohl zu Petrus gewendet haben. Die Anwesenheit des Marcus, wenn er der Gehülfe des Paulus ist<sup>a</sup>), verträgt sich auch

wohl mit obiger Zeitbeziehung, da er nach Col. IV, 10. wa Rom nach Kleinasien hat gehen wollen. Um diese Zeit komt auch längst der Name χριστιανός (IV, 16. vgl. AG. XI, 26) in allgemeinen Umlauf gekommen sein.

- [\*) Nach Wieseler a. a. O. S. 564 ff. und Guericke Einl. A. 2. S. 462 freilich ist der Brief noch vor der neronischen Verfolgung, während in Gefangenschaft des Ap. Paulus geschrieben. Auch Brückner, Weiss S. 1442 und Huther A. 2. S. 23 f. verlegen den Brief noch in die Zeit vor der mronischen Verfolgung. Nach Brückner soll er vor des Paulus Gefangenehmung in Jerusalem, nach Weiss im Anfang der dritten Missionsmit des Paulus, im ersten Regierungsjahr des Nero, nach Huther nicht inge Zeit nach dem römischen Brande, aber bereits nach dem Tode des Paulus verfasst worden sein.]
- a) Rauch hält ihn für Petrus Sohn, u. die ovvenlent für P. Gattie, vgl. Neund. Pflanz. II. 606 f.

#### Zweck und Inhalt.

#### §. 171c.

Zweck und Inhalt des Schreibens bezieht sich hauptsächlich auf das Verhältniss der Christen zu den Heiden, welche ein bedenkliches und schwieriges war, indem bei den Letsten ein feindseliger Argwohn gegen die Erstern erwacht, ja schon Bedrückung u. Verfolgung derselben eingetreten war. Die Rücksicht darauf drängt sich schon im allgemeinen Theile des Briefes I, 3—II, 10.a) hervor (I, 6. 14.); vorzüglich aber bezieht sich darauf der besondere Theil II, 11—V, 11.b), indem nur Weniges das Innere des christlichen Lebens (III, 1—7. — doch auch Vs. 1. eine äusserliche Beziehung — 8. IV, 7—11. V, 1—5.), das Meiste hingegen den Wandel unter den Heiden (II, 11—21. IV, 1—3.) und die Haltung, welche die Christen dem Argwohne und der Feindseligkeit derselben gegenüber behaupten sollen (III, 9—17. IV, 12—19. V, 6—9., ja auch schon II, 19 f.) betrifft c).

a) Nach dem Kingange, einer Danksagung für die göttlichen Heilswohlthaten, an denen auch die Leser Theil haben, von welchen voransgesetzt wird, dass sie sich in dem zu bestehenden Kampfe würdig verhalten um das Heil davon zu tragen — das Heil, über welches die Propheten sehnsüchtig nachgeforscht haben, und in dessen Geheimniss die Engel einzublicken suchen I, 8–12., allgemeine Ermahnungen I, 18—II, 10.: Ermahnung zu wackerer u. völliger Hoffnung I, 18., sum Gehorsam u. sur Heiligkeit unter Erinnerung an die Berufung durch den, der heilig ist, sa

die Furcht vor ihm dem Richter u. an die Erlösung durch das Blut J. Chr. I, 14—21.; Ermahnung zur Heiligkeit u. insbesondere zur reinen Bruderliebe durch Erinnerung an die Wiedergeburt I, 22—25.; Ermahnung zum Wachsthum im neuen Leben II, 1—3., zum lebendigen Anschlusse an die Geistesgemeinschaft mit J. Chr. II, 4—10.

- b) Besondere Ermahnungen in vorzüglicher Beziehung auf äussere u. innere Verhältnisse: I. Ermahnung 1) überhaupt einen guten Wandel unter den Heiden zu führen II, 11 f.; 2) Ermahnung zum Gehorsam gegen die Obrigkeit II, 13-17.; 3) Ermahnung an die Sklaven den Herrn gehorsam su sein II, 18-25.; 4) Ermahnung an die Eheweiber den Männern unterthan zu sein, u. an die Männer ihren Weibern Achtung zu erweisen III, 1-7.; schliessliche allgemeine Ermahnung III, 8-12. II. Ermahnung zur furchtlosen sanstmüthigen sittlich reinen u. duldenden Haltung den Heiden gegenüber III, 13-IV, 19. und zwar 1) zu einer auf ein gutes Gewissen gegründeten furchtlosen u. sanstmüthigen Gefasstheit auf mögliche Leiden Vs. 13-17., unter Hinweisung auf das Leiden und die Auferstehung Christi, Vs. 18-22. (wo auch Vs. 19 f. von Christi des Auferstandenen Heilspredigt in der Hölle); darauf gegründet 2) eine Ermahnung u. Ermunterung IV. 1-11.: a) Weil Christus dem Fleische nach gelitten, sollen die Christen nicht mehr nach Art der Heiden in fleischlichen Lüsten leben IV, 1-3. b) Diese mögen desswegen befremdet sein u. lästern: sie werden am Gerichte Rechenschaft geben müssen IV, 4-6; c) Ermahnung in Beziehung auf die Nähe desselben IV, 7-11.; 3) Ermunterung zur freudigen Aufnahme der Prüfung, welche als Anfang des Gerichtes unvermeidlich ist . IV, 12-19. III. Ermahnung 1) an die Aeltesten der Gemeinden zur rechten Führung ihres Amtes V, 1-4.; 2) an die Jüngeren und an Alle zur Unterordnung u. Demuth V, 5.; 8) Schlussermahnung an Alle V, 6-9.; 4) Segenswunsch V, 10 f.
- c) Die WW. V, 12. ἔγραψα . . . . ἐπιμαρτυρῶν, ταύτην εἰναι ἀληθῆ χάριν τ. Θεοῦ εἰς ῆν ἐστήκατε sind von Vielen (Credn. a. a. O. Nennd. II. 559. Guericke Beitrr. 170. Einl. 453. [A. 2. S. 460.] Schwegler a. a. O. S. 22.) dahin gemissdeutet worden, P. habe wollen die Lehre des Paul. gegen Irrlehrer in Schutz nehmen: sie beziehen sich vielmehr darauf, dass die Leser sich nicht durch die sie treffenden Leiden sollen irre machen lassen.

Geist und schriftstellerisches Gepräge des Briefes.

## §. 172.

Vergebens sucht man in diesem angeblichen Werke des Petrus, jenes Hauptes der Judenchristen, mit dessen Ansehen sie sich noch lange nach der apostolischen Zeit deckten, eine bestimmte Eigenthümlichkeit, wie eine solche die Werke des Johannes und Paulus an sich tragen. Nicht nur finden sich Erinnerungen an Stellen paulinischer Briefe, deren Lesug man ohne Zweisel bei dem Vers. vorauszusetzen hat ), sondern auch der Lehrbegriff und die Lehrsprache ist im Wesentlichen paulinisch ). Dazu kommt, dass der Briefsteller die Gedanken, mit denen er umgehet, nicht mit Freiheit und Leichtigkeit als sein Eigenthum beherrscht, sondern mit einer gewissen Unsicherheit handhabt ).

a) Semler paraphr. in ep. 1. Petr. pracf. p. 8. Cludius Uransichten d. Christenth. (Alt. 808.) 298 f. Hug II. 541 f. Bleek Einl. in d. Br. and Hebr. S. 321. [Reuss Gesch. d. h. Schrr. N. T. A. 2. §. 148. Wiesiger und Huther in ihren Comment. Gegen Weiss, welcher die Abhängigkeit auf Seiten des Paulus setzt, s. Huther A. 2. S. 17 f.] Eine besondere Verwarkschaft mit dem Br. an d. Eph. findet Credn. S. 634 ff. Alles leugat Mayerhoff S. 106. [auch Brückner], wgg. Bleek in Stud. u. Kr. 836. 1065.

Gleich die Zuschrift und der Gruss I, 1 f. ist überhaupt nach dem parlinischen Typus gebildet (vgl. dgg. Jac. I, 1.; indess sind die Grüsse 2 Joh. 1 ff. Jud. 1. ähnlich), und bietet noch folgenden Parallelismus dar:

1, 8.: Εύλογητὸς ὁ θεὸς καὶ
 πατ ἡρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ . . . ἀναγεννήσας ἡμᾶς κτλ.

I, 14.: μή συσχηματιζόμενοι ταὶς πρότερον εν τῆ ἀγνοία ὑμῶν ἐπιθυμίαις.

li, 6. (aus Jes. XXVIII, 16.): ἰδού, τίθημι ἐν Σιών λίθον ἀχρογωνι-

Eph. I, 4-7.: καθώς ἐξελέξαιο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόθμου, εἰναι ἡμᾶς άγίους κ. ἀμώμους . . . ἐν ῷ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἴματος αὐτοῦ.

Eph. I, 3.: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατής τ. κ. ήμ. Ί. Χρ., ὁ κὶ λογήσας ήμ. κτλ.

Röm. XII, 2.: Καὶ μη συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, Ερλ. II, 8.: ἐν οἰς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν.

Cel. III, 8.: Νυνὶ δὲ ἀπό θεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν. Vgl. Jec. l, 21.: Διὸ ἀπο θέμενοι πᾶσαν ἡυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας, ἐν πραΰτητι θέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον, τὸν δυνάμενον σῶ σαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. Κöm. XII, 1.: . . παραστήσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, άγίαν, εὐ άρ έστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν.

Rom. IX, 88.: 1800, Tlaque 17 Ziwr (LXX: 17w Empállos els to αξον, ἐκλεκτόν, ἔντιμον κ. ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ μὴ καταισκυνῶῆ. Va. 7. ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν ἀπειθοῦσι δὲ, λίθον ὑν ἀπειδοῦσι δὲ, λίθον ὑν ἀπειδοκιμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὖτος ἐγενήθη εἰς κειραλὴν γωνίας καὶ (aus Jos. VIII, 14.) λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου . . . . .

Vs. 10. (aus Hos. II, 25. al. 23.)

4 ποτε οὐ λαὸς, νῦν δε λαὸς θεοῦ 

4 οὐκ ἡλεημένοι, νῦν δε ἐλεηθέντες.

ΙΙ, 18 f.: Υποτάγητε οὐν πάση άνθρωπίνη κτίσει διὰ τὸν κύριον εἰτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερ έχοντι εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν, ἔπαι-νον δὲ ἀγαθοποιῶν.

II, 18.: Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἔν παντὶ φόβφ τοῖς δεσπόταις κτλ.

III, 1.: Αἱ γυναῖχες, ὑποτασσόμεναὶ τοῖς ἐδίοις ἀνδράσιν.

ΙΙΙ, 9.: . . . . μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ (?).

IV, 9.: Φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους, ἄνευ γογγυσμῶν (?).

IV, 10 f.: "Επαστος, παθώς έλαβε χάρισμα, είς έαυτούς αὐτό διακονούντες, ώς καλολ ολκονόμοι ποικλλης χάριτος θεοῦ. Εξ τις λαλεῖ, ώς λόγια θεοῦ εξ τις διακονεῖ, ώς εξ λοχύος ἦς χορηγεῖ ὁ θεός.

V, 1.: . . . . ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός. θεμέλια Σιών) λίθον προσχόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου· καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ (diess ἐπ' αὐτῷ eingeschoben nach Cod. Δ1.) οὐ καταισχυνθήσεται.

Vs. 25.: ώς καὶ ἐν τῷ 'Ωσηὲ λέγει' καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν
μου' καὶ τὴν οὐκ ἢγαπημένην ἢγαπημένην. Vs. 26.: καὶ ἔσται, ἐν τῷ
τόπῳ, οὖ ἐξόεθη αὐτοῖς οὐ λαός
μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ
θεοῦ ζῶντος.

Röm. XIII, 1—4.: Πάσα ψυχή έξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσίσθω. Οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ
μὴ ἀπὸ θεοῦ ..... τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ
αὐτῆς. Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν,
ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν
πράσσοντι.

Gnl. V, 13.: Ύμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερία ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῆ σαρκί.

Eph. VI, 5.: Οί δοῦλοι, ὑπαχούετε τοῖς χυρίοις χτλ.

Eph. V, 22.: Αὶ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε.

Röm. XII, 17.: . . . μηδενί κακόν άντι κακοῦ ἀποδιδόντες.

Phil. II, 14.: Πάντα ποιείτε χωρὶς γογγυσμῶν.

Röm. XII, 6 f.: "Εχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθείσαν ημίν διάφορα: είτε προφητείαν, κατά την άναλογίαν της πίστεως: είτε διακονίαν, εν τη διακονία κτλ.

Röm. VIII, 18.: . . . . πρός τὴν μελλουσαν δόξαν ἀποκαλυ-φθῆναι εἰς ἡμᾶς.

V, δ.: . . . . πάντες αλλήλοις ὑποτασσόμενοι.

V, 8.: Νήψατε, γρηγορήσατε (?).

V, 14.: Μσπάσασθε άλλήλους έν φιλήματι άγάπης (?).

Auch eine gewisse Verwandtschaft mit dem Br. Jac. (auf welcher Seite die Abhängigkeit sei, ist zweifelhaft) findet sich in folgenden Stellen:

Ι, 6. 7.: Έν ῷ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι . . . λυπηθέντες ἐν ποιπίλοις πειρασμοῖς, ἕνα τὸ δοπίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως . . .
εὑρεθῆ εἰς ἔπαινον κτλ.

Ι, 24.: Διότι πᾶσα σὰρξ ώς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ώς ἄνθος χόρτου ' ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε (Jes. XL, 6.).

 IV, 8.: . . . . δτι ἡ ἀγάπη καλύψει πληθος ἀμαρτιῶν (Spr. X, 12.).

V, 5 f.: Ότι ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν (Spr. III, 84.). Ταπεινώθητε οὐν ὑπὸ τὴν χραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώση ἐν καιρῷ. 9.: ῷ (διαβόλῳ) ἀντίστητε...

Epk. V, 21.: . . ύποτασσόμενοι άλλήλοις έν φόβφ Χριστοί.

1 Thees. V, 6.: Γρηγορώμεν και νήφωμεν.

1 Cor. XVI, 20.: Δσπάσασθε Δι λήλους εν φιλήματι άγεφ. Vgl. Röm. XVI, 16. 1 Thess. V, 26.

Jac. I, 2 f.: Πᾶσαν χαράν ήγήσασθε.... δταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντα ότι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν.

Jac. V, 20.: . . . . καὶ καλύψη πληθος άμαρτιών.

Jac. IV, 6.: Ο Φεὸς ὑπερηφένοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοίς δὲ δίδωσι χάριν. 7.: ὑποτένητε οὐν τῷ θεῷ ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ . . . 10.: ταπεινώθητε ἐνώπιον τοῦ χυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς.

E. K. Rauch a. a. O. S. 414 ff. hat nur gezeigt, dass der Verf. fremde Briefe nicht gerade ausgeschrieben hat, nicht aber die Thatsache widerlegt, dass eine gewisse Verwandtschaft in Sprache und Begriffen Statt findet. Er erklärt diese nicht sehr wahrscheinlich aus dem Umgange beider Apostel. Schneckenburger Stud. d. würtemb. Geistlichk. V. 1. S. 195. Beitrr. S. 206. nimmt geradezu an: dass dem Petrus das Schreiben des Jac. vorlag.

b) Paulinisch ist die Ansicht vom Tode Jesu II, 24. vgl. Röm. VI, 8—14. (ἀπογίνεσθαι τῆ ἀμαρτία Petr. = ἀποθνήσκειν τ. άμ. Paul.), die Begriffe der Berufung (I, 15. vgl. Gal. I, 6. 15. V, 8.), Erwählung (I, 2.), Hoffnung (I, 3. III, 15.; nur einmal bei Joh. 1 Br. III, 8. im concreten Sinne), des Gehorsams (I, 2. vgl. Röm. VI, 16. XVI, 19.), der Freiheit und deren Missbrauch (II, 16. vgl. Gal. V, 13.), der Gnadengaben (IV, 10.), der Vergeltung (ἔπαινος, τιμή, δόξα I, 7. vgl. Röm. II, 7. 1 Cor. IV, 5.), des Erbes (I, 4. vgl. Gal. III, 18., wie bei Joh.). Bemerke noch die Begriffe und Formeln: ἀποκάλυψις (I, 7. 13. vgl. 1 Cor. I, 7. u. δ.), κοινωνία τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων (IV, 13. vgl. 2 Cor. I, 5. Phil. III, 10.), συνείδησις (II, 19. III, 16. 21., sonst nur bei Paul., Paulinern u. Joh. VIII, 9., ein hellenistischer Begriff), κρυπτός (III, 4. vgl. Röm. II, 29.

1 Cor. XIV, 25.), ἐν Χριστῷ (III, 16. V, 10. 14. vgl. Röm. VI, 11. u. ö.), παταρτίζειν (V, 10. vgl. 2 Cor. XIII, 11. Hebr. XIII, 21.). — Das Eigenthumlichste ist die Idee der Wiedergeburt aus dem Worte (I, 23.), des christlichen Priesterthums (II, 5. 9.), der Höllenfahrt Christi III, 19 f. Schott isag. §. 96. not. 6. zählt noch Folgendes als Eigenthümlichkeit der Denk- und Lehrart auf: I, 8. Liebe zu Jesu und Glaube an ihn ohne ihn su kennen; Christi Geduld I, 19 ff. (?) II, 22 f. III, 18.; von den Propheten des A. T. I, 10 ff.; die noachische Fluth als Vorbild der Taufe III, 20 ff.; Empfehlung der Geduld I, 6-11. (?) II, 21 ff. III, 9. 14. IV, 7. (?) 12-19. V, 7 ff.; Ermahnung keinen Anstoss zu geben II, 12 ff. III, 1 ff. IV, 14 ff. V, 7-9. (?). Steiger S. 5 f.: ,,Das Feuer seines Geistes zeigt sich überall, aber durch Erfahrung gemildert. Sein Temperament ist darin so ausgedrückt, als es überhaupt, ohne den Gedanken zu beeinträchtigen, in solchen Schriften geschehen kann. Und auch darin zeigt es sich, dass über die Mitte des Briefes hinaus das natürliche Geistesfeuer etwas sinkt, daher Wiederholungen eintreten u. s. w." Mayerhoff S. 102 : "Das Eigenthümliche des Briefes ist eine durchgehende Wärme . . . . . Sie wurzelt hier mit der Lebendigkeit in der Tiefe der christlichen Anschauung, und so wird auf eine eigenthümliche Weise alles Einzelne von der festen in Christo begründeten Hoffnung des zukünstigen Heils beherrscht." Spracheigenthumlichkeit nach Dan. Schulze [s. §. 175 b. not. c.) und Schott: häufigere Wiederholungen als bei Paulus: III, 16. = III, 1. II, 12.; IV, 3. = I, 14. II, 11.; IV, 12. = I, 6-9.; IV, 14. = III, 14. 17. II, 20.; V, 8. = IV, 7. I, 18.; es fehlen die paulinischen Wörter δικαιοσύνη, δικαιοῦσθαι u. a.; Gegensatz von πνευμα und ψυχή, st. πν. und σάρξ; häufig ἀναστροφή; αγαθοποιείν, άγαθοποιός, ἀγαθοποιΐα; κακοποιός; der Gebrauch von είς I, 4. 10. 11. 25.; der Gebrauch des Artikels III, 2. 3. 16. (?); die  $\ddot{a}\pi a\xi$ λεγόμενα: άδελφότης, άναγενναν, αμάραντος, αμαράντινος, απροσωπολήπεως, πατροπαράδοτος, αυτιγέννητα, αλλοτριοεπίσχοπος, συνεχλεχτή, αντιλοιδορείν u. a. m.; δόξαι I, 11.; αρεταί II, 9.; κτίσις II, 13.; τα αὐτά τών παθημάτων V, 9.; die Citationsformel περιέχει έν τη γραφη II, 6.

c) Diess findet auch Schleieruncher Einl. S. 406., während Steiger a. a. O. im ganzen Briefe eine grosse Leichtigkeit im Ausdrucke und in der Verbindung der Gedanken findet. Doch ist das für Schl. gerade ein Merkmal der Aechtheit.

# Aechtheit und kirchliche Anerkennung.

## §. 173.

Die Unwahrscheinlichkeit, dass der Ap. Petrus sich in eine solche Abhängigkeit von Paulus habe begeben, u. insbesondere dass er dessen Briefe selbst aus späterer Zeit u. selbst den unächten Eph. Br. kennen können, begründet einen starken Verdacht gegen die Aechtheit des Briefes, für welche

Ţ

Ì

indess das ganze kirchliche Alterthum zeugt. Schon der 2. Br. Petri, wenn auch unächt, legt für ihn Zeugniss ab (III, 1.). Apostolische Väter kannten und gebrauchten ihn<sup>s</sup>). Für ihn sprechen die Zeugnisse der wichtigsten Kirchenväter bis auf Eusebius, der ihn unter die allgemein anerkannten Schriften zählt b); und wenn man von der Auslassung in dem alten Bibelverzeichnisse bei Muratori (I. Thl. §. 21.) und der Verwerfung durch die Paulicianer () absieht, so findet sich kein Widerspruch gegen ihn. Die an sich verhaste Annahme der Unterschiebung d) entbehrt des positiven Grandes, dass man den Zweck derselben nachweisen könnte; dem der angebliche einer Vermittlung zwischen Paulinismus und Petrinismus tritt nicht deutlich hervor e). Die Annahme der Abfassung durch einen Gehülfen im Namen und mit Wiss des Petrus f) lassen wir dahingestellt. Dem apostolisch Zeitalter gehört der Brief an wegen der Erwartung des nahn Endes der Dinge IV, 7.

- α) Euseb. H. E. III, 39.: Κέχρηται δ' ὁ αὐτὸς (ὁ Παπίας) μαρτυρίας ἀπὸ τῆς Ἰωάννου προτέρας ἐπιστολῆς καὶ τῆς Πέτρου ὁμοίως. IV, 14.: Ὁ μέντοι Πολύκαρπος ἐν τῆ δηλωθείση πρὸς Φιλιππησίους αὐτοῦ γραγξ φερομένη εἰς δεῦρο, κέχρηταί τισι μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς Πέτρου πρώτης ἐπιστολῆς. Vgl. Polycarp. c. 1. mit Petr. I, 8.
- b) Euseb. H. E. V, 8. von Irenäus: Μέμνηται δὲ καὶ τῆς Ἰωάννοι πρώτης ἐπιστολῆς.... ὁμοίως δὲ καὶ τῆς Πέτρου προτέρας. Iren. c. haeres. IV, 9. 2.: Et Petrus ait in epistola sua etc., vgl. 1 Petr. I, 8. Iren. IV, 16, 5.: Et propter hoc Petrus ait etc., vgl. 1 Petr. II, 16. Clemens Alex. strom. l. III. p. 473.: Καὶ ὁ Πέτρος ἐν τῆ ἐπιστολῆ τὰ ὅμοια λέγα. l. IV. p. 493. u. a. St. m. Tertull. scorpiac. c. 12.: Petrus quidem κὰ Ponticos etc. vgl. 1 Petr. II, 20 f. Orig. b. Euseb. VI, 25.: Πέτρος δὶ .... μίαν ἐπιστολῆν ὁμολογουμένην καταλέλοιπεν. Euseb. III, 3. 25. (I. Thl. §. 24. not. a. e.).
- c) Nach Petrus Siculus [hist. Manich. p. 17.], vgl. Wetstein N. T. II. 681. Dass Theodor von Mopsveste den Brief verworfen habe, liegt nicht deutlich in der Stelle bei Leont. Byz. contr. Nestor. et Eutychen III, 14.: . . . . epistolam Jacobi et alias deinceps aliorum catholicas abrogat et antiquat.
- d) Cludius Uransichten d. Christenth. S. 596 ff. (dagegen Augusti noval quae 1. Petri epistolae αὐθεντίαν impugnat, hypothesis sub examen vocatur. Jen. 808.) Schwegler a. a. O. [(Gegen ihn: J. C. Znalbery disquisitionis criticae in authentiam prioris Petri epistolae pars prior. Lugd. Bat. 851. 8.) Baur in d. Theol. Jahrb. 856. H. 2. S. 217.]
- e) Einen vermittelnden paulinisch-apologetischen Charakter schreiben dem Briefe zu Mayerhoff S. 103. Schwegler S. 22. [Baur Theol. Jahrbb.

856. H. 2. S. 218.] Er liegt aber nur darin, dass ein Petrus paulinisch lehrt und schreibt.

f) Auf Marcus räth Eichhorn III. 616 ff., auf Silvanus Böhme praef. in ep. ad Hebr. p. xLvIII., der ihn auch für den Verf. des Br. Jac. hält p. LII., Reuss Gesch. d. h. Schr. S. 45., der sich auf V, 12. stützt, [jedoch A. 2. S. 136. erklärt, dass die Annahme, Silvanus habe bei der Abfassung für Petrus die Feder geführt, die Bedenklichkeiten nur theilweise beseitige].

# 2. Brief. Geschichtliche und persönliche Verhältnisse.

#### 8. 174a.

Der Verfasser hat sich hier deutlicher als im 1. Br. bezeichnet, nicht nur im Grusse, und zwar mit seinem ganzen Namen (I, 1.), sondern auch im Briefe selbst als einen der Apostel (III, 2.) a), als einen der Lebensgenossen Jesu (I, 14. vgl. Joh. XXI, 18f. —?—; I, 16—18. vgl. Matth. XVII, 1 ff.), als den Mitbruder Pauli (III, 15.), und als den Verf. des 1. Br. (III, 1.).

Der Brief ist scheinbar an alle Christen geschrieben (I, 1.), aber es sollen dieselben Leser sein, an welche der 1. Br. gerichtet ist (III, 1.); ja, es scheint vorausgesetzt zu werden, dass der Apostel sie unterrichtet habe (I, 16.). Und doch sollen es dieselben sein, an welche der Apostel Paulus geschrieben (III, 15. vgl. Röm. II, 4.).

Merkmale der Abfassungszeit sind: der Apostel Petrus sieht seinem nahen Tode entgegen (I, 14.), und die Erwartung einer baldigen Zukunft Christi war getäuscht (III, 4.). Letzteres führt sehr spät hinab.

a) Freilich ist die Grammatik gegen den Sinn: unser der Apostel (s. d. exeg. Handb. z. d. St.), und der Verf. hat sich durch Benutzung der Stelle Jud. 17. aus der angenommenen Rolle heraus wersen lassen.

## Zweck und Inhalt.

## §. 174b.

Der Hauptzweck des Briefes ist den Glauben an die Zukunft des Herrn gegen gewisse Zweifel zu befestigen und zur rechten Bereitschaft auf dieselbe zu ermahnen a). Die Ermahnung sich in der christlichen Berufung zu befestigen

um den Eingang ins Reich Gottes zu gewinnen I, 3-11. unterstützt der Verf. dadurch, dass er die Lehre von der Zukunft Christi durch sein apostolisches Zeugniss und die alttest. Weissagungen bestätigt, Vs. 12-21. Wie zufälig kommt er Cap. II. auf Irrlehrer zu reden, welche zu erwarten seien, die aber von Vs. 9. an als gegenwärtig gedacht werden. Es sind nicht etwa solche, welche die Zukunft Christi leugnen b): ihre Bestreitung steht also in keiner Beziehung auf den Hauptzweck des Briefes. Erst Cap. III. wird gegen gewisse Spötter die Gewissheit der Zukunft Christi behauptet, und an die Widerlegung der dagegen aufgeworfenen Zweifel eine Ermahnung geknüpft.

- a) Nach Schwegler nachap. Zeitalt. I. 508. [vgl. auch Reuss Gesch.d. h. Schrr. N. T. A. 2. §. 269.] ist der Zweck den endlichen und dauersde Friedensschluss zwischen den Petrinern u. Paulinern herbeizuführen. Als dafür lässt sich bloss die St. III, 15. anführen.
- b) Falsch ist es mit Credner S. 654. (vgl. Mayerk. S. 156.) die Veirrungen derselben auf die Leugnung der Zukunst Christi zurückzusühren. Die Irrlehrer des II. Cap. sind als Lustdiener, als Sektenstifter, als solche, die durch ihre verführerische Beredsamkeit Gewinn zu machen suchen, als falsche Propheten gleich dem Bileam, als Prediger einer falschen Freiheit bezeichnet. Nach Grotius sind es Carpoeratianer, nach Vitring. (obs. s. IV, 9.), Michnel. Gnostiker, nach Hug II. §. 182. gehören sie einer Nebesschule der magisch-theurgischen Weisheit an, nach Bertholdt VI. 3112. sind es Sadducker, nach Schwegler I. 501. Gnostiker, aber keine bestimmte Sekte.

## Verhältniss dieses Briefes zum Briefe Judä.

## §. 175 a.

Der 2. Br. Petri hat vorzüglich im II. Cap. grosse Verwandtschaft mit dem Briefe Judä a).

a) Vergleichungstafel.

2. Petr.

Br. Jud.

- Ι, 1. 2.: Συμεών Πέτρος δοῦλος και απόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ---
- ' 1, 5.: ... σπουδήν πᾶσαν παςειςενέγχαντες.
  - Ι, 15.: Σπουδάσω δὲ ἐκάστοτε, ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν Ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιείσθαι.
- 1. 2.: Ἰούδας Ἰησοῖ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰαχώβου ----
- 3.: Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος γράφειν ύμιν περί τῆς κοινῆς σωτηρίας, ἀνάγ κην ἔσχον γράψαι ύμιν, παρακαλών ἐπαγωνίζεσθαι τῆ ἄπαξ παραδοθείση τοῖς ἀγίοις πίστει.

γείαις, δι' ους ή όδος της άληθείας βλασφημηθήσεται. 3.: Καλ έν

#### 2. Petr.

- Η, 1.: Εγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφηται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἴτινες καρεισάξουσιν αἰρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἐαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν. 2.: Καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελ
  - πλεονεξία πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται· οἰς τὸ πρίμα ἔππαλαι
    οὐπ ἀργεῖ καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει.
    -: Εὶ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἀμαρ- β.: Αγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαν-
- 4: Εὶ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἀμαρτησάντων ούκ ἐφείσατο, ὰλλὰ
  σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους....
- 6.: Καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομό ξόας τεφρώσας καταστροφή κατέχρινεν, ὑπό δειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς . . . .
- 10.: .... τοὺς ὁπίσω σαρχὸς ἐν ἐπιθυμία μιασμοῦ πορευομέγους, χαὶ χυριότητος χαταφρονοῦντας . . . δόξας οὐ τρέμουσι βλασφημοῦντες.
- 11.: "Οπου ἄγγελοι, ἐσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὅντες, οὐ φερουσι κατ' αὐτῶν παρὰ κυρίφ βλάσφημον κρίσιν.
- 12.: Οὖτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῶα, φυσικά, γεγεννημένα εἰς ᾶλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἰς ἀγνοοῦσιβλασφημοῦντες, ἐντῆφθορα αὐτῶν καταφθαρήσον-ται.

#### Br. Jud.

- 4.: Παρεισέδυσαν γάρ τινες άνθρωποι οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς,
  τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν
  μόνον δεσπότην καὶ κύριον
  ἡμῶν Ἰησοῦν Χρ. ἀρνούμενοι.
- 6.: Αγγέλους τε τούς μή τηρήσαντας την έαυτων άρχην, άλλα απολιπόντας το ίδιον οίχητήριον είς
  χρίσιν μεγάλης ήμερας, δεσμοῖς αϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηχεν.
- 7.: 'Ως Σόδομα καὶ Γόμοβξα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ἀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
- 8.: 'Ομοίως μέντοι καλ οὖτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσι,
  κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας
  δὲ βλασφημοῦσιν.
- 9.: 'Ο δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ ὅιαβόλῳ ὅιαχρινόμενος ὅιελέγετο περὶ τοῦ Μωσέως σώματος, οὐχ ἐτόλμησε χρίσιν ἐπενεγχεῖν βλασφημίας, ἀλλ' εἰπεν· ἐπιτιμήσαι σοι χύριος.
- 10.: Οὐτοι δὲ δσα μὲν οὐκ οἴδασι, βλασφημοῦσιν δσα δὲ φυσικῶς, ὡς τὰ ἄλογα ζῶα, ἔπίστανται, ἐντούτοις φθείφονται.
- 11.: Οὐαὶ αὐτοῖς · ὅτι τῆ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῆ πλάνη τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθη-σαν, καὶ τῆ ἀντιλογία τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο.

υν την εν - ειλοι καλ μω-- εν ταϊς ἀπά – - ενευωχούμενοι

ται επ' ξαύτην ήδη, άγαπητοί, 

ει ιέψαν ύμιν γράφω ξπιστολήν, 

ει τήν είλιχρινή διάνοιαν 2.: 

ανησθήναι τῶν προειρημέ- 

νων θημάτων ὑπὸ τῶν άγίων 

προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀπο- 

στόλων ἡμῶν ἐντολῆς τοῦ κυ- 

ρίου καὶ σωτῆρος 3.: τοῦτο πρῶ- 

ται ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν 

ἐν ἔμπαιγμονή ἔμπαῖκται, 

κατὰ τὰς ἐδίας ἐπιθυμίας 

αὐτῶν πορευόμενοι.

#### Br. Jud.

12.: Οὐτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάπεις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἐαυτοὺς ποιμαίνοντες νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι...
13.: .... ἀστέρες πλανήται, οἰς ὁ ζόφος τοῦ σχότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.

17.: Ύμεις δέ, άγαπητοί, μνήσθητε τῶν ἐημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ χυρέου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

(14.: προεφήτευσε καὶ τούτοις .... Ένωχ κτλ.)

18.: Ότι έλεγον ύμιν, ότι έν έσχετο χρόνο έσονται έμπαιπται, πατά τὰς έαυτῶν έπιθυμίας πορευόμενοι τῶν
ἀσεβειῶν.

## §. 175 b.

Bei diesem unleugbaren Verwandtschaftsverhältnisse ist auf Seiten des Briefes Judä die Ursprünglichkeit. Denn 1. der Ausdruck bei Judas ist einfacher, im 2. Br. Petri dagegen findet sich rednerische gekünstelte Umschreibung mit Zusätzen "). 2. Zum Theil sind die Ausdrücke des Br. Judä im Br. Petri entstellt, und sonderbar vertauscht b). 3. Die Stellen 2 Petri II, 4. 11. empfangen nur aus Jud. 6. 9. Licht, und sind offenbar aus dieser Stelle geflossen. Die Unbestimmtheit in der letztern Stelle hat ihren Grund in der Scheu eine apokryphische Erzählung zu benutzen. 4. Der Gedankengang im Br. Judä ist fest und bestimmt, im 2. Br. Petr. schwankend wie der eines Nachahmers c). 5. Die Gegner, welche Judas bestreitet, sind fest und bestimmt gezeichnet, im 2 Petr. hingegen schwankt das Bild gänzlich, indem hier willkürlich

aus den Lasterhaften Irrlehrer gemacht sind, von denen man ohnehin nicht weiss, ob sie zukünftig oder gegenwärtig sind.

- α) Vgl. Jud. 4.: οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, mit 2 Petr. II, 1.: ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν 3.: οἰς τὸ κρίμα ἐκπαλαι οὐκ ἀργεῖ καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. Jud. 6.: δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν, mit 2 Petr. II, 4.: σειραῖς ζόφου ταρταρώσας κτλ. Jud. 7.: πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι, mit 2 Petr. II, 6.: τεφρώσας καταστροφῆ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς. Jud. 8.: σάρκα μὲν μιαίνουσι, mit 2 Petr. II, 10.: τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμία μιασμοῦ πορευομένους. Jud. 8.: κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, mit 2 Petr. II, 10.: κυριότητος καταφρονοῦντας. Jud. 8.: δόξας βλασφημοῦσιν, mit 2 Petr. II, 10.: δόξας οὐ τρέμουσι βλασφημοῦντες. Jud. 9.: κρίσιν βλασφημίας, mit 2 Petr. II, 11.: βλάσφημον κρίσιν. Jud. 10.: ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν, mit 2 Petr. II, 12.: ἐν οἰς ἀγνοῦσι βλασφημοῦντες. Ebendas.: ἐν τούτοις φθείρονται ἐν τῆ φθορᾶ αὐτῶν καταφθαρήσονται u. a. Beisp. mehr.
- b) Jud. 12.: σπιλάδες 2 Petr. II, 13.: σπίλοι καὶ μῶμοι. Jud. 12.: ἀγάπαις 2 Petr. II, 13.: ἀπάταις Jud. 12.: νειμέλαι ἄνυδροι 2 Petr. II, 17.: πηγαὶ ἄνυδροι. Jud. 13.: οἰς ὁ ζόιρος κτλ. 2 Petr. II, 17. dasselbe fälschlich auf die Nebel bezogen.
- c) Vgl. Jud. 4. mit 2 Petr. II, 1. und I, 19-21. Jud. 5--8. mit 2 Petr. II, 4-11. (wo die Unterbrechungen Vs. 7-9. und der Wechsel der Casus Vs. 10. zu bemerken) Jud. 11. mit 2 Petr. II, 15 f. Jud. 17. mit 2 Petr. III, 1 ff.

Für diese Ansicht def Sache sind Hug Einl. II. §. 176. Eichhorn III, 642 ff. Bertholdt VI. 3156. Nennder AG. II. 598. Richter de origine posterioris Petrinae ex ep. Judae repetenda. Viteb. 810. 4. Jessien de αὐθεντία ep. Judao (Lips. 821.) p. 82 sqq. Ullmann d. 2. Br. Petr. krit. untersucht. Heidelb. 821. S. 61 ff.; Mayerhoff, Credner, Neudecker, Guericke, [E. Arnand recherches critiques sur l'épître de Jude. Strasb. et Paris 851. p. 113 ff., Renss Gesch. d. h. Schrr. N. T. A. 2. §. 270., Brückner, Messner d. Lehre der Apostel. S. 157., Huther, Ewald Gesch. des Volkes Israel. Bd. VII. Gött. 859. S. 231.]; auch gewissermassen Herder Briefe sweener Brüder Jesu u. s. w. Andere dagegen kehren die Sache um wie Luther b. Walch XIV, 150., Mill prolegg. in 2. ep. Petr. J. D. Mich. Einl. II. 1478., Storr de cath. epp. occas. et consilio. Opusc. II, 411 sqq. Dan. Schulze der schriftst. Charakter u. Werth d. Petrus u. s. w. S. 38 ff. Manlein prolegg. in ep. Judae p. 70 sqq. Einl. ins N. T. III. 286 f. Dahl de αὐθεντία epp. Petrinae poster. et Judae (Rost. 807.) p. 25 sqq. Thiersch Standp. d. Krit. S. 275. [Dietlein.] Eine gemeinschaftliche Quelle nahmen an Th. Sherlock dissert. concerning the authority of the 2. ep. of St. Peter, vgl. Lardner supplements III, 847., Hasse Uebers. d. Br. Juda. Jen. 788. Kaiser comment. qua linguae aram. usus . . . defenditur (831.) p. 78. Aus einer Verabredung beider Apostel erklärt die Uebereinstimmung Augusti, kathol. Br. II, 106.

# Unächtheit und unsichere Stellung im Kanon.

#### §. 176 a.

Schon diese Benutzung einer fremden noch dazu ziemlich späten Schrift will sich für einen Apostel nicht schicken. Aber durch dieselbe entdeckt sich auch der ungeschichtliche Inhalt des Briefes; indem die bestrittenen Irrlehrer ein Unding sind, eine falsche Copie der Verführer bei Judas a). Mit diesem entscheidenden Grunde vereinigen sich dann ned mehrere: die Voraussetzung eines andern Verhältnisses a den Lesern als im 1. Br. und das Schwankende in diem Voraussetzung; die Absichtlichkeit des Verf. sich als Apost Petrus kenntlich zu machen; die Berufung auf ein apostisches "Gebot" (III, 2.); die Anführung aller Briefe Pauli γραφαί (III, 15 f.); die Rücksichtnahme auf wahrscheinid spätere Zweifel an der Zukunft Christi; die Lehrmeinung vom Ursprunge und Untergange der Welt (III, 5-7.), de nicht der apostolischen Einfalt entspricht; die verschiedene Schreibart b).

- a) Dieser Grund fällt freilich weg, wenn man mit Bertheldt VI. 8157 ff. nur 2 Petr. II., oder mit Ullmann a. a. O. nur Cap. II. u. III. für unächt, das Uebrige aber für ächt hält. Aber Bertholdts Ansicht beraht auf einer gänzlichen Verkennung der Verwandtschaft von 2 Petr. III, 1 f. mit Jud. 17 f., und gegen Ullmann hat Hug II. §. 178. richtig bemerkt, dass in Cap. I, 16. schon eine Beziehung auf Cap. III. liegt. Charakteristisch ist, dass II, 11. die Beziehung auf eine Stelle des apokryphischen Buches Henoch vermieden ist: wahrscheinlich, weil zur Zeit des Visterenger zwischen kanonischen und apokryphischen Schriften unterschieden wurde.
- b) Hieron. ep. CXX. ad Hedib. c. 11.: Habebat ergo (Paulus) Titum interpretem, sicut et beatus Petrus Marcum, cujus Evangelium, Petro nurrante et illo scribente, compesitum est. Denique et duae epistolae, que feruntur Petri, stilo inter se et charactere discrepant structuraque vaborum. Ex quo intelligimus, pro necessitate rerum diversis eum usum interpretibus. Vgl. de vir. ill. c. 1. s. §. 176 b. not. a. Nietzsche ep. Petri posterior auctori suo inprimis c. Grotium vindicata (Lips. 785.) p. 26 sqq-Bertholdt VI. 3120. Schott §. 101. not. 1. führen zum Beweise der varwandten Schreibart Einiges an, als: den Gebrauch des Artikels I, 4. II, 7. III, 2. (?); die Grussformel I, 2.; ἀναστροφή, ἀναστρέφεσθαι, ἀφετή (I, 3.), ἄσπιλος καὶ ἀμώμητος, ἐπόπτης I, 16., vgl. ἐποπτεύειν 1 Petr. II, 12. III, 2.; πορεύεσθαι ἐν ἐπιθυμίαις od. κατ ἐπιθυμίας II, 10. III, 8. vgl.

1 Petr. IV, 3.; χομίζεσθαι, χαλείν u. a. Auch Paulinismen finden sich: αίρεσις, γνώσις, ἐχπίπτειν ΙΙΙ, 17. vgl. Gal. V, 4.; ἐπιχορηγείν; παρειςάγειν II, 1. vgl. παρείςαπτοι Gal. II, 4.; πλεονάζει; συναπάγεσθαι τινί; die Stellen δι' οΰς ή όδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται II, 2. vgl. Rom. ΙΙ, 24. ΧΙΥ, 16. (?); Ελευθερίαν αὐτοῖς Επαγγελλόμενοι, αὐτοί δοῦλοι υπάρχοντες της φθοράς II, 19. vgl. Gal. V, 18. Rom. VIII, 21. (?). — Die Schreibart dieses Briefes unterscheidet sich durch schleppende Wiederholungen (I, 3 f., wo vier Mal διά, δεδωρημένης und δεδώρηται; II, 1-8., wo drei Mal ἀπώλεια; Vs. 7 f., wo drei Mal δίχαιος; III, 12-14. wo drei Mal προσδοχάν); durch gleichförmige Anschliessungen wie mit ταῦτα 1, 4. 8 ff. 12. 15. III, 11. 14. 16.; durch den Mangel des eigenthümlichen Gebrauches von wie im 1. Br. (I, 14. 19. II, 2. u. oft.), durch die eigene Art mit έν Nebenbestimmungen zu bilden wie της έν ξπιθυμία φθοράς Ι, 4. vgl. II, 8. 7. 10. 18. 18. III, 1. 3.; durch verschiedenen Sprachgebrauch: σωτήρ häufig von Jesu; παρουσία, ήμέρα χυρίου, ή. χρίσεως, anstatt ἀποπάλυψις; πύριος von Gott; γνωσις, ἐπίγνωσις Gottes und Christi; ὁδὸς τῆς άληθ., δικαιοσύνης; durch eine für den kleinen Umfang auffallende Menge von ἄπαξ λεγόμενα. Uebrigens keine oder wenig alttest. Anführungen.

#### §. 176*b*.

In der alten Kirche ist der Brief spät bekannt geworden, und seine Aechtheit in Zweifel geblieben a).

a) Clem. Rom. ep. c. 7.: Νωε εκήρυξε μετάνοιαν και ύπακούσαντες ἐσώθησαν, ist schwerlich eine Anspielung auf 2 Petr. II, 5.: . . . . ὄγδοον Νώε δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξε, κατακλυσμόν κόσμφ άσεβων επάξας. Eben so wenig c. 11.: διά φιλοξενίαν καὶ εὐσέβειαν Λώτ ἐσώθη ἐκ Σοδόμων, της περιχώρου πάσης χριθείσης διά πυρός και θείου. Πρόδηλον ποιήσας ο δεσπότης, δτι τους δε ετεροχλιγείς υπάρχογτας είς χόλασιν καλ alxioμον τίθησι — auf 2 Petr. II, 6—9.; Herm. vis. III, 7.: ii sunt, qui crediderunt quidem, dubitatione autem sua reliquerunt viam suam veram -auf 2 Petr. II, 15.: καταλιπόντες εύθεῖαν οδόν; vis. IV, 8.: vos estis, qui effugistis seculum hoc — auf 2 Petr. II, 20.: ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου. Die Anführungen Justin. Mart. dial. c. Tryph. p. 808.: συνήχαμεν γάρ τὸ εἰρημένον, ὅτι ἡμέρα χυρίου ώς χίλια ἔτη, εἰς τοῦτο συνάγειν — Iren. c. haeres. V, 23.: quoniam enim dies Domini, sicut mille anni — stimmen nicht wörtlich mit 2 Petr. III, 8.: ὅτι μία ἡμέρα παρά χυρίφ ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ήμέρα μία, und können sich suf Ps. XC, 4. beziehen. Vgl. Iren. IV, 9, 2. §. 178. not. b. Bei Clem. Alex. cohort. ad gentes p. 66. findet selbst Lardner keine Anspielung auf 2 Petr. II, 2. Aus Euseb. H. E. VI, 14.: Έν δε ταῖς ὑποτυπώσεσι ξυνελόγτα είπειν, πάσης της ενδιαθήχου γραφής επιτετμημένας πεποίηται διηγήσεις (ὁ Κλήμης), μη δὲ τὰς ἀντιλεγομένας παρελθών την Ἰούδα λέγω καὶ τὰς λοιπάς χαθολιχάς ξπιστολάς· τήν τε Βαρνάβα χαλ τήν Πέτρου λεγομένην dποχάλυψιν — Cassiedor. de institut. divin. litter. c. 8. (§. 1696. not. d.) —

(πρεσβύτερος). Aber soviel ist gewiss, dass beide Schriften, dieser Brief und das vierte Evangelium, von demselben Verf. herrühren; denn beide tragen das bestimmteste Gepräge der Verwandtschaft, sowohl in Schreibart<sup>a</sup>) als Begriffsbildung<sup>b</sup>); beide üben denselben Zauber der Gemüthlichkeit auf den Leser aus <sup>c</sup>).

α) ποιείν την αλήθειαν 1 Joh. I, 6. Joh. III, 21.; οὐκ ἔστιν ή αλήθας ἔν τινι 1 Joh. I, 8. II, 4. Joh. VIII, 44.; ἐχ τῆς ἀληθείας είναι 1 Joh. II, 21. Joh. XVIII, 37.; ἐκ τοῦ διαβόλου είναι 1 Joh. III, 8. Joh. VIII, 44.; έχ του θεου είναι 1 Joh. III, 10. IV, 1. Joh. VII, 17. VIII, 47.; έχ του χόσμου είναι 1 Joh. IV, 5. Joh. VIII, 23.; έχ τοῦ χόσμου λαλείν 1 Joh. IV, 5. vgl. Joh. III, 31.: ἐχ τῆς γῆς λαλεῖν; ἐν αὐτῷ μένομεν, καὶ κτὰς ἐν ἡμῖν 1 Joh. IV, 18. 14 f. vgl. Joh. VI, 56. XV, 4 f.; ἐν τῆ σzeτίς, b τῷ φωτὶ περιπατείν 1 Joh. II, 11. I, 6. 7. Joh. VIII, 12. XII, 35.; γσώ σχειν τὸν θεόν oder Χριστόν 1 Joh. II, 3. 4. 13. 14. IV, 6. 7. 8. V, # Joh. XVI, 3. XVII, 25.; ὁρᾶν τὸν θεόν 1 Joh. IV, 20. Joh. I, 18. VI, 4 XIV, 9.; την ψυχην ξαυτοῦ τιθέναι 1 Joh. III, 16. Joh. X, 11. 17. L XV, 18.; àμαρτίαν έχειν 1 Joh. I, 8. Joh. IX, 41. XV, 22. 24. XIX, IL; έχειν ζωήν αλώνιον oder την ζωήν 1 Joh. III, 15. V, 12 f. Joh. III, 15ί 86. V, 24. 39. 40. VI, 40. 47. 54. X, 10.; οὐκ οἰδε ποῦ ὑπάγει 1 Joh H, 11. Joh. XII, 35.; μεταβαίνειν έχ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν 1 Joh. III, 14 Joh. V, 24.; νικᾶν τὸν κόσμον 1 Joh. V, 4 f. vgl. II, 18. 14. IV, 4 Joh. XVI, 83.; μαρτυρίαν λαμβάνειν 1 Joh. V, 9. Joh. III, 11. 82. V, 34; αξρειν την αμαρτίαν 1 Joh. III, 5. Joh. I, 29. 36.; δύνασθαι von sittlicher Möglichkeit 1 Joh. III, 9. IV, 20. Joh. V, 44. VIII, 43. XIV, 17.; παράzλητος 1 Joh. II, 1. Joh. XIV, 16. u. öft.; άνθρωποχτόνος 1 Joh. III, 15. Joh. VIII, 44.; μείζων 1 Joh. III, 20. IV, 4. V, 9. Joh. XIV, 28.; ο μονογενής υίός 1 Joh. IV, 9. Joh. I, 14. 18. III, 16. 18.; εντολή 1 Joh. II, 3. 4. 7. 8. III, 22. 23. 24. IV, 21. V, 2. 3. Joh. X, 18. XII, 49. 50. XIII, 34. XIV, 15. 21. XV, 10. 12. — Bejahung und Verneinung neben einander: ψευδόμεθα και ού ποιουμεν την αλήθειαν 1 Joh. I, 6., wie ώμολόγησε xal οὐx ἠρνήσατο Joh. I, 20. vgl. 1 Joh. I, 5. 8. II, 4. 10. 27. 28. mit Joh. J, 3. III, 20. V, 24. VII, 18. XVI, 29. 30.; Erklärung durch neben einander gestellte Gegensätze: 1 Joh. II, 9. 10. 11. 23. III, 6. 7. 8. IV, 2. 3. 6. 7. 8. V, 10. 12. Joh. III, 18. 20 f. 35 f. VII, 18. VIII, 23. X, 10 f.; Fortschreitung oder nähere Bestimmung durch Gegensätze: où - alla 1 Joh. II, 2. 7. 21. III, 18. IV, 1. 10. 18. V, 6. 18. Joh. I, 8. III, 17. 28. IV, 14. V, 22. 30. 34. VI, 32. 38. u. s. w.; Begriffs- und Sacherklärungen: αΰτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία 1 Joh. I, 5. III, 11. und ähnlich II, 25. III, 10. 23. IV, 2. 9 f. 17. 21. V, 3. 11. 14. Joh. I, 19. III, 19. VI, 29. 89. 40. XV, 12. XVII, 3. Vgl. Eichhorn II. 281 ff. Dan. Schulze der schriftstell. Charakter und Werth des Joh. 803. 8. [R. Köstlin d. Lehrbegr. des Ev. u. der Br. Joh. Berl. 843. S. 1 ff.]

b) ζωή von Christus 1 Joh. I, 1. 2. V, 11. 20. Joh. I, 4. VI, 33. 35.
 48. XI, 25. u. s. w.; φῶς von Gott und Christo 1 Joh. I, 5. 7. II, 8. Joh.

- I, 4. 5. 7 ff. III, 19. und öfter; μαρτυρία und μαρτυρείν 1 Joh. V, 6. 9. 10. 11. Joh. V, 86. VIII, 17 f.; Gottes Liebe in der Sendung Christi 1 Joh. IV, 9. Joh. III, 16.; die Kindschaft Christi 1 Joh. V, 1. Joh. I, 12 f.; die Liebe das Gebot Christi 1 Joh. III, 11. 16. 18. 23. Joh. XIII, 84 f. XV. 12. 17. Nur die Sühnopfervorstellung I, 7. II, 2. IV, 10. findet im Evang. (I, 29. VI, 51.) nicht genug Bestätigung; so auch die Erwartung der Zukunft Christi (1 Joh. II, 18. 28.).
- [c) Bezweifelt ward die Identität des Verf. nach dem Vorgange von G. K. Horst in Henke's Museum für Religionswissenschaft. I. 1. Magdeb. 803. S. 66. 87. von Zeller in d. Theol. Jahrbb. 845. S. 78. 588. und Planck ebendas. 847. S. 468 f. 478. Mit Entschiedenheit in Abrede gestellt ward sie von Baur in d. Theol. Jahrbb. 848. S. 298 ff.; 857. S. 315 ff. und Hilgenfeld das Ev. u. die Brr. Joh. nach ihrem Lehrbegriff dargestellt. Halle 849. S. 822 ff.; Theol. Jahrbb. 855. S. 471 ff., obwohl dann Beide wieder mit einander streiten, welche von den beiden Schriften als Vorbild, welche als Nachbild anzusehen sei. S. dagegen Düsterdieck I. S. LVII ff. Lücke A. S. B. 152 ff.]

#### §. 177b.

Es spricht auch das fast ganz übereinstimmende Zeugniss des Alterthums für den apostolischen Ursprung des Briefes. Papias und Polycarp haben ihn gekannt und gebraucht<sup>a</sup>). An sie schliesst sich Irenäus, Schüler des Polycarpus, an<sup>b</sup>). Und so gehen die Zeugnisse für die Anerkennung dieser unter die Homologumena gehörenden Schrift ohne Widerspruch, den der Aloger ausgenommen, weiter herab <sup>c</sup>).

- a) Papias b. Euseb. III, 39. s. §. 109b. not.c. Polycarp. ep. ad Phiëlipp. c. 7.: Πᾶς γὰρ ὅς ἄν μὴ ὁμολογῆ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυΘέναι, ἀντίχριστός ἐστίν, vgl. 1. Joh. IV, 2. 8.
- b) Euseb. H. E. V, 8.: Μέμνηται δὲ καὶ τῆς Ἰωάννου πρώτης ἐπιστολῆς, μαρτύρια ἐξ αὐτῆς πλεῖστα εἰςφέρων. Iren. c. haeres. III, 16, 5. 8., vgl. 1 Joh. II, 18. IV, 1—3. V, 1.
- c) Clemens Alex. strom. II. 889.: Φαίνεται δὲ καὶ Ἰωάννης ἐν τῆ μείζονι ἐπιστολῆ τὰς διαφορὰς τῶν ἀμαρτιῶν ἐκδιδάσκων ἐν τούτοις ἐάν τις ἐδη τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀμαρτάνοντα κτλ. 1 Joh. V, 16. Tertull. adv. Prax. c. 15.: Denique inspiciamus, quem Apostoli viderint. Quod vidimus, inquit Johannes, quod audivimus, oculis nostris vidimus etc. 1 Joh. I, 1. Βοοτρίας. c. 12. Orig. b. Ευσεb. Η. Ε. VI, 25.: Καταλέλοιπε δὲ καὶ ἐπιστολὴν πάνυ ὁλίγων στίχων ἔστω δὲ καὶ δευτέραν καὶ τρίτην ἐπεὶ οὐ πάντες φασὶ γνησίους είναι ταύτας πλὴν οὐκ εἰσὶ στίχων ἀμφότεραι ἐκατόν. Ευσεb. III, 25.

#### §. 177c.

Die Zweifel, welche in neuerer Zeit gegen die Aechtheit dieses Briefes erhoben worden auf den schwachen

Briefes sollen einen Verf. des 2. Jahrh. verrathen, welche nicht der Apostel, sondern, wie er sich im 2. u. 3. Br. neme, der Presbyter Johannes sei: vermöge der eschatologische Vorstellungen II. 18. 22. 28. III. 2. IV, 3., des verschiedene Begriffes von Aveina II, 1. 20. 27. ?) und der Differen zwischen V. 6 f. und Joh. XIX, 34. (?) gehöre er einer inthern dogmatischen Entwickelungsform an: [durch Einmischung montanistischer Gedanken sogar in die Grundideen des Briefs, wie III. 3. II, 20 f. 26 f. III, 4. 14 f. V, 16 u. s. w., vermie er sich als ein dem Montanismus sehr nahe stehender Manal

stenth. Alt. 808. 8. 52 ff. Bretschneider probabilia p. 166 sqq. (dagen Bertholdt VI. 3210 ff. Lücke Comment. S. 10 ff. [A. 3. 8. 139 ff.] Mount Authent. d. Schr. d. Evang. Joh. S. 356 ff.) Zeller in s. Jbb. 1845. 8. 5481 (treifend widerlegt von Grimm in Stud. u. Kr. 947. 175 ff. [wogegen wiederum Zeller in d. Theol. Jahrbb. 847. S. 136 ff.]). [Baur die johann. Br. Ein Beitrag z. Gesch. des Kanons (Theol. Jahrbb. 948. S. 293 ff.). Migesfeld das Ev. u. die Brr. Joh. nach ihrem Lehrbegriff dargestellt. Halle 948. S. 322 ff.; die joh. Brr. (Theol. Jahrbb. 855. S. 471 ff.). Vgl. dagen: Grimm üb. d. erst. Br. des Joh. u. sein Verhältniss zum vierten Evang. (Btud. u. Krit. 649. S. 269 ff.). Düsterdieck I. S. LIV ff. Lücke Auf. 3. S. 143 ff.]

# Form, Bestimmung und Abfassungszeit.

# §. 178a.

Der Aufsatz entbehrt der äussern Briefform, daher man ihn gar nicht für einen Brief hat halten wollen a). Allein sie wird durch die innere ersetzt, durch die Anrede an die Leser, die Richtung des Schreibens an sie, und die Beziehungen auf ihren Zustand (I, 3 f. II, 1. 7 f. 12—15. 18. 20 f. 24. 26 f.), durch den losern Gedankenzusammenhang und das Andeutende und Wiederholende im Vortrage b).

Die Ansicht dass unser Brief zum Evangelium gehöre, als praktischer ') oder polemischer Theil desselben '), fast sein Wesen nicht richtig auf. Denn offenbar ist er anders geschrieben als das Evangelium, und setzt einen bestimmtern Kreis von Lesern voraus; sodann hält es bei dieser Ansicht schwer zu erklären, warum er im Alterthume allgemein als

Brief angesehen, und vom Evang. getrennt worden ist. Auch ein Empfehlungs- oder Zueignungsschreiben des Evangeliums ist er nicht'), da sich keine deutlichen Beziehungen auf dasselbe in ihm finden, obschon er mehr Halt gewinnt, wenn man dabei nicht nur die mündliche Predigt des Verfassers (diese ist sicherlich vorauszusetzen I, 3. II, 7. IV, 14.), sondern auch die schriftliche durch das Evangelium voraussetzt').

- a) Michaëlis Einl. II. 1230. Vgl. Eichhorn II. 807 f.
- b) Ziegler der 1. Br. Joh. ein Sendschr. an eine bestimmte Gemeinde u. s. w. in Henke's Magaz. VI. 2. 796. Lücke a. a. O. S. 34. [A. 3. S. 17.]
  - c) Berger Versuch e. moral. Einl. ins N. T. Lemgo 797. II. 118.
  - d) Storr Zweck d. evang. Gesch. u. Br. Joh. S. 313 ff.
- e) Augusti kathol. Briefe II. 182 ff. Hug Einleit. II. §. 68. [Ebrard Comm. S. 30.] Dass im Cod. Cantabrig. die Briefe auf das Evang. folgen, beweist nichts.
- f) Lücke S. 38. [Ewald Jahrbb. d. bibl. Wiss. 3. Jahrb. Gött. 851. S. 176. Düsterdieck I. S. LXXVI.] Dagegen Credner S. 680. [Huther S. 28 ff.]

#### §. 178b.

Die lateinische Ueberschrift des Briefes ad Parthos a) ist aus irgend einem Irrthume entstanden b). Nach dem Briefe selbst waren seine Leser (wenigstens zum Theil) Heidenchristen (V, 21.); daher der Mangel alttest. Anführungen, und die Warnung vor dem Doketismus (IV, 2f.). Sie waren die Schüler des Apostels (II, 7.); denn er kennt ihren geistigen Zustand (II, 12 ff. 20 f. 27.); und die briefliche Mittheilung scheint nur die Fortsetzung der mündlichen Predigt zu sein (I, 3.). Da nun Johannes seinen spätern Wirkungskreis in Kleinasien hatte (§. 108 a.), so scheint der Brief an dortige Gemeinden, und zwar an mehrere als Rundschreiben gerichtet zu sein c).

- a) Augustin. tractatt. in 1. ep. Joh. [edit. Benedict.] in der Ueberschrift, quaest. evang. II. 89. im Text. Cassiodor. institut. divin. litter. c. 14., [welcher von epistolae Joannis ad Parthos spricht, mithin auch die beiden andern Johanneischen Briefe unter dieser Ueberschrift befasst.] Cod. 62. b. Griesb., [wo als Unterschrift des zweiten Joh. Br. sich findet: Ἰωάννου β. πρὸς πάρθους.]
- b) Nach Whiston comment. p. 6. Hug II. §. 70. not. aus πρός παρθένους vgl. Clemens Alex. adumbratt. Opp. ed. Potter p. 1011.: Secunda
  Joannis epistola, quae ad virgines scripta est, simplicissima est. Grot.
  (prolegg.), Paulus (d. drei Lehrbr. S. 81 ff.), Schulthess (theol. Ann. 828.
  B. 814 ff.) billigen diese Ueberschrift.

c) Hugs Annahme [welche Ebrard Comm. S. 44. auf's Neue geltend macht], dass er an die Gemeinde zu Ephesus gerichtet sei, widerlegt Lücke S. 82. [vgl. Aufl. 3. S. 56.]

#### §. 178 c.

Für die Abfassungszeit fehlt es an sichern Merkmalen. Wenn es wahr ist, dass der Brief das Evangelium in Beziehungen und Anspielungen voraussetzt, so ist er nach diesem geschrieben. Dass er in seinem Tone das hohe Alter des Verfs. verrathe, ist ein schwankendes Geschmacksurtheil. Eine Beziehung auf die Zerstörung Jerusalems findet sich II, 18. nicht <sup>a</sup>).

a) Willkürliche auf diese Stelle gestützte Annahmen von Hammed, Grotius, Calov, Lange, Michaëlis, Hänlein u. A., von Baronius, Mil, Clericus u. A. — Auch über den Ort hat man nur schwankende Vensthungen. [Nach Hug Einl. A. 3. II. §. 68 ff. und Ebrard Comm. S. 41 ist der Brief gleichzeitig mit dem Evang. im Exil zu Patmos (!) preschrieben.]

# Veranlassung, Zweck und Inhalt.

#### §. 179 a.

Man hat dem Briefe verschiedenartige polemische Richtungen zugeschrieben a): gegen Juden und Judenlehrer b); gegen judaisirende Christen, Ebioniten oder abgefallene Judenchristen '; gegen Gnostiker im Allgemeinen '; gegen Doketen e) und gegen Cerinth f) insbesondere; gegen die Johannes-Jünger 8); endlich gegen die persisch-medische Weisheit h). Allerdings kommen in dem Briefe Gegensätze gegen falsche Christen und Irrlehrer (Antichristen) vor: zuerst II, 18-26. im Allgemeinen, dann IV, 1-6. bestimmter, und hier lassen sich die Doketen kaum verkennen, die dann auch vorher und I, 1-3. anzunehmen sind i). Unsicher ist die von Mehrern bei III, 4. angenommene Beziehung auf sittliche Gleichgültigkeit gegen das Gesetz, welche vielleicht auch jenen Doketen eigen war k). Alle andern Beziehungen sind unwahrscheinlich, besonders die gegen abgefallene Judenchristen und Johannes-Jünger 1).

a) Car. Ch. Flatt diss. qua variae de antichristis et pseudoprophetis in 1 Joh. ep. notatis sententiae modesto examini subjiciuntur. Tüb. 809. 4.

- b) Löffler diss. Joan. ep. 1. Gnosticos imprimis impugnari negans, d. comment. theol. edit. a Velthusen, Kuinoel et Ruperti. Vol. I. Lips. 34. Vgl. Wunder utrum 1. Joan. ep. coetui e Judaeis et Judaeo-christiais mixto scripta sit. 799.
- c) Semler paraphr. cp. Joan. p. 28. und zu II, 22. Tittmann de voigiis Gnost. in N. T. frustra quaesitis. Lips. 778. p. 179. Knapp script. ur. arg. p. 157. Lange Schr. d. Joh. III. 19 ff. Eichhorn II. 291 ff.
- d) Kleuker Joh. Petrus u. Paulus als Christologen S. 63 ff. 90 ff. Vgl. ssen Schrift: üb. d. Urspr. u. Zweck d. apostol. Briefe.
- e) Schol. ap. Matthaei epp. cathol. ad IV, 3. p. 130., ad IV, 2. p. 224., zl. Tertull. de carne Christi c. 24. Ein Ungenannter in Schmidts Biioth. f. Kr. u. Exeget. I. 69 ff. Schmidt Einl. I. 317. Bertholdt, Lücke L. 3. S. 87.], Credner, [Reuss A. 2. S. 217., Düsterdieck I. S. XCIV, Huter S. 10.] u. A.
- f) Michaëlis Einl. II. 1520 ff., der auch die Beziehung auf die Doken annimmt, Storr üb. d. Zweck der ev. Gesch. u. s. w. S. 223 ff., Ebrard Comm. S. 29. Vgl. auch Neander Gesch. d. Pflanz. A. 4. Bd. 2. 641 ff.]
  - g) Storr a. a. O.
  - h) Paulus a. a. O. S. 45 ff.
- i) Ignat. ep. ad Smyrn. c. 2.: Καὶ άληθῶς ἔπαθεν, ώς καὶ άληθῶς νέστησεν έαυτόν· ούχ ωσπερ απιστοί τινες λέγουσιν το δοχείν αὐτον επονθέναι. c. 3.: Έγω γάρ και μετά την ανάστασιν έν σαρκι αυτόν όδα και πιστεύω όντα. Και ότε πρός τους περί Πέτρον ήλθεν, έφη αὐιζο. Λάβετε, ψηλαφήσατε με και ίδετε, ότι ουκ είμι δαιμόνιον ασώμαιν· χαι εύθυς αύτου ήψαντο, χαι Επίστευσαν, χρατηθέντες τη σαρχί ύτοῦ καὶ τῷ πνεύματι. - - - συνέφαγεν αὐτοῖς καὶ συνέπιεν ώς σαρκιίς. c. 4. 5.: . . . πάντα ὑπομένω, αὐτοῦ με ἐνδυναμοῦντος, τοῦ τελείου νθρώπου γενομένου, δν τινες άγνοοῦντες άρνοῦνται . . . . . . τι γάρ ε ωφελεί τις, εί εμε επαινεί, τον δε χύριον μου βλασφημεί, μη όμολοών αὐτὸν σαρχοφόρον. Ad Ephes. c. 7.: Είς ζατρός έστιν σαρχιχός τε πλ πνευματικός, γεννητός και άγέννητος, έν σαρκί γενόμενος θεός. d Trallian. c. 9.: . . . ος αληθώς εγεννήθη . . . . αληθώς εδιώχθη . . . ληθώς ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν κτλ. Polycarp. ad Phil. s. §. 177b. not. a. gl. 1 Joh. IV, 2 .: ΙΙᾶν πνεῦμα ὁ όμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν έν σαρχὶ ληλυθότα, έχ του θεου έστιν. Ι, 1.: "Ο ήν απ' αρχής, δ αχηχόαμεν, ξωράχαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὁ ἐθεασάμεθα, χαὶ αί χεῖρες ἡμῶν ψηλάφησαν. ΙΙ, 22.: Τίς έστιν ὁ ψεύστης, εὶ μὴ ὁ ἀρνούμενος, δτι ησους ούχ έστιν ο Χριστός;
- k) Ignat. ep. interpol. ad Trallian. c. 6.: Καὶ οὐ νόμον συστήσουσιν, λλ' ἵνα ἀνομίαν καταγγείλωσι. 1 Joh. III, 4.: Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρἐαν, καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ καὶ ἡ ἀμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία.
- 1) Lücke S. 72 ff. [A. 3. S. 111.] II, 19. ist nicht von der Kussern rennung dieser Widerchristen zu verstehen.

#### §. 1796.

Seibst ier wirklich anzuerkennende polemische Zweck wecht nicht den liaupzweck des Briefes aus. Dieser besteht weimen daren: die Leser zur Ausübung des christlichen Grundgesetzes der Heiligkeit und Liebe zu ermahnen, womit odoch nich ier Glanbe an den wahrhaft erschienenen Sohn Gottes verbunden sein müsse, daher auch zur Standhaftigkeit und Glanben ermahnt wird; und bierbei, also sehr untergembuch dem Gemeinen jene Beziehungen vor.

Naci dem Vorworte, in welchem die Wahrhaftigkeit der l'hatsachen des christlichen Heils bekräftigt wird (I, 1-4), Leine Erinnerung an die Heiligkeit Gottes und das Grandgebot der Liebe, und dass die Gemeinschaft mit Gott nur in Reinheit von Sünden und Erfüllung seiner Gebote bestehe 1, 5-II. 11.): dann, nach einer das christlich sittliche Getuhl der Erhabenheit über Sünde und Welt erregenden Anrede (II, 12-14.) eine Warnung vor der Weltliebe (II, 15 -17.) und vor Widerchristen und eine Ermahnung zur Standhaftigkeit (II, 18-28.). Es folgt 2. eine nochmalige Erinnerung an die sittliche Bedingung der Gemeinschaft oder Kindschaft Gottes, deren Erfüllung ein gutes Gewissen und der Friede mit Gott sei (II, 29 - III, 24.), und eine nochmalige bestimmtere Warnung vor Irrlehrern (IV, 1-6.). Endlich 3. wieder eine sittliche Ermahnung, besonders zur Bruderliebe, durch welche allein die Gemeinschaft mit Gott erreichbar sei (IV, 7-21.); dazu gehöre aber ein fester Glaube an die Menschwerdung und Sendung Christi, welcher Glaube die Welt überwinde und das Leben gebe (V. 1-13.). wovon die Folge Zuversicht zu Gott sei in Ansehung der Erhörung des Gebets und der Fürbitte, von welcher letztern der Apostel redet, und dadurch noch auf andere Gedanken geleitet wird (V, 14-21.)\*).

<sup>[\*]</sup> Andere Eintheilungen des Inhalts s. bei Ewald Jahrbh. d. bibl. Wiss. 3. Jahrb. Gött. 851. S. 178. Düsterdieck I. S. XI E. Erdmann primae Joannis epistolae argumentum, nexus et consilium. Berol. 855. s. Lücke Aufl. 3. S. 19 ff. Hilgenfeld in Baur's theol. Jahrbb. 856. S. 476 ff. Baur ebendas. 957. S. 320 ff.]

#### Der 2. und 3. Brief. Aechtheit derselben.

#### §. 180 a.

Diese Briefe gehören unter die Antilegomenen, jedoch spricht eine sehr achtungswerthe Ueberlieferung für sie. Clemens Alex. kannte mehrere Briefe Johannis, sicher wenigstens noch den zweiten. Im Fragmente über den Kanon bei Muratori sind zwei Briefe Joh. genannt. Origenes führt zwar gegen die beiden kleinern Briefe Zweifel an, entscheidet sieh aber nicht gegen sie. Dionysius von Alex. hingegen sehöpft aus ihnen als ächten johanneischen Schriften Beweise gegen die Offenbarung Joh. Irenäus erkannte wenigstens den 2. Br. als johanneisch a).

Wahrscheinlich mit Rücksicht auf Origenes Zweisel, vielleicht auch auf die Ausschliessung aus dem syrischen Kanon<sup>b</sup>) zählt Eusebius diese Briese zu den Antilegomenen<sup>c</sup>). Obgleich die herrschende Meinung ihnen späterhin günstiger wurde, und Hieronymus selbst sie für ächt hielt, so erwähnt er doch die obschwebenden Zweisel gegen sie<sup>d</sup>).

- α) Clem. Alex. strom. l. II. p. 389. s. §. 177 b. not. c. Adumbratt. Opp. ed. Potter. p. 1011. s. §. 178 b. not. b. Vgl. Euseb. H. B. VI, 14. §. 176 b. not. a. Origen. b. Euseb. VI, 25. s. §. 177 b. not. c. Dionys. Alex. b. Euseb. VII, 25.: 'Αλλ' οὐδὲ ἐν τῆ δευτέρα φερομένη 'Ιωάννου καὶ τρίτη, καίτοι βρακείαις οὕσαις ἐπιστολαῖς, ὁ 'Ιωάννης ὀνομαστὶ πρόκειται, ἀλλ' ἀνωνύμως ὁ πρεσβύτερος γέγραπται. Vgl. Euseb. III, 25.: τὴν φερομένην 'Ιωάννου προτέραν. Iren. ad haeres. I, 163.: 'Ιωάννης δέ, ὁ τοῦ κυρίου μαθητής, ἐπέτεινε τὴν καταδίκην αὐτοῖν, μηδὲ καίρειν αὐτοῖς ὑφ' ἡμῶν λέγεσθαι βουληθείς· ὁ γὰρ λέγων αὐτοῖς, φησί, καίρειν, κοινωνεῖ κτλ., vgl. 2 Joh. 11. Ib. III, 6, 8.: Et discipulus ejus Joannes in praedictu (1. Joa.) epistola fugere eos praecepit etc., vgl. 2 Joh. 7. 8.
- b) Cosmas Indicopl. de mund. l. VII. in Galland. bibl. Patr. XI. 535.:
   Παρὰ Σύροις δὲ εὶ μὴ αἱ τρεῖς μόναι αἱ προγεγραμμέναι οὐχ εὐρίσχονται·
   λέγω δὲ Ἰαχώβου, Πέτρου καὶ Ἰωάγνου. Vgl. Hug Einl. I. §. 64.
- c) Η. Ε. ΙΙΙ. 25.: Των δ' αντιλεγομένων - ή ονομαζομένη δευτέρα καλ τρίτη Ιωάννου, εξ τε τοῦ εὐαγγελιστοῦ τυγχάνουσαι, εξ τε καλ έτερου ὁμωνύμου ἐκείνω.
- d) De vir. ill. c. 9.: Scripsit autem Joannes et unam epistolam quae ab universis ecclesiasticis et eruditis viris probatur. Reliquae autem duae, quarum principium Senior Joannis Presbyteri asseruntur, cujus et hodie alterum sepulcrum apud Ephesios ostenditur. Vgl. dgg. Ep. ad Paullin. (7) 107. ad Evagr. 80.

#### §. 180b.

Auf diese Zweifel gestützt haben Neuere a) auch aus innern Gründen diese Briefe dem Ap. Joh. ab- und dem Presbyter Johannes [oder einem sonst unbekannten christlichen Lehrer Johannes] zugesprochen: nämlich 1) weil gegen des Apostels Gewohnheit der Verf. sich nenne, und swar ὁ πρεσβύτερος. Aber dass er sich nennt, bringt die Natur eines Einzelschreibens mit sich; u. diese Benennung selbst in irgend einem ausgezeichneten Sinne genommen schickt sich eher für den Apostel Joh. als im gewöhnlichen Sime genommen für den andern Johannes: wozu noch kommi, dass dieser nicht das hohe Ansehen gehabt haben kann, dess der Verf. des 3. Br. sich bewusst ist. 2) Es ist wahr, des der im Ganzen johanneische Sprachcharakter einige Abwichungen zeigt b); aber, wenn nicht der Apostel selbst Ver wäre, so müssten die Stellen 2 Joh. 5-7. 3 Joh. 12. sm Reminiscenz oder Nachahmung geschrieben sein, und eine solche Abhängigkeit lässt sich von dem bei Papias fast in Eine Linie mit den Aposteln gestellten Presb. Joh. nicht voraussetzen c).

[Nach Baur d) sollen die beiden Briefe dem Typus des johanneischen Evangeliums nachgebildet sein, und die Partheiverhältnisse, Reibungen und Spaltungen des zweiten Jahrhunderts verrathen. Sie sollen aus dem montanistischen Streitinteresse, welches angeblich schon im ersten joh. Brief hindurchblickt, erwachsen und an den montanistisch gesinnten Theil der römischen Gemeinde zur Zeit der römischen Bischöfe Soter und Anicetus oder auch des Eleutheros als eine dem apostolischen Haupt der kleinasiatischen Kirche im Namen dieser Kirche in den Mund gelegte Protestation gegen die Anmaassungen des römischen Episcopats geschrieben sein.]

a) Erasmus, Grotius, Fritzsche (Bemerkk. üb. d. Brr. Joh. in Henke's Mus. III, 1.), Paulus (a. a. O. S. 262 ff.), Credner (Einl. S. 689 ff.), Jackmann (Comment. üb. d. kath. Brr. theol. Mitarbb. II, 4.) [Ebrard Comm. S. 416.] Auch Lücke scheint sich dahin zu neigen, s. Comm. ü. d. Evang. Joh. 3. A. I. 29 f.

b) Johanneisch ist: μένειν ἔν τινι 2 Joh. 9. 1 Joh. II, 27. III, 9.;
 ἔχειν θεόν 2 Joh. 9. 1 Joh. II, 23.; ὁρᾶν θεόν 3 Joh. 11. 1 Joh. IV, 20.;
 ἐχ τοῦ θεοῦ είναι 8 Joh. 11. 1 Joh. III, 10.; ἕνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἡ πεπίη-

φωμένη 2 Joh. 12. 1 Joh. I, 4.; αὖτη — ἴνα 2 Joh. 6.; Bejahung und Verneinung neben einander 2 Joh. 9.; Erklärung durch Gegensätze 2 Joh. 9.; Fortschreitung oder nähere Bestimmung durch Gegensätze οὐ — ἀλλά 2 Joh. 5.; Begriffs- und Sacherklärung 2 Joh. 6. Hingegen fällt auf: χύριος (fehlt aber in AB u. a. Z.) Ί. Χρ. 2 Joh. 8.; εἴ τις Vs. 10. statt ἐάν τις 1 Joh. II, 1. 15. IV, 20. V, 16.; διδαχὴν φέρειν ib.; χοινωνεῖν Vs. 11; περιπατεῖν χατά Vs. 6.; μειζότερος 3 Joh. 4.; πιστὸν ποιεῖν Vs. 5. u. A.

c) Grimm in d. allg. Encycl. 2. S. XXII. 76. Vgl. Exeg. Hdb. I, 3. 275 f.

Ueber andere Gegengründe s. Bertholdt VI. 8645 ff. Lücke a. a. O. S. 344 ff. Exeg. Handb. I, 3. 273.

[d) Theol. Jahrb. 848. H. 3. S. 328 ff. Vgl. auch Schwegler Montanismus. S. 284. S. dagegen Huther S. 227 f.]

# Bestimmung, Zweck und Abfassungszeit.

#### §. 181 a.

Der zweite Brief ist an eine christliche (ἐκλεκτὴ) Frau (κυρία), oder besser, an eine Christin mit Namen Kyria a), nicht an eine einzelne christliche Gemeinde oder die ganze christliche Kirche b) gerichtet.

Von dem Cajus, welchem der 3. Br. zugeschrieben ist, wissen wir nichts. Von den Christen dieses Namens im N. T. Röm. XVI, 23. 1 Cor. I, 14. AG. XIX, 29. XX, 4. hat man für jeden als Empfänger des Briefes verschiedene Gründe angeführt<sup>c</sup>). Aber es ist besser sich einen sonst unbekannten Mann in der Nähe von Ephesus zu denken, und zwar an einem andern Orte, als dem Wohnorte der Kyria.

- a) Έχλεχτή kann man nicht mit Grotius, Wetstein u. A. für den Eigennamen halten, wegen der Wortstellung und wegen Vs. 18. Vermuthung Knauers in Stud. u. Kr. 833. Il. 452 ff., Kyria sei die Mutter Jesu.
- b) Clemens Alex. adumbratt.: scripta est (sec. ep.) ad quandam Babyloniam, Electam nomine, significat autem electionem Ecclesiae sanctae. Vgl. 1 Petr. V, 13. Hieron. ep. (91.) 123. ad Ageruchiam §. 12.: Legimus in carminum libro: - una est columba mea, perfecta mea: una est matri suae, electa genetrici suae. Ad quam scribit idem Joannes epistolam, Senior Electae Dominae et filiis ejus. Vgl. Wolf curae ad 2 Joh. 1. Michaëlis Einl. II. 1564. Augusti kath. Br. II. 205. [Ewald Jahrbb. d. bibl. Wiss. 3. Jahrb. Gött. 851. S. 179 f. Baur Theol. Jahrbb. 848. H. 3. S. 329. Huther Komm. S. 234 f. Hilgenfeld in den Theol. Jahrbb. 855. H. 4. S. 499.] S. dagegen: Exeg. Hdb. S. 276. [A. 4. S. 872. Düsterdieck II. S. 475 ff.]

1

15

7

Minister and S. Joh i August, Each. Br. IL 216. Berthold N. Mill prology is 25% at the Huschel Copies an Pergamus (Constitute ap. 111 And postnoon. Items a s. C. S. 182. und Bour a a C. h and hallon wegen has an Copies für ein Minglied der Geneink, Mit worlch. An possit Rod wettenne gewesen.

#### \$ 131*b*.

The su befestigen und vor Irriehrern meine sie einem die bekannte löbliche Gastfreud ihr reisende Christen in Ansprach (Va.)

Ausgen Unwillen über die Widersetzlichkit

Louisephes (Vs. 9—11.). Beide sind kurz von der Aussichts.) Reise des Apostels geschrieben,

und 1 Joh. II, 18 ff.

#### V. Brief Judä.

The Fr. Schmid observatt. super ep. cath. S. Judge hist. crit. theel. - Berder Briefe zweener Bruder u. s. w. s. z. Jac.-Br. - Der ibers. u. erläut. aus e. neu eröffn. morgenländ. Quelle von J. G. turs. Jeu. 758. - Morus Erkl. d. Br. an d. Rom. u. d. Br. J. s. s. wm.-Br. — Ep. Judae graece, perp. comment. illustr. ab H. R. Al. Mäuleis. 2. Erl. 799. - M. T. Laurmann collectanea s. nott. crit. et commuin ep. Judae. Groning. 818. 8. — Schneckenburger Scholien in a. Beitr. . Sini. ins N. T. Stuttg. 832. S. 214 ff. [- de Wette exog. Hndb. III, 1. 22. 347. 2. A. bearb. v. Brückner 853. (§. 62.) — R. Stier der Br. Judse, ies Bruders des Herrn. Als prophet. Mahnung allen Gläubigen unsrer Zeit, iie sich bewahren wollen, ausgelegt. Berl. 850. - E. Arnaud recherches critiques sur l'épître de Jude, présentant une introduction à l'ép. et un comment. sur chaque verset. Strasb. et Paris. 851. - M. F. Rampf der Br. Judae des Ap. u. Bruders des Herrn. Histor. krit., exeget. betrachtet. Sulzb. 854. — G. F. C. Fronmüller die Brr. Petri u. der Br. Judae. (Thl. XIV. von Lange's theol.-homil. Bibelwerk, s. §. 62.) Bielef. 859. — Joh. Ed. Huther (Abth. XII. des Meyer'schen Komm. s. §. 62.) 2. A. Gött. 859.]

# Verfasser.

#### §. 182.

Der Verfasser nennt sich Judas, Jesu Christi Diener, Bruder des Jacobus (Vs. 1.). Da nun dieser Jacobus, durch die Verwandtschaft mit welchem er sich kenntlich

macht, ein angesehener Mann gewesen sein muss, und kaum ein Anderer als jenes Haupt der Judenchristen, der sogen. Bruder des Herrn (§. 167.) unter ihm zu denken ist, wie denn auch bei Euseb. III, 19 f. ein Judas, Bruder des Herrn, und unter den Brüdern Jesu ein Judas genannt wird (Matth. XIII, 55. Marc. VI, 3.): so hängt die Bestimmung seiner Person von der jenes Jacobus ab. Diejenigen, welche den Sohn Alphäi und den Bruder des Herrn für eine und dieselbe Person halten, verfahren folgerichtig, wenn sie unsern Judas ebenfalls für einen Apostel halten, und zwar für jenen Ἰούδας Ἰαχώβου sc. ἀδελφός Luc. VI, 16. AG. I, 13., den sie mit Lebbäus oder Thaddäus vereinerleien a). Wir aber, die wir Jacobus Bruder des Herrn von Jac. S. d. Alph. unterscheiden und für keinen der Zwölfe halten, nehmen auch diesen seinen Bruder für keinen Apostel, um so mehr da er sich Vs. 17. von den Aposteln zu unterscheiden scheint  $^{b}$ ).

- a) Bertholdt VI. 696 ff. Win. RWB. A. 2. I. 745 f. Schneckenburger Beitrr. 218. [Arnaud S. 66. Rampf S. 30 ff.] Von den Alten halten unsern Judas für einen Apostel Tertullian, Origenes (?) vgl. §. 184b. Inconsequent sind Eichh. Einl. III, 2., der nicht den Bruder des Jac. Alph. sondern einen unbekannten Judas für den Verf., Jessien de authentia ep. Jud. Lips. 821. p. 47., welcher Jac. Bruder des Herrn zwar für eins mit Jac. dem S. d. Alph. und unsern Judas für dessen Bruder, aber nicht für den Ap. Judas Jacobi hält. Aehnlich Wieseler in Stud. u. Krit. 842. S. 120 f.
- b) So Herder, Hug (schwankend), J. E. Chr. Schmidt, Credner, Neudecker, Reuss [Huther]. Auch schon Clem. Alex. adumbratt. Opp. ed. Potter II. 1007.: Judas, qui catholicam scripsit epistolam, frater filiorum Joseph, extans valde religiosus, cum sciret propinquitatem Domini, non tamen dixit, se ipsum fratrem ejus esse, sed quid dixit? Judas, servus Jesu Christi, utpote Domini, frater autem Jacobi. Vgl. jedoch §. 167 c. not. a. c. Haltlos ist Schotts Meinung, unser Judas sei der Bruder irgend eines Ap. Jacobus und zugleich eins mit Judas Barsabas [AG. XV, 22.]. Für letztern hielt ihn auch Welker Clavis S. 157 f. [und auch Guericke Einl. A. 2. S. 452. ist dazu geneigt.] Auf einen gewissen Presbyter Judas rieth Dahl ([in der §. 175 b. not. c.] angef. Dissert.), Grotius hielt den fünfzehmten Bischof von Jerusalem (Euseb. IV, 5.) für den Verf., und strich desswegen die WW. αδελφ. δὲ Ἰαχ.

# Leser, Zweck, Inhalt und Abfassungszeit.

#### §. 183.

Der Brief ist Christen überhaupt zugeschrieben (Vs. 1.), aber der Verf. hat sich einen bestimmten Kreis derselben gedacht, in welchem gewisse verderbliche Menschen ihr Wesen trieben a). Die herrschende Vorstellung, dass es Irrlehrer seien aa), ist fälschlich aus dem 2. Br. Petr. in diesen übergetragen b). Vor ihnen zu warnen und ihnen ihre Strafe anzukündigen ist der Zweck des Aussatzes. Der Verf. geht nach kurzer Vorrede (Vs. 3.) unmittelbar zu diesem Gegenstande über: Es seien unter seinen Lesern gottlose üppige lastersüchtige die Liebesmahle durch Schwelgerei entweihert unzufriedene widersetzliche Spaltungen verursachende Meschen eingeschlichen, deren Strafe längst im A. T. angedentet, und von Henoch geweissagt sei, und deren Erscheinung die Apostel vorhergesagt (Vs. 4-19.); u. schliesst dann mit der Ermahnung und dem Wunsche, dass seine Leser im Guten verharren mögen (Vs. 20-23.). Zur Bestimmung der Abfassungszeit dient weder der Umstand, dass Vs. 5-7. die Zerstörung Jerusalems nicht erwähnt ist, noch der Gebrauch des B. Henoch Vs. 14., da die Abfassungszeit dieses Buches selbst ungewiss ist c). Indess muss Judas ziemlich spät geschrieben haben, da einige Zeit vergehen musste, bis letzteres Buch in Umlauf und Ansehen kam.

A) Schneckenburger Beitrr. S. 225. glaubt, dass die Verachtung der Engel Vs. 8. der Gegensatz des im Colosser-Briefe bestrittenen religiösen Bystems, die Leser mithin in jenen Gegenden zu suchen seien. Credz. S. 616. dgg. sucht letztere in Palästina [— so auch Arnaud S. 91 ff. —], und findet den damaligen Zustand der dortigen Kirche geschildert in den Stellen des Hegesipp. b. Euseb. III, 32.: . . . . μέχρι τῶν τότε χρόνων παρθένος καθαρὰ καὶ ἀδιάφθορος ἔμεινεν ἡ ἐκκλησία, ἐν ἀδήλω ποῦ σκότει φωλευόντων εἰς έτι τότε τῶν, εἰ καί τινες ὑπῆρχον, παραφθείρειν ἐπιχειρούντων τὸν ὑγιῆ κανόνα τοῦ σωτηρίου κηρύγματος. ٰΩς δὲ ὁ ἰερὸς τῶν ἀποστόλων χορὸς διάφορον εἰλήφει τοῦ βίου τέλος . . . . τηνικαῦτα τῆς ἀθέου πλάνης τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανεν ἡ σύστασις διὰ τῆς ἐτεροδιδασκάλων ἀπάτης · οῦ καὶ ἄτε μηδενὸς ἔτι τῶν ἀποστόλων λειπομένου . . . τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν ἀντικηρύττειν ἐπεχείρουν. Aber wie die letzten WW. und noch deutlicher die Stelle 1V, 22. zeigen, zielt Hegesippus auf gnostische Sekten, und von diesen ist hier keine Spur.

- [as) So auch Dorner Entwicklungsgesch. d. Lehre von d. Person Christi. Thl. 1. S. 104 und Huther.].
  - b) Vgl. dgg. Schneckenburger a. a. O. S. 222.
- c) Laurence u. Hoffmann setzen sie unter Herodes d. Gr. (Hoffm. d. B. Hen. I. 23 ff.), Lücke (Einl. in d. Offenb. Joh. S. 58. [— anders A. 2. 8. 141 f. —]) nach der Zerstörung Jerusalems. [Vgl. ausserdem: A. Dillmann das Buch Henoch übers. u. erkl. Leipz. 853. Einl. Ewald Abhandlung über des Aethiop. Buches Henokh Entstehung, Sinn u. Zusammensetzung. Gött. 854. R. Köstlin üb. d. Entstehung des Buchs Henoch. (Theol. Jahrbb. v. Baur und Zeller 856. H. 2. S. 240 ff.)]

# Aechtheit und kirchliche Anerkennung.

#### §. 184a.

Gegen die Aechtheit des Briefes kann nichts Bedeutendes eingewendet werden: nicht die Benutzung des apokryphischen Buches Henoch a); nicht die Aehnlichkeit von Vs. 24 f. mit Röm. XVI, 25.; nicht die eine gewisse Vertrautheit mit der griechischen Sprache verrathende Schreibart b). Der Brief ist um so unverdächtiger, da der Verf. sich nicht bestimmt für einen Apostel ausgiebt, und ein Zweck der Unterschiebung sich nicht entdecken lässt.

- a) Die Anführung eines apokryphischen Buchs ist eines Schriftstellers aus dem apostolischen Zeitalter nicht geradezu unwürdig; nur die späte Entstehung des B. Henoch kann Bedenken erregen.
- b) Schmidt Einl. I. 314. Bertholdt VI. 3194. nehmen eine aramäische Urschrift an. Vgl. Schott isag. §. 104.

#### §. 184b.

Mehrere alte Kirchenschriftsteller sind dem Briefe sehr günstig, und sprechen von ihm mit hoher Achtung a); auch erwähnt ihn das alte Verzeichniss des Bibelkanons bei Muratori (I. Th. §. 21.). Andere zweifelten hingegen an dessen Aechtheit: er fehlte im syrischen Kanon, selbst Origenes nimmt auf solche Zweifel Rücksicht b), und Eusebius hat ihn unter die Antilegomena gezählt; vielleicht aber lag der Grund dieser Zweifel in dem Anstosse, den man an Vs. 14. nahm d). Im vierten Jahrhundert hatte er übrigens mit den andern Antilegomenen dasselbe Glück in den Kanon der Kirche aufgenommen zu werden (I. Thl. §. 26. 27.).

#### Katholische Briefe.

Mex. strom. III. 431.: Ent rourer (von den Carpocraικό των ομοίων αίρεσεων προφητικώς Ιούδαν έν τη έπι-Paedag. III, 239 : Elderat yao vuas, anoir é loves, τρουίο το ο θεός απαξ πτλ., vgl. Jud. Vs. 5. 6. 11. vgl. Euseb. VI, 14. not. a. Orig. comment. in Matth. III. 463.: 'loudas eyoater ωσυλήν όλεγόστιχον μέν, πεπληρωμένην δε των της ουρανίου χάριτος poquérer loyer. Comment. in ep. ad Rom. IV. 549.: Judas apostelas epistola catholica dicit (Jud. 6.). Homil. VII. in Jos. II. 412.: Petrus etiam duabus epistolarum suarum personat tubis, Jacobus quoque et Judas. De princip. III, 2. I. 138.: Et primo quidem in Genesi serpens Evan seduxisse describitur: de quo in Ascensione Moysi, cujus libelli meminit in epistola sua Apostolus Judas, Michael Archangelus cum diabolo disputats de corpore Moysi ait a diabolo inspiratum serpentem causam extitisse pracvaricationis Adae et Evae. (Es lässt sich mit Credner zweifeln, dass das Pradicat Apostolus von O. herrührt.) Tertull. de habitu fem. c. 3.: Eo accedit, quod Enoch apud Judam Apostolum testimonium possidet.

- b) Comment. in Matth. III. 814.: Εὶ δὲ καὶ τὴν Ἰούδα πρόςοιτό τις ἐπιστολήν (was jedoch nach dem Zusammenhange bloss heisst: wena jemand den Br. J. noch anführen will, vgl. Schott isag. §. 103. not. 1.). Desswegen führt ihn auch Euseb. H. E. VI, 25. nicht im Kanon des Origenes auf.
- c) H. E. III, 25. II, 28. fm.: Οὐ πολλολ γσῦν τῶν παλαιῶν αὐτῆς (des Briefs Jacobi) ἐμνημόνευσαν, ὡς οὐδὲ τῆς λεγομένης Ἰούδα, μιᾶς καὶ αὐτῆς οὕσης τῶν ἑπτὰ λεγομένων καθολικῶν. "Ομως δὲ ἴσμεν καὶ ταύτως μετὰ τῶν λοιπῶν ἐν πλείσταις δεδημοσιευμένας ἐκκλησίαις. .
- d) Hieronym. catal. Scrr. eccl. s. v. Judas: Judas frater Jacobi, parvam quidem, quae de septem catholicis est, epistolam reliquit. Et quia de libro Enoch, qui apocryphus est, in ea assumit testimonium, a plerisque rejicitur: tamen auctoritatem vetustate jam et usu meruit, ut inter sacras scripturas computetur.

Unter den Neuern sprechen dem Briefe Luther (bei Walch XIV. 150.), Grotius, Bolten, Dahl, Berger (moral. Einl. in d. N. T. II. 395.), Schwegler den apostolischen Ursprung ab; die Meisten aber erkennen ihn für ächt. Vgl. die [§. 182. not. a.] angef. Diss. von Jessien.

# Dritter Abschnitt. Die Offenbarung Johannis.

Andrene episc. Caesar. Cappad. in Joannis Apocalypsin commentarius, Theodoro Peltano interprete. Ed. Frid. Sylburgius. Basil. 596f. — Arethae Cassar. Cappad. episc. explanatt, in Apoc. in Oecumenii Opp. ed. Paris. 631. T. II. p. 636 sqq. [Neuere Ausgabe von Cramer catena in epistt. catholl. Oxon. 840. 8. p. 171 sqq.] — Dav. Parei comm. in Apoc. Heidelb. 618. Ed. 2. 622. 4. (Opp. ed. Genev. II. p. 1069 sqq.) — Camp. Vitringae Avazoiois Apoc. Joh. ap. Franequ. 705. 4. Ed. 2. Amst. 719. Ed. 3. Leucopetrae 721. 4. — (Firmin Abauzit) Discourse historical and critical on the Revelation, ascribed to St. John. Lond. 730., dann in d. Oeuvres diverses de feu Mr. Abauzit. Tom. I. Lond. 770. — J. A. Bengel erkl. Offenb. Joh. oder vielmehr Jesu Christi. Stuttg. 740. 2. A. 746. 3. A. 758. — Christoph Harenberg Erkl. d. Offenb. Joh. Braunschw. 759. 4. — J. G. Herder MAPAN AGA. Das Buch von der Zukunft des Herrn, des N. T. Siegel. Riga 779. — Hartwig Apologie der Apok. wider falschen Tadel u. falsches Lob. Chemn. 780-83. 4 Thle. - J. Sam. Herrenschneider tentamen apocalypseos a cap. IV. usque ad finem illustrandae. Argent. 786. 4. — (Johannsen) Die Offenb. Joh. od. d. Sieg d. Christenth. über das Judenu. Heidenthum. Flensb. u. Leipz. 788. — J. G. Eichhorn comment. in Apoc. Joh. T. I. II. Gott. 791. — S. G. Lange die Schriften Johannis, des vertrauten Schülers Jesu, übers. u. erkl. 1. Thl. d. Apok. enth. Neustr. 795. — Fr. W. Hagen der Sieg d. Christenth. über Juden- u. Heidenthum, oder die Offenb. Joh. neu übers. u. in Anmerkk. u. Excursen erläut. Erl. 796. — Münter die Offenbarung Johannis metrisch übersetzt. 2. Aufl. Kopenh. 806. — Heinrichs (T. X. des Koppe'schen N. T. s. §. 62.) 2 Thle. Gött. 818. 821. — G. H. A. Ewald comment. in apocal. Joh. exeget. et critic. Lips. 828. — F. A. L. Matthaei die Offenb. Joh. aus d. Gr. übers. u. mit ein. vollst. Erkl. begleitet. Gött. 828. 2 Thle. — J. M. A. Scholz die Apok. d. h. Joh. des Apost. u. Evangel. übers., erkl. u. in e. hist. krit. Einl. erläut. Frankf. a. M. 828. - Fried. Jac. Züllig Johannes des Gottbesprachten eschatologische Gesichte, genannt: die Apokalypse; übersetst, auf ihre Kunstform zurückgeführt, u. zum ersten Mal erklärt, auch für Nicht-Gelehrte. (Auch m. d. Tit.: Die Offenb. Johannis vollständig erklärt.) Stuttg. 884. 840. 2 Thle. [- Tinius d. Offenb. Joh. durch Einl., Uebers. u. Erkl. Allen verständlich gemacht. Leipz. 889. — Chr. Wordsworth the

# ()ffenbarung Joh.

Revelation: the empired Greek week, with YES. to endiel translation and Man, and with himself of the -, no production of the second nominations of a commentary in the Agord minima and in Jond. 861. - F. W. Renck apoka Tollande Eleminary Menb. Ich. v. Arienten zu ihrem Terretarin eine Li , R. A. Ebrard & Office. 1.2. 452 Bil 51 14 9.hibi. ('omm. + \$ \$2. Kinigat. \*13. — is Werse entry Entitle and the second seco MR.) 2. untersäufe. Auf. Leigz. fift. — C. Frery Commen. man des Ap. Jih. Schaffe. 854. — C. A. Asseries in Frigher " die Menb. Ith. in ihrem gegenseit. Verhälmiss benruchtet und Neuphalollon erläutert. 254., 2. A. Basel 257. — H. J. Greener Terran me profit little. d. Offent. des Joh. Mit teschie Bertriebent. i. 126-Bengel, Hengstenberg u Ebrari. Heidelt. 557. — Chr. Paniu. die Weisengung der Offenbar. Joh. Stung. 257. — Fr. Dusterised Will, des Meyer schen K.mm. s. §. 62.) Ger. 55 3.] Midenas Tregelles 3. oben 3. 47 c. not. d. — Fr. Lucke Versuch 4. with Eight in d. Offenb. Joh. und in d. ges. apokalype Litteratur. Bonn. Ni. [2. A. Boze 552.]

# Gattung des Buches.

#### §. 185a.

Die Offenbarung (Zukunsts-Enthüllung, vgl. 1 Petr. I. 12.)

Johannes gehört ihrem Wesen nach zu der Gattung prophetischer Schriften (§. 62.), deren das christliche Alterthum sehrere aufzuweisen hatte, unter andern die Offenbarung les Petrus a.). Sie hat zur Grundlage die Weissagung Jesu on seiner Zukunst Matth. XVI, 27 f. XXIV. 29. (obgleich nit der Ausführung Matth. XXIV., besonders Vs. 2. 15. nicht n Einklang stehend) XXVI. 64., und schliesst sich an die Ittest. Weissagungen an, jedoch mehr an die spätern als an die frühern, besonders an Daniel, indem sie fast ganz symolisch ist b.. In etwas modificirt ist die alttest. prophetische Tortragsweise durch die auf die übliche Ankündigung des Verks als einer Weissagung I, 1—3. folgende Zuschrift an lie sieben Gemeinden I. 4—III. 22.

a) Clemens Alex. commentirte darüber. s. Esseb. H. E. VI. 14. . 176b. not. a. Im Kanon bei Muratori (I. Thl. §. 21.) erhält sie neben er Offenbar. Joh. eine Stelle. Dagegen Euseb. III, 24.: Er rois rödos

κατατετάχθω και των ΙΙαύλου πράξεων ή γραφή, ο τε λεγόμενος ποιμήν καὶ ή ἀποκάλυψις Πέτρου. Sozomen. VII, 19.: Οὅτω γοῦν τὴν καλουμένην Αποχάλυψιν Πέτρου ώς νόθον παντελώς πρός των άρχαίων δοχιμασθείσαν έν τισιν έχχλησίαις της Παλαιστίνης είς έτι νῦν ἄπαξ έχάστου έτους αναγινωσχομένην έγνωμεν έν τη ήμερα παρασχευής, ήν εύλαβως αγαν ο λαός νηστεύει έπλ αναμνήσει τοῦ σωτηρίου πάθους. Vgl. Fabric. cod. apocr. N. T. II. 940. — Auch der Hirt des Hermas gehört seinem ersten Theile nach zu dieser Gattung von Schriften. Das B. Henoch (aus dem Aethiop. ins Engl. übers. v. Rich. Laurence. Oxf. 821.; deutsch mit fortlauf. Comment., ausführl. Einl. u. erläut. Excurs. v. A. G. Hoffmann 1. Abth. Jen. 833; [liber Henoch, aethiopice, ad quinque codd. fidem editus, cum var. lectt., cur. A. Dillmann. Lips. 851. 4. Das Buch Henoch übers. u. erkl. von A. Dillmann. Leipz. 853. 8.]) und das 4. B. Esra sind jüdische Erzeugnisse der Art. Die sibyllinischen BB. sind zum Theil christlichen Ursprungs. Vgl. Lücke Einl. in d. Offenb. Joh. S. 48 ff. [2. A. S. 66 ff. S. 248 ff.]

- b) Unglücklicher ist kein Gedanke als der, dass sie dramatisch sei (Dav. Pareus procem. ad Comm. in Apoc. Heidelb. 618. c. 3., Hartwig, Eichhorn, Matthaei, Feilmoser u. A.). [Nach Düsterdieck S. 26. hat man die Kunstsorm der Apokalypse als die epische zu bezeichnen.]
- c) Vgl. Ewald p. 14. Lücke S. 156 ff. [2. A. S. 375 ff.] Doch ist es nicht richtig, dass das Ganze die Form eines Sendschreibens habe, zu welcher allenfalls der Gruss XXII, 21. aber nicht XXII, 16. (Worte Christi, nicht des Briefstellers) zu ziehen ist.

#### §. 185 b.

Die symbolische Einkleidung der Weissagungen bietet der Auslegung eine grosse Schwierigkeit dar, an welcher selbst neuere Ausleger zum Theil gescheitert sind a). Eine andere Schwierigkeit ist eines Theils die Ausmittelung des geschichtlichen Standpunktes, von welchem die Enthüllung der Zukunft zu fassen ist, und welcher lange Zeit bis auf Lud. ab Alcassar<sup>b</sup>) unter den Katholiken, und bis auf Grotius unter den Protestanten, unter diesen auch später noch, besonders durch Bengels Irrthum, vernachlässigt worden ist, ja noch jetzt von Vielen ausser Acht gelassen wird c): andern Theils hat es Mühe gekostet den geschichtlichen Horizont des Sehers u. den wirklichen Gehalt seiner Vorhersehungen zu bestimmen (s. §. 186. not. a.). So sehr der geschichtliche Standpunkt zu behaupten ist, so muss doch auch etwas Idealprophetisches, für uns noch Gültiges in dem Buche geltend gemacht werden d).

#### (Musbarung Joh.

a. . Antik u. Deutung d. Offenbar. Joh. Berlir.

No. 1920 ff.] Auch Bossuet l'Apocalypse avec une historischen Standpunkte aus.

. Alige Auffassungsweise d. Apokalypse in Beagels

... 43m Studien. Stud. u. Krit. II. 2. S. 304.

#### Zweck und Inhalt.

§. 186.

Just gunüchst und hauptsächlich die Christen zur und Treue in den Verfolgungen ermuntert NIV, 12 f., vgl. I, 9. II, 10. III, 10.), dann . ... Sie Juden (XI, 13.) und die Heiden (XIV, 6f.) gemahnt werden durch die Weissagung ... Gottesreiches. Das Ermahnende liegt besonders uschrift an die sieben Gemeinden, welche die ...ng zur Weissagung ausmacht (I, 4-III, 22.). hrer Form nach Anschauung und anschauliche Dardes verborgenen Zukünftigen (IV, 1-XXII, 5.), hat wesentliche Momente: 1) Drangsale, welche dem cautte des Reiches Gottes vorhergehen (VI, 1-8. 12-17. 11. it 6-13. IX. XVI, 1-11.); 2) das Strafgericht über Gustlem u. die Bekehrung der übriggebliebenen Einwohner 13.); 3) das Strafgericht über Babylon (Rom) und das Reidenthum, die Fesselung des Satans (XIX, 1-XX, 3.) -Hauptkatastrophe und ein Hauptgegenstand der Apokavose; 4) die erste Auferstehung u. das tausendjährige Reich XX, 4-6.); 5) neues Losbrechen des Satans. letzter entzbeidender Sieg über denselben, Herabsteigen des neuen Jerusalem, ewige Seligkeit (XX. 7-XXII, 5.). Da diese Momente sich wenig zur Entwickelung eignen, oder der proshetische Dichter derselben nicht fähig war \*): so bediente er

<sup>\*)</sup> Er hatte keine Ahnung von dem wirklichen geschichtlichen Pro-

sich einer künstlichen Entwickelungs-Weise, wobei es ihm darum zu thun war durch Zurück- und Hinhalten theils eine anschauliche Aufeinanderfolge herzustellen, theils die Erwartung zu spannen. Es sind zwei Entwickelungsreihen: die eine vorbereitende IV—XI. führt bis zum Strafgerichte über das Judenthum a), die andere XIV, 6. bis z. E. führt zur letzten Entscheidung. Dieser zweiten ist eine Exposition vorausgeschickt, XII, 1—XIV, 5., deren Zweck ist zu zeigen, welche Feinde Christus und sein Reich habe, und insbesondere das Heiden- u. Widerchristenthum, das zu überwinden ist, vorzuführen b).

- a) Seit Eichhorn pflegte man in der ersten Entwickelungsreihe den Sieg des Christenthums über das Judenthum und die Zerstörung Jerusalems, und in der zweiten den Untergang des Heidenthums zu finden; aber die Plagen VI—IX. betreffen alle Völker der Erde, und Jerusalem soll, nachdem es nur eine Zeitlang von den Heiden getreten worden (XI, 2. vgl. Dan. IX, 26. 27.), nur zum Theil durch ein Erdbeben zerstört werden (XI, 18.). Das Uebrige dagegen bis Cap. XVIII. Ende ist deutlich gegen das Heidenthum gerichtet, und macht den eigentlichen Kern der Offenbarung aus (I, 1. ist auf XVII, 1. hingewiesen). Vgl. Bleek a. a. O. S. 260 ff. Der Irrthum der ältern historischen Ausleger Abauzit, Wetstein, Herder, Hartwig war auch im zweiten Theile nur den Sieg über das Judenthum zu sehen. Diesen erneuerte Züllig.
- b) I. Erste Entwickelungsreihe: Das Schicksalsbuch mit sieben Siegeln wird dem Lamme zu öffnen gegeben (IV. V.). Aber die Oeffnung der sechs ersten Siegel (VI. VII.) ist nur vorbereitend. Nach Oeffnung des siebenten wird die Entscheidung dadurch verzögert, dass, was daraus hervorgehen soll, an sie ben Trompetenstimmen vertheilt wird, mit deren drei letzten drei Wehe verbunden sind. Sechs dieser Stimmen bringen grosse Plagen und eine Annäherung des Gerichtes (VIII. IX.). Ehe die siebente Stimme erschallt, geschieht die feierliche Ankündigung der gänzlichen Enthüllung des göttlichen Geheimnisses, welche in einem dem Propheten zum Verschlingen gegebenen Buche enthalten ist (X.). Andentung der die heil. Stadt eine Zeitlang treffenden Besitznahme durch die Heiden (XI, 1 f.). Auftritt und Märtyrertod zweier Propheten (XI, 3-Strafgericht über Jerusalem und Bekehrung der übrigen Einwohner (XI, 13.). Das dritte Wehe und die siebente Trompetenstimme (XI, 14f.). Ankundigung und Vorfeier des Sieges Gottes und Christi im Himmel (XI, 14-19.). II. 1. Exposition: Aufführung der Feinde Christi und seines Reiches. Der nach einem vergeblichen Versuche Christum zu vernichten aus dem Himmel geworfene sich mit Wuth zur Verfolgung der Christen wendende Satan (XII.). Der Widerchrist (Nero) und das heidnische Priesterthum treten auf in Gestalt von Thieren (XIII.). Christi und der Seinigen vorausgeschauter Sieg (XIV, 1-5.). 2. Zweite Entwicke-

lungsreihe. Ankündigung des Unterganges von Rom und des Gerichtnim. über die Heiden (XIV, 6-20.). Sieben Engel erhalten sieben Schalentlo! in welchen der Zorn Gottes über die Erde soll ausgeschüttet werden (XV) his u Die vier ersten Schalen bringen vier Landplagen (XVI, 1-9.), die dram: andern Verderben über Rom (XVI, 10-21.). Ankündigung u. Feier ment i durch jenes Thier selbst zu vollbringenden Zerstörung dieser gottlosen Sta (XVII. XVIII. XIX, 1—10.). Besiegung beider Thiere durch Christum Fesselung des Satans (XIX, 11-XX, 3.). Erste Auferstehung und te 曲书 sendjähriges Reich (XX, 4-6.). Letzter Kampf und Sieg, Vernichtung mier I Satans (XX, 7-10.). Weltgericht (XX, 11-15.). Neues Jerusalem, evil inti-Seligkeit (XXI, 1-XXII, 5.). - Epilog (XXII, 6-21.). Vgl. Reuss All Male Encyklop. 2. Sect. XXII. 84 ff. عظا

# Zeit der Abfassung.

§. 187.

Ł

Von den schwankenden Nachrichten der Alten über Johannes angebliche Verbannung auf Patmos (§. 1086. not. a) und ihren Meinungen über die Abfassungszeit der Apokalypse<sup>a</sup>) hat der Kritiker bei Bestimmung dieses für die ganze Ansicht des Buchs wichtigen Zeitpunktes ganz abzusehen und sich allein an die innern Gründe zu halten. Cap. XI, 1 f. setzt das noch bestehende Jerusalem voraus, und bezeugt mithin die Abfassung vor der Zerstörung desselben<sup>6</sup>). Auch Cap. XVII, 10., wornach die Abfassung unter dem sechsten Kaiser geschah, kann auf diese Zeit bezogen werden, wenn Galba und nicht Vespasianus dafür zu zählen ist<sup>c</sup>). Dass das Buch nach Nero's Tode geschrieben ist, erhellet aus der Erwartung seiner Rückkehr (XVII, 11.), und den Beziehungen auf die Christenverfolgungen unter ihm (VI, 9. XVII, 6.).

- a) Irenaeus, Eusebius, Hieronymus u. A. setzen sie unter Domitian, Epiphanius dagegen unter Claudius, die syr. Uebers. Theophyl. u. A. unter Nero. Vgl. Lücke S. 405 ff. [2. A. S. 804 ff.]
- b) Gegen Eichhorn u. A. welche die Zerstörung voraussetzen, s. Bleek a. a. O. S. 267 f. Lücke S. 247 ff. [2. A. S. 825 ff.] Zeller in s. Jbb. 842. 660 ff. Dagegen dass Cap. XI, 1 f. dem Zustande der Stadt unter Galba entspreche, führt Hofmann (Weissag. u. Erfüll. II. 801.) u. a. den Umstand an, dass damals die Zeloten den Tempel inne hatten. Uebrigens ist seine Rede verworren.
- c) Für das Erste Ewald p. 47 sqq. Lücke Einl. S. 252 ff. Credner, Neudecker, Reuss, Zeller Jbb. 842. 694.; für das zweite, an sich Wahrscheinlichere Eichhorn comment, ad XVII, 10. Bleek a. a. O. S. 290 ff. vgl.

" initer. 1. 81. [Lücke Einl. 2. A. S. 842 f. Düsterdieck S. 50 f.]. Wonn Serveholdt IV. 1898. die Kaiser von Julius Cäsar an sählt, und sonach die Massung früher unter Nero setzt: so verfehlt er ganz die Erklärung von VII, 11. aus der damaligen Erwartung, welche geschichtlich genug beugt ist (Bleek a. a. O. S. 286. not., u. 1. Heft ders. Zeitschr. S. 244.

Lit.). Eben so wenn Huy II. 613. sich bloss an die XVII, 12. angegenen sehn Könige (die parthischen Bundesgenossen des Nero) hält, sie für Kaiser nimmt, und somit die Absassung der Apokalypse mit Irentus ter Domitian setzt. Gegen Zülligs Deutung des Thieres auf das Pseudodenthum s. Zeller a. a. O. S. 665 ff. Für die Kritiker einer gewissen chule Ebrard, Hofmann, Thiersch [Hengstenberg] ist diese traditionelle blassungszeit ein Axiom. Die Deutung von XVII, 11. verwerfen sie Ohne eine bessere geben zu können. Auch Schleiermacher Einl. S. 451 a. Alärt sich durch einen sonderbaren exegetischen Skepticismus für diese Abhssungsseit. Guericke fortges. Beitrr. 1. 70 ff., die historische Deutung Ton XI, 1 f. XVII, 10. leugnend, setzte sie unter Nerva ins J. 96. (gegen In Lücke a. a. O. S. 258 ff.): Einl. S. 532. [A. 2. S. 528 f.] findet er in der ersten Stelle das noch bestehende Jerusalem, auf die Deutung der sweiten aber lässt er sich nicht ein, u. nimmt als Abfassungszeit das J. 68. an.

#### Einheit des Buches.

§. 188.

Nach der richtigen Auffassung des Verhältnisses der zweiten Entwickelungsreihe Cap. XII ff. zur ersten ist das ganze Buch in dem im vor. §. bestimmten Zeitpunkte also vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben, und jede Annahme einer Verschiedenartigkeit in demselben abzuweisen ab.

a) Grotius (ad Apoc. I, 9. XV, 1.) und Hammond (prolegg. ad Apoc. p. 485.) nehmen an, dass Cap. I—XIV. vor der Zerstörung Jerusalems und die übrigen Capp. nach derselben geschrieben seien, zerlegen aber diese Haupttheile wieder in mehrere Abschnitte. Vogel (comment. de Apoc. Joh. P. I—VII. Erl. 811—16. 4.) sieht I, 9—III, 22. als einen in keiner Beziehung auf die Apokalypse stehenden Aufsatz an, welcher später als IV—XI. geschrieben sein soll: und XII—XXII. soll das Werk des Presbyter Johannes sein, welcher die drei Theile zu einem Ganzen vereinigt habe. Bleek a. a. O. S. 296 ff. glaubte, dass der zweite Theil von Cap. XII. an später geschrieben sei, ist aber davon zurückgekommen, s. Beitzz. I. 81. [Stud. u. Krit. 855. S. 220 ff.] — Schleiermacher a. a. O. S. 462. sieht in der Apokalypse eine Zusammenstellung von einzelnen Visionen.

#### Per Verfasser.

#### g. 199a

Die Frage über den Verf. muss nun zunächst so sie en: un die Offenberung und das vieren Evangeliem nehr ien Briefen einen und denselben Verkuser haben könne. Dagegen aber sprechen folgende Gründe:

- 1. Der Apokalyptiker nennt sich L : 4 9. XXII. 4. ier Evangelist aber nie . Dieser Umstami kann wenigsten meinerksam machen ).
- a) Dionysius Alex. h. Enesb. VII, 25.: O ass you mayyeissig in dance so osome extro angerypique vide angious immis. oute de si si mayyeisse, site de siç lausteique. . . 'Indistry de aidense side el mest instant, side us appetant in de sip describe . . . 'Indistry de aidense side el mest instant, side us appetant side el significant de instant la designificant side side sidense la designificant sidense la designificant sidense si
- b) Eichhorn II. 436. findet den Grund in der prophetischen Sitte sich zu nennen. Aber die Briefform fordert auch die Neuerung des Kames. und doch folgt ihr Joh. nieht. Lücke Einl. 8, 360.

#### §. 189 b.

- 2. Die Sprache der Offenbarung ist von der des vierten Evangeliums und der johanneischen Briefe durch ihre hebraisirende Rauhheit und Nachlässigkeit "), durch den Mangel rein griechischer und ächt johanneischer Wörter und Wendungen b) und durch eigene Lieblingsausdrücke ") sehr verschieden; was sich weder aus der angeblichen Altersverschiedenheit des Evangelisten, noch aus der prophetischen Gattung des Buches und dem alttestamentlichen Colorit genügend erklären lässt d). Auch bedeuten die von den Vertheidigern der johanneischen Abfassung angeführten Spuren von Verwandtschaft der Schreibart nicht viel ").
- durch die Fälle I, 4 f. II, 20. III, 12. IV, 4. 8. VI, 1. VII, 9. VIII, 9. IX, 14. XIII, 3. XIV, 7. 12. XVII, 4. 8. XIX, 6. XX, 2. XXI, 12.; is Ansehung der Geschlechtsverbindung IV, 1. 3. XI, 15. XIV, 19.; ein gans hebräisch-artiger Gebrauch der Zeiten IV, 9. 10. X, 7. VIII, 11. XII, 2-4. XVI, 21. II, 22. III, 9.; des Participiums I, 16. IV, 1. 5. VI, 2. 5. VII, 9. X, 2. 8. XIV, 1. 14. XIX, 12. 13.; XXI, 14.; des Infinitivs XII, 7 (Joh. I, 14. 2 Joh. 1. kommen dagegen nicht in Betracht). 8. degegen Winer de soloecismis, qui in Apoc. Joan. incase dicuntur. Exeget. Studien I. 144 ff., welcher su viel su entschuldigen scheint.

- b) Es fehlen die Genitivi absoluti, die Attraction des Pron. relat. (I, 20. text. rec.), Iva nach dem Pron. demonstr.; neben dem ausschliesslich johanneischen ἐάν τις (vgl. jedoch 2 Joh. 10.) häufiger εἴ τις; es fehlen die Partikeln ώς (adv. temp.), καθώς, μέν, μέντοι, πάντοτε, πώποτε, die joh. Lieblingswörter und Begriffe χόσμος, φῶς, σχοτία, ζωὴ αἰώνιος, ἀπόλλυσθαι, θεᾶσθαι, das Perf. έώρακα, δοξάζειν (im gew. Sinne XV, 4. XVIII, 7.), μένειν έν τινι, ο άρχων τοῦ κόσμου, ο πονηρός (dafür διάβολος, σατανάς), der Compar. μείζων; οὐν kommt nur als Conjunct. der Folgerung vor, περί bloss örtlich, ἀμήν immer nur einfach, immer ἰδού, nie ίδε, immer Ἱερουσαλήμ statt Ἱεροσόλυμα u. a. m. Vgl. Ewald p. 67 sqq. Lücke Einleit. S. 361 ff. [2. A. S. 662 ff.] Credn. §. 266., vgl. dgg. Kolthoff p. 86 sqq. Dannemann S. 8 ff. Dionysius 1. c.: Ετι δε και της φράσεως την διαφοράν έστι τεχμήρασθαι τοῦ εὐαγγελίου καὶ της επιστολης προς την αποχάλυψιν. Τα μέν γαρ ου μόνον απταίστως κατά την Ελλήνων φωνήν, άλλα και λογιώτατα ταις λέξεσι, τοις συλλογισμοίς, ταις συντάξεσι της έρμηνείας γέγραπται· πολλού γε δεί βάρβαρόν τινα φθόγγον, η σολοιχισμόν, η όλως ιδιωτισμόν έν αύτοις εύρεθηναι. Έχατερον γάρ είχεν ώς ξοικε, τον λόγον άμφοτέρους αὐτῷ χαρισαμένου τοῦ κυρίου, τόν τε της γνώσεως, τόν τε της φράσεως. Τοῦτον δὲ ἀποχάλυψιν μὲν ξωρακέναι και γνωσιν είληφέναι και προφητείαν ούκ άντερω. διάλεκτον μέν τοι και γλώσσαν οὐκ ἀκριβώς έλληνίζουσαν αὐτοῦ βλέπω · ἀλλ ἰδιώμασι μέν βαρβαριχοίς χρώμενον, χαί που χαὶ σολοιχίζοντα.
- c) ολχουμένη III, 10. XII, 9. XVI, 14.; ὑπομονή I, 9. II, 2. 3. 19. III, 10. XIII, 10. XIV, 12.; χρατεῖν τὸ ὄνομα II, 13.; τ. διδαχήν II, 14 f.; παντοχράτωρ 9 Mal; θεὸς χαὶ πατήρ I, 6., wie bei Paulus; ὁ ἀληθινός von Christo III, 7. 14. XIX, 11.; μαρτυρία Ἰησ. Χρ. I, 2. 9. XII, 17. XIX, 10. XX, 4.; ἀρνίον von Christo V, 6. 8. 12 f. u. noch 13 Mal.
- d) Wie Bertholdt IV. 1888., Eichhorn II. 379. u. neuerlich Kolthoff p. 69 sqq., Dannemann S. 5 f. thun. Der Evangelist wäre über 60 J. alt gewesen bei Absassung der Apokalypse, und in so hohem Alter bildet man sich nicht mehr aus.
- e) Twells b. Wolf V. 899 ff. Hartwig Apolog. IV. 124 ff. H. R. Donker Curtius de apocalypsi ab indole, doctrina, et scribendi genere Johannis ap. non abhorrente (Traj. 799.) p. 44 sqq. J. D. Schulze schriftstell. Charakt. d. Joh. S. 94 ff. Eichhorn S. 880. Kolthoff p. 111 sqq. Dannem. S. 81 ff. Zeller Jbb. a. a. O. S. 700 f. Das Verwandte ist theils wieder verschieden als: ἀληθινός VI, 10. von Gott, in der Bedeutung wahrhaft, nicht wie Joh. XVII, 3. wahr, ächt; μαρτυρία, anders als im Evang.; σφραγίζειν, verschliessen, bezeichnen, im Evang. bestätigen; νεκῶν ΙΙ, 7. u. δ. absolute, dgg. νικῶν τ. κόσμον 1 Joh. V, 4 f.; theils nicht charakteristisch wie σχηνοῦν, σφάτιειν, ὄψις, περιπατεῖν μετά τενος; ἢλθεν ἡ ὧρα (XIV, 7. 15.), vgl. Marc. XIV, 41.; theils kritisch sweifelhaft als ἔρχου κ. ἐδε VI, 1 ff. vgl. Ewald p. 73 sq. Lücke S. 869 ff. [2. A. S. 675 ff.] Zeller S. 701 f.

#### 生 1世二

reinen mit n ihm Briefen ruhiges tiefen Gefühl, hier lebeniere schiedungskraft ). Auch diese Verschie
inner ihre mit nicht aus der des Alters und der schriftenler ihre mit nicht aus der des Alters und der schriftenler ihre mit nicht aus der des Alters und der schriftenler ihre mit nicht aus der des Alters und der schriftenler ihre ihre mit nicht aus der Briefen wir ein in den Briefen mit ein der Apokalypee eine der Apoka

w Bunga. L c.: τεχμαίουμαι γάο έχ τε του ήθους έχατέρων και του καν του είδους και της του βιβλίου διεξαγωγής λεγομένης, μη τον εύνα κίδαι.

); Lücke S. 374 A. [2. A. S. 680 A.] Mertmenn Nachlese z. Lücke's Stal. u. s. w. in Stud. u. Krit. 834. L 119 A.

#### §. 189 d.

4. Ansicht und Vorstellungsweise sind verschieden . Der Evangelist hat sich gänzlich vom Judenthume abgelöst, der Apokalyptiker hingegen hat grosse Anhänglichkeit dafür b). Im Evangelium und in den Briefen finden sich zwar Anknüpfungspunkte oder Voraussetzungen der gewöhnlichen Eschatologie, aber die geistige Ansicht überwiegt: hier dagegen lebhafte sinnliche Messias-Vorstellungen und Erwartungen (I, 7. II, 27. III, 12. V, 5. — XXII, 16. — XIX, 11 ff. XX, 1 ff. 7 ff. XXI, 1 ff.). Dort eine innere Entwickelung der Sache Christi, eine innere Verherrlichung desselben in den Seinen: hier der Sieg Christi durch aussere Begebenheiten, durch Machtwirkungen Gottes '). Die Apokalypse verhält sich zum Evangelium, wie Matth. XXIV. zu Joh. XIV, 18 ff. d). Dabei glüht sie von einem messianischen Rachegeiste (VI, 10. 16. VIII, 6 ff. XIV, 20. XVI, 4 ff. XIX, 13. 15. 17 ff.), der sich mit Joh. III, 16 ff. XII, 47. nicht verträgt. In den ächten johanneischen Schriften finden sich keine solche pneumatologische dämonologische u. angelologische Vorstellungen wie hier I, 4. III, 1. V, 6. XVI, 13. XII, 7. 9. Das scheinbar Verwandte in manchen besonders christoogischen Vorstellungen ist, näher betrachtet, doch ziemlich verschieden e. Wer den Geist einer Schrift im Ganzen unsefangen aufzufassen versteht, wird sich durch dieses und lehnliches, was die Vertheidiger f) anführen, nicht irre machen lassen.

- a) Dionysius 1. c.: Καὶ ἀπὸ τῶν νοημάτων δὲ καὶ τῶν ἡημάτων καὶ ης συντάξεως αὐτῶν εἰχότως ετερος οὖτος παρ' ἐχείνον ὑπονοηθήσεται. Συνάδουσι μέν γαρ αλλήλοις το εθαγγέλιον και ή ξπιστολή, όμοιως τε ρχονται . . . . . . . . . . . . . . . . . Εχεται αύτοῦ καὶ τῶν προθέσεων οὐκ φίσταται διά δε των αύτων κεφαλαίων και όνομάτων πάντα διεξέρχεαι ών τινά μεν ήμεις συντόμως υπομνήσομεν. 'Ο δε προςεχώς εντυγχάων εύρήσει εν έχατέρφ πολλήν την ζωήν, πολύ το φῶς, ἀποτροπήν τοῦ κότους, συνεχη την αλήθειαν, την χάριν, την χαράν, την σάρκα καλ τὸ έμα τοῦ χυρίου, τὴν χρίσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, τὴν πρὸς ἡμᾶς γάπην τοῦ θεοῦ, τὴν πρὸς ἀλλήλους ἡμᾶς ἀγάπης ἐντολήν, ὡς πάσας δεῖ υλάττειν τὰς ἐντολάς ὁ ἔλεγχος τοῦ πόσμου, τοῦ διαβόλου, τοῦ ἀντιρίστου, ή ἐπαγγελία τοῦ άγίου πνεύματος, ή υίοθεσία τοῦ θεοῦ, ή διόου πίστις ήμων απαιτουμένη, ο πατής και ο υίος πανταχού και δλως ιὰ πάντων χαρακτηρίζοντας ένα καὶ τὸν αὐτὸν συνορᾶν τοῦ τε εὐαγγείου και της επιστολής χρώτα πρόκειται. Άλλοιοτάτη δε και ξένη παρά αῦτα ἡ ἀποκάλυψις, μήτε ἐφαπτομένη, μήτε γειτνιῶσα τούτων μηδενὶ χεδόν, ώς είπειν, μηδέ συλλαβήν πρός αὐτὰ χοινήν ἔχουσα.
- b) Gegen Baur in Zellers Jbb. IV. 663 f. krit. Unterss. S. 347 f., der u viel über den Judaismus des Apokalyptikers sagt, s. Bleek Beitrr. I. 84 ff. Sicher ist, dass ihm "Jude" nicht s. v. a. Ungläubiger (II, 9. II, 9.), Jerusalem die heil. Stadt (XI, 2.), die geliebte Stadt (XX, 9.) ist, ass er die Erhaltung des Tempels u. der in ihm Anbetenden (Juden) u. ie Bekehrung des grössten Theiles der Einwohner hofft (XI, 1 f. 18.), nd dass Jerusalem der Mittelpunkt des tausendjährigen Reiches sein soll XIV, 1. XX, 9.).
- c) Allerdings findet sich die Vorstellung einer innern Wiederkunst hristi auch Offenb. III, 20.
  - d) Eine treffliche Ausführung hiervon bei Lücke S. 377 ff.
- e) Joh. hätte nicht schreiben können: χαλείται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ όγος τ. Θεοῦ ΧΙΧ, 13.: ἀρχὴ τῆς χτίσεως III, 14., vgl. Joh. I, 2 f. Der öttliche Name Christi III, 12. ΧΙΧ, 12. ist mehr alttestamentlich als joanneisch; und wenn auch dadurch wie durch die göttlichen Eigenschaften 17. II, 8. ΧΧΙΙ, 13. die Einheit Christi mit Gott bezeichnet wird, so egt dieses dem Johannes nicht näher als dem Paulus. Die Beseichnung hristi als Lammes ist von Joh. l, 29. 36. schon durch das Wort ἀρνίον erschieden. II, 11. ist von Joh. VIII, 51. durch den Begriff des zweiten odes, XXI, 6. von Joh. VII, 38. durch die Beziehung auf den Quell im aradiese XXII, 1., XIV, 15. von Joh. IV, 35. durch die Erinnerung an oel IV, 13. verschieden; XIX, 7. ist mehr mit Matth. XXII, 2 ff. XXV, ff. als mit Joh. III, 29. verwandt; das geistliche Manna II, 17. erinnert

swar an Joh. VI, 31 ff., aber xεχουμμένον ist unjohanneisch. Daher ist auch nicht mit Lücke a. a. O. 372. Zeller a. a. O. S. 703. auf der einen oder andern Seite Nachbildung anzunehmen. Auch weiss ich nicht, ob das Buch einen johanneischen Typus voraussetzt (Neand. Pflanz. etc. Il. 628.). Nur das Zusammentreffen in der Benutzung der St. Zach. XII, 10. nach einer von der alexandrinischen abweichenden Uebertragung Apok. I, 7. Joh. XIX, 37. ist auffallend. Wäre Ewalds Vermuthung (z. Apok. I, 7.), dass auch die LXX ehedem wie Aqu. Symm. Theod. Exertyeer gehabt haben mögen, richtig, so wäre doch nur der eine Punkt des Zasammentreffens erklärt, und es bliebe noch der andere (der Gebranch des ZW. ὅπτεσθαι) übrig. Wahrscheinlich benutzten der Apokalyptiker ud der Evangelist eine gemeinschaftliche Quelle, u. zwar wahrscheinlich int eschatologische. Denn das ZW. ὅπτεσθαι ist wie Apok. I, 7. u. Math. XXIV, 30. auf die Erscheinung des wiederkehrenden Messias zu beziehen, woran Joh. XIX, 37. zu denken an sich kein Grund ist: so dass der Evang. in dieser Anführung abhängig erscheint; aber auch der Apokalyptiker scheint es zu sein (s. exeg. Handb. z. d. St.).

f) Eichhorn II. §. 196 f. Bertholdt IV. 1825 ff. Kolthoff p. 123 sqq. Dannemann S. 58 ff. Hofmann a. a. O. S. 315 ff. Letztere setzen allswid auf die Rechnung der symbolisch-prophetischen Darstellung.

#### §. 189 e.

Aus diesem allen folgt (und in der neutest. Kritik steht kein Ergebniss fester als dieses), dass der Ap. Johannes, wenn er Verfasser des vierten Evang. und der joh. Briefe ist, die Apokalypse nicht geschrieben hat, oder wenn diese sein Werk, er nicht Verfasser der andern Schriften ist a). Sieht man von diesem relativen Verhältnisse ab, und wirst die Frage auf, ob die Apokalypse vom Apostel Johannes, wie wir ihn aus dem N. T. und der kirchlichen Ueberlieferung kennen, verfasst sein könne: so kann man, Alles recht erwogen, nicht mit Baur u. A. ein entschiedenes Ja antworten. Denn 1) der Geist des Buches eignet sich zwar für einen der Zebedäiden u. "Donnersöhne" aber nicht für den Jünger, der an Jesu Brust lag b); 2) die Erwartung der nahen Zukunft Christi ist zwar allgemein apostolisch, ob aber auch der Chiliasmus, steht dahin. 3) Von den urchristlichen Eschatologieen, die wir kennen, weicht die Apokalypse zu ihrem Nachtheile vorzüglich darin ab, dass sie das Moment der allgemeinen Verbreitung des Evangeliums (Matth. XXIV, 14.) und einer allgemeinen Bekehrung zu Christo (Röm. XI, 25 f.) zu sehr in Schatten stellt (vgl. Offenb. XIV, 6.) c).

- a) In diesem Ergebnisse stimmt Baur und seine Schule mit uns überein.
- b) Offenbar mit Unrecht führen Baur krit. Unterss. üb. d. kan. Evv.
  S. 345. u. A. die kleinasiatische Ueberlieserung von Johannes selbst mit dem ,, ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τ. χυρίου ἀναπεσών" (Polycrat. b. Euseb. V, 24.
  s. §. 109 c. not. d.) auf Johannes den Apokalyptiker zurück. Bleek I. 195 f.
- c) Diess gegen Schnitzer in Zellers Jbb. 842. S. 468 ff. Es lässt sich wirklich mit Luther (§. 194 b.) und Schleiermacher Einl. S. 466. 470. zweiseln, ob überhaupt das Buch apostolischer Art sei. Zwei Grundsätze stehen sest: 1) dass das Reich Gottes eine innere Entwickelung hat (vgl. Matth. XIII, 31 33.); 2) dass Niemandem auch den Aposteln nicht zusteht Zeit und Stunde dieser Entwickelung zu wissen (AG. I, 6 ff.); mit beiden aber steht die Offenb. nicht in Einklang. Auch ist die Frage, ob Einer, der Jesum genau gekannt hatte, und das lebhaste Andenken an ihn in sich trug, solche aus abstracten Vorstellungen beruhende Symbole wie I, 18 ff. V, 6. hätte ausstellen können.

#### §. 190.

Der Verf. nennt sich zwar Johannes I, 4. 9. XXI, 2. (gew. T.) XXII, 8., bezeichnet sich aber nicht als einen der Apostel a), zu denen er sich nach XVIII, 20. XXI, 14. nicht zu zählen scheint; auch weisen die Stellen I, 2. 9. nicht auf den Beruf und die Lebensumstände des Ap. Joh. hin b). Die Zuschrift an die kleinasiatischen Gemeinden, welche im eigentlichen geschichtlichen Sinne zu nehmen ist bb), setzt wohl einen bei denselben in Ansehen stehenden Verf., aber nicht nothwendig diesen Apostel voraus. Daher fehlt der Annahme, dass ein Schüler desselben eine diesem gewordene vielleicht zum Theil von ihm aufgeschriebene Offenbarung in seiner Weise bearbeitet habe '), die exegetische Begründung, und sie verträgt sich nicht mit der frühen Abfassungszeit noch vor Joh. Tode. Nichts hindert der alten Annahme beizutreten d), ein anderer Johannes der sogenannte Presbyter sei der Verf., sobald wir nur die Abfassung der Schrift und sein nach Cap. II. III. vorauszusetzendes Ansehen in den kleinasiatischen Gemeinden früher als den Aufenthalt des Ap. Joh. in Klein-Asien setzen (vgl. §. 108 a.). Die Hypothese, dass der Verf. des zweiten Evang. Johannes Marcus Verf. der Apokalypse sei e), ist durch die (in den Lesarten des Cod. Sangall. noch stärkere) Aehnlichkeit des hebraisirenden Styles dieses Evang. mit dem der Apokalypse (es finden sich auch Unähnlichkeiten) zu schwach begründet f); auch hängt sie

mit der falschen Annahme der Ursprünglichkeit des 2. Evang. zusammen.

- a) Dionysius l. c.: "Οτι μέν οὖν Ἰωάννης ἐστὶν ὁ ταῦτα γράφων, εἰτῷ λέγοντι πιστευτέον ποῖος δὲ οὖτος, ἄδηλον. Οὖ γὰρ εἶπεν ἐσυτὰ εἶναι, ὡς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ πολλαχοῦ, τὸν ἡγαπημένον ὑπὸ τοῦ χυρίεν μαθητήν οὐδὲ τὸν ἀναπεσόντα ἔπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ οὐδὲ τὸν ἀδελφὸν Ἰαχωίβου, οὐδὲ τὸν αὐτόπτην χαὶ αὐτήχοον τοῦ χυρίου γενόμενον. Freilich Gnericke Einl. 8.524 ff. [A. 2. 8.514 ff.] u. Schnitzer a. a. O. 8.458 fl. behaupten, nach Allem wolle er für den Apostel gehalten sein, und Letterer [vgl. auch Hengstenberg I. 8.57.], nur ein Apostel könne zum Empfange einer solchen Offenbarung berechtigt gewesen sein. Auch Lücke Einl. in d. Offenbarung 8.240. [anders A. 2. 8.515.] gab zu, dass der exegetische Augenschein für Johannes spreche; s. aber not. b.
- b) Die Verbannung auf Patmos liegt nicht sicher in der zweiten Stelle, und in beiden ist die μαρτυρία auf die Apokalypse selbst zu besiehen. Lücke in Stud. u. Kr. 1836. 654 ff. Bleek I. 192.
- bb) Gegen die mystische Fassung s. Lücke Einl. S. 198 ff. [A. 2. S. 420 ff.] Eine wirkliche Zuschrift nahm an Tertull. c. Marc. IV, 5. Jedoch ist mit Vitring. avaze. p. 51. nur in einfacherer Weise der historische und symbolische Sinn zu verbinden. Diese 7 Gemeinden sind die Vertreter aller übrigen.
- c) Lücke Einl. S. 890. Schott isag. §. 119. Neander Pflanzung etc. in den früheren Ausgg., weniger bestimmt 4. A. II. 631. d. vor. Ausg. dieses LB.
- d) Dionysius l. c.: Άλλον δέ τινα οίμαι τῶν ἐν Ἀσία γενομένων ξπεί και δύο φασίν εν Έφεσφ γενέσθαι μνήματα, και έκάτερον Ίωάννου λέγεσθαι. Papias b. Euseb. III, 39.: Εὶ δέ που καὶ παρηκολουθηκώς τις τοίς πρεσβυτέροις έλθοι, τούς τών πρεσβυτέρων ανέχρινον λόγους τί Άγδρέας, η τι Πέτρος είπεν η τι Φίλιππος η τι Θωμας, η 'Ιάκωβος η τί 'Ιωάγνης, ή Ματθαίος, ή τις ετερος των χυρίου μαθητών· α τε Αριστίων χαλ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης, οί τοῦ χυρίου μαθηταί, λέγουσιν. Worazi Eusedius hinzufügt: 'Ως και διά τούτων άποδείκνυσθαι την έστορίαν άληθη των δύο κατά την Ασίαν όμωνυμία κεχρησθαι είρηκότων, δύο τε έν Έφεσφ γενέσθαι μνήματα, καὶ έκάτερον Ίωάννου ἔτι νῦν λέγεσθαι· οἰς χαὶ ἀναγχαῖον προςέχειν τὸν νοῦν. Εἰχὸς γὰρ τὸν δεύτερον, εὶ μή τις έθέλοι τὸν πρώτον, τὴν ἐπ' ὁνόματος φερομένην Ἰωάννου ἀποχάλυψιν έωραχέναι. So Bleek Berlin. theol. Ztschr. II. 248. Beitrr. I. 198. Rettig in der §. 191a. not. b. angef. Schr. S. 64. Credner §. 267. [Disterdieck S. 88.] Vgl. dgg. u. gegen Guericke (d. Hypothese v. d. Presbyter Joh. als Verf. d. Offenb. Einl. S. 262 f. [2. A. S. 147 f.]), welcher [wie auch Hengstenberg II, 2. S. 101 ff.] die Existenz dieses Mannes in Zweifel ziehet, Lücke Einl. S. 897 ff. [2. A. S. 540 ff.]
- e) Bez. prolegg. in Apoc. Joh.: Quod si quid aliud liceret ex stylo conjicere, nemini certe potius quam Marco tribuerim, qui et ipse Johannes dictus est: adeo non in verbis tantum, sed ctiam in formulis dicendi ple-

risque similis ac pene idem est Evangelii Marci et hujus libri character. Hitzig üb. Joh. Marc. und seine Schriften (Zür. 43.) S. 65 ff.

f) Dionys. l. c.: "Εστι μέν οὖν καὶ ἔτερος Ἰωάννης ἐν τοῖς πράξεσι τῶν ἀποστόλων ὁ ἐπικληθεὶς Μάρκος . . . εἰ δὲ οὖτος ὁ γράψας ἐστίν, εὖκ ᾶν φαίην· οὐδὲ γὰρ ἀφῖχθαι σὺν αὐτοῖς εἰς τὴν Ἀσίαν γέγραπται. Ebrard d. Evang. Joh. S. 188 ff. [Lücke Einl. A. 2. S. 778 ff.]

# Kirchliche Ueberlieferung für Johannes als Verfasser.

#### §. 191 a.

Das früheste Zeugniss dafür wäre das des Papias, von welchem wir aber nur durch spätere Berichterstatter wissen, und zweiselhaft gelassen werden, ob er wirklich die Apokalypse und zwar als Werk des Ap. Joh. kannte a). Justin d. Märt. († 165.) ist der erste, welcher von der Apokalypse als einem Werke des Ap. Johannes redet b). Ungenügend sind die Nachrichten, dass Melito, ein Zeitgenosse Justins, Bischof von Sardes, ein Buch über die Apokalypse geschrieben (Euseb. H. E. IV, 26. Hieron. de vir. ill. c. 24.), und dass Theophilus, Bischof von Antiochien gegen d. E. d. 2. Jahrh., in seiner Schrift gegen Hermogenes Beweise aus der Apokalypse des Johannes gebraucht habe (Euseb. IV, 24.). Wichtiger ist, dass Apollonius (Ende d. 2. und Ans. d. 3. Jahrh.) in seiner Schrift gegen die Montanisten (welche sie verwarsen) Beweise aus ihr gebrauchte (Euseb. V, 18.).

a) Andreas (c. 475.) praef. ad comment. in Apocalyps.: Περὶ μέν τοῦ **Βεοπνεύστ**ου τῆς βίβλου περιττὸν μηχύνειν τὸν λόγον ἡγούμεθα, τῶν μαχαρίων Γρηγορίου τοῦ θεολόγου καὶ Κυρίλλου, προςέτι τε καὶ τῶν ἀρχαιοτέρων Παππίου, Ελοηναίου, Μεθοδίου καλ Ίππολύτου ταύτη προςμαρτυρούντων το άξιοπιστον. Arethas (etwas später) praef. ad comment.: Περί δέ τοῦ θεοπνεύστου τῆς βίβλου ὁ ἐν ἀγίοις Βασίλειος καὶ Γρηγόριος ὁ θεῖος τὸν λόγον καὶ Κύριλλος καὶ Παπίας καὶ Εἰρηναῖος καὶ Ίππόλυτος οἱ ἐκπλησιαστικοί πατέρες έχέγγυοι πιστώσασθαι. Euseb. H. E. III, 89. schweigt davon: Καὶ ἄλλα δὲ ὁ αὐτὸς συγγραφεὺς (ὁ Παπίας) ώς ἐχ παραδόσεως άγράφου είς αὐτὸν ήχοντα παρατέθειται, ξένας τέ τινας παραβολάς του σωτήρος και διδασκαλίας αύτου, και τινα άλλα μυθικώτερα. Έν οίς καλ χιλιάδα τινά φησιν έτων ξσεσθαι μετά την έκ νεκρών ανάστασιν, σωματικώς της του Χριστού βασιλείας έπὶ ταυτησὶ της γης υποστησομένης. "Α και ήγουμαι τας αποστολικάς παρεκθεξάμενον διηγήσεις υπολαβείν, τὰ ἐν ὑποδείγμασι πρὸς αὐτών μυστικώς εἰρημένα μή συνεωρακότα. Auch gewinnt man nichts Sicheres aus der Anführung bei Andress zu

Offenb. VII, 7,: Καὶ Παππίας δὲ οὕτως ἐπὶ λέξεως: "Ενίοις δὲ αὐτῶν — δηλαδή τῶν πάλαι δείων ἀγγέλων — καὶ τῆς περὶ τὴν γῆν διακοσμήτως ἔδωκεν ἄρχειν καὶ καλῶς ἄρχειν παρηγγύησε." Καὶ ἐξῆς φησιν: "Εκ οὐδὲν [Cod. Augustan.: Εἰς οὐ δέον] συνέβη τελευτῆσαι τὴν τάξιν ἀντῶν." Vgl. Rettig d. Zeugnisse d. Andreas u. Arethas etc. in Stud. & Krit. 881. 784 ff. Lücke a. a. O. S. 264 ff. [2. A. S. 524 ff.] Guerick Einl. S. 548 f. [2. A. S. 536 f.] u. (den dieser anführt) Häverwick Papine testimonia de apoc. auct. in Lucubratt. Reg. 842. N. I. p. 4.

b) Dial. c. Tryph. p. 179.: Καὶ ἐπειδή καὶ παρ' ἡμῖν ἀνήρ τις, ἡ ὅνομα Ἰωάννης, εἰς τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, ἐν ἀποκαλύψει γεπμένη αὐτῷ χέλια ἔτη ποιήσειν ἐν Ἱερουσαλήμ τοὺς τῷ ἡμετέρφ Χριστῷ πιστεύσαντας προεφήτευσε . . . Zweifel Rettigs (d. erweisl. Alteste Zenniss f. d. Aechtheit d. . . . . Apok. Leips. 829.) an der Aechtheit de Worte: εἰς τ. ἀπ. τ. Χρ. Vgl. gegen ihn Lücke Einl. S. 280 ff. [2. L. B. 549 ff.] Missverständniss in der Stelle des Hieron. de vir. ill. c. 9. . . scripsit (Joannes) apocalypsin, quam interpretatur Justinus Martyr et Innseus (ἡν μετέφρασαν Ἰουστῖνος μάρτυρ καὶ Εἰρηναῖος). Aehnlich à Chronico ad Domitian.: Apostolus Joannes in Patmos insulam relegats Apocalypsin vidit, quam Irenaeus interpretatur (im Griechischen des Eusbius: ὡς δηλοῖ Εἰρηναῖος).

#### §. 191 b.

Irenaus (c. 178.) nimmt die Aechtheit der Apokalypse als unbezweifelt an, und beruft sich in Beziehung auf sie auf die Ueberlieferung; da er sich aber in Ansehung der Abfassungszeit geirrt hat, so kann seine Quelle nicht die zuverlässigste gewesen sein a). Von dem in den kleinasiatischen und gallischen Gemeinden verbreiteten Gebrauche der Apokalypse legt das Schreiben der Gemeinden von Vienne und Lyon b) in mehrern Anspielungen Zeugniss ab. Auch Tertullian, Clemens Alex. und Origenes nehmen die Apokalypse als das Werk des Ap. Johannes an c); und das Zeugniss der beiden letztern ist um so wichtiger, da sie keine Chiliasten waren wie die meisten Andern.

a) Contr. haeres. IV, 20, 11.: Sed et Joannes, Domini discipulus, in Apocalypsi etc. V, 26, 1.: significavit Joannes, Domini discipulus, in Apocalypsi . . . V, 30, 1.: His autem sic se habentibus et in omnibus antiquis et probatissimis et veteribus scripturis numero hoc posito, et testimonium perhibentibus his, qui facie ad faciem Joannem viderunt (nach Zeller Jbb. 842. 696. meint er den Papias), et ratione docente nos, quoniam numerus nominis bestiae, secundum Graecorum computationem per litteras quae in eo sunt, sexcentos habebit et sexaginta et sex, hoc est decadas aequales hecatontasin et hecatontadas aequales monasin - - ignoro, quomodo erraverunt quidam sequentes idiotismum et medium frustrantes numerum

- mominis, quinquaginta numeros deducentes, pro sex decadis unam decadem volentes esse. (Ein merkwürdiges Beispiel von der Unzuverlässigkeit der von Papias herstammenden Ueberlieferung bei Iren. ist die St. V, 33, 3 sq., wo Jesus von den riesenhaften Reben im messianischen Reiche geweissagt haben soll. Vgl. Zeller Jbb. 842. 202 ff.). Ueber die Abfassungszeit s. V, 30, 3. §. 108 b. not. a. Lücke S. 296 ff. [2. A. S. 848 ff.]
  - b) Ευευ. Η. Ε. V, 1.: Ήν γὰρ καὶ ἔστι γνήσιος Χριστοῦ μαθητής, ἀκολουθῶν τῷ ἀρνίῳ, ὅπου ἂν ὑπάγη (Apok. XIV, 4.). Ιb.: ἵνα ἡ γραφή πληρωθῆ · ὁ ἄνομος ἀνομησάτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιωθήτω ἔτι (Apok. XXII, 11.).
  - c) Tertull. adv. Marc. III, 14.: Nam et Apostolus Joannes in Apocalypsi ensem describit ex ore Dei prodeuntem, bis acutum etc. IV, 5.: Habemus et Joannis alumnas ecclesias. Nam etsi Apocalypsin ejus Marcion respuit, ordo tamen episcoporum ad originem recensus in Joannem stabit auctorem. Clemens Alex. strom. VI. 667.: . . . ἐν τοῖς εἴκοσι καὶ τέσσαρσι καθεδρεῖται θρόνοις, τὸν λαὸν κρίνων, ὡς φησιν ἐν τῆ ἀποκαλύψει Ἰωάννης (vgl. Apoc. IV, 4. XI, 16.). Paedag. II. 207.: . . . καὶ τὰς δώσεκα τῆς οὐρανοπόλεως πύλας, τιμίοις ἀπεικασμένας λίθοις, τὸ περίοπτον τῆς ἀποστολικῆς φωνῆς αἰνίττεσθαι χάριτος ἐκδεχόμεθα (vgl. Apoc. XXI, 21.). Orig. b. Euseb. H. E. VI, 25.: Τί δεῖ περὶ τοῦ ἀναπεσόντος λέγειν ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, Ἰωάννου. . . . Εγραψε δὲ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν, κελευσθεὶς σιωπῆσαι καὶ μὴ γράψαι τὰς τῶν ἑπτὰ βροντῶν φωνάς (vgl. Apoc. X, 3. 4.). Comment. in Joan. I. 16.: Φησὶν οὖν ἐν τῆ ἀποκαλύψει ὁ τοῦ Ζεβεδαίου Ἰωάννης καὶ εἰδον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι (Apoc. XIV, 6. 7.) p. 23. II, 55. u. a. St. m.

Hippolytus, ein Schüler des Irenäus, schrieb, wahrscheinlich gegen die Montanisten, über die Apokalypse. Gruter corp. inscript. fol. 140. Opp. Hippolyti ed. Fabric. p. 38. Lücke S. 316 f. [2. A. S. 591 ff.] Andere Zeugnisse, welche Lardner, Eichhorn u. A. anführen, haben, zumal wenn sie später sind, weiter keine Beweiskraft.

# Kirchliche Ueberlieferung dagegen.

# §. 192 a.

Die sogenannten Aloger oder Antimontanisten verwarfen die Apokalypse wie die übrigen johanneischen Schriften, und schrieben sie dem Cerinth zu; aber ihre Behauptung war weder auf die Ueberlieferung noch auf kritische Gründe gestützt a). Die ähnliche Behauptung des Cajus von Rom (197—217.) war ebenfalls durch den Widerspruch gegen den Montanismus veranlasst b). Im Streite gegen den Chiliasmus des Nepos, mithin ebenfalls nicht ohne dogmatische Rücksicht, sprach Dionysius von Alexandrien (c. 255.) die Apo-

kalypse dem Ap. Johannes ab; jedoch ging er kritischer u Werke (§. 189. 190.).

- a) Einen solchen Grund führten sie allerdings an. Epipk. haeres. Ll c. 88.: Εἰτά τινες ἐξ αὐτῶν πάλιν ἐπιλαμβάνονται τούτου τοῦ ὑητοῦ h τῆ ἀποκαλύψει τῆ αὐτῆ· καὶ φάσκουσιν ἀντιλέγοντες, ὅτι εἰπε πάἰπ· γράψον τῷ ἀγγέλο τῆς ἐκκλησίας τῷ ἐν Θυατείροις, καὶ οὐκ ἔνι ἐκεῖ ἰκκλησία Χριστιανῶν ἐν Θυατείρη. πῶς οὐν ἔγραφε τῆ μὴ οὖση; Aba dieser Grund beweist zu viel (nämlich gegen jeden Verf. aus dem 1. Jahrh.), mithin nichts.
- b) Aus seiner Schrift gegen den Montanisten Proclus führt Kuseb. H. E. III, 28. an: 'Αλλά καλ Κήρινθος ὁ δι' ἀποκαλύψεων ὡς ὑπὸ ἀποστόλος μεγάλου γεγραμμένων τερατολογίας ἡμῖν ὡς δι' ἀγγέλων αὐτῷ δεδειγμένας ψευδόμενος ἐπειςάγει κτλ. Vgl. Hug II. 594., welcher (mit Twelle, Hartwig und Paulus hist. Cerinth.) diess nicht auf die Apokalypse des Joh. bezieht, und dagegen Lücke 8. 309 ff. [2. A. S. 584 ff.] Dionys. Alex. sagt von solchen Gegnern bei Euseb. VII, 25.: Τινὲς μὲν οὐν τῶν πρὸ ἡμῶν ἡθέτησαν καὶ ἀνεσκεύασαν πάντη τὸ βιβλίον, καθ' ἔκαστον κεφάλαιον διευθύνοντες, ἄγνωστόν τε καὶ ἀσυλλόγιστον ἀποφαίνοντες ψεύδεσθαί τε τὴν ἐπιγραφήν. 'Ιωάννου γὰρ οὐκ είναι λέγουσιν . . . . Κήρινθον δὲ τὸν καὶ τὴν ἀπ' ἐκείνου κληθεῖσαν Κηρινθιανὴν συστησάμενον αξρεσιν ἀξιόπιστον ἐπιφημίσαι θελήσαντα τῷ ἑαυτοῦ πλάσματι ὄνομε. Noch Theodoret. fabb. haeret. II, 8. pflichtete dieser Meinung bei.

# §. 192 b.

Wenn Eusebius sich in Ansehung dieses Buches so sehr schwankend zeigt a), so ist der Grund wohl ebenfalls in der dogmatischen Befangenheit zu suchen, mit welcher er und Andere es entweder mit Vorliebe oder mit Abneigung beurtheilten b). Jedoch bezieht er sich mit seinen Zweifeln wohl nicht bloss auf die vorhin angeführten Gegner des Buches; denn auch die syrische Kirche hatte es nicht in ihrem Kanon (§. 11 a.) c). Uebrigens schliessen es auch Cyrillus von Jerusalem (Catech. IV.), Gregor von Nazianz (Carm. XXXIII.) und der 60. laodicenische Kanon von den kanonischen Büchern aus (s. I. Thl. §. 26.) d).

α) Η. Ε. ΙΙΙ, 25.: Ἐπὶ τούτοις (τοῖς ὁμολογουμένοις) τακτέον, εἔγε φανείη, τὴν ἀποκάλυψιν Ἰωάννου περὶ ἦς τὰ δόξαντα κατὰ καιρὸν ἐκθησόμεθα . . . . καὶ πρὸς τούτοις (τοῖς ἀντιλεγομένοις) . . . . . . ἔτι τε, ὡς ἔφην, ἡ Ἰωάννου ἀποκάλυψις, εἰ φανείη, ῆν τινες, ὡς ἔφην, ἀθετοῦσιν, ἔτεροι δὲ ἐγκρίνουσι τοῖς ὁμολογουμένοις. Vorher III, 24.: Τῆς δ' ἀποκαλύψεως ἐψ' ἐκάτερον ἔτι νῦν παρὰ τοίς πολλοῖς περιέλκεται ἡ δόξα διως γε μὴν ἐκ τῆς τῶν ἀρχαίων μαψτυρίας ἐν οἰκείφ καιρῷ τὸν ἐπίκριστιν δέξεται καὶ αὐτή. Dieses Versprechen hat er aber nirgends erfüllt. III, 89. vom Presbyter Johannes s. §. 190. not. d.

- 6) Lücke S. 833. [2. A. S. 628.] findet den Grund in dem Mangel herer historischer Gründe.
- c) Kolthoff p. 25 sqq. sucht es (vgl. §. 11 a. not. b.) wahrscheinlich machen, dass die Apokalypse früher in der Peschito enthalten gewesen, il Ephraem d. S. sie anführt.
- d) Hieron. ep. 129. ad Dardan. §. 8. p. 978. ed. Vallars.: Quod si n (ep. ad Hebr.) Latinorum consuetudo non recipit inter Scripturas canicas, nec Graecorum quidem ecclesiae Apocalypsin Johannis eadem lirtate suscipiunt.

# Beurtheilung dieser Ueberlieferung.

#### §. 193.

Wenn nur Chiliasten und Antichiliasten mit einander in iderspruch ständen in Ansehung der Annahme der Apoalypse: so würden die beiderseitigen Behauptungen sich unefähr aufheben; aber dass Clemens und Origenes unarteiisch dazwischen treten, beweist die dogmatische Unabingigkeit der Meinung, dass der Apostel und Evangelist bhannes der Verf. sei. Indessen zeigt die besonnene Kritik s Dionysius, dass diese Meinung keinen sichern historithen Grund hatte; und da der Charakter der Schrift ihr iderspricht, so erkennt man auch hier wieder die Unsichereit solcher kirchlichen Meinungen oder angeblichen Uebereferungen <sup>a</sup>).

a) Zeller Jbb. a. a. O. 695 ff. wie auch Baur macht die Ueberlieferung r Joh. sehr geltend und fügt noch zwei Vermuthungen zu Gunsten derliben hinzu: 1) die bei den christlichen Chiliasten feststehende Meinung in der tausendjährigen Dauer des irdischen Reiches Christi (im 4. B. Esra strägt die Dauer desselben bekanntlich 400 J.) lasse den Einfluss eines asehens wie des Johanneischen erwarten; 2) die Sage, dass Joh. nicht arbe, ehe der Herr komme (Joh. XXI, 23.), könne nur dem Apokalyptiker ilten. — Aber sie konnte am natürlichsten dadurch entstehen, dass Joh. irklich ein hohes Alter erreichte.

# Spätere kirchliche und gelehrte Urtheile über die Apokalypse.

# §. 194a.

Während die Zweifel an diesem Buche in der griechischen irche fortbestanden a), wurde es im Abendlande förmlich in

das Verzeichniss der kanonischen Bücher aufgenommen ), und behauptete seitdem sein kanonisches Ansehen.

- a) Noch im Anfange des 9. Jahrh. verwarf es der Patriarch Nicephoru. Lardner credibility P. II. Vol. XI. S. 249. 252. Michaëlis Einl. II. 1062.
- b) Concil. Hipponens. can. XXXVI. Concil. Carthag. III. c. 47. Innocent. I. ep. ad Exuper., Concil. Rom. I. s. I. Thl. §. 27. not. a. Concil. Toled. (im J. 688.) c. 17. bei *Harduin*. act. conc. III. 584.: Apocalypsis librum multorum Conciliorum auctoritas et synodica sanctorum Praesulum Romanorum decreta Joannis evangelistae esse perscribunt, et inter divinos libros recipiendum constituerunt. Et quia plurimi sunt, qui ejus auctoritatem non recipiunt eumque in ecclesia Dei praedicare contemnunt: si quis eum deinceps aut non receperit, aut a Pascha ad Pentecosten missarum tempore in ecclesia non praedicaverit, excommunicationis sententiam habebit.

#### §. 194*b*.

Im Zeitalter der Reformation erwachten mit der Kritik überhaupt auch wieder die Zweifel an der apostolischen Abfassung der Apokalypse; und theils andeutend theils entschieden sprachen sich dagegen aus Erasmus, Carlstadt, Luther, Zwingli<sup>a</sup>).

a) Erasm. annott. in N. T. ed. 1527. am Schlusse der Anmerkk. Apok. Carlst. (Welche Bücher biblisch seind 1520.) erinnert an die frühern Zweifel und an die charakteristische Verschiedenheit des Buches von andern joh. Schriften. Luther Vorrede auf die Offenbarung St. Joh. v. J. 1522. "Mir mangelt an diesem Buch nicht einerlei, dass ichs weder apostolisch noch prophetisch halte. Aufs erst und allermeist, dass die Apostel nicht mit Gesichten umgehen, sondern mit klaren und dürren Worten weissagen, wie Petrus, Paulus, Christus im Evangelio auch thun; denn es auch dem apostolischen Amt gebühret, klärlich und ohne Bild oder Gesicht von Christo und seinem Thun zu reden. Auch ist so kein Prophet im alten Testament, geschweig im neuen, der sogar durch und durch mit Gesichten handelt, dass ichs fast gleich bei mir achte dem vierten Buch Esras, und allerdings nicht spüren kann, dass es von dem heil. Geist gestellet sei. Darzu dünkt mich das allzuviel seyn, dass er hart solch sein eigen Buch, mehr denn keine andere heil. Bücher thun, da weit mehr an gelegen ist, befiehlt und dräuet, wer etwas davon thue, von dem werde Gott auch thun etc.; wiederum sollen selig sein, die da halten, was darinnen steht, so doch niemand weiss, was es ist, geschweig dass ers halten sollt, und eben so viel ist, als hatten wirs nicht, auch wohl viel edler Bücher vorhanden sind, die zu halten sind. Es haben auch viele der Väter diess Buch vor Zeiten verworfen, und obwohl St. Hieronymus mit hohen Worten fähret und spricht, es sei über alles Lob und soviel Geheimniss drinnen als Wörter, so er doch das nicht beweisen kann, und wohl an mehr Orten seines Lobens zu milde Endlich halte davon jedermann, was ihm sein Geist gibt. Mein Geist kann sich in das Buch nicht schicken, und ist mir die Ursach genug, dass

ich sein nicht hochschte, dass Christus weder darinnen gelehrt, noch erkannt wird, welches doch su thun vor allen Dingen ein Apostei schuldig ist, wie er sagt Act. 1. ihr sollt meine Zeugen sein, darum bleib ich bei den Büchern, die mir Christum hell und rein dargeben." Vorrede von 1534.

"----- Um solcher ungewissen Auslegungen und verborgenen Verstandes willen haben wirs bisher auch lassen liegen, sonderlich weil es auch bei etliehen alten Vätern geachtet, dass es nicht St. Johannis des Apostels sei, wie in libr. 3. hist. eccles. stehet, in welchem Zweisel wirs für uns auch noch lassen bleiben, damit doch niemand gewehret sein soll, dass ers halte für St. Johannis des Apostels, oder wie er will." Zwingli (Werke von Schulth. II, 1. 169.) "Us Apokalypsi nehmend wir kein Kundschaft an, dann es nit ein biblisch Buch ist."

#### §. 194c.

Die katholische Kirche bestätigte in der tridentinischen Synode den ganzen hergebrachten Kanon und so auch dieses Buch in seinem kanonischen Ansehen. Die reformirte Kirche nahm auf Zwingli's Zweifel keine Rücksicht a); hingegen beharrte die lutherische bei der Unterscheidung der Apokalypse sowie der Antilegomenen von den anerkannten kanonischen Büchern bis ins 17. Jahrh. herab ), wo die kirchliche Meinung sich günstiger für sie gestaltete c). Erst seit dem 18. Jahrh. wurden wieder kritische Zweifel erhoben, und die Gründe für und wider erörtert d).

- a) Confess. Helv. poster. c. 1. Anglic. art. 6. Gall. art. 3. Belg. art. 8. Bez. prolegg. in Apoc. H. Bullinger cent serm. sur l'Apocal. (Gen. 1565.) I. 80 sqq. Vgl. jedoch Hyper. method. theol. (Bas. 1574.) p. 48 sq. Auch die Socinianer erkennen sie an.
- b) Mart. Chemnit. Exam. Conc. Trident. p. 48 sq. ed. Fref. 1596. L. Enchirid. (Lips. 1600. 12.) p. 59. Conr. Dieterich institutt. catech. (1613.) p. 14. Vgl. Bleek Einl. in d. Br. an d. Hebr. S. 449 ff. Dagegen erkennen die Apokalypse an Franc. Lambert, D. Chytraeus u. A.
- c) J. Gerhard Exegesis s. uber. exposit. articuli de s. scriptura §. 241 sqq. Vgl. Lücke Einleit. in d. Offenb. S. 464 ff. [2. A. S. 907 ff.] und überhaupt §. 51. [2. A. §. 62.]
- d) Zuerst in England durch den unbekannten Verf. von The New Test. in Greek and English etc. Lond. 729. in den Anmerkk. z. Apokal.; durch (Firmin Abauzit) discourse hist. and crit. on the revelation, ascribed to St. John. Lond. 730. (Vgl. Oeuvres div. d'Abauzit. T. I.). In Deutschland durch (Oeder) freie Untersuchungen üb. d. sogenannte Offenb. Joh. m. Anmerkk. von J. S. Semler. Halle 769. 8. J. S. Semler Abhandl. v. freier Untersuch. d. Kan. 1. Th. Halle 771. 8. im Anhang. Neue Untersuch. üb. Apokalypsin. Halle 776. 8. Stroth freimüth. Untersuch. d. Offenb. Joh. betr. m. e. Vorr. v. Semler. 771. Mich. Merkel histor. krit. Aufklär. üb. d.

Streitigk. d. Aloger und anderer alten Lehrer üb. d. Apokal. im 2. Jahrb.
n. Chr. Geb., als e. Beitr. s. suverläss. Beweise, dass d. Apok. e. unäck
Buch sei. Frankf. u. Leipz. 782. Dess. umständl. Beweis, dass d. Apok
e. untergeschob. Buch sei. Frankf. u. Leipz. 785. Corrodi Vers. e. Beleucht
d. Gesch. d. jüd. und christl. Bibelkanons. Halle 792. Bd. 2. S. 303 ff. Cludus
Uransichten d. Christenth. Alt. 808. S. 812 ff. Heinrichs prolegg. Bretschseider probabb. Bleek Berlin. Zeitschr. II. Ewald Comment. Einl. [Jahrbb.
d. bibl. Wiss. 5. Jahrb. Gött. 858. S. 179 ff. S. Jahrb. ebendas. 857. S. 100 ff.]
Schott isag. §. 114 ff. Lücke Einl. Credner, Neudecker, Reuss Gesch. d. h.
Schr., Hall. Encycl. 2. Sect. XXII. Bd. Schleiermacker Einl. [Düsterdieck.]

Für die Aschtheit der Apokalypse sind: Leonh. Twells crit. examination of the late new Text and Vers. of the N. T. in Greek and English. Lond. 782. (vgl. Wolf cur. V. 387 sqq.) Chr. Fr. Schmidt krit. Untersuch. ob d. Offenb. Joh. ein ächtes göttliches Buch sei. 771. 8. Dess. historia antiqua et vindicatio Canonis sacri. 775. 8. p. 468 sqq. J. Fr. Reuss diss. de auctore apocalypseos. Tüb. 767. 4. Dess. Vertheid. d. Offenb. Joh. gegen Hrn. Dr. Semler. Frankf. 772. 8. Er. A. Knittel Beiträge z. Kritik üb. M. Offenb. Braunschw. u. Hildesh. 773. 4. J. B. Lüderwald Bemühungen m gründl. Beurtheil. u. Erkenntniss d. Offenb. Johannis. Helmst. 777. 78. 2 Thle. 8. (Hartwig) Apologie d. Apok. wider falschen Tadel u. falsches Lob. Chemn. 780 — 88. 4 Thle. 8. Storr neue Apologie der Offenb. Joh. Tüb. 783. 8. Dere. üb. den Zweck der evang. Gesch. u. der Brr. Johannis. Tüb. 786. 8. 8. 70 ff. 88. 108. Kleuker üb. d. Urspr. u. Zweck d. Offenb. Joh. Hamb. 800. Lange Schr. d. Joh. I. S. V. Hänlein, Schmidt, Eichhorn, Hug, Feilmoser, Bertholdt in ihren Einll., Guericke Beitr. (die Hypothese vom Presb. Joh. Halle 831.) Einl., Olshausen Nachweis d. Echtheit u. s. w. E. Guil. Kolthoff Apocal. Joanni Ap. vindicata. Hafn. 834. Conr. Dannemann Wer ist d. Verf. d. Offenb. Joh. Hannov. 841. [Bour krit. Unterss. üb. die kanon. Evangg. Tüb. 847. Das Christenthum u. die christl. Kirche der drei ersten Jahrhh. Tüb. 853. A. Niermeyer Verhandeling over de echtheid der Johanneischen Schriften. 's Gravehage 852. Hengstenberg, Elliot, Ebrard, Auberlen, Ed. Böhmer über Verfasser u. Abfassungszeit der Johanneischen Apokalypse u. zur bibl. Typik. Halle 855.] Vgl. auch Meyer in Stud. und Kr. 832. 600 f. [Lechler in Stud. u. Kr. 856. S. 867 ff.]



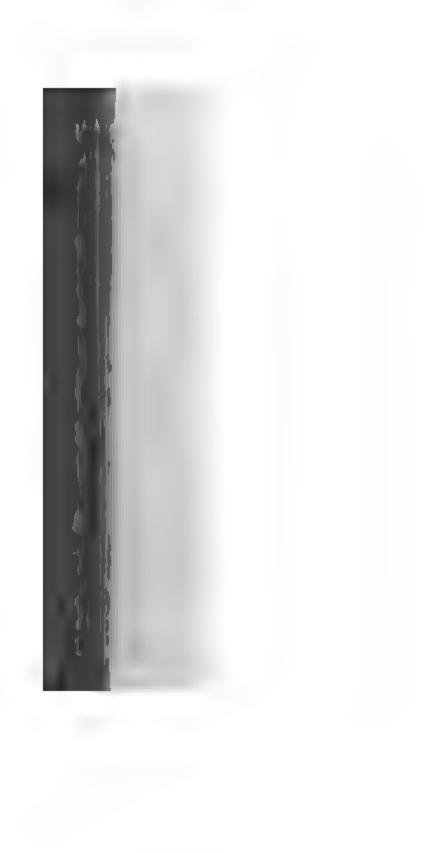



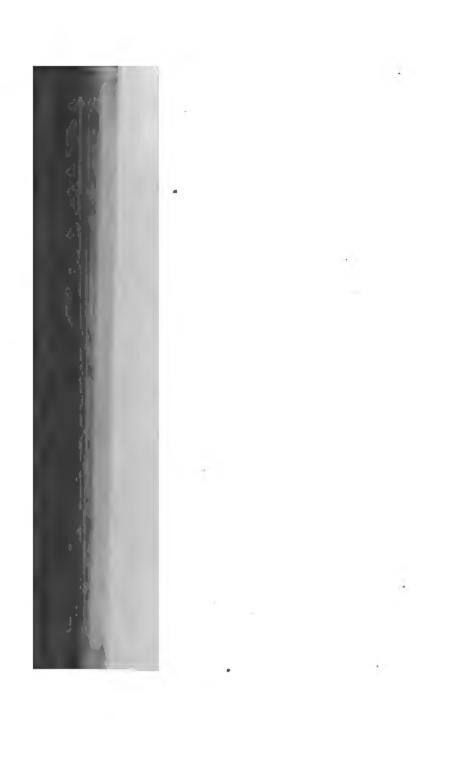



.

•

•

